55706 Biblioteka U.M.K. Mark Manager





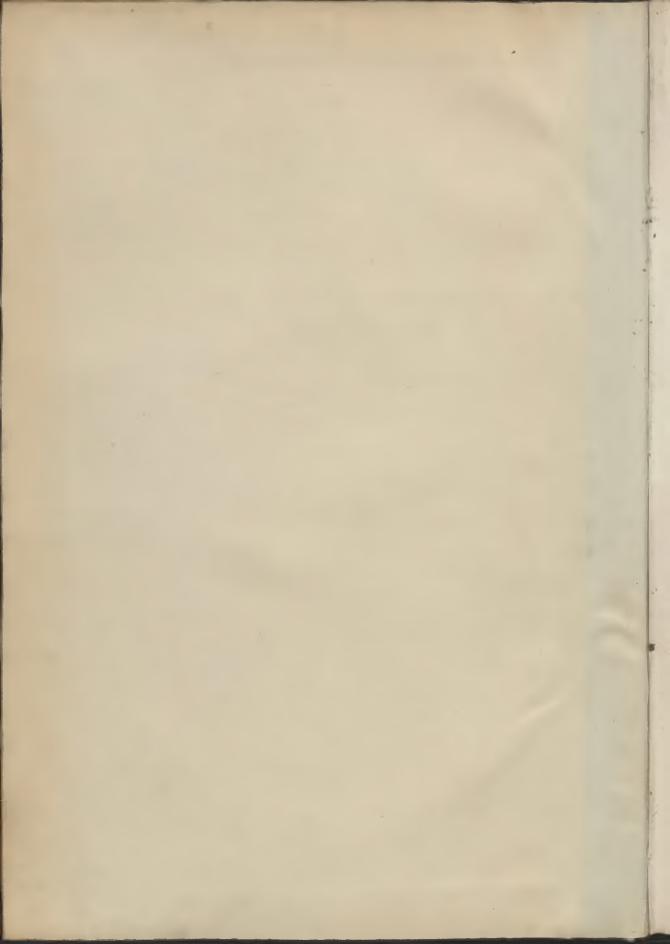



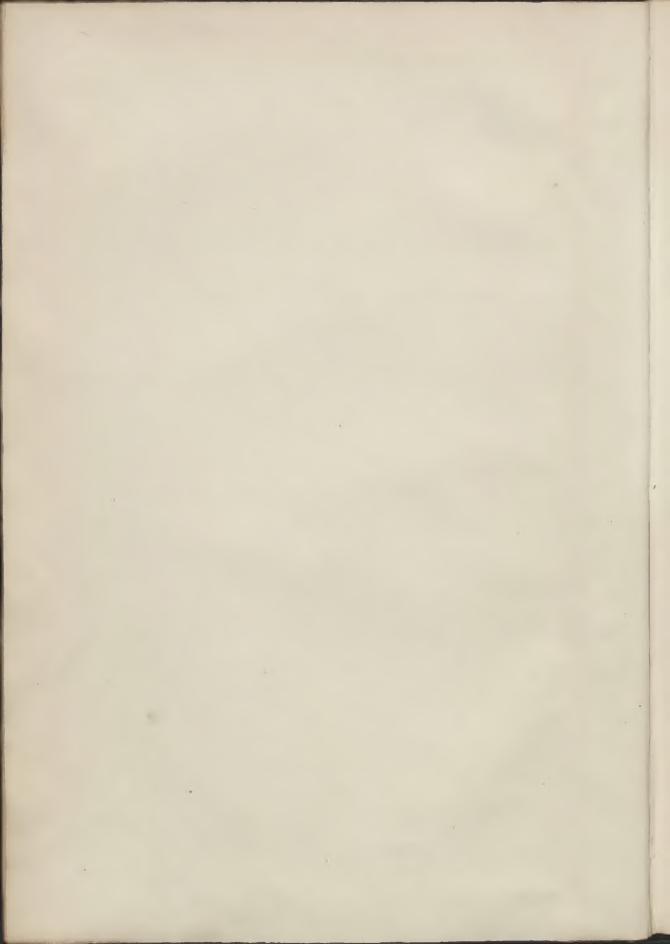

## **H**pamers

# Allustrierte Weltgeschichte

VII

Dritte, völlig neugestaltete Auflage

# Spamers



Mit besonderer Berücksichtigung der Kulturgeschichte

unter Mitwirfung andrer bemahrter Sachmanner

neubearbeitet und bis zur Begenwart fortgeführt

pon

Prof. Dr. Otto Kaemmel und Dr. Konrad Sturmhoefel

Dritte, völlig neugestaltete Auflage

Siebenter Band

Geschichte der Neueren Zeit
III



Mit gahlreichen Text-Abbildungen, Kunstbeilagen und Karten

Leipzig

Derlag und Drud von Otto Spamer

Illustrierte Illustrierte Eit

#### Dritter Teit

Dom Verfall der bourbonischen Macht bis zum Beginn der großen französischen Revolution

In dritter Auflage

bearbeitet von

Prof. Dr. Otto Kaemmel



Mit 465 Text-Abbildungen sowie 34 Beilagen und Karten



Leipzig

Berlag und Druck von Otto Spamer

1927, 1726

Berfaffer und Verleger behalten fich das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen vor.

55,406





## Inhalt

ber

# Illustrierten Weltgeschichte.

Siebenter Band.

#### Geschichte der neueren Zeit. III.

Pas Beitalter der unumschränkten Monarchie.

| England unter den letten Stuarts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Regierung Karls II. (1660-1685)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
| Karl II. (1). — Ministerium Clarendon. Seekrieg mit Holland 1664—67 (2). — Sturz Clarendons. Das Cabalministerium (4). — Friede von Aachen (6). — Bertrag von Dover 1670 (7). — Tagung des Karlaments 1670. Der zweite Seekrieg und die Duldungsakte. Die Testakte 1673 (8). — Das Ministerium Lord Dandys. Das "papistische Komplott" und die Auslösung des Karlaments. Das zweite Karlament (10). — Die Exklusionsbill und die Hollage des Karlaments (12). — Das Karlament zu Oxford 1681. Whigs und Tories (18). — Die Reaktion gegen die Whigs (14). — Die konstitutionelle Kerzschwörung (15). — Das Kornhauskomplott 1683. Karls II. Tod (16). |       |
| Die Regierung Jakobs II. (1685—1688).  Lage bei Jakobs II. Regierungsantritt (16). — Jakob II. (17). — Jakob II. und daß schottische Parlament.  Jakobs II. erstes und letztes Parlament. Ersebung unter Argyle und Wonmouth (19). — Verlauf des schottischen Auftandes. Der Zug Wonmouths (21). — Wonmouths Hintichtung (22). — Die "blutigen Afsien" (23). — Das königliche Dispensitionsrecht und das Parlament (24). — Das Novemberparlament von 1686. Umbildung der Gerichtshöfe (25). — Rochesters Entlassung. Die irischen Verhältnisse. Verklindigung der Gewissericheit (26). — Prozes der Viscober (27). — Gedut eines Thronerben (28).     | 16    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Frankreichs Macht im Niedergange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29    |
| Die europäische Berwickelung (1685—1688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29    |
| Die "glorreiche Revolution" (1688—1689)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33    |
| Der dritte Raubfrieg (1689—1697).  Der Kampf auf den britischen Infeln (44). — Aufftand in Schottland (44). — Der Aufstand in Irland und Jakob II. (46). — Londonderry und Enneskillen (48). — Die Lage in Irland 1689 und 1690 (49). — König und Barlament in England. Schlacht an der Bohne 1. Juli 1690 (50). — Niederwerfung der Iren 1690—1692 (51). — Der Seefrieg und die Schlacht bei La Hogue (52). — Borbereitungen dum Seefambe (52). — Schlacht bei La Hogue (52). — Borbereitungen dum Seefambe (52).                                                                                                                                    | 44    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Die Bank von England (56). — Die "Afsoziation" (57). — Der Krieg auf dem Fest lande (58). — Das Bündnis von Wien (58). — Die erste Berwilftung der Pfalz (69). — Die Franzosen im Übergewicht 1689 bis 1692 (62). — Schlacht bei Fleurus. Savoyen (68). — Das Kriegsjahr 1691 (64). — Ramur und Steensterken (65). — Schlacht bei Neerwinden 1693. Die zweite Zerstörung Heidelbergs (66). — Savoyen 1693.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|    | Der Feldzug 1694. Gleichgewicht ber Kräfte in den Niederlanden (67). — Kämpfe in Süddeutschland und an der spanischen Grenze 1694. Wendung in Belgien (68). — Die Wiedereroberung von Namur (69). — Abfall Piemonts. Friede von Ryswyt (70).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | Die Zeit des Spanischen Erbfolgekrieges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73    |
| G  | Die spanische Erbsolge und die großen Mächte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73    |
|    | Spanische Lustände. Versall der monarchischen Wacht (78). — Spanien unter Karl II. (75). — Die großen Gegensäße. Ansprücke auf die spanische Erhschaft. Handelspolitische und koloniale Fragen (76). — Teilungsverträge und Karls II. Testamente (78). — Philipp V. König von Spanien. Verhandlungen zwischen Frankreich und den Seemächten. Entschluß zum Kriege in England (80). — Die "Große Allianz". Umschag der Stimmung in England. Thronfolge des Haufes Hannover (88). — Wilhelms III. letztes Parlament und Tod. Das Deutsche Reich und die "Große Allianz" (84). — Die Wachtsellung Ludwigs XIV. (85).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 6  | Der Spanische Erbsolgekrieg (1701—1714)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86    |
|    | Ergebnissofe Kämpfe. Die neue Regierung in England. Marlborough (86). — Die neue Regierung in Holland (89). — Prinz Eugen in Italien 1701—1708 (90). — Die niederländischen Feldzüge 1701—1708 (91). — Wax Emanuel von Bayern in Süddeutschland. Ungriff auf Tirol (92). — Aufftand in Ungarn (94). — Abfall Pienonits von Frankreich (96). — Spanisch-vortugiesische Berhältnisse 1701—1708 (97). — Der Camischenkrieg in Frankreich (98). — Die Entscheidung 1704—1709. Die Entscheidung in Süddeutschland (98). — Die Schlach bei Höchschung in den Kiederlanden. Sieg der Kaiferlichen in Jtalien (106). — Kaiser Joseph I. Joseph I. gegenüber Kom (107). — Kaiser Zoseph I. und der ungarische Aufftand (110). — Feldzüge in Spanien 1704—1707 (111). — Katalonien für Karl III. (112). — Feldzüge gegen Kalitien 1706 und 1707.                                                                                                                |       |
|    | Bergebliche Friedensverhandlungen. Englischsichtet Union (114). — Jakobitischer Landungsversuch in Schottsand (115). — Warschall Villars erobert die Stollhofeuer Linien 1707. Schlacht bei Dudenarde 1708 (116). — Friedensverhandlungen zu Haag (117). — Schlacht bei Malplaquet 1709 (118). — Reue Friedensverhandlungen (119). — Kämpfe in Spanien 1710. — Der Zerfall der Großen Allianz und die Friedenssschild is für 1711—1714. Sieg der Tories in England (120). — Martboroughs Sturz. Zerfall der Großen Allianz. Friede von Utrecht (123). — Die Friedensschlüsse von Rastatt und Baden. Unterwerfung Kataloniens (126). — Ergebnisse Spanischen Erbsolgekrieges (126).                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 41 | Französische Zustände seit dem dritten Raubkriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126   |
|    | Birtschaftlicher Auchgang (126). — Kirchliche Berhältnisse. Litterarische Opposition. Pierre Bayle (128). — Marie de Lamothe-Guyon (129). — François de Lamothe Fénelon (180). — Der Jansenismus und die Bulle Unigenitus (131). — Ludwigs XIV. Ende (132).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|    | Englisches Rulturleben seit der Wiederherstellung der Stuarts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133   |
|    | Berfassung und Berwaltung. Das Parlament (188). — Selbstverwaltung der Grafschaften und Städte (134). — Mechtspfiege. Jrische Zustände seit 1692 (186). — Die irische Kirche (186). — Englische Boltswirtschaftspolitik in Irland. Ergebnisse (188). — Boltswirtschaft. Die englische Landwirtschaft (188). — Bergbau. Die englische Industriger Habe. — Bertefrewesen (140). — Englands auswärtiger Handel. Die Englischessische Kompanie (141). — Fortgang der englischen Ansiedelungen in Nordsamerika. Die stankenklischen Formen. Carolina (142). — New York und New Jersey. Pennsylvanien (143). — Birginien, Maryland und Massachietts (145). — Innere Entwicklung der Kolonien im alsgemeinen (146). — Berfassung der Kolonien im Alsgemeinen (146). — Berfassung der Kolonien (147). — Die Kolonien und das Mutterland (148). — Berhältnis zu den französsischen Kiederlassungen (149). — London als Hauptskadt. London. Kassechier und Zeis |       |
|    | tungen (150). — Der Hof und die Litteratur. Geistiges Leben. Kunst. Charakter der englischen Bildung. Dramatische Dichtung (154). — Die "Aufklärung". Naturwissenschaften. Jaak Rewton (156). — John Locke (158). — Der Deiskmuß (159). — Spastesburgs Sittenlehre (160). — Volkswirtschaftslehre. Lehredichtung. Alegander Pope. Das lehrhafte Drama (161). — Die moralischen Wochenschriften (162). — Der lehrhafte Roman. Daniel Desoe (164). — Der satirische Roman. Jonathan Swift (165).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | Rufflands Auffteigen unter Peter dem Groffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166   |
|    | Die Oftmächte bis zum Nordischen Kriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166   |
|    | Polen seit dem Ausgange der Wasas. Bollendung der Wahlmonarchie (166). — Johann Sobiesth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|    | (167). — Der Wahlkampf 1696—97 (168). — Wahl Augusts des Starken (169). — Rufland unter den ersten Romanows. Michael I. Alegej unter Bormundschaft. Abendländische Reformen (170). — Die russische Kirche (172). — Reformbersuche des Fatriarchen Niton (173). — Das allgemeine Konzil. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|    | Kirchenspaltung (174). — Erwerbung des Kosalenlandes. Ausbreitung der russischen herrschaft in Sibirien (176). — Zur Feodor (178). — Peter der Große in den Anfängen seiner Regierung. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|    | Wirren im Jahre 1682 (178). — Die Regentschaft der Natalie Narhschlin und Sophia Alexejewna.<br>Sophia und die Raskolniken (179). — Sophias Herrschaft 1682—1689 (180). — Peter der Große in den<br>Anfängen seiner Regierung, Veters Vildungsgang (181). — Gordon und Lefort. Die Eroberung Asows<br>(183). — Peter der Große im Abendland (184). — Erhebung und Niederwersung der Strelizen 1698.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|    | Ansänge der Reformen (186). Der Nordische Krieg (1700—1721)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188   |
|    | Schweden im Ubergewicht 1700-1709. Beters bes Großen baltifche Blane. Der Kriegsbund gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   |
|    | Schweben, Karl XII. von Schweben (188). — Karl XII. gegen Dänemark. Angriff auf die schwebischen Ditseprovinzen (190). — Schlacht bei Narwa (191). Karls XII. übergang über die Dina. Sein Einmarich in Volen (192). — Spoltungen in Volen. Weitere Briederfolge Karls XII. Anschluß einer nolntichen Partei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

|    | an Karl XII. (194). — Entihronung Augusts des Starfen und Wahl des Stanislaus Leszzinski (195). —<br>Polnischer Bürgerkrieg (196). — Karl XII. gewinnt das Übergewicht in Kolen. Schlacht bei Fraustadt (197)<br>— Karl XII. gegen Sachsen. Niederwerfung Augusts des Starken (198). — Priede von Altranstädt 1706. —<br>Karl XII. und die schlessischen Krotestanten (199). — Käumung Sachsens durch die Schweden. Die Russen ihr den schwedischen Die Kründung St. Ketersburgs (200). — Karls XII. Angriss auf Russland (201). — Die Kofalen und Mazeppa. Karl XII. gegen Woskau (202). — Die Schweden in der Ukraine. Die                                                                                                                                                                                                                                                                | -<br>1 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Schlacht bei Poltawa 1709 (204). — Der Fall der schwedischen Macht 1709—1721. Karl XII. und die Türken (206). — Erneuerung des Kriegsbundes gegen Schweden. Eroberung der baltischen Provinzer durch die Russen (207). — Der Kampf um die schwedischen Provinzen. Rückefte Karls XII. nach Schweden (208). — Spaltungen unter den Berbündeten. Karls XII. zeldzüge gegen Norwegen (209). — Karls XII. Tod. Umwälzungen in Schweden. König Friedrich I. von Schweden (210). — Die Friedenssichlisse (211).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t<br>) |
| Ħ  | ußland seit dem Nordischen Kriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212    |
|    | Peter ber Große "Raifer". Rußland und Westasien. Der russische Krieg 1722—1728 (212). Beters Regierungsweise (214). — Peters des Großen Hof. Die Berwaltung (216). — Der Jar und die Kirche (217). — Volkwirtschaft (218). — Entwickelung von St. Petersburg. Der Landbau und die Leibeigenen. Das Schulwesen (219). — Peter der Froße und der Zarewitsch Alexei (222). — Peters des Großen Tod. Ergebnisse von Peters des Großen Wirken (224).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|    | Die europäischen Mächte seit dem Frieden von Utrecht (1714-1740). Politische übersicht 1714-1740 (224).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224    |
| D  | ie Bestmächte und Ofterreich gegenüber der Turfei und Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226    |
|    | Großbritannien unter den ersten Königen des Hauses Hannover. England seit dem Utrechter Frieden. König Gcorg I. von England und die Jakobiten (226). — Befestigung der Karlaments-hertschaft (227). — Walpole und die Sibsegeseuschächt. Die neue Geldaristokratie (228). — König Georg II. Sieg des Kapitalismus (229). Frankreich unter der Regentschaft. — Derzog Khilipp von Orlkand Regent von Frankreich (231). — John Law und seine Schwindelbank. Die Missispippigeseuschaft und Louissiana (233). — Der Zusammenbruch der Lawschen Bank und dessen Folgen (235). Louissana Kronkolonie. Der Kirchenstreit (236). — Dubois' und des Regenten Tod (237). — Die spanis der Kollien (236). Dieterreich und die Türken Gegen Morea (240). — Ausbruch des österreichischen (236). — Dieterreich und die Türken auf Korfu. Prinz Eugens Siege (241). — Friede von Kassiarvoll 1718 (243). |        |
| D  | ie Pragmatische Sanktion und Jülich:Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 244    |
|    | Der Erlaß ber Pragmatischen Sanktion und Prinz Eugen (244). — Österreichisch-spanisches Bündnis. Kardinal Fleury (246). — Die jülich-bergische Frage. Bund Preußens mit den Westmächten und Rußland. Einvernehmen zwischen Preußen und Sterreich. Zersall der Bündnisse (248). — Verträge von Königswusters hausen und die Prager Zusammenkunft (249).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211    |
| D  | feuropa im Zeitalter des polnischen Thronfolgekrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250    |
|    | Rukland unter den ersten Nachsolgern Peters des Großen. Rukland unter Katharina I. und Keter II. Menschied als Leiter Ruklands. Kurland (250). — Menschiedus Sturz (251). — Bersuche einer altrussischen Reaktion. Rukland unter deutschen Ministern (252). Die Kaiserin Anna Zwanowna (253). — Polen unter August dem Starken. Bedrückung der Dissiderten (254). — August Reformbläne und Tod (255). — Der polnische Thronkrieg 1733—1735. — Königswahl. Die Entscheidung sür August III. (255). — Krieg am Obertsein und in Italien. Friede von Wien 1735 (256). — Prinz Eugens Tod. Entschendung zwischen Öberreich und Preußen (257). — Österreich und Rukland gegenüber der Türket und Versien. Türtischepersischer Krieg (257). — Ende des Jauses Sosi in Kersien. Nadir Schaßlösen des Krieges (261).                                                                                | 200    |
|    | Deutsche Buftande feit dem Dreifigjährigen Ariege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 262    |
| Di | e deutschen Staaten um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 262    |
|    | Allgemeines (262). — Die fürstliche Gewalt. Das neue Beamtentum. Rechtspflege (268). — Das stürstliche Herneschen (264). — Der "Staat" (266). — Brandenburg-Preußen unter den beiden ersten Königen (1688—1740). — Friedrich III. und Dandelmann. Dandelmanns Sturz (266). — Der Krontrattat (268). — Die Frönzus (271).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202    |
|    | Tagesleben bes Könias (277). — Die neue Vermaltungswerten (276). — Friedrich Wilhelms 1. Jugend (276). —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|    | Die Aufnahme der Salzburger (281). — Gemerbe= und Handelspolitif. Heerwesen (282). — Fürst Leopold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    | Lande, holliein, Medlenburg. Bilbung des Aurstaates hannover (287) Die Besfischen und Berwaltung. Braunschweig-Bolfenbirtel (282) - Salfein und Gerkaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|    | burg unter der Abelsberrichaft (292) Kursachen, Thuringen, Hirringen, Jeffen. Johann Georgs I, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    | wirticoft (297) - hofleben Augusts bee Canada 2007 Borgen bet Berbinoung mit Bolen. Finang-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|    | Thuringen (300) Bellen-Raffel im Preifreifen bereiterifche, Sottebitifchaft (298) Das ernestinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | Karl Ludwig (303). — Ausgang des haufes Pfalg-Simmern. Die ersten Kurfürsten des haufes Reuburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|    | Kurfürn Ferbinand Maria (807). — Max Emanuel (809). — Karl Albert. Fürst und Stände in Bürttem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| berg (310). — Karl Alexander (312). — Baden (313). — Die geistlichen Fürstentümer. Reichsadel<br>und Reichstädte. Die geistlichen Gebiete im algemeinen (313). — Woderne Untäuse. Bedeutung der<br>geistlichen Gebiete (314). — Organisation und Bedeutung des Reichsadels. Mängel des Reichsadels und seiner<br>Berwaltung. Tichtigkeit einzelner (315). — Bervaltung der Reichssichte im algemeinen (316). — Wirtzichaftlicher Versall (317). — Berfassung. Geist der südzund westdeutschen Bevölkerung (318).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Öfterreich unter den letten Habsburgern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 319   |
| Diterreich als Ganzes (319). — Fürstliche und ständische Macht. Ständische Berwaltung. Finanzen (320). — Das Heerwelen (321). — Unfäße zu einer Bolfswirtschaftspolitik. Gundakar von Starhemberg (322). — Urbarmachungen und Kolonisation im Often (323). — Die römische Kirche und die Protestanten (324). — Geistliches Unterrichtswesen in Öfterreich (325). — Das Unterrichtswesen in Ungarn. Die "Union" der Rumänen (326). — Unionsversuche der Serben. Kaiser Karl VI. und sein Hof (327).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 328   |
| Deutsches Kulturleben seit dem Dreißigjährigen Ariege Ständische Gliederung und Bolkswirtschaft. Der Abell. Das Bürgertum. Die Bauern (828). — Landwirtschaft (829). — Übermacht der fremden Bolkswirtschaft. Bedeutung des fikrstlichen Merkantilismus. Der Siden und Westen (830). — Sachen (832). — Brandenburg-Preußen. Hamburg (833). — Die österreichischen Lande. Schlesien. Böhmen und Mähren; die Donaus und Alpenlande (335). — Bolksahl in Deutschland (336). — Auswanderung (337). — Die fremde Bildung und das gesellige Leben. Die fremde Bildung an den Hösen (337). — Bildung und Leben des Abels (339). — Bürgerliches Leben. Die fremde Bildung an den Hösen, Kirche, Wisseschen der Städte (342). — Schule, Kirche, Wisseschen der Kabagogische Reformversuche (342). — Die fatholische Bolksichuse (344). — Die protessantischen Lateinschulen (346). — Kitterckademien und akademische Gymnasien (346). — Die katholischen Ordensschulen. Einrichtungen und Leben der Universitäten (347). —                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Die Fakultätsstudien (348). — Die welklichen Wissenschaften (349). — Gegensat der Bekenntnisse (350). — Ethanakter der Kirchen (351). — Kirchiche Unionsversuche (352). — Bewegungen gegen die lutherliche Scholafiti. Spener und der Ursprung des Pietismus (353). — Uugust Hermann Francke (354). — Francke Stiftungen. Ausbreitung und Bedeutung des Pietismus. Graf Zinzendorf und die Herrnhuter (356). — Das Naturrecht. Samuel Pufendorf (358). — Christian Thomasius (360). — Die Philosophie; Gottfried Wilhelm Leibniz (361). — Christian Wolff (364). — Freidenker und Freimaurer. Geschichtichreibung. Uttertunswissenschaft (365). — Dichtung und Musit. Die Sprachgesellschaften. Die Gesehrtendichung. Die erste schlessiche Schule (367). — Martin Opiz von Voberselb (368). — Die Lyrit. Das geistliche Lieb. Die Pegnitzlichter und die zweite schule (367). — Besonwerselb (368). — Die Arman; die Satire. Die Gegner der zweiten schlessischen Schule. Die Schultomöbie (370). — Reformversuche. John Christoph Gottsche (371). — Die moralischen Wohenlerischen Die italienische Oper (372). — Die beitsche Oper (373). — Kirchenmusst. Johann Sebastian Bach (376). — Die bildenden Künste. Die Bautunst. Bavod und Rotofo (376). — Süddeurschlichtand (378). |       |
| — Die Rheinlande und der Westen. Brandenburg-Preußen (379). — Das Augusteische Zeitalter in Sachsen (380). — Bauten in und um Dresden (382). — Das Porzellan und seine Plastik. Dresdener Kunstsamm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| lungen (384).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Jünfter Zeitraum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Das Zeitalter der aufgeklärten Selbstherrschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 385   |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 385   |
| Der Kampf um Öfterreich und Preufens Erhebung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 387   |
| Friedrichs des Großen und Maria Theresias Regierungsantritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 387   |
| Friedrichs II. Jugend (387). — Fluchtversuch (388). — Friedrich in Küstrin, Friedrichs Bermählung. Friedrich in Rheinsberg (390). — Tod Friedrich Wilhelms II. Persönlichkeit Friedrichs II. (392). — Die ersten Maßregeln. Auswärtige Beziehungen (393). — Waria Theresia und Franz Stephan (396). — Die neue Regierung (397).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Der erfte Schlesische Kriege und der Öfterreichische Erbfolgefrieg (1740-48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 398   |
| Friedrichs II. jum Kriege (400). — Der preußische Einmarsch und die Lage in Schlessen (401). — Besetzung Schlessens. Berhandlungen in Wien (402). — Die Schlacht bei Mollwitz (403). — Französisch-daprische Bündnis (404). — Preußisch-französische Sinvernehmen. Einmarsch der Bahern und Französen in Österreich. Bertrag von Niein-Schlendorf (406). — Maria Theresia und Ungarn (407). — Bündnis gegen Österreich. Karl Albert von Bahern. Kaiser Karl VII. (408). — Die Österreicher in Bahern (409). — Einmarsch der Preußen in Böhmen. Die Schlacht bei Czasłau. Friede von Brestau (410).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Fortgang bes Offerreicifden Erbfolgefrieges (1742-1744)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 411   |
| England und Spanien. Die Wendung der englischen Politik (411). — Der englisch-spanische Seekricg<br>(412). — Bertreibung der Franzosen aus Böhmen. Maria Theresia Herrin von Bahern. Die "Pragmatische<br>Armee" in Deutschland (413). — Kämpfe in Italien. Neue Bündnisse zu gunsten Österreichs (414).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Der zweite Schlessische Krieg und der Ausgang des Erbsolgefrieges (1744—45—48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Nordamerika. Wilhelm IV. Erbstatthalter. Friede von Nachen 1748 (429).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Beit des Siebenjährigen Krieges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 430   |
| Die Bildung des europäischen Kriegsbundes gegen Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 430   |
| Rußland und Schweben. Thronwechsel und Kalastrevolution in Rußland (480). — Kaiserin Eislabeth und Graf Bestussew (482). — Innere Zusiande in Rußland. St. Petersburg (485). — Geistige Bildung (488). — Krieg mit Schweden. Kiederlage der preußischen Politif in Rußland (489). — Droßender Bruch zwischen Und Rußland (440). — Sachsen unter Friedrich August II. Friedrich August II. von Sachsen und Graf Brilhs (441). — Brilhs Berwaltung. Sachsens Stellung zu Kreußen (448). — Annäherung Sachsens an die preußenseindlichen Mächte (444). — England und Frankreich. Spannung zwischen England und Kreußen (445). — Ausdehnung der englischen Unssehungen an der nordamerikanischen Osteküste (446). — Zusämmenstoß zwischen den englischen und französischen Kolonissen. Bruch zwischen England und Frankreich (447). — Neue Bündnissischen und österreichissertrag von Westminster (449). — Fürst Kaunitz und swischen Kreußen und Frankreich. Der Neutralitätsvertrag von Westminster (449). — Fürst Kaunitz und seine Politif (460). — Einleitung zu dem österreichissischen Sindnis (462). — Bruch zwischen Frankreich und Frankreich und Kreußen. Das Bündnis von Bestülles zwischen Sterreich und Frankreich (453). — Außland drängt zum Kriege. Friedrichs II. Lage. Entschieß zum Kriege (464). — Breußische Seerssührer: Friedrich Wilhelm von Sehdlis. Hans Joachim von Zieten (456).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Der Siebenjährige Krieg (1756-1763)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 459   |
| Friedrich der Große im Angriff 1766—1768. Die letzten Berhanblungen. Einmarsch der Freußen in Sachsen (469). — Einschließung der Sachsen bei Kirna (460). — Schlacht bei Lobosits. Kapitulation der Sachsen (461). — Die Erfolge des Felduges von 1766 (462). — Erftärung des Reichstreges. Bruch mit Frankreich. Der europäische Kriegsbund gegen Kreußen (464). — Bertrag von Berfailles. Aussichen sür Deutschland (465). — William Kitt. Englischerußisches Bündnis (466). — Friedrichs II. Feldugsplan (467). — Die Kreußen in Böhmen. Die Schlacht dei Krag 1757. Dauns Anmarich (468). — Schlacht dei Kollin (470). — Bedeutung der Schlacht dei Kollin. Nückzu nach Sachsen (472). — Daun in der Oberlausit und in Schlessen (473). — Friedrichs II. Friegsschung im allgemeinen. Die Mussen in Ditpreußen. Die Schweden in Borpommern. Unmarich der französischen Nordarmee (474). — Friedrichs II. Stimmung. Nückzug der Russen. Die "elende" Neichsarmee (476). — Feldzug in Thüringen (477). — Schlacht dei Roßbach (478). — Berlust Schlessens. Marich Friedrichs nach Schlessen (480). — Die Schlacht dei Roßbach (478). — Derlust Schlessens. Marich Friedrichs nach Schlessen (480). — Die Schlacht dei Leuthen (481). — Die Bersfolgung (482). — Französische und österreichzische Mührungen sür 1758. Preußisch englische Borbereitungen (483). — Bertreibung der Franzosen aus Nordwestdeutschland (484). — Friedrich in Mähren 1758. Die Belagerung den Ollmüß und Mückzug der Preußen (486). — König Friedrich in steigeneher Bedräng nis 1758—1762. Der Umschwung in Rußland. Beschussen Schurz (487). — Die Russen und in der Keumart. Die Schlacht dei Jornborf 1758 (488). — Der Kedzug in Sachsen 1758 (489). — Der überschal von Hochtich (490). — Ende des Feldzuges von 1758. Der westdeutsche Kriegsschauplaß. Choieul (491). — Die Franzosen (496). — Friedrich II. vor Oresden. Kapitulation der Kriegsschauplaß. Ehreichensversuch (496). — Friedrich II. vor Oresden. Kapitulation der Preußen keinschaft der Kriegen von Dresden. Berluste in Schleine Kaple. — Schlacht dei Liegniß. Einna |       |
| Die deutschen Staaten unter der aufgeklärten Selbstherrschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 510   |
| Friedrichs des Großen Staatsverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 510   |
| Friedrichs Weltanschauung (510). — Friedrich und Boltaire. Friedrich und die Deutschen (511). — Bereeinsamung Friedrichs (512). — Berwaltungsordnung. Oberbehörden. Scheidung der Stände. Steuerversässigung (516). — Volkswirtschafts. Bertehrssftraßen und Häfen (518). — Peerwesen, Organisation (518). — Pläckgang der Tüchtigkeit (520). — Rechtspflege. Besserungen im Rechtsgange (621). — Das Allgemeine Landrecht (622). — Kriche, Schule, Kunstpflege. Ber Staat und die Kirche. Schulgesetygebung (523). — Friedrich und die Kunst (526).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Die kleineren Staaten Deutschlands unter der aufgeklarten Selbfiberrichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 525   |
| Kursachsen und Thüringen. Kurfürst Friedrich Christian (625). — Prinz Aaver. Kurfürst Friedrich August III. (627). — Sachsen-Gotha (628). — Sachsen-Weimar unter Karl August (629). — Die welfischen Lande und Mecklenburg. Karl von Braunschweig. Herzog Karl Wilhelm. Hannover (630). — Wecklenburg (63). — Weste und Süddeutschlaftand. Hessenstelle. Hessenstellendt (633). — Württemberg unter Karl Eugen (634). — Der Erbvergleich (635). — Baden unter Karl Friedrich (637). — Karl Theodor in der Kurpsalz (638). — Bayern unter Wax Joseph. Bayern unter Karl Theodor (640). — Die geistslichen Fürstentümer. Köln und Münster. Trier (641). — Wainz und Worms. Ersurt. Bamberg und Würzburg (642).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Öfferreich unter Maria Therefia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 543   |
| Maria Theresia und ihre Minister (648). — Die Oberbehörben. Landesfürstliche Behörben (644). — Hirsforge für die Bauern. Finanzen (646). — Heerwesen (648). — Bolkswirtschaftspolitik. Rechtspsiege und Kirche (649). — Die Protestanten (656). — Gründung der Bolkschule in Österreich (651). — Gründung der Bolkschule in Ungarn. Höhere Schulen und Universitäten. Maria Theresias Hof (652). — Die deutschen Sinselsgaten und das Reich (656).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Beit der aufgeklärten Selbstherrschaft in Nord- und Geuropa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 557         |
| Die nordischen Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 557         |
| Dänemark. Friedrich IV. (557). — Ehristian VI. (558). — Friedrich V. (559). — Die Gottorpische Erbschaft. Christian VII. und Struenses Resormen (561). — Struenses Sturz (562). — National-däntliche Reattion (568). — Schweden unter Gustav III. Die Barteien. Die neue Berfassung Gustavs III. (568). — Gustavs III. Negierung (565). — Rußland unter Katharina II. Leter III. (566). — Berichwörung gegen Beter (567). — Sturz Beters und Ercebung Katharinas II. Katharinas Grundse (569). — Kirche und Schule. Landwirtschaft. Berwaltung (571). — Posseun und Bauten Katharinas (572). — Unzufriedenseit (574). — Posseus und Karteitämpfe. Die Stände (574). — Staatseben. Dasein des Wels (575). — Polnische Karteien (576). — Bolnische Karteien (578). |             |
| Der erfte Türkenkrieg Katharinas II. und die erfte Teilung Polens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 581         |
| Ausbruch des russischer Krieges (581). — Die Russen im Mittelmeer (582). — Fortschritte der Russen zu Lande. Unnäherung (583). — Plan zur Teilung Polens (584). — Der Teilungsvertrag und die Besitzergreifung (586). — Einwilligung Polens. Würdigung. Deutsche Kulturarbeit in Galizien und Westsprußen (586). — Ende des russischer Krieges. Pugarschews Aufstand (588).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Joseph II. und Friedrich der Große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 589         |
| Der Bahrische Erbfolgekrieg. Joseph II. (589). — Die bahrische Erbfolge. Einmarsch der Preußen und Sachsen in Böhmen (590). — Friede von Teschen. Maria Theresias Tod (592). — Joseph II. als Regent. Regierungsgrundsäte Josephs II. Die neue Staatsordnung (593). — Mechtspsiege; Boltswirtschaft. Josephs II. Kirchenpolitit (594). — Unterrichtswesen; Kunst. Bertönliches Dasein Josephs II. (595). — Josephs II. als deutscher Kaiser. Auswärtige Politit (596). — Der deutsche Fürstendund. Josephs Ubsichten auf Bahern (596). — Der deutsche Fürstendund 1785 (598). — Friedrichs II. Ende (599).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Die Oftmächte nach Friedrichs II. Tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 599         |
| Preußen und Deutschland zur Zeit Friedrich Wilhelms II. Friedrich Wilhelm II. (599). — Wendung der inneren Politik (601). — Deutsche Politik (602). — Feldzug nach holland. Fürstenbund und Emser Kunktationen (608). — Der österreichischerufische Türkenkrieg und der Zusam men-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| bruch der Staatsordnung Josephs II. Potemtin (604). — Die Unterwerfung der Krimtataren (605). — Kriegserfolge gegen die Türken (607). — Unruhen in Belgien (608). — Herbergs "großer Plan". Tod Josephs II (611). — Reuordnung Öfterreichs durch Leopold II. (612). — Bertrag von Reichenbach (613). — Ende und Ergebnisse des Türkenkrieges (614).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Das Osmanische Reich und die Rajahvölker im 18. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 615         |
| Deutsches Kulturleben im Beitalter Friedrichs des Großen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>62</b> 0 |
| Bunahme der Bevölterung (620). — Landwirtschaft (621). — Merkantilismus und Jndustrie. Preußen. Sachsen (622). — Sübwestdeutschaft. Dierreich. Mingwesen. Binnenverkes (623). — überseisicher Handelsbilanz. Auswanderung. Bohlsand (625). — Lebenshalkung. Gelestige Berhältussische Ged). — Deutsche Handelsbilanz. Auswanderung. Bohlsand (625). — Lebenshalkung. Gesellige Berhältussische Eichte Ged). — Grundlagen der deutschen Geistekultur (627). — Unterrichtswesen. Die Lateinschulen. Die Schule und das praktische Leben (628). — Der Philanthropinismus (629). — Pädagogische Litteratur (630). — Die Universitäten (631). — Wissenschaft. Der Kationalismus (629). — Pädagogische Litteratur Gego). — Wie und evangelische Whiti (632). — Magie (633). — Die Nosenkreuzer. Freimaurer und Juminaten. Kants Philosopie (635). — Staatssehre. Geschichtschreibung (637). — Philosogie. Zeitschriften und Zeitungen (638). — Raturwissenschaften (640). — Litteratur. Beginn der neuen Richtung. Der Leipziger Dichterberein, Alopkod (641). — Die preußische Dichterschule. Christoph Martin Wieland (643). — Der Hainbund. Gotthols Ephraim Lessing (644). — Sturm und Drang. Joh. Gottfried Perder (648). — Johann Wolfgang Goethe (650). — Friedrich Schiller (652). — Wussel und bildende Kunst. Wussel (654). — Walerei. Rücklick (656).                   |             |
| Das romanische West- und Südeuropa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 657         |
| Frankreich unter Ludwig XV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 657         |
| Staats und hofleben. Berwaltung Bourbons (657). — Fleurys innere Politik. Auswärtige Politik (658). — Qudwig XV. (660). — Des Königs felbständige Regierung (661). — Leben des Hofsen des Hofsen Auswärtige Mißerfolge. Rampf zwischen dem Parlament und der Geistlichkeit (662). — Ausweisung und Aussertige Mißerfolge. Rampf zwischen dem Parlament und der Geistlichkeit (665). — Ausweisung und Aussertige Mißerfolge. Rampf zwischen dem Parlament und der Geistlichkeit (666). — Reuer Konsitt mit dem Parlament; Choiseuls Sturz. Das "Triumvirat" (667). — Ludwigs XV. Tod (669). — Soziale und wirtschaftliche Berhältnisse. Die Privilegierten (669). — Die Bourgeoisse; Gewerbe und handel (670). — Die Volonien. Bürgerlicher Bohlstand (671). — Die Bauern und die Landwirtschaft. Berbesseruche (672). — Recht und Rechtsprechung. Kirche (673). — Schule (674). — Kunst und Dichtung. Bautunst und Walerei (674). — Roman und Drama (675). — Die Salons und die Ausstralisten. Voltares Leben (678). — Boltaire als Wensch und Schriftseller (680). — Luesnah und die Physiotraten (681). — Die Materialisten. Viderot und die Encyslopäde (682). — Rousseau Jugend (683). — "Der Geseschaftsberrrag"                                                                                                                                                        |             |
| und der "Emile". Rouffeaus Ausgang (685). — Die exakten Bissenschaften (686). — Forschungsreisen.<br>Ergebnis (687).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

| Portugal und Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite 688 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Portugal unter geistlicher Herrschaft. Bombals Kirchenholitit (688). — Pombal und die Zesuiten (689). — Boltswirtschaft. Pombals Kückritt und Tod. Spanien im 18. Jahrhundert. Ansätz zu politischen und wirtschaftlichen Reformen (691). — Kirche und Unterricht. Keuerungen. Karl III. und die Ausweisung der Jeluiten (692). — Umwandlung der spanischen Kolonialpolitit (694). — Landwirtschaft und Gewerbe (695). — Arandas Reformpolitit. Florida Blanca. Tod Karls III. (696).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Stalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 697       |
| Bolitische Lage Italiens (697). — Reapel und Sizilien. Karl III. und Tanucci. Reformbestrebungen (697). — Tokcana. Großberzog Franz Stephan (698). — Leopolds I. Reformen. Kirchenpolitik (699). — Ergebnisse (700). — Mailand. Graß Firmian (700). — Savoyen: Piemonk. Eigenart Piemonks (701). — Bittor Amadeuk II. Karl Emanuel I. (702). — Genua und Benedig. Genua und Corsica (702). — Bolitischer Berfall Benedigs. Wirtschaftlicher Berfall (704). — Berhalten nach außen (706). — Der Kirchenstrat. Wesen bes Kirchenstaats. Die Käpste dis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Aussedung des Jesuitensordens (705). — Kulturleben. Boltswirtschaftspolitik. Die italienische Gesellschaft (707). — Die Fremden. Verkerbröwesen (708). — Geist und Leben der Gesellschaft (709). — Wissenschaft: Altertumswissenschaft. Geschichte. Moderne Wissenschaften (710). — Bildende Kunst (711). — Tontunst und Dichtung (712). |           |
| England und sein Kolonialreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 713       |
| Englische Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 713       |
| Litteratur, Kunst und Bissenschaft. Dichtung. Der Roman (713). — Das Drama. Naturund Volksdichtung (715). — Kunstriit. Bauten (716). — Malerei (717). — Khilosophie. Naturvissenschaften (718). — Solitik und Bolkswirtschaftslehre (720). — Boltswirtschaft. Ungemeiner Egarakter (720). — Landwirtschaft (721). — Lage ver handarbeitendem Klassen. Seehandel. Binnenvertehr (723). — London (724). — Die Gesellschaft. Die vornehme Gesellschaft (724). — Die mitteren und unteren Stände (725). — Unterricht und Kirche. Englische Schulen und Universitäten (725). — Schottische Unterrichtswesen (726). — Frändlische Schulen. Die Landeskirchen. Der Wethodismus (727). — Gesellschaft und Staat (728).                                                                                                                                                                                                                |           |
| Das englische Parlament und Nordamerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 728       |
| Der Ruf nach Barlamentsreform (728). — Nordamerika gegenüber der Besteuerungsfrage. Die Stempelakte (730). — Das neue Bollgeset (731). — Die Juniusbriefe. Die erste Gewaltthat (733). — Der Bruch mit Nordamerika (734).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Der nordamerikanische Freiheitskrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 736       |
| Die Kämpfe bis zur Kapitulation von Saratoga 1775—77. Die ersten Gesechte. Amerikanische Kriegsleistungen. Die Unabhängigkeitserklärung (786). — Englische Küstungen und Kriegspläne. Wechsche Erfolge (788). — Entscheiden und der Krieg bis zur Kapitulation von Yorktown. Umbildung des nordamerikanischen heeres (789). — Bündnis mit Frankreich. Entschuße Englands zum Kriege gegen Frankreich (740). — Eintritt Spaniens und Hollands in den Krieg (741). — Die Entscheidung in Nordamerika. Englische Seesiege (742). — Friede von Bergaikes. Die "Bereinigten Staaten von Umerika" (746). — Die irische Bewegung. Unfänge einer Opposition (747). — Soziale Erhebungen. Englische Zugeständnisse (748).                                                                                                                                                                                                              |           |
| Die Begründung des englischen Reichs in Oftindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 749       |
| Indiens unter den Großmoguls. Die Blüte des Reichs (749). — Beginn des inneren Berfalls (750). — Die Maharatten. Siths, Berfer und Afghanen (751). — Engländer und Franzosen im südelichen Indien. Übermacht der Franzosen unter Dupleix. Der Umschwung (753). — Robert Clive und die Eroberung von Bengalen. Einnahme von Kaltutta (754). — Sieg von Plass und seine Bolgen. Englische Siege in Sidvindien (755). — Hestere Begründung der englischen Macht in Bengalen (756). — Heider Ali und Warren Hastings. heider Alis Stellung (756). — Mißersolge der Engländer in Sidvindien (753). — Die Indiabill (759).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |

#### Weilagen und Karten.

|                                                                                                             | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wilhelms III. von Granien Abfahrt von Helvoetsluys und Landung an der Budkufte Englands,                    |            |
| 5. (15.) Movember 1688. Faksimile der Radierung von P. Nospe                                                | 32         |
| Die Seefchlacht bei La Hogne am 19. (29.) Mai 1692. Faksimile des gleichzeitigen Rupferstiches von          |            |
| R. de hooghe                                                                                                | 56         |
| Beidelberg vor der Berftorung. Fatsimile eines Rupferstiches von M. Merian                                  | 66         |
| Raifer Tofeph I. erklärt die Reichsacht wider die Anrfürsten Tofeph Clemens von Roln und Max Emanuel        | 104        |
| von Bagern. Faksimile eines gleichzeitigen Kupferftiches                                                    | 104<br>150 |
| Condon vor dem großen Brande vom Sahre 1666. Faksimile eines Aupferstiches von M. Merian                    | 180        |
| Die Zhlacht bei Narwa am 30. November 1700. Fassimile eines Kupserstiches von R. de Hooghe                  | 192        |
| Brief Peters des Großen vom 18. April 1722                                                                  | 216        |
| Das Gläck der Aktien. Satire auf den Gründungsichwindel und Spekulationstaumel in Frankreich jur Zeit       | 210        |
| der Regentschaft von B. Picart                                                                              | 232        |
| Die Belagerung von Gibraltar durch die Spanier im Jahre 1727. Faffimile eines gleichzeitigen Rupferstiches  | 248        |
| Jaksimile von König Friedrich Wilhelms I. eigenhändigem Entwurf der Instruktion für das General-            |            |
| Direktorium. (Schlußzeilen)                                                                                 | 280        |
| Cente Beite des Ceftaments Monig Friedrich Wilhelms I. vom Sahre 1722. Fatsimile ber eigenhandigen          |            |
| Niederschrift                                                                                               | 392        |
| Saksimile des eigenhandigen Schreibens Bonig Friedrichs II. vom 16. Dezember 1740 an den Grafen             |            |
| Heinrich von Podewils                                                                                       | 400        |
| Saksimile ber "Berlinifden Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen" No. VI. vom 14. Januar 1741,       |            |
| enthaltend die deutsche übersetnung des von Eriedrich II. selbst verfaßten "Lettre d'un officier prussien", |            |
| datiert Breslan, den 5. Januar 1741                                                                         | 402        |
| Saksimile der Mitteilung Friedrichs des Groffen an den Minister von Podemils über feinen Sieg bei           |            |
| Hohenfriedberg                                                                                              | 420        |
| Faksimile eines Briefes des Marschalls Grafen Morit von Sachsen an den Marschall von Köwendal               | 424        |
| Der Neumarkt jn Dresden im Sahre 1750. Gemalt und gestochen von Belloto-Canaletto                           | 444        |
| Faksimile des Briefes Friedrichs II. an den frangosischen Gesandten in Berlin bei Ausbruch des Bieben-      |            |
| jährigen Arieges                                                                                            | 459        |
| Faksimile eines Briefes Caudons vom 21. Inli 1760                                                           | 500        |
| Faksimile der von Friedrich II. eigenhändig aufgesehten Erklärung, welche Voltaire unterzeichnen mußte,     | 512        |
| mit dessen Nachstrift                                                                                       | 544        |
| Saksimile von zwei Schreiben der Raiserin Maria Theresia an den Staatskanzler Fürsten Kaunity               | 041        |
| Kaksimile des Briefes Maria Cheresias an ihren Schwager, den König Karl Emanuel III. von Sardinien,         | 552        |
| vom 25. Angust 1765                                                                                         | 580        |
| Der innere Burgplat; (hente Franzensplat;) in der Hofburg 3n Wien. Mit Darstellung des feierlichen          |            |
| Aronungseininges Raifer Josephs II. Nach bem Aquarell von Janicha in der Albertina ju Bien .                |            |
| Faksimile eines Briefes Josephs II. an den Grafen Kolowrat vom 16. Januar 1785                              |            |
| faksimile des Teftaments Friedrichs des Großen. Anfang und Schluß der eigenkändigen Niederschrift           | 600        |
| Brief Raifer Tofephs II. an den Burften Kaunit, mit bezug auf die eben erhaltene Nachricht vom Tode         |            |
| Friedrichs des Großen                                                                                       | 600        |
| Die Erfturmung von Otichakow durch die Ruffen am 17. Dezember 1788. Nach dem im Auftrage der Raiferin       |            |
| Ratharina II. angefertigten Gemaibe von Fr. Cafanova, geftoden von Moam Bartich                             | 608        |
| Fakfimile eines Lettre de Cachet                                                                            | 664        |
| Brief der Margnise von Pompadour an den Herzog von Chaulnes                                                 | 664        |
| Brief Boltaires vom 7. Angust 1755 an Friedrich den Großen                                                  | 680        |
| Die Parlamentswahl. Satirisches Zeitbild von William Hogarth                                                | 728        |
| Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Falfimile des im Staatsdepartment gu      |            |
| Washington befindlichen Originalentwurfes                                                                   | 736        |
| Karte von Europa am Beginn der Frangösischen Revolution (1789)                                              | 760        |

Teschickte der neueren Beit.
III.

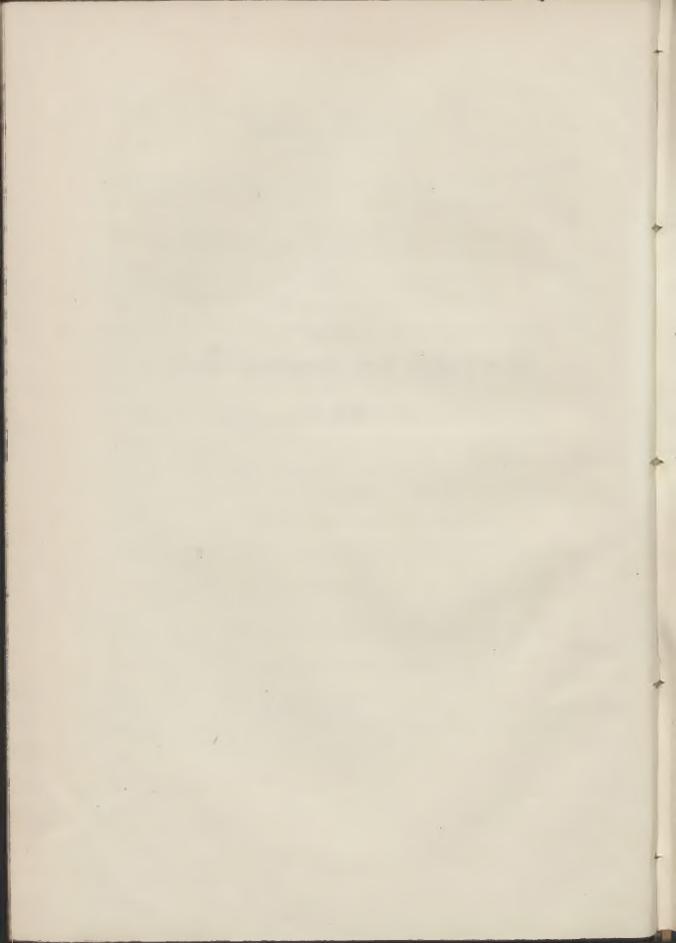





1 und 2. Siegel König Karls II. von Groffbritannien. (Original im Britifchen Museum ju London.)

Vierter Beitraum. Fortsetzung. Das Beitalter der unumschränkten Monarchie.

England unter den letten Stuarts.

Die Regierung Karls II.

(1660 - 1685.)

aß das Haus Stuart sich in den Jahren seiner Berbannung nicht geändert, karl II. mit der protestantisch=parlamentarischen Ordnung der Dinge in England sich nicht wirklich ausgesöhnt habe, das hatten schon die ersten Maßregeln Karls II. erwiesen. Troßdem hat es einer sast dreißigjährigen Miß-

regierung bedurft, um den abermaligen und diesmal endgültigen Sturz des Geschlechts herbeizusühren. Denn das erste Parlament dieser Periode (1661—79) schien an sich sehr bereit, das Königtum zu unterstüchen, ohne freilich seine Rechte preiszugeben, denn es war ganz überwiegend gut anglikanisch und den immer noch sehr zahlreichen protestantischen Dissenters nicht weniger abgeneigt als den Katholiken. Wenn deshalb die alten Kämpfe sich wiederholten, so trifft die Schuld davon in erster Linie Karl II. und eine kleine Minderheit von Männern, denen die persönlichen Wünsche höher standen als die Interessen und oft genug auch als die Ehre der von ihnen regierten Kation. Denn Karl II. erscheint neben seinem nicht selten willkürlichen, aber ernsten, aufrichtig religiösen Vater als ein unwürdiger Nachkomme; persönliche Liebenswürdigkeit, gewinnendes Benehmen und ein oberstächliches Interesse an der geistigen Kultur seiner Zeit verhüllten nur schlecht seinen Leichtsinn, seine Neigung zu Ausschweifungen und den gänzlichen Mangel an fürstlichem Pslichtgefühl. Seine religiöse Gleichgültigkeit vollends, die allmählich in eine entschiedene Hinneigung zum Katholizismus überging, begründete

Spamers ill. Beltgeschichte VII.

1

einen tief-innerlichen Gegensatz zu dem Lande. Als Staatsmann, wenn er überhaupt diesen Namen verdient, lebte er sozusagen von der Hand in den Mund; er hat selbst gesagt, was nach ihm werden solle, darum könne er sich nicht kümmern, und hat so das bittere Urteil gerechtfertigt, das ein Engländer über ihn fällt: "Er hat nie etwas

Thörichtes gesprochen und nie etwas Beises gethan."

Mis Grundzüge feiner Bolitit erscheinen, so wenig folgerichtig er wirklich verfährt, das Beftreben nach Verstärkung seiner Krongewalt gegenüber dem Parlament, und ber Gedanke, der katholischen Kirche in England Bahn zu machen durch Erweiterung ber Duldung für Diffenters und Katholiken. Beides verwickelte ihn nicht nur in immer heftigere Streitigkeiten mit seinem Volke, sondern brachte ihn auch in eine so schimpfliche Abhängigkeit von Frankreich, wie sie England sonst niemals extragen hat. Dabei war er mit seinem leitenden Minister Edward Syde, Grafen von Clarendon, dem seine Stellung als Schwiegervater des Herzogs von York einen sehr festen Halt gab, keineswegs völlig einverstanden. Denn fo febr diefer an den königlichen Rechten gegenüber dem Barlamente festhielt, so fehr trat er doch auch für die herrschaft der anglikanischen Rirche ein und fühlte sich in diesem Streben mit dem Parlamente eng verbunden. Seine Staatsleitung erfüllt die erste Periode der Regierung Karls II. (bis 1667). Ihr folgt dann unter dem sogenannten Cabalministerium eine Zeit rein persönlicher Politik des Könias, der damals einen ernsten Anlauf in der Richtung seiner Hauptziele unternimmt (1667-74); als diefer kläglich miflingt, schwillt die Opposition des Barlaments fo ftark an, daß Rarl II. fich zur Auflösung besselben entschließt (1681), um nun durch einschneidende Magregeln seine Krongewalt zu erhöhen. Darüber exeilt ihn der Tod, aber sein Bruder Jakob II. nimmt seine Blane mit gesteigerter Energie wieder auf.

Ministerium Clarendon.

Clarendons auswärtige Politit schloß sich insofern an die Cromwells wieder an, als er wie dieser sich im gangen ju Frankreich neigte, also in Gegensatz zu Spanien trat (f. Bb. VI, S. 495 f.), jedoch mit dem Unterschiede, daß sich Cromwell nicht in unmurdige Abhängigkeit begeben hatte. Mit frangofifcher Silfe murde Bortugal unterftütt, und dies führte dann auch zu Berhandlungen über eine Bermählung bes Ronigs mit der Prinzeffin Ratharina, die im Mai 1662 erfolgte, ohne daß fie übrigens Rarl II. abgehalten hätte, sich wechselnden Mätreffen hinzugeben, wie fein Borbild Ludwig XIV. Die Berbindung mit Portugal trug auch für den englischen Sandel gute Frucht, denn Ratharina brachte ihrem Gemahl als Mitgift Tanger in Nordafrika und Bombay in Oftindien zu. Indes lebhafte Unzufriedenheit erregte dann der Berkauf Dunkirchens an Frankreich (November 1662), deffen Eroberung durch Cromwells Rotrode das Land mit so vieler Genugthuung begrüßt hatte (f. Bb. VI, S. 340), und das jest der König um 4 Millionen Livres hingab, allerdings auch, weil es jährlich 120000 Pfund Sterling Roften verursachte, hauptfächlich aber doch, weil der Raufpreis seinen verschwenderischen Sofhalt einigermaßen von den Bewilligungen des Parlaments unabhängig machte.

Sectrieg mit Holland (1664—67). Der dann ausbrechende erste Seekrieg mit Holland (1664—67) war weder volkstümlich, noch wurde er glücklich geführt (f. Bd. VI, S. 546 ff.), und die ohnehin vorhandene Aufregung steigerten im Laufe desselben eine verheerende Pest (1665) und eine furchtbare Feuersbrunst in London, die am 2. (12.) September 1666 ausbrach und binnen vier Tagen über 13000 Wohnhäuser in 400 Straßen, 89 Kirchen, darunter St. Paul, und viele andre öffentliche Gebäude zerstörte, im ganzen etwa zwei Drittel der Hauptstadt; auch ein Teil der Festungsmauern der Altstadt (Cith) ging dabei zu Grunde.



Charles &

3. Karl II., König von Großbritannien und Trland. Nach einem gleichzeitigen Kupferstiche von P. Banderbane.

In seiner Aufregung meinte das Bolk den Katholiken die Brandstiftung zuschreiben zu muffen. Diesen grundlosen Verdacht verewigte sogar die Inschrift der sogenannten Feuersäule, die an der Stelle errichtet wurde, wo der Brand zu Ende ging.

Sturz Clarendons. Die herrschende Unzufriedenheit äußerte sich zunächst darin, daß das im Oktober 1666 zusammengetretene Parlament über die ganze Finanzverwaltung lebhafte Beschwerden erhob und trot der Gegenwirkung Clarendons und des Hofes die Einsetzung einer Kommission beschloß, um das Rechnungswesen eingehend zu prüsen (Dezember). Deshalb wurde es dis zum Oktober 1667 vertagt; aber als die Holländer in die Themse einliesen und die Hauptstadt den Donner ihrer Kanonen vernahm (f. Bd. VI, S. 548), da äußerte sich die Erregung im ganzen Lande so stürmisch, daß die Abgeordneten schon im Juli 1667 zusammentreten mußten, und um so größer war der Verdruß, als der König, sehr verstimmt über die in Aussicht stehende Verweigerung seiner



4 und 5. Medaille auf die Vermählung König Karls II. mit Katharina von Portugal. (Königl. Milnetabinett in Berlin.)

Steuerforderungen, sie schon nach wenigen Tagen wieder entließ. Natürlich richtete sich die Erbitterung besonders gegen Clarendon, und da ihm auch Karl II. seine strenganglikanische, den königlichen Duldungsplänen abgeneigte Haltung nicht verzieh, so erhielt er am 30. August 1667 seinen Abschied. Die dann vom Unterhause beschlossene Anklage des Ministers auf Hochverrat wiesen die Lords allerdings zurück, aber Clarendon zog es doch vor, dem drohenden Schicksale, dem sechsundzwanzig Jahre früher Strafford erlegen war, durch seine freiwillige Entsernung nach Calais zu entgehen (Ende November 1667), und das Parlament verhing dann über ihn die Berbannung. Der Friede mit Holland (21. [31.] Juli 1667), der Abschluß der Tripelallianz und die damit verbundene Schwenkung gegen Frankreich entsprachen der Stimmung des Landes; die folgenden Ereignisse aber bewiesen bald, daß Clarendons Sturz nur einer ganz persönlichen Politik des Königs Raum gemacht habe, zu welcher der entlassene Minister doch niemals die Hand geboten hätte.

Das Cabal= ministerium. Die Leitung der auswärtigen Geschäfte im einzelnen überließ seitdem Karl II. einem Ausschuß von fünf Männern (Elifford, Arlington, Buckingham, Ashley, Lauderdale), deren Namen in ihren fünf Anfangsbuchstaben das Wort "Cabal" bildeten und deren Thaten diese Bezeichnung "Cabalministerium" allerdings rechtfertigten. Denn in schleichenden Känken suchten sie den Protestantismus und die Verfassung Englands zu untergraben, ohne Gefühl für das Interesse und die Aufgabe ihres Landes. Unter sich waren sie wieder sehr verschieden. Die eigentliche Seele des Kreises war Thomas Elifford, ein eifriger, feuriger Katholik, wirksam als Kedner, als Mensch liebens-

würdig, zuverlässig und ehrenhaft. Ihm zunächst in seiner religiös-politischen Ansichauung stand Heinrich Graf von Arlington, aber er war ruhiger und umsichtiger als jener. Ashleh Cooper dagegen ließ sich in seinem Streben nach Duldung mehr von philosophischen, als von religiösen Grundsähen keiten, galt im übrigen für ehrgeizig und ränkevoll, während Lauderdale, in seinem Auftreten gebieterisch, hartnäckig in seinen Meinungen, als überzeugter Presbyterianer für größere Duldsamkeit eintrat.



6. Edward Syde, Graf von Clarendon. Nach dem Gemälde von D. Loggan gestochen von G. White.

Dem König in seinen persönlichen Neigungen am nächsten stand unzweiselhaft Georg Villiers, Herzog von Buckingham, der Sohn jenes Günstlings der beiden ersten Stuarts und ihm mannigfach ähnlich. "Niemand schien weniger für die Geschäfte geboren zu sein. Er versäumte die Sitzungen des Geheimen Rates, wenn irgendwelches Vergnügen ihn abrief; man konnte ihn oft tagelang nicht sinden, und wenn man ihn wiedersah, war er indes andrer Meinung geworden." In Liebesabenteuern und Duellen, Jagden und Wettrennen, im Theater und bei nächtlichen Gelagen vergeudete er die Zeit wie der König. Dennoch besaß er eine große Gabe für politische Dinge, nur daß er sich allein von persönlichen Interessen, Neigungen und Abneigungen seiten ließ.

Friede von Nachen. Diesem aus Katholiken und Dissenters wunderlich gemischten Ministerium standen nun im Parlament und auch sonst die Reste der Clarendonschen Partei unter Führung William Coventrys gegenüber, nur daß sie nicht bloß für die Alleinherrschaft der anglikanischen Kirche, sondern auch für den vollen Umfang der parlamentarischen Rechte eintraten, was Clarendons Sache nicht gewesen war. Doch sicherten die neuen Minister ihre Stellung durch den Erfolg ihrer auswärtigen Politik, die ganz unzweiselhaft im Abschluß des Friedens von Aachen (2. Mai 1668) lag, und konnten das



7. Grofichahmeifter Chomas Kord Clifford von Chudleigh. Rach dem Gemälde von Beter Lelb gestochen von S. Robinson.

Parlament im Mai dieses Jahres vertagen. Seitdem traten ihre Bestrebungen schärfer hervor. Es handelte sich um nichts Geringeres, als um den öffentlichen Übertritt des Königs zur katholischen Kirche. Die Aufregung, die dieser im Lande hervorrusen mußte, sollte durch das allerdings nur kleine stehende Heer niedergehalten, zuvor aber die Stellung der Krone durch ein enges Bündnis mit Frankreich und große auswärtige Erfolge, einen siegreichen Krieg mit Holland, besestigt werden. Zu diesem Behuse wurde das Heer verstärkt und um London zusammengezogen, die sesten Plätze in England und Schottland katholischen Besehlshabern anvertraut, vor allem aber Ver-

handlungen mit Frankreich angeknüpft und so durch die besonderen Bemühungen der Bover (1670). Herzogin Henriette von Orleans, der eifrig katholischen Schwester Karls II., die deshalb felbst über den Kanal kam, der Bertrag von Dover zum Abschluß gebracht (Juni 1670). Der König versprach seine Waffenhilfe gegen Holland und seinen öffentlichen Übertritt zum Katholizismus und erhielt dafür sofort 200000 Bfd. Sterl. und für den niederländischen Krieg 800000 Pfd. Sterl. jährlich. Das Versprechen des über-



8. Cordkangler Anthony Afhley Cooper, Graf von Shaftesbury. Nach dem Gemälbe von Beter Lely.

trittes verhüllte zunächst das tiefste Geheimnis; selbst von den Ministern erfuhren nur Clifford und Arlington davon, noch weniger ahnte das Parlament etwas von dem schmachvollen Handel. Die Abhängigkeit Karls II. von Frankreich wurde noch befestigt durch eine französische Mätresse, die schöne Bretonin Luise de Penancoët de Réroualle, die damals als Hoffräulein der Herzogin von Orléans mit nach England kam, dort blieb und vom König 1673 zur Herzogin von Portsmouth erhoben wurde. Auch französische Geldspenden an englische Minister und Parlamentsmitglieder wurden nicht gespart.

Tagung des Parlaments i. J. 1670. Noch ehe man in Dover zu Ende gekommen war, war das Parlament im Oktober 1669 wieder zusammengetreten, hatte damals 400000 Pfd. Sterl. und dann im Februar 1670 eine Abgabe von Wein auf sieben Jahre bewilligt, deren jährlichen Ertrag man auf 300000 Pfd. Sterl. berechnete. Ja, noch im Sommer 1670 gewährte es bedeutende Summen zur Verstärkung der Kriegsssotte, ohne freilich zu wissen, daß diese dem Kriege mit Holland gelte; vielmehr glaubte und wünsichte es, daß England an der Tripelallianz seschalte, sich also keinesfalls mit Frankreich verbünde. Kur in kirchlicher Beziehung trat ein gewisser Gegensah zur Krone heraus, denn es nahm ein scharses Geseh gegen die gottesdienstlichen Versammlungen der Dissenters, die "Conventikel", an und führte in seiner Adresse an den König Beschwerde über die Nachsicht, die man den Katholiken erweise. Dieser hütete sich jedoch vorläusig, es zum offenen Kampse darüber kommen zu lassen, sondern vertagte im April 1671 das Parlament auf ein volles Jahr.

Der zweite Seekrieg und die Dulbungs= akte.

Diefe Frift follte benutt werden, um ben icon langft vorbereiteten großen Schlag zu führen. Es ging doch die tiefste Erregung durch England, als es im Anfang des Jahres 1672 klar wurde, wem die gewaltigen Ruftungen Frankreichs galten und auf weffen Seite die englische Flotte tämpfen sollte. "Alle protestantischen Herzen erzitterten" bei diesem Anblick, niemals war England widerwilliger in einen Krieg gegangen. Nun wechselten boch schon am 13. (23.) März bei Wight Engländer und Hollander die ersten Lagen, und noch wogte die Aufregung darüber durch alle Schichten des Bolkes, als die königliche Duldungsakte vom 15. (25.) März grell den Weg beleuchtete, den Rarl II. einzuschlagen gedachte. Sie hob die Strafgesetze gegen die Ratholiken und Diffenters auf, gestattete jenen sofort freien Hausgottesdienst und versprach diesen, eine Anzahl Orte für öffentlichen Gottesdienft anzuweisen. Nur die Ratholiken jubelten, die Diffenters waren über diese Anwendung des angeblichen Rönigsrechts, von bestehenden Gesetzen ohne Zustimmung des Parlaments zu entbinden, kaum weniger betroffen als die Anglikaner. Nicht lange, fo verfügte die Schatkammer ebenfo eigenmächtig die Ginftellung der Bahlungen an die Staatsgläubiger für das Jahr 1672, um alle Mittel für den Krieg zu berwenden, eine Magregel, die Tausende aufs empfindlichste traf. Unter solchen Umftanden schob der König den Zusammentritt des Parlaments zweimal hinaus, um wenigstens im Glanze eines großen Baffenerfolges ihm gegenübertreten zu konnen. Doch diefer blieb aus, und die furchtbare Gefahr, in welche die glaubens= und ftammverwandte Republik durch die Franzosen mit Silfe der Engländer gestürzt wurde, steigerte eber die Teilnahme für die Niederländer, alfo auch die Aufregung gegen die Regierung. Schlieflich zwang die Geldnot Karl II., das Parlament doch wiederzuberufen (Februar 1673), und so viel wenigstens erreichte die feurige Rede Lord Shaftesburys (Ashley), daß es ohne Widerrede 70000 Pfd. Sterl. für den Krieg bewilligte, denn ohne Borteil ober gar mit Schande bedeckt sollte allerdings die englische Flotte nicht heimkehren. Aber ebenso einmütig erhob sich das Unterhaus gegen die Duldungsverordnung, indem es in seiner Abresse an den Ronig nachdrudlich betonte, firchliche Strafgesetze konne nur das Barlament aufheben. Da es nun ganz unthunlich war, das Parlament aufzulösen, weil sonft die Geldbewilligung hinfällig, also die Fortsetzung des Krieges unmöglich geworden sein wurde, so jog der Ronig die Onldungsverordnung jurud, gab alfo für diesmal den Bersuch auf.

Die Testakte (1678). Doch dabei blieb es nicht; der einmal erwachte Argwohn führte weiter. Als am 12. (22.) März 1673 das Unterhaus in letter (dritter) Beratung über die von den Lords bereits genehmigte Bill verhandelte, nach der die Strafgesetze für die Difsenters, die den Suprematseid schwören würden, aufgehoben werden sollten, beantragte Harwood,

in das Gesetz die Bestimmung einzuschieben, daß in Zukunft niemand ein Staatsamt bekleiden oder eine öffentliche Thätigkeit ausüben dürse, der nicht das Dogma von der Transsubstantiation, also die katholische Abendmahlslehre, abschwören wolle. Denn nur so glaubte man mit voller Sicherheit die Katholiken von dem englischen Staatswesen ganz ausschließen zu können, weil sie von jeder andern Verpstlichtung durch ihre Geistlichkeit dispensiert werden könnten, nicht aber von jenem Glaubenssatze. Nach heißen Debatten sand dieser Antrag (die sogenannte Testakte), der die Katholiken von allen Ümtern und vom Parlamente ausschloß, die Genehmigung der beiden Häuser,



9. Sakob, Herzog von Nork (später König Sakob II.). Nach einem gleichzeitigen Rupferstiche von H. Cause.

und auch der König willigte ein, um nur die Steuerbewilligung nicht zu gefährden. So scheiterte denn auf klägliche Weise der Plan des Cabalministeriums, noch ehe er sich wirklich zu entwickeln vermochte, ja er führte zu einem schweren Rücksclage, der die Stellung der Katholiken in England viel ungünstiger gestaltete als jemals zuvor.

Die ganze bisherige Regierung wurde zugleich gesprengt, denn Clifford mußte zurücktreten, weil er die Bedingung der Testakte nicht erfüllen konnte; kurz danach legte aus demselben Grunde auch Jakob von York, der mutmaßliche Thronfolger, die Würde des Großadmirals nieder, denn schon lange war er im geheimen zur katholischen Kirche übergetreten, und seine zweite Vermählung (mit Maria von Modena) besestigte ihn noch mehr in seiner Überzeugung, die er nun auch offen kundgab.

Unter dem tiefen Eindruck dieser besorgniserregenden Thatsache trat das Parlament im Oktober 1673 wieder zusammen. Die gesorderten Bewilligungen lehnte es diesmal ab, unmutig auch über die erfolglose Kriegführung. Nach kurzer Vertagung wieder berufen (Januar 1674), forderte es sogar die Entfernung Buckinghams und Lauderdales und erzwang schließlich durch die Verweigerung weiterer Geldmittel den Frieden mit Holland (9. [19.] Februar 1674). Karls II. Politik war auf allen Bunkten vollständig geschlagen.

Das Ministe= rium Lord Danbys.

Es blieb ihm zunächst nichts übrig, als zu den Gedanken Clarendons zurud-Die Oberleitung der Geschäfte fiel an den Großschatmeifter Lord Danby, der für ebenfo leichtfertig und felbstfüchtig galt wie die andern, aber ein stärkeres Nationalgefühl befaß. Ihm gegenüber trat ber aus dem Staatsdienft entlaffene Lord Shaftesbury an die Spige der parlamentarischen Opposition. Diesen Zwiespalt verstand Ludwig XIV. vortrefflich für sich auszunuten, indem er den König durch regelmäßige geheime Zahlungen immer fester an das französische Interesse fesselte, während die Spanier und Niederländer einflugreiche und folden Lodungen zugängliche Parlamentsmitglieder bestachen, unfaubere Geschäfte, Die England zur Schande gereichten, jedenfalls es während des noch fortdauernden zweiten Raubkrieges zur Neutralität bestimmten. Eine Wendung trat erst ein, als Frankreichs Erfolge die Beforgnis vor seiner Übermacht selbst beim König erweckten. Daher willigte er in die Bermählung Wilhelms III. von Dranien mit seiner Richte Maria, der Tochter Jakobs von Pork (September 1677) und ichloß im Januar 1678 einen Bertrag mit Holland, der ihn gur Friedensvermittelung verpflichtete und wirklich den Frieden von Nimmegen berbeiführen half (f. Bd. VI, S. 564).

Das "papi= ftische Kom= plott" u. die Auflösung des Parlaments.

Da das Parlament mit dieser Haltung einverstanden war, so schien die Hoffnung auf ein friedliches Verhältnis zwischen ihm und der Regierung berechtigt. Da erwachte das kaum eingeschläferte Mißtrauen von neuem, als ein übelberüchtigter, höchft unzuverlässiger Mensch, Titus Dates, von einem angeblich vielfach verzweigten Komplott berichtete, das bis in die Jesuitenkollegien Frankreichs und Belgiens hineinreichen und nichts Geringeres bezwecken sollte als die gewaltsame Zuruckführung Englands unter die Herrschaft des Papsttums. Noch war damals die Pulververschwörung nicht vergeffen, noch war die Londoner Feuersbrunft, welche die Protestanten ja auch katholischer Brandstiftung zuschrieben, in lebhafter Erinnerung, und so wurden auf ungenügende Angaben hin viele Ratholiken jur Untersuchung gezogen, von den Geschworenengerichten, die natürlich gang unter dem Ginfluffe der Bolksstimmung standen, verurteilt, viele hingerichtet, andre gefangen gehalten. Das dauerte jahrelang fort, eine wirkliche Berfolgung der englischen Ratholiken, wie sie sonst nicht vorgekommen ift. Betragen von dieser leidenschaftlichen Erregung beantragten die Lords die Entfernung aller "Bapiften" vom Sofe, von der Regierung und aus dem Barlament. Infolgedeffen blieb Jakob von Pork den Sigungen des Staatsrates fern, und die katholischen Lords traten aus dem Oberhause. Alls aber nun selbst Danby, ein abgesagter Feind der Bapiften und entschiedener Gegner des frangofifden Bundniffes, des hochverrats beschuldigt wurde, da ging des Königs Nachgiebigkeit zu Ende: am 24. Januar 1679 sprach er die Auflösung des Parlaments aus.

Das zweite Parlament. Damit aber entbrannte der Kampf nur mit steigender Heftigkeit. Denn die Neuwahlen waren der Regierung weit ungünstiger als die früheren, und mit vollem Bewußtsein nahm die Mehrheit dieses zweiten Parlaments, von Shaftesbury und Billiam Russell geführt, die Ziele des ersten wieder auf: Sicherung der anglikanischen Landeskirche, Auslösung des stehenden Heeres und Abgrenzung der königlichen und parlamentarischen Rechte. Sein erster Sieg war der Sturz Danbys durch eine

Anklage vor den Lords, die ihn auf fünf Jahre in den Tower brachte (März 1679); aber auch den Herzog von York veranlaßte der König, um die Erregung zu beschwichtigen, in eine Art von Berbannung nach Brüffel zu gehen, von wo aus er sich später nach Schottland begab. Die Oberleitung der Geschäfte übernahm vorerst William Temple. Als Stifter der Tripelallianz war er vor dem Berdachte katholischsfranzösischer Reigungen geschützt und bemühte sich jetzt, durch Berufung mehrerer Parlamentsmitglieder, z. B. Shaftesburys und Russells, in einen erweiterten Staatsrat



10. William Lord Knffell. Nach dem Gemälbe von P. Lely gestochen von H. Robinson.

eine Vermittelung anzubahnen. Doch umsonst. Die Aussicht auf die nach Erbrecht unzweiselhafte Thronfolge des katholischen Herzogs von York — denn rechtmäßige Kinder hatte Karl II. nicht — trieb die Mehrheit des Unterhauses zu dem Versuche, den Herzog von der Thronfolge auszuschließen und diese einem protestantischen Mitgliede des Königshauses zu übertragen. In der That nahm das Unterhaus am 22. Mai 1679 diese "Exklusionsbill" in erster Beratung mit einer großen Mehrheit an. Wenige Tage später (am 27. Mai) schuf es durch die Genehmigung der sogenannten Habeascorpusakte das seste Bollwerk sür die persönliche Sicherheit

Die Extlu= flonsbill und die Habeas= corpusatte. und Freiheit jedes Engländers bis auf den heutigen Tag, denn nach ihr darf niemand in Haft gebracht werden, ohne daß ein schriftlicher Besehl die Gründe dafür angibt; der Gefangene muß ferner binnen einer bestimmten Frist, gewöhnlich drei Tage, vor den Untersuchungsrichter gestellt und darf in kein Gefängnis außerhalb seiner Grafschaft gebracht werden; endlich muß in bestimmten Fällen seine Freilassung gegen Bürgschaft erfolgen. Der König war sest entschlossen, seinem Bruder die Nachfolge



11. William Cemple. Rach bem Gemalbe von Beter Lely gestochen von B. Banberbanc.

zu sichern, aber eben deshalb genehmigte er die Habeascorpusakte, um die Bolksstimmung für sich zu gewinnen, und verfügte dann erst die Bertagung, später die Auflösung auch des zweiten Parlaments.

**Las** britte Parlament. Doch dies, verbunden mit der Entlassung Shaftesburys und Russells aus dem Staatsrat, erweiterte nur die Alust. Verstärkt kehrte die Opposition ins Unterhaus zurück, und am 21. November 1680 nahm dasselbe die Exklusionsbill endgültig an. Nur ihre Verwerfung durch das Oberhaus rettete dem Herzog von York die Krone. Schon aber hatten die Führer des Unterhauses den Ersahmann für ihn in Bereitschaft, das war Jakob, Herzog von Monmouth, ein stattlicher junger Herr von großer Liebenswürdigkeit und deshalb auch sehr beliebt, der natürliche Sohn Karls II. von der schönen Waliserin Lucy Walters, die, wie wenigstens Monmouth behauptete,

einst im geheimen mit ihm vermählt gewesen war oder wenigstens ein Cheversprechen von ihm erhalten hatte. Auch Frankreich schien gar nicht abgeneigt, den Berzog von Monmouth zu begunftigen, denn mit großer Gewandtheit wußte nun der französische Gefandte Barillon bald bei ihm, bald beim Berzog von Pork neue Soffnungen zu erwecken, und fo durch die Nährung des inneren Zwistes England von jeder Ginmischung in die festländischen Streitigkeiten abzuhalten. Der König freilich war weit davon entfernt, Monmouth als erbberechtigt anzuerkennen; vielmehr lenkte er, jest mit dem Parlament in argem Zwiespalt, in die Bahnen zurück, die einst das Cabalministerium eingeschlagen hatte: er warf sich ganz und gar Frankreich in die Arme, um durch die reichen Hilfsgelder Ludwigs XIV. von den Bewilligungen des widerspenstigen Parlaments sich unabhängig du machen und gegen dasselbe den Beistand des Königs sich zu sichern. Als ihm deshalb der französische Gesandte zwei Millionen Livres jährlich in Aussicht stellte, da verpflichtete er sich, jeder Verbindung gegen Frankreich fern zu bleiben, und vertagte am 20. Januar 1681 das Parlament.

Rurz nachher löfte er es abermals auf und eröffnete das neugebildete (vierte) bereits am 21. März 1681 in Oxford. Nur acht Tage hatte es Bestand, denn die Opposition Oxford(1681). beharrte bei dem Gedanken, den Bergog von Dork von der Regierung auszuschließen; sie wollte ihm jest allenfalls zwar den Titel des Königs lassen, die wirkliche Gewalt dagegen einem "Protektor" und dem Geheimen Rate übertragen. Schon am 29. März erfolgte die Auflösung. Sie trieb Karl II. vollständig Ludwig XIV. in die Arme. Bährend sich dieser anschickte, seine gewaltsamen Reunionen zu vollziehen und Straßburg wegzunehmen, hielten frangösische Bahlungen den König und nicht minder eine Anzahl von Mitgliedern des Parlaments in schmachvoller Abhängigkeit, England, die

stärkste Macht des Protestantismus, in würdeloser Unthätigkeit.

In den leidenschaftlichen Rämpfen um die Erklusionsbill tauchten auch zuerst die beiden Namen auf, die seitdem den beiden großen parlamentarischen Parteien Englands geblieben find, zunächst Spit- oder Schimpfnamen zur Bezeichnung der Freunde und Gegner der Exklusionsbill. Jene nannte man Whigs ("Sauertöpfe") nach einer Bezeichnung der eifrigen Presbyterianer in Schottland, die um diese Zeit einen verzweifelten Bandenfrieg gegen die harte Berrichaft der Anglikaner begonnen hatten, diese Tories ("Straßenräuber") nach ähnlichen haufen katholischer Frländer zu Cromwells Zeit (f. Bb. VI, S. 487). Doch ging der Gegensat tiefer. Denn die Whigs ftanden auf dem Boden der Bolkssouveränität und betrachteten die Staatsverfassung als einen Vertrag zwischen Fürst und Bolk, der sich von selber lose, sobald er von einer Seite nicht beobachtet werde, das Bolk also unter Umftanden zum Widerstande berechtige. Rirchlich erwiesen fie sich duldsam gegen die Diffenters. Die Tories dagegen betonten das göttliche Recht des Königtums, verwarfen also jeden Widerstand gegen dasselbe und forderten die Alleinherrschaft des Anglikanismus. Diefe Scheidung der Parteien nach den Überzeugungen beruhte aber wesentlich auf der nach Ständen und Interessen, die fie vertraten. Die Torppartei wurzelte in der landfässigen Gentry, den freien Bauern und Bachtern, den Burgerschaften der Binnenftadte und der niederen Geiftlichkeit; zu den Whigs hielten fich die meiften großen Geschlechter, die höheren Geiftlichen, die Großhändler und Geldmänner und infolgedeffen die Hauptstadt. Die Tories versochten also im wesentlichen die Interessen des platten Landes, demnach der Landwirtschaft, und waren deshalb in ihren politisch-firchlichen Anschauungen konservativer, auch einer kriegerischen Politik nach außen grundfählich abgeneigt, weil wefentlich fie ihre Laften fühlten und von ihren etwaigen Borteilen, der Ausdehnung des Handels und der Kolonisation u. dgl. nicht unmittelbar berührt wurden. Die Whigs wieder traten für eine solche ein, denn in ihren handen lagen handel und Schiffahrt. Nach allem ergibt fich, daß die große

Whigs und

Mehrheit der Wählerschaft an sich auf Seite der Tories stehen mußte; nur ungeschickte Leitung derselben konnte den Whigs einmal die Majorität verschaffen. Es waren im Grunde die alten Gegenfähe zwischen den "Kavalieren" und "Kundköpfen", die hier wieder auslebten, ihrer Natur nach unausgleichbar, befestigt noch durch Familien-überlieferungen und deshalb maßgebend bis heute.

Die Reaktion gegen die Whigs. Der Auflösung des Oxforder Parlaments folgte eine scharfe Reaktion gegen die Whigs, begünstigt durch die Ermüdung und Übersättigung des Bolkes an parlamentarischen Parteikämpsen und seine tiefgewurzelte Königstreue, die von der immerhin bedenklichen Ünderung des Erbrechts, der Quelle so vieler Leiden für England, nichts wissen wollte und sich jest in zahlreichen Ergebenheitsadressen an den König aussprach.



Tradjten ans der Beit Karls II.
 Nach einem gleichzeitigen Driginale.

So konnte Karl II. weiter gehen. Als das Geschworenengericht von London und Middlesex den Lord Shaftesbury von der Anklage auf Umsturz der Monarchie freizgesprochen hatte, zur Freude der Hauptstadt, deren Bürgerrecht er besaß, beschloß der König, die städtischen Freiheiten überhaupt einzuschränken. Er ließ sich von London und einigen andern Städten die Urkunden, in denen sie enthalten waren, ausliesern und durch gerichtlichen Spruch sie für verwirkt erklären, und wenngleich das strenge Urteil nicht wirklich durchgeführt wurde, so machte er doch sortan die Wahl der Gemeindebehörden (in London des Lordmahors und der beiden Sheriss) von seiner königlichen Genehmigung abhängig, denn von ihnen hing die Bildung der Geschworenensliste ab. Weiter ließ er seinen Bruder Jakob nach London zurückkehren (April 1682) und an den Sitzungen des Staatsrats wieder teilnehmen, und da auch Ludwig XIV.

fich jett febr entschieden fur fein Erbrecht aussprach, fo gewann die Stellung des Berzogs immer mehr an Festigkeit.

Unter diesen Umftanden dachten Shaftesbury, Ruffell, Algernon Sidney und Die tonftitus andre Führer ber Bhigs an Gegenmagregeln, und ba ein Parlament, bas ihnen den offenen Angriff verstattet hatte, augenblicklich nicht vorhanden mar, so griffen fie gu dem bedenklichen Auskunftsmittel einer geheimen Berichwörung. Gie wollten

tionelle Rera fdwörung



18. Sidney, Graf von Godolphin. Rach dem Gemälde von Gottfried Aneller gestochen von T. 28. Mote.

Jakob von Monmouth auf den Thron erheben, dadurch die protestantische Erbfolge sicherstellen, dann die jährliche Berufung des Parlaments, die freie Bahl der ftädtischen Behörden und die Unabhängigkeit der Landwehr (Militia) von königlichen Befehlen gesetzlich feststellen, endlich auch die Alleinherrschaft des Anglikanismus, die "Uniformität", beseitigen. Bewaffnete Aufstände in London, Briftol, Newcastle und Schottland follten die Erhebung unterftuben. Da fich aber einzelne Teilnehmer, wie vor allem Ruffell, gegen jede Anwendung von Gewalt aussprachen, auch Mon= mouth selber nur halben herzens bei der Sache war, so verzweifelte Shaftesbury am Gelingen seines Blanes und entzog sich der Berfolgung, die er kommen sah, durch die Flucht nach Bruffel.

Das Korn= haustomplott (1683).

Sein Tod (Januar 1683) ersparte es ihm, die Erfüllung seiner Boraussage gu erleben. Zwar nicht die von ihm geleitete Berschwörung wurde entdedt, wohl aber ein andrer, mit ihr in einem gewiffen Busammenhang stehender Anschlag auf den Rönig und seinen Bruder, das sogenannte Kornhauskomplott (Rychouseplot). Der Leiter besselben mar ein alter Soldat Cromwells, Rumbold, der ein Saus in hogsdown (Berfordfhire) besaß und den Plan faßte, Rarl II. und Jatob bei der Reise von Newmarket nach London in einem naben Sohlwege aufzulauern, um sich ihrer bort zu bemächtigen. Der zufällig etwas frühere Aufbruch beider vereitelte den Unschlag, und irgendwelcher Mitwiffer verriet ihn. Die wichtigften Teilnehmer wurden verhaftet und hingerichtet, ohne daß es großes Aufsehen erregt hätte, aber ihre Aus= fagen führten auf hochgeftellte Manner, auf beren Silfe fie im enticheidenden Augenblide gerechnet haben mochten, und brachten auch Ruffell mit mehreren andern bas Berderben. Go fehr auch Ruffell die Absicht eines Gewaltstreichs in Abrede ftellte, daß er an Widerftand gedacht hatte, konnte und wollte er nicht leugnen. Go fprachen die Geschworenen das Schuldig über ihn aus, und bald darauf besiegelte er am 21. Juli 1683 seine politisch-religiose Überzeugung mit dem Tode unter dem Beil, als ein frommer Chrift und tapferer Mann. Ihm folgte auf demfelben Bege Algernon Sidney (am 8. Dezember); Monmouth dagegen tam mit der Berbannung davon.

Raris II. Tod.

Die miglungene Berichwörung verftartte nur die Stellung des Ronigs. Er jog Jatob von Dort mehr und mehr ju den Gefchaften bingu, gab ihm feine fruberen Umter zurud, geriet aber auch in immer tiefere Abhängigkeit von Frankreich, von deffen Geschenken er lebte. Alle wichtigen Geschäfte regelte er mit seiner Matreffe, ber Bergogin von Bortsmouth, und seinen nächsten Bertrauten, Sunderland und Sidney Godolphin, in gang perfonlicher Beife, wie ein unumschränkter Monarch. Das Land war äußerlich ruhig, der Handel blühte; fein Wunder, daß sich Rarl II. als Sieger fühlte. Da traf ihn am Morgen des 2. (12.) Februar 1685 ein Schlaganfall. Obwohl er fich davon wieder einigermaßen erholte, erschien doch fein Buftand fo verzweifelt, daß die Bergogin von Portsmouth, der alten hinneigung des Ronigs jum Ratholigismus eingebent, beimlich einen tatholischen Priefter gu ihm rufen ließ, einen alten schottischen Benediftiner, der ihm nach der Schlacht von Worcefter gur Flucht verholfen hatte, und fo ftarb Karl II. am 6. (16.) Februar 1685 nach Empfang der katholischen Sakramente, von seinen Rindern umgeben und trot feiner großen Gehler auch von feinem Bolte wegen feiner perfonlichen Liebenswürdigkeit aufrichtig betrauert. Die Berzogin von Portsmouth fehrte nach Frankreich gurud mit einem Sohne von Rarl II. und mit ansehnlichen Ginfunften ausgestattet, stiftete bier ein Nonnenklofter und ftarb erft 1734 im Alter von 85 Jahren, nachdem fie noch den Sturg ber Stuarts und bas Ende Ludwigs XIV. weit überlebt hatte.

### Die Regierung Jakobs II. (1685—88.)

Lage bei Jatobs II. Regierungs= antritt. Es war einer der verhängnisvollsten Augenblicke der europäischen Geschichte, in dem Jakob II. den Thron Englands bestieg. Mit vollkommener Rücksichtslosigkeit entfaltete soeben das französische Königtum seine Übermacht nach innen und nach außen, und so scharf zugespitzt waren bereits die Gegensäße, daß der Ausbrnch eines großen europäischen Krieges unvermeidlich schien. An seinem Ausgange hing das Schicksal des Weltteils; die Zukunft des Protestantismus und der Staatensreiheit stand ebenso auf dem Spiele wie hundert Jahre zuvor, da Philipp II. seine Armada gegen England rüstete. Und auch diesmal lag die Entscheidung bei England. Seine Partei-

nahme für oder gegen Ludwig XIV. mußte das Schicksal des Kampfes bestimmen. Wohin seine Geschichte und seine Interessen es wiesen, das unterlag keinem Zweifel: an der Spize der protestantischen Welt konnte es die glänzende Rolle des Vorkämpfers gegen Frankreichs Übermacht spielen. Diese rühmliche Aufgabe konnte Jakob II. nicht



14. Jakob II., König von Großbritannien und Arland. Nach einem gleichzeitigen Rupferstiche von P. Giffart.

entgehen, wenn er sich entschloß, sein katholisches Glaubensbekenntnis als Privatsache zu behandeln und dem protestantischen Charakter seines Volkes gemäß zu regieren. Er zog es jedoch vor, den entgegengesetzten Weg einzuschlagen.

In der Verbannung aufgewachsen wie sein älterer Bruder, war er doch diesem Jatob II. wenig ähnlich. Als Soldat unter Turenne, später als Admiral der englischen Flotte, hatte er kriegerische Tüchtigkeit bewährt und mehr Entschiedenheit und Festigkeit Spamers in Weltgeschichte VII.



entwickelt als Karl II. Aber er besaß auch dessen natürliche Liebenswürdigkeit nicht im entserntesten, vielmehr galt er für hart, ja unbarmherzig, so daß er in Schottland unbewegt den Folterqualen von Gefangenen zuschaute und John Churchill (Lord Marlborough) einmal von ihm äußerte: "Sein Sinn ist so hart wie der Marmor dieses Kamins." Sein Übertritt zum Katholizismus entwickelte vollends in ihm einen starren



15. Großschaftmeifter Korenz Syde, Graf von Rochefter. Nach dem Gemälbe von Gottfried Kneller gestochen von J. Houbraten.

Fanatismus, der das ernsthafteste Hindernis nicht eher sah, als bis er mit dem Kopfe daran stieß. Zwar die Ansprache, mit der er am 16. Februar 1685 die Husdigung des Geheimen Rates erwiderte, befriedigte allgemein, denn er erklärte, daß er Kirche und Staat in ihrer gesetzlichen Versassiung aufrecht erhalten, die Rechte der Krone behaupten, aber nichts antasten werde, was einem andern gehöre. Doch wenige Tage später ließ er den katholischen Gottesdienst in seiner Schloßkapelle bei offenen Thüren halten, gegen das Herkommen und die Gesehe des Landes, da es, wie er sagte, eines großen Königs unwürdig sei, seinen Glauben zu verbergen. Das war wie ein Programm seiner ganzen Regierung. Denn was sein Bruder zwar im Grunde auch gewollt, aber nicht solgerichtig erstrebt hatte, das wollte er mit hastiger Energie allem Widerstande zum Troh durchführen: das königliche Ansehen sollte besessigt, dem Katho-

lizismus freie Bahn gemacht werden durch die Aufhebung der Strafgesetze und des Testeides. Ansangs meinte er beides im Einvernehmen mit dem Parlament und den Anglikanern durchführen zu können; aber er trug später kein Bedenken, auf die Hilfe Frankreichs zu rechnen, als jene Hoffnung sich als hinfällig erwies. Denn die Anglikaner wollten von der Gleichberechtigung einer so unduldsamen, herrschsüchtigen Kirche wie der damaligen katholischen, mit gutem Grunde nichts wissen, und die Parlamentswähler verwarfen das Bündnis mit Frankreich, neigten vielmehr zu Holland und Spanien.

Zunächst freilich blieb der unausgleichbare Gegensatz noch verhült. Lord Halisax übernahm den Borsitz im Geheimen Rate (Council), obwohl er anglikanisch und fransosenseindlich war; Großschatzmeister (b. i. erster Minister) blieb der gleichgesinnte Lorenz Hyde, Graf von Rochester, der ältere Sohn Clarendons (s. S. 2) und schon in der letzten Zeit Karls II. um die Ordnung der Finanzen verdient. Auch machte es den besten Eindruck, daß der König das Parlament schon für den Mai 1685 berief, besonders um von ihm die nachträgliche Bewilligung der inzwischen sorterhobenen Abgaben (Zölle und Accise) zu erlangen, deren er verfassungsmäßig bedurfte.

Mit diesem Parlament hätte nun in der That jede gemäßigt vorgehende Regierung sehr gut auskommen können. Denn seine Mitglieder waren fast ebenso gut fönigstren und anglikanisch gesinnt wie die des Parlaments von 1661, überdies konnte das Beispiel des schottischen Parlaments darin nur bestärken. Dies nämlich schloß sich um so enger an Jakob II. an, als er sich während seines längeren Aufenthaltes in Edinburg allgemein beliebt ju machen gewußt hatte, und von der andern Seite der bewaffnete Bund der sogenannten "wilden Whigs", die am Covenant streng festhielten und politisch betrachtet fast als Republikaner gelten konnten, alle gemäßigt Gefinnten zum Anschluß an den König drängte. Deshalb bedrohte das schottische Parlament die geheimen Zusammenkunfte (Conventifel) der Covenanters und die darin auftretenden Beiftlichen mit den ftrengften Strafen, erklärte seinen Abscheu vor allen revolutionären Ideen und bewilligte nicht nur dem Kouige alle Bolle und Accisen, wie sie sein Bater erhoben hatte, auf Lebenszeit, sondern sicherte sie auch für alle seine rechtmäßigen Nachfolger in gleicher Beise zu. Anderseits wurden freilich alle Afte und Statuten, die jemals zur Sicherung der protestantischen Religion gegeben worden, mit Ausnahme der den Covenant betreffenden, feierlich bestätigt.

Unter dem Eindrucke dieser Vorgänge eröffnete Jakob II. am 22. Mai 1685 persönlich sein erstes und letztes englisches Parlament. Die Thronrede befriedigte allgemein, denn sie wiederholte die Erklärung im Geheimen Rat und begnügte sich im übrigen, die Bewilligung der Abgaben in der disherigen Höhe und auf Lebenszeit des Königs zu verlaugen. Diese erfolgte auch anstandslos im Unterhause, selbst die im Jahre 1670 genehmigte Weinsteuer (diese auf acht Jahre) wurde nicht versagt, und nur darin zeigten sich leichte Anzeichen eines inneren Gegensates, daß einzelne Redner die Aufhebung der städtischen Freibriefe, das Verhältnis zu Frankreich und das Gesetz gegen die Dissenters (Nonconformisten) in Erinnerung brachten. Doch ging kein eigentlicher Antrag durch. Zedensalls schien die Stellung des Königs dem Parlamente gegenüber so sest wie nie zuvor, und was nun kam, konnte sie nur uoch mehr besestigen: eine unglückliche Erhebung in England und Schottland.

Unter den Schotten, welche die Ereignisse unter der Regierung Karls II. nach den Niederlanden vertrieben hatten, befand sich auch der Sohn jenes Arghie, der nach Wiederherstellung der Stuarts als eines der vornehmsten Opfer gefallen war (f. Bd. VI, S. 504). Archibald Campbell, Graf von Arghie war im Jahre 1681 der ihm wegen angeblichen Hochverrats drohenden Todesstrafe nur mit Hilfe seiner Tochter entkommen und lebte seitdem in Holland, ein strenger, bibelsester Covenanter,

Jakob II. und das schottische Karlament.

Jatobs II. erstes u. lettes Barlament.

Erhebung unter Arghie und Monmouth. aber auch erfüllt von dem Gefühl seiner Würde als Stammhaupt des Clans der Campbell, der den ganzen Südwesten der schottischen Hochlande einnahm. Mit ihm traten nun andre flüchtige Schotten, eifrige Covenanters wie er und geschworene Feinde Jakobs II., die sich zahlreich in Amsterdam, Utrecht und Rotterdam aushielten, in Verbindung, um ihn zu einem Umsturzversuche in Schottland zu bewegen. Doch wollten sie ihm nur beistehen, wenn gleichzeitig ein ähnlicher Versuch in England gemacht werde. Dafür konnten sie keinen geeigneteren Führer sinden als den Herzog Jakob



16. Archibald Campbell, Graf von Argnle. Nach einem gleichzeitigen Gemälbe gestochen von S. T. Rhall.

von Monmouth, der seit 1682 ebenfalls als Verbannter in Holland lebte, und zwar am Hose seines Verwandten Wilhelm von Oranien. Freilich wich er erst dem Anstringen seiner Freunde, als er sich entschloß, aber die Sache schien nicht aussichtsloß, da er im Südwesten Englands sehr viel Anhang zu haben glaubte. Es sollten deshalb auch zwei selbständige Unternehmungen gewagt werden, die eine gegen Schottland, die andre gegen England. Zwei Kundgebungen der Verbannten leiteten sie ein. Die Schotten stellten sich darin auf den streng-covenantischen, fast republikanischen Standpunkt. Auch Monmouth wollte die Entscheidung über die künftige Verfassung Englands einem freigewählten Parlament überlassen, sprach sich insbesondere für jährliche

Berufung desselben, Wiederherstellung der städtischen Freiheiten, auch für Aushebung der Strafgesetze gegen die protestantischen Dissenters und ihre volle Gleichberechtigung mit den Anglikanern aus.

So ging Araple am 2. Mai 1685 mit etwa 300 Mann auf drei Kriegsschiffen und mit reichlichen Vorräten an Waffen und Munition in See. Nach glücklicher Fahrt erreichte er schon am 6. die Orknehinseln; daß er dort landete, verriet jedoch ju zeitig feine Unkunft, ohne ihm etwas zu nüten. Denn bie ichottische Regierung entbot auf der Stelle die Lehnsleute der Araples nach Edinburg, hielt 16 von ihnen fest und entließ die andern nur gegen Burgichaft, so dag fie fich nicht zu rühren wagten; außerdem bot fie die Miligen der weftlichen Grafichaften auf, mo voraussichtlich Argple landen mußte. In der That betrat er an der Sudspipe der lang= geftreckten felfigen Salbinfel Cantire bei Campbelltown den Boden feiner Beimat, und auf den Priegsruf, den er nach alter Beise an seine Clangenoffen ergeben ließ, sammelten fich bei Tarbetcaftle 1800 Mann unter Duncan Campbell. Doch die Führer waren nicht einig. Arghle wäre am liebsten in seinen unzugänglichen Hochlanden geblieben, wo er jedem Angriff troken konnte; die ihn begleitenden Gdelleute aus dem fublichen Schottland aber munichten vor allem nach den "Riederlanden" vorzudringen, mahrend fie fur Arghles alte schottische Sauptlingschaft kein Berftandnis hatten, so wenig wie die Campbells sich um den Covenant kummerten. Widerwillig gab Arghle ichlieflich nach. Die Baffen ließ er in dem unzugänglichen festen Rlippenschlosse Calangierig am südlichen Ausgange des Loch Ridun bergen, dann ruckte er oftwärts an der Nordseite der breiten Mündung des Elnde vor. Aber mährenddem nahmen ein paar englische Fregatten das Schloß mit allen seinen Borräten ohne Widerstand weg. Das kleine heer selbst hatte überall die Milizen schon auf den Fersen, und bei dem Bersuche, durch einen raschen Nachtmarsch an ihnen vorüber nach Glasgow zu gelangen, verirrte fich der Haufe in Sumpf und Moor und geriet badurch ganglich auseinander. Araple felbst bachte nun mit wenigen Begleitern sich wieder nach den Sochlanden durchzuschlagen, dabei jedoch wurde er eingeholt und gefangen nach Sdinburg gebracht. Schon am 30. Juni endete er wie fein Bater unter bem Beile, standhaft und seiner Überzeugung treu bis zum letten Atemzuge.

Um dieselbe Zeit durfte sich Monmouth noch in stolzen Hoffnungen wiegen. Ebenfalls mit drei Schiffen, aber mit schwächeren Mitteln versehen als Argyle, landete er nach einer stürmischen Überfahrt am 11. Juni im kleinen Hafen von Lyme Regis am Westende von Dorsetshire. Hier unterhielt er mit einigen bedeutenden Familien der Gentry Verbindungen, glaubte auch mit gutem Grunde auf die eifrig-puritanischen Freeholders und die wohlhabenden Fabrikstädte dieser Grafschaft wie des benachbarten Somerset rechnen zu dürsen. Wirklich nahm ihn nun, als er am Abend mit einer Handvoll von Leuten einzog, die kleine Hafenstadt begeistert auf, beim weiteren Vormarsche landeinwärts schlossen sich die gegen ihn aufgebotenen Milizen an, und mit lautem Jubel begrüßte ihn die Bevölkerung von Taunton, das im Bürgerkriege so tapser den "Kavalieren" des Königs widerstanden hatte (s. Bd. VI, S. 474). Dadurch ermutigt, ließ er sich hier auf dem Marktplate als König ausensen und setzte in einer Proklamation bereits einen Preis auf den Kopf des "Herzogs von Jork" (Jakobs II.). Schon hatte er 5000 Mann um sich, er machte sich Hossmung, Bristol zu nehmen und damit eine allgemeine Erhebung der Whigs im ganzen Lande hervorzurusen.

Doch die rasche Entschlossenheit, die allein solche Erfolge hätte sichern können, ging ihm ab, und die Regierung säumte nicht mit kräftigen Gegenmaßregeln. Schon am 15. Juni beschloß das Parlament eine Bill of attainder gegen ihn, die ihn als Hochverräter erklärte (s. Bd. VI, S. 454), und bewilligte dann 400000 Pfd. Sterl.

Berlauf des schottischen Aufstandes.

Der Zug Monmouths.

ju außerordentlichen Ausgaben. Beiter eilte der Bergog von Beaufort, einer der größten Berren des westlichen England, nach Briftol, um dies für den Ronig gu sichern. Albemarle (Monks Sohn) bot die Milizen auf, und Duras Lord Feversham, ein Reffe Turennes, führte einige regulare Truppen nach dem Beften, darunter das foeben von Tanger gurudgefehrte zweite Regiment. Als nun Monmouth am 24. Juni in der Nähe von Briftol anlangte, wagten die Whigs dort nicht fich zu rühren, denn Beaufort hatte 70 ihrer Führer festgenommen und drohte, vom Schloffe aus die Stadt in Grund und Boden zu ichießen, wenn fie fich für die Rebellen erkläre. Das war ber Bendepunkt, Monmouth wich wieder nach Suden gurud. Unterwegs hatte er schon mehrfach Angriffe zu bestehen, vor allem aber erfuhr er, daß Argyle verloren fei, daß Taunton aus Furcht vor der Rache des Königs ihm feine Hilfe versage und Albemarle sich seiner Fahrzeuge bemächtigt habe. Noch indes beschloß er, es auf einen ernsten Rampf ankommen zu laffen. Bon bem hoben Rirchturme von Bridgewater aus übersah er am 5. Juli die Stellung Fevershams, der auf dem Sedgemoor öftlich der Stadt seine 2500 Mann Truppen und 1500 Mann Miligen, von einigen Entwäfferungsgräben gededt, in drei Abteilungen forglos lagern ließ, während die Artillerie noch eine gute Strede weit zurud war. Hier follte ihn ein nächtlicher Angriff treffen. Wirklich brachten Monmouths Kolonnen, wie sie um 1 Uhr mitternachts unerwartet im Dunklen herankamen, die Königlichen zunächst in Berwirrung, aber seine Reiterei, fast nur mit schwerfälligen Aderpferden und Karrengäulen beritten, prallte an der feindlichen Infanterie, die Fevershams Generalleutnant John Churchill schleunigst ordnete, vollständig ab und geriet in Unordnung, nur sein Fußvolk, Bauern und Rohlenbergleute, hielt, von Monmouth mit der Bike in der Fauft geführt, lange unverzagt stand, und auch dann noch, als die Munition ausging und der anbrechende Morgen des 6. Juli die Überlegenheit des Feindes deutlich erkennen ließ, schlugen sich die Leute aufs hartnäckigste mit Gewehrkolben und Sensenspeeren, bis die königliche Artillerie herankam und die Reiterei über sie herfiel. Doch die Tapferen hatten ihr Leben teuer verkauft: ihrer 1000 lagen tot auf der blutigen Beide, dazwischen 800 Tote und Berwundete der Röniglichen. Flüchtig drängten die Maffen durch die Straßen von Bridgewater rudwärts, die Sieger aber, besonders das Regiment des Dberften Berch Kirke, das zu Tanger im Rampfe mit Barbaren felber barbarisch geworden war, wüteten icheuflich gegen die Gefangenen und Wehrlofen. Monmouth felber war noch mahrend des Rampfes vom Schlachtfeld weggeritten und suchte verkleidet mit einem einzigen Begleiter, einem Deutschen, nach der Gudkufte zu entkommen. Aber ichon kannte man hier überall ben Ausgang bes Rampfes, und die 5000 Bfd. Sterl., Die auf seinen Ropf gesetzt waren, wirkten mehr als die Unhanglichkeit an den Bergog, er wurde erkannt, ergriffen und als Gefangener nach London gebracht, wo er als Sieger einzuziehen gehofft hatte.

Monmouths hinrichtung.

Nach allen Regeln des Gesetzes hatte Monmouth seinen Kopf verwirkt, es blieb ihm nur noch übrig, standhaft in den Tod zu gehen. Aber in dem jungen Manne siegte zunächst die natürliche Sehnsucht zu leben; er suchte sich also durch das Geständnis seines Unrechts zu retten und bat selbst um die Gnade einer Audienz beim König. Jakob II. war noch so grausam, in ihm durch die Gewährung derselben eine Hoffnung auf Begnadigung zu erwecken; aber obwohl Monmouth kniefällig um sein Leben slehte, wies ihn der Oheim unwillig zurück. Zitternd war der Gesangene gekommen, sesten Schrittes ging er hinweg und bereitete sich zum Tode vor als protestantischer Christ. Sein Ende (18. [28.] Juli 1685) auf Towerhill, der alten Richtstätte der Hocheverräter, war gräßlich, denn erst beim fünsten Streiche des Beiles, das der Henker unsicher sührte, erlosch das Leben in dem Opfer.



17. Jakob, Herzog von Monmonth. Nach bem Gemalbe bon Beter Lelh gestochen bon A. Blooteling.

Der Niederwerfung des Aufstandes folgte eine alles Maß überschreitende Rache. Die "blutigen". In den westlichen Grafschaften ließ der robe und dazu nicht einmal rechtschaffene Oberrichter George Jeffrens etwa 320 Menschen zum Tode, 840 zur Sklaverei in den westindischen Rolonien verurteilen, oft auf unbedeutende Bergeben oder unzuverlässige Aussagen hin. Um die Guter der Verurteilten ftritt sich dann die robe Sabgier der Richter und felbst ber hofdamen. Noch heute lebt in den Landschaften, die fie betrafen, die Erinnerung an diese "blutigen Assisen" wie an den mörderischen Kampf auf dem Sedgemoor, das lette größere Gefecht, das auf englischem Boden geschlagen worden ift. Drei Jahre später aber haben sie, die damals ihre Männer unter Monmouths Fahnen stellten, dem Befreier Wilhelm III. von Dranien den ersten Salt geboten.

Das königliche Dispensas tionsrecht und das Parlas ment. Für den ersten Augenblick befestigte der Erfolg über Arghle und Monmouth die Stellung Jakobs II. so, daß er der Verwirklichung seiner Pläne näher trat. Um seiner Truppen für alle Fälle sicher zu sein, ernannte er eine Reihe katholischer Offiziere kraft des ihm nach seiner Auffassung zustehenden Dispensationsrechts (von der Testakte) und stellte ihnen, um sie für alle Fälle zu sichern, ihre Patente unter dem großen königlichen Siegel aus. So sehr dies auch dem Sinne der Testakte entgegenlief, es erfuhr doch zunächst keinen offenen Widerspruch. Um so größere hindernisse stellten

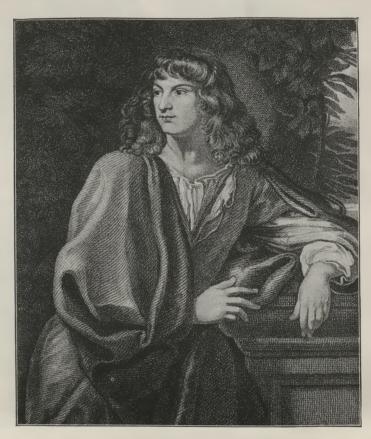

18. Robert Spencer, Graf von Sunderland. Rach einem gleichzeitigen Gemalbe gestochen von B. S. Mote.

sich dem Gedanken einer allgemeinen Aufhebung dieses Gesetzes wie der Strafbestimmungen gegen die Katholiken und Dissenters entgegen. Denn aufs stärkste wurde eben damals das Gesühl der Zusammengehörigkeit aller Protestanten und ihres Gegensatzes zur katholischen Kirche durch die Verfolgung der Keformierten in Frankreich und die Ausbedung des Edikts von Nantes erregt. Auch von den anglikanischen Kanzeln erklang laut der Ruf des Mitseids und der Entrüstung, mit offenen Armen wurden die Flüchtlinge ausgenommen und durch eine Kirchenkollekte, welche der König genehmigen mußte und die gegen 200000 Pfd. Sterl. einbrachte, reichlich unterstüßt. Vis 1695 wanderten etwa 70000 französische Protestanten in Großbritannien und Irland ein; sie ließen sich namentlich in London nieder, wo sie allmählich gegen 30 Kirchen errichteten, aber auch in Dover, Bristol, Exeter, Edinburg u. a. m. Anderseits

feuerte wiederum den König das Vorgehen Ludwigs XIV. an. Er entließ jest Halifar und Albemarle, weil sie nicht vollständig mit ihm übereinstimmten, ernannte den verhaßten Jeffrens, als er von den "blutigen Affisen" zurückkehrte, zum Lordkanzler und beriet nun alles mit einem kleinen Kreise meist katholischer Bertrauter, unter denen der selbstfüchtige Sunderland und der ehrgeizige Jesuit Petre die Hauptrolle spielten.

Das Parlament, am 9. November 1685 von neuem eröffnet, brachte den Gegensat jum offenen Ausdrud. Gleich die Thronrede erregte Anftoß, denn mährend fie das Doppelte der bisherigen Bewilligung für die Armee verlangte und die Ernennung katholischer Offiziere als eine selbstverständliche Sache behandelte, erwähnte sie der Absicht, die Berfassung in Staat und Rirche ungeschmälert aufrecht zu erhalten, mit feiner Silbe. Run wurden zwar 700000 Pfd. Sterl. anstandslos bewilligt, aber die



19. Monconformiftifdjer Prediger. Rach einem Stiche in Tempests "Cries of London", 1688-1702.

Adresse des Unterhauses betonte entschieden die Testakte, von der nur das Parlament entbinden könne, was der König fehr übel aufnahm, und das Dberhaus beschloß, die Thronrede in genauere Beratung zu ziehen. Um sein Dispensationsrecht nicht offen in Zweifel ziehen zu laffen, vertagte der König daranf hin schon am 20. November das Parlament und schickte sich nun an, durch rasches Borgeben eine Reihe vollendeter Thatsachen zu schaffen, die dann dies Parlament oder auch ein neugebildetes wohl oder übel genehmigen muffe.

Um zunächst die Autorität eines richterlichen Ausspruches für das Dispensationsrecht zu gewinnen, ersette Jakob II. einen Teil des Personals der oberen Gerichtshöfe Berichtshöfe durch gefügigere Männer und erreichte dadurch wirklich, daß von zwölf Richtern, die Jeffrens zu diefem Zwede berufen hatte, gehn das Recht des Ronigs, von Gefegen vorkommenden Falles zu entbinden, formlich anerkannten (Juni 1686). Auf Grund dieser Entscheidung wurde dann der fatholische Oberft Hales von der damals gegen ihn erhobenen Unklage sich gegen die Testakte vergangen zu haben, freigesprochen.

Bu dieser gewichtigen Waffe fügte Jakob sehr bald eine zweite. Als der Bischof Compton von London, ein eifriger Anglikaner von sehr entschieden protestantischer Überzeugung, sich weigerte, auf die Forderung des Königs den Pfarrer Sharpe seiner Stelle zu entheben, weil er die Behauptung von der alleinseligmachenden Kraft der katholischen Kirche, übrigens in sehr maßvoller Weise, widerlegt hatte, schickte sich Jakob an, sein königliches Supremat über die Hochkirche energisch zur Geltung zu bringen. Zu diesem Zwecke erneuerte er den Kirchenrat (High Commission), den die Revolution beseitigt hatte, indem er die Aufsicht über die Geistlichkeit an drei Bischöfe und vier Laien unter Borsit des Lordkanzlers Jeffrens übertrug. Das erste Geschäft der neuen Behörde war die einstweilige Enthebung des Bischofs Compton. Aber welch ein Widerspruch lag doch darin, daß diese oberste Kirchengewalt einen katholischen König vertrat und sich gegen die anglikanische Kirche wandte, deren Oberhaupt dieser König zu sein erklärte!

Rocesters Entlassung. Die irischen Berhältnisse.

Im Besit dieser neuen Machtmittel schritt Sakob bald von einer Neuerung gur andern. Im Anfang des Jahres 1687 entließ er seinen ersten Minister Lord Rochester, da er das Ansinnen, zum Katholizismus überzugeben, rundweg abwies, wie man auch erwartet hatte. Aus Frland rief er den bisherigen Statthalter, den Bergog pon Ormond, eines der Häupter der Anglikaner, ichon 1685 gurud und übertrug die bürgerliche Gewalt an Lord Clarendon, Rochefters Bruder, die militärische an den ränkevollen Fren Graf Tyrconnel, der zu seinen Bertrauten gehörte, und da Clarendon natürlich für den Blan des Königs, die Regierung der Insel allmählich den Ratholiken zu überliefern und die protestantischen Edelleute als "Feinde des Königs" zu entwaffnen, sich als unbrauchbar erwies. so vereinigte 1687 Tyrconnel auch die bürgerliche Verwaltung mit seinem Heerbefehl. So svisten sich bald die Dinge in Frland höchft gefährlich gu. Deun bas Siedelungsgefet (Act of Settlement) Rarls II. von 1660 hatte weder die eingeborenen Fren, noch die englischen Polonisten befriedigt, weil ein Teil, aber eben nur ein fleiner Teil der eingezogenen Büter gurudgegeben werden follte, fo daß zwei Drittel des Grund und Bodens in ben Händen ber englischen Protestanten blieben, und auch das "Erläuterungsgeset" pon 1665 hatte daran wenig geändert. Während somit der alte Zwist fortwucherte, hehandelte zugleich das englische Parlament die grüne Insel mit rohem Egoismus wirtschaftlich vollständig als Ausland. Bom Berkehr mit den Rolonien wurde Frland 1663 ausgeschlossen, fo daß seine trefflichen Bafen unbenutt blieben; in demfelben Jahre wurde die aufblühende irische Biehzucht, für die sich das Land bei seinen herrlichen Beiden besonders eignet, durch das Berbot, irisches Bieh nach England auszuführen, lahmgelegt. Mur in der Schafzucht und der Leinweberei, die Ormond einfichtig pfleate. fonnte Arland noch etwas leiften. Go wurde gleichzeitig der Gegenfat zwischen ben Fren und den englischen Anfiedlern genährt und ein tiefer Spalt wirtschaftlichen Saders zwischen Frland und England aufgeriffen.

Berklindigung ber Gewissens= freiheit. In England aber suchte der König für den Gedanken der Duldung zunächst die protestantischen Dissenters zu gewinnen und verkehrte deshalb viel mit dem begeisterten Führer der Duäker, William Penn, dessen schwärmerischer Idealismus die drohenden Gesahren nicht sah, die aus der Kirchenpolitik Jakods II. für den gesamten Protestantismus entsprangen. Darauf erfolgte der erste Schritt in Schottland. Da dort der Bersuch, das Parlament für die Aussebung der kirchlichen Strafgesetz zu gewinnen, völlig gescheitert war (1686), so erklärte der König kraft seines Dispensationsrechtes in einem Erlasse an den Geheimen Rat in Edinburg die Gewissenskeichteit (12. Februar 1687); nur die strengen Covenanters blieben auf Hausgottesdienst beschränkt. Am 18. April verkündigte nun Jakob II. auch für England vollständige

Duldung aller Kirchen und Sekten unter Aufhebung der Strafgesetze und des Testeides; schon vorher hatte er die Eröffnung katholischer Kapellen in seiner Hauptstadt befördert, und im Juli empfing er, ein in England seit fast anderthalb Jahrhunderten nicht mehr gesehenes Schauspiel, einen päpstlichen Nuntius, der in einer Reihe von sechsspännigen Karossen seine Auffahrt hielt.

Und doch sagte sich Jakob II. sehr gut, daß sein Bolk alle seine Schritte für ungesetzlich halten werde, sofern nicht ein Parlament sie genehmigt. Da das jedoch von dem dermaligen Parlament nie zu erwarten stand, so versügte er am 2. Juli 1687 seine Auflösung und arbeitete seitdem mit allen Kräften daran, die Wählerschaft des Unterhauses seinen Plänen gefügig zu machen. Zu diesem Zwecke ließ er die Anglikaner aus den städtischen Ümtern möglichst entfernen und durch Dissenters ersetzen; er beseitigte etwa zwei Drittel der bisherigen Sheriffs und einen großen Teil der Lordleutnants, ernannte Dissenters oder Katholiken an ihrer Stelle, und an alle diese Beamten erging die Aufsorderung, bei den künftigen Wahlen für die Duldungserklärung einzutreten. Die widerstrebende Mehrheit des Oberhauses aber sollte durch Ernennung zahlreicher neuer Lords (Peersschub) in eine ohnmächtige Minderheit verwandelt werden.



20 und 21. Medaille auf den Projeff der Bifchofe. (Ronigl. Mungtabineit gu Berlin.)

Der ganzen Rechtsordnung des englischen Staatswesens drohte völliger Umsturz, wenn es dem König möglich blieb, fraft seines Dispensationsrechtes thatsächlich die gesamte gesetzeberische Gewalt an sich zu reißen und damit das Parlament beiseite zu schieben. Doch das englische Volk war nicht gemeint, diesem schlechtweg revolutionären Vorgehen, das sich nur dürftig unter den Formen des Rechtes verbarg, sich zu beugen. Der erste energische Widerstand ging von der anglikanischen Kirche aus, sonst der sesten Stütze des Königtums. Als am 4. Mai 1688 der Geheime Kat besahl, die Duldungsverordnung durch Verlesung in allen Kirchen bekannt zu machen, beschlossen die meisten Bischöse, durch den greisen Erzbischof Sancroft von Canterbury berusen, eine Adresse an den König, in der sie ihn baten, den Befehl des Geheimen Kates als einen ungesetzlichen zurückzunehmen, und beauftragten sieben Vischöse, sie ihm zu überreichen. Jakob II. empfing sie höchst ungnädig (20. Mai), doch die besohlene Verlesung unterblieb entweder, oder die Gemeinde verließ, wo sie versucht wurde, sofort das Gotteshaus. Noch aber meinte der König den Widerstand brechen zu können: er befahl die Verhaftung der Sieben.

Freilich war es sehr bedenklich, daß das Bolk die Barke, welche die Gefangenen nach dem Tower führte, mit Segenswünschen und Gebeten begleitete, daß die Soldaten am Eingange der Festung, am "Berräterthore", vor ihnen auf die Kniee sielen und

Brozek der Bischöfe. um ihren Segen baten. Nichtsbestoweniger beharrte der König dabei, die Sieben wegen ihrer "Schmähschrift", nämlich jener Petition, vor Gericht zu stellen. Mit größter Spannung und Aufregung erwarteten die Hauptstadt und das Land das Urteil der Geschworenen, denn ihr Wahrspruch über die Bischöfe erschien zugleich als das Urteil des Volkes über das königliche Dispensationsrecht, die Grundlage von allem, was Jakob II. gethan hatte, und Tausende ersüllten deshalb am 29. Juni 1688, an dem der Prozeß zu Ende ging, die Höße des Gerichtsgebäudes und die angrenzenden Straßen, als die Jury unter atemloser Stille der Versammlung wieder erschien und ihr Obmann das "Nichtschuldig" verkündigte. Betäubender Jubelruf erhob sich von den Bänken und Galerien, er pflanzte sich im Sturme fort durch alle Straßen, die Themse entlang bis an das Lager der Truppen, wo sich eben der König



22. Die fieben Bifchofe werden nach bem Cower gebracht. Rach einem gleichzeitigen Stiche von R. de Sooghe.

befand, die Glocken läuteten, und am Abend war ganz London festlich erleuchtet. Und so ging es fort durch ganz England und Schottland. In diesen Tagen sprach die Nation ihr Berdammungsurteil über die Politik ihres Königs.

Geburt eines Thronerben. Nichtsdestoweniger hätte sie an eine Revolution noch kaum gedacht, wäre nicht kurz zuvor ein Ereignis eingetreten, das alle Hoffnung auf eine friedliche Wendung zerstörte. Da König Jakob schon in vorgerückterem Alter stand (er war damals 55 Jahre) und bis jetzt keinen Sohn hatte, so hatten, wie man meinte, seine Neuerungen schwerlich lange Bestand, denn die Nachfolge mußte an seine protestantische Tochter Maria, die Gemahlin Wilhelms III. von Oranien, übergehen. Da war diese Aussicht vernichtet worden durch die unerwartete Geburt eines Thronsolgers am 10. Juni 1688; sie sicherte die katholische Dynastie und alles, was sie erstrebte. Das war, in Verbindung mit der Freisprechung der Bischöse, das Signal zur "glorreichen Revolution". Doch gelingen konnte sie nur, weil in diesem Augenblicke das Gesamtinteresse des protestantischen Europa den Sturz der Stuarts gebot.



28 und 24. Siegel Konig Endwigs XIV. (Original im Britifchen Mufeum gu London.)

## Frankreichs Macht im Aliedergange.

Die europäische Verwickelung.

(1685 - 1688.)



ngeheurer Zündstoff lag um 1685 in Europa angehäuft. Alle europäischen Mächte beinahe hatte Ludwig XIV. in gewaltthätigem Übermute verlett. burch die Berfolgung der Reformierten die evangelischen Staaten unvergeßlich beleidigt, und felbst der milde Papst Innocenz XI. sah mit Ab-

neigung auf dies Verfahren, denn ihm war jede gewaltsame Bekehrung verhaßt und nicht minder die gallikanische Kirchenpolitik, die der "allerchriftlichste König" verfolgte. Und doch, wie schwierig erschien es, die Kräfte zum Widerstande gegen das französische Übergewicht zu finden! Denn zwar war Frankreich fast vereinzelt, aber Sakob II. von England stand auf seiner Seite, Deutschlands Kräfte nahm der Türkenkrieg in Anspruch, und so groß überall die Erbitterung über Ludwig XIV. sein mochte, so wenig liefen doch auch die Intereffen der einzelnen Mächte zusammen. Geeinigt werden konnten sie erst durch neue Übergriffe, aus denen sich die Schrankenlosigkeit der französischen Unsprüche unwidersprechlich ergab.

Rein Land war von ihnen mehr bedroht als die Kurpfalz. Im Jahre 1671 Ludwig XIV. hatte der Kurfürst Karl Ludwig (1648-80) seine Tochter Elisabeth Charlotte an den Herzog Philipp von Orleans vermählt, um fein Land möglichft wirksam gegen jede Vergewaltigung zu schützen. Sie hatte dabei schriftlich jedem Anspruch auf den Allodialbesit ihres hauses entsagen muffen. Aber so wenig der Berzicht seiner spanischen Gemahlin auf das spanische Erbe Ludwig XIV. abhielt, dasselbe für ihre Nachkommen in Anspruch zu nehmen, so wenig glaubte er sich jest durch die Unterschrift seiner Schwägerin gebunden; vielmehr als mit dem Kurfürsten Karl 1685 bie pfalg-simmernsche Linie im Mannesstamme ausstarb und das Erbe an Philipp Wilhelm von Pfalg=Neuburg fiel, so erhob er in ihrem Namen, so wenig fie felber damit

einverstanden war, Ansprüche auf die Allodien Simmern, Lautern, Sponheim und Germersheim, also auf beträchtliche Teile der linksrheinischen Pfalz; er wollte seinen Bruder damit in den Kreis der Reichsfürsten einführen und so thatsächlich die französische Grenze nach dem Rheine vorschieben.

Bündnis von Augsburg. Dieser Gesahr gegenüber schlossen bereits am 12. Januar 1686 Brandenburg, Schweden und Wilhelm III. von Oranien eine Übereinkunft, in der sie sich verpsichteten, jede Berletzung der Berträge von Münster, Nimwegen und Regensburg (s. VI, S. 714) durch Frankreich mit gewaffneter Hand zu hindern. Daraus erwuchs durch den Anschluß Österreichs, Spaniens (für Burgund), Baherns, des fränklichen und schwäbischen Kreises, und andrer kleinerer Reichsfürsten, zu denen später noch die Kurpfalz und der oberrheinische Kreis kamen, das Berteidigungsbündnis von Augsburg (9. Juli 1686) zu demselben Zwecke. Natürlich sand auch nun der wiederholte Antrag Ludwigs XIV., durch Berwandlung des Regensburger Waffenstülstandes (von 1684) in einen Frieden die "reunierten" Lande endgültig an Frankreich abzutreten, keine Unnahme, und die militärische Tüchtigkeit, die sich die deutschen Truppen im Türkenkriege erwarben und der Welt bewiesen, ließ jetzt der Hoffnung Raum, daß sie trot der Fortdauer dieser Kämpse auch den Franzosen die Spitze würden bieten können. Schon entwarf der Große Kurfürst den kühnen Plan zum Marsche auf Paris (s. VI, S. 717).

Streit um Köln.

Doch noch an einem zweiten Bunkte stießen die Interessen Ludwigs XIV. mit denen Deutschlands und seiner Bundesgenoffen zusammen. Reiner der rheinischen Fürsten hielt so sehr an Frankreich fest als der Erzbischof-Kurfürst von Röln, Beinrich Maximilian von Bayern (1650—88), zumal er völlig unter der Leitung von Wilhelm Egon von Fürstenberg stand, dem Bruder deffen, der Strafburg verriet. Um nun auch nach dem Tode des Wittelsbachers fich den maßgebenden Ginfluß in Röln zu sichern, wußte Ludwig XIV. es durchzuseteu, daß Fürstenberg, damals schon seit 1682 Bischof von Strafburg, zum Koadjutor, also zum Mitregenten und zwar mit dem Rechte der Nachfolge gewählt wurde (7. Januar 1688). Schon diese Wahl wurde indes weder vom Raifer und den deutschen Fürsten noch vom Papste anerkannt, da ein französischer Unterthan nicht Reichsfürst sein könne. Als nun Seinrich Maximilian am 3. Juni 1688 starb, da magen sich in dem Wahlkampfe der Rölner Domherren die großen Mächte Mitteleuropas. Bährend Fürstenberg der Unterstützung Frankreichs sicher war, suchte der Kaiser den erst siebzehnjährigen Prinzen Joseph Clemens von Bahern zu befördern, und Brandenburg wußte in Berbindung mit Holland die Wahl des französischen Kandidaten in den drei übrigen Bistumern (Munster, Hildesheim und Lüttich), die der Borgänger beseffen hatte, wirklich zu verhindern. Im folnischen Bahlgange siegte nun zwar Fürstenberg mit dreizehn Stimmen gegen neun (von 24) über den Wittelsbacher, also mit der einfachen Mehrheit; da aber zu einer gültigen Bahl nach dem Kirchenrechte zwei Drittel der Stimmen erforderlich gewesen waren, weil beide Bewerber ichon andre Bistumer befagen (Joseph Clemens Regensburg und Freising), so konnte er nicht als rechtmäßiger Erzbischof gelten. Um nun den unberechenbaren Folgen einer Biederholung der Bahlhandlung zu entgeben, erkannte der Raifer sowie Bapft Innocenz XI. Joseph Clemens an, und die Kurfürsten nahmen ihn in ihr Kollegium auf, Ludwig XIV. dagegen erklärte sich für seinen Kandidaten, der auch sofort die Zügel der Regierung ergriff. Offenbar stand das ganze Ansehen des Königs auf dem Spiele, wenn er hier zurudwich. Borwarts. geben aber hieß hier den europäischen Rrieg beraufbeschwören.

Einem solchen glaubte freilich der Rönig mehr als gewachsen zu sein. Stand doch auch England auf seiner Seite. So verslochten sich aufs engste die englischen

und die festländischen Dinge. Sollte Frankreich nicht mit überwältigender Übermacht auftreten, so war für seine Gegner ein Umsturz in England unumgänglich. Möglich aber wurde er nur durch die Beseitigung Jakobs II., und der einzige, der dies zu vollbringen vermochte, war sein Schwiegersohn Wilhelm III. von Oranien.

Der Prinz hatte lange nnd mit Recht als ein Anhänger der Stuarts gegolten, deren Blut auch in seinen Adern floß, und war den Anglikanern als strenger Calvinist, den Männern des Parlaments wegen seiner monarchischen Gesinnung verdächtig geworden. Erst die zweite Wendung Karls II. zu Frankreich hinüber seit etwa 1681 näherte ihm die Whigs und die gemäßigten Anglikaner, die zwar nicht für die Beseitigung der

Withelm III. und die englischen



25. Joseph Clemens von Bayern, Erzbischof von Köln. Nach einem gleichzeitigen Schwarztunftblatte von B. Schent.

Testakte, wohl aber für eine beschränkte Duldung der protestantischen Dissenters einstraten. Diese Verständigung angebahnt zu haben, ist in erster Linie das Werk des Dr. Gilbert Burnet, der damals im Haag weilte, weil er seine Sicherheit in England durch seine freimütige Geschichte der englischen Resormation gefährdet hatte. Ganz auf dem Standpunkte der parlamentarischen und duldsamen Anglikaner stehend, vermochte er allmählich den Prinzen zu überzeugen, daß die Aufrechterhaltung der Macht des Parlaments und der Vorherrschaft der anglikanischen Kirche für England eine Notwendigkeit sei, und ebenso bedeutsam war es, daß auf seine Anregung die Prinzessin Maria ihrem Gemahle erklärte, sie werde, wenn ihr die Nachfolge in England nach dem Tode des Vaters zufalle, das biblische Gebot an die Frauen beobachten: "Gehorchet euren Männern in allen Dingen", d. h. asso, sie werde ihm die volle

Herrschaft einräumen, nicht die peinliche Stellung eines Prinz-Gemahls. Der kalte, verschlossene, wortkarge Wilhelm sagte Burnet kein Wort des Dankes, aber er trat von Stund an in ein vertrauensvolles inniges Verhältnis zu ihm, das nur der Tod gelöst hat. Wie der Prinz seine Stellung zu den Vorgängen jenseit des Kanales auffaßte, das wurde den Engländern zuerst klar, als er sich rund heraus weigerte, die Folgerungen Jakobs II. aus dem Dispensationsrechte anzuerkennen, und dann 1687 in einem offenen Briefe, den der Katspensionär Fagel unterzeichnete, ein förmliches Programm aufstellte: Ausbebung der Strafgeseße für die protestantischen Dissenters und Gewährung öffentlicher Keligionsübung für sie, nicht für die Katholiken, und Festhalten an der Testakte. Er brachte die tiesste Wirkung auf beiden Seiten hervor; die Whigs und die Anglikaner sahen seitdem in Wilhelm ihr Haupt, Jakob II. seinen gefährlichsten Feind.

Wilhelms Entschluß und Borbereitungen.

Schwerlich indeffen ware es zu einer offenen Erhebung gekommen, wenn nicht die Geburt des Prinzen von Wales (10. Juni 1687) und die europäische Berwickelung den Bringen Wilhelm wie seine Bundesgenoffen vorwärts getrieben hatten. Nicht sogleich nach diesem entscheidenden Ereignisse gingen die Gegner Jafobs II. vor, sondern erft, als die Freisprechung der sieben Bischöfe (29. Juni) die mahre Stimmung des englischen Bolfes enthüllt hatte. Da ging bereits am 30. Juni, unterzeichnet von fieben Lords beider Parteien, die entscheidende ciffrierte Depesche an Wilhelm ab. Sie forderten ihn auf, noch vor Ende des Jahres nach England zu kommen, aber mit fo ftarter Beeresmacht, daß er sich allein behaupten könne; erst dann sei eine Erhebung der Nation möglich, dann aber auch gewiß, denn neunzehn Zwanzigstel derfelben stunden auf feiner Seite. Roch boten fie ihm nicht die Rrone, aber fie erklarten den Bringen von Bales für untergeschoben, wovon damals gang England, übrigens durchaus mit Unrecht, fest überzeugt war, und so blieb doch wohl nur die Aussicht auf Sakobs Beseitigung in der einen oder andern Form. Diefe Erklärung bestimmte den Entschluß des Pringen. Gine längere Bogerung konnte unabsehbare Gefahren heraufbeschwören. Wenn damals Ludwig XIV. seine gewaltige militärische Übermacht zu einem raschen Stoße gegen holland benutte, dann vermochte Wilhelm nicht nach England hinüberzugehen, und Sakobs II. Stellung wurde dadurch überhaupt wahrscheinlich unangreifbar. Freilich galt es noch manche schwere Bedenken zu überwinden. Die Generalstaaten waren an sich zu einem friegerischen Unternehmen keineswegs geneigt, auch voll Beforgnis vor einem französischen Angriff. Mit Mühe nur gelang es Bilhelm mit Benutung dieser Lage, zunächst bie Behörden von Amfterdam, beren Stimme in den holländischen Provinzialstaaten und damit auch in den Generalstaaten maggebend war, von der Notwendigkeit des Zuges zu überzeugen. Als Generalkapitan der Republik ordnete er dann umfaffende Seeruftungen an. Schon im Juli wurden 9000 Matrofen ausgehoben, im August gingen zwei Geschwader in See, zunächst um die beimkehrende Smyrnaflotte gegen einen etwaigen Angriff der Engländer zu beden; die Landtruppen sammelten sich auf der Mooker Beide, also weit drin im Lande, um jeden Berdacht ju vermeiden. Doch außer ftande, vor einem französischen Ginfall das niederländische Gebiet mit eignen Rraften zu fichern und zugleich ein heer nach England zu werfen, mußte Bilhelm darauf Bedacht nehmen, an den norddeutsch-protestantischen Staaten einen sicheren Rudhalt zu gewinnen. Reiner hatte mit schärferem Blid und wärmerer Teilnahme diese Berhältniffe verfolgt als der Große Rurfürst von Brandenburg (f. Bb. VI, S. 717), und wenn ihm fein Nachfolger Friedrich III. auch an Scharfblick und schwungvoller Thatkraft weit nachstand, für das Unternehmen seines oranischen Betters trat er doch mit ganzer Seele ein. Um 27. Juli 1688 schloß er ein Bundnis mit Beffen-Raffel zum Schutze der Rheingrenze. Im tiefften Beheimnis verabredete



Wilhelms III. von Granien Abfahrt von Kelvoetsluys und Landung an der Hüdküste Englands, 5. (15.) Nov. 1688.

Nach der Radierung von P. Nolpe.

A Wilhelm III. 34 Pferde. B Ceibwache Wilhelms III. C Englische Herren bewillkommnen Wilhelm III.

D Schloß und Stadt Dartmouth. E Hollandische Besatzung. F Garde zu Juß.

G Garde du Corps. K hagel. H Graf von Solms. L Naffau. I Wackop. M Balfort.

N fregatte "Briel". O Cransportschiffe mit Cruppen. P Kriegsschiffe in Schlachtordnung.

Q Schaluppen und Boote, Truppen landend. R Zelte der Offiziere.

S Mannschaftszelte. T Stadt Ezeter. U Die Corbai.

1. Wilhelms III. Abfahrt.
2. Abschied von der Begleitung.
3. Postillon Wilhelms III.

4. Geschwader Wilhelms III. 5. Geschwader Berberts. 6. Geschwader Allemondes.

7. Cruppen. 8. Jachten und Boote mit Zuschauern.

ferner der brandenburgische Geheimrat Paul von Fuchs in Celle mit dem englischen Bertrauten Wilhelms III., Lord Bentind, die Sendung brandenburgischer Truppen nach den Niederlanden, deren Bahl dann auf 9000 Mann bestimmt wurde, und auch Bergog Georg Bilhelm von Celle wurde in das Einverständnis hereingezogen. Endlich traf Ende August Friedrich III. mit Bilhelm selbst in Minden zusammen. Noch einmal tauchten schwere Bedenken auf, als in den ersten Tagen des September Ludwig XIV. durch seinen Gefandten Graf d'Avaux im Saag drobend erklaren ließ, daß er den erften feindlichen Schritt gegen den Ronig von England, feinen Berbundeten, als einen Bruch mit Frankreich betrachten werde, und Jakob II. Aufklärungen über die Ruftungen forderte. Doch fie ichwanden fehr bald, denn Frankreichs Intereffe mar es vielmehr, am Mittelrhein festen Jug zu fassen, als die Riederlande abermals zu überfluten, und fo folgte der König Louvois' Rat und ließ unter dem Eindruck der Erstürmung Belgrads, welche bie Eroberung Ungarns zu vollenden schien (f. Bb. VI, S. 761), am 15. (25.) September 1688 den Herzog Philipp von Orléans und Marschall Boufflers ohne Kriegserklärung mit 80000 Mann in der unverteidigten Pfalz einmarichieren. Jener nahm ichon am 6. Oktober die Reichsfestung Philippsburg, dann befetten beide vereinigt Mannheim, Beidelberg und mit Bewilligung des frangösisch gefinnten Erzbischofs auch Mainz. Der "dritte Raubkrieg" war ausgebrochen.

In den Niederlanden atmete man auf. Am Oberrhein beschäftigt und des Krieges gegen ganz Deutschland sicher, konnte Ludwig XIV. an einen Angriff auf Holland nicht mehr denken, und während nun Brandenburg die norddeutschen Fürsten in Bewegung setze und Sachsen, Celle, Hannover, Wolfenbüttel für den Krieg am Rheine gewann, konnte Wilhelm III., gestützt auf diesen mächtigen Rückhalt, den Befreiungszug nach England beginnen.

## Die "glorreiche Revolution".

(1688 - 1689.)

Nicht ein holländisches noch ein englisches Unternehmen allein war dieser Zug, sondern eine allgemeine Schilderhebung des nordeuropäischen Protestantismus gegen den katholischen Stuart, der die Berfaffung Englands zu durchbrechen, sein Reich in einen französischen Bafallenstaat zu verwandeln drohte. In dem Beere von 14000 Mann, das fich im Lager von Nimwegen sammelte, ftanden außer den in den Niederlanden freiwillig zurudgebliebenen fechs englischen und schottischen Regimentern zwei brandenburgische Infanterieregimenter, eine schwedische Abteilung, dazu zahlreiche frangösische Reformierte, unter ihnen der Marschall Friedrich hermann von Schomberg (Schönberg), der gefeierte Befreier Portugals, der aus brandenburgischen Diensten übergetreten war und die brandenburgischen Hilfstruppen, 5300 Mann Infanterie und 660 Ruraffiere, nach Holland geführt hatte (f. Bd. VI, S. 545 f., 714); die Reiterei bestand fast ganz aus brandenburgischen, überhaupt deutschen Schwadronen. Nur die Flotte, in drei Geschwader geteilt, war ausschließlich hollandisch. Noch wußte niemand, außer wenigen Bertrauten, wem die Rüftung gelte; erft am 27. September (7. Oftober) teilte Wilhelm den deputierten Raten der Generalftaaten seine Absicht mit, fie aber verpflichteten sich bei ihrem Amtseide, zu schweigen. Erst als das Ziel des Geschwaders gar nicht mehr zu verkennen war, ließ der Pring dem kaiferlichen Hofe eine Mitteilung zugehen, die dort die beste Aufnahme fand; selbst Innocenz XI. billigte das Unternehmen, das gegen Frankreichs drückende Übermacht gerichtet war.

Bugeständnisse Zakobs II.

Je unleugbarer es nun wurde, daß die Rüstungen des Brinzen dem Stuart galten, besto unruhiger wurde die Stimmung Jakobs II. Es ichien fich fur ihn nur ein Beg gur Rettung zu öffnen: Die Berftandigung mit den Anglikanern, und wirklich beichloß er, ibn zu betreten. In feiner Broklamation vom 21. September 1688 gab er die fernere Ausschließung der Katholiken vom Unterhause zu und wollte nur einige brudende Bestimmungen der Gleichförmigfeitsatte (f. Bb. VI, S. 504) beseitigt wiffen, um eine erweiterte Duldung herbeizuführen, dagegen das Gefet felber nicht ausheben. Da er fich somit ziemlich entgegenkommend zeigte, so verlief auch eine Besprechung mit ben Bischöfen im gangen befriedigend. Dem folgten febr erhebliche Zugeftandniffe. Um 5. Oftober iprach der Ronig die Aufhebung der Bohen Rommiffion aus, am 6. brachte Jeffrens die Londoner Freibriefe gurud, die katholische Rapelle in London wurde geschloffen, die abgesetten Beamten jum großen Teil wiederhergestellt. Da aber Sakob II. nicht bewogen werden konnte, die Berufung eines Parlaments zu bewilligen, fo ericienen die Ronzessionen teineswegs genügend und alfo auch feine eigne Stellung wenig befestigt, zumal da auch das Beer trot der katholischen Offiziere sich nicht eben als zuverlässig erwies. Da suchte der König doch wieder Unlehnung an Frankreich, das sich zu Geldzahlungen bereit erklärte; er entließ Anfang Oftober Sunderland. weil er nicht damit übereinstimmte. Dadurch wieder mißtrauisch gemacht, weigerten sich die Bischöfe rund heraus, das Bolk zum Widerstande gegen den Prinzen zu ermahnen, und forderten die Berufung der Lords, ohne die fie fich zu nichts verpflichten könnten: ber Ratspenfionar Fagel aber fagte bem britischen Gefandten offen, das Migvergnügen der englischen Nation über "das unregelmäßige Berhalten einiger in bezug auf die Religion und Freiheit des Landes" muffe gehoben, der König und die Nation wieder in gutes Einvernehmen gebracht werden. Es war die Ankundiguna der bevorstehenden Einmischung des Draniers.

Wilhelms III. Landung.

In allen Kirchen der Riederlande flehten die protestantischen Gläubigen zu dem herrn der heerscharen, die Unternehmung ju schirmen gur Ehre feines Ramens und jum Beile seines Bolkes, als am 1. (11.) November 1688, nachdem ein erfter Bersuch durch heftigen Weststurm vereitelt worden war, die prächtige Kriegsflotte mit ihren Transportichiffen, im gangen über 600 Fahrzeuge in drei Geschwadern, bei gunftigem Nordost= winde von Helvoetslung in See ging. Die Flagge des Prinzen wehte vom Hauptmaft der Fregatte "Briel"; fie zeigte neben den vereinigten Bappen Draniens und Englands in drei Fuß hohen Buchstaben die Borte: "Für die protestantische Religion. für ein freies Parlament", darunter den mannhaften altoranischen Wahlspruch: "Je maintiendray" ("Ich halte fest"). Anfangs lief die Flotte nach Nordwest, so daß die leichten Fahrzeuge, die der englische Abmiral Lord Dartmouth zu ihrer Beobachtung aus der Themse sandte, die Nachricht gurudbrachten, ber Feind scheine im Norden, etwa in Portibire, landen zu wollen. Dann aber lentte der Bring um und fteuerte am 3. (13.) November vormittags vor frischem Winde in den Ranal hinein. Seine Flotte bedeckte das Gemäffer der Meerenge von einer Rufte zur andern, von Dover bis Calais. "Die Kriegsschiffe auf dem äußersten rechten und linken Flügel salu= tierten beide Festungen zugleich, die Truppen waren unter Baffen auf dem Ded ber Schiffe aufgestellt; das Schmettern der Trompeten, der Rlang der Chmbeln, das Birbeln der Trommeln waren gleichzeitig auf der englischen und frangofischen Seite des Ranals vernehmbar. Zahllose Zuschauer fronten die weiße Ruste von Rent, eine andre ungeheure Menschenmasse bedectte das Gestade der Picardie. Gin frangosischer Reformierter, der den Prinzen begleitete, beschrieb viele Jahre später dies Schauspiel als das prachtvollste und ergreifendste, das menschliche Augen jemals gesehen hatten. Beim Untergang der Sonne befand fich die Flotte auf der Bohe von Beachy Bead,

dann wurden die Laternen angezündet, und auf viele Meilen mar die See ein Feuermeer." Genau bundert Sahre zuvor war auch eine feindliche Flotte gegen die englifche Rufte gesegelt, um eine protestantische Fürstin zu fturzen und das Land zur römischen Rirche gurudzuführen; jest nabte fich ein andres Geschwaber, um einen katholischen König zu beseitigen, der Englands Berfassung und Brotestantismus bedrobte. Die spanische Armada war gescheitert, weil sich die bedrohte Nation einmütig ihr entgegenstellte, Die oranische Streitmacht fieate fast ohne Rampf, weil Die Engländer fie als Befreierin begrüßten. Am 5. (15.) November nachmittags ließ die oranische Flotte in der geräumigen Torbai die Unter fallen und begann fofort die Ausschiffung; die Kriegsichiffe bedten fie gegen einen etwaigen Angriff ber englischen Flotte. Diefe folgte zwar mit vollen Segeln, aber wenige Meilen weiter öftlich hielt plötliche Bindftille fie fest, bann warf fie ber auffpringende Westwind gurud. Fromme Engländer meinten darin ein unmittelbares Gingreifen des himmels erkennen zu muffen.

Einige Tage nach der Landung blieb alles still; in der Hauptstadt gingen die Der Abfall. Geschäfte ihren Gang wie immer, und nur Truppenmariche nach dem Suden deuteten Ungewöhnliches an. Bald aber regte sich das Bolk. Überall verbreitete sich die Bro-Klamation des Bringen, einzelne Edelleute erschienen in seinem Hauptquartier, und zuerst in Exeter, wo Wilhelm mit glänzendem militärischen Gepränge am 9. (19.) November seinen Einzug hielt, brachte Lord Edward Senmour eine "Affoziation" zustande, deren Genoffen sich durch ihre Unterschrift verpflichteten, für die Zwecke Wilhelms einzutreten; bald geschah dasselbe in ganz Somerset und Dorfet. Roch hatte vielleicht Fakob II. eine Wendung herbeiführen können, hätte er sich bestimmen laffen, ein Parlament zu berufen; aber seine katholische Umgebung hielt ihn bei dem Beschlusse fest, darein nicht zu willigen, solange der Pring in England stehe. Er wollte also bas Glud ber Waffen versuchen und begab fich beshalb ju feinem Beere nach Salisbury (9. [19.] November). Da er aber seinen Truppen nicht recht traute — denn schon waren einige Schwadronen unter Canbury übergegangen — da in der That die Obersten zum Teil dem Prinzen zuneigten und das erste Garderegiment sich sogar in seiner Gesamtheit laut gegen die Politik des Königs erklärte, so beschloß dieser die Stellung aufzugeben und felber nach London zurückzukehren (19. [29.] November). In der Nacht danach ritten John Churchill, dem er besonders vertraut hatte, der Bergog von Grafton, ein natürlicher Sohn Karls II., und eine ganze Schar von Offizieren zum Feinde hinüber; ja seine Tochter Prinzessin Anna flüchtete heimlich aus Whitehall nach dem Norden, und ichon vorher war ihr Gemahl, Bring Georg von Dänemark, ein perfonlich allerdings gang unbedeutender Mensch, verschwunden. "Gott helfe mir", rief der König bei diefer Nachricht aus, "meine eignen Kinder verlassen mich." Und nun nahm der Abfall von Tage zu Tage mehr überhand. In Chefter erhob sich der Lord de la Mere; der Graf von Devonshire brachte erft diefe Landschaft, dann Nottingham in Bewegung, in Pork rief Lord Danby die Edelleute und Miligen für den Bringen auf. Der Graf von Bath brachte Cornwallis zum Anschluß, auch Briftol, Portsmouth und Sull erklärten sich für den Pringen, dann auch drei walifische Graffchaften, fogar das ftreng-anglikanische Oxford. In manchen Ruftenstrichen griff bas Landvolk zu den Baffen, um eine französische Landung abzuwehren, die man, übrigens ohne Grund, befürchtete, allerorten aber wurden die "Papisten" entwaffnet, viele von ihnen verhaftet. So konnte Wilhelm ohne Widerstand in Salisbury einziehen, empfangen von Mayor und Aldermen, von Dechant und Rapitel und vom fturmischen Jubel des Volkes begrüßt; wenige Tage später (6. Dezember) nahm er sein Hauptquartier in Hungerford, auf dem halben Wege nach Oxford. Bereits umgaben ihn hier die ersten Edel= leute Englands. Seine Reiter aber schweiften ichon weit nach Often: eine brandenburgische Schwadron unter Oberst von der Marwit rannte auf dem Marktplate von Reading ein irisches Reiterregiment über den Haufen und nahm ihm seine Standarten ab, eines der wenigen kleinen Gefechte dieses unblutigen Feldzugs.

Da brach König Jakobs Mut zusammen. Um 27. November (7. Dezember) schon kündigte er die Berufung des Parlaments an und versammelte die Peers, um mit ihnen Rats zu pslegen. Auf ihr wenig ehrerbietiges Drängen versprach er, das Parlament am 15. Januar 1689 zu versammeln, eine allgemeine Amnestie zu gewähren und mit dem Prinzen zu unterhandeln. Wunderlicherweise aber sandte er zu diesem Zwecke den Lord Halifax, der im geheimen entschieden für Wilhelm war und bei diesem nun statt die Zwecke des Königs zu fördern, sich für dessen gänzliche Beseitigung erklärte. Da konnten die Unterhandlungen unmöglich Erfolg haben. Überall von Abfall und Berrat umgeben, seiner Hauptstadt, seines Heeres nicht mehr sicher, saßte



26. Gruppe aus dem Krönungszuge Wilhelms III. und seiner Gemahlin Maria: Die Königin mit ihrem Hofftaate. Rach einem gleichzeitigen Kupferstiche.

da Jakob II. den Entschluß, seine Familie und sich selber nach Frankreich zu retten, vielleicht daß er bei einer Wendung der Dinge, wie sie in England nicht unerhört war — so stellte ihm Pater Betre vor — den Thron seiner Väter wiedergewinne.

Jakobs II. Flucht. In der Nacht des 9. (19.) Dezember 1688 verließ zunächst die Königin mit ihrem jungen Sohne die Hauptstadt und erreichte von Gravesend aus bei günstigem Winde die französische Küste, in der nächsten Nacht solgte der König. Noch hatte er die ausgesertigten Einberufungsschreiben für die Parlamentsmitglieder vernichtet; als er über die Themse suhr, warf er das große Siegel in den Strom, damit kein gültiger Regierungsakt ausgesertigt werden könne. Aber in der Nähe von Faversham wurde er, als er in See gehen wollte, von einem Hausen von Fischern, die in ihm einen Isquiten vermuteten, sestgehalten und fast ausgeplündert; obwohl sie ihn dann erkannten, weigerten sie sich doch, ihn loszulassen; erst eine Abteilung seiner Leibgarde, die von London herbeikam, befreite ihn aus seiner wunderlichen Lage. Am 16. [26.] Dezember suhr er wieder in seiner Hauptstadt ein, sogar von vereinzelten Zurusen begrüßt; aber seine neubelebten Hoffnungen sanken rasch, als sich die Abersam wurde ihm übershaupt nicht mehr geleistet. Vielmehr zerrissen alle Bande der Ordnung, denn zwar

hatte sich schon am 11. (21.) Dezember eine Art provisorischer Regierung gebildet. boch fie konnte nicht verhindern, daß noch am Abend dieses Tages aufgeregte Bolkshaufen die katholischen Ravellen, die Säuser angesehener Ratholiken, sogar die Sotels fremder Gefandten fturmten; ja die Nähe der verhaßten irischen Truppen steigerte die Aufregung fo, daß eines Nachts die Miligen unter Baffen traten, weil fie einen Überfall befürchteten. So erschien in der That der Bring der Haubtstadt als Retter aus unabsehbarer Berwirrung. Er konnte nicht mehr zögern, sich ihrer zu bemächtigen und damit feinen Erfolg zu besiegeln. Schon ftand er in Bindfor, und am 17. (27.) Dezember nachts 11 Uhr räumten die Coldstreamgarden die Posten von Whitehall vor den Truppen des Grafen Solms. Am nächften Morgen brachte eine Barke den Ronig unter hollandischem Geleite die Themfe abwarts nach Rochefter. Drei Stunden später zog Wilhelm III., den Marschall Schomberg im Bagen gur Seite, mit 6000 Mann in London ein, von einer ungählbaren Bolksmenge jubelnd Im Palafte von St. James nahm er fein Quartier. bearüßt. von England.

Seinen ersten Aft als folder hatte er bereits am 11. (21.) Dezember, auf die Bithelm III., Nachricht von Jatobs Flucht, durch den Tagesbefehl vollzogen, durch den er die englische Armee aufforderte, sich unter sein Kommando zu stellen. Sie that dies jum Teil nur widerstrebend, aber fie gehorchte doch und wurde in weitentlegenen Quartieren durch das Land verteilt, mahrend Wilhelms eigne Truppen in und um London zusammenblieben; die Brandenburger lagerten um Renfington. Im Besite der Beergewalt hätte der Dranier sich wahrscheinlich ohne Mühe durch einfache Erklärung der Krone bemächtigen können, und in der That wurde ihm der Borschlag dazu gemacht, er aber lehnte das in feiner bedächtigen, fühl berechnenden, magvollen Beife rundweg ab: er wolle festhalten an den Grundsätzen seiner Proklamation. Auf den gesetzlichen Beg follte die Revolution zurudgeführt werden, fich nicht ins Biellofe fortfeten, Schon am 21. (31.) Dezember berief er beshalb die Lords und legte ihnen die Frage bor, wie die Freiheit von England und der Protestantismus wiederhergestellt werden tonnten. Noch dachten die Tories, dies im Einvernehmen mit Konig Jafob zu bewirken, forderten diesen deshalb auf, jur Berufung des Parlaments die Sand zu bieten. Doch dann hatte er unzweifelhaft die Aufhebung feiner Duldungsverordnungen gugefteben muffen, und dagegen ftraubte fich, wie er fagte, fein religiofes Gewiffen. So zog er es por, allen Schwierigkeiten durch die Flucht aus dem Wege zu geben. Um 23. Dezember (2. Januar) verließ er ungehindert Rochester und erreichte in zweitägiger, fturmischer Überfahrt den kleinen hafen von Ambleteuse. In St. Germainen-Labe empfing Ludwig XIV. den flüchtigen König, der seine Krone verspielt hatte, aber er behandelte ihn als den rechtmäßigen Monarchen und umgab ihn mit fürstlicher Pracht und fürstlichen Ehren.

Mit seiner Entfernung vereinfachte sich die Lage. Die Nation war nicht mehr gebunden, ihn als Rönig zu behandeln, fie konnte ihr Schicksal selbst entscheiden, doch fie wollte es nur in den althergebrachten, gesethlichen Formen. Am 23. Dezember bereits beschloffen die Lords, wie im Jahre 1660, eine "Konvention" zu berufen und bis zu ihrem Busammentritt dem Prinzen von Dranien die Regierung zu übertragen; dem stimmten bann die Gemeinen bei. Denn nur in der schnellen Gerftellung einer gesethlichen Gewalt lag die Rettung; zeigten sich doch bereits in Irland, ja felbst in Schottland die Borboten des Burgerfrieges.

In ber Konvention, die nun vollkommen unter den Formen eines regelmäßigen Barlaments am 22. Januar (1. Februar) 1689 zusammentrat, standen sich Tories und Whigs wie in Schlachtordnung gegenüber und ftritten noch einmal in beißer



Manual

27. Maria II., Königin von Groffbritannien und Irland. Nach dem Gemälde von Gottfried Kneller geftochen von J. Smith.



Milliam R.

28. Wilhelm III., König von Großbritannien und Trland. Nach dem Gemälbe von Gottfried Kneller gestochen von W. Ward. Debatte über alle die schweren Fragen, die seit Jahrzehnten das Inselreich bewegten, dort die Verfechter des göttlichen Königsrechts und des unbedingten leidenden Gehorsams, hier die Bertreter der Bertragstheorie und des berechtigten Widerstandes. Einen vollkommenen Sieg erfocht keine Partei, boch in der Sache triumphierten die Whigs. Denn am 28. Januar beschloffen die Gemeinen: Ronig Jakob habe den ursprünglichen Bertrag zwischen Fürsten und Bolt gebrochen und burch seine Entfernung selbst auf die Krone verzichtet, der Thron sei also erledigt. Das Oberhaus fügte noch die Erklärung bingu, daß ein "papistischer" Rönig England nicht regieren fönne. Noch aber stand das Schwierigere bevor: die Neubesetzung dieses Thrones. Die Tories dachten teils an ein Protektorat, teils wollten fie die Krone an eine der beiden Töchter Jakobs II. übertragen. Doch Wilhelm erklärte durch seine Freunde mit ruhiger Bestimmtheit: er habe nichts gegen einen folden Ausweg, nur werbe er dann nach Holland zurücklehren. Es wurde dadurch sehr bald klar, daß der Prinz die gange Gewalt oder gar nichts wollte, und was follte werden, wenn er feinen Poften verließ? Da entschloß sich denn die Konvention, die Krone Englands an Wilhelm und Maria in Gemeinschaft zu übertragen, doch fo, daß Wilhelm III. die Ausübung der Regierungsrechte allein verbleibe. In Dieser Form nahm der Dranier die königliche Herrschaft feierlich an (13. Februar).

"Erffärung der Rechte." Bugleich galt es aber, die Grenze zwischen der königlichen und parlamentarischen Machtvollkommenheit so zu ziehen, daß die Wiederkehr der alten Rämpse möglichst verhindert wurde. Das war die Aufgabe der "Erklärung der Rechte" (Declaration of rights). Sie bestimmte, daß das königliche Dispensationsrecht nur mit Zustimmung des Parlaments ausgeübt werden könne, bestätigte dasselbe im vollen Besit des Steuerbewilligungsrechts und der Besugnis, ein Heer aufzustellen und das Kriegsgesetz zu verhängen, gab ihm also diesenigen Rechte, welche die Stuarts als ausschließliche Kronrechte zu behaupten gestrebt hatten.

"Duldungs» afte" (1689).

Auch in firchlicher Beziehung behauptete eine mittlere Richtung ben Sieg. Dabei muß beachtet werden, daß feit der Wiederherftellung der Stuarts fich die Bahl der Diffenters fehr vermindert hatte und nur noch etwa 4 Prozent der Gesamtbevölkerung betrug, während die Ratholiken vollends eine verschwindende Minderheit (1/2 Prozent) dar= stellten, daß also die Barte der bisherigen Gesete doch nur einen kleinen Teil des Bolfes traf. Schon im März 1689 ging nun beinahe ohne Debatte die Dulbungsatte durch, die der erste Staatssekretar, Lord Nottingham, einer der hervorragenoften Bertreter der dulbsameren Anglikaner, der sogenannten niederkirchlichen Partei, eingebracht hatte. Sie ließ zwar der Theorie gemäß alle bisherigen Strafgefete gegen die Nonconformiften befteben, ficherte aber zugleich allen benjenigen protestantischen Diffenters, die den Huldigungseid leisten und eine Erklärung gegen das Papsttum unterschreiben wurden, sowie benjenigen ihrer Priefter und Lehrer, die das Glaubensbekenntnis der 39 Artikel (f. Bd. V, S. 601) mit Ausnahme von drei derfelben annähmen, also hunderttausenden, Freiheit des Gewiffens und des Gottesdienstes; die Ratholiken freilich schloß sie von dieser Wohlthat durch jene Forderungen aus, und später (1700) wurde ihnen außerdem nicht nur die Erwerbung von Grundbesit, sondern auch die Erziehung ihrer Kinder in ihrem Glauben unterfagt (bis 1832). Der zweite Antrag Nottinghams auf innere Bereinigung und Berföhnung der protestantischen Parteien (Comprehensionbill) fand keine Annahme, da die Diffenters ihr widerstrebten.

In den Bahnen, die ihm diese Bestimmungen anwiesen, hat sich seitdem das öffentliche Leben Englands bewegt. Auf absehbare Zeit war damit der Streit zu gunsten des Parlaments entschieden. Das "Statut der Rechte" erhob diese Beschlüsse



29. Anneres der Weftminfterabtei ju Condon. Rach einem Aupferftiche von Delamarcade.

zum Landesgesetz (3. November 1689), und die glänzende Krönung Wilhelms III. und Marias in der Westminsterabtei am 11. April 1689 besiegelte dies Ergebnis der "glorreichen Revolution". Wohl sind die Engländer besugt, sie so zu nennen. Nur mit Hilse der Fremden ist sie volldracht worden, und, äußerlich betrachtet, hat sie nichts Hinreißendes, aber großartig für alle Zeiten bleiben die seste Entschlossenheit, mit der die Nation dem König, der ihre Versassung gebrochen hatte, den Gehorsam verweigerte, und der gesehliche Sinn, mit dem sie die Neuordnung der Verhältnisse vollzog.

Wilhelm III. König von Schottland. Was in England geschah, konnte unmöglich ohne tiefgehende Einwirkung auf Schottland bleiben. Zwar sprachen sich dort die Bischöfe, die ihre ganze Stellung den Stuarts verdankten, entschieden für Jakob II. aus, doch die Preschterianer, die erbitterten Feinde der bischöflichen Würde überhaupt, hatten im Lande und deshalb



80. Hollandische Garden Wilhelms III. Nach einem gleichzeitigen Stiche von L. Scherm.

auch in der "Konvention" (seit 14. März 1689) vollkommen das Übergewicht. Infolgebessessen erklärte diese Versammlung wie in England den Thron für erledigt, ja, was dort nicht geradezu ausgesprochen worden war, den König Jakob II. für abgesetzt und stellte nach dem Muster der englischen "Erklärung der Rechte" die "Forderung der Rechte" (Claim of rights) auf, die noch weiter ging als jene. Sie hielt an der Ausschließung der Katholiken vom schottischen Throne und an dem alten protestantischen Krönungseide nachdrücklich sest, ebenso an der vollständigen Unabhängigkeit der Richter von der Krone; das Vistum aber erklärte sie für ausgehoben und stellte somit sür alle Zeiten die ursprüngliche Form der preschterianischen Kirche wieder her. Am 11. Mai 1689 nahmen sodann Wilhelm und Maria auch die schottische Krone seierlich an. Schon stand im Hintergrunde der Gedanke der vollen staatlichen Vereinigung Englands und Schottlands, aber an der Selbständigkeit ihrer abweichenden Kirchenversassung englands und Schottlands, aber an der Selbständigkeit ihrer abweichenden Kirchenversassung den bielten beide Nationen sest, und dies führte den gemeinsamen König unabweislich auf den Gedanken der kirchlichen Duldung, der Wilhelms III. Anschauung öhnehin entsprach.

Wilhelm III. und die Eng= länder.

So leicht verhältnismäßig der Sturz des Haufes Stuart in England und Schott- land gelungen, so schwer siel es doch der neuen Herrschaft, sich wirklich zu besestigen. Wilhelm III. besaß nicht die Fähigkeit, sich in England beliebt zu machen, und ist es dort auch niemals geworden. Schweigsam und kalt, der englischen Sprache nur unvollkommen mächtig, in seinen Neigungen und Gewohnheiten ein ganzer Holländer, deshalb in England niemals ganz heimisch, that er nichts, um seine englischen Unterthanen für seine Persönlichkeit einzunehmen. Die glänzenden Hofseste der Stuarts sielen weg, im Theater erschien er nie, für Wettrennen und dergleichen Zerstrenungen zeigte er keinerlei Teilnahme, und statt in Whitehall oder St. James zu wohnen, zog er sich nach Hamptoncourt oder Kensington zurück und bemühte sich dort, den üppigen, regellosen Baumwuchs des englischen Parkes unter die Schere holländischer Gartentunst zu nehmen. Zum Glück wurden seine Mängel durch seine Gemahlin Maria ergänzt, eine stattliche, lebhaste, bewegliche Frau, der er mit inniger Liebe zugethan war, so wenig er davon für gewöhnlich merken ließ.

Auch seine Verwaltung empfahl den neuen Herrscher zunächst wenig. Von Whigs und Tories erhoben, mußte Wilhelm seine Minister aus beiden Parteien nehmen, und das ließ die Regierung im Innern unsicher und schwankend erscheinen. Halifax machte er zum Großsiegelbewahrer, Nottingham zum ersten Staatssekretär, dem Tory Mordaunt übertrug er das Schahmeisteramt, obwohl der Mann gar nichts davon verstand; nur die Leitung der auswärtigen Politik behielt er sich selber vor, und er mußte es thun, weil sonst leicht ein bedenklicher Gegensah zwischen der Geschäftsleitung in England und in den Niederlanden hätte entstehen können. Denn hier war ja Wilhelm, der König von Großbritannien, zugleich Statthalter und Generalkapitän der Republik, eine wunderliche Verbindung, die nur die gleichmütige Geduld des Oraniers zu behaupten vermochte. Nicht minder bewundernswürdig ist die Art, wie er die zahllosen inneren Schwierigkeiten überwunden hat, und das während eines großen europäischen Krieges.

Wie unzuverlässig die britischen Truppen seien, bewies die Meuterei eines der schottischen Regimenter, das, als es nach den Niederlanden gebracht werden sollte, eigenmächtig nach Schottland aufbrach. Es bedurfte holländischer Truppen, um es wieder zum Gehorsam zurudzuführen (März 1689). Dieser Fall aber gab die Veranlassung zur ersten sogenannten "Meutereibill" (Mutiny bill). Da nämlich bis jest die englischen Truppen weder Ariegsgericht noch Ariegsrecht kannten, also jedes militärische Bergehen von bürgerlichen Richtern abgeurteilt werden mußte, so war die Bucht dieser Regimenter immer eine äußerst schlaffe gewesen. Durch jene Meuterei davon überzeugt, daß es so nicht fortgeben konne ohne große Gefahr, gewährte damals das Parlament auf sechs Monate dem König das Recht, die Armee einem scharfen Kriegsgeset zu unterwerfen, und geftand damit jugleich die Thatsache eines ftehenden Beeres formell zu. Bas im Jahre 1689 zunächst auf kurze Zeit bewilligt wurde, das mußte in der Folge jedes Parlament wiederholen, aber niemals hat es die Genehmigung jum Unterhalt einer stehenden Armee unter dem Kriegsgesetz für länger als ein Sahr ausgesprochen, so daß dies genau genommen immer noch als eine, wenn nicht ungesetliche, so doch unregelmäßige Ginrichtung gilt, die mit der Berfaffung in keinem inneren Busammenhange fteht.

Und doch war es in dieser kampferfüllten Zeit nicht möglich, ihre Wohlthaten allen Staatsbürgern ohne Ausnahme zu teil werden zu lassen. Gegenüber nämlich den zahlzeichen verhafteten "Jakobiten" wurde damals die Habeascorpusakte auf Zeit außer Kraft geset, weil ein Rechtsversahren, wie sie es vorschrieb, augenblicklich unmöglich schien.

Die erste Meutereibill" und das stehende Heer in England.



81 und 32. Siegel König Wilhelms III, und der Königin Maria II, von Großbritannien. (Original im Britischen Museum zu London.)

## Der driffe Raubkrieg.

(1689 - 97.)

Der Rampf auf den britischen Infeln.

Ob sich die neue Ordnung der Dinge in Großbritannien behaupten werde, das hing jedoch keineswegs allein von den Engländern, sondern vor allem von dem Gange des gewaltigen Krieges ab, der fast gleichzeitig mit der "glorreichen Kevolution" auf dem Festlande ausgebrochen war. Deshalb bilden die Ereignisse auf den britischen Inseln einen untrennbaren Teil des "dritten Kaubkrieges".

Aufstand in Schottland.

Die Anhänger Jakobs II. in England waren nicht die schlimmften Feinde Wilhelms III. In Schottland wie in Irland tam es zu bewaffneten Erhebungen, die in gefährlichster Beise mit dem Ariege gegen Frankreich zusammengriffen. Jedenfalls war ber Sturz Wilhelms III. im höchsten Mage ein französisches Interesse, besonders seitdem er durch das Bündnis von Wien (12. Mai 1689) Öfterreich, das Deutsche Reich und Spanien mit England und Holland zur Befämpfung der Übermacht Ludwigs XIV. vereinigt hatte, er aber erschien als bie Seele desfelben. Zum Blud für ihn ging der Aufftand in Schottland verhältnismäßig rasch zu Ende. Sier gab es auch in den "Riederlanden" eine nicht unbedeutende Partei, die mit der Sinneigung zur bischöflichen Rirchenverfassung treue Auhänglichkeit an das heimische Geschlecht ber Stuarts verband und deshalb die rafche, gewaltsame Beseitigung des Bistums, die Absetzung aller anglikanischen Geiftlichen und das formliche Berbot ihres Bekenntniffes, die das schottische Parlament damals verfügte, ebenso schmerzlich empfand wie die Entthronung Jakobs II. durch einen fremden Prinzen. Doch zu wirklichem Aufstande ließen sich nur, wie einft unter Montrose (f. Bb. VI, S. 473, 476), die halbkeltischen Hochlander fortreißen, und diese aus politisch-uationalen, nicht aus kirchlichen Gründen. An ihre Spitze trat John Graham von Claverhouse, Marquis von Dundee, in den festländischen Feldzügen militärisch gebildet, dann Abjutant Jakobs II., ein Mann von aufrichtig protestantischer Überzeugung und durchaus ehrenhafter Gesinnung. Als das kleine, tüchtige schottische Heer, das Jakob II. nach England zog, um es für seine Zwecke zu verwenden, zur Anerkennung Wilhelms III. genötigt worden war, hatte Dundee mit nur 50 Reitern sich von ihm getrennt und nach den schottischen Hochlanden geworfen. Hier brachte er die wassenlustigen Clans in Bewegung; wiederum wurde das blutige Eibenkreuz, das uralte Kriegszeichen, von Thal zu Thal getragen, und im Mai 1689 konnte Dundee über zahlreiche Scharen von Hochschotten Heerschau halten, stattliche Leute in ihrer heimischen Tracht, den



38. Schottische Trachten um 1700. 1 Vornehme Frau. 2 Clanhäuptling. 3, 4, 5 Clansleute. Nach Kretschmer, "Trachten der Böller".

gewürselten Plaid um die Schulter, die bebänderte Mütze auf dem Kopfe, den leichten Schild am linken Arm und das breite, lange altkeltische Schlachtschwert (Glaymore) in der Faust; nur wenige führten Feuerwaffen. Dundee verstand es vortrefflich, diese wilden Scharen zu behandeln, deren Führer nicht dazu zu bewegen gewesen wären, einem ihresgleichen zu gehorchen, aber dem Fremden wenigstens notdürstig Folge leisteten. Freilich konnte er seine Hausen nur im Gebirgskriege brauchen, der jedem von Jugend auf vertraut war; in der Seene wären sie regelmäßigen Truppen schwerlich gewachsen gewesen. Deshalb gelang es auch dem Befehlshaber der kleinen königlichen Streitmacht, Hugh Mackan, seine Gegner im Hochlande sestzuhalten; ja, im Juli 1689 drang er durch den gefahrvollen Engpaß von Killincrankie, der von Berth her nach den Grampianbergen hinaufführt, dis in die Nähe des Felsenschlosses

Blair Athol vor. Hier nahm Dundee am Abend des 26. Juli den gebotenen Kampf an, obwohl er den 4000 Mann Mackays nur 2000 Mann entgegenzusezen hatte. Das Feuergesecht war indes nicht nach dem Geschmacke seiner Hochländer; beshalb formierte ihr Feldherr sie in dichte Sturmkolonnen, und nun warsen die Schotten ihre Gewehre weg, nahmen den Schild in die linke, das lange Schlachtschwert in die rechte Hand und stürzten sich, wie einst ihre Vorsahren an der Allia, in stürmischem Anlauf mit lautem Kriegsgeschrei auf die dünne Linie der englischen Bataillone, die eben beschäftigt waren, das Bajonett aufzupslanzen. Im Nu waren sie durchbrochen und zersprengt, ein einziges Kegiment hielt zusammen, mit Mühe entging Mackay der Gesangenschaft.

Aber der Sieg blieb ohne alle Folgen, so gewaltig auch die Nachricht in Edinburg wirkte. Dundee war während des Kampfes tödlich verwundet gefallen, und die schottischen Häuptlinge gerieten sosort in Zwist, so daß Mackan Zeit behielt, seine Truppen wiederzusammeln. Und als nun auch noch ein wütender Angriff der Hochländer auf ein Infanterieregiment in dem Städtchen Dunkeld von diesem in heldenmütigem Berteidigungskampfe abgeschlagen worden war (21. August), da zogen die Clans nach Hause, nach keltischer Art ebenso unfähig zur Ausdauer wie unwiderstehlich in ihrem stürmischen Anlause, und eine Kette von militärischen Posten durch das Gebirge dis Inverneß deckte seit jener Zeit die Ebenen gegen ihre räuberischen Einfälle. Doch fügten sich die hochländischen Clans der neuen Regierung vollständig erst im Jahre 1692, nachdem Wilhelm III. den Stammeshaß der Campbells zur grausamen Ausrottung der widerstrebenden Macdonalds von Glencoe benutzt hatte, ein dunkler Flecken auf dem lichten Schilde seines Ruhmes. Die Anhänglichkeit an das Haus Stuart ließ sich auch damit nicht vernichten.

Der Krieg in Schottland war zu Ende, die Hoffnung Dundees, von hier aus England anzugreifen, jedenfalls den größten Teil der englischen Armee hier festzuhalten, war gescheitert, und unbesorgt vor einer schottischen Empörung, konnte Wilhelm III. seine ganze Kraft auf die Unterwerfung Frlands richten.

Der Aufstand in Irland und Jakob II.

In Irland hatten die Maßregeln Jakobs II. (f. S. 27) ihre Früchte getragen. Sein Statthalter Richard Talbot, Bergog von Tyrconnel, hatte binnen furzem noch por Safobs Sturge alle burgerliche und militärische Gewalt in die Bande ber tatholischen Fren gebracht und baburch den Gegensat zwischen den Gingeborenen und ben Kolonisten nur verschärft. Wilhelms III. Erhebung in England trieb die Dinge zum Außersten, ein neuer Raffen- und Religionstrieg entbrannte. Überall verschanzten sich bie englischen Grundbesiter in ihren Landhäufern, Saufen bewaffneter Fren durchzogen mordend und plündernd das Land, bald waren ihrer 50000 unter Waffen, und erschreckt unterwarfen fich die meiften von Englandern bewohnten Stadte der neuen Regierung. Faft nur noch zwei Ortschaften im Norden, in Ulfter, bielten ftand: Londonderry an ber Mündung des Fonle und Ennistillen auf einer Infel gwifchen den beiden Erneseen, jenes eine Rolonie aus der Beit Jakobs I., dieses eine Ansiedelung alter Soldaten Cromwells (f. Bb. VI, S. 439, 488). So konnte in der That Enronnel mit einiger Aussicht auf Erfolg Jakob II. einladen, nach seinem getreuen Königreich Frland zu kommen, nm von hier aus auch die Eroberung Englands zu versuchen. Durch die Großmut Ludwigs XIV. reichlich ausgestattet, landete der Konig am 12. (22.) März 1689 im Safen von Rinfale an der Sudfufte und jog zwölf Tage fwäter unter dem Jubel der katholischen Bevolkerung in Dublin ein, begleitet von dem frangösischen Diplomaten Graf d'Avaux, denn für Frankreich knüpften sich an dieses irische Unternehmen weitreichende Entwürfe. Es handelte fich gar nicht bloß um die Wiedereinsetzung Satobs II.; Colberts Nachfolger, fein Gohn, der Marquis de Geignelan, dachte vielmehr vor allem dem englischen Handel einen dauernden Schaden zuzufügen, indem er den Verkehr mit Frland in französische Hände brachte. Diese Bestrebungen fanden lebhaften Anklang bei der irisch-katholischen Partei, welche die Insel ganz von England losreißen und unter französischen Schutz stellen wollte, Widerstand aber bei den englischen Jakobiten, die sie nur als Ausgangspunkt für die Wiedereroberung Englands betrachteten. Mit diesem Gegensatz verslocht sich ein zweiter. Jakob II. und seine französischen Ratgeber kamen mit dem Gedanken, einen haltbaren Ausgleich zwischen den Eingeborenen und den englisch-protestantischen Kolonisten herbeizusühren, der diesen



34. Marquis de Seignelay, frangofifcher Marineminifter. Rach bem gleichzeitigen Gemälbe von Mignard.

im ganzen ihre Güter belassen hätte; die Iren dagegen wollten von einem solchen schlechterdings nichts hören, sondern forderten alles Land zurück, das ihren Vorsahren entrissen worden, denn dafür hatten sie sich erhoben. Wie aber war dann eine Versöhnung zu hoffen, und wie konnte Jakob II. glauben, daß er, wenn er die Engländer in Irland als Besiegte behandelte, jemals ihre Landsleute daheim für seine Herrschaft gewinnen könne? Nichtsdestoweniger gab er diesen irischen Forderungen schließlich nach, als das irische Parlament am 7. (17.) Mai 1689 in Dublin zusammentrat und sie zu den seinigen machte, denn es bestand fast nur aus Katholiken und meist aus solchen, deren Väter unter Cromwell ihre Güter verloren hatten. Es verlangte und erhielt die Aussehung der Landverteilung Cromwells, d. h. die Einziehung der meisten protestantisch-englischen Güter; es erklärte weiter durch eine Bill of attainder alle

diejenigen, die nicht binnen einer turg bemeffenen Frift Jakob II. als Rönig anerkennen würden, für iculbig des Hochverrats, wollte fie daher durch Güterverluft strafen, und ent= warf eine förmliche Uchtungslifte von etwa 2500 Namen, Magregeln echt irischer Rachsucht und fast ein größeres Unrecht als Cromwells Berfahren, denn die englischen Kolonisten hatten Sunderttausende von Pfund Sterling und beinahe fünfzig Jahre fleißiger Arbeit auf die Rultur des Landes verwendet. Andre Beschlüsse, die für alle Bekenntnisse Religionsfreiheit gewährten, also die ungerechte Borberrichaft der anglikanischen Rirche



35. Marichall Friedrich von Schomberg. Rach bem Gemalbe von Gottfried Aneller gestochen von B. Bicart.

in einem überwiegend fatholischen Lande aufhoben und die fatholische Bevölkerung von der Bahlung des Behnten an die anglikanische Beiftlichkeit befreiten, entsprachen eber der Billigkeit. Aber im ganzen erklärte damals das irifche Parlament den Engländern den Krieg auf Leben und Tod und machte jede Berföhnung unmöglich.

Londonderry

Doch die verhaßten "Sachsen" setten fich entschloffen gur Wehr. In Londonund berry widerstand eine Bevölkerung von 20000 Menschen, darunter 7000 Waffen= fähige, unter Leitung des Pfarrers Balfer einer Ginschließung und einer entsetlichen Sungerenot 105 Tage lang mit einem ausdauernden heldenmute, der an die Belagerung Leidens erinnert, bis endlich am 30. Juli 1689 drei englische Schiffe die Flußsperre der Erlander durchbrachen und der halbverhungerten Bevölferung Lebensmittel zuführten; die Frländer aber zogen ab. Die Ennistillener wiederum, durch zahlreiche Flüchtlinge verstärkt, durchstreiften auf ihren raschen Aleppern weit und breit die Umgegend und ersochten an demselben Tage, an dem sich Londonderrys Schicksal entschied, bei Newton Butler unter dem Schlachtruf "tein Papstum!" (No popery) den vollständigsten Sieg über einen weit ftarkeren irifchen Beerhaufen. Benige Bochen fpater landete Marschall Schomberg mit 6000 Mann englischer, holländischer und hugenottischer Truppen in der Bai von Carridfergus (Ulfter).



I malde Tourille

36. Admiral Anne Silarion de Coffentin, Graf de Courville. Rach einem gleichzeitigen Rupferftiche.

Jakob II. war durch die schlimmen Nachrichten, die ihm aus dem Norden zukamen, Die Lage in Brland 1689 ziemlich niedergeschlagen, aber die Fren, aufgeschreckt durch Schombergs Erscheinen, stellten ihm in wenigen Tagen 30000 Mann zur Verfügung, freilich im Grunde genommen nur eine Berbindung feltischer Clans von unsicherem Gehorsam, aber immerhin ben Engländern weit überlegen, fo daß der König dem Marschall bis Dundalk entgegengehen konnte. Diefem lag es fern, das Schickfal Frlands unter fo ungunstigen Berhältnissen an den Ausgang eines Schlachttages zu knüpfen, er hielt sich in seinem verschanzten Lager. Der verhältnismäßige Erfolg, der darin allerdings

für die Fren lag, und die Runde von anstedenden Rrantheiten, die Schombergs fleines heer arg mitnahmen, ermutigte die leicht erregbaren Fren aufs neue, und niemals ging es in Dublin luftiger und leichtsinniger ju als in bem Winter von 1689 auf 1690, ba Sakob II. dort Sof hielt, von den irischen Säuptlingen und Clangenoffen umgeben und oft mit einer Bertraulichkeit von ihnen behandelt, die den in strenger Etikette erzogenen Franzosen sehr auffiel. Die Zuversicht steigerte sich, als im März 1690 ein trefflich ausgeruftetes frangofisches Rorps von 6300 Mann anlangte, beifen Befehlshaber, Graf Laugun, zugleich d'Avaur als Gefandter ablöfte. Außerdem behauptete die frangofische Flotte augenblidlich das Übergewicht. Admiral Tourville hatte Beifung erhalten, Die englische Rufte zu blodieren; felbft eine Landung feiner Flotte, Die fofort eine Erhebung ber englischen und ichottischen Satobiten hatte veranlaffen fönnen, schien nicht unmöglich.

Rönig und Parlament in England.

Denn die Unzufriedenheit war auch in England nicht gering. Das fogenannte Konventionsparlament, gang überwiegend whigistisch, wollte den Sieg für die möglichfte Unterdrückung der Tories ausbeuten, zeigte deshalb auch keine Reigung, die von Wilhelm III. beabsichtigte Umneftie zu bewilligen, und ftrebte banach, die königlichen Rechte möglichft einzuschränken, widerstand deshalb den Antragen der Regierung auf Aufstellung eines festen Staatshaushaltplanes (Budget), der den König einigermaßen unabhängiger gemacht hätte. Erst nach der Auflösung des Konventionsparlaments brachten die Neuwahlen auch die gemäßigteren Tories in größerer Zahl ins Unterhaus (März 1690). Infolgedessen bewilligte das Parlament eine wenig beschränkte Umnestie und ordnete den Staatshaushalt in der Art, daß die Ginfünfte, die der Borganger genoffen, vor allem auch die aus ben Bollen und der Accife, dem regierenden Ronigspaare als "Zivilliste" (civil list) für die Bedürfnisse des Hofes und der Zivilbeamten auf Lebenszeit zugesprochen, die übrigen von einer parlamentarischen Bewilligung auf je vier Jahre abhängig gemacht werden sollten. Die Regierung aber ging überwiegend an gemäßigte Tories über. Nichtsbestoweniger war die jafobitische Bartei, ju ber namentlich viele Beiftliche gehörten, feinesmegs unbedeutend, nicht wenige weigerten auch jett noch den Treueid (die sogenannten Nonjurors, Eidverweigerer).

Schlocht an der Bonne

Unter so bedrohlichen Anzeichen beschloß Wilhelm III., perfönlich nach Frland zu der Bonne gehen. Um 1. Juni 1690 verließ er London, am 11. den Hafen von Chefter, am 14. mittags landete er in der Bai von Carridfergus; icon am Nachmittage traf er mit Schomberg zusammen und wurde mit ihm darüber einig, daß die Armee sofort über Armagh gegen Dundalk sich in Bewegung setzen folle, denn dort stand Jakob II. "Das Gras foll nicht wachsen unter ben hufen unfrer Rosse", fagte Wilhelm. Sein Beer, etwa 36 000 Mann, war eines ber ichonften, das jemals auf ber Insel ericbien. in seiner Busammensetzung aus Englandern, Deutschen (Brandenburgern), Sollandern, Dänen und (reformierten) Franzosen (diese allein stellten drei Infanterieregimenter und ein Reiterregiment) nicht weniger bunt als dasjenige, das im November 1688 nach England überfette, aber einig in dem Saffe gegen die Grundfate, die der Gegner verfocht. Auf die Nachricht, Wilhelm fei gelandet, wichen die Iren und Frangofen aus ihrer an fich unhaltbaren Stellung füdwärts hinter die Bonne gurud, die breit und wafferreich zwischen grunen Biefen fließt und bei Drogheda fich in die Frische See ergießt. Sie waren nicht ftarter als etwa 23000 Mann und hatten beshalb auch gar nicht die Absicht zu ichlagen; aber Wilhelm, ber eben eine rasche Entscheidung wünschte, entwickelte bereits am frühen Morgen bes 30. Juni feine Bortruppen am linken Ufer ber Bonne, froh, bes feindlichen Lagers endlich ansichtig zu sein. Die irische Artillerie war bald zum Schweigen gebracht; er selber ließ sich durch einen Streifschuß an der rechten Schulter, der die Fren schon veranlaßte, über seinen Tod

zu jubeln, nicht abhalten, noch in der Nacht bei Fackelschein sein Heer zu mustern, und wurde überall von lautem Jubel empfangen. Um nächsten Tage, 1. Juli, wollte er den Übergang erzwingen, und zwar zunächst auf dem rechten Flügel, wo Meinhard von Schomberg, der Sohn des alten Marschalls, stand, dann in der Front mit dem Zentrum. Kaum war jener fast unangesochten übergegangen, als sich die Franzosen nach diesem Punkte slußauswärts in Bewegung setzten, um nicht im Kücken gesaßt zu werden; gleichzeitig aber begannen die Massen des englischen Zentrums den Fluß zu durchwaten, das Fußvolk dis an die Schulker im Wasser. "Hier sind eure Verfolger!" rief Marschall Schomberg seinen Hugenotten zu, auf die Feinde zeigend. Kaum waren die irischen Bataillone dieses keck vordringenden Feindes ansichtig geworden, als sie



37. Limerick in Trland. Nach einem gleichzeitigen Stiche.

fast ohne Schuß davon liefen, wie Hammel, sagt ein Augenzeuge. Nur die trefsliche irische Reiterei that ihre Schuldigkeit; bis in den Fluß ging sie den Feinden entgegen und warf sie einen Augenblick zurück, der greise Marschall Schomberg selber siel im Handgemenge. Jest aber kam auch der linke englische Flügel unter Wilhelm durch die Bohne, der König selber an einer so tiefen Stelle, daß sein Pferd schwimmen mußte; dann setzte er sich, den bloßen Degen in der linken Hand, an die Spize der tapferen Dragoner von Enniskillen mit den Worten: "Ihr sollt heute meine Garde sein!" Nach blutigem Gesecht wurden auch die letzten Schwadronen der Frländer überwältigt, die meisten zusammengehauen.

Ohne von den erschöpften Siegern nachdrücklich verfolgt zu werden, slüchteten die Reste der irisch-französischen Armee nach Dublin. Jakob aber gab den Kampf in Irland kleinmütig auf und segelte sosort aus dem Hasen von Watersord nach Frankreich

Nieberwers fung der Fren (1690—92). zurud, mit ihm flüchteten die vornehmften Katholiken der Hauptstadt. Schon am 4. Juli gog Bilhelm in Dublin ein; er meinte mit dem irischen Aufstande nun rasch ein Ende machen zu fonnen. Indes die Iren beschloffen, hinter ben breiten Shannon jurudzugeben und bier ben Rampf noch fortzusegen. Da Wilhelm in England nötiger war als in Frland, fo überließ er die Fortsetzung des Rampfes seinen Generalen. Diefe eroberten furz banach Corf und Rinfale; doch bilbete Thrconnel in Connaught, auf das feste Galway gestützt und von Frankreich her einigermaßen unterstützt, ein neues Beer. Erft die Schlacht bei Anghrim (12. Juli 1691) brach die Rraft der Fren, auch Galwan fiel, und mit der Übergabe des feit dem August belagerten und tapfer verteidigten Limerick an der Shannonmundung am 3. Oktober 1692 ging der Kampf zu Ende. Die "Kapitulation von Limerick" gewährte den katholischen Frländern die Ausübung der katholischen Religion, wie sie unter Karl II. bestanden hatte, ließ allen Einwohnern der Stadt und den Besatzungstruppen der übrigen Festungen ihre Guter, Rechte und Freiheiten, die sie damals gehabt hatten, gab dem irischen Adel das Recht, Waffen zu tragen, und forderte von ihm nur den Eid der Treue. Die irischen Truppen erhielten die Erlaubnis, in frangösische Dienste zu treten, was 12000 von ihnen wirklich thaten.

Es war die letzte irische Revolution. Freilich brachte die "Kapitulation von Limerick" keine Bersöhnung zwischen den Engländern und den Fren, wie eine solche auch nach den früheren Revolutionen nicht erzielt worden war, denn die angelsächsischen Sieger suhren fort, die Insel als unterthänige Provinz erbarmungsloß zu mißhandeln und auszubeuten (s. unten). So schoß eine Saat des Hasse ins Kraut, die noch zweihundert Fahre später ihre blutigen Früchte tragen sollte, und bis zur Gegenwart wirkt Frland zerrüttend auf das ganze britische Reich. Es ist die Vergeltung für jahrhundertelange Sünden.

### Der Seefrieg und die Schlacht bei La Hogue.

Borberei= tungen zum Seefampfe

Als die Franzosen im Juli 1690 den Kampf in Irland aufgaben, hatten sie boch durchaus nicht die Absicht, auf die Wiederherstellung Jakobs II. in England selbst zu verzichten. Denn um dieselbe Zeit erfocht Admiral Tourville am Borgebirge Beachy Head einen erheblichen Borteil über ein holländisches Geschwader, das der englische Admiral Lord Torrington allein ließ (30. Juni 1690). Dafür wurde dieser in den Tower gefett, aber die Frangofen behaupteten feitdem gur See ungweifelhaft ebenso das Übergewicht, wie damals zu Lande. Darauf bin planten sie für das Sahr 1692, während der Rampf in Irland immer noch fortging, eine Landung in England felbst. Im Lager bei dem Kap La Hogue wurde ein Heer von 15-20000 Mann vereinigt, das auf 300 Transportichiffen, gedeckt von einer gewaltigen Rriegsflotte, über den Ranal geworfen werden follte. Doch die Berechnungen, auf die man das Unternehmen gründete, erwiesen sich fämtlich als unzutreffend. Stürmisches Wetter hielt junächft die Mittelmeerflotte unter d'Eftrees, 35 Linienschiffe, im Meerbufen von Biscana gurud. Obwohl nun Tourville nur 44 Linienschiffe unter seinem Befehle vereinigen konnte, so erhielt er doch die bestimmte Beifung zu schlagen, denn Ludwig XIV und Jatob II. hofften auf eine Empörung in England, rechneten auch barauf, die Hollander wurden sich mit den Englandern nicht vereinigen konnen und ein Teil der englischen Flotte würde übergehen. In der That hatte hier Jakob II., der sie ja früher als Großadmiral persönlich befehligt hatte, zahlreiche Anhänger, zu denen der Admiral Lord Billiam Ruffell in erster Linie gehörte, aber im entscheidenden Augenblide überwog doch das Bewußtsein ber Pflicht gegen das Vaterland bergleichen persönliche Stimmungen. Russell ließ Jakob II. wissen, er werde wie ein Engländer fechten und auch auf ihn, den König, unsehlbar seuern lassen, sobald er ihn auf dem Deck eines französischen Schiffes erblicke. Die jakobitisch gesinnten Offiziere aber gewann mit seinem Takt Königin Maria, die damals ihren in den Niederlanden verweilenden Gemahl als Regentin vertrat. Sie ließ dem Admiral schreiben, sie habe gehört, daß unter seinen Offizieren viele nicht ganz zuverlässig seien, sie glaube das jedoch nicht und vertraue ihrer Treue. So an ihrer Ehre gesaßt, unterzeichneten die tapferen Männer eine Ergebenheitsadresse, in der sie jenen Verdacht als unbegründet zurückwiesen und die Königin ihrer unbedingten Treue versicherten. Auch auf dem Lande



88. Kriegsschiff ans der zweiten Sälfte des 17. Zahrhunderts. Rach einer gleichzeitigen Radierung von Ludolph Bakhungen.

wurden alle Vorkehrungen getroffen zum Empfange des Feindes, vor allem die Milizen überall aufgeboten und bei London 13000 Mann zusammengezogen. Dem gegenüber wagte die jakobitische Partei nicht, sich zu rühren.

Trotz alledem liefen die Franzosen voll Siegeszuversicht von Breft aus; viele Seeoffiziere schrieben sogar vor der Abfahrt an ihre Verwandten, die nächsten Briefe würden sie aus England datieren. Am Morgen des 19. (29.) Mai 1692 kam auf der Höhe von Kap Barfleur etwa in der Mitte des Kanales die endlose Linie der vereinigten englischen und holländischen Flotte in Sicht. Jene war 63, diese 36 Linienschiffe start, ungerechnet die Fregatten, die größte und schönste, die jemals in diesen Gewässern erschienen ist. Da aber das Wetter neblig war, so vermochte Tourville zunächst nicht die ganze ungeheure, meilenweite Ausdehnung der seindlichen Geschwader zu übersehen; auch hoffte er, daß sie bei der herrschenden Windstille ihre volle Stärke nicht würden ins Gesecht bringen können, ging also unbedenklich mit seinem Admiralschiff, dem prächtigen, von Schnickereien und Vergoldung strahlenden "Soleil royal"

Schlacht bei La Hogue (1692) ("Königliche Sonne"), einem mächtigen Dreibecker von 104 Geschützen, auf sie los, als Russell eben seine Schlachtlinie gebildet hatte. Auf dreiviertel Musketenschuß ließ die "Britannia", Russells Flaggenschiff, die "Königliche Sonne" herankommen, dann begrüßte sie die Gegnerin mit ihren donnernden Breitseiten aus 100 Stückpforten, und anderthalb Stunden lang tobte nun der Geschützkampf zwischen den beiden seuer-



39. Admiral Edward Anssell, Graf von Grford. Nach dem Gemälde von Th. Gibson gestochen von Geo. Vertue.

speienden Ungeheuern, bis endlich die "Königliche Sonne", an Rumpf und Takelwerk schwer beschädigt und aus allen Abslußröhren (Speigaten) Blut speiend, aus dem Gefecht gezogen werden mußte. Darauf erst entwickelte sich der allgemeine Kampf, denn ein leichter Ostwind gestattete jett den Berbündeten, ihre ganze Stärke ins Gesecht zu führen, und oft sielen nun zwei oder drei ihrer Schiffe gemeinsam ein seindliches an. Die Franzosen sochten heldenmütig, aber die Überlegenheit der Feinde

war fo groß, daß die Schlacht mit der völligen Bernichtung der schwächeren Flotte geendet haben wurde, hatte nicht nachmittags gegen vier Uhr ein einfallender Nebel die Fortsetzung des Rampfes unmöglich gemacht. Die Frangosen, junächst nur schwach verfolgt, flüchteten mit vollen Segeln nach der Rufte der Normandie. Sieben ihrer Schiffe erreichten gludlich Breft, drei Cherbourg, barunter die "Rönigliche Sonne". awölf liefen beim Borgebirge La Boque auf ben Strand; die übrigen magten bie tollfühne Kahrt zwischen den verräterischen Rlippen und ichaumenden Bellen der Enge von Albernen nach St. Malo. Die Engländer folgten rafch nach ben beiben erften Unterpläten. Um 22. Mai nahm Delaval, in Booten angreifend, die Schiffe por Cherbourg und stedte fie in Brand, am Tage barauf erschien Ruffell por La Hoque. Da feine ichweren Linienschiffe nicht in das seichte Baffer vordringen konnten, in bem das feindliche Geschwader unter dem Schute der Strandbatterien und des Landheeres lag, fo fandte der englische Admiral am Nachmittag mehrere hundert Boote gegen fie. Unter dem Teuer vom Geftade ber brangen die Englander fiegestrunken por und ftedten fechs ber bewegungslos liegenden Schiffe in Brand; am nächsten Tage wieder= holten fie das bei den noch übrigen. Die ganze Bai war ein Feuermeer, und in hilfloser Berzweiflung blidte Jakob II. auf den Untergang des stolzen Geschwaders, das ihn nach England hatte hinüberführen follen, während von der fiegreichen Flottille herüber das "God save the king" tausendstimmig ibm entgegenklang. Damit endete bie Schlacht von La Bogue, wie fie nach der Stelle heißt, wo fich die letten Rampfe abspielten. Die Uberlegenheit der Frangofen jur Gee war vollftandig gerftort, eine Landung in England und damit die Wiederherstellung Jatobs II. faum noch möglich, und zugleich war es der erfte wirklich entscheidende Sieg des ganzen Rrieges. Um fo größer und berechtigter war nun der Jubel, mit dem ihn London und gang England begrußten, um fo verdienter die Ehren, welche die Nation den gefallenen und den überlebenden Belden widmeten. Für die dienftunfähig gewordenen Seeleute murde damals das großartige Hofpital von Greenwich gegründet.

Das Ergebnis des Sieges von La Hogue wurde auch nicht erschüttert, als im Juli 1693 Tourville eine große englische Handelsstotte, die von Portsmouth nach dem Mittelmeer bestimmt war, aber nicht genügende Deckung hatte, in der Bucht von Lagos an der portugiesischen Südküste augriff, 45 Kauffahrer verbraunte und 17 wegnahm. Es war die Rache für La Hogue. Doch vor einer französischen Landung sicher und auch im Junern jetzt besser befestigt, konnte die Regierung Wilhelms III.

ihr Augenmerk besonders dem fremdländischen Rriege guwenden.

Seit der Rückfehr aus Frland hat Wilhelm III. im ganzen in gutem Einvernehmen mit dem Parlament regiert, dessen Macht sich unter ihm mehr und mehr befestigte, weil der König seiner zu seiner großen europäischen Politik dringend bedurfte und schon deshalb außer stande war, sich mit ihm in Streit einzulassen. Dasselbe regelte zunächst die Bestenerung von neuem, indem es die indirekten Abgaben, besonders die Verbrauchssteuer (Accise) erhöhte und weiter ausdehnte, und mit Beseitigung der sogenannten Rauchsang= oder Herdsteuer, einer Art Grundsteuer, die sehr verhaßt war und doch wenig einbrachte (im Jahre 1685 nur etwa 200000 Pfd. Sterl.), die Landtaze einsührte, eine Abgabe von Grundrente und beweglichem Vermögen, die um das Jahr 1700 jährlich etwa 2 Mill. Pfd. Sterl. ergab. Je bedeutender aber diese Bewilligungen waren, desto weniger ließ sich dem Parlament das Recht der Beaussichtigung der Ausgaben bestreiten. Sie wurden seitdem stets auf ein Jahr bewilligt und festgestellt, mit Ausnahme der "Zivilliste" (s. S. 50). Recht wirksam wurde diese Kontrolle aber erst durch das Zugeständnis der Krone, daß das Unterhaus jedesmal auf drei Jahre gewählt (Triennialbill) und das Parlament alljährlich

Befestigung der neuen Ordnung in England berufen werden solle (endgültig erst 1694). Damit war jedem Versuche, ohne die Volksvertretung zu regieren, wie ihn Karl I. gemacht hatte, für immer ein Riegel vorgeschoben.

Bank von England. Eine festere Grundlage erhielt sodann die englische Finanzwirtschaft durch die Errichtung der Bank von England. Darauf führte die Notwendigkeit, für die Staatsanleihen, welche die Fortdauer des französischen Arieges unvermeidlich machten, eine sichere Bürgschaft zu gewinnen, statt wie bisher den Staatsgläubigern übermäßig hohe Zinsen zu gewähren (20—25 Prozent). Zu diesem Zwecke bildete der Schotte



40. Das ursprüngliche Gebände der Bank von England.

William Paterson, ein weitgereister Mann, eine Gesellschaft von meist whigistischen Geldmännern und französischen Reformierten, die ihr Kapital zusammenschossen, um die damals geplante Anleihe zu übernehmen. Der Staat sollte diese auf eine Erhöhung des Pfund- und Tonnengeldes und andrer Auflagen anweisen und die von der Bank ausgegebenen Duittungen für eingesegte Gelder, ihre "Noten", als gültige Wertzeichen und Zahlungsmittel anerkennen, dadurch also ein sicheres Papiergeld schaffen. Am 18. April 1694 wurde die so entworfene Vill im Unterhause angenommen, am 23. auch im Oberhause. Fortan bediente sich die Regierung dieser Bank bei ihren Anleihen, und je mehr Zutrauen sich das Geldinstitut allmählich erwarb, desto höher stiegen die Beträge, die ihm die Privatleute anvertrauten, desto mehr wuchs die Bebeutung der Bank für die ganze Volkswirtschaft, desto enger aber knüpfte sich auch das Interesse zahlsoser Engländer an das Fortbestehen der Staatsgewalt, die der Bank die seiter rechtliche Grundsage gab.



Die Seeschlacht bei La Sogue am 19. (29.) Mai 1692. Oberes Bild: Kampf zwischen der englisch-holländischen und der französischen Flotte. — Anteres Bild: Vernichtung der sranzösischen Schiffe bei La Hogue und Cherbourg.

Die nächsten Jahre trugen trot mannigfacher Schwankungen noch mehr dazu bei, Wilhelms III. Stellung zu befestigen und die Macht des Parlaments zu erweitern. Der Tod seiner trefflichen Gemahlin Maria, die am 28. Dezember 1694 einem heftigen Anfall der damals umgehenden Blattern erlag, vom Rönig wie von der Nation aufs tieffte betrauert, ichien zunächst die Berbindung der Tories mit ihm zu zerreißen, da diefen im Grunde immer nur Maria als das gefetmäßige Dberhaupt des Staates gegolten hatte; er trug aber dazu bei, die Bringeffin Anna, die vermutliche Erbin des Thrones, die mit der Schwester schlecht gestanden hatte, ihm zu nähern, und er fonnte es nach seiner Rudfehr von dem glanzenden Feldzuge des Jahres 1695, der mit der Eroberung von Namur abichloß, wagen, das zwiespältige Barlament aufzulöfen (11. Oftober). Das neugewählte Unterhaus, im wesentlichen whigistisch, also dem Könige grundsaglich zugethan, bewilligte die Heeresftarte in der bisherigen Sobe (80000 Mann) und faßte zugleich den tief eingreifenden Befchluß, die zum größten Teil durch das Beschneiden um etwa die Salfte entwerteten Silbermungen einzuziehen und nach dem fruheren Schrot und Korn umzuprägen, um fo der unerträglichen Unficherheit im Berkehre ein Ende zu machen. Die Koften der Ginziehung und Reuprägung übernahm die Staatstaffe, dem Parlament aber fiel gang von felbft damit die Aufficht über die gefamte Mungprägung gu.

Ein letter Bersuch Jakobs II., mit französischer Silfe in England zu landen, Die Alfogiasobald es gelungen sei, fich Wilhelms III. auf dem Wege zur Jagd nach Richmond ju bemächtigen, forderte nur das Bewußtsein des engften Busammenhanges zwischen ihm und der englischen Nation. Der Anschlag ward am 13. Februar 1696 durch einen Frländer verraten, die Jagd unterblieb, einige Berschworene fielen der Regierung in die Sande und wurden hingerichtet, zugleich fraftige Magregeln zur Abwehr jedes feindlichen Angriffs getroffen. Davon unterrichtet, tehrte Jatob nach St. Germain zurud, das Barlament aber befchloß, eine "Affoziation" aufzurichten, deren Mitglieder sich verpflichten sollten, die Thronfolgeordnung aufrecht zu erhalten, auch für den Fall, daß eine Berichwörung Erfolg haben follte. Ber diefer Affoziation nicht beitrat, follte gu feinem öffentlichen Umte Butritt finden. Gin weiterer Beschluß erfannte ausdrudlich das ausschließliche Recht Wilhelms III. auf die Krone von England an. Das Übergewicht der Whigs, das sich darin zeigte, äußerte sich einige Zeit danach noch in der Bill of attainder, die den Rapitan Fenwid als Mitmiffer der jakobitischen Berschwörung zum Tode verurteilte (Januar 1697), und in der Berlängerung des Privilegs der Bank von England bis zum Jahre 1710, womit erst ihre Begründung vollendet wurde.

So trug der große Rampf, der Bilhelm III. fturgen, England den Stuarts wieder unterwerfen follte, das wesentlichfte dazu bei, die neue Ordnung der Dinge zu befestigen und die Macht des Parlaments unerschütterlich zu begründen.





41 und 42. Münge Wilhelms III. ans dem Sahre 1695. (Rönigl. Müngtabinett in Berlin.)

Spamers ill. Beltgeichichte VII.



43. Schlachtsene zwischen Buffvolk und Reiterei (zweite Hälfte des 17. Zahrhunderts). Nach einem gleichzeitigen Aupferstiche von Hacinthe de la Penne.

## Der Rrieg auf dem Festlande.

Das Bilndnis von Wien.

Unter den drohendsten Anzeichen eines großen festländischen Krieges war Wilhelm III. im November 1688 nach England hinübergegangen. Noch war dort nichts entschieden, als Ludwig XIV. am 15. November die Kriegserklärung auch an Holland erließ. Sie konnte aber au dem Gange der englischen Revolution nichts mehr ändern, und damit trat England an die Spite des großen europäischen Rriegsbundes gegen Frankreich. Am 12. Mai 1689 schloffen der Kaifer und das Reich, England, Holland und Spanien in Bien ein Schut- und Trutbundnis zur Wiederherstellung der Grenzen von 1648 und 1659; fie verpflichteten fich gleichzeitig, den altesten Sohn Leopolds I., Joseph (I.), bei der römischen Königswahl zu unterstützen, den jungeren, Rarl, als Erben der spanischen Monarchie anzuerkennen, wenn Konig Karl II. ohne rechtmäßige Erben fturbe. Niemals hatte Europa den frangofischen Übergriffen sich einmutiger widerfest; doch wenn das geschah und der Bund folange zusammenhielt, so war das in erfter Linie das Berdienft Bilhelms III. und feines hollandifchen Bertrauten, bes Ratspenfionars Unton Beinfius. Mit gaber Geduld galt es, die oft widerstrebenden und furzsichtigen "Regenten" ber Niederlande für die schweren Leiftungen zu gewinnen, die der Rrieg erforderte, mit rudfichtsvoller Söflichkeit und genauester Bersonalkenntnis Die stolzen Fürsten des Deutschen Reiches zu immer neuen Unftrengungen anzuspornen, mit kluger Berechnung und aufopfernder Selbstverleugnung die Parteien des englischen Parlaments zu beherrichen; aber es gelang, und fo ichlugen in den fpanischen Niederlanden und längs der ganzen Rheinlinie, wie an den Phrenaen und in Italien neun Jahre hindurch die Waffen zusammen.

Selbst die gewaltigen Ruftungen Ludwigs XIV. schienen ungenügend, alle die Die erste Berim Berbst 1688 eingenommenen Stellungen am linken Rheinufer festzuhalten. Um nun aber diese Landschaften auch nicht dem Feinde zu überlaffen und zugleich Frantreich vor einem Einfall der Deutschen wirksam zu schützen, erlangte Louvois von Ludwig XIV. den barbarischen Befehl, die blühende Rheinpfalz in eine Bufte zu

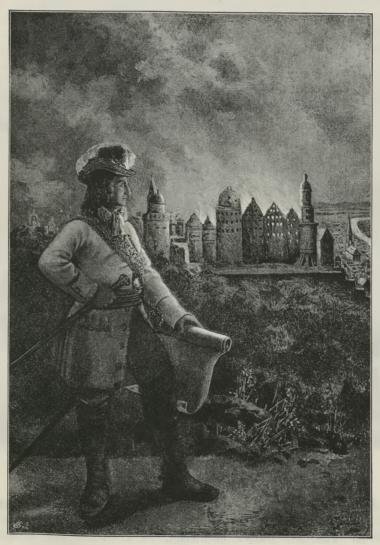

44. General Melac, im Bintergrunde das brennende Beidelberg. Nach dem gleichzeitigen Gemalbe von Schmitt in der Runft= und Altertumerfammlung gu Beidelberg.

verwandeln und nur Mainz zu behaupten ("brulez le Palatinat!"). So begann im März 1689 jene scheufliche Berheerung durch die Truppen des "allerchriftlichsten Königs", die für immer seinen und der Franzosen Namen mit Schmach bedeckt hat und niemals vergeffen werden kann. Das Argfte leiftete General Melac, der wilde Montclar dagegen zögerte mit der Ausführung, von Scham ergriffen. Am 2. März begann die Zerstörung von Seidelberg mit der Verwüftung des prachtvollen Schloffes, am 5. März betraf Mannheim dasselbe Schickal. Am 27. Mai wurde auch den Bewohnern von Speier verkündigt, es sei der Bille des Königs, daß ihre Stadt zerstört werde. Ihre beste Habe sollten sie indes wegführen dürsen und selbst in Frankreich eine Zuslucht finden. Darauf sielen die Mordbrenner über die unglückliche Stadt her, schändeten den herrlichen Dom, rissen die Gebeine unsrer Kaiser aus ihren Grüften und spielten Regel mit ihren Schädeln; die 400 Wagen aber, welche die beste Habe der Bürger wegbringen sollten, belegten die Frevler hinterher anch noch hohnlachend mit Beschlag. Das unglückliche Worms wurde am 31. Mai nachmittags an allen Ecken angezündet und war am nächsten Morgen nur noch ein Schutthausen. Dann



45. Speier im 17. Jahrhundert. Nach einem gleichzeitigen Rupferstiche von M. Merian.

gingen Rreuznach, Ladenburg, Oppenheim, Bretten (Melanchthons Heimat), Alzei, Bruchsal, Frankenthal, Pforzheim, Baden, Rastatt und zahllose Dörfer in Flammen auf. Sogar Saatselder wurden umgepflügt, die Obstbäume und Weinpflanzungen umgehauen. Und als die jammernden Pfälzer den Oberbesehlshaber, den Herzog von Créqui, um Erbarmen slehten, setzt er ihren Thränen und Vitten nur das kühle Wort entgegen, das für den hochzivilisierten Varbaren jede Schändlichkeit rechtsertigte: "Der König will es", und wies ihnen eine Liste von 1200 Ortschaften, die alle noch der Zerstörung versallen seien. Mit unendlichem Kummer versolgte Elisabeth Charlotte, die unschulchge Veranlassung des Krieges, diese Greuelthaten. Schon am 20. Märzschrieb sie: "Ich kann nicht lassen zu bedauern und zu beweinen, daß ich meines Vaterlandes Untergang bin, und alle des Kurfürsten (Karl Ludwig) Sorge und Mühe auf einmal so über einen Hausen geworsen zu sehen. — Alle Racht deucht mir, ich



46. Reichsfeldherr Rarl V., Bergog von Cothringen. Rach einem gleichzeitigen Schwarzlunftblatt von A. Blooteling.

sei zu Heidelberg oder zu Mannheim und sehe alle die Berwüstung." Und dabei durfte sie ihren Schmerz nicht einmal zeigen.

Durch Deutschland aber scholl bei der Kunde von den Unthaten in der Pfalz ein Schrei leidenschaftlicher Entrüstung, und in zahlreichen Flugschriften kam die Erbitterung zum Ausdruck, aber auch die Zuversicht künftigen Sieges. Bald würden, so sagt ein lateinisches Flugblatt, die Frommen ausrufen können:

"Türke, wo ist bein Stachel, Franzmann, wo ist bein Sieg?"

und ein deutsches ruft die Deutschen in folgenden feurigen Bersen zum Rampfe auf:

"Auf, der Fürst des Heers des herrn lässet zu dem Ausbruch blasen, Beil er siehet weit und sern die verdammten Mörder rasen; Er kann ihre Bütereien in der Länge nicht erseh'n, Er will uns davon bestei'n, balde, balde soll's gescheh'n!" Die Franzosen im Übergewicht (1689—1692). In der That zeigt der beginnende Kampf das Deutsche Reich in lange nicht gesehener Eintracht und Kraftentfaltung. Schon im Oktober 1688 war Johann Georg III. von Sachsen mit 14000 Mann in Franken erschienen, Friedrich III. von Brandenburg am Niederrhein; er deckte Köln und Koblenz, so daß die Franzosen nur Bonn zu besehen vermochten. Gegen Mainz aber rückte im Frühjahr 1689 der Reichsseldherr Karl V. von Lothringen mit brandenburgischen, sächsischen und süddeutschen Truppen heran und zwang die tapfer verteidigte Festung am 1. September zur Übergabe. Nicht einmal den gehofsten militärischen Ruzen hatte also die Verwüstung der Pfalz den



47. François Benry de Montmorency-Bonteville, Berjog von Anxembourg, Marschall von Erankreich. Rach bem Gemalde von S. Rigand gestochen von Tarbien.

Franzosen gebracht. Auch am Riederrhein stritten die Deutschen nicht erfolglos, viel= mehr entrissen die Brandenburger unter den Augen ihres Kurfürsten Bonn, Rheinberg und Kaiserswerth den Franzosen wieder.

Seit dem Jahre 1690 traten aber die spanischen Niederlande mehr und mehr als der wichtigste Teil des festländischen Kriegsschauplates hervor. Bon Holland her führte Georg Friedrich von Waldeck, der frühere leitende Minister des Großen Kurfürsten (f. Bd. VI, S. 633), damals einer der Vertrauten Wilhelms III. und während seiner Abwesenheit stellvertretender Generalkapitän der Niederlande, ein holländisches Heer nach Belgien, vom Niederrhein her rückten die Brandenburger gegen die Mosel vor.

Aber in der Schlacht bei Fleurus füdlich von Bruffel am 1. Juli 1690 erlitt Balbed burch die überlegene Führung des Marschalls Luxembourg eine völlige Niederlage. Mit 38000 Mann und 60 Geschüben hatte er eine Stellung inne, die auf den Flügeln durch Dorfer, in der Front durch ein fehr zerschnittenes Gelande



48. Nicolas de Catinat, Marschall von Frankreich. Rach einem gleichzeitigen Rupferftiche.

geschützt wurde. Luxembourg aber, an Zahl wesentlich stärker, hielt den Feind im Mitteltreffen und auf dem rechten Flügel zunächst bin, umging dann den linken Flügel, und indem er gleichzeitig mit voller Bucht in der Front angriff, erfocht er einen glänzenden Sieg, der ihm felbft nur 3-4000 Mann, den Berbundeten faft das Doppelte koftete. Nur der Unmarich der Brandenburger von der Maas her hielt die Franzosen von weiterem Vordringen ab.

Much im Suden behaupteten diese junachst noch das Übergewicht. hier glaubte Savoyen. Ludwig XIV. in Viktor Amadeus II. von Savogen-Biemont einen um so zuberläffigeren Bundesgenoffen zu besithen, als die frangösischen Befatungen in Binerolo und



49. General Menno Baron van Coehorn. Rach bem Gemälde von Neticher gestochen von E. Marcus.

Casale das Land vollständig beherrschten. Aber eben dies wurde für den emporstrebenden, verschlagenen und in seinen Mitteln stets unbedenklichen Herzog die Veranlassung, sich so drückender Fesseln zu entledigen. Von Wien aus entgegenkommend behandelt und mit einigen italienischen Reichslehen, die er beansprucht hatte, ausgestattet, von England und Holland gegen das Versprechen, die Verfolgung gegen die Waldenser einzustellen und ihre Besitzungen zurückzugeben, mit Hilfsgeldern versehen, schloß er sich dem Kriegsbunde gegen Frankreich an und dachte nun jene beiden Festungen wiederzuerobern. Seine Unternehmungen blieben zunächst freilich ohne Erfolg. Denn Marschall Catinat ersocht über seine Truppen den Sieg bei der Abtei Staffarda (18. August 1690), bemächtigte sich des Passes von Susa, nahm dann Nizza und Saluzzo.

Das Kriegs: jahr 1691. Nicht weniger blieben die Franzosen im Jahre 1691 im Vordringen. Unter den Augen des Königs und des Dauphins brachte in den Niederlanden Bauban das wichtige Mons zur Übergabe (8. April); an den Phrenäen nahmen die Franzosen Urgel, ihre Flotte, damals unzweifelhaft überlegen, beschöß Barcelona. Auch der plößliche Tod des Marschalls Louvois, der den Krieg ganz besonders betrieben hatte (16. Juli 1691), brachte in der französischen Politik zunächst keine Beränderung hervor; Ludwig XIV. erseste nur den selbstbewußten und oft heftigen Minister durch dessen geschmeidigeren Sohn, den Marquis de Barbesieux. Der friedlich gesinnte Pomponne, der damals ins Konseil trat, und der trefsliche Leiter der Finanzen, Graf Pontchartrain, konnten ihre Stimme noch nicht zu Gehör bringen.

Bielmehr erschien im Frühjahr 1692 Ludwig XIV. selbst im Felde, von Bauban begleitet. Am 11. (21.) Mai hielt er Heerschau im Lager von Givry bei Mons, am 16. (26.) Mai ftand er vor Namur, dem ftärksten Bollwerk Belgiens, das der Niederländer Coehorn, ber bedeutenofte Nebenbuhler Baubang, beträchtlich verstärft hatte und felbft verteidigte. Aber nach wenigen Tagen schon fiel die Stadt, am 30. Juni, als Coeborn schwer verwundet worden war, auch ihre Citadelle hoch über dem tiefeingeschnittenen Thale der Maas. Ludwig rühmte sich des Unternehmens als seiner glanzendsten Kriegsthat. Die unerwartet rasche Übergabe der Stadt vereitelte auch den Entsatversuch, zu dem Wilhelm III. bereits perfönlich heranzog, und ein Angriff auf Luxembourgs überlegene Armee von 80000 Mann ichien wenigstens in ihrer ursprünglichen Stellung zwischen Namur und Bruffel unmöglich. Erft als ber Maricall weiter westlich gegangen war, um einen Angriff Wilhelms auf Mons abzuwehren, und bei Steenkerken, etwa halbwegs zwischen dieser Stadt und Bruffel, sein Lager aufgeschlagen hatte, griffen ihn am frühen Morgen bes 24. Juli (3. August) Wilhelms Truppen überraschend von allen Seiten an. Doch der tapfere Widerstand der Franzosen, die glanzende Berwegenheit, mit der ihre Garden, mehrere Brinzen von Geblüt an der Spite, ihnen entgegentraten, endlich das rechtzeitige Erscheinen Boufflers' entschied nach blutigem Ringen den Tag gegen die Berbundeten. Der Jubel in Baris kannte keine Grenzen, felbst die furchtbare Niederlage von La Hogue war vergeffen, obwohl die Franzosen bei Steenkerken schließlich doch nur einen Angriff abaeschlagen hatten.

Namur und Steenferfen.



50 und 51. Medaille auf die Eroberungszüge Ludwigs XIV. in den Niederlanden. (Königl. Münzkabinett in Berlin.)

Nicht glücklicher fochten im Süden die Piemontesen. Verstärkt durch waldensische und hugenottische Abteilungen, brach Viktor Amadeus in den Dauphins ein, verbrannte zur Vergeltung für die Verwüstung in der Pfalz gegen 80 Ortschaften und nahm Embrun. Da sich jedoch seine Hoffnung, die südfranzösischen Hugenotten zur Erhebung zu bringen, nicht erfüllte, auch Catinat in der Nähe stand und das Landvolk die Pässe durch Verhaue zu sperren begann, so trat der Herzog unverrichteter Sache wieder seinen Rückzug an.

Wie bedeutsam war es also unter solchen Umständen, daß die Engländer in demselben Jahre noch Frland völlig unterwarfen und durch den Seesieg bei La Hogue die Überlegenheit der französischen Flotte brachen! Erst durch diese Ersolge wurde es

möglich, das Gleichgewicht auf dem Festlande allmählich herzustellen.

Schlacht bei Neerwinden (1698).

Buerft im Jahre 1693 tam dies zur Geltung. Als die Frangofen, zunächst wiederum unter der persönlichen Führung Ludwigs XIV., von Namur aus vorgingen, trat ihnen Wilhelm III. mit 40 000 Mann Fußvolk und 20 000 Reitern von feinem festverschanzten Lager bei Löwen aus entgegen, und obwohl die große Überlegenheit des frangösischen Heeres (120000 Mann) seinen Sieg wahrscheinlich machte, so scheute doch Ludwig XIV. die Gefahren einer Felbschlacht und kehrte, ohne dem Feind nur ins Auge gesehen zu haben, von diesem seinem letten Feldzuge ruhmlos nach Bersailles zurud, indem er den Befehl an Luxembourg übergab. Diefer wußte Bilhelm III. durch einen Scheinangriff auf Lüttich aus seiner Stellung zu locken und wandte sich bann plötlich mit 60000 Mann gegen ihn. Doch fast unter den Augen des Feindes verwandelten die Berbündeten während einer Nacht ihr Lager um Neerwinden und Landen (karolingischen Andenkens) in eine furchtbare Festung, die von 45 000 Mann und 180 Geschützen verteidigt wurde. hier griff fie Luxembourg am Morgen des 19. (29.) Juli an. Rachdem die frangofifche Artillerie, die hier in große Batterien zusammengefaßt war, den Sturm vorbereitet hatte, ging Luxembourgs Infanterie vor. Dreimal nahmen und verloren seine Bataillone Neerwinden, aber unter dem furchtbaren Teuer der Gegner ichmolgen fie ichredlich zusammen, und nur der kuhne Angriff der frangösischen Garden, die Reerwinden endlich im Ruden faßten, nahmen und behaupteten, erzwang schließlich den Rudzug Wilhelms III. mit dem Berluft fast seiner fämtlichen Artillerie. Aber neben 14000 Berbundeten waren 8000 Franzosen tot und verwundet und eine Ausnutzung des Sieges war wieder unmöglich. Nur Charleroi fiel in Lurembouras Sande.

Die zweite Berstörung Heibelbergs (1698). Nicht erfolgreicher führten in diesem Jahre die Franzosen den Krieg an den übrigen Grenzen. Am Oberrhein nahmen sie am 18. Mai 1693 zum zweitenmal das notdürftig wiederhergestellte Heidelberg, das der seige oder verräterische kaiserliche Kommandant Heidersdorf fast ohne Gegenwehr übergab. Was noch übrig war von Schloß und Stadt, versiel diesmal einer barbarischen Zerstörung. Der herrlichste Teil des Schlosses, der Otto-Heinrichsdau, wurde verdrannt, die Thore und Besestigungen gesprengt, die Gewölbe verschüttet oder durch Minen zerstört. Die meisten Kirchen und die Universitätsgebäude gingen ganz oder größtenteils in Flammen auf, nur einige Duzend Häuser blieben verschont. Gegen die unglücklichen Einwohner aber wüteten die entmenschten Banden wie einst die Kaiserlichen und Ligisten in Magdeburg. Und auf die Kunde dieser unvergeßlichen Schandthat ließ Ludwig XIV. ein Tedeum anstimmen und eine Denkmünze schlagen mit der Ansicht der brennenden Stadt und der Inschrift: Rex dixit et factum est. Zugleich benutzen die Franzosen ihren wohlseilen Sieg, um überall in den protestantischen Kirchen der Pfalz katholische Geistliche einzusehen. Aber einen wirklichen Erfolg trugen sie im Felde auch hier nicht davon.



Heidelberg vor der Ferstörung.

Nach einem Kupferfliche von M. Merian.

Awar führte der Dauphin sie weiter nach Schwaben hinein, doch auf die Runde, daß Ludwig von Baden, der große Türkenfieger, seine Reichstruppen mit den sächsischen vereinigt habe, die ihr Rurfürst Johann Georg IV. perfonlich heranführte, und im verschanzten Lager bei Heilbronn den Angriff erwarte, wich er wieder hinter den Rhein zurück.





52 und 58. Denkmunge auf bie Berftorung Beidelberge und der kurfurflichen Gruft. (Rönigl. Milngfabinett in Berlin.)

In Oberitalien gingen im Jahre 1693 die Biemontesen sogar zum Angriff auf Cavoyen Binerolo über, und wenn dann auch Catinat durch den Sieg bei Marfaglia (4. Oftober) sie zur Aufhebung der Belagerung zwang, er vermochte doch eben nur sich zu behaupten, nicht vorzudringen. Das Gleichgewicht der Kräfte begann fich herzustellen.

Der Feldzug des Jahres 1694 beftätigte dies Berhaltnis, ja das Übergewicht begann bereits langfam sich den Berbundeten zuzuwenden. Während sich Frankreichs Mittel mehr und mehr erschöpften, befestigten sich die Finanzverhaltnisse Englands. Seit der Schlacht von La Hogue wurde der frangofische Seehandel gehemmt, der mit dem spanischen Amerika überhaupt ganz verboten war, und dabei verschlang der Rrieg alljährlich über 60 Millionen Livres, allein für Pferdefäuse gingen etwa 8 Millionen aus dem Lande. In dieser Not hatte Ludwig XIV. schon im Jahre 1692 alle ftädtischen Umter für verkäuflich erklärt (f. Bb. VI, S. 521) und Anleihen um hohe Binfen aufgenommen; 1694 mußte eine Ginkommenfteuer aushelfen, der auch die königlichen Bringen sich nicht entzogen, und die Geiftlichkeit spendete 10 Mill. Livres für den Rrieg. Mochten aber auch die besitzenden Rlaffen der Franzosen diese Laften mit patriotischer Aufopferung tragen, die Masse des Bolkes litt doch entsetlich unter den immer höher geschraubten Auflagen und den furchtbaren Menschenopfern, die der Rrieg verlangte. Ungleich günftiger standen dagegen diese Berhältnisse in England und Solland. Seit der Gründung der englischen Bank brachte der Staat mit Leichtigkeit bedeutende Anleihen auf und konnte für 1694 die Rosten eines Heeres von fast 90000 Mann auf dem niederländischen Ariegsschauplate deden. An der Spite des= selben erschien Wilhelm III., den Franzosen unter dem Dauphin und dem Marschall von Luxembourg fast überlegen. Beide Armeen begnügten sich deshalb mit kleinen Gefechten, um nicht an einem Schlachttage alles zu verlieren, und das einzige Ergebnis des Feldzuges war die Einnahme des unbedeutenden hun durch Wilhelm; aber Luxembourg erkannte mit Besorgnis, daß der Feind an Bahl ihm mindestens gewachsen sei, sowie auch an Kriegsübung die Franzosen selbst fast erreicht habe.

Der Felding Gleichgewicht ber Kräfte in ben Rieber= lanben.

Rämpfe in Süddeutsch= land und an der spanischen Grenze 1694. Auch in Süddeutschland hielt ihren Vormarsch, den sie im Juni mit ihrer gewöhnlichen übermütigen Siegeszuversicht begannen, Ludwig von Baden in seinem verschanzten Lager bei Wiesloch südlich von Heidelberg glücklich auf. An der spanischen Grenze fochten sie nur so lange siegreich, als sie die elend verpslegte und geführte spanische Armee allein sich gegenüber hatten. Im Mai 1694 durchbrach da Noaikles deren Stellungen am Ter, nahm Palamos und das angeblich unbezwingliche Gerona und belagerte Barcelona, von Tourvilles Flotte unterstützt. Doch das Erscheinen eines englisch-holländischen Geschwaders unter Russell zwang ihn zum Rückzuge die Toulon. Und auch an der nordfranzösischen Küste machte sich die Überlegenheit der englischen



54. François de Nenfville, Gerzog von Villeroi, Marschall von Frankreich. Rach einem gleichzeitigen Kubserstiche.

Flotte bemerklich. Sie konnte eine Landung bei Brest versuchen, die allerdings an Baubans Gegenanstalten scheiterte, sie beschoß Dieppe, Havre, Gravelingen und Calais. Die Franzosen begannen in eine mehr verteidigende Stellung zurückzuweichen.

Bendung in Belgien.

Das Jahr 1695 brachte in der That die große Wendung in den Niederlanden. Wieder erschien hier Wilhelm III. mit einem trefflichen englisch-holländisch-deutschen Heere, an seiner Seite Kurfürst Max Emanuel von Bahern, damals Statthalter von Belgien. Ihnen gegenüber standen nach Luxembourgs Tode (4. Januar 1695), der einen unersetzlichen Verlust für Frankreich bedeutete, die Marschälle Villeroi und Boufflers, jener in verschanzten Linien zwischen Lys und Schelde, dieser an der Sambre. Wilhelm III. wandte sich anfangs gegen Villerois Stellung bei Ppern; da

aber ein Angriff auf sie keine aunstigen Aussichten bot, so ging er Ende Juni gegen Die Bieders Namur vor, deffen Eroberung brei Sabre guvor Ludwig XIV. als feine glangenbite Kriegsthat betrachtete. Seitdem hatte Bauban den Blatz noch mehr verstärkt, er galt damals für die stärkste Festung Europas. Um fo größer mußte die Bedeutung der nunmehrigen Belagerung sein. Kaum hatte Boufflers Zeit gehabt, sich mit feinem Armeekorps nach Namur zu werfen, als Wilhelm III, es einschloß, und ichon am 2. Juli eröffnete Coehorn, ber bie Werke einft felbit erbaut hatte, bie Laufgraben gegen seine eignen Balle im Bettkampf mit den Arbeiten seines großen frangofischen Nebenbublers. Um 3. August bereits fiel die Stadt, doch Boufflers gog sich in die Felsencitadelle über dem Maasthale zurud und erwartete hier den Entsat durch



55. Erümmerftätte in Briffel nach dem Bombardement (1695).

Billeroi. Diefer hatte inzwischen im Ruden Bilhelms Bruffel angegriffen und 36 Stunden lang mit glühenden Rugeln überschüttet, die etwa 1500 Saufer zerftorten und in den Borraten der herrlichsten Spiten und Teppiche greuliche Berwüftung an= richteten. Da aber der König dadurch sich von Namur nicht abziehen ließ, so wandte sich Villeroi mit 80000 Mann gegen ihn. Wilhelm begegnete ihm indes in so ftarker Stellung, daß der Marschall brei Tage lang ihm gegenüberftand, ohne die Schlacht zu magen, dann zog er ab und überließ die Citadelle von Namur ihrem Schicksale. hier hatte ichon die Beschießung aus 120 Ranonen und 44 Mörfern begonnen, "ein Feuer, wie das der Solle, vor dem die Erde bebte", fagt ein Augenzeuge. Mis die Brefche in die Außenwerke gelegt war, gingen wetteifernd Engländer und Hollander, Brandenburger und Bagern fturmend vor und nahmen nach blutigem Ringen die angegriffene Front. Da übergab am 26. August (5. September) Boufflers

gegen freien Abzug der zusammengeschmolzenen Besatzung die tapfer verteidigte Feste. Der Wendepunkt des Krieges war eingetreten, das zeigte auch der stürmische Jubel, mit dem London, die tiefe Bestürzung, mit der Paris das große Ereignis aufnahm.

Abfall Biemonts Noch immer indes lehnte Ludwig XIV. die jest angebotene schwedische Bermittelung ab, und wirklich gelang im Jahre 1696, das auf keinem der Kriegsschauplätze durch bedeutendere Borgänge bezeichnet war, seinen Diplomaten ein Sieg, der seinen Generalen jest versagt blieb. Im August 1696 schloß Biktor Amadeus den Bertrag von Turin mit Frankreich ab. Denn nicht um Erhaltung des europäischen Gleichgewichts war es dem Herzog zu thun gewesen, sondern um die eigne Vergrößerung, und diese gewährte Ludwig XIV. durch die Einräumung von Casale und Pinerolo,



56. Schloft von Unswyk im 17. Tahrhundert. Nach einem gleichzeitigen Rupferstiche von J. B. Biane.

um deren Erwerbung willen Piemont sich ja den Berbündeten angeschlossen hatte. Dafür vereinigte der Herzog sein Heer mit dem französischen und nötigte dadurch Österreich und Spanien zum Waffenstillstande für Italien. Der erste Reil war in das europäische Kriegsbündnis getrieben, und verstärkt durch die Truppen, die bisher in Piemont gestanden hatten, erschien Catinat in den Niederlanden.

Friede von Ryswył So einigermaßen wieder im Vorteil und zugleich durch das Mißlingen des jakobitischen Anschlags auf Wilhelm III. (Februar 1696, s. oben S. 37) darüber belehrt, daß Jakob II. seine Aussichten auf den englischen Thron verspielt habe, nahm Ludwig XIV. endlich die schwedische Vermittelung an. Da sich auch die Verbündeten unter dem Eindrucke des Abfalls der Piemontesen damit einverstanden erklärten, so trafen

ihre Bevollmächtigten mit dem schwedischen Bevollmächtigten, Baron Lilienroth, in dem oranischen Schlosse Ruswuht zwischen Delft und dem Haag zusammen, unter sorg-fältiger Beobachtung ber strengsten Etikette.

Die Begegnung war von diesem Standpunkte aus deshalb besonders schwierig, weil König Wilhelm als solcher von Frankreich noch gar nicht anerkannt war. Deshalb suhren auch die Gesandten beider Parteien in demselben Augenblicke an verschiedenen Eingängen des Schlosses vor und berieten gesondert in zwei durch einen Saal getrennten Zimmern, so daß der schwedische Bermittler sortwährend zwischen ihnen hin und her gehen mußte, um Antrag und Antwort zu überbringen. Erst als sich dieser Verkehr als zu schwerfzlig erwies, beschlossen die Gesandten, miteinander in persönliche Verhandlungen einzutreten, und erschien nun gleichzeitig an den beiden entgegengesetzen Eingängen des Saales, machten gleichzeitig ihre Verbeugung und nahmen dann erst an dem Mitteltische Plat.



57. Unterzeichnung des Friedens von Knowyk am 20. September 1697. Rach einem gleichzeitigen Aupferstiche von J. B. Biane.

Anfangs schienen die Aussichten auf friedlichen Abschluß noch gering. Denn wenn die Verdündeten auf den Grenzen von 1648 und 1659 bestanden, wollten die Franzosen weder Luzemburg und Straßburg herausgeben, noch Wilhelm III. als König von Großbritannien anerkennen. Allmählich gelang es jedoch den Diplomaten Ludwigs XIV., die Gegner einzeln zu sich herüberzuziehen, zunächst England. Denn der König entschloß sich, Jakob II. sallen zu lassen zu gunsten Wilhelms III. Dem folgte Spanien, als die Franzosen am 10. August 1697 Barcelona nahmen und das südamerikanische Cartagena ausplünderten, Ludwig XIV. aber seinerseits Luzemburg preisgab. Endlich gab auch Holland nach, gelockt durch das Anerbieten eines günstigen Handelsvertrags mit Frankreich, der die Eingangszölle erheblich herabsete, und schwer

geschädigt in seinem Handel durch glückliche Rapereien der Franzosen. Da sahen die deutschen Bevollmächtigten mit ihrer Forderung auf Herausgabe Straßburgs und der übrigen zehn elsässischen Reichsstädte sich von ihren bisherigen Verbündeten schnöde im Stiche gelassen; ja Anton Heinsius, der Vertreter der Niederlande, die zweimal durch deutsche Wassen vor Frankreich gerettet worden waren, bezeichnete jene Bedingung wegwersend geradezu als den "Traum eines kranken Gehirns". Schließlich mußten die Deutschen zusrieden sein mit der Herausgabe der meisten Reunionen, Breisachs und Freiburgs i. Br., Straßburg blieb französisch. Noch zulezt aber wußte Ludwig XIV., hierin von Österreich unterstützt, der katholischen Kirche einen großen Vorteil zu erhandeln durch die Bestimmung, daß in den deutschen Landschaften, die er wieder räumte, überall da, wo auch nur vorübergehend katholischer Gottesdienst gehalten worden wäre, derselbe auch nach dem Friedensschlusse gestattet sein sollte (Ryswyster Rlausel). Von einer Erleichterung des Loses der französischen Hugenotten war dagegen keine Rede.

Auf diese Bedingungen hin unterzeichneten am 20. September 1697 Frankreich, die beiden Seemächte und Spanien, am 30. Oktober auch Österreich und die deutschen Reichsstände den Frieden von Ryswyk. Gewiß waren die Verbündeten weit entfernt davon, das erlangt zu haben, wofür sie im Wiener Vertrage die Waffen einzusehen sich verpslichtet hatten, aber zum erstenmal war Ludwig XIV. um einen Schritt zurückgewichen. Von den "reunierten" Gebieten behielt er nur wenige, wenn auch wichtige, das Deutsche Reich hatte sich gleichzeitig gegen ihn und gegen die Türken behauptet, und das neue englische Königtum war ihm unbesiegbar geblieben; zur stärksten Macht Europas neben Frankreich emporgewachsen, bildete es ein sestes Vollwerk des politischen Gleichgewichts und des Protestantismus.



## Die Beit des Spanischen Erbfolgekrieges.

Die spanische Erbfolge und die großen Mächte.

Spanische Zustände.

ahrzehntelang stand bereits die Frage nach der Regelung der spanischen Erbschaft drohend am politischen Horizonte Europas, doch so tief war die einst gewaltige Monarchie Philipps II. gesunken, daß man nach ihrem Willen dabei kaum sragte. Bei allen drei Eroberungskriegen

Berfall der monarchischen Macht.

Ludwigs XIV. hatte sie schließlich den größten Teil der Berlufte getragen, auf den Schlachtfeldern wurde ihr vormals so gefürchtetes Heer kaum noch genannt, und im Innern ift ihre Geschichte nur die eines fortgesetten Berfalles, den schwache Berfuche zu Reformen nicht aufzuhalten vermögen. Während in Frankreich ein starkes Rönigtum alle Rräfte des Bolfes durch eine ftreng=einheitliche Berwaltung zusammenfaßte, machten die Spanier feine Anstalten, die einzelnen Kronlande, die selbständig, zumeist durch Stammesart und Sitte, zuweilen fogar durch tiefen haß geschieden, nebeneinander standen und lediglich durch das Herrschergeschlecht zusammengehalten wurden (f. Bd. VI, S. 314 und S. 341), in einen wirklichen Staat zu verwandeln. Und dies Königtum schwand mehr und mehr zu einem Schatten zusammen, benn alle wirkliche Macht lag in den Sänden der Provinzialstatthalter, die schon immer eine große Selbständigkeit genoffen hatten, und unter dem schwachen Rarl II. riffen die solange zuruckgesetzten Granden auch die Reichsregierung an sich. Der tiefe Berfall der spanischen Bolkswirtschaft lähmte natürlich auch die Finangkraft des Staates. Die Regierung konnte ohne fortgefeste Unleihen um hohe Zinsen selbst das Notdürftigste nicht mehr bestreiten. Die Armee, übrigens taum noch 20000 Mann ftart, höchft unregelmäßig bezahlt und schlecht bekleidet, löste sich fast in Banden von Bettlern auf, welche die Landstraßen unsicher machten und in den Garnisonstädten jeden anftandig gekleideten Menschen um eine Gabe ansprachen; taum die Garden erhielten Sold. Und da somit das Königtum jedes Machtmittels entbehrte, fo war der größte Monarch der Chriftenheit jedem Böbelauflauf in seiner hauptstadt wehrlos preisgegeben und nicht selten zu unwürdigen Rugeständniffen gezwungen. Tropbem ließ fich der hof weder in feiner pruntvoll förmlichen Etikette, noch in seiner Berschwendung und Prachtliebe stören.

Abel, träge und gleichgültig gegen jede andre Thätigkeit als die im Dienste des Staates und der Kirche, wie auch das in dumpse Bigotterie versunkene Bolk, lebte nach wie vor des Glaubens, daß dies Spanien die erste Macht der Welt sei und bleibe; die übermäßig zahlreiche Geistlichkeit aber, deren Reichtum und Wohlleben einen schneidenden Gegensat bildeten zu der Bettelhaftigkeit der Massen, dachte nur

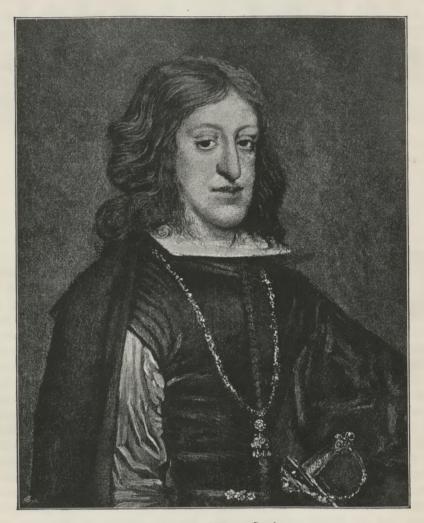

59. Karl II., König von Spanien. Gemälbe von Claudio Coello im Pradomuseum zu Madrid. Rach einer Photographie von Ab. Braun, Clément & Cie. in Dornach i. Elsaß.

noch an die Behauptung ihrer Macht und ihres Besitzes, stand dem Throne in trotiger Unabhängigkeit gegenüber und verfolgte nicht mehr spanische, sondern nur noch römischkirchliche Interessen. Bon einem geistigen Leben ist außer auf dem Gebiete des schon allmählich absterbenden Dramas und der Malerei, die aber auch schon längst ihren Höhepunkt überschritten hatte, kaum mehr die Rede. Umgeben von solchen Zuständen kämpste die Krone mühsam mit dem steigenden Einflusse der Granden, bis diese, im geraden Gegensate zu den französischen Verhältnissen, schließlich die Regierung thatfächlich in ihre Hände brachten, damit aber auch die einzige Gewalt zerftörten, welche die verschiedenen Teile der Monarchie noch zusammenhielt.

Kür Karl II., der beim Tode des Baters kaum vier Jahre zählte (f. Bb. VI, Karl II S. 545), übernahm seine Mutter Maria Unna von Ofterreich, eine fluge und aufrichtig fromme Frau, die Regentschaft, junächst beraten von einer Junta, die sich aus den höchsten Beamten zusammensette. Bald aber gewann den größten Ginfluß auf die Geschäfte ihr deutscher Beichtvater, der Jesuit Eberhard Neidhard aus Steiermark, der icon unter Philipp IV. an der Finanzverwaltung beteiligt, dann durch Maria Anna zum Großinquisitor erhoben worden war. Doch sein Bestreben, größere Sparfamkeit im hofhalt einzuführen, vor allem freilich der Groll über die herrschende Stellung eines Fremden erweckte ihm die heftigste Feindschaft der Granden und namentlich Don Juans, der als natürlicher Sohn des verstorbenen Ronigs lieber die Arone getragen hätte und jedenfalls die Leitung des Staates für sich begehrte. Da ber unglückliche Ausgang bes erften Raubkrieges und ber alte Bag gegen die Fremben auch das Bolk gegen ihn aufregte, so mußte die Regentin endlich in Neidhards Entfernung willigen (Februar 1669), ohne daß dieser jedoch aufgehört hätte, ihr von Rom aus, wo er erst im Jahre 1680 als Rardinal starb, seinen Rat zu erteilen. Infolgebeffen nahm allmählich fein früherer Bertrauter, Fernando de Balenquela, Neidhards Stellung am Sofe ein. Als ihn aber die Königin im Jahre 1676 in den Rang der Granden erhob, ichlossen diese eine formliche Berbindung miteinander, um ihren Einfluß auf die Regierung zu behaupten, und forderten Don Juan, den natürlichen Sohn Bhilipps IV. (f. Bd. VI, S. 318), auf, mit bewaffneter Mannschaft nach Madrid ju fommen (Dezember 1676). Maria bachte anfangs fich in Segovia zu behaupten, aber bas Bolf von Madrid ftellte fich jubelnd auf bes Pringen Seite, und felbft ber willenlose junge Ronig ließ sich bewegen, ihm nach seinem Einzuge das Geleit nach der Kirche der Muttergottes von Atocha, der Schuppatronin Spaniens, zu geben. Darauf mußte die Rönigin-Mutter sich nach Toledo gurudgiehen, Balenguela murde nach den Philippinen verbannt, Don Juan aber jum erften Minifter und Brafidenten aller Rate erhoben. Seitdem herrschten thatsächlich die Granden; Don Juan wie seine Nachfolger waren lediglich ihre dienstbaren Berkzeuge. Der förperlich und geistig schwache, auch in seiner Erziehung verwahrloste König Karl II. war trop mancher Unläufe niemals im ftande, die Geschäfte felbft zu leiten, und fo ichwantte Spanien amischen den Barteien der Granden hin und her, verlor in der auswärtigen Politik jede Stetigkeit und wurde zugleich in seinem inneren Busammenhange mehr und mehr gelodert. Don Juans Erhebung hatte junachft eine Abwendung von Ofterreich und eine Unlehnung an Frankreich zur Folge, die in der Verlobung Karls II. mit der schönen und lebhaften Maria Luise von Orleans, einer Nichte Ludwigs XIV., zum Ausdruck kam. Da aber biefe Verbindung den nachteiligen Frieden von Nimwegen feineswegs hinderte und Don Juan überdies an Rückerwerbung der Krongüter dachte, so war seine Stellung völlig erschüttert, als er am 17. September 1679 starb. Sein Nachfolger, der Herzog von Medina Celi, vermochte den französischen Reunionen nicht zu begegnen und nahm deshalb im Mai 1685 seinen Abschied; Graf Oropesa, ber ihn ersette, suchte einige Ordnung im Staatshaushalte herzustellen und bahnte wieder ein besseres Berhaltnis, schlieglich ein Bundnis mit Österreich an, wurde aber entlassen, als der dritte Raubkrieg junächft unglücklich verlief (1691). Und da nun Maria Luise nach kinderloser Che 1690 gestorben war, zur allgemeinen Betrübnis ganz Spaniens, so drängte sich die Notwendigkeit einer Regelung der Erbfolgefrage immer unabweislicher auf.

#### Die großen Wegenfäte.

Ansprüche auf die spanische Herrschaft.

Bon drei Seiten erhoben sich Ansprücke auf die spanische Erbschaft. Ludwig XIV., ber Gemahl der altesten Tochter Philipps IV., machte fie geltend für seinen Enkel, den Herzog Philipp (V.) von Anjou. Dagegen behauptete Kaifer Leopold I., der sich 1666 mit Philipps IV. jüngerer Tochter Margareta Theresia vermählt hatte, ein Borrecht, weil sein Schwiegervater das Erbrecht auf diese seine Gemahlin übertragen, Maria Therefia aber auf ihren Anspruch Berzicht geleistet habe, was Ludwig XIV. zwar nicht bestritt, aber doch als nicht maßgebend auffaßte (s. Bd. VI, S. 545). Nun war jedoch der Unspruch Margareta Theresias auch auf ihre Tochter Waria Untonia übergegangen, die Gemahlin des Kurfürsten Max Emanuel von Bapern, und durch fie wieder auf den Kurprinzen Foseph Ferdinand (geb. 1692). Um die Frage noch mehr zu verwickeln, hatte Maria Antonia bei ihrer Bermählung ihr spanisches Erbrecht auf Leopold I. und ihre jüngeren Brüder Karl und Joseph übertragen. Streng genommen, verdiente nun allem Anscheine nach das haus Ofterreich hier den Wie aber hätten, schon aus rein dynastischen Gründen, Ludwig XIV. und Max Emanuel zurücktreten mögen? Und zudem standen noch ganz andre Interessen auf dem Spiele. Denn wenn Frankreich seinen Willen durchsete, so beherrschte es thatsächlich Spanien und gewann damit ein erdrückendes Ubergewicht in Europa, außerdem drohte es England und Holland mit der schwersten Schädigung ihrer ganzen Bolkswirtschaft. Deshalb gestaltete sich der Spanische Erbfolgekrieg gleichzeitig zu einem Rampfe gegen die französische Borherrschaft in Europa und zu einem gewaltigen Seeund Kolonialkriege, der besonders für Nordamerika die künftige Gestaltung der Dinge vorbereitet hat.

Handels= politische und koloniale Fragen.

Schon die Ariege zwischen Holland und England, das Berhältnis Hollands zu Frankreich und den Oftseemächten waren ganz besonders durch die wirtschaftlichen Interessen bestimmt worden. So feindlich aber auch zeitweilig die beiden westeuropäischen Seemächte zusammengestoßen waren, gegenüber Frankreich sahen fie sich doch aufeinander angewiesen, seitdem das dort herrschende Merkantilsystem den französischen Markt ihnen fast ganglich verschloß (f. Bd. VI, S. 526) und Frankreichs Sandel sich im Mittelmeer entfaltete. Trat jest Spanien mit ihm in engere Berbindung, fo drohte diese Konkurrenz unüberwindlich zu werden, denn dann verwandelte fich das Mittelmeer in einen französisch= spanischen See, worauf ja schon im dritten Raubkriege de Seignelans Absichten deutlich genug gerichtet gewesen waren. Wichtiger noch war es, wenn sich etwa die spanischen Gebiete dem französischen Handel öffneten und dem englisch-hollandischen schlossen. Bis jest hatte Belgien ein vorteilhaftes Absatgebiet für das Getreide, die Woll- und Kolonialwaren der beiden Seemächte gebildet, ein noch weit ausgedehnteres aber Spanien felbft. Denn bei dem ganglichen Berfall des fpanischen Gewerbes mußte das Ausland ihm neun Zehntel des Bedarfs an Industrieprodukten liefern, England besonders die Tuche, holland die Fabrifate aus der Wolle der spanischen Merino= schafe, Frland die Leinwand, alle zusammen die zahllosen Bedürfnisse des Schiffbaues, und da Spanien nur wenige Waren, wie Weine und getrocknete Früchte, dagegen zu bieten hatte, also mit barem Gelde bezahlen mußte, so flossen die Erträge der spanischamerikanischen Bergwerke mittelbar größtenteils in die Raffen der Englander und Niederländer. Nicht weniger lag der Handel mit dem spanischen Amerika thatsächlich faft gang in ihren händen, da die Spanier felbst nur einen kleinen Teil des wachsenden Bedarfs der Rolonien an Fabrikaten befriedigen konnten. Auf Rechnung englischer und holländischer Kaufleute wurden die Gallionen meist befrachtet, ohne übrigens für



60. Ludwig XIV., König von Frankreid, im Alter von 63 Jahren. Gemälbe von hnacinthe Rigand, jeht im Museum bes Louvre zu Paris.

Dieses Bild wurde im Jabre 1700 auf Befehl Ludwigs XIV. für seinen Enkel Philipp V. von Spanien ausgeführt. Nachdem es aber vollendet war, fand es der König so gelungen, daß er an Philipp eine Ropie sandte, während das Original im Thronsale ju Bersailles ausgestellt wurde.

Rach einer Photographie von Ad. Braun, Cloment & Cie. in Dornach i. Elfaß.

die nach den Kolonien gehenden Waren Eingangszoll bezahlen zu müffen, da sie dafür allährlich eine bestimmte Abfindungssumme entrichteten. Beinahe bedeutender noch war der Schmuggelhandel, den die englischen und holländischen Niederlassungen in Westindien nach den Küsten des süd- und mittelamerikanischen Festlandes hin trieben, und den allerdings die verfallene spanische Kriegsslotte nicht hindern konnte, wohl aber die französische. Endlich war sehr zu fürchten, daß der in Westindien wenig ausgedehnte, in Nordamerika aber sehr große französische Kolonialbesit, sobald er an den ungeheuren spanischen Bizekönigreichen Anlehnung sand (s. Bd. VI, S. 528 ff.), den englischen überslügeln werde.

Teilungsverträge und Testament.

Diese Erwägungen haben vor allem die Stellung Englands und damit Hollands jur spanischen Erbfolgefrage bestimmt. Es kam deshalb auch weniger auf die Meinung des spanischen Hofes, als auf die Interessen der europäischen Großmächte an, und deren Absichten wieder wurden durch die spanischen Parteien selbst gefordert. Königin-Mutter sprach sich für Joseph Ferdinand aus, die Königin für Erzherzog Karl, die Granden dagegen waren entschieden für den französischen Bewerber. Am liebsten hätte nun Ludwig XIV. seinem Enkel die gesamte spanische Monarchie verschafft und ließ in diesem Sinne auch seinen gewandten Botschafter Marquis d'harcourt in Madrid arbeiten; gleichzeitig aber trat er, um unter allen Umständen wenigstens einen Teil der spanischen Erbichaft seinem Sause zu retten, gegenüber den Seemächten mit Teilungsvorschlägen hervor. Auf Grund derselben verständigte er sich wirklich mit ihnen über einen (ersten) Teilungsvertrag (11. Oktober 1698). Danach follte Ferdinand von Bayern Spanien selbst mit seinen Kolonien und Belgien erhalten, Neapel und Sizilien an Frankreich, Mailand an Öfterreich fallen. Inzwischen verfügte jedoch Karl II. unter dem Einfluß d'Harcourts und der Granden, denen der Gedanke an eine Bersplitterung der stolzen Monarchie und die Einmischung der unmittelbar gar nicht beteiligten Seemachte unerträglich war, in seinem (ersten) Testament vom 28. November 1698 über alle seine Länder ju gunften bes Rurpringen von Bagern, beffen Nachfolge auch für England und Holland annehmbar gewesen sein würde, weil fie die Machtverhaltnisse nicht anderte. Schon schwelgte Mar Emanuel in dem Gedanken, als Regent für feinen Sohn in Madrid einzugiehen, und traf in Bruffel alle Borbereitungen zur Überfiedelung, da rafften die Boden Joseph Ferdinand hinweg (6. Februar 1699). Damit waren alle bisherigen Abmachungen vernichtet. Aufs neue begann alfo die Arbeit der Diplomaten. Rach längeren Berhandlungen einigte fich Frankreich mit den Seemächten über einen zweiten Teilungsvertrag (Berbft 1699), der Spanien mit seinen Rolonien und den Niederlanden einem der beiden Erzherzoge, Reapel, Sigilien und Mailand bem frangofischen Dauphin zuwies. Wiederum jedoch und aus denselben Gründen trat dem ein zweites Testament Karls II. entgegen. Da er jest nur zwischen einem Bourbon und einem Habsburger zu wählen hatte, so entichied er fich für jenen, alfo für Philipp von Anjou, denn nur der frangöfischen Macht trauten die Spanier die Fähigkeit zu, die Einheit der spanischen Monarchie allem Widerspruch zum Trot zu behaupten, und auch Papst Innocenz XII. sprach sich für diese Anordnung im katholischen Interesse aus. Schon waren Karls II. Tage gezählt, als er seinen Namen unter das verhängnisvolle Testament septe; am 1. November 1700 verschied er. Erst am 9. November empfing Ludwig XIV. in Fontainebleau die Todesnachricht. Nahm er das Testament des verstorbenen Königs an, so brach er damit den Bertrag mit den Seemächten und führte vermutlich den Krieg um die spanische Erbschaft berbei. Tropdem entschied er sich, angesichts der glänzenden Aussichten für sein Saus und der miglichen Verhältnisse namentlich in England, für die Annahme der Erbichaft, obwohl im Widerspruche mit mehreren seiner

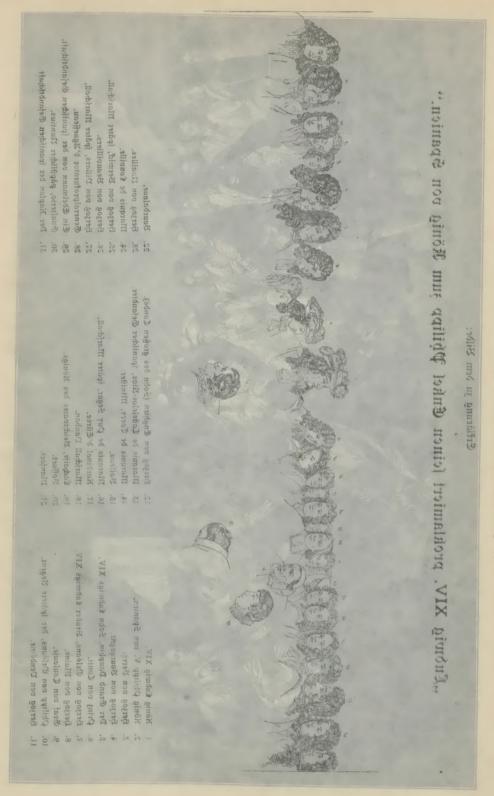

61. Kudvig XIV. proklamlert feinen Enkel Philipp als Adnly von Spanien. Deförhen den 16. Rovemder 1700. Bach dem Demälde von Ediach gesposen den Asjault.

# "Ludwig XIV. proklamiert seinen Enkel Philipp zum König von Spanien."



- König Ludwig XIV.
- König Philipp V. von Spanien.
- 3. Bergog pon Berry.
- Bergog von Bourgogne.
- 5. Der Grand Dauphin, Sohn Ludwigs XIV.
- 6. Pring von Conti.
- 7. Bergog von Orleans, Bruder Eudwigs XIV.
- 8. Bergog von Maine.
- Graf von Couloufe.
- 10. Philipp von Orleans, ber fpatere Regent.
- 11. Bergog von Dendome,

- 12. Bergog von Enghien (Sohn des großen Conde).
- 13. Marquis de Caftelelos-Rios, fpanifcher Befandter.
- 14. Marquis de Corcy, Minister.
- 15. Boileau,
- 16. Marquis de Puy Segur, fpater Marfchall.
- 17. Kardinal d'Eftree.
- 18. Marschall Dauban,
- 19. Lachaife, Beichtvater des Konigs.
- 20. Boffuet.
- 21. Manfart.

- 22. Bourdaloue,
- 23. Herzog von Noailles.
- 24. Marquis de Couville.
- 25. Bergog von Bermid, fpater Marichall.
- 26. Bergog von Beauvilliers.
- 27. Bergog von Dillars, fpater Marfchall.
- 28. Beneralprofurator d'Uqueffeau.
- 29. Ein Edelmann von der fpanifchen Befandtichaft.
- 30. Bualterio, papftlicher Muntius.
- 31. Der Kaplan der fpanischen Befandtichaft



61. Andwig XIV. proklamiert seinen Enkel Philipp als König von Spanien. Geschehen den 16. Rovember 1700. Nach dem Gemälbe von Gerard gestochen von Thibault.

Khilipp V. König von Spanien. Minister (12. November). Demnach erklärte er dem spanischen Gesandten, daß er die letztwillige Versügung Karls II. annehme. Um 16. November stellte er den Enkel dem Hofe als König von Spanien vor und war selbst der erste, der ihn mit der Anrede "Majestät" begrüßte. Um 23. Januar 1701 betrat Philipp V. bei Fuentarabia unter dem Donner der Geschüßte zuerst den Boden Spaniens. Die Bourbonen schickten sich au, das ungeheure Erbe der spanischen Habsburger sur sich allein zu behaupten.

Ber= handlungen zwijchen Frankreich u. ben Seemächten.

Die Aussichten dafür waren keineswegs ganz ungunftig. Österreich, von dem der nächste Widerspruch ausgeben mußte, warf allein tein sehr großes Gewicht in die Bagichale, England und Holland aber ichienen einem Kriege entweder fürs erfte nicht geneigt oder nicht gewachsen. Denn England, die ftärtste Macht, mit der Ludwig XIV. rechnen mußte, murde feit dem Ausgange des dritten Raubkrieges von den gemäßigten Tories durch die Mehrheit des Unterhauses beherrscht, und diese Partei war wie in der Regel gegen einen Rrieg, namentlich einen festländischen. Wilhelm III. war zwar von seiner Notwendigkeit überzeugt, doch an die parlamentarische Zustimmung natürlich gebunden. Er fah sich also vor die schwierige Aufgabe gestellt, das widerstrebende England mit sich fortzureißen, und hat fie mit einer staatsmännischen Meisterschaft geloft, die gerade seine sonft so widerspruchsvolle Doppelftellung als Ronig von Groß= britannien und als Statthalter in den Niederlanden mit Borteil zu verwerten wußte. Auf die Generalftaaten wirtte als fein treuer Bundesgenoffe der Ratspenfionar Anton Beinfius, Rafpar Fagels Nachfolger, und Hollands dadurch bestimmte haltung drängte wieder allmählich England vorwärts. Wilhelms befter Belfer aber ift schließlich Ludwig XIV. gewesen, denn sein rudfichtslofes Borgeben öffnete nach und nach felbit den Tories die Augen.

So fehr die leitenden Rreise Sollands von der furchtbaren Gefahr, die für fie in der Thronbesteigung Philipps V. lag, durchdrungen waren, so blieb ihnen, da die Republik allein den Krieg nicht führen konnte, zunächst doch nichts übrig, als Zeit zu gewinnen, bis England sich entschloß, und bis sich die zahlreichen Geschäfte abwickeln ließen, die hollandische Kaufleute in Frankreich betrieben. Daher begnügte fich die niederländische Regierung mit der Beschwerde über den Bruch des Teilungsvertrages in Paris und mit der Bergögerung der Anerkennung Philipps V., bald aber trieb das rasche Borgeben Ludwigs XIV. zu thatkräftigeren Magregeln. Im Februar 1701 folog er ein Bundnis mit Bapern, im Marg ein zweites mit Roln, frangofifche Truppen besetzten Mailand und Mantua, und was für Holland noch ungleich mehr bedeutete, im Februar auch Belgien, aus deffen nördlichen Grenzfestungen (der fogenannten "Barriere") sie die niederländischen Besatzungen hinausdrängten; endlich sicherte der König seinem Enkel in Spanien auch das Recht der Nachfolge in Frankreich zu. Immer deutlicher trat es hervor, daß Ludwig XIV. auf die möglichst enge Bereinigung beider Reiche hinarbeitete und schon gegenwärtig thatsächlich auch Spanien regierte.

Entschluß zum Kriege in England. Das brachte denn auch in England den tiefsten Eindruck hervor. Als Wilhelm III. am 22. März 1701 mit einer sehr vorsichtig und kühl gehaltenen Thronrede das Parlament eröffnete und ihm eine holländische Denkschrift vorlegte, die nach dem Bertrage von 1689 von England Unterstüßung für den Fall ernster Gefahr verlangte, gab ihm das Unterhaus die begehrte Bollmacht, an den Berhandlungen im Haag teilzunehmen, wo ein Ausgleich zwischen Holland und Frankreich versucht werden sollte. Die Forderungen freilich, mit denen hier die Seemächte auftraten, waren schwerlich geeignet, ihn zu fördern. Denn sie verlangten Bewilligung holländisch-englischer Garnisonen in einer Reihe belgischer Festungen, Anfrechterhaltung der bisherigen Handelsverträge, Gleichberechtigung der englischen und holländischen Kausseute in Spanien mit den



Philippe G.

62. Philipp V., König von Spanien. Gemälde von Hacinthe Rigaud im Louvre zu Paris. Nach einer Photographie von Ud. Braun, Clément & Cie. in Dornach i. Elsaß.

französischen, Bürgschaften gegen die Vereinigung Frankreichs und Spaniens und die grundsätzliche Anerkennung auch des habsburgischen Erbanspruches. Deshalb lehnte der französische Unterhändler, Graf d'Avaux, auch jedes Eingehen auf solche Forderungen bestimmt ab, versuchte vielmehr Holland zu sich herüberzuziehen und verweigerte schließlich dem englischen Gesandten Stanhope zwar nicht den Zutritt zu den Verschandlungen, wohl aber das Recht der Abstimmung. Wenn nun jener Versuch vergeblich blieb, so steigerte diese Abweisung die Erregung in England. Als Holland im Mai



63. Anton Geinfins, Katspenfionar von Holland. Rach einem gleichzeitigen Gemälde gestochen von Claeffens.

bringend sofortige Unterstützung forderte, da es bereits von französischen Truppen und Festungen umgeben sei, ermächtigte zuerst das Oberhaus Wilhelm III. zum Abschluß eines Schuß- und Trußbündnisses; dann erklärte sich auch das Unterhaus zur geforderten Silseleistung bereit und forderte den König auf, "zur Aufrechterhaltung der europäischen Freiheit" beizutragen. Nunmehr fest überzeugt, daß der Krieg unvermeidlich sei, sprengte Ludwig XIV. die Haager Konferenzen thatsächlich durch die Forderung, sie nach Paris zu verlegen, und durch Ablehnung jedes habsburgischen Erbanspruches (Juli 1701). Wilhelm III. eilte selber nach dem Haag, um die Dinge dort zum Abschluß zu bringen.

Die "Große

Aber wenn er den Rampf gegen Frankreich beginnen wollte, so bedurfte er offenbar auch des Einvernehmens mit Ofterreich, deffen Erbanspruch den Seemächten ja erft die formelle Befugnis gab, gegen Philipp V. aufzutreten. Ginem folden Bundnis stellten sich freilich in Wien nicht geringere Hemmnisse entgegen, als anfangs in London. Amar um das Herzogtum Mailand als erledigtes Reichsleben einzuziehen, geschaben sofort Schritte, indem Prinz Eugen mit 30 000 Mann dahin entsandt wurde, aber einem Rriege um die spanische Erbschaft waren die nächsten Bertrauten Raiser Leopolds I., altere herren wie die Grafen harrach, Mansfeld, Salaburg abgeneigt; fie hatten eine Berftandigung mit Frankreich über die Erwerbung ber italienischen Nebenlande vorgezogen, besonders auch, weil ihnen die Einmischung der protestantischen Seemächte widerwärtig war. In diesem Sinne wirkte auch Rom. Dem gegenüber sprach sich der ältere Sohn Leopolds, der römische König Joseph I., feurig, leidenschaftlich und ehrgeizig wie er war, für die nachdrückliche Bekampfung des frangösischen Übergewichts aus, und wurde von Graf Salm, Kaunit und Prinz Eugen sowie von bem kaiferlichen Gefandten in London, Graf Wratislaw, wirksam unterstütt. Da diefe Männer jedoch nur Rat geben konnten, aber nicht regierten, fo schritten die Unterhandlungen zunächst recht langsam vor. Des Raisers Forderung, ihm die italienischen Gebiete und Belgien zu bewilligen, festen die Seemachte junachft das Angebot nur Mailands und Belgiens entgegen (Juni 1701); da dies jedoch die Abneigung des Wiener Hofes, sich mit ihnen überhaupt einzulassen, noch steigerte, so erklärte sich Wilhelm III. Anfang August schließlich auch zur Überlassung Neapels und Siziliens bereit, freilich nur unter der Bedingung, daß der Raifer den Seemächten die Erwerbung der spanisch=amerikanischen Besitzungen gestatte. Auf dieser Grundlage endlich unter= zeichneten am 7. September 1701 die Bertreter Ofterreichs, Englands und Hollands im Saag die fogenannte "Große Alliang".

Mittlerweile war in England die Stimmung entschieden zu gunften bes Rrieges Denn in der bedrohlichsten Beise für England entwickelten sich die handelspolitischen Entwürfe der Franzosen. In Paris bildete sich eine Gesellschaft für den Handel mit Mexiko und Peru, in St. Malo eine folche für die Regereinfuhr in den spanischen Rolonien; eine dritte sollte den Alleinhandel mit spanischer Wolle in die Sand nehmen. Und während sich so Frankreich anschickte, den Berkehr mit dem spanischen Amerika ausschließlich für sich zu erwerben, sperrten zwei Erlasse Ludwigs XIV. allen englischen Manufakturen und Bergwerkserzeugniffen den frangösischen Markt. Bu diefen schweren Bedrohungen der volkswirtschaftlichen Interessen Englands fügte der Rönig ichlieglich auch noch eine Rrantung seiner nationalen Chre und einen Bortbruch. Um 17. September 1701 erkannte er am Sterbelager Jakobs II., im Widerspruche mit dem Frieden von Ahswuf, dessen Sohn Jakob (III.) als König von England an. Und doch hatten dort soeben König und Barlament nach dem Tode bes Thronerben Wilhelms von Glocester (30. Juni 1700), des ältesten Sohnes der Pringeffin Anna fich geeinigt, die Pringeffin Sophie von der Pfalg, die Tochter Elisabeths und Friedrichs V., somit Enkelin Jakobs I. und damals Gemahlin Ernst Augusts, des ersten Kurfürsten von Hannover (1692), für den Fall, daß Anna ohne Nachkommen sterbe, auf den Thron Englands zu berufen und Jakob (III.) außzuschließen (Juni 1701). Alle Empfindungen des stolzen Bolkes hatte also Ludwig gegen fich aufgeregt. Als Wilhelm III. wieder aus Holland gurudkehrte, begrüßte ihn die Hauptstadt mit einer Begeisterung, die fie ihm lange versagt hatte, eine Flut von Ergebenheitsadreffen versicherte ihn der unbedingten Unhänglichkeit des Landes, und gablreiche Jakobiten schwuren ibm jest den bisher verweigerten Gid der Treue. So konnte er es magen, das Unterhaus aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben,

Umichlag ber Stimmung in England.

Thronfolge des Hauses welche die veränderte Stimmung der Wählerschaft zum Ausdruck bringen sollten und brachten. Denn allerdings behaupteten die Tories auch jest noch ihre Sise, aber nur dadurch, daß sie für den Arieg zu stimmen versprachen, und so trug das neue Unterbaus einen ganz andern Charakter.

Wilhelms III. lettes Parlament u. Tod. Es war einer der größten Augenblicke seines großen Lebens, als Wilhelm III. am 11. Januar 1702 das neue Parlament eröffnete. In wuchtiger Rede wies er darauf hin, daß England die Wage der Welt in den Händen halte; die Augen Europas seien gerichtet auf seine Volksvertretung, denn es handle sich um die höchsten Güter, um Freiheit und Religion, um den letzten kostbaren Augenblick zur Wahrung von Englands Ehre und Englands Einfluß. Beide Häuser antworteten mit einer Zusstimmungsadresse; dann ließ ihnen der König Rechenschaft ablegen über seine Leitung der auswärtigen Politik, über die Verträge mit Dänemark und Schweden, den besonderen Bund zwischen Holland und dem Kaiser und eine Übereinkunft zwischen den Seemächten über ihre Leistungen für den Krieg (11. November 1701). Troßdem bewilligte das Parlament zwar 40000 Matrosen, lehnte aber die Werbung englischer Regimenter ab und sprach sich für das Ermieten sesselser Truppen aus, damit das englische Volk nicht gar zu sehr vom Kriegseiser erfaßt werde. Den Erlaß der Kriegserklärung stellte es dagegen dem König anheim.

Wilhelm III. stand am Ziele. Zum drittenmal bewährte er sich als die Seele eines großen mitteleuropäischen Bundes gegen Frankreichs Übermacht. Bas der Friede von Nimmegen vereitelt, der von Rysmyk nur halb geleistet hatte, das schien jest vollendet werden zu können. Doch des Königs Tage waren gezählt. Nur seine unbeugsame Willensstärke hatte das Siechtum seines schwachen Körpers bezwungen; iett brach es plöglich hervor, als er durch einen an sich nicht gefährlichen Sturz mit dem Pferde sich den rechten Urm beschädigt hatte, und diesmal überwältigte es ibn. Ein verzehrendes Fieber rieb feine letten Rrafte rasch auf. Gefaßt fah er dem nahenden Tode ins Auge. Er sterbe ohne Rummer, sagte er seinem getreuen langjährigen Freunde Bentinck (Graf Portland). Am 18. März vernahm er noch bie Nachricht, daß der Feldzug in Belgien eröffnet fei; am frühen Morgen des 19. Marz verschied er. Als dem Retter Europas vor der bourbonischen Übermacht, als Erhalter des Brotestantismus, als Durchbildner der englischen Berfassung gebührte ihm nicht nur ein britischer, nicht ein hollandischer, sondern ein europäischer Ruhm. Und so fest hatte er seinem Staate die Bahnen vorgezeichnet, daß er auch nach Wilhelms Tode sich jahrzehntelang in ihnen bewegt hat.

Das Deutsche Reich und die "Große Allianz". Wenn auch England durch ihn thatsächlich zur leitenden Macht Europas gegenüber Frankreich erhoben worden war, so konnte es doch, ebenso wie Holland, die
militärischen Mittel zum Landkriege nur ausbringen mit Hilfe der deutschen Reichsfürsten, die ihre schlagfertigen Regimenter den Seemächten in Sold gaben, und auch
Österreich wäre ohne ihren Beistand unverwögend gewesen, den Kampf auszunehmen.
Da nun jeder dieser Herren seine eigne Politik verfolgte, meist durch die Interessen
seines Hauses, nicht durch die seines Landes oder gar durch die des Reiches bestimmt,
so bedurste es eines ganzen Netzes von Verträgen, um sie an die "Große Allianz"
zu sessen. Vrandenburg=Preußen, der bedeutendste Staat, aber seit des Großen
Rursürsten Tode ohne eigentlich selbständige Politik, hatte sich schon durch den "Kronvertrag" vom November 1700 gegen Anerkennung der Königswürde verpflichtet,
dem Kaiser für die Eroberung Mailands 8000 Mann zu stellen, obwohl ein großer
Staatsmann wie Friedrich Wilhelm seine gesammelte Kraft damals sicher in den
Nordischen Krieg geworsen hätte, statt sie im Interesse des Kaisers nutslos zu zersolittern: außerdem schloß sich der neue "König in Kreußen" noch durch ein besonderes

Abkommen selbständig der "Großen Allianz" an (30. Dezember 1701). Dasselbe thaten die welfischen Fürsten, ferner Kurpfalz, Trier, Mainz, später auch der schwäbische, fränkische und oberrheinische Kreis (März 1702). Kursachsen dagegen sah sich durch den Nordischen Krieg schon vollständig in Anspruch genommen.

Doch auch auf deutschem Boden fand Frankreich wie immer seine Bundesgenossen. Abgesehen von den Subsidienverträgen, die ihm die schwache Hilfe der Herzöge von Sachsen-Altenburg und Sachsen-Gotha sicherten, gewann Ludwig XIV. den Kurfürsten Max Emanuel von Bahern. Tief getrossen durch die Zerstörung seiner ehrgeizigen Hossenungen, die er an das Leben seines Sohnes geknüpft hatte, ließ sich der Kurfürst, hochstrebend und unternehmend wie er war, durch die Aussicht auf die Erwerbung Belgiens und der Rheinpfalz auf Frankreichs Seite ziehen und versprach, ihm 25 000 Mann zu stellen (9. März 1701). Seinem Beispiele solgte Joseph Clemens von Köln und Lüttich, wenngleich im Widerspruch mit dem Domkapitel und den Ständen; französsische Truppen besetzen Lüttich, Rheinberg und Kaiserswerth.

Dagegen beherrichte Ludwig XIV. außer Spanien auch noch Belgien und Italien. Jenes hielt der neue Statthalter, der Marquis von Bedmar, in volltommener Abhängigkeit, indem er nach des Königs Beifung folche spanische Anordnungen, die den frangosischen widersprachen, einfach unbeachtet ließ. Dhne sich um den Widerspruch der Stände zu fümmern, legte er Steuern auf und hob Truppen aus, um die reichen Rrafte des Landes viel ausgiebiger zu benuten, als es die ichlaffe spanische Berwaltung in den letten Jahrzehnten jemals gethan hatte. In Italien behaupteten französisch-spanische Besatzungen Mailand, Neapel, Sizilien und die toscanischen Prefibios (f. Bd. VI, S. 272); von hier aus beherrschten fie militärisch und dadurch auch politisch die übrigen Gebiete der Halbinfel. Biktor Amadeus II. von Savonen, schon seit dem Ende des dritten Raubkrieges an Frankreich gebunden (S. 70), schloß sich auch jest, von Dften und Westen umfaßt und gelockt durch die Aussicht auf Erwerbung des westlichen Teiles von Mailand, Ludwig XIV. an, vermählte seine Tochter Maria Luise mit Philipp V. von Spanien und ließ sich zum Oberbefehlshaber der verbündeten Streitfrafte in Oberitalien ernennen. Bertrauen bestand allerdings zwischen ihm und den Franzosen niemals. Benedig dagegen zog es vor, sein festländisches Gebiet beiden Parteien zu öffnen, statt sich an einem Rriege thätig zu beteiligen, ber seine Sandelsinteressen im Drient gang unberührt ließ. Papst Innoceng XII. endlich schwankte zwischen ber Sympathie mit den beiden großen katholischen Mächten, die sich jest so eng miteinander verbunden hatten, und der Furcht vor ihrem Übergewicht in Italien, weshalb er auch Philipp V. die Belehnung mit Neapel verweigerte. Bu einer wirklichen Teilnahme am Kriege kam er nicht, so wenig wie Portugal, das sich den Franzosen für die früher geleistete Silfe verpflichtet fühlte, und babei auch für seinen Rolonialbesit von England und Holland zu fürchten hatte. Es schloß deshalb zwar ein Bundnis mit Frankreich, doch ohne ihm Waffenhilfe zu leiften, und befriedigte anderseits die Seemächte durch Begunftigung ihres Schmuggelhandels mit Spanisch=Amerika.

Gewaltig in der That entfalteten sich im Anfang des Jahres 1702 die militärische Macht und die Ansstellung Ludwigs XIV. Zu seinem eignen Heere von 205000 Mann kamen 25000 Mann Belgier, 8000 Spanier in Mailand, 15000 Piemontesen, 25000 Bahern; alles in allem stand ihm eine Heeresmacht von 278000 Mann zu Gebote. Sie beherrschten Belgien, Süddeutschland, Italien, und vor allem lenkte sie und die Kräfte ganz Spaniens ein Wille gegenüber der vielköpsigen und uneinigen "Großen Allianz".

Die Macht= ftellung Lud= wigs XIV.





64 und 65. Siegel ber Rönigin Anna. (Original im Britischen Museum in London.)

## Der Spanische Erbfolgekrieg.

(1701 - 14.)

Ergebnislose Rämpfe.

Die neue Res gierung in England.

Die Berbündeten hatten es bald schmerzlich zn empfinden, daß nicht mehr wie im letten Kriege ein großer Fürst sie führte. Bilhelms III. Nachfolgerin, seine Schwägerin Unna (1702-14), war feine Glifabeth. Die Tochter Jakobs II. und der Unna Syde, alfo Enkelin des Ranglers Edward von Clarendon (f. Bb. VI, S. 502), geboren am 6. Februar 1655, war fie fern vom Sofe mit ihrer alteren Schwefter Maria im strengen Anglikanismus erzogen worden, ohne daß man Sorge getragen hätte, ihre natürlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Sie war deshalb zwar von Bergen wohlwollend und dadurch allgemein beliebt, aber langfam und schwerfällig in ihren Entschlüssen, überhaupt geistigen Anstrengungen abhold, und ließ sich mehr von Gefühlen und Gewohnheiten als von Überzeugungen beherrschen. Sie bedurfte also stets fremder Silfe und befand fich am wohlsten, wenn eine feste Sand ihr jedes Schwanken ersparte. Eine folche befaß zwar nicht ihr Gemahl, Prinz Georg von Danemark (feit 1683), dem sie trot seiner geringen Bedeutung aufrichtig zugethan blieb, wohl aber ihre Hofdame, Sara Jennings, eine ebenso schöne und stattliche Frau wie die Königin felbst, dazu geistvoll, schlagfertig, energisch und berrifch, in jeder Beziehung geeignet, die Mängel ihrer Herrin, von der fie durchaus als Freundin behandelt wurde, zu eraanzen. Ihr Werk war 1688 die Flucht Annas aus London gewesen, die ihren Bater Sakob II. so tief erschütterte. Sie that aber noch mehr, fie bildete seit ihrer Bermählung mit dem glänzenden John Churchill, Herzog von Marlborough, das Bindeglied zwischen ber Königin und der herrschenden Bartei.

Marlborough.

Kein englischer Staatsmann und Feldherr hat sich vor Wellington ein so europäisches Unsehen erworben wie Marlborough. Unter Karl II. bereits war er an den Hof gekommen, auffallend durch seine männliche Schönheit und seine elegante Haltung. Dann hatte er im zweiten Raubkrieg unter französischer Fahne gedient.



66. Anna, Königin von Großbritannien und Irland. Nach dem Gemälde von Elbfas.

Jakob II. erhob ihn zum Peer und Mitglied des Oberhauses, und wesentlich sein Berdienst war die Bewältigung des Monmouthschen Ausstandes (S. 24). Wenn er trozdem unter den ersten zu Wilhelm III. mit übertrat, so geschah das mehr aus politischer Berechnung als aus persönlicher Neigung, wie er denn auch zu dem neuen König nicht eben gut stand. Anna dagegen, die ihm zugethan blieb, weil sie im Herzen immer auf der Seite ihres Baters stand und deshalb zu den strengen Tories neigte, ernannte ihn sofort zum Ritter ihres höchsten Ordens und zum Besehlshaber aller



67. Sara Tennings, Gerzogin von Marlborough. Nach bem Gemalbe von Peter Lely gestochen von D. F. Rhall.

englischen Truppen aus dem Festlande, damit im Grunde auch zum politischen Vertreter des Reiches gegenüber den Bundesgenossen. Dazu eignete er sich in der That wie kein andrer, ein Mann von gemessenem und doch einnehmendem Wesen, auch in kleinen Dingen von peinlicher Pünktlichkeit und in allem von zäher Ausdauer, von natürlicher Verstandesschärfe und untrüglichem Gedächtnis. Als einen ausgeprägten Parteimann konnte man ihn nicht bezeichnen. Er war den Tories angenehm durch seine Beziehungen zu Jakob II. und Anna, mit den Whigs stand er durch seine Gemahlin in Verbindung. Sein persönliches Ziel war die Unterordnung der Parteiinteressen unter die des Landes, und als solche faßte er damals die kräftige Führung des Krieges

gegen Frankreich. Um diese schwierige Stellung zu behaupten, bedurfte er vor allem der Silfe seiner thatkräftigen Gemahlin. Denn fie hielt die Ronigin in dem Gedankenfreise der führenden Männer, unter die in London felbst vor allem der Großschatmeifter Sidnen Godolphin gehörte, und wehrte den Ginfluß der ftrengen Tories ab, der um so gefährlicher war, als die Konigin ihnen innerlich juneigte und ihr Dheim, Graf Rochefter (Clarendon), Bigefonig von Frland, bis an fein Ende ein rantevoller Jakobit und der entschiedenste Gegner des gangen Krieges blieb. Aber es ift klar. wie eng Marlborouahs Thätigkeit als Staatsmann und Feldherr mit feiner Stellung in England zusammenhing. Gin glangender friegerischer Erfolg befestigte sie, eine entscheidende Riederlage batte auch seine politischen Freunde daheim und damit ihn felbst um ihre Berrschaft gebracht.

Nicht minder unficher erscheinen die Berhältniffe in dem verbundeten Solland. Die neue Re-Die Republik hatte keine Urfache, auf die Regierungszeit Bilhelms III. mit besonderem Sochgefühl zurudzusehen. Durch die Berbindung mit dem machtig aufftrebenden England war ihr Ansehen gesunken, ihr Sandel nicht gefördert worden, und die fast monarchische Gewalt, die der Statthalter seit der Erlangung der Erblichkeit (1674) durch die Besehung der meisten Stadtmagistrate mit Männern aus neuen Familien und durch fie wieder auf die gange Berwaltung ausübte, hatte die alten Barteigegenfäte feineswegs abgeschwächt. Da Wilhelm III. ohne männliche Nachkommen ftarb, so war abermals das Statthalteramt erledigt, und die Rugend feines erft zehnjährigen Betters, Johann Bilhelm Frifo, der 1696 feinem Bater Beinrich Rasimir als Statthalter in Friesland und Groningen gefolgt war, bot den Regenten den willfommenen Bor= wand, die Übertragung des Amtes in den fünf Brovinzen der nunmehr ausgestorbenen älteren Linie auf die jungere zu verweigern. Denn unter gewaltsamen, zum Teil blutigen Auftritten fturzten die altpatrizischen Geschlechter, die sogenannte "neue Belt". die feit 1674 regierenden neuen Familien, die "alte Belt", in allen Binnenprovingen und in Seeland, wobei die demokratische Bartei, erbittert über die harte Berrschaft der "alten Belt", hilfreiche Sand leiftete. Den Siegern gelang es leicht, das ftatthalterlose Regiment zu erneuern und seitdem fast ein halbes Sahrhundert hindurch zu behaupten (1702-47). Unter diesen Umständen verdankte die Republik ihre fortdauernde Geltung nicht den friedensseligen "Regenten", sondern im wefentlichen dem alten Genoffen Wilhelms III., dem Ratspenfionar Anton Beinfing (1689-1720). Ein Mann von der Art des Jan de Witt, von unscheinbarem Außern, einsam für sich lebend, unermudlich bei der Arbeit, punktlich und von eingehendster Sachkenntnis, aber gut oranisch hielt er Holland in den Bahnen der auswärtigen Politik Wilhelms III., soweit diese nach seiner Überzeugung die besonderen niederländischen Intereffen gefordert hatte, nämlich den Sandelsvorteil und die militärische Beherrschung Belgiens durch Befatungen in seinen wichtigften Blaten, der sogenannten "Barriere". Mit dem glanzenden Marlborough und dem großen Türkenfieger Pring Eugen bilbete der bescheidene Geschäftsmann Beinsius das "europäische Triumvirat", an dem schließlich

die weltumspannenden Plane Ludwigs XIV. zerschellen sollten. Bunachst hatte es freilich diesen Anschein durchaus nicht. Denn die Kräfte der Berbundeten waren zur See allerdings den französischen weit überlegen, zu Lande dagegen ihnen nicht einmal gewachsen und überdies auch dadurch im Nachteile, daß sie allerorten angriffsweise vorgeben mußten, während die Gegner sich in sicheren und bequemen Stellungen nur zu verteidigen hatten. Nur eines glich dieses ungunftige Berhältnis bis zu einem gewiffen Grade aus: Frankreichs große Feldherren waren fast alle tot, auf der Seite der Berbundeten aber stand Prinz Eugen im vollen Glanze seiner Türkensiege und neben ihm bald fast ebenbürtig der Engländer

gierung in

Marlborough. Sie fesselten nach den ersten Jahren des Schwankens und der Miß= erfolge das Glück dauernd an ihre Fahnen.

Pring Eugen in Italien (1701—1708). Am eheften stießen die seindlichen Heere in Oberitalien zusammen, wohin bereits im Sommer 1701 Prinz Eugen auf schwierigen Gebirgspfaden ins Veronesische hinabgestiegen war. Zunächst hatte er sich den alternden Marschall Catinat und Viktor Amadeus, die beide einander mißtrauten, an der unteren Etsch gegenüber, wobei sie sich auf das unbezwingliche Mantua stützten. Durch das glückliche Gesecht bei Carpi erzwang er sich zunächst den Übergang über den Fluß, überschritt dann auch



68. Ludwig, Herzog von Vendôme, Marschall von Frankreich. Rach einem Aupscrstiche von E. Desrochers.

den Mincio und den Oglio, die damalige Oftgrenze des Herzogtums Mailand. Nun wagte zwar Marschall Billervi, der dem zögernden Catinat beigegeben worden war, wieder über den Oglio vorzugehen, doch Eugen warf ihn bei Montechiaro zurück (2. September) und nötigte ihn, im Mailändischen die Winterquartiere zu beziehen. Während derselben öffnete er sich Mirandola durch Bestechung, damit den Einmarsch in Parma und Modena, begann die Belagerung von Mantua und holte durch einen kecken Handstreich Villervi als Gesangenen aus Cremona heraus (1. Februar 1702). Erst als der Herzog von Vendome, Eugens Vetter, ein sittenloser, aber geistreicher und gewandter Mensch und als Feldherr bedeutend, den Besehl übernahm, trat ein Rückschlag ein. Durch den Sieg bei Luzzara (15. August 1702) bahnte er sich den Weg zur Belagerung Mirandolas und zum Entsat von Mantua. Eugen aber, sast zur Verzweissung gebracht durch die elende Verpslegung und Besoldung seiner Truppen, ging Ansang des Jahres 1703 selbst nach Wien, um dort die Leitung des Kriegsweisens zu übernehmen, und überließ die Fortsührung des italienischen Krieges dem

tüchtigen Guido von Starhemberg, der nun mit schwachen Kräften den öftlichen Teil der Po-Tiefebene behauptete.

Auch in den Niederlanden und am Niederrhein hielten die Kräfte einander zunächst das Gleichgewicht. Schon im Jahre 1701 hatten hier die Hollander, von den Ständen des Erzstifts gerufen, Köln beseth, die Preußen die Belagerung von Kaiserswerth

Die nieder= ländischen Feldzüge (1701—1703).



69. Konis Gektor Herzog von Villars, Marschall von Erankreich. Rach dem Gemalde von Hacinthe Rigand gestochen von Rochesort.

begonnen. Im folgenden Jahre standen sich auf belgischem Boden die Heere in ihren verschanzten Verteidigungsstellen gegenüber, die Franzosen unter Boufflers und Bedmar von der Mündung der Besterschelbe bis zur Maas, die Engländer und Holländer von der Oosterschelde bis zum Rheiu, mit vorgeschobenen Truppen in Maastricht. Beide Parteien waren einer Entscheidungsschlacht abgeneigt, da eine solche keine erheblichen Vorteile bringen konnte; die Holländer wurden obendrein durch die

herkömmlichen Bedenklichkeiten ihrer Felddeputierten und ihrer alten Generale bei jedem Schritte gehemmt. Im Sahre 1702 ging die Angriffsbewegung von den Frangofen aus. Boufflers brach überraschend bis Rimwegen durch und siegte unter den Mauern ber Stadt (10. Juni), worauf die Berbundeten gang hinter Rhein und Baal gurudwichen. Erft Marlborough, der jest den Oberbefehl übernahm, rig feine zaudernden Rameraden jum Gegenftoße fort, brangte Boufflers in feine alten Stellungen gurud und nahm Benlop und Luttich. Fur bas Jahr 1703 vermehrten bie Geemachte, einem neuen Bundesvertrag zufolge, ihr heer fo ansehnlich, daß es den Franzosen um etwa 30,000 Mann überlegen war und diese sich nicht aus ihren Berschanzungen rührten, aber Marlborough mußte fich junächst mit der Ginnahme von Bonn begnügen (15. Mai) und fah dann, als er die Hollander endlich zu allgemeinem Bormarich bewogen hatte, das Unternehmen durch die schlechte Leitung des Generals Obdam scheitern, der sich bei Geferen vor Antwerpen eine unrühmliche Schlappe holte (30. Juni). Giner Felbschlacht widersetten sich die Feldbeputierten aufs hartnäckigfte, fie gestatteten wieder nur Die Belagerung einiger Festungen, bon benen bamals Sun, Limburg und Gelbern, letzteres durch die Breußen, fielen. Angewidert von der ganzen Art dieser Krieg= führung, die eine Entscheidung gar nicht wollte, sondern ihre hauptaufgabe in der Erhaltung des kostbaren Söldnerheeres und der Barriere sah, erklärte Marlborough dem Ratspenfionar offen, daß er unter diesen Umftanden das Kommando überhaupt nicht wieder übernehmen werde, und ging nach England, wo feine eigne Stellung ins Wanten zu geraten brobte.

Mag Emanuel von Bayern in Süddeutsch= Land.

Bedeutsamere Ereignisse entwickelten sich in Suddeutschland, zum unverkennbaren Borteil der Frangosen. Sier ftand das Reichsheer unter Ludwig von Baben am Oberrhein, geftütt auf Breisach, Freiburg, Philippsburg und die befestigten Schwarzwaldpäffe, ihm gegenüber Catinat im Elfaß, aber mit schwachen Kräften und ohne Selbstvertrauen. So gelang den Deutschen unter der perfonlichen Leitung des römischen Rönigs Roseph nach einer langen Belagerung die Ginnahme von Landau (9. September 1702), und schon dachte der König an den Einmarsch im Elsaß, als der Losbruch Max Emanuels von Bayern die ganze Lage in Suddentschland mit einem Schlage völlig veränderte. Anfangs hatte es noch gefchienen, als werde der ehrgeizige Kurfürst durch das Anerbieten des Raifers, gegen sein bahrisches Stammland Reapel und Sizilien einzutauschen, sich zur Großen Allianz herüberziehen laffen; da aber Leopold, aus Rudficht auf seinen Sohn Rarl, dem Abkommen fchlieglich seine Genehmigung verfagte, fo eröffnete Max Emanuel den Feldzug mit der Überrumpelung der alten Reichsfestung Ulm (Anfang September 1702). Dadurch in den Besit ber oberen Donau und der füdlichen Schwarzwaldstragen gelangt, forderte er den Marfchall Billars, Catinats Nachfolger, auf, zu ihm zu ftogen. Diefer ging bei Neuenburg über den Rhein und drängte Ludwig von Baden zurud (Oftober); doch die Zumutung, über Freiburg durch das finftere Höllenthal nach der oberen Donau vorzurucken, wies er mit der bezeichnenden Bemerkung ab, dazu fei er doch nicht Teufel genug.

Angriff auf Tirol. Erst das Jahr 1703 brachte die Verwirklichung des kühnen Planes. Tallard am Oberrhein zurücklassend, gelangte Villars im April durch die unverteidigten Engen des Kinzigthales in zwölf Tagen nach der Donau und vereinigte sich hier mit dem Aurfürsten bei Riedlingen. Anfangs dachten beide gegen Wien hin vorzudringen; später aber faßten sie den Gedanken, die bisher ganz selbständigen beiden Kriegsschauplätze in Oberitalieu und Süddeutschland miteinander in Verbindung zu setzen. Sie selbst wollten von Korden, Vendome sollte von Süden in Tirol einrücken, um dies für Bahern zu gewinnen. Die Aussichten schienen dafür nicht ungünstig, denn in Tirol herrschte damals Unzufriedenheit mit der kaiserlichen Regierung, und zudem war das



Mensumel

70. Kurfürst Max Emanuel von Bayern. Nach einem Gemälbe in der Kunste und Altertümerjammlung zu Seibelberg.

Land fast unverteidigt, da der Landtag sich zu keiner erheblichen Bewilligung berbeiließ und in Wien die ärgste Geldnot herrschte. So rudte Max Emanuel mit 9000 Mann Bahern und 2500 Franzosen das Junthal auswärts, nahm Kufstein ohne Gegenwehr (18. Juni) und gog bereits am 2. Juli in Innsbrud ein, wo die Landesbehörden ihm hulbigten. Schon fühlte er sich als den Herrn des Landes und schob seine Truppen gegen den Brenner vor, um Bendome die Hand zu reichen; da erhob sich, zum erstenmal in der neueren Geschichte, der sudtirolische Landsturm gegen Die verhaften Bagern. In hartnädigen Gefechten wies er Die bagrifchen Angriffe am Brenner ab, barauf brach ber Aufstand auch im Innthale los, und das zwang ben Rurfürsten gur Räumung Innsbrucks (26. Juli), jum eiligen Ruckzuge über bie steile Scharnit nach Bayern. Nur Rufftein vermochte er zu behaupten. Im Norden war alles schon im wesentlichen vorüber, als Bendome vom Gardasee her vor Arco erschien und es nach tapferer Gegenwehr einnahm (August). Doch das wacker berteidigte Trient vermochte er trop heftiger Beschießung nicht zu bezwingen und trat deshalb, da die Niederlage des Kurfürsten das ganze Unternehmen ohnehin vereitelte, unter entsehlichen Verheerungen ben Rückzug an (September). Doch blieb es nicht bei dem Scheitern des Angriffs auf Tirol. Unter Berwüftungen drangen die rachgierigen Tiroler bis fünf Stunden vor München vor, kaiserliche Korps nahmen Schärding am Inn und rudten in der Oberpfalz ein, Ludwig von Baden wandte fich gegen Augsburg, General Sthrum gegen Donauworth. Doch von allen Seiten bedroht, bewies Max Emanuel eine Schlagfertigkeit und Widerstandskraft, welche die Begner in Erstaunen feste. Über Sthrum siegte er bei Sochftadt (20. September); dann zwang er den Reichsfeldherrn zur Räumung von Augsburg und zum Rückzuge nach bem Bodensee; endlich bedrobte er durch die Eroberung Raffaus (1. Januar 1704) Österreich aufs gefährlichste, und da noch vor Ende des Jahres 1703 Bauban Altbreifach, Tallard Landau zur Übergabe gebracht hatte (November), so nahmen die Franzofen und Babern am Schluffe des Feldzuges eine überaus bedrohliche Stellung im südlichen Deutschland ein.

Mufftand in Ungarn.

Ein Borftoß gegen Wien schien jest nicht nur möglich, sondern auch erfolgreich, seitdem die Ungarn abermals die Fahne des Aufruhrs erhoben hatten. Nachdem die kaiserliche Regierung die Anerkennung des habsburgischen Erbrechtes bereits im Sahre 1687 durchgesett hatte (f. Bb. VI, S. 760), machte fie den Bersuch, in Ungarn bie höchft notwendige Berwaltungsreform nach dem Mufter Deutsch-Ofterreichs durchanführen und sich dabei, wie immer, auf die Borherrschaft des Katholizismus zu stützen. Daher wurden die evangelischen Deutschen aus ihren Stellungen verdrängt und durch katholische Magnaren, Slowaken und Polen ersett, hier und da auch deutsche Rlöster gegründet und ein Deutscher, Bring Christian August von Sachsen-Beit, gum Erzbischof von Gran, also zum Primas von Ungarn erhoben. Freilich erwies sich die einheimische katholische Priesterschaft zulett boch meist unzuverlässig. Um nun zunächst die völlig gerrütteten Finangen des Landes zu ordnen, legte die Regierung furz vor dem Frieden von Rarlowit (1699) bem Lande eine außerorbentliche Steuer von vier Millionen Gulben auf, allerdings ohne ftändische Bewilligung, weil biefe bamals nicht zu erlangen war, aber fo iconend fur ben Abel, daß auf Diesen nur ein Sechzehntel bes Betrages, das übrige auf Bürger und Bauern fiel. Tropdem stieß fie damit auch beim Abel auf hartnädigen Widerstand, ben ber Erzbischof Baul Szechenni von Ralocja leitete, und erregte zugleich durch ihre protestantenfeindliche Saltung das Mißtrauen der ebangelischen Bundesgenoffen. Die offene Erhebung begannen die Bauern an der Theiß (1702). Doch richtete fich diese gunachst mehr gegen den Steuerdruck und die Abelsherrschaft als gegen den Raifer; erft als Frang Rakoczy II., der Enkel des

Siebenbürgerfürsten Georg Rákoczy II., der lange in Wiener Neustadt festgehalten worden, dann aber im November 1701 nach Polen entkommen war und hier die Unterstützung des französischen Gesandten am polnischen Hofe, Marquis du Heron, gefunden hatte, sich im Juni des Jahres 1703 an die Spipe stellte und einzelne Edelleute sich ihm anschlossen, wuchs die Empörung zu einer national-ungarischen an. Eugens Bermittelung blieb ebenso vergeblich wie die verwüstende Kriegführung des Generals Heister, und bereits setzte sich Rákoczy mit Ludwig XIV. in Berbindung.



71. Frang Rakoczy II. Nach einem gleichzeitigen Schwarzkunftblatte.



Um dieselbe Zeit gelang es den Franzosen, auch Oberitalien fast vollständig zu bemeistern. Schon mit Prinz Eugen hatte Viktor Amadeus über den geplanten Anschluß an die Große Allianz verhandelt, um sich der lästigen Bundesgenossenschaft der Franzosen und des Übermutes ihrer Generale zu entledigen, aber auch Bendome hatte längst Verdacht geschöpft. Im September 1703 genau von den Plänen des Herzogs unterrichtet, ließ er mehrere piemontesische Reiterregimenter entwassnen und behandelte das Land als ein feindliches. In dieser Not schloß der österreichische Gesandte Graf Auersperg den Bund mit dem Herzog ab, der ihm als Preis den westlichen Teil des

Abfall Liemonts von Frankreich. mailändischen Gebietes zwischen Tessin und Sesia zusprach (3. November 1703), und Biktor Amadeus bot seine tapseren piemontesischen Bauern zum Bolkskriege auf. Aber seine Lage war fast verzweiselt, denn der Wiener Hof zögerte mit der Beskätigung des Vertrages, der für den bedrängten Piemontesen allzugünstig schien, und an militärischen Beistand von den Kaiserlichen war nicht zu denken, denn Starhemberg stand



72. Feldmarschall Sigbert, Graf von Beifter. Nach bem Rupferstiche in Arneth, "Pring Eugen".

Hi Heister

mit nur schwachen Kräften und ohne Geld bei Oftiglia am Po (unterhalb der Minciomündung), von 47000 Gegnern unter Bendome umschlossen und vom Herzog durch
weite Entsernung und die augeschwollenen Zuslüsse des Po getrennt. Als aber die
Gesahr für die Piemontesen aus höchste stieg, als Bendome Bercelli nahm, als Casale
siel und auch Savohen von Frankreich her bedroht wurde, da wagte Starhemberg
mit etwa 12000 Mann mitten im Winter den kühnen Marsch quer über die nördlichen
Ausläuser des Apennin, stets den Feind in der Flanke, und gewann bei Afti glücklich
die Verbindung mit dem Herzog (14. Januar 1704). Politisch sicherte ihn England,

indem es die Bürgschaft für den Novembervertrag übernahm. In klarer Erkenntnis, daß die Führung der Allianz in diesen Händen liege, schloß sich Biktor Amadeus seitdem entschieden der englischen Politik an.

Waren so bis jetzt die Ergebnisse des Kampfes in Mitteleuropa den Verbündeten feineswegs gunftig, fo waren fie auf der Phrenaifden Salbinfel über die erften Anfage noch nicht hinausgekommen. Kaftilien, das Rernland ber spanischen Monarchie, hatte im Januar 1701 Philipp V. mit Jubel begrüßt, als den Sohn einer spanischen Prinzeffin, den Enkel Philipps IV. Für die höchst nötigen Reformen im Lande konnte man freilich von ihm nichts erwarten, denn der junge König war nicht jum Befehlen, fondern nur zu unterwürfigem Gehorfam erzogen, ohne Ginsicht, schläfrig, trubfinnig, wie nur je ein spanischer Habsburger, und also fremder Leitung dringend bedürftig. Diese übernahm zuerst der ganz französisch gefinnte greise Kardinal Portocarrera; dann aber faßte eine energische Frau, Maria Anna von Tremouille, Fürstin von Orfini, die Oberhofmeisterin der jungen Königin Maria Luise von Savogen, alle Die den Frangosen feindlich gefinnten Parteien gusammen, die Altspanier, die gar keine Beränderung wollten, wie die spanischen Reformfreunde, um mit ihrer Silfe Spanien nach frangofischem Muster in eine unumschränkte Monarchie umzugestalten, nach außen jedoch die Selbständigkeit auch Frankreich gegenüber zu wahren. Die feurige junge Königin unterstützte ichon durch ihre allgemeine Beliebtheit den Plan, der Rönig that wenigstens nichts dagegen.

Obwohl somit die Aussichten für die Erhebung des Erzherzogs Karl (III.) sehr gering waren, so meinte doch der kaiserliche Hof alle die nicht französisch gesinnten Spanier geradezu als seine Bundesgenossen betrachten zu dürfen, rechnete auf eine allgemeine Erhebung zu gunsten Karls und drängte deshalb die Seemächte zu einer Landung in Andalusien. Als aber im September 1702 der englische Admiral Georg Kooke vor Cadiz erschien, fand er die Festung unangreisbar und die andalusischen Milizen so stark, daß er nach einigen planlosen Verwüstungszügen, die nur erbitterten, wieder absegelte (30. September). Auf der Heimfahrt siel ihm in der Bucht von Vigo (Galicien) die reiche Silberssotte in die Hände. Zehn Gallionen wurden genommen, die andern versenkt oder verbrannt; aber den Jubel der Engländer über die Beute dämpste bald die Erwägung, daß ein großer Teil des Geschwaders auf englische und holländische Rechnung befrachtet gewesen sei.



73 und 74. Denkmunge auf die Berftörung der fpanischen und frangösischen Glotte vor Vigo. (Königs. Müngkabinett in Berlin.)

Spanisch= portugiesische Verhältnisse Erst 1703 gelang der Allianz wenigstens ein diplomatischer Ersolg, der weiteres vorbereitete: Portugal schloß sich an sie an und versprach, den Angriff auf Kastilien zu unterstüßen (16. Mai 1703). Biel wichtiger noch war der Handelsvertrag, den dann der englische Gesandte Methven mit Portugal abschloß (27. Dezember). Denn danach sperrte dies allen andern Nationen außer England die Wolleinsuhr und erhielt dagegen für seine Weine, das wichtigste Landesprodukt, niedrige Eingangszölle in den englischen Häfen, ein Abkommen, das Portugal in vollkommene volkswirtschaftliche Abhängigkeit von England gebracht und seine natürliche Entwickelung verkümmert hat.

Der Camisarben= frieg.

Die Migerfolge der Berbundeten in den erften drei Rriegsjahren vereitelten auch die von mancher Seite genährte Soffnung, den gefährlichen Aufftand der Sugenotten in den Cevennen gegen Ludwig XIV. benuben ju konnen. Bur Bergweiflung getrieben durch die fortgesetzten Verfolgungen, erhob sich im Juli 1702 das Landvolk des Gebirges unter Führung bes erft awangigiahrigen, hochbegabten Jean Cavalier, eines einfachen Baderburichen; bald ichwollen feine Scharen, "Camifarben" (Bemdenleute) nach ihren weißen Leinenkitteln genannt, zu Taufenden an, und erfüllt von verzweifeltem Mute wie von finsterem Fanatismus, brachen sie in die katholischen Ortschaften der Ebene ein, wo fie mit wilder Graufamkeit gegen Priefter und Ginwohner wüteten; im Beginn bes Jahres 1703 erfochten fie fogar einen Sieg unter ben Mauern bon Nimes. Mit gleicher Graufamkeit vergalt ihnen Marschall Montrevel an der Spike eines Beeres von 60000 Mann; 466 Dorfer ließ er niederbrennen, 20000 Menschen ins Elend treiben, hunderte jum Tode verurteilen, aber er vermochte die Camifarden nicht zu bezwingen, und ichon zeigten fich englische Agenten und hollandische Offiziere unter ihnen. Da fandte Ludwig XIV. den Marschall Billars an Montrevels Stelle (1704). Diefer bewältigte endlich den Aufftand, indem er gablreiche fliegende Rolonnen durchs Gebirge fandte, alle wichtigen Plate befette und zugleich die fich Unterwerfenden mit Milde behandelte. Da ergab sich Cavalier mit den meisten im Mai 1704 gegen Buficherung einer Umneftie und Erlaubnis jur Auswanderung; die unbegahmbarften Fanatifer wurden bis jum Ende des Sahres jumeist vernichtet, eine lette Budung 1705 durch Marschall Berwid niedergeschlagen. Aber das verödete und entvölkerte Gebirgsland der Cevennen predigte noch lange von der Unduldsamkeit Ludwigs XIV. und feiner Beiftlichkeit.

## Die Entscheidung. (1704-1709.)

Als das Jahr 1703 zu Ende ging, erschien die Lage der Berbündeten wenig günstig. Nur in den Niederlanden hatten sie einige bescheidene Erfolge aufzuweisen, in Süddeutschland behauptete dagegen Max Emanuel eine höchst bedrohliche Stellung, in Ungarn tobte ein sehr gefährlicher Aufstand, in Oberitalien schwebte Biktor Amadeus in größter Bedrängnis, Spanien hatte Philipp V. einmütig anerkannt, und nur Portugal hatte sich den Berbündeten angeschlossen. In England wankte Marlboroughs Macht. Fiel sie, so trat England wahrscheinlich von der Allianz zurück, und damit brach diese zusammen. Dringend bedurften die Verbündeten also eines großen, entscheidenden Sieges im Felde.

Die Entscheis dung in Silds deutschland. Nirgends war ein solcher so notwendig für den Kaiser, als an der oberen Donau, von wo ihm beständig die größte Gesahr drohte. Deshalb richtete er denn auch ein unmittelbares hilsegesuch nach London, und als dies gewährt worden war, trennte sich Marlborough von den Hollandern in Belgien, die doch zu keinem kräftigen Vor-



Engenco Jon Saug

75. Pring Engen "der edle Ritter", Oberbefehlshaber der katferlichen Heere. Nach einem gleichzeitigen Gemälbe im Schlosse Gripsholm.

geben zu bewegen waren, und marschierte mit 25000 Mann nach bem Oberrhein. hier stand Ludwig von Baden mit nur 36000 statt der verwilligten 80000 Mann Reichstruppen; er vermochte deshalb nicht zu hindern, daß Tallard von Freiburg her durch das Höllenthal den Schwarzwald überschritt und am 18. Mai 1704 bei Billingen seine Bereinigung mit Marfin, Billarg' Rachfolger im suddeutschen Beer= befehl, bewerkstelligte. Da erschien Anfang Juni Prinz Eugen in Ludwigs Sauptquartier, und wenige Tage später traf auch Marlborough über Beilbronn in Großheppach ein. Gine Besprechung der drei Feldherren (12. Juni) stellte den Plan für den Sommerfeldzug fest. Während Eugen die Behauptung der nördlichen Schwarzwaldpäffe übernahm, gingen Marlborough und Ludwig von Baden gegen Bayern vor. Max Emanuel blieb ihnen zur Seite und ließ den Schellenberg bei Donauwörth verschanzen, um den Donauübergang zu behaupten; da er felbst jedoch mit der Sauptmaffe seines Beeres einige Meilen westwärts bei Lauingen stehen blieb, so erfturmten die Berbundeten am 2. Juli den Schellenberg, und verheerend ergoffen fich nun ihre Scharen über Bagern. Marlborough wandte fich füdwärts gegen Augsburg, Ludwig begann die Belagerung von Ingolftadt und nahm beshalb an den folgenden Ereigniffen feinen Anteil. Offenbar aber drängte alles zu einer großen Entscheidung. Denn abermals führte Tallard vom Oberrhein her stattliche Scharen heran und vereinigte sich Anfang August mit dem Rurfürsten und Max Emanuel bei Augsburg; Eugen aber eilte gleichzeitig mit 18000 Mann in fühnem Parallelmarsch nach Donauwörth, um ju Marlborough zu ftogen. Baren nun die Babern und Frangofen rafch da= zwischengekommen, so konnten sie mit Leichtigkeit jeden der beiden Feldherren einzeln schlagen. Wirklich überschritten sie am 10. August bei Lauingen die Donau, und Eugen machte sich auf hartnäckigste Berteidigung seiner Stellung bei Donauwörth gefaßt, bis Marlborough da sei. Doch der gefürchtete Angriff erfolgte nicht, vielmehr blieb das feindliche Beer bei Lauingen stehen, so sehr der Kurfürst vorwärts trieb, und am 11. August abends traf Marlborough bei Eugen ein. Sie zählten zusammen 52-54000 Mann mit 60 Geschützen, die Babern und Franzosen 56-58000 Mann mit 90 Ranonen.

Schlacht bei Höchstädt (1704). Indem nun beide Armeen in der breiten Thalebene der Donau gegeneinander rückten, näherten sie sich bereits am 12. August in der Gegend von Höchstädt auf eine Entsernung von zwei Stunden. Am 13. August früh 3 Uhr brachen die Verbündeten auf, rechts am gebirgsartigen Abfalle der schwäbischen Hochebene hin Eugen, links an der Donau Marlborough. Die Franzosen hatten das Dröhnen des seindlichen Generalmarsches deutlich genug gehört, meinten aber, die Gegner wollten nordwärts abziehen, einer Schlacht ausweichen, und wurden über diesen Irrtum erst besehrt, als ihre Vorposten im Morgennebel die Spizen der seindlichen Heersäusen kerantommen sahen.

Im hellsten Sonnenschein, unter den heraussordennen Klängen ihrer Kriegsmusik entstateten dann beide Teile ihre Schlachtordnung, ein unvergeßlich prächtiger Anblick für alle, die es sahen. Die Franzosen und Bayern bildeten ihre Linie einige hundert Schritt hinter dem Rebelbach, der, vom Gedirge herunterkommend, Luhingen und Oberglauheim rechts, Unterglauheim links lätt und etwas unterhalb Blindheim (Blenheim) sich in die Donau ergießt. Den rechten Flügel um Blindheim besehligte Tallard, den sinken, der sich auf Lupingen und Oberglauheim stützte, der Kursürst und Marsin, doch erschienen beide Flügel beinahe als selbständige Heere, denn das Zentrum bestand nur aus Reitermassen ohne jeden Küchalt von Infanterie. Schwieriger war der Ausmarsch der Verbündeten. Eugen übernahm die Ausgabe, am Kande des Gebirges hin die sehr seste darptiche Stellung zu stürmen, Marsboroughs Truppen entsalteten sich in der Thalebene gegen Oberglauheim und Blindheim, und zwar in vier Tressen, im ersten und dritten die Infanterie, im zweiten und vierten die Reiterei. So begann um Mittag die gewaltige Schlacht. Vier Stunden lang tobte sie ohne Entscheidung. Umsonst stürmten die englischen Bataillone das verschanzte Blindheim, umsonst die Hannoveraner Obersglauheim, im Mitteltressen prallten drei mächtige Stöße der englischen Schwadronen ab, und



auch am rechten Flügel, wo Max Emanuel die Schlacht mit glänzender Bravour leitete, gewannen die tapferen Preußen Leopolds von Dessau nur langsam Boden. Da sahen die Franzosen nach 4 Uhr, während nur das Geschüß herüber und hinüber brüllte, wie sich die ganze englische Schlachtordnung gegenüber ihrem Zentrum unter ihren Lugen durcheinander schob, und gegen 5 Uhr war sie verwandelt: in den beiden ersten Tressen stand jest die Reiterei, 150 Schwadronen, hinter ihnen die Insanterie. Um 6 Uhr schweterten die Fansaren, die Geschwader sesten an. Zweimal hielten zwar noch die französischen Reitermassen des Mittelstressen den surchtbaren Stoß aus, aber sie sanden keinen Rüchalt am Fußvolk, während die Batailsone der Verdündeten die weichenden Reiter aufnahmen und ihnen Raum ließen, sich neu zu sormieren. Da brausten die seindlichen Schwadronen zum drittenmal heran, und jest jagten die Franzosen in wilder Flucht nach Norden und Süden ausseinander. Ihr Zentrum war zerrissen, eine weite Lücke klasste zwischen ihren Flügeln; bei dem vergeblichen Bemühen, die sliehenden Massen hinter Hucht nach Norden und Süden ausseinander. Ihr Zentrum war zerrissen, eine weite Lücke klasste zwischen ihren Flügeln; bei dem vergeblichen Bemühen, die sliehenden Massen hinter Hucht nach Norden und ein preußischer Basonettangrisst trieb die bayrischen Garben über Lutzingen hinaus. Nur dem Schuze der einbrechenden Dunkelheit verdankte der Kurfürste einen leidlichen Kückzug. Die Franzosen in Blindheim aber, von allen Seiten umsschlossen, waren ohne Kettung verloren und streckten deshalb am Abend die Wassen, noch 9000 Mann stark.



77 und 78. Denkmünze auf die Schlacht bei Höchstädt am 13. Angust 1704. (Kaiserl. Münzens, Medaillens und Antikensammlungen zu Wien.)

Es war der erste und der glänzendste Sieg des ganzen Krieges. Triumphierend meldete Marlborough vom Schlachtselde weg durch eine kurze Bleististdepesche seiner Gemahlin das Gelingen des Donauseldzuges, das die wankende Große Allianz auß neue befestigte und seine eigne Stellung unangreisdar machte. Allerdings zählten auch die Verbündeten 12000 Mann an Toten und Verwundeten, aber von dem seindlichen Heere war die Hälfte tot, verwundet oder gesangen, Gepäck und Geschüß fast ganz verloren. Die Reste kamen erst bei Ulm einigermaßen zur Besinnung; nur der Kurfürst von Bahern, der doch am schwersten getrossen war, blieb umsichtig und gesaßt. Aber zum längeren Ausharren konnte er die Franzosen nicht bewegen. Sie bestanden auf der Räumung Süddeutschlands und gingen, alles in allem nur noch 20000 Mann, über den Rhein zurück. Süddeutschlands war befreit.

Feldzüge des Jahres 1705. Am liebsten hätte Marlborough den glänzenden Sieg nun noch ausgenützt zum Einfall in Frankreich, aber die deutschen Generale begnügten sich mit der Einnahme von Landau (25. November), und Marlborough konnte den geplanten Feldzug nur durch die Überrumpelung von Trier und die Eroberung des starken Trarbach vorbereiten. Als er dann im Jahre 1705 an der Mosel aufwärts rückte, fand er Villars in fester Verteidigungsstellung bei Sierck, entschlossen, nur die Grenzen Frankreichs zu decken. Deshald kam es auch nicht zu der allgemein erwarteten Schlacht. Vielmehr wandten sich die Engländer wieder nach den Niederlanden, wo inzwischen die Franzosen die Belagerung von Lüttich unternommen hatten. Marlborough zwang sie jedoch zum Kückzuge in eine feste Stellung hinter der Ople zur Deckung von Löwen, Brüssel und Antwerpen.



Lebret du de Martborong Ra

79. Iohn Churchill, Herzog von Marlborough. Gemälbe von Abrian van der Werff. Nach einer Photographie von Ab. Braun, Clément & Cie. in Dornach i. Eljaß. Der Aufstand in Bagern.

Einen kräftigeren Angriff auf Frankreich verhinderten im Jahre 1705 auch bedenkliche Unruhen in Bahern. Nach der Schlacht bei Höchstädt behandelte der Kaiser das Land als ein erobertes. Der Kurfürstin blieben nur die Einkünfte einiger Ümter und die Residenz in München, die Bevölkerung wurde mit Kriegssteuern überlaftet und auch durch die einquartierten Truppen, meist protestantische Keichskontingente, arg mitgenommen. As nun gar noch eine Aushebung von 12000 Mann angeordnet



80. Der Markt şu München şu Anfang des 18. Zahrhunderts. Nach Merian, "Topographia Bavarias".

wurde, da erhob sich im Oktober 1705 zuerst in der Inngegend ein Aufstand des Landvolkes, der, von entlassenen Soldaten geleitet, sich rasch über ganz Ober= und Niederbayern verbreitete.

"Lieber bahrisch sterben, als kaiserlich verderben!"

so klang es damals in den dichten Scharen des Landesausgebotes. Braunau, Burghausen und Schärding sielen den Bauern in die Hände, ein Angriss auf München, dessen Bürgerschaft sich gleichzeitig erheben sollte, wurde geplant, und wirklich erschienen in der Christnacht des Jahres 1705 die oberbahrischen Landstürmer, etwa 2800 Mann stark, vor der Hauptstadt. Der "rote Turm" am Farthor siel in ihre Hände, doch der Angriss auf die Stadt selbst wurde abgeschlagen, der aufständische Hause nach dem Kirchhose von Sendling zurückgedrängt und nach helbenmütiger Gegenwehr zur Ergebung gezwungen. Tropdem wurden die Besiegten zum großen Teil von den erbitterten Kaiserlichen zusammengehauen, und durch massenhafte Hinrichtungen übten diese eine surchtbare Kache an den Gesangenen. Doch machte erst die Erstürmung von Braunau (Januar 1706) der Erhebung ein Ende. Das bahrische Bolk hat ihr Gedächtnis treulich bewahrt und ihr in der sagenhasten Gestalt des riesenstarken Schmiedes Balthasar (Balthes) Mahr von Kochel, der das Löwenbanner schwingend

## Abbildung / welcher Westalt von Thro Känserl: Majestät / die Achts-Artlärung wider die

beede Gebrüder / und gewesene Chur-Fürsten von Colln und Bapen / auff dem Ritter-Saal / den 29. April / Anno 1706. in Wienn vorgenommen / und vollzogen worden.

A. Ihro Ranferl: Maiestat. B. Der Dbrist Dof Marschall (Titul) Berz Graff Carl zu Baldstein. C. Ranferl: Dbrist Dofmeister / Thro Durch! Derz Carl Theodor Otto Rurft von Galm/zc. D. Ranferl: Bartichier: Dauptmann (Titul) Berg Maximilian Guibobalb Graf von Martinis/zc. E. Ranferl: Dbrift Cammerer (Titul) Berg Leopold Johann Donat Trautson / Graf zu Kaldenftein/gc. F. Ranferi: Reichs Vice-Cangler (Titul) Berg Rriberich Carl Graf pon Schonborn / 2c. G. Ranferl: Reichs Dof Rath und Geheimer Referendarius (Titul) Serz Cafpar Florent von Consbruch / 2c. H. Die Reichs Berolbe. 1. Th: Rank: Wai: befehlen dem Reiches Vice-Cangler Die Achte Erflärunge Sentenzen zuver fünde worauff die felbe der vot benahmte Reiches Doffrath und geheime Referendarius ablifet.



Kaiser Joseph I. erklärt die Reichsacht wider die Kurfürsten Joseph Clemens von Köln und Max Emanuel von Bauern.

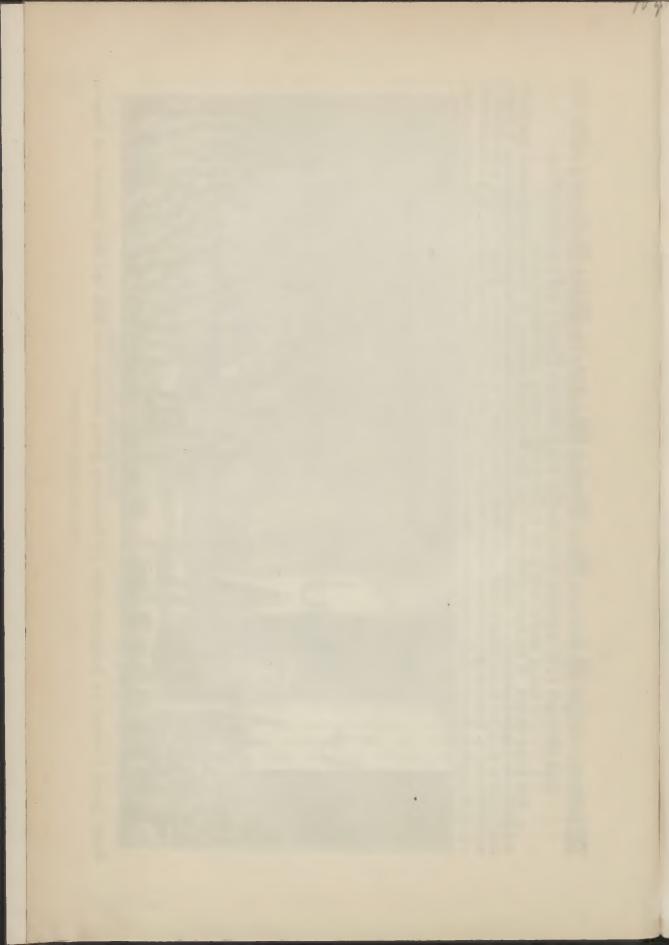

auf dem Sendlinger Kirchhofe fiel, auch einen volkstümlichen Helben verliehen. Nach Niederwerfung des Aufruhrs verhing der Kaiser mit Zustimmung des Reichstages die Acht über Max Emanuel und den Erzbischof von Köln (April 1706); die Oberpfalz siel an die Kurpfalz zurück, die damit auch ihren alten Platz im Kurfürstenrate wieder einnahm, das Gebiet rechts des Inn wurde zu Oberösterreich geschlagen. Es schien mit der alten Selbständigkeit und Bedeutung Baherns zu Ende zu gehen.

Die Stellung der Habsburger wurde durch die Erfolge der nächsten Jahre in ungeahnter Beise befestigt. Zuerst über die spanischen Niederlande fiel die Enticheidung. Ermutigt durch ihren glüdlichen Widerstand im Jahre 1705, gingen bier die Franzosen im Jahre 1706 über ihre Berschanzungen hinaus vor. Diese Bewegung wurde ihnen verhängnisvoll. Denn Marlborough griff fie am 23. Mai bei Ramillies, nördlich von Gembloux, mit 56000 Mann und 100 Geschüten an. Billeroi hatte Die Sauptmaffe seines Beeres von 60 000 Mann auf dem linken Flügel in einer faft unangreifbaren Stellung vereinigt, weil er bier ben Sauptstog erwartete; ben rechten bagegen, ber wesentlich aus Reiterei bestand, so wenig gebedt aufgestellt, daß er leicht umgangen werden konnte. Daber beschäftigte Marlborough den rechten Flügel durch Scheinangriffe und brachte bann bem linken, ber vom andern nicht rechtzeitig unterftut werden konnte, eine vernichtende Niederlage bei. Da er nur einen Teil seiner Truppen im Feuer gehabt und baber nur mäßige Berlufte (3600 Mann auf 56000 Mann) erlitten hatte, so konnte er biegmal eine kräftige Berfolgung einleiten und den Sieg wirklich ausbeuten. Schon am 25. Mai fiel Löwen, und da die Frangofen nicht einmal die Schelbelinie hielten, fondern bis hinter die Lys gurudwichen, fo ergaben fich raich hintereinander Mecheln, Bruffel, Gent, Brugge, Antwerpen, Dubenarde, und das Land huldigte dem Erzherzog Karl als seinem rechtmäßigen Herrn.

Wenige Monate später endete mit einem ähnlichen durchschlagenden Erfolge der Rrieg in Oberitalien. Mit Muhe behauptete fich bier feit Anfang bes Jahres 1704 Biftor Amadeus gegen die frangofische Übermacht unter Bendome. Seine Festungen hatte er fast alle verloren, seine Sauptstadt Turin wurde belagert, und einen Bersuch Eugens, im Sommer 1705 ju ihrem Entjate ju marichieren, vereitelte die erfolglofe Schlacht bei Caffano an der Adda (16. August), wo unter den Klängen des Deffauer Marsches zum erstenmal die blauen preußischen Bataillone in Italien fochten und ihr Führer, der fühne Fürst Leopold von Anhalt-Deffau, sich zuerft seinen Ruhm verdiente. So war die Lage noch im Beginn des Feldzuges von 1706. Das eine frangofische heer unter dem Bergog de la Fenillade belagerte abermals das von Graf Daun verteidigte Turin, bas zweite ftand an der unteren Etich. Doch in dem Moment, wo Eugen, verstärft durch preußische, sächsische, pfalzische und hessische Truppen, sein Saupt= quartier in Berona genommen hatte und die Frangosen bereits hinter den Mincio brängte, erhielt Bendome die Beisung, den Oberbefehl an der durch die Niederlage von Ramillies schwer gefährdeten Nordostgrenze Frankreichs zu übernehmen. ersette der Herzog von Orleans, der Sohn der Elisabeth Charlotte, ein junger Mann ohne jede Kriegserfahrung und beraten durch Marsin, der seit dem Tage von Höchstädt das rechte Selbstvertrauen verloren hatte und jest obendrein von der fizen Idee beseffen wurde, daß er in diesem Feldzuge umkommen werde. Statt deshalb am Mincio die Schlacht anzunehmen, trat die französische Armee den Rückzug über Mailand in der Richtung auf Turin an und ruftete sich, übrigens gegen den Wunsch des Herzogs von Orleans, durch die Bereinigung mit dem Belagerungsheer 30000 Mann stark, den Angriff des kaiserlichen Heeres westlich von Turin in ausgedehnten verschanzten Stellungen zwischen ber Dora riparia und Stura zu erwarten, statt ihm ins freie Ungestört durch die Gegner vereinigte sich Prinz Eugen, Feld entgegenzugeben.

Entscheidung in den Nieder= Landen.

Sieg der Kaiserlichen in Italien.



81. Plan der Belagerung und des Entfahes von Turin am 7. September 1706. Nach Arneth, "Pring Engen".

der den Franzosen parallel südlich des Po marschiert war, dann den Tanaro überschritten hatte und Turin im Suden umging, am 1. September mit Viktor Amadeus und führte am 7. September seine Kolonnen, 24000 Mann und 6000 Pferde, unter dem heftigen Geschützfeuer der Frangosen von Westen ber zum Angriff. Zuerst am linken Flügel erstürmten die Bataillone Leopolds von Deffau die hartnäckig verteidigten Schanzen an der Stura. Dann entschied fich der Rampf auf der ganzen Linie durch das Borgehen des Herzogs Biktor Amadeus gegen das feindliche Zentrum, und ein Ausfall Dauns verwandelte den Rudzug der Franzosen in verwirrte Flucht. Statt nun dem geschlagenen Seere einen festen Rudhalt zu bieten, verlor Feuillade, der Rommandeur des Belagerungsheeres, völlig die Befinnung und ordnete den übersturzten Rudzug auch seiner Truppen nach Often bin über den Po, also nach den lombardischen Festungen an. Wirklich überschritten die Franzosen, allerdings mit Aufopferung ihres Lagergeräts, den Po. Allein auf die falsche Nachricht bin, diese Straßen seien schon im Besitze bes Feindes, bogen sie dann doch nach Westen um und gingen auf Binerolo gurud. Ihr ganges Lager fiel ben Berbundeten in die Sande, Marsin war tot, Orleans schwer verwundet. Um 1 Uhr bereits war der Kampf zu Ende, um 4 Uhr zog Bittor Amadeus, ihm zur Seite Bring Eugen, durch die Porta del Popolo, das heutige Siegesthor, unter dem Geläute aller Gloden und dem Jubel der Einwohner in seine befreite Hauptstadt ein. Damit war der Kampf in Oberitalien im wesentlichen zu Ende. Orleans führte die Trümmer seines Beeres nach Frankreich zurud, Novara und Pavia entwaffneten ihre frangofisch-fpanische Besatung, und Mailand empfing am 26. September den siegreichen Prinzen Eugen jubelnd als Befreier. Die noch übrigen Plate überlieferten die Frangofen gegen freien Abzug. Nachdem dann im Juli 1707 der kaiferliche General Dann auch Neapel fast ohne Schwertstreich besetzt hatte — nur Gasta fiel erst nach längerer Gegenwehr — war die Eroberung des spanischen Italien für die Habsburger vollendet.

Diefe Waffenerfolge umgaben die junge Regierung des Raifers Joseph I. (1705-11), der am 5. Mai 1705 seinem Bater Leopold I. gefolgt war, mit strahlendem Glanze. Er war als erster Sohn Leopolds aus dessen dritter Ehe mit Therese von Pfalz-Neuburg am 26. Juli 1678 geboren und hatte eine forgfältige Erziehung erhalten, die seine gute Begabung entwickelte und ihm unter anderm die Herrschaft über sieben Sprachen (darunter auch das Tichechische und Ungarische) verschaffte. Schon seit 1687 trug er die Arone von Ungarn, seit 1690 die des römischen Königs. Als der Spanische Erbfolgekrieg ausbrach, drängte er auf energische Ariegführung und unterstütte nach Kräften den Prinzen Eugen gegen die alteren Rate des Baters. Tod desfelben machte ihm dann freie Bahn. Prinz Eugen hatte sein vollständiges Bertrauen; neben ihm stand als Führer des kaiserlichen Rabinetts und "Premierminister" der Fürst von Salm, als personlicher Bertrauter der Jugendfreund des Kaifers, Leopold Matthias Graf von Lamberg. Seinem Later körperlich wie geistig gang unähnlich, von mittlerer Größe, aber schlank gewachsen und von kräftigem Bau, lebhaft, feurig, durchdrungen von dem Bewußtsein seiner fürstlichen und kaiserlichen Burde, auch in firchlicher Beziehung selbständiger und von seinen Beichtvätern daber weniger abhängig, ließ er ein ftraffes, monarchisches Regiment und thatkräftige Berfolgung feiner Ziele erwarten.

Unter den ersten, die dies zu fühlen bekamen, war Papst Clemens XI. Joseph I. 0—1721) aus dem urbinatischen Hause der Albani. Seitdem die Habsburger Rom. (1700-1721), aus dem urbinatischen Sause der Albani. Seitdem die Habsburger die frühere Macht Spaniens auf der Halbinfel gewonnen hatten, stand ihnen das Papfttum ebenfo feindlich gegenüber wie feiner Zeit den Spaniern und neigte fich zu Frankreich. Bereits die Kriegssteuern, die Eugen zum Unterhalt seines Heeres in

Parma und Piacenza erhob, hatten Papst Clemens XI. zu einem Protest veranlaßt, weil auch die Geistlichkeit zu jenen Leistungen herangezogen worden und die Lande päpstliche Lehen seien. Joseph I. antwortete darauf mit der Besehung Commacchios als eines Reichslehens (Mai 1708). Dazu kam jeht die Zusicherung des Kaisers an die Neapolitaner, daß alle kirchliche Ümter nur an Landesangehörige verliehen werden sollten, was wiederum Clemens XI. als Gingriff in seine Rechte betrachtete. Bon



82. Kaiser Toseph I. Nach bem Gemälbe von F. Stampart gestochen von J. A. Pfessel.

schreiben und Gegenschreiben gingen beide Teile zur Anwendung der Waffen über. Aber das eilig zusammengeraffte buntscheckige Heer des Papstes, 30000 Mann, hielt nirgends stand, als die Kaiserlichen unter Dann, teilweise deutsch-protestantische Regimenter, von Norden und Süden her im Kirchenstaate einmarschierten, die Romagna und Ancona besetzten (November 1708), sogar Rom bedrohten. Da Kom von keiner Seite, auch von Frankreich nicht, auf Beistand zu rechnen hatte, so beeilte sich Clemens XI., am 15. Januar 1709 seinen Frieden mit dem Kaiser zu schließen. Er erkannte Karl III. als König von Spanien an, räumte den Kaiserlichen das



Nach einem Kupferstiche von Gaspar Lupten bei Abraham a S. Clara, "Weltgalerie". Nürnberg 1708.

Durchzugsrecht nach Neapel ein und setzte seine Armee auf 5000 Mann herab. Dagegen räumte der Kaiser den Kirchenstaat und versprach, die Streitfragen über Parma, Piacenza und Commacchio einem gemischten Schiedsgericht zu unterwersen. Auch hier behaupteten also die Habsburger die Oberhand.

Kaiser Joseph I. und der ungarische Aufstand.

Diese Siege konnten auch auf das Berhältnis des Hauses Habsburg zu Ungarn nicht ohne Rudwirfung bleiben. In den Jahren 1704-5 hatte der ungarische Aufftand, von den Frangosen heimlich gefördert, rasch genug Boden gewonnen. Auch die Siebenbürger schlossen sich ihm teilweise an, nur nicht die dortigen Sachsen, und riefen in Beißenburg Frang Rakoczy zum Fürsten aus (6. Juli 1704), und im nördlichen und öftlichen Ungarn bildeten auf dem Tage von Szecsen (September 1705) die Anhänger des Fürsten eine "Ronföderation", deren Ziel eine Art ungarischer Abelsrepublik unter einem machtlosen habsburgischen Titularkönig, etwa nach polnischem Muster war. Sie dachten dabei an den damaligen römischen König Joseph, und wirklich trat Diefer ichon damals im Rate feines Baters für raiche Beendigung der ungarischen Unruhen durch billige Zugeständnisse ein. Als Joseph den Thron bestiegen hatte, bot er die Sand zum Ausgleich, und Franz Rakoczy richtete am 8. Juli 1705 ein Schreiben an ihn, das die friedfertigften Gefinnungen beteuerte. Thatsächlich erschienen freilich dem Kaiser die Forderungen der ungarischen Konsöde= ration als ganz unannehmbar, da ihre Erfüllung den Berzicht auf alles feit 1687 Errungene in sich schloß. Der Krieg ging also fort, und zwar mit gunstigem Erfolge für die habsburgische Sache. Der glänzende Sieg des Generals herbeville beim Bibopaß an der siebenbürgischen Grenze (11. November 1705) sicherte dem Raifer in wenigen Wochen Siebenbürgen. Um die dadurch gedrückte Stimmung zu benutzen, begann Foseph I. im Winter 1705—6 Berhandlungen in Tyrnau unter ber Bermittelung der Seemächte und versprach in einem Manifest die Beobachtung der alt= hergebrachten Rechte und Freiheiten Ungarns (20. Januar 1706), in einem zweiten Amnestie für alle, die zu seinen Generalen übertreten würden. Diese Kundgebungen blieben auch keineswegs ohne Erfolg, zumal die offenbare Willkür und der harte Steuerdruck der Adelsherrschaft die Bevölkerung und namentlich die deutschen Städte Oberungarns zur Berzweiflung trieben. Aber der Trop der ungarischen Opposition hielt an der unannehmbaren Forderung der Wahlmonarchie fest, und mit dem Ablaufe des Waffenstillstandes am 24. Juli 1706 begann der Rampf aufs neue. Kaiferlichen vermochten zunächst kaum ihre Grenzen zu deden und verloren vorübergehend fpgar Gran. Diefe Erfolge und die tropdem machfende innere Ungufriedenheit trieben Rákóczh zum Üußersten; auf dem Konföderationstage von Onód (Mai 1707) ließ er mehrere der angesehensten Manner niedermachen oder hinrichten und sette die förmliche Erklärung des Abfalls vom Saufe Sabsburg durch (22. Juni). Doch der Brotest der beiden ungarischen Erzbischöfe und sämtlicher Bischöfe, einer großen Anzahl von Magnaten und von zwölf Freiftabten gegen diefe Beschluffe bewies, daß Rakoczy kein Recht habe, sich für ben Vertreter ber ungarischen Nation zu halten, und Beifters Sieg bei Trencfin (Auguft 1708) fprengte Ratoczys Beer vollig auseinander. Seitdem suchten allmählich Magnaten und Städte ihren Frieden mit dem Raifer, nur nicht Rakoczy und seine nächsten Unhänger. Die letten Aufständischen unterwarfen sich endlich gegen unbeschränkte Amnestie und Zusicherung der alten kirchlichen wie politischen Rechte Ungarns auf dem Konvente von Szathmar (April 1711). So endete die ungarische Revolution, die letzte auf anderthalb Jahrhunderte, mit der Behauptung des Landes durch die Habsburger, aber auch mit dem Berzicht auf den Bedanken, die gesamte Ländermaffe, die ihnen gehorchte, in einen einheitlichen Staat zu verwandeln.

Während die französischen Heere aus den spanischen Nebenlanden überall zurückwichen, behaupteten sich die bourbonischen Waffen siegreich im Kernlande der Monarchie, weil ihnen hier eine tiefgehende Volksbewegung Rüchalt gab. Erst am 8. März 1704 erschien Erzherzog Karl, dürftig ausgerüstet, an Bord einer englisch-holländischen Flotte in Lissabon. Aber hier gestaltete sich seine Lage wenig tröstlich. Die Portugiesen blicken mit Abneigung ans die keherischen Hilfstruppen, ihre unfähigen Offiziere voll Neid auf die besser gerüsteten Bundesgenossen. Karl selbst, ein arbeitsamer und streng-

Feldzüge in Spanien (1704—1707).



84. Karl III., König von Spanien (ber fpätere Kaifer Karl VI.). Rach bem Gemalbe von F. Stampart gestochen von P. van Gunst.

sittlicher, aber noch sehr junger Herr (geb. 1. Oktober 1685), besaß weder Erfahrung in großen Geschäften, noch Selbständigkeit des Urteils, wurde vielmehr noch immer wesentlich von seinem herrischen Erzieher, dem Fürsten Liechtenstein, geseitet. So kam es, daß das spanische Heer unter Marschall Berwick, einem natürlichen Sohne Karls II. von England, statt den Angriff der Verbündeten abzuwarten, selbst in Portugal eindrang, die Junisise es zum Abzuge nötigte. Nur an einer Stelle gesang den Engländern ein bedeutender Erfolg. Am 4. August 1704 nahmen Admiral Rooke und Prinz Georg von Hessen-Darmstadt die unbezwingliche Fessenseitung Gibraltar

durch einen kecken Handstreich; aber sie ergriffen davon Besitz nicht in Karls III. Namen als Königs von Spanien, sondern für England, das damit den Anfang machte zur Begründung seiner Herrschaft im Mittelmeer. Mehrere Versuche der Spanier und Franzosen im Sommer 1704 und im Winter 1704—5, den Platz wiederzunehmen, dort die unentschiedene Seeschlacht vor Malaga, die am 24. August 1704 der Graf von Toulouse, ein natürlicher Sohn Ludwigs XIV. und der Montespan,



85. Charles Mordannt Graf von Peterborongh. Nach dem Gemälde von Dahl gestochen von W. F. Fry.

den Verbündeten lieferte, hier der stürmische Angriff des Marschalls Tessé von der Landseite her, scheiterten, der letztere an der tapferen Gegenwehr Georgs von Hessen-Darmstadt.

Ratalonien für Karl III. Für Karls Sache eröffneten sich günstigere Aussichten erst durch die Unzufriedenheit Kataloniens mit Philipps V. Regierung, der die Hoffnung der Landschaft, ihre alten Sonderrechte (Fueros), die ihnen Philipp IV. entrissen, wiederzuerhalten, nicht erfüllt hatte. Darauf bauend nahm der neue englische Oberbefehlshaber, der hochherzige, kühne und begabte Lord Peterborough, Karl III. und den Prinzen Georg an Bord und segelte nach der spanischen Ostküste. In Denia (Valencia) gelandet, ließ er Karl zum König von Spanien ausrufen (11. August 1705), darauf nahm er durch verwegenen Angriff die hochragende Bergfestung Montjuh über Barcelona, wobei Georg von Hessen-Darmstadt fiel, und zwang die bourbonische Besatzung zum Abzuge; am 24. Oktober empfing Karl die Huldigung seiner katalonischen Hauptstadt. Und nun erhob sich das Bolk in ganz Katalonien, Aragonien und Balencia; unter



86. Spanischer Offizier. Nach einem gleichzeitigen Kupferstiche in Abraham a S. Clara, "Weltgalerte". Allrnberg 1703.

blutigen Szenen stürzte es allerorten die bisherigen Behörden, sobald sie sich nicht sofort der neuen Regierung anschlossen, und setzte revolutionäre Ausschüsse (Juntas) an ihre Stelle. Erst durch diese Erhebung der aragonischen Lande satte der Habsdurger wirklich Fuß in Spanien. Der europäische Krieg aber wurde dadurch gleichzeitig zu einem spanischen Bürgerkriege zwischen Kastilianern und Katalanen, die um die Behauptung ihrer alten Sonderrechte erbittert sochten.

Relbäuge gegen Raftitien

Um fo größere Anstrengungen machte die Regierung in Madrid, jene abtrunnigen (1706 u. 1707). Provinzen wieder zu bemeistern. Ein kastilianisch-französisches Beer von 18000 Mann unter Marschall Teffé schloß im Frühjahre 1706 Barcelona ein, eine französische Flotte unter dem Grafen von Toulouse sperrte die Seeseite, und schon war das beherrichende Fort Montjun in den Händen der Frangofen, und die Lage Karls III. wurde bedenklich, als die Ankunft eines englischen Geschwaders die Aufhebung der Belagerung und den Ruckzug Teffés erzwang (6. Mai 1706). Nun ruckten die feindlichen Heere von beiden Seiten in Kastilien ein, und da Berwick ihnen nicht mehr als 10000 Mann entgegenzustellen hatte, besetzten sie bereits am 2. Juli Madrid. Philipp V. war mit feinem Hofe und den höchsten Beamten nach Burgos geflüchtet. Aber leidenschaftlich flammte da der Stolz der Kaftilianer gegen die kekerischen Fremden und die aufständischen Katalonier empor, die ihnen einen König aufzwingen wollten. Scharenweise strömten die Freiwilligen unter Berwicks Fahnen, Madrid erhob sich gegen die fremde Besakung, und im September mußten die Berbündeten Raftilien räumen, aber den Rudweg nach Sudosten, nach Balencia, einschlagen, da ihnen der Beg nach Besten durch die spanischen Streifscharen gesperrt wurde. Triumphierend gog nun Philipp V. am 27. Oktober wieder in feiner Sauptstadt ein, fester als jemals vorher mit seinem Bolke verbunden. Ginen zweiten Angriff des habsburgischen heeres von Valencia her wies der Marschall Berwid wenige Stunden von der kastilischen Grenze bei Almanza zurück (25. April 1707).

So war Karls III. Herrschaft durchaus auf die aragonesischen Landschaften beidrankt. Raftilien blieb den Berbundeten unbezwinglich, weil die Bevolkerung opferwillig ihren Konig ftuste. Diefelbe Erfahrung ergab fich aus einem Ungriff auf Südfrankreich, ein Unternehmen, das mehr dem Intereffe der englischen Berrichaft über bas Mittelmeer als habsburgischen Zweden biente. Gine englische Flotte erschien mit einem öfterreichisch = italienischen Seere unter Bring Eugen und Biktor Amadeus vor Toulon (Ende Juli 1707). Doch die Befestigungen erwiesen sich zu stark, die Kräfte ber Belagerer nicht ausreichend, und die benachbarten Landstriche unterftutten das Beer des Marschalls Teffe so kräftig, daß schließlich nichts übrig blieb als der Rückzug (Mitte August). Als zweifelloses Ergebnis der bisherigen Kriegführung stellte fich also heraus, daß die Eroberung ber gesamten spanischen Monarchie den Sabsburgern ebenso unmöglich sei, wie den Bourbonen die Behauptung der spanischen Nebenlande. Sechs weitere Rriegsjahre haben dieses Resultat lediglich bestätigt.

Vergebliche Friedensverhandlungen.

Unter diesen Umständen dachte endlich auch Ludwig XIV. an Friedensverhandlungen. Er bot während des Jahres 1707 im Haag die Abtretung Spaniens an Rarl III., die Belgiens an Holland an, für Philipp V. aber wünschte er nur die spanisch-italienischen Landschaften zu behaupten, außerdem sollte Max Emanuel wieder nach Bapern zurückgeführt werden. Anfangs schienen diese Anträge günstige Aufnahme zu finden. Denn Holland empfand ebenso schwer die Störung des gewohnten Sandelsverkehrs durch den Krieg als das rasche Aufsteigen der englischen Marine. Aber weder Ofterreich noch England wollten von einem Bergicht auf die zuerft erhobenen Ansprüche etwas wissen, vor allem wirkte Marlborouah für die Kortsekung des Krieges im Interesse Englands; ja eine feierliche Kundgebung der Berbündeten hielt ihre ursprüngliche Absicht, dem Hause Habsburg das gesamte spanische Erbe zu verschaffen, aufs bestimmteste fest.

Englischeichot= tische Union.

Daß England den Frieden verwarf, macht ein Blid auf die dortigen Ruftande fehr erklärlich. Soeben nämlich hatte es die längft geplante "Union", die volle Berschmelzung mit Schottland zu einem Einheitsstaate vollzogen und damit erreicht, woran Kahrhunderte sich vergeblich abgemüht hatten. Nicht äußere Gewalt, wohl

aber der Zwang der Umftande hat dieses große Werk zur Reife gebracht, allem Widerstreben zum Trop. Ein Sonderdasein Schottlands war in der That unmöglich geworden. Nicht bloß war das Land von leidenschaftlichen Parteiungen firchlicher und politischer Art zerriffen, die zum Teil in der verschiedenen Nationalität seiner Bewohner wurzelten, sondern es sah sich auch von allen Borteilen des englischen Berkehrs und der englischen Rolonisation ausgeschlossen, somit unausbleiblich zum wirtschaft= lichen Stillstande, also zum Rückgange verurteilt. Ja wenn es nicht gelang, die protestantische Thronfolge in Schottland so zu ordnen, wie sie England schon geordnet hatte, so drohte der Versuch einer jakobitischen Reaktion, die in den noch sehr zahl= reichen Anhängern der Stuarts, vor allem in den Hochländern, eine feste Stute finden mußte und wahrscheinlich zunächst glückte, Schottland aber nur in neue unabsehbare Birren mit England fturate. Bor folden Gefahren konnte nur die volle Bereinigung beider Reiche zu einem Einheitsstaate retten. Dem widerstrebten freilich noch schottischer Stolz und englischer Eigennut, und gegen Anfang bes Jahres 1705 standen sich Schotten und Engländer fogar fo feindlich gegenüber, daß ein friegerischer Zusammenftoß nicht außer Rechnung blieb. Da war es der neue Bigekönig von Schottland, der Bergog von Arghle, der Urentel des alten Gegners der Stuarts (f. Bb. VI, S. 504), ber reichste Grundherr des Landes, ein eifriger Presbyterianer und Whig, der allmählich die Anhänger der Union um sich versammelte. Nach heißen Debatten, in denen mit dieser Partei die Jakobiten und Männer wie Lord Belhaven und Fletcher, die Ber= fechter einer im Grunde genommen republikanischen Staatsordnung, aufs heftigfte Busammenftiegen, fiegten endlich die Unionisten über die zwiespältigen Gegner, und fo beschloß das schottische Parlament, einen Ausschuß zur Beratung der Union niederzusehen (12. September 1705). In langen Berhandlungen mit einem Ausschuß des englischen Parlaments, der ben Schotten, eben weil fie die schwächeren waren, ein echt staatsmännisches Entgegenkommen bewies, stellte dieser den Entwurf gur Union in 23 Artikeln auf. Dieser fand zuerft Annahme im letten schottischen Parlament (27. Januar 1707), dann auch im englischen Barlament, und am 17. Märg 1707 konnte die Königin Anna diesem verkunden, daß der Entwurf zum Gesetz geworden sei und ein Reichsverband vom 1. Mai an beide Bölker umschließen werde. Union ftellte rechtlich Englander und Schotten völlig gleich, fie gemährte Diefen vollen Anteil am englischen Sandel und verband beide Länder zu einem einheitlichen Zollgebiet, wogegen die Schotten nur einen geringen Teil der englischen Staatsschuld übernahmen. Das gemeinsame Parlament sollte kunftig aus 185 erblichen englischen und 16 gewählten schottischen Peers, sowie aus 513 englischen und 45 schottischen Unterhausmitgliedern bestehen. Die Thronfolge war natürlich Doch sicherten besondere Bestimmungen hüben und drüben ("Sicherheitsakte") die schottisch-presbyterianische wie die bischöflich-anglikanische Kirchenversassung beider Reiche.

So vollzog sich mitten in einem großen europäischen Kriege die Aufrichtung des großbritannischen Einheitsstaates, ein Werk nüchternster Erwägung, nicht auflodernder Begeisterung, aber vielleicht eben deshalb um so dauerhafter, so daß es auch alle Zeit unzerstörbare Geltung behielt. An Widerstand dagegen hat es in Schottland freilich auch nachmals nicht gesehlt. Schon im Jahre 1708 versuchte Jakob (III.), auf die Erregung bauend, die dort der Unionsbeschluß hervorgerusen hatte, mit französischer Hilfe von Dünkirchen her eine Landung. Aber seinen Anschlag auf Edinburg vereitelte die englische Flotte; die Absicht, nach Inverneß zu gehen und von dort die Hochlande aufzuwiegeln, scheiterte an der mangelhaften Kenntnis des gefährlichen Fahrwassers und durch widrige Winde. So kehrte das Geschwader unverrichteter Sache wieder heim.

Jakobitischer Landungs= versuch in Schottland. Billars erobert die Stollhofener Linien (1707).

Das vereinigte Großbritannien warf ein verstärktes Gewicht in die Wagschale bes europäischen Krieges. Es war dies auch wünschenswert für die Große Mlianz, benn auf bem füddeutschen Rriegsschauplate war im Jahre 1707 bem Grafen Billars ein großer Erfolg gelungen. Seit Jahren hatte hier Ludwig von Baden, ba er nur über unzureichende Streitkräfte gebot, in verschanzten Stellungen bafür Erfat gefucht. Bon Philippsburg bis Stollhofen, unweit Raftatt, behnten fich feine Schanzen in einer Länge von etwa zwölf Stunden langs des Rheins; andre ichloffen sich hier an und sperrten die Rheinebene nach dem Gebirge hin ab. Das Ganze galt mit Recht als ein Mufter der Befestigungskunft, und wirklich hatten diese Stollhosener Linien jahrelang die Thäler bes nördlichen Schwarzwaldes, namentlich die Strafen am Nedar und an der Murg, für die Frangosen gesperrt und das südwestliche Deutschland geschütt. Jett war Ludwig am 4. Januar 1707 gestorben, und Christian Ernst von Brandenburg-Bapreuth, früher ein tüchtiger Berr, jest aber alt, ftumpf und gebrechlich, fein Nachfolger geworden. Da überraschte Villars, bei Stollhofen und Lauterburg in der Nacht des 22. Mai 1707 mit 40000 Mann den Rhein überschreitend, die deutschen Schangen, und da die Besahungstruppen fopflos nach Durlach zurudwichen, so bemächtigte er sich ohne Gegenwehr ber ganzen Stellung. Schon am Abend des 23. Mai war er in Raftatt, am 8. Juni zog er in Stuttgart ein, seine Reiter streiften bis auf das Schlachtfeld von Söchstädt, und der Markgraf wich bis in die Gegend von Nördlingen gurud. Überall wurden ichwere Brandichahungen und Lieferungen eingetrieben. Erft als der Aurfürft von hannover den Oberbefehl über das Reichsheer übernahm, wich Villars hinter den Rhein zurud.

Schlacht bei Dubenarde (1708).

In Belgien hatten die Franzosen mährend des Jahres 1707 unter dem Herzog Beinrich von Bendome ihre Stellungen zwischen Fleurus und Gemblour gegen Marl-Für das Jahr 1708 aber stellten die Franzosen, nachdem borough behauptet. Desmarets ihre Finanzen einigermaßen wieder in Ordnung gebracht hatte, fünf Beere auf, nämlich in Flandern, am Mittelrhein, in dem Dauphine, in Katalonien und in Kastilien. Auch war der Anfang des belgischen Feldzuges für sie nicht unglücklich. Denn begünstigt von der tiefen Berstimmung der katholischen Belgier über die oft recht harte Berwaltung der kalvinistischen Holländer, nahm Bendome Brügge und Gent wieder ein, so daß Marlborough das Schlimmfte vorausfah. Da half abermals Pring Eugen. Er hatte junächft Anordnungen für die Berteidigung Guddeutschlands getroffen, wo Aurfürst Ernst August von Sannover den Oberbefehl über das verstärkte Reichsheer führte, und man erwartete deshalb allgemein einen deutschen Bormarsch nach der Saar und der oberen Mofel gegen die Beere des Aurfürsten von Bayern und des Marschalls Berwid, als Eugen, wie Marlborough vier Jahre zuvor uach Schwaben, nach den Niederlanden eilte, um abermals in Gemeinschaft mit dem englischen Feldherrn die Entscheidung herbeizuführen. Und abermals, wie zwei Jahre zuvor in Italien, kam ihm die Unsicherheit der Führung auf frangösischer Seite zu hilfe. Reben ben erprobten Bendome als ben Oberbefehlshaber hatte Ludwig XIV. feinen ältesten Entel, den Herzog von Burgund, gestellt, der doch nur widerwillig gehorchte und Bendome ju peinlichen Rudfichten auf seine Meinung zwang. Dhne etwas voneinander zu wissen, beide auf dem Mariche begriffen, stiegen die feindlichen Beere bei Dubenarde an der oberen Schelbe, fühlich von Gent, aufeinander (11. Juli 1708). Bei raichem Entschluß hatten die Franzosen die augenblicklich schwächeren Gegner überwältigen können, aber ber Wiberftreit zwischen ihren Befehlshabern verzögerte den Angriff fo fehr, daß die Berbundeten Beit behielten, ihre Schlachtordnung zu entfalten. Und als dann wieder Bendome dem Herzog von Burgund befahl, mit feinem (linken) Mügel vorzugehen, begann dieser, statt zu gehorchen, sich zu verschanzen und sah dem Kampfe unthätig zu. Und nun entwickelte sich die Schlacht als eine wenig zusammenhängende Menge einzelner Infanteriegesechte auf sehr durchschnittenem, für die Reiterei ganz ungeeignetem Gelände, bei denen den Berbündeten die größere Selbständigkeit ihrer verschiedenen Heereskontingente zu gute kam. Erst gegen 8 Uhr abends endete die Schlacht mit dem Rückzuge der Franzosen, aber die Dunkelheit verhinderte jede Bersolgung. Trozdem vermochten sie jezt den Einmarsch in Frankreich nicht mehr zu hindern: Eugen erschien vor Lille. Noch hoffte Bendome den Platz zu entsetzen, zumal da Marschall Berwick inzwischen von der Mosel her eingetroffen war; aber



87. Plan der Schlacht bei Malplaquet. Nach Arneth, "Prinz Eugen".

der Zwiespalt mit diesem und mit dem Herzog von Burgund, den er beriet, ver= eitelte den Plan, und so ergab sich Lille an die Verbündeten (23. Oktober 1708). Auch Gent und Brügge fielen noch im Dezember wieder in ihre Hand.

Die Schläge dieses Jahres waren so empfindlich, daß Ludwig XIV., gebeugt durch sein unausschörliches Mißgeschick und gedrängt auch durch den Herzog von Burgund, sich abermals zu Friedensanerbietungen entschloß. Im Mai 1709 erschien seinen Winister Torch im Haag und brachte dort mit dem Ratspensionär Heinsüsse einen vorläusigen Friedensvertrag zustande (28. Mai), nach dem Spanien mit den amerikanischen Besitzungen und allen europäischen Nebenlanden an Karl III. fallen, auch Philipp V. von Frankreich her nicht mehr unterstützt werden sollte. Außerdem gab Frankreich Straßburg, Breisach und Landau heraus, versprach, alle seine Festungen am Oberrhein zu schleisen und an Karl III. Lille, Tournai, Ppern und einige andre Plätze abzutreten (28. Mai). Doch soweit war Ludwigs XIV. Kraft und Stolz noch nicht

Ariedensver= handlungen zu Haag. Schlacht bei Malplaquet (1709). gebrochen, daß er solche Bedingungen hätte annehmen mögen, er verwarf sie und baute wieder auf das Glück seiner Wassen. Da folgte nach wenigen Wonaten die mörderische Schlacht bei Malplaquet unweit Maubeuge (11. September 1709), dicht an der belgischen Grenze auf französischem Boden. Noch niemals hatten in den Kriegen Ludwigs XIV. so große Massen einander gegenübergestanden. 80000 Franzosen, davon 30000 Reiter, mit 80 Geschüßen gegen 100000 Verbündete, davon 40000 Reiter, mit 120 Geschüßen. "Bis an die Zähne verschanzt" und durch Waldungen und sehr zerschnittenes Gelände gedeckt, erwarteten die Franzosen den Anstrum



88. Brotverteilung im Konvre jn Paris mährend der Hungersnot im Winter 1709—1710. Nach einem gleichzeitigen Rupferstiche.

ihrer Gegner. Nach einer einleitenden Kanonade scheiterte ein verfrühter Angriff der kaiserlichen Bataillone auf den linken französischen Flügel unter den schwersten Verlusten, aber die Franzosen vermochten aus ihrer sesten Stellung nicht rasch genug zur Verfolgung überzugehen, und auf dem andern Flügel gewannen die Verbündeten unter fortgesetzten mörderischen Angriffen langsam, aber stetig Boden, bis sie die Franzosen umfaßten und gegen Nachmittag 3 Uhr zum Kückzuge nötigten. Die Schlacht kostete beiden Teilen zusammen gegen 34000 Mann, wovon zwei Drittel auf die Verbündeten kamen, zerstörte den Kern der holländischen Armee und war doch kein durchschlagender

Sieg der Verbündeten, denn die Franzosen bewerkstelligten einen geordneten Kückzug und verloren nur die Festung Wons (Oktober). Immerhin wirkte der surchtbare Druck des Krieges in Verbindung mit dem Elend einer schrecklichen Hungersnot, der Folge eines surchtbar strengen Winters (1709—10), so stark auf Ludwig XIV., daß er im Jahre 1710 sich abermals zu Friedensunterhandlungen entschloß, und vielleicht hätten sie diesmal zum Ziele geführt, wenn die Verbündeten nicht schließlich ihre Forderungen allzusehr überspannt hätten. England hielt unbedingt an Karl III. als

Neue Friedensvers handlungen.



My Solully Lingue

89. Feldmarschall Graf Gnido von Starhemberg. (Zu S. 120.) Nach einem Rupferstiche in Arneth, "Prinz Eugen".

Erben ganz Spaniens fest, um seines eignen Borteils willen, Holland verlangte eine ausgedehnte Barriere in Belgien, das Deutsche Reich, besonders die süddeutschen Stände, begehrte die Herausgabe nicht bloß des Elsaß, sondern auch der Franche Comté, und Österreich endlich forderte ebenfalls die gesamte spanische Monarchie, ja sogar den Beistand Ludwigs XIV. zur Verjagung seines Enkels aus Spanien! Darüber wurden die Verhandlungen im Juli 1710 wieder abgebrochen; da jedoch die Verbündeten damals Douai, Bethune und andre Plätze von Französsisch auf Spanien zu bewegen.

Kämpfe in Spanien (1710).

Aber immer deutlicher trat es hervor, daß alle Anftrengungen der Berbundeten, Philipp V. aus Rastilien zu verdrängen, vergeblich seien, und in der That unterftütten die Engländer Karl III. weniger um seines guten Rechtes willen als wegen der Borteile, die er ihrem Handel und ihrer Mittelmeerherrschaft hatte bewilligen muffen. Seit Stanhope im Jahre 1708 Minorca erobert hatte, hielten die Engländer einen zweiten Stuppunkt ihrer Seeherrschaft neben Gibraltar, Port Mahon, befett, als Pfand für eine spanische Anleihe. Ein Handelsvertrag machte ihnen noch weiter das Zugeftandnis, daß die Eingangszölle für englische Baren in Spanien durch eine spanisch-englische Rommission sestgesetzt, der Berkehr mit Spanisch-Amerika einer spanisch englischen Sandelsgesellichaft überlaffen werben follte, Grund genug, um Karl III. nachdrücklichst zu unterstützen. Allein der Widerstand Kastiliens war nicht zu brechen. Zwar siegten Lord Stanhope und der kaiferliche Feldherr Guido von Starhemberg bei Almenara, unweit Lerida (Ende Juli 1710), drängten das bourbonische Beer nach Aragonien zurud, nahmen nach einem zweiten Siege vor Saragoffa (19. Auguft) auch diefe Sauptftadt ein und verfolgten bas gefchlagene Beer fo hitig, daß Philipp V. bereits am 7. September mit seinem Sofe und ben Spipen der Behörden von Madrid nach Balladolid flüchtete und fein Rebenbuhler Karl III. ohne Widerstand in Madrid einzog. Aber den erfinderischen Plan Stanhopes, durch eine Zwangsanleihe die begüterten Einwohner der Hauptstadt an das Intereffe des habsburgischen Königs zu feffelu, vereitelten diefe dadurch, daß fie bem König Philipp nach Balladolid folgten, und inzwischen sammelten fich, wie schon im Sahre 1706, die Scharen des fastilianischen Aufgebots um die Trummer des foniglichen Beeres, deffen Befehl der Marschall Bendome übernommen hatte. In ihren Berbindungen bedroht, mußte die habsburgische Armee schon im November Madrid wieder räumen, um in mehreren Rolonnen den Rudzug über Saragoffa nach Ratalonien anzutreten. Dabei wurde Stanhope bei Bribuega eingeholt, geschlagen und felbft gefangen. Starhemberg sicherte sich seinen Rudzug nur durch ein neues Treffen bei Billaviciofa (10. Dezember), verdantte es aber nur feiner eignen meifterhaften Führung, wenn er seine 7000 Mann glüdlich nach Barcelona brachte. Auf dies und auf Tarragona war seitdem das spanische Königtum der Habsburger beschränkt.

Der Zerfall der Großen Allianz und die Friedensichlüffe. (1711-14.)

Sieg ber Tories in England. Diese Ersahrungen verstärkten das Gewicht der Gründe, die sich allmählich in England gegen die Fortsührung des Krieges geltend machten, und wie England die Große Allianz zustande gebracht hatte, so erzwang es jest durch seinen Rückritt den Frieden. Für den Kamps waren mit ganzem Herzen immer nur die Whigs gewesen. Sie hatten, unter dem Eindrucke des glänzenden Sieges von Höchstädt, bei den Wahlen zum zweiten Parlament der Königin Anna im Jahre 1705 die entschiedene Mehrheit auch im Unterhause gewonnen und diese in dem ersten großbritannischen Parlament vom Jahre 1708 noch verstärkt. Im Ministerium herrschte die ihnen günstige Mittelpartei unter Sidneh Godolphin, die auswärtige Politik leitete Marlborough, und solange dessen Gemahlin die Königin Anna beherrschte, solange war nicht zu sürchten, daß die Gegenpartei bei ihr Gehör sinde, obwohl Anna im Herzen durchaus den hochsirchlichen Tories zuneigte und am liebsten sogar ihren Stießbruder Jakob (III.) als ihren Nachsolger anerkannt gesehen hätte, an Stelle der Kursürstin Sophie von Hannover. Nun aber schärften sich doch allmählich die Gegenssähe, denn in der Bevölkerung begann sich ein Umschwung zu gunsten der Tories

zu vollziehen. Zwar wuchs ja der Volkswohlstand sehr rasch, aber auch die Staatsschuld stieg von 1697 bis zum Ende des Spanischen Erbsolgekrieges von 20 Millionen auf 53 Millionen Pfund Sterling, und die Zinsenlast trug in Form erhöhter Steuern das ganze Volk, den Zinsengenuß und die Vorteile des erweiterten Handels dagegen hatte nur eine Minderheit. Außerdem zeichnete sich die Verwaltung der Bhigskeineswegs durch Redlichkeit aus, sogar Marlborough ist von dem Vorwurfe des Unterschleifs öffentlicher Gelder nicht verschont geblieben. Noch verhinderte es Lady Marlborough, daß die Königin von diesen Dingen ersuhr; indes ihr Stolz wurde



90. Robert Barley, Graf von Geford.. Rach bem Gemaide von Gottfried Aneller gesiochen von J. Smith.

der lange beherrschten Fürstin allmählich unbequem, und eine junge Dame, die deren Gunst zu gewinnen verstand, Abigail Hill (die spätere Lady Masham), wußte allmählich die Stellung der alten Bertrauten zu untergraben. Sie aber stand bereits in geheimer Berbindung mit zwei Männern, die früher selbst der Mittelpartei und bis 1708 dem Ministerium angehört hatten, dann aber ausgetreten waren und sich den Tories zugewandt hatten, Kobert Harley und Lord St. John (Bolingbroke). Beide waren ränkevoll und ehrgeizig, der letztere "der geistreichste, geschickteste, aber zugleich gewissenloseste Mann seiner Zeit", ein Egoist durch und durch, der viel für England gethan, aber sich niemals Dank damit verdient hat, weil er alles nur um seiner selbst, nicht um des Landes willen that. Endlich kam die erste Entscheidung durch einen ganz Spamers in. Beltgeschichte VII.

persönlichen Streit über die Beförderung des Obersten Hill, des Bruders der späteren Lady Masham, der sich bei Almanza ausgezeichnet hatte, und dem die Königin ein Regiment verleihen wollte, während die Lady Marlborough aus Haß gegen ihre Nebenbuhlerin widerstrebte. Nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Damen wurde die Herzogin vom Hofe entfernt (Anfang 1710). Fest hatten Harley



arm fff.

91. Henry St. John, Graf von Bolingbroke. Nach dem Gemälde von Gottfried Kneller gestochen von W. E. Fry.

und St. John gewonnenes Spiel. Die Königin, durch zahlreiche Adressen über die Stimmung der Nation unterrichtet, entließ zuerst den Staatssekretär Sunderland, dann auch Sidnen Godolphin (August 1710) und berief Harlen und St. John ins Ministerium, jenen als Schapkanzler, diesen als Staatssekretär. Auf deren Rat löste sie sodann das whigistische Unterhaus auf (Oktober 1710) und machte auch das noch whigistische Obershaus gefügiger durch die Ernennung von zwölf Tories zu seinen Mitgliedern (Peersschub).

Bugleich begannen geheime Unterhandlungen mit Frankreich. Die allgemeine Weltlage kam den Tories zu statten. Seitdem durch den frühen Tod Kaiser Josephs I., den am 17. April 1711 die schrecklichen Blattern wegrafften, sein Bruder Karl (VI.) Herrscher Österreichs und deutscher Kaiser geworden war, hätte die Erwerbung der gesamten spanischen Monarchie für ihn die alte Macht Karls V. wiederhergestellt und das europäische Gleichgewicht, für das sich die Seemächte doch erhoben, kaum weniger bedroht als Frankreichs Übergewicht. Deshalb verständigten sich bereits am 8. Oktober 1711 England und Frankreich über Friedenspräliminarien. Die spanischen Nebenlande sollten vom Hauptlande getrennt werden und Philipp V. auf sein Erbrecht in Frankreich verzichten, wodurch die sonst mögliche Bereinigung beider Staaten

Marlboroughs Sturz. Zerfall der Großen Allianz.



92. Das Rathans in Utrecht zur Beit der Friedensverhandlungen im Zahre 1712. Nach einem gleichzeitigen Aupferstiche.

für immer verhindert werden sollte. Nun fiel auch Marlborough; der Vorwurf des Unterschleiß gab der Königin die willkommene Veranlassung, ihm durch ein kurzes Handschreiben seine Entlassung anzukündigen (1. Januar 1712). Alle Bemühungen Hollands und des Kaisers, in dessen Austrage Prinz Eugen sogar persönlich im Anfang des Jahres 1712 in London erschien, konnten England nicht mehr bei der Großen Allianz sesthalten; schon Ende Januar 1712 begannen die Friedensunterhandlungen in Utrecht.

Da die wichtigsten Grundlagen bereits feststanden, so war die Verständigung verhältnismäßig leicht, obwohl zunächst weder der Kaiser noch die Reichsstände an den Besprechungen teilnahmen. Die Teilung der spanischen Monarchie entschied Philipps V. Erklärung (5. November 1712), daß er das Hauptland Spanien für sich wähle und

Friede von Utrecht. sein Erbrecht an der französischen Krone auf seinen jüngeren Bruder, den Herzog von Berry, übertrage. Eine spätere Abweichung von dieser Bestimmung verhinderte sortan das Interesse des Hauses Drléans, das nun das nächste Anrecht auf den französischen Thron gewann, falls die königliche Linie aussterben sollte. Die Nebenlande Belgien, Mailand, Neapel und Sardinien sollten an Karl VI, d. h. an Österreich, fallen, der westliche Teil des Herzogtums Mailand, zwischen Sesia und Ticino, aber und Sizisien mit dem Königstitel an Viktor Amadeus von Savoyen-Piemont. England erhielt Gibraltar und Port Mahon, damit die herrschenden Stellungen im westlichen Mittelmeer, dazu in Nordamerika die streitigen Gebiete, Neufundland und



98. Marschall Villars exftürmt die Edjanzlinien von Benain am 27. Inti 1712. Nach bem gleichzeitigen Gemälbe von Alaux gestochen von Frislai. (Galexies de Versailles.)

das 1710 von den Engländern eroberte Acadien (später Neuschtland und Neubraunschweig genannt), also eine sehr erhebliche Erweiterung seines dortigen Kolonialbesitzes nach Norden hin und die Anerkennung seines Alleinrechts auf den Pelzhandel in den Ländern an der Hudsonsbai. Außerdem sollten die Engländer in Frankreich den meistbegünstigten Nationen gleichgestellt und der Negerhandel nach Spanisch-Amerika bis zu 5000 Köpfen jährlich ihnen verstattet sein (Assientovertrag). Preußen wurde für rückständige spanische Hilfsgelder durch das sogenannte Oberquartier Geldern mit der gleichnamigen Hauptstadt entschädigt und erlangte die europäische Anerkennung seiner Königswürde. Die Kurfürsten von Bahern und Köln sollten von der Reichsacht losgesprochen werden und in ihre Länder zurücksehren dürfen, die Katalonier dagegen gaben England und Holland preis.

Noch dauerte inzwischen der Krieg in den Riederlanden ungehindert fort, obwohl der neue englische Oberbefehlshaber, der Bergog von Ormond, jede Ungriffsbewegung verweigerte. Tropdem begann Eugen die Belagerung von Landrecies an der oberen Sambre und ließ seine Reiter bis Soiffons ftreifen; aber nach der Beröffentlichung des englisch-frangosischen Bräliminarfriedens und der Waffenruhe gog Ormond mit ben englischen Truppen am 16. Juli ab (nur seine deutschen Soldtruppen hielt Bring Eugen zurud), und Marschall Billars erfturmte am 27. Juli 1712 die von den Solländern unter dem Grafen von Albemarle nur ichwach verteidigten Schanglinien von Denain, entfette Landrecies, nahm Douai, Quesnon u. f. f. Da die Hollander gar nichts mehr thaten, so mußte Pring Eugen ben Fortschritten der Frangosen rubig Bufehen. Run nahm auch Solland den Frieden an gegen die Bewilligung des Befatungs. rechts in einigen belgischen Festungen längs ber frangosischen Grenze, ber Barriere, und die Sperrung der Schelde für allen Sandelsverkehr, ein gewiß recht kärglicher Preis für so lange Anstrengungen, und am 11. April 1713 unterzeichneten ihn die Bertreter Frankreichs und der Seemächte zu Utrecht.



94 und 95. Denkmunge auf ben Erieden von Raftatt. (Raiferl. Mungen ., Medaillen . und Antifensammlungen in Wien.)

Es war mehr ftolz als klug, wenn Rarl VI. als Raifer noch immer auf der Die Friedenes Serausgabe nicht nur des Elfaß, sondern auch der Franche Comté bestand und des= halb den Krieg am Oberrhein noch fortiette. Aber mit der erbärmlichen sogenannten Reichsarmee, b. h. den buntscheckigen Rontingenten der sudwestdeutschen Reichsstände, vermochte im Jahre 1713 felbst Bring Eugen die Frangosen unter Billars nicht an der Einnahme von Landau und des tapfer verteidigten Freiburg zu hindern. Er selber unterhandelte bann mit diesem seinem Gegner über den Frieden in Raftatt (7. März 1713). Frankreich behielt Landau und gab nur Freiburg, Breisach und Rehl heraus; sogar die berüchtigte Ryswyker Rlausel (f. S. 72) blieb in Rraft. Im übrigen beruhte die Abkunft auf den Utrechter Bedingungen, und nur noch formelle Bedeutung hatte die Unerkennung des Friedensichluffes durch die Reichsftante zu Baden im Nargau am 7. September 1714.

Noch wehrten sich aber mit dem Mute der Berzweiflung, bewundert und bemitleidet von gang Europa, die preisgegebenen Ratalonier in Barcelona. Rarl VI. war Rataloniens. icon im Jahre 1711 nach Ofterreich heimgekehrt, hatte aber feine treffliche Gemahlin Elisabeth Christine (von Braunschweig) als Statthalterin und Graf Starhemberg als

ichluffe von Raftatt und

Befehlshaber zurückgelassen. Doch im September 1712 zogen die Engländer ab, im Mai 1713 auch die Österreicher. Tropdem verteidigte sich Barcelona, die gesorberte Unterwersung verschmähend, heldenmütig gegen Marschall Berwick; erst am 11. September 1714 drangen seine Sturmkolonnen in die Stadt. Harte Strafgerichte trasen die Besiegten hier und in Aragonien, die letzten Reste landschaftlicher Selbstständigkeit in Katalonien, Aragonien und Balencia wurden vernichtet, die kastilianische Bersassung allgemein eingeführt.

Ergebnisse bes Spantichen Erbsolges friegs. Der Spanische Erbfolgekrieg, der damit zu Ende ging, begründete eine neue Gestaltung der europäischen Staatenwelt. Die spanische Monarchie, anderthalb Jahrhunderte lang ihre herrschende Macht, war ausgelöst, ihre drohende Berbindung mit
Frankreich und damit die Borherrschaft der romanischen Bölker in Europa und Amerika
war vereitelt. Der Löwenanteil des Sieges gehörte England. Es hatte den großbritannischen Einheitsstaat begründet und die Anfänge seiner Herrschaft im Mittelmeer,
es hatte den ersten Anlauf genommen, die Zukunst Nordamerikas zu entscheiden im
Sinne der protestantischen Germanen. In seiner Bolkswirtschaft und seinem geistigen
Leben reich entwickelt, war es die erste Macht Europas geworden, und tief gesunken
war ihm gegenüber die künstliche Machtstellung der Niederlande; sie waren fortan
"das Boot im Schlepptau des englischen Linienschiffes". Österreich hatte dagegen
durch die Erwerbung der entlegenen und fremdartigen spanischen Nebenlande an innerer
Stärke nicht gewonnen, sondern verloren, während Savohen-Piemont den ersten Schritt
zur Herrschaft über Oberitalien gethan hatte.

## Frangofifde Buftande feit dem driften Raubkriege.

Wirtschaft= licher Rückgang.

Erschöpft und verarmt ging Frankreich aus der furchtbaren Rriegszeit hervor. Die Staatslaften waren bis zur Unerträglichkeit gesteigert durch Umterverkäufe, Mungverschlechterung, Ginführung der Ropffteuer, Erhöhung der indirekten Abgaben und Wiederherstellung der Getreidezölle, die Colbert in Nordfrankreich beseitigt hatte (f. Bd. VI, S. 523). Und das alles vermochte die Rosten des Arieges, der Berwaltung und des Hofhalts fo wenig zu beden, daß icon um 1700 bei einer Sahreseinnahme von 117 Mill. Livres der jedesmalige Fehlbetrag sich auf 10-12 Mill. belief und allmählich die Schuldenlaft bis auf 730 Mill. Livres anschwoll. Gegen Ende bes Spanischen Erbfolgekrieges vollends waren die Finangen unheilbar gerruttet, die Ausgaben auf 258 Mill. gesteigert, die Schuldenlast bis auf 2 Milliarden vermehrt. Jene erste Schuldensumme mußte ichon mit 40 Mill. Livres jährlich verzinft werben, von einer regelmäßigen Berginfung ber zweiten konnte gar keine Rede mehr sein. Da half man sich mit Berabsegung ber Zinsen, mit Bermehrung bes Papiergeldes, das der Staat dann felber nicht für voll annahm, mit Zwangsanleihen und andern faft räuberischen Mitteln. Und bas alles sollte bas Land aufbringen trop ber furchtbaren Nachwirkungen ber Aufhebung bes Ebikts von Nantes, trop ber Stockungen in Sandel und Gewerbe, die der Krieg unvermeidlich mit sich brachte, trop schwerer hungerenot, die zwischen 1679 und 1696 viermal und dann wieder 1708-1709 bas Land heimsuchte. Um schwerften litt die Landwirtschaft, also die große Maffe der Bevölkerung. Da die Getreidepreise durchschnittlich sehr niedrig blieben und die Produktionstoften vielfach gar nicht mehr lohnten, außerbem ber Staat ben Reingewinn bes Bauern fast ganz für sich in Anspruch nahm, so ging der Getreidebau, namentlich auf schlechterem Boden, zurud, nach Bauban von etwa 1670 oder 1680 bis zum Anfange des 18. Jahrhunderts um ein Drittel, und Tausende von fruchtbaren Ackern waren bald gang verödet. Tropdem überftieg die Getreideproduktion noch immer im Durchschnitt ben



96. Französisches Beitbild: Vornehme Dame in der Kirche. Rach einem Kupferstiche von J. D. de St. Jean (1685).

Bedarf des Landes. Geschäftsftodung, Berarmung, hunger, Bettel und Berzweiflung, bas waren die Ergebniffe einer vierzigjährigen Selbstherrichaft icon nach ben übereinftimmenden Berichten der Intendanten von 1697. Und Marschall Bauban, einer der genaueften Renner feines Baterlandes, jugleich der eifrigfte Diener feines Ronigs und einer der edelften Manner seiner Beit, berechnete etwas später, im Sahre 1707: 10 Prozent der Franzosen seien an den Bettelftab gebracht und bettelten wirklich, 50 Prozent seien nahe daran, 30 Prozent überschuldet, nur 10 Prozent, nämlich der Adel, ber gelehrte Richterstand, die Geiftlichkeit, der höhere Burgerstand, alfo die herrschenden Rlaffen, noch in guten Berhältniffen, dazu aber gehörten alle vom Rönig Befoldeten. Ein mahrhaft grauenvolles Bild bes Berfalls enthüllten Angaben aus einzelnen Landschaften. In der füdfranzösischen Proving Perigord, die nie unmittelbar vom Ariege berührt worden, war die Bevölkerung ichon furz vor dem Jahre 1700 um ein Drittel gefunken; in der fruchtbaren Beauce (um Orleans) begnügten sich die Landleute mit Safer- und Gerftenbrot, nur Reichere konnten dazu Fleifch genießen. Rein Bunder, benn Artois 3. B. gahlte an regelmäßigen Steuern 400000 Livres, an Rriegsleiftungen das Doppelte, Lanquedoc 18 Millionen an Steuern, mahrend ber Sandelgumfat nur 24 Millionen betrug. Der Sandel Rouens hatte um neun Zehntel abgenommen, der normannische Stodfischfang um vier Fünftel. Die schönen Beerstragen im Innern verfielen, da kein Geld vorhanden mar, fie im Stande zu halten, zwischen der Rormandie und der Bretagne war zu Lande fast jeder Berkehr unmöglich.

Kirchliche Verhältnisse. Solchen Beobachtungen konnte sich selbst ein König nicht verschließen, der sonst nichts mehr sah als den Glanz seines Hoses und den Ruhm seiner Heere. Zuerst auf dem kirchlichen Gebiet kündigte sich ein unverkennbarer Rückgang seiner Selbst-herrlichkeit an. Schon im Jahre 1693 mußten die französischen Bischöse dem Papst ihr Bedauern über die gallikanischen Beschlüsse von 1682 aussprechen, und wenn diese auch nicht gerade ausgehoben wurden, so nahm doch der König die Verfügung zurück, in der er jede Abweichung von ihnen mit Strase bedroht hatte. Selbst den Hugenotten kam diese mildere Stimmung in etwas zu gute: ein königlicher Erlaß zog das Gebot, die Messe zu besuchen, zurück und gab ihnen somit wenigstens eine Art Gewissensfreiheit (Dezember 1698), ohne daß freilich die Unterdrückung sonst irgendwie eingestellt worden wäre. Von wirklicher Umkehr war überhaupt keine Rede; der König sah vielmehr in seinen letzten Jahren in der Besestigung der päpstlichen Gewalt die seiner eignen und suchte deshalb auch in der Kirche alle freieren Regungen auszurotten.

Litterarische Opposition. Pierre Bayle. Umsomehr entwickelte sich deshalb die Bekämpfung der unumschränkten Monarchie in der Litteratur. Einer der schärfsten Köpfe Frankreichs war damals Pierre Bayle (1647—1706).

Pierre Bayle war der Sohn eines reformierten Predigers in Languedoc, wurde erst in Toulouse, dann in Genf gebildet, und 1675 Prosessor der Philosophie in Sedan. Die Schließung dieser protestantischen Akademie 1681 trieb ihn nach Kotterdam, wo er die 1693 eine Prosessuram Gymnasium illustre besseidete. Als Philosoph versocht er in mehreren kleinen Schriften die Philosophie des Cartesius, dann griff er in schneidigen Streisschriften die Ausbedung des Edikts von Nantes schonungslos an und enthüllte die verheerenden Folgen der kirchlichen und politischen Tyrannei, die sich darin aussprach. Für weitere Kreise noch von Bedeutung wurde die von ihm nach dem Muster des "Journal des Savans" gegründete gelehrte Zeitschrift "Nouvelles de la république de lettres". Den größten Einsluß aber gewann er durch sein "Dictionnaire historique et critique" (Rotterdam 1697), ein Realwörterbuch, in dem er mit nüchternster Kritst, unbeirrt durch Autorität und Vorurteile, überall die nachte Thatsache aus dem Bust verworrener Überlieserung und kritikloser Gläubigkeit herauszuschälen oder mindestens die Unshaltbarkeit des disher Angewommenen nachzuweisen versteht. Damit wurde er als "der Patriarch des fritischen (achtzehnten) Jahrhunderts" weit über Frankreich hinaus gerühmt.

Wie Bayle sich gegen den kirchlichen Despotismus wandte, so forderte schon im Jahre 1690 die Flugschrift "Die Seufzer des geknechteten Frankreich" die Berufung

der Reichsstände, und Marschall Bauban schlug in seiner Schrift "Projet d'une dîme royale 1707", indem er die Zustände des Landes schonungslos enthüllte, eine gründliche Umgestaltung des Steuerwesens vor, was freilich den hochverdienten Mann um die Gnade des Königs brachte.

Am tiefsten begründet aber erscheint die Richtung auf kirchlich-politische Umgestaltung in den edlen Bertretern der Schule von St. Sulpice, in Frau Marie de Lamothes Guhon und François de Lamothes Fénelon (1651—1715). Bei jener wog

Marie de Lamothes



97. Pierre Bayle. Nach einem gleichzeitigen Kupferstiche von Chereau.

das religiöse Interesse vor. Angeregt durch das Borbild des edlen Spaniers Michael Molinos in Rom, stellte sie der unduldsamen, veräußerlichten römischen Kirche eine innerliche, auf inniger Betrachtung und herzlicher Versenkung in Gott beruhende, gegen Andersgläubige tolerante Religiosität entgegen, ähnlich etwa den späteren deutschen Bietisten oder den älteren Mystikern (Quietismus). Die Jesuiten erwirkten jedoch im Bunde mit Ludwig XIV. die Berwerfung dieses Quietismus durch Rom (1687), Molinos selbst wurde zum Widerruf gezwungen und in lebenslänglicher Alosterhaft gehalten, dann Frau von Guhon auf Bossuers Betrieb Ende 1695 ebenfalls verhaftet. Da kam ihr hilfe von Fénelon.

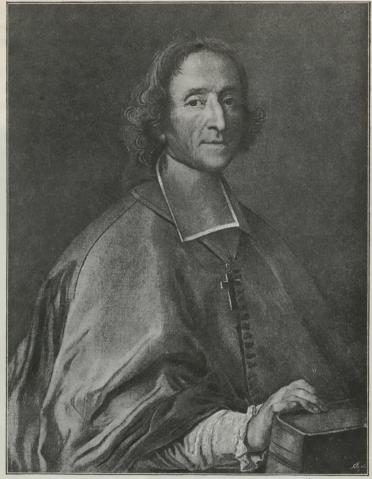

# Fr. Br. Duc de lambray

98. François de Zalignac de la Camothe-Fénelon, Erzbischof von Cambrat. Nach dem Gemälde von Hyacinthe Rigaud.

Jonelon.

Fénelon stammte aus einem alten Abelsgeschlechte des süblichen Frankreich und war am 6. August 1651 auf dem Stammschloß Fénelon in Périgord geboren. Nachdem er eine höchst sorgsältige Erziehung genossen hatte, widmete er sich dem geistlichen Stande, studierte in Cahors und Paris, predigte schon 1669 mit Auszeichnung, trat dann in das Seminar von St. Sulpice und empfing 1674 die Priesterweihe, um sich nun ganz der Seelsorge und der Armenpslege zu widmen. An der Arbeit sür die "Bekehrung" der Protestanten nahm er eisrigen Anteil, erst als Leiter eines Bereins vornehmer junger Damen sür die katholische Erziehung protestantsschen Dädchen, dann als Missionar unter den Protestanten in Poitou, ohne daß er freisich hier besonderen Ersolg gehabt hätte. Aber er hatte sich der Hosgesellschaft durch seine Thätigkeit so empschlen, daß ihn der König im September 1689 zum Lehrer seines Enkels, des Herzogs Ludwig von Burgund (geb. 1680) berief, obwohl er sür einen versappten Jansenisten galt. Im Berein mit dem Gouverneur des Prinzen, dem tressslichen Herzog von Beauvilliers, löste Fenelon seine schwerige Aufgabe auß glänzendste. Aus einem allerdings hochbegabten und süralles Gute empfänglichen, aber auch heftigen, stolzen, tropigen Knaben machte er in wenigen Jahren einen jungen Mann, der sich selbst selt, tropigen Knaben machte er in wenigen Berkeft seine Freude hatte und allen mit Liebenswürdigkeit und Humanität entgegentam. Die Alademie erkannte Fenelons wissenschaftliche Bedeutung an, indem sie ihn 1693 zu ihrem Mitzgliede ernannte; der König gab ihm 1694 die Abtei St. Balery, 1695 das Erzdistum Cambrai.

Aus feiner Aufaabe, den künftigen König von Frankreich zu erziehen, und aus seiner echt humanen, durch das eifrige Studium der griechischen Litteratur noch gefestigten Gefinnung erwuchs ihm die Erkenntnis von der Notwendigkeit politischer Reformen. Er faßte als den Zweck des Staates nicht den Glanz und die Macht der Krone, fondern das Wohl des Bolkes. Da er mit den höchsten Areisen in Verbindung stand, fo durfte er vielleicht auf einigen Erfolg rechnen. Schon im Jahre 1694 wagte er in der Form eines Briefes an den König die allerbitterfte Berurteilung des verschwenberischen Hoflebens sowie der gesamten Eroberungspolitik feit dem Jahre 1672; dann schrieb er, zunächst nur für seinen Bögling, den "Telemach" (Aventures de Télémaque), ber in der Form einer Schilderung der Abenteuer, die Telemach auf seinen angeblichen Brrfahrten gur Auffuchung feines Baters Obnffeus bestanden, das Bild einer aufgeklärten, wohlwollenden Selbstherrschaft entwirft. Ohne Willen des Berfassers gebruckt (vollftändig erft 1699 im Saag), erregte das Buch den heftigften Born des Ronigs, er wies Kenelon an, in seinen Sprengel zu geben (August 1697), und ba ber Erzbischof sich gleichzeitig kirchlich verdächtig gemacht, indem er für Frau von Guyon auftrat, fo konnte er sich nur durch demütige Unterwerfung vom Banne retten (1699). Nichtsdestoweniger fuhr er fort, für seine Überzeugung einzutreten: während des Spanischen Erbfolgekrieges forberte er in gablreichen Briefen und Denkschriften an bie ihm befreundeten Minifter und den Bergog von Burgund, zulett in einem formlichen Berfassungsentwurf (1711) die volltommene Umgestaltung der Berwaltung und die Berufung der Reichsftande. Go erscheint der eble Mann als ein Borlaufer des Beitalters ber Aufklärung. Er follte eine Bendung zum Beffern nicht mehr erleben. Tief erschüttert durch den frühen Tod seines fürstlichen Böglings (1712) und durch das Unglud Frankreichs, ftarb er furz nach dem Ende des Spanischen Erbfolgekrieges am 7. Januar 1715.

In mittelbarer Berbindung mit diefer politischen Opposition regte sich abermals bie kirchliche in ber Form des Janfenismus, an ihrer Spige der Rardinal-Ergbischof von Baris, Noailles. Da der Rönig hierin ebensogut einen Angriff auf sein Unsehen wie auf das des Papstes sah, so erwirkte er von Clemens XI. die uneingeschränkte Berdammung ber funf Cape Sanfens in ber Bulle Vineam domini (Juli 1705). Das Parifer Parlament registrierte sie, und äußerlich unterwarf sich ihr alles, nur nicht die Nonnen von Port-Royal. Darauf ließ Ludwig XIV. das Alofter aufheben und gerftoren (Ottober 1709). Nur noch ein gerfallender Bogen erinnert jest an die alte Bilbungsstätte. Aber der Kampf brach von neuem aufs heftigste los, als die Jesuiten die Berdammung eines vielgelesenen Andachtsbuches des Kansenisten Quesnel (gest. 1719), das Roailles empsohlen hatte, verlangten. Aufgefordert vom Rönig, erließ Clemens XI. die berufene Bulle Unigenitus (September 1713). Sie verdammte zehn Säte jenes Buches und verwarf aufs bestimmteste nicht nur die jansenistische Gnadenlehre, sondern auch jede freie Auslegung der Beiligen Schrift und jedes Recht der eignen Meinung gegenüber papftlicher Entscheidung. Es war die thatsächliche Ber= fündigung der päpftlichen Unfehlbarkeit. Tropdem nahmen das Barifer Parlament und eine Bersammlung von 51 Bischöfen die Bulle mit einigen Beschränkungen an (Februar 1714), nur Noailles protestierte mit einigen andern, und sein Widerstand fand die stille Billi= qung von Taufenden. Auch das sonft damals so fügsame Parifer Parlament weigerte fich, die Bischöfe, die sich jenem Beschluffe nicht unbedingt fugen murben, zu verfolgen.

So endete die äußerlich so glorreiche Regierung Ludwigs XIV. mit einem erschreckenden Ergebnis. Schlimmer noch als die Berarmung und Entvölkerung des Landes, die ein längerer Friede wohl wieder in das Gegenteil verwandeln konnte, waren das tiefe Mißtrauen der Nation gegen ihr Königshaus, der Sieg des Jesuitismus in der französischen Kirche und die Bernichtung des französischen Protestantismus.

DerJansenis: mus und die Bulle Unigenitus. Seitdem den Franzosen keine Wahl mehr blieb, als unbedingte Unterwerfung unter eine despotische Regierung und eine nicht minder despotische Kirche, oder offene Auflehnung gegen beide, seitdem die Kirche jede freiere Bildung, wie sie im Wesen des Protestantismus liegt, verdammte, seitdem wurden die Gebildeten allmählich zu abgesagten Feinden beider, das schlimmste Unglück, das ein Bolk treffen kann.

Ludwigs XIV. Ende.

So hatte die gesamte Regierungsweise des Königs Schiffbruch gelitten in der That und in den Augen der Welt. Der stolze Rönig selbst aber, wie hatte er in dem letten feiner Rriege ben Relch der Demütigungen bis auf die Befe leeren muffen! Und wie einsam war es um ihn geworden! Sein Bruder Philipp von Orleans ftarb bereits im Juni 1701 gang überraschend. Dann, eben, als das Unglück am nnerbittlichsten die französischen Waffen verfolgte, batte Schlag auf Schlag das Berg des alternden Fürsten getroffen. Um 13. April 1711 starb der Dauphin an den Blattern, die damals ihren verheerenden Lauf durch Europa begannen: am 18. Februar 1712. wenige Tage nach bem Tobe feiner Gemahlin Maria von Savonen, raffte bas Scharlachfieber den Berzog von Burgund, Fenelons Bogling, die Hoffnung Frankreichs, bahin, am 8. März 1712 beffen älteren Sohn, ben Bergog bon Bretagne, am 4. Mai 1714 den Bergog von Berry. Rur ein fünfighriger Knabe, Ludwig (XV.). der jüngste Sohn des Herzogs von Burgund, blieb übrig. Wohl bewahrte der König auch jest noch außerlich seine Saltung, aber wenn er einmal etwa mit Elisabeth Charlotte von Orleans allein war, dann hielt er die Thranen nicht gurud. Seine gewohnte Regierungsarbeit freilich that er nach wie vor mit gleicher Energie. Als ihm einmal, da sie ihn doch mehr und mehr angriff, die Minister den Borschlag machten, jede Angelegenheit erst in einer Borberatung bis zu einem fertigen Borschlage für ihn zu führen, rief er unwillig aus: "Wie, bin ich zu alt, um zu regieren?" Da traf ihn im Angust 1715 nach einer Conseilsitzung beim Abendessen ein leichter Schlaganfall. Er faßte ihn als eine Mahnung an den naben Tod und eilte jest, sein Haus zu bestellen. Für Ludwig XV. follte ein Regentschaftsrat unter Teilnahme seiner natürlichen, nunmehr legitimierten Sohne und unter Borfit bes Bergogs Philipp von Orleans die Geschäfte vorläufig führen; jene erhielten sogar ein Anrecht auf die Krone. wenn die legitime Linie aussterbe. Rurg darauf ereilte ihn der Tod. Er verschied gu Berfailles am 10. September 1715 einsam, wie er zuletzt gelebt hatte; felbst Frau von Maintenon war nicht zugegen; sie hatte St. Chr aufgesucht, das sie nicht mehr verließ und wo sie am 15. April 1719 dem König im Tode folgte. Fast 77 Jahre zählte Ludwig XIV., da er starb; 72 davon war er dem Namen nach, 54 in Wirklichkeit König gewesen. Mehr als zwei Menschenalter hindurch war mit ihm das Geschick Frankreichs verknüpft gewesen, kein Wunder, daß die Franzosen seiner immer drückender gewordenen Herrschaft mude waren. Daher begrußte das Bolk seinen Tod mit Subel und beschimpfte fogar den feierlichen Leichenzug auf dem Wege zur Konigsgruft von St. Denis.





99. Windfor Caftle, Sommerfit König Karls II. Nach einem Rupferstiche von Wenzel Hollar.

## Englisches Kulturleben seit der Wiederherstellung der Stuarts.

Berfaffung und Berwaltung.

Seit der "glorreichen Revolution" nahm England eine herrschende Stellung in den europäischen Dingen ein. Wohl verdankte es diese zunächst einem großen Fürsten, doch noch mehr seiner Verfassung, seiner Volkswirtschaft, seiner Wissenschaft, mit einem Worte den Leistungen eines tüchtigen, energischen Volkes.

Die "glorreiche Revolution" hatte den Verfassungskampf zwischen Königtum und Barlament entschieden mit dem Siege des Parlaments, und was damals aufgerichtet wurde, das ift auch in der Folgezeit bestehen geblieben, oder weiter entwickelt, und dann niemals wieder umgestürzt worden. Allerdings bedarf es auch nach 1688 der Zustimmung des Königs zu den Beschlüssen des Parlaments, und nichts Erhebliches tann ohne seine Einwilligung geschehen, er beruft auch nach wie vor die Mitglieder des Geheimen Rats, die Minifter. Aber ichon ift es gang unmöglich, ein Ministerium zu halten im Widerspruch mit ber Mehrheit des Unterhauses, und so wird dieses, seit 1694 auf drei Jahre gewählt und alljährlich berufen (S. 55), die leitende Macht auch in der Staatsverwaltung. Das parlamentarische Gesetzgebungsrecht ift seit 1689 gesichert burch die Ginschränkung des königlichen Dispensationsrechts, das Steuerbewilligungsrecht ift anerkannt für alle Staatseinkunfte und ausgebehnt ju einem höchft eingreifenden Auffichtsrecht über ben gefamten Staatshaushalt, beffen Ordnung mit Ausnahme ber Bivillifte feit 1692 jährlichen Befchluffen unterliegt (a. a. D.); die Aufftellung eines Heeres, die Berhängung des Kriegsgesetzes ift ganz abhängig von den Beschlüffen des Parlaments. Und doch ift hinlänglich dafür geforgt, baf dies Parlament jemals aufhöre, die treue Bertretung der Bählerschaft zu sein, denn der König kann es auflösen, sobald nach seiner Ansicht die Meinung berselben nicht mehr durch seine Abgeordneten zum Ausdruck gebracht wird, und durch

Das Parlament.

Ausschreibung von Neuwahlen von ihnen an die Bahler gleichsam Berufung einlegen. Da nun die Minifter im wesentlichen der Mehrheit des Unterhauses entsprechen, fo entsteht daraus notwendig eine von deffen wechselnden Mehrheiten völlig abhängige Staatsleitung, eine Parteiregierung, Die fich im 18. Jahrhundert wenigstens niemals durch Selbstlosigkeit und Redlichkeit, sondern durch das Gegenteil ausgezeichnet hat, denn die fehr einträglichen hoben Umter gelten als Beute ber fiegreichen Partei. Gleichwohl hat sich diese Parteiregierung mit der Wohlfahrt des Staates vertragen, weil Tories und Whigs trop tiefgehender Berfchiedenheit ihrer politischen und kirchlichen Grundsätze doch die Grundlagen der bestehenden Verfassung als etwas Gegebenes, Unverrudbares betrachteten, also gleich konservativ und gleich patriotisch waren, das erfte als praktische Engländer und als durch und durch aristokratische Barteien, als zwei große, festgeschloffene Benoffenschaften, bas zweite, weil diese Ebelleute, im Unterschiede von der festländischen Ariftokratie, feit Sahrhunderten in der mühfamen Berwaltung ftaatlicher und kommunaler Ehrenämter gelernt hatten, die Intereffen des Staates, der Gefamtheit denen ihres Standes voranzuftellen. Deshalb ift auch das Gefet der Ronigin Unna vom Jahre 1711, welches das bisherige, den Besithverhältniffen widersprechende Übergewicht der städtischen Bertreter im Unterhause vernichtete und dies thatsächlich zu einer Bersammlung von Landedelleuten machte, für England nicht von Nachteil gewesen, so unlogisch die Berhältniffe waren, die es schuf. Bisher — seit 1660 — war das Wahlrecht in den Grafschaften, also auf dem platten Lande, an den Besit eines sogenannten Freiguts geknüpft, d. h. eines Landguts, deffen Inhaber, er mochte Eigentümer oder Bächter sein, beim Tode ursprünglich ein Streitroß zu ftellen gehabt hatte, also ein Rittergut besaß. In den Städten aber knupfte fich das Wahlrecht entweder ebenfalls an den Befit von Freileben in der Stadtflur, oder an die städtische Steuerpflicht oder an den Besitz eines eignen Herdes; zuweilen ernannte auch der Magistrat mit der vornehmsten Gilde den Abgeordneten. Seit 1711 aber durften die Städte und Burgflecken zu Abgeordneten nur folche Manner mahlen, die 300 Bfd. Sterl. reines Ginkommen aus Freileben hatten; da es aber fo große Guter innerhalb der Stadtfluren damals nicht mehr gab, fo vermochten nur Mitglieder der Gentry diefer Bedingung zu entsprechen; diefe also sette sich seitdem vollständig in den Besit bes Unterhauses. Somit war dies weiter als jemals davon entfernt, eine wirkliche Bolksvertretung darzustellen. Der Bauernstand als folder und eine Reihe neuaufblühender Städte waren überhaupt gar nicht vertreten, die übrigen Stadtburger wenigstens nicht durch ihresgleichen, die Gefamtzahl der Bähler belief sich im ganzen auf nur etwa 200000 Röpfe bei einer Gefamtbevolkerung (Englands) von 7-8 Millionen. Dhne diefe Befchränkung waren allerdings die geschloffenen ariftokratischen Parteien, auf benen das ganze parlamentarische Regiment beruhte, unmöglich gewesen, und außerdem entsprach sie dem in England durchaus feststehenden Grundfate, daß alle politischen Rechte aus politischen Pflichten entstehen. Nur bedeutete die Herrschaft des Parlaments nicht etwa die Berrschaft ober gar die Freiheit des gesamten Bolkes, sondern die Herrschaft einer verhältnismäßig kleinen, besitenden und gebildeten Minderheit, die den Zwed des Staatslebens darin erblickten, ihre Intereffen zu schützen und zu fördern.

Selbstvers waltung der Grafschaften und Städte. Aber allerdings, die Last der politischen Pflichten lag ganz wesentlich auf den Schultern der Nobilith und Gentrh (vgl. Bd. V, S. 575 f.). Un der Selbsteverwaltung der Grafschaften und Städte waren die Stuarts zweimal gescheitert; auf ihr beruhte die gebietende Stellung des Parlaments, denn das Königshaus sand unter diesen unbesoldeten Ehrenbeamten keinen, der ihm als Werkzeug gegen die Rechte der Landesvertretung hätte dienen mögen, und doch hatte sogar Karl II. an der

Ausbildung diefer Selbstverwaltung arbeiten muffen. Bon dem Amte des Sheriffs, den der König auf ein Jahr aus den begüterten Landedelleuten der Grafschaft ernannte, hatte sich endgültig unter Karl II. als ein selbständiges Amt das des Lordsieutenants abgezweigt, früher nur eine gelegentlich nach Bedürfnis vergebene Stellung. Der Lordlieutenant, ebenfalls vom König unter denselben Bedingungen wie der Sheriff ernannt, führte seitdem die militarische und administrative Oberleitung der Grafichaft, vor allem den Befehl über die Milig, mährend dem Sheriff die Leitung des Schwurgerichts blieb. Das Amt wurde auch von Lords gesucht. Auch die übrigen Ehrenbeamten, die Friedensrichter für Handhabung der Grafschaftspolizei und der niederen Gerichtsbarkeit (seit 1264), die "Dberkonstabler" (high constablers), ihre Gehilfen in ben fleineren Unterbezirken, die Coroners (eigentlich Bertreter des Intereffes der Arone, feit 1194), die Gehilfen des Sheriffs bei Leichenschauen, Strandungen u. dgl. werden von den berechtigten Unterhauswählern der Grafichaft gewählt, und zwar die Friedensrichter auf Lebenszeit, genießen aber wie die andern das volle Ansehen föniglicher Beamter. Ebenso geben aus der Wahl der Eingeseffenen und aus der Rlaffe der Grundbefiger des ländlichen Rirchfpiels die Rirchenvorsteher für den Bolksunterricht und die Armenauffeher für die Armenpflege hervor, desgleichen die Beamten der felbständigen Stadtgemeinden und die Gemeindevertretung (f. Bd. V, a. a. D.).

Nehmen ichon diese durchweg unentgeltlich zu versehenden Ehrenämter Beit und nechtspflege. Rraft der Wohlhabenden, insbesondere der Grundbesiter, außerordentlich in Unspruch. so wird dieser Anspruch noch erweitert durch die Berusung zum Schwurgericht (Jury). Nur die Richter der drei großen königlichen Gerichtshöfe, der Königsbank (Kings bench, etwa Hofgericht, feit 1178), der Appellinftang für Straffachen, des Allgemeinen Berichts (Court of common pleas) für burgerliche Streitfälle und des Rechnungshofes (Court of exchequer, seit Heinrich I., 1100—1135) für Prozesse, die das Intereffe des Staatsichages betreffen, find befoldete Beamte, denen jedoch die Unabsetharkeit im Jahre 1701 ausdrücklich verbürgt wurde. Bur Strafrechtspflege in erster Instanz gehen seit der Festsehung der Magna Charta (1215) alljährlich viermal "reisende Richter" (itinerant justices) zu den "Affisen" in die Grafschaften, die zu diesem Zwede in sechs, später sieben große Gerichtsbezirke zusammengefaßt wurden; das Urteil felbst fällen jedoch die (24) Geschworenen, die der Sheriff aus den Gingeseffenen der Graffchaft beruft, und den Angeklagten gewährt die Sabeascorpusatte vom Jahre 1679 ein Maß von Sicherheit gegen parteiische Behandlung, das man in allen andern europäischen Staaten damals vergeblich suchte.

So stellte dies England mit seiner Selbstverwaltung, seiner unabhängigen Rechtspflege, feiner parlamentarischen Regierung ben icharfften Gegenfat dar zu ber Bentralisation, der Unsicherheit des Rechts, der Unumschränktheit des Königtums in Frankreich. In Diesem Wegensate spiegelt fich der Unterschied des germanischen und des romanischen Staatswesens.

Freilich ift es den Engländern niemals in den Sinn gekommen, die Freiheit, die fie felbst genoffen, auch andern zu bewilligen, wenn dies ihrem eignen Intereffe widersprach. Frland murbe, obwohl es doch teilweise mit englischen Roloniften besetzt war, mit einer geradezu räuberischen Brutalität behandelt und erlebte seine schlimmfte Beit nicht etwa unter einer despotischen Monarchie, sondern unter der Parlamentsberrichaft des freien England. Die englische Sabeascorpusatte, das Balladium der perfönlichen Freiheit jedes Engländers, galt in Frland nicht; die Unabsetbarkeit der Richter, die Bürgschaft für jede unabhängige Rechtspflege, bestand nicht für Frland. Das irische Parlament war ein hohn auf den Begriff einer Bolksvertretung, selbst mit dem großbritannischen verglichen. Das Oberhaus bestand aus englischen Groß-

grundbesitzern, die sich fast niemals in Irland aufhielten und im Barlament felten erschienen, und aus anglikanischen Bischöfen, die stets englischer Abkunft waren. Für bas Unterhaus (300 Mitglieder) konnten katholische Fren schon seit 1691 nicht mehr gewählt werden, feit 1727 auch nicht mehr mablen; felbst die Diffenters wurden 1704 vom Parlament ausgeschloffen; fünf Sechftel der irländischen Bevölkerung waren also überhaupt nicht vertreten. Im irischen Unterhause sagen also nur Anglikaner, d. h. Engländer, und da 216 davon in Burgfleden gewählt wurden, die von ihren Grundherren völlig abhängig waren, fo lag die Zusammensetung des Saufes durchaus in deren Banden. Dbendrein löfte fich das Unterhaus nur mit dem Tode des jeweiligen Monarchen, nicht in regelmäßigen Fristen, wie das englische, auf, verlor also jeden Zusammenhang mit dem Bolksleben, und wurde obendrein selten berufen, weil der König aus Frland in Form von Pachterträgen konfiszierter Güter, Herdsteuern, Accisen und Böllen fehr beträchtliche Einfünfte zog, die ihn von parlamentarischen Bewilligungen unabhängig machten. Es hatte felbft den Regierungsvorlagen gegenüber nicht einmal bas Recht zu Berbesserungsvorschlägen (Amendements), sondern konnte sie nur annehmen oder ablehnen. So wurde das irische Parlament aus einer Bertretung Frlands ein gefügiges englisches Werkzeug zur Unterdrückung Frlands. Ferner war die höchfte richterliche Instanz für Irland nicht etwa das irische, sondern das englische Oberhaus, was noch 1719 feierlich bekräftigt wurde; die höchsten Amter, vor allen das des Statthalters (Lordlieutenant), lagen in den Händen anglikanischer Engländer und waren auf irische Kosten so hoch besoldet, daß im Anfange des 18. Jahrhunderts der Statthalter Lord Wharton binnen zwei Jahren ein Bermögen von 45 000 Pfd. Sterl. "ersparen" konnte. Und doch lebten auch diese Herren fast niemals im Lande, kummerten sich faum um ihr Amt und verzehrten das irische Geld in England. Außerdem erhielten eine Menge oft fehr unwürdiger Perfonlichkeiten in England reiche Benfionen aus irischen Ginfünften.

Die irische Kirche.

Die Staatsfirche in Frland war und blieb die anglikanische; fie war also lediglich dazu da, etwa 6-800 häufig fast unbeschäftigten englischen Brieftern fette Pfrunden zu sichern, feineswegs um das Seelenheil des irifchen Bolfes zu fordern, also das Gegenteil von dem, was sie hätte sein sollen, ein schreiender Widerspruch mit dem Wefen der Rirche. Die katholische Rirche und ihre Bekenner, also die weit überwiegende Mehrheit der Frländer, wurden Jahrzehnte hindurch fast ebenso schlimm behandelt, wie die Hugenotten in Frankreich seit 1675. Schon 1698 wies ein Gesetz alle katholischen Bischöfe, Dekane und Ordensgeiftliche aus; die Bahl der Briefter blieb möglichst beschränkt, ihre Thätigkeit an ihren Wohnsitz gebunden. Nur Kapellen ohne Gloden und Türme dienten dem Gottesdienfte, um 1728 immerhin 892 "Meßhäuser" und 54 Privatkapellen mit 1455 Priestern; sogar 51 allerdings sehr kleine Mönchsklöfter erhielten fich. Ihre theologische Bildung aber mußten fich diese Geift= lichen in St. Omer oder Salamanca holen, wofür ihnen noch harte Strafen brohten. Jede katholische Baise erhielt seit 1703 einen protestantischen Bormund und sollte anglikanisch erzogen werden. Mischehen waren so gut wie verboten; ein katholischer Priefter, der eine solche einsegnete, wurde später (1735) sogar mit dem Tode bedroht. Bom Parlament, von allen Amtern des Staates und der Gemeinden, vom Dienft in heer und Flotte und von allen höheren Schulen waren die Katholiken ausgeschlossen. Katholische Eltern hatten also, da es bei Strafe des Bermögensverluftes verboten war, die Rinder ins Ausland zu fenden, und fein Ratholik eine Schule einrichten durfte, nur die Bahl, ihre Rinder in tieffter Unwissenheit aufwachsen oder fie protestantisch erziehen zu laffen. Weitaus die Mehrzahl zog das erftere por.

Aber die irischen Katholiken wurden nicht nur von aller höheren Bildung ausgeschlossen, kirchlich aufs ärzste gedrückt und politisch entrechtet, sondern auch wirtschaftlich planmäßig heruntergebracht. Nur etwa der elfte Teil des andaufähigen Landes war im Besitz der katholischen Fren geblieben, das übrige gehörte englischen Grundherren, und diese lebten meist in England oder in Dublin, preßten durch ihre "Prokuratoren" den Pächtern und Bauern "Folterrenten" (rack rents) ab und behandelten sie, nach dem Urteile eines protestantischen Statthalters, oft schlimmer als Negersklaven. Kein Katholik durche von einem Protestanten ein Grundstück durch Kauf, Erbschaft oder Schenkung erwerben; kein katholischer Grundbesitzer durfte frei über sein Eigentum verfügen, sondern er mußte es zu gleichen Teilen unter seine



100 nnd 101. Bischof und Richter ans der Beit Karls II. Nach Stichen von W. Sallar.

Rinder vererben (1703), so daß es binnen wenigen Jahrzehnten überhaupt keine irgendwie bedeutende grundbesißende katholische Familie in Irland mehr gab. Trat aber etwa der älteste Sohn zum Anglikanismus über, so siel ihm sosort noch bei Lebzeiten des Baters dessen ganzes Grundeigentum zu und diesem blied nichts als die Berwaltung. Ferner durste kein Katholik Pachtverträge über 31 Jahre hinaus abschließen; machte er während dieser Zeit Ameliorationen, so mußte er sosort den Pachtschilling erhöhen, wenn er nicht die Pacht ganz verlieren wollte (1703), was dann zu den niederträchtigsten Angebereien führte. Kein "vermögender" Papist endlich durste in den Hasenstädten Galway und Limmerick wohnen, und sein Geschäftsbetried im Lande unterlag einer besonderen quälerischen Taxe (quarterage). Trot dieser suchtbaren Zwangsgesetzgebung blied doch die Zahl derer, die zum Anglikanismus übergingen, so gering, daß 1703—73 im ganzen nicht mehr als 4088 Katholiken ihren Glauben wechselten.

Englische Boltswirts schaftspolitik in Irland. Der erbarmungslose Druck wurde noch gesteigert durch die Beschränkungen, die beide Parlamente, das von Anglikanern beherrschte irische wie das britische, der trischen Volkswirtschaft im Interesse der englischen Fabrikanten und Kaufleute auserlegten. Schon 1696 verbot ein englisches Geset, Waren aus dem englischen Amerika unmittelbar nach Irland zu sühren, 1698 mußte das irische Parlament die irischen Tuche und Wollwaren mit einem Aussuhrzoll bis zu 20 Prozent ihres Wertes belegen, der einem Aussuhrverbot ziemlich gleichkam. So blieb dem armen Lande nur noch die Leinweberei, und auch diese wurde der englischen zu Gesallen vielsach benachteiligt. Die meisten Tuchsabriken aber gingen ein; in vielen Orten, die sonst davon gelebt hatten, stand um 1720 kein Webstuhl mehr, und schon 1700—1 mußten 20—30000 Arbeiter Armenunterstüßung erhalten. An eine Wiederherstellung des im Kriege Zerstörten konnte das verarmende Volk kaum denken; noch nach 1700 lagen in Drogheda und andern Orten die von Eromwells Truppen zusammen= geschossenen Kirchen in Trümmern.

Ergebnisse.

In seiner kirchlichen Freiheit aufs ärgste eingeschränkt, von allem Anteil am Staate und von aller höheren Bilbung ansgeschlossen, wirtschaftlich planmäßig herabgedrückt und doch bis aufs Blut ausgesogen, beherrscht und geplundert von einem Beamtentume, einem Abel und einer Briefterschaft, Die nicht feines Stammes und Glaubens waren, und an dem Lande nur insoweit ein Interesse hatten, als es ihnen Einfünfte lieferte, fant bas tatholifch-irifche Bolf in Bettelarmut und Schmut, Stumpffinn und Robeit hinab. Schon 1708 nennt Jonathan Swift die Fren eine führer= lofe, feige und daher völlig ungefährliche Masse, und in der That blieb die "grune Insel" Jahrzehnte hindurch vollkommen ruhig. "Alle Straßen, Wege und Säuser", so schildert derfelbe Jonathan Swift die irischen Zustände, "find belagert von bettelnden Beibern, benen fünf bis sechs Rinder folgen, alle in Lumpen gehüllt und ben Borübergehenden um ein Almosen anflehend, Kinder, die ohne Unterricht und Erziehung aufwachsen und zu Dieben werden, schon weil sie keinen Unterhalt finden." "Die Wohnungen der Armen sind Düngerhaufen, ihre Nahrungsmittel das Blut ihres Biehes und das Unfraut ihrer Felder", schrieb Sheridan 1728. So war Frland ein Jahrhundert hindurch ein Schandfleck für England, und die irischen Zustände bildeten das tiefdunkle Gegenbild zu den Berhältniffen Englands, deffen wirtichaftliche Größe zum Teil sogar auf der Knechtung der Nachbarinsel beruhte.

#### Boltsmirtichaft.

Die englische Land= wirtichaft. Zwar mußte die englische Bolkswirtschaft auf jede unmittelbare Förderung durch die Staatsgewalt, wie sie den französischen Anschauungen entsprach, verzichten, aber mittelbar wurde sie von der parlamentarischen Gesetzgebung sehr stark beeinflußt und zwar durchaus zu gunsten des Großgrundbesitzes und des Großkapitals der herrschenden Stände. Noch behauptete damals die Landwirtschaft den Borrang, denn sie beschäftigte etwa vier Fünstel des gesamten Bolkes. Der Grundbesitz lag aber bereitz zum größten Teil in den Händen der großen Eigentümer, ein Berhältnis, das sich seitdem immer mehr zu gunsten derselben verschob, denn sie vermehrten ihren Besitz noch fortwährend auf Kosten der kleinen Eigentümer, indem sie willkürlich vom Gemeindelande durch "Einzäunung" (enclosure) Besitz ergriffen. Im 18. Jahrhundert betrug der Umfang dieser enclosures im ganzen nicht weniger als 2 Millionen Ucres. Schon um das Jahr 1700 zählte man daher nur noch etwa 160000 Freisassen mittleren Besitzes (freeholders, yeomen), und etwa ebenso groß war die Ziffer der wohlhäbigen Rächter. Aber die große Hauptmasse der ländlichen Bevölkerung bestand

bereits aus Tagelöhnern ohne Landbesit. Der Bodenanbau, noch ohne Fruchtwechsel betrieben, ließ in England und Bales fast den dritten Teil der gesamten Grundfläche (12 Millionen von fast 40 Millionen Acres) als ungenüttes Sumpf-, Beide- und Bergland, über den siebenten Teil (6 Millionen Acres) als Forften und Barks liegen und unterwarf noch nicht das Biertel (9 Millionen Acres) dem Pfluge; 12 Millionen blieben Wiesen und Weiden. Doch vergrößerten die enclosures im ganzen den benutten Boden. Bei fo großen Beideflächen behauptete neben dem Beigenbau, der alljährlich etwa 800000 Viertel (Quarters) für die Ausfuhr lieferte und noch bis 1765 überhaupt eine folche ermöglichte, die Biehaucht die größte Bichtigkeit. Die englischen Schafherden vor allem erzeugten alljährlich soviel Wolle, daß für die Ausfuhr eine Masse von 3 Mill. Pfd. Sterl. an Wert übrig blieb; freilich wurde auch der gleiche Erwerbszweig in Frland rücksichtslos unterdrückt (f. S. 137). Die Lage der englischen Landarbeiter war damals im ganzen nicht schlecht. Um 1688 verdiente ein Tagelöhner wöchentlich durchschnittlich 4 Schillinge, in einzelnen Gegenden Südenglands auch mehr. Das Ginkommen eines Freeholders in guter Lage schätte man um 1688 auf etwa 90 Bfd. Sterl., eines Gentlemans auf 280, eines Baronets auf 880 und eines Lords auf 3200 Bfd. Sterl. Der Raufwert des Geldes aber betrug damals etwa das Doppelte und Dreifache des heutigen.

Bie die Landwirtschaft so trat auch der Bergbau in den Dienst der englischen Bergbau. Industrie. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts begannen die Rohlenschächte, vor allen die von Rewcaftle, das Brennmaterial in immer größerer Fulle gu liefern, und awar nicht nur für den inländischen Bedarf, sondern auch für die Ausfuhr nach Solland und Belgien, so daß im Jahre 1708 bereits 1 Million Bfund Rohlen gefordert wurden und 500 Fahrzeuge von ihrem Transport beschäftigt waren. Die Ausbeute an Zinn aber betrug um dieselbe Zeit 1200000 Pfund.

Die Industrie, bis gegen 1680 mehr auf gröbere Erzeugnisse beschränkt, nahm Die englische Industrie. seitdem den lebhaftesten Aufschwung, besonders durch die Sperrung der frangösischen Bafen infolge der Rriege, welche die Englander nötigte, ihren Bedarf felbft zu deden und durch die Einwanderung gahlreicher französischer Hugenotten; im gangen kamen 1685-95 etwa 90 000 (f. Bb. VI, S. 618). Sie befiedelten in London fast gang bas weite Spitalfield und erbauten in und um die Stadt gegen 30 Rirchen, begründeten auch in Southampton, Dover, Yarmouth, Briftol, Exeter, Norwich, Edinburg und anderwarts geschlossene Rolonien und wurden 1709 in das englische Burgerrecht aufgenommen. Bange Industriezweige, wie die Fabritation von Glas, Papier, Seide u. dgl. brachten fie querft ins Land und entwickelten fie fo rafch, daß fie ichon mahrend des Spanischen Erbfolgekrieges beträchtliche Steuern abwarfen. Sehr bedeutend war auch die Broduktion von Bier und Spirituofen. Mit der steigenden Entwickelung des englischen Bewerbfleißes im engften Busammenhange fteht das Aufbluhen unbedeutender Fleden des Nordwestens zu beträchtlichen Städten. Go wurde Manchester damals zuerft wichtig für die Berarbeitung der Baumwolle, Leeds (neben Norwich) für die der Bolle, Sheffield und Birmingham für Gifen. und Stahlwaren. Auch ben handarbeitenden Rlaffen tam das einigermaßen zu gute, ihre Lage geftaltete fich damals etwas gunftiger als fonft in Europa. Der Bochenlohn eines ftadtifchen Arbeiters betrug durchschnittlich etwa 6 Schilling. Die Fabrifanten waren freilich unausgeset beftrebt, ihn herabzudruden, um die fremde Ronturreng beffer aushalten zu konnen, und zogen daher bereits in großer Ausdehnung Rinder hinzu, oft ichon vom fechften Lebensjahre an. In Norwich, dem Sauptsite der englischen Tuchmacherei, berechnete man, daß diese armen Geschöpfe den Fabritanten alljährlich 12000 Bfd. Sterl. über ihren eignen Unterhalt hinaus verdienten. Schon unter Rarl II. aber erscholl

gelegentlich der Ruf nach Lohnerhöhung, und auf der andern Seite machte um 1700 der Schotte Fletcher allen Ernstes den Vorschlag, die Sklaverei gesetzlich wiedereinzusühren. Seit Karl II. wurde wenigstens jede Verbindung von Arbeitern zur Erlangung besserr Löhne als "Verschwörung" (conspiracy) bestraft. Dafür siel ein erschreckend großer Teil des Volkes der Armenpslege anheim, unter Karl II. gelegentlich ein Fünstel! Die Armenlast der Gemeinden und Grafschaften ersorderte um das Jahr 1685 im ganzen gegen 700000 Pfd. Sterl., später sogar 8—900000 Pfd. Sterl. jährlich.

Berkehrswefen. Sehr spät hat sich, was bei einer so entwickelten Gewerbthätigkeit auffallen kann und nur aus dem Überwiegen der bequemen Wasserwege erklärlich ist, der Binnen= verkehr besserer Transportmittel zu erfreuen gehabt; hier stand England weit hinter



102. Candkutsche ju Anfang des 18. Jahrhunderts. Nach einem Aupferstiche von William Hogarth.

Frankreich und Holland zurück. Der Ausbau des gegenwärtig so großartigen Ranalnehes war kaum begonnen; die Landstraßen, deren Unterhalt noch lediglich den Kirchspielen oblag, befanden sich im schlechtesten Zustande, der bei ungünstigem Wetter und im Winter den Verkehr auß äußerste erschwerte, in entlegeneren Landesteilen ganz unmöglich machte. Erst die Einführung des Chausseegeldes im Beginn des 18. Jahrhunderts brachte hier Besserung. Die Kosten des Warentransports auf kleinen Karren oder starken Packperden standen deshalb lange unverhältnismäßig hoch. Aus gleichem Grunde unternahmen kräftige Männer ihre Keisen gewöhnlich zu Pferde, wofür die königliche Post die Tiere von Station zu Station stellte. Wer das nicht wollte oder konnte, mußte im eignen Wagen vier- oder gar sechssspännig sahren. Die erste regelmäßige Personenbesörderung zu Wagen (Stage coach) richtete ein Privatunternehmer im Jahre 1660 zuerst zwischen London und Oxford ein. Seit 1669 legte die sogenannte

"fliegende Kutsche" diese Strecke mit bisher unerhörter Eile statt in zwei Tagen in einem Tage (13 Stunden) zurück, und seit 1685 verbanden dergleichen Fahrgelegenheiten London mit allen größeren Städten gewöhnlich dreimal wöchentlich. Dabei brauchte man z. B. nach Pork und Exeter vier Tage. Die königliche Post, die zuerst von Karl I. eingerichtet worden, in der Revolutionszeit wieder eingegangen und erst unter Karl II. wiederhergestellt worden war, beförderte nur Briese und Pakete und stellte für Keiter die Pferde, Wagen nur für den König und hohe Beamte. Ihre reinen Einnahmen stiegen 1661—85 von 20000 auf 70000 Pfd. Sterl., ein Beweis sür das rasche Anwachsen des Binnenverkehrs. Die Gasthäuser waren von alters her zahlreich, geräumig und meist gut, gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurden die besseren sogar elegant. Gewisse Gesahren mußte der Reisende freilich auch in England mit in den Kauf nehmen. Denn berittene Straßenränder, meist gutgekleidete Herren mit gutem Benehmen, die den Reisenden mit vorgehaltener Pistole, aber sonst hössich das Geld absorderten, zeigten sich gar nicht selten und ersreuten sich sogar einer gewissen Popularität wegen ihrer Kühnheit und Schlauheit.

Brößere Aufmerksamkeit auch ber Staatsgewalten nahm ber auswärtige Bandel in Anspruch. Seit 1695 war ein Sandelfrat mit feiner Überwachung betraut. Die Sandelsflotte erreichte zwar noch bei weitem nicht die Bedeutung der holländischen in ihrer Blütezeit (f. Bb. VI, S. 375), zählte aber im Jahre 1704 boch 3281 Seeichiffe mit 261 222 Tonnen, dant ber Navigationsatte. Die Ginfuhr ftieg von 1662 bis 1699 von 4016000 Pfd. Sterl. auf 5640000 Pfd. Sterl., die Ausfuhr in bemfelben Zeitraume von 2022000 Pfd. Sterl. auf 6788 166 Pfd. Sterl. Am wichtigsten war der Verkehr mit Holland, wohin zwischen 1699 und 1705 englische Reeder jährlich Waren von fast 2 Millionen Pfb. Sterl. an Wert verschifften, mahrend bie Ginfuhr von dort nur etwa ben vierten Teil bieser Summe erreichte. Rachstdem stand der Sandel mit den englischen Rolonien in Nordamerifa. Der mit den spanischen Besitzungen entzieht sich sicherer Schätzung, weil er entweder als Schmuggel oder auf spanischen Schiffen betrieben wurde. Den Berkehr mit Frankreich störten seit bem Jahre 1689 beständige Kriege; vorher war er nicht unbedeutend, aber wenig vorteil= haft für England gewesen, da er sich wesentlich auf die Einfuhr französischer Luxus= artifel beschränft hatte.

Die Schwierigkeit der Verbindungen mit überseeischen Ländern erklärt es, daß sich damals große Handelsgesellschaften des Verkehrs bemächtigten und gewisse Zweige desselben für sich allein in Anspruch nahmen. So gab es eine Levantische, Ostafrikanische, Baltische Kompanie, Gesellschaften für den Walfischfang wie für den nordamerikanischen Pelzhandel.

Reine jedoch gewann größere Bedeutung als die Ostindische Kompanie, obwohl bei weitem langsamer als die holländische. Erst im Jahre 1612 verwandelte sie sich in eine Art von Aftiengesellschaft, während bis dahin immer nur einzelne Gruppen von Mitgliedern auf eigne Rechnung eine Unternehmung geführt hatten, erst 1624 erhielt sie die Gerichtsbarkeit über ihre Beamten im Auslande, endlich im Jahre 1661 das Recht, mit nichtchristlichen Staaten Krieg zu führen und Frieden zu schließen, wovon sie indes, solange das indische Reich der Mongolen noch in seiner Blüte stand, kaum Gebrauch zu machen verwochte. Erst Karl II. gab ihr das Münzrecht. Überhaupt beginnt ihre Blüte nicht vor der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, da sie dis dahin unter der Feindschaft der Holländer (f. Bd. VI, S. 384 f.), dem Druck des Bürgerkrieges und einer mangelhaften Organisation zu leiden hatte. Seitdem vermehrte sich die Einfuhr aus Indien schnell, auch ihr Gewinn stieg rasch, besonders durch die Einfuhr von Salpeter und Thee, der seit dem Jahre 1668 in England ein

Englands auswärtiger Sandel.

Ostindische Kompanie. verbreitetes Getränk wurde. Im Jahre 1676 konnte sie ihr Rapital verdoppeln und jahrelang ihren Aftionaren 20 Brozent Dividende gahlen. Diese gunftige Lage trieb ibre Anteilscheine, welche noch 1664 um nur 70 Prozent zu haben gewesen waren und fich in verhältnismäßig wenigen Sanden befanden, ichon 1676 auf 245, im Sahre 1688 auf 200, die Bahl ihrer Bediensteten auf 80000. In Diefelbe Beit fällt auch eine raschere Entwickelung ihrer Niederlassungen in Indien. Im Binnenlande war anfanas ihre wichtigste Faktorei ju Delhi (feit 1613), an ber Beftkufte ju Gurate. Aber im Jahre 1668 erwarb sie von der Krone Bomban, das sechs Jahre guvor Ratharina von Bortugal Rarl II. als heiratsgut gebracht hatte (f. S. 4), und bas die Rompanie seit 1687 an Stelle Surates zu ihrem Hauptstapelplate an der Malabarfüste machte. Schon früher hatte sie sich an der Koromandelküste in Madras fest= aefett (1640), wo fie das Fort St. Georg anlegte, sowie am Sugly, einem ber Mundungsarme bes Ganges (1656), wo später am Fort William Kalkutta erwuchs. Un die Begründung einer politischen Herrschaft konnte indes die Rompanie erst benken, als das Mogulreich zu verfallen begann; vorläufig waren ihre Riederlaffungen nichts als notburftig befestigte und von indischen Solbnern (Seapons) befeste Faktoreien, für die sie den indischen Landesfürsten Grundzins zahlte, wie jeder andre Besitzer.

Ganz andre Verhältnisse bildeten sich jenseit des Atlantischen Dzeans. Während in Indien die ersten Grundsteine zu einer Herrschaft über ein ungeheures, von alten Kulturvölkern dicht besetztes Gebiet gelegt wurden, erwuchs an der Ostküste von Nordsamerika eine Keihe von Ackerbaukolonien mit englischer Bevölkerung, die Anfänge zu einem selbständigen germanischen Keiche von einer unabsehbaren Zukunft.

## Fortgang der englischen Ansiedelungen in Nordamerifa.

Die staats= rechtlichen Formen.

Welche großartigen Aussichten sich den Franzosen in Nordamerika in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts boten, ift schon früher erwähnt worden (Bd. VI, S. 528 ff.), ebenso wie die Anfange der englischen Rolonisation auf der Oftkufte (f. Bd. VI, S. 443 f.). Seitdem hatte sich biese fröhlich weiter entwickelt und zwar in den drei Formen, die für sie überhaupt maßgebend gewesen sind, als Eigentumerkolonien, bei benen das gesamte Gigentum bes Landgebiets mit den wichtigsten Hoheitsrechten einem ober mehreren Grundbesitzern (proprietor) von der Krone übertragen wurde, wie in Maryland und Rhode-Jsland, als Freibriefkolonien, bie einer Sandelsgesellschaft in ähnlichen Formen gegeben wurden, wie z. B. Birginien und urfprünglich wenigstens der Theorie nach Massachusetts, und als Kronkolonien, wo die Regierung unmittelbar die Berwaltung führte. Im ganzen gediehen die Niederlaffungen der ersten Rlaffe am besten. Denn die großen Eigentumer selbst hatten sowohl die notwendigen sehr bedeutenden Mittel als auch bas höchste perfon= liche Interesse, ihr Aufblühen fräftig zu fördern. Lord Baltimore z. B. verwandte in ben ersten Jahren etwa 40 000 Pfund Sterl. Dagegen wirkte die vielköpfige und nachläffige Verwaltung ber Handelskompanien und ihr Handelsmonopol oft ungunftig. Doch richtete sich unter den späteren Stuarts das Bestreben immer mehr barauf, alle Rolonien in Rronkolonien zu verwandeln, für die auch in der Folgezeit das Statut Karls I. von 1625 maßgebend blieb.

Carolina.

Die erste neue Niederlassung in diesem Zeitraume wurde Carolina (1663 und 1665). Karl II., nach dem es genannt wurde, übertrug das Land acht großen Herren (Clarendon, Monk, Shaftesbury u. a.), diese aber statteten es mit Religionsfreiheit, unabhängiger Gesetzgebung und einer Bolksvertretung aus, die dem Gouverneur zur Seite stand, und verwandten auf die erste Einrichtung 12000 Pfund Sterling. Die

im Jahre 1669 im Auftrage der Eigentümer von dem Staatsrechtslehrer und Philofophen John Lode (f. unten) ausgearbeitete Mufterverfassung nach ftreng-aristokratischen Grundfäten erlangte niemals prattifche Geltung, weil fich die Unfiedler Diefe nur theoretisch ausgeklügelten Bestimmungen nicht gefallen ließen, und wurde im Jahre 1693 förmlich zurückgenommen. Überhaupt gewannen die politischen Verhältnisse hier erst fehr allmählich eine etwas festere Gestalt. In Nordcarolina, das sich lange auf die durftigen Siedelungen am Albemarlefluffe beschränkte und durch ungeheure Sumpfftreden von Südcarolina getrennt war, zeigten sich die Anfiedler lange Beit hindurch widerspenftig und rebellisch, da viel Gefindel von Beftindien herüberkam; erft als das Land 1718 in eine Kronkolonie verwandelt wurde, besserten sich die Zustände. Subcarolina gablte 1665 erft etwa 800 Einwohner, erhielt aber 1670 durch die Grundung von Charlestown (Charlefton), das übrigens erft fpater an seinen jetigen Blat verlegt wurde, einen festen städtischen Mittelpunkt, den keine andre Rolonie damals Streitigkeiten der Rolonisten mit den Gigentumern und Rampfe mit den benachbarten Spaniern (seit 1680) hemmten das Wachstum; noch 1708 zählte das Land faum 10000 Einwohner; 1719 wurde es Kronkolonie.

Auf Carolina folgte New Nork. Nach dem Ende der holländischen Berrichaft im Jahre 1664 aus Reuniederland (f. Bb. VI, S. 382, 548) umgetauft, wurde diefer Landstrich new Jersep. damals dem Bergog Sakob von Pork übertragen, der nun wieder große Grundherrschaften an einzelne Eigentümer (die Familien Cortland, Livingstone, Philipps, Renffelaer u. a.) verlieh und eine Berwaltung gang im Sinne ber unumschränkten Monarchie hier einrichtete.



108. Siegel von Oft-Terfen.

Mit seiner Thronbesteigung (1685) verwandelte sich das Land von selbst in eine Kronkolonie. Am Anfange des 18. Jahrhunderts erschienen hier die ersten Deutschen, 1708 Pfälzer, 1709 mehrere Taufend andre. Sie ließen sich zuerst am Unterlaufe des herrlichen Sudsonstromes nieder und besiedelten dann die schönen Thaler des Mohamt und des Schoharie. New Jersey, das ursprünglich zu New York gehört hatte, ging schon im Sahre 1664 an zwei große Eigentümer (Lord Berkelen und George Carteret), später an eine ganze Anzahl von Besitzern über, doch erhielt es eine ziemlich freie Berfassung und wurde erft nach dem Jahre 1703 Kronkolonie.

Die merkwürdigste und ausgedehnteste der neuen Rolonien aber war Bennfylvanien, die Gründung des großen Quaters Billiam Benn (1681).

Benn= fplvanien.

William Penn wurde 1644 in London geboren. Sein Bater war Admiral und ftand als Eroberer von Jamaifa 1655 (f. Bb. VI, S. 495) beim Hofe, namentlich beim Bergog Jafob von Porf, dem Großadmiral der Flotte, in hohem Ansehen. Von besonderem Einfluß auf den begabten und früh nachdenklichen, religiös gestimmten Knaben war seine Mutter. Schon als Student in Oxford seit 1659 hielt er sich von dem lärmenden Treiben seiner Kommilitonen fern und gab sich mit einigen wenigen Gleichgesinnten religiösen Betrachtungen hin. Da er darüber die anglikanischen Kirchengebräuche versäumte, so wurde er schließlich von der Universität verswiesen, und der erzürnte Bater verbot ihm das Haus. Indes vermittelte die Mutter zwischen beiden; der junge Penn wurde nach Frankreich und Italien geschickt, um ihn auf andre Gedanken zu bringen, und mußte sich nach seiner Rücksehr, weil der Vater ein Flottenkommando im (2.) Seekriege mit Holland übernommen hatte, der Verwaltung des väterlichen Hauses widmen, weschalb er sich auch vorübergehend in London mit Rechtswissenschaft abgab. Aber der Abssicht des Vaters, ihn an den Hof zu bringen, damit er dort Karriere mache, wozu er alle Aussicht hatte, widersehr er sich entschieden, und als ihn der Vater nach Irland an den glänzenden Hof des Vizekönigs, des Herzogs von Ormond, schiekte und ihm die Verwaltung seiner irischen



Museums

104. William Penn. Rach einem Rupferstiche.

Güter übertrug, trat William in Cork mit den Duäkern in Verbindung und schloß sich dieser Sekte an. Abermals aus dem Vaterhause verwiesen, begann er als Wanderprediger in England zu reisen und verbreitete in Wort und Schrift die Grundsätze der Duäker. Wegen Keßerei sieben Monate lang in den Tower gesetzt, erweichte er endlich das Herz des Vaters, und dieser starb 1670, mit dem Sohne versöhnt. William aber wurde abermals eingekerkert, weil er als Duäker den Unterthaneneid (wie jeden Cid) verweigerte. Später durchzog er predigend Holland und Deutschland und vermählte sich 1672 mit Maria Springett.

Die fortwährenden Bedrückungen im Mutterlande brachten die Quäker auf den Gedanken, wie seiner Zeit die Buritaner, eine Freistatt jenseit des Weltmeeres zu suchen. Schon im Jahre 1674 kaufte eine Gesellschaft von Quäkern von den beiden Eigentümern New Zersens den westlichen Teil dieser Kolonie; im nächsten Jahre kamen

die ersten Quaker unter Fenwid und gründeten Salem am Delaware. Schon 1677 wurde für die neue Niederlassung ein Grundgesetz ausgearbeitet, 1681 der erste Landtag abgehalten. In demfelben Jahre kaufte Billiam Benn mit elf andern einen großen Teil vom öftlichen, meift von Buritanern befiedelten, New Jersen und erwarb zugleich als Entschädigung für eine Schuld von 16 000 Pfund Sterling, die sein Bater von der Krone zu fordern hatte, das ganze Land am Delaware in der Aus= dehnung von drei Breiten- und fünf Längengraden. Nach dem Wunsche Karls II., dem der freimutige und stolze Mann gefiel, taufte Benn das Gebiet Benniplvania, "Waldland Benns". Schon im Jahre 1682 ging W. Benn felbst hinüber. Die milde und menschenfreundliche Art der Sette sprach fich auch darin aus, daß Benn durch einen förmlichen Vertrag die Anerkennung seines Besitzes von den Indianern



105. Wampum, dem William Penn gur Grinnerung an den Vertrag mit den Indianern nbergeben. Aufbewahrt in der Pennsylvania Historical Society zu Philadelphia.

erlangte und den Ausgleich der Streitigkeiten zwischen Weißen und Roten Schiedsgerichten übertrug. Demgemäß gab er auch dem 1683 gegründeten Sauptorte den Namen Philadelphia "Stadt der Bruderliebe" und gewährte als Grundherr den europäischen Unsiedlern eine sehr freie Berfassung. Die Rolonie entwickelte sich rasch und zählte 1688 ichon 12000 Einwohner. Ginen gewiffen Unteil daran gewannen schon damals deutsche Ansiedler aus der Pfalz, die vor dem kirchlichen Drucke 1683 aus ihrer Heimat auswanderten und in der Nähe von Philadelphia unweit des Delaware Germantown gründeten. Bon Pennsylvanien trennte fich 1691 Delaware als felbständiges Gemeinwefen. - Penn felbst besuchte feine Schöpfung nochmals 1699, namentlich um Streitigkeiten ju ichlichten, die fich besonders aus dem Widerspruche seiner Stellung als großer Grundherr mit den demokratischen Anschauungen ber Quaker ergaben. Gewinn und Dank hatte er wenig; er kam sogar in Schulden, wurde daheim mehrmals gefangen gesetzt und vielfach angefeindet, und starb nach schwerem Siechtum 1718.

Bon den älteren Niederlaffungen entwickelte fich Birginien anfangs nur langsam, da die Kompanie mehr ihr Handelsinteresse als das Wohl der Einwanderer und Rassaim Auge hielt. Dennoch rentierte das Ganze, als kaufmännisches Geschäft betrachtet, nicht nur gar nicht, sondern verursachte sogar allmählich etwa 200 000 Pfund Sterling Berluste. Erst die Berwandlung der Kolonie in eine Kronkolonie (1624) bahnte rascheren Fortschritt an. Später hatte Birginien unter den heimischen Wirren zu leiden, da sich hier die eingewanderten Puritaner und die Royalisten feindselig gegen= überstanden. Die ersteren setten es 1652 durch, daß Virginien an die Regierung Cromwells übergeben wurde, doch gewannen 1660 die Royalisten wieder die Oberhand. Unter Karl II. kam es jedoch gegen den königlichen Gouverneur Berkelen 1676 zu einer Art von bewaffneter Erhebung unter dem jungen, leidenschaftlichen, aber sehr

begabten Nathanael Bacon, die indes nach dessen baldigem Tode blutig unterdrückt wurde. Die "glorreiche Revolution" 1688 begrüßten die Birginier in ihrer Mehrheit mit großer Freude; sie tauften ihre neue Hauptstadt Wilhelm III. zu Ehren Williamsburg und begründeten 1700 das "Williams and Marys College", den Kern der virginischen Universität. — Die Eigentümerkolonie Maryland erreichte zwischen 1660 und 1668 bereits eine Einwohnerzahl von 12000 Köpfen. Das katholische Bekenntnis ihres "Eigentümers", des Lord Baltimore, gab 1691 dem König Wilhelm III. Beranslassung, auf die Beschwerde unzusriedener Protestanten hin Maryland als Kronkolonie einzuziehen; der fünste Lord Baltimore erhielt, als die Familie zum Anglikanismus übergetreten war, das Land 1715 wieder zurück, allein die 1691 versügte Ausschließung der Katholiken von öffentlicher Religionsübung blieb bestehen. — Wenn



106—111. Münzen von Massachnsetts ans den Jahren 1652 und 1662.
1 Drei Bence. 2 Sechs Bence. 3 Zwei Bence.

Massachusetts, wie ursprünglich das ganze Gebiet zwischen New York und Kanada (Akadien) hieß, rasch aufblühte, so verdankte es dies im wesentlichen der thatsächlichen Verwandlung in eine Eigentümerkolonie, die durch die Verlegung des Sitzes der (sogenannten nordvirginischen oder westenglischen) Kompanie in die Kolonie herbeigeführt wurde (1629), da seitdem die Mitglieder der Gesellschaft mit den übrigen Ansiedlern unter einer ganz demokratischen Versassung mehr und mehr verschmolzen. Den wiederhergestellten Stuarts fügte sich Massachusetts erst nach längerem Zögern 1661. Die Aushebung des alten Freibriefs durch Karl II. im Jahre 1684 machte Wilhelm III. im Jahre 1691 wieder rückgängig und gestaltete im freieren Sinne die Verwaltung neu. Keine Kolonie hat seitdem ein lebhafteres Gefühl ihrer Unabhängigsteit bewiesen. Von Massachusetts trennte sich im Jahre 1662 Connecticut als Eigentümerkolonie unter Winthrop, 1680 New Hampshire.

So schoben sich die englischen Niederlassungen von Süden her immer weiter gegen die Grenze des französischen Kanada vor, sie begannen es aber auch von Norden her zu umfassen, als 1669 eine englische Gesellschaft den Freibrief für den Aleinhandel mit den unwirtlichen, aber an Pelztieren überreichen Gebieten um die Hudsonsbai erhielt. Ihre ersten Ansiedelungen, dem Zwecke der Kompanie und dem rauhen Klima gemäß nicht Ackerbaukolonien, sondern befestigte Handelsfaktoreien, entstanden am südlichen Teile der Hudsonsbai, das Gebiet selbst erhielt nach seinem ersten Gouverneur den Namen Prinz-Ruprechtsland.

Innere Ents widelung ber Kolonien im allgemeinen. Die fortwährenden Indiamerkriege, die besonders in Virginien sehr heftig waren und nur in Massachusetts und Pennsylvanien länger vermieden wurden, waren zwar sehr lästig und führten 1675 zu einem Bunde der Neuenglandstaaten, konnten aber die Entwickelung der Ansiedelungen nicht ernsthaft hemmen. Nach ihren wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen waren die einzelnen Landschaften voneinander sehr unterschieden. In den puritanischen Neuenglandstaaten und in Pennsylvanien, deren Klima etwa dem mitteleuropäischen entspricht, entwickelten sich freie, demokratische Bauernschaften. In den Staaten südlich von Maryland ab, deren Klima zu warm ist, um

weißen Ansiedlern schwere, anhaltende Arbeit im Freien zu gestatten, bildete sich dagegen, besonders auf der Grundlage des in Virginien zuerst gepflegten Tabaksbaues, ein Stand von großen Landbesitzern aus, die ihre ausgedehnten Güter (Plantagen) mit schwarzen und weißen Sklaven bewirtschafteten. Während der Handel mit unsreien weißen Arbeitern (Kriegsgefangenen, Verbrechern und dergl.) bald aushörte, gewann die Einsuhr von Negerstlaven einen immer größeren Umfang. Am größten waren die Sklavenherden einzelner Besitzer in Virginien und Maryland, wo sie oft nach vielen Hunderten zählten, kleiner in Carolina. In Südcarolina zählte man 1708 unter 10000 Einwohnern nur 1360 Freie. In Virginien wuchs die Zahl der Slaven langsamer. Hier gab es 1649 erst 300 Sklaven, 1661 etwa 2000, während um dieselbe



112. Bmei-Pence-Münge von Maffachnfetts.

Zeit diese Kolonie etwa 40000 Einwohner hatte. Jedenfalls wurde in diesen Gebieten die Negeriklaverei die Grundlage des gefamten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Lebens. Die Ansiedelungen beschränkten sich junachft auf die Ruften und die schiffbaren Flüffe: das Innere war noch von unermeglichem Urwalde bedeckt, der sich erst allmählich lichtete. Die Strafen pflegte man einfach burch Ginschnitte an ben Bäumen ju bezeichnen. Um ichnellften entwickelte fich Birginien, nicht nur, weil es die erfte und älteste aller Kolonien war (baber the Old Dominion), sondern auch, weil dort der Boden dem Anbau von Tabak befonders begünftigte und die zahlreichen schiffbaren Flüsse bequeme Straßen ins Innere boten. Bedeutende städtische Mittelpunkte bildeten fich indeffen hier nicht, der virginische Pflanzer lebte ftolg und selbstherrlich auf seiner Blantage, Für den Unterricht hatten die Neuenglandstaaten von Anfang an gut geforgt (f. Bd. VI, S. 444); noch in unserm Sahrhundert war dort bas rotangestrichene Schulhaus unfehlbar in jedem Dorfe zu finden, und im Jahre 1700 entstand gu New Saven in Connecticut ein zweites Colleg, bas Dale College nach feinem größten Wohlthäter Elihu Nale genannt. In Marpland und den Carolinas wurde der Unterricht dagegen noch fehr vernachläffigt.

Schwerlich würden die englischen Niederlassungen so verhältnismäßig rasche Fortschritte gemacht haben, hätte nicht England, im Gegensaße zu dem französischen Bersahren, ihnen eine sehr freie Bewegung gestattet, und wären nicht die Ansiedler von Haus aus an Selbstverwaltung gewöhnt gewesen. Dem Gouverneur (governor), den je nach den besonderen Berhältnissen die Krone oder der Eigentümer oder auch die Kompanie ernannte, zuweilen aber, wie in Connecticut, auch die freien Ansiedler wählen dursten, stand ein Kat (Council) und eine Bolksvertretung (Assembly) zur Seite, die den Kat gewöhnlich wählte und selbständig über Gesetzgebung und Besteuerung beschloß. Es war natürlich, daß mit dem Bachstum der Bevölkerung und des Bohlstandes den Kolonisten

Berfassung der Kolonien.

zunächst die grundherrschaftliche Stellung der Eigentümer lästig wurde, und da die Arone ihnen entgegenkam, so verwandelten sich die meiften Eigentümerkolonien binnen wenigen Jahrzehnten in Kronkolonien. Aber auch der Krone und dem Barlament gegenüber suchten die Kolonien ihre Selbständigkeit mehr und mehr auszudehnen. Bunachft unterlagen die folonialen Gefete ber Buftimmung der Rrone, follten den englischen möglichst entsprechen und nach einer Bestimmung Wilhelms III. ungultig fein, wenn fie Gesethen entgegenliefen, die in England über die Rolonien gegeben wurden. Berufungen an britische Gerichtshöfe stellten außerdem einen gewissen Rusammenhang mit dem Mutterlande her. Aber im Grunde immer streitig war das Recht der Besteuerung. Birginien erklärte schon im Jahre 1624, daß nur seine Uffembly diefe Befugnis besitze, Massachusetts behauptete dasselbe bereits 1634; doch legte gegen einen ähnlichen Beschluß in New Nork Wilhelm III. sein verfassungsmäßiges Beto ein (1691). Diefer staatsrechtliche Streitpunkt hat später den äußeren Unlaß zur Losreißung der Kolonien vom Mutterlande gegeben. Nur vorübergehend und ohne dauernden Erfolg griff die Krone unmittelbar in die Berhältniffe der Rolonien ein. Durch den Gouverneur Andros machte fie 1686 den Berfuch, alle nördlichen Landschaften von Delaware bis an die Nordgrenze unter einer Berwaltung von Boston aus zu vereinigen, allein die "glorreiche Revolution" gab schon 1688 den einzelnen Gebieten ihre Selbständigkeit wieder.

Die Kolonien und das Mutterland,

In seiner Handelspolitik verfolgte England den Kolonien gegenüber zwar nicht die Grundsätze der Absperrung wie Spanien, strebte aber doch mehr und mehr danach, sie den wirtschaftlichen Interessen des Mutterlandes unterzuordnen, nicht viel anders wie das ungludliche Frland, nur daß das ferne angelfächfische Nordamerika sich schließlich nicht fügte, sondern sich losriß. Die Birginische Gesellschaft hatte das ihr zustehende Alleinrecht thatsächlich allerdings nicht behauptet, vielmehr einen sehr lebhaften Berkehr besonders in Tabak zwischen Birginien und Solland entstehen laffen (vgl. Bd. VI, S. 443). Die Navigationsakte von 1651 unterwarf den Handel der Kolonien stärkeren Beschränkungen, doch wurde sie nur gegenüber den royalistisch gefinnten Pflanzern von Barbadoes wirklich durchgeführt. Aber feit der Bieder= herstellung der Stuarts, die in dieser Beziehung durchaus als Cromwells Erben erscheinen, tritt mehr und mehr das Bestreben hervor, die Waren der Rolonien, in benen England nicht mit ihnen zu wetteifern vermochte, wie Buder, Tabak, Baumwolle, Indigo, Ingwer, Farbholz u. a. dem ausschließlichen Berkehr mit dem Mutterlande vorzubehalten, um niedrigere Breise derfelben zu behaupten, den Erzeugniffen dagegen, in benen beide fich Konfurreng machten, wie Korn, Botelfleisch, Fische, Solg u. a., alle europäischen Länder zu öffnen, damit fie nicht durch Überflutung des englischen Marktes deffen Preise allzusehr drückten. Darauf zielte die Berschärfung der Navigationsakte vom Jahre 1660. Gine weitere ergab fich aus ber Berfügung von 1663, daß europäische Waren nach den Kolonien nur aus englischen häfen verschifft werden burften. Selbst ber Berkehr zwischen den einzelnen Rolonien in ben Baren der ersten Battung unterlag feit 1672 benfelben Abgaben, wie bei der Ginfuhr in England. Diesen Beschränkungen widersetten sich die Unfiedler lange Zeit; der Aufftand Bacons in Birginien 1676 wurde teilweise dadurch veranlagt, Rhode=Feland unterwarf fich erst im Jahre 1700. Geradezu ein hemmnis wurde es aber für die gewerbliche Entwidelung Nordamerikas, feit mit der "glorreichen Revolution" auch in England bie Grundfage des Merkantilinstems zur Berrichaft gelangten. Denn jest ging das Beftreben der englischen Sandelspolitif mehr und mehr darauf aus, den Gewerbfleiß der Rolonien womöglich gang zu unterdrücken, um fie zu einem ergiebigen Markte für die Induftrie des Mutterlandes zu machen, während man die Erzeugung der Rohftoffe,

deren dieses bedurfte, thunlichst begünstigte. Deshalb wurde 3. B. der Tabaksbau in England untersagt; auf der andern Seite verbot schon 1690 eine Verfügung die Ausschr von Wollwaren aus den Kolonien gänzlich, später im Jahre 1719 untersagte ihnen ein Gesetz die Ansertigung von Eisenwaren. Gewiß erweckte diese Behandlung unter den Ansiedlern eine lebhafte Unzufriedenheit, die dem Triebe nach Selbständigkeit neue Nahrung zuführte, aber sie machte zunächst diese aufblühenden Niederlassungen für das Wutterland auch um vieles wertvoller. Um das Jahr 1700 berechnete man den Wert ihrer Ausschr schon auf etwa 800000 Pfund Sterling, der Einsuhr auf eine Willion Pfund Sterling. Vom virginischen Tabak verbrauchte England alljährlich allein elf Willionen Pfund, das europäische Festland 17 Willionen.



113. Drei-Schillingnote von Massachusetts von 1741.



114. Vierzig-Schillingnote von New Hampshire von 1742.

Je bedeutender nun dieser Berkehr wurde, desto höher war in England auch die Beforgnis por einer Verbindung der ohnehin icon fehr bedeutenden frangofischen mit ber spanischen Rolonialmacht gestiegen. Schon stiegen mit jener Die englischen Rolonisten feindlich zusammen, so in der Frage des Belghandels bei den Frokesen und an der Sudsonsbai, den die Franzosen für sich allein beauspruchten, und in den wichtigen Fischereigrunden um Neufundland (Terre neuve). Schon suchten auch die Frangosen durch eine Rette kleiner Forts die Engländer von dem Berkehr mit den Frokesen und mit dem Miffiffippibeden abzusperren. Bare jene Berbindung gelungen, dann hatte die Zukunft auch Nordamerikas wahrscheinlich den katholischen Romanen gehört. Diese Erwägungen vor allem hatten die Stellung Großbritanniens und damit auch Hollands im Spanifchen Erbfolgekriege beftimmt (f. S. 76). Sein gludlicher Ausgang befeitigte nicht nur diese Gefahr, sondern vergrößerte das englische Gebiet auch durch das nur von wenigen französischen Ansiedlern besetzte Akadien und Neufundland, auf dessen ergiebigen Fischereigrunden die Frangofen allerdings ausgedehnte Rechte behaupteten, und gab den Engländern das Alleinrecht auf den Pelzhandel in den Hudsonsbailändern (f. oben S. 124).

Berhältnis zu den französis schen Rieders lassungen.

### London als Sauptstadt.

London.

Der Mittelpunkt der gesamten englischen Bolkswirtschaft wurde mehr und mehr London. Reben der Altstadt (City) und dem königlichen Balaft von Whitehall wuchsen schon unter den letzten Stuarts im Nordosten und Besten neue Stadtteile aus dem Boden, ohne übrigens politisch mit der City zu verschmelzen, die vielmehr bis heute ihre abgesonderte Gemeindeverfassung bewahrt hat, und im Jahre 1687 berechnete man die Bahl der Einwohner der 111215 Baufer, die zusammen London bilbeten, auf 696 000, eine Ziffer, hinter ber damals jede andre englische Stadt unendlich weit zurückftand, da selbst die nächstgrößte, Bristol, noch nicht 30000 Einwohner und Orte wie Norwich, York, Exeter nur etwa 10000 Einwohner hatten. Freisich mit Baris verglichen, hatte London äußerlich nicht viel Empfehlenswertes. Das Pflafter war schlecht, die Unsauberkeit auch in den eleganteren Stadtteilen groß, die Menge der Bettler arg und die Sicherheit besonders bei Nacht sehr gering; in manche Biertel getraute sich kaum die Polizei. Das ist allerdings erklärlich, denn bis zum Jahre 1685 entbehrte felbft die City noch der Stragenbeleuchtung, und auch dann, als fie ein unternehmender Privatmann für mondlose Nächte einrichtete, hielt sich diese zunächst ebenfo überschwenglich gepriesene als bitter angeseindete Reuerung in bescheidenen Grenzen. Trot dieser Übelftande war jedoch die wirtschaftliche Bedeutung Londons beständig im Steigen. Im Jahre 1704 besaß es 560 Seefchiffe mit 84882 Tonnen, also den dritten Teil der gesamten englischen Handelsmarine, und man berechnete, daß es ein Sechstel der gesamten Landtaxe aufbringe, aber ganz gut die Hälfte derfelben tragen könne, da zwei Drittel des gesamten Barvorrats in London aufgehäuft seien. Buchsen doch auch die Mieterträge der Häuser außerordentlich rasch. Die Londoner Börfe begann somit auch bald die von Amfterdam zu überflügeln.

Raffeehäuser und Beitungen.

Natürlich warf diese Hauptstadt auch ein gewaltiges politisches Gewicht in die Wagschale, freilich in ganz andrer Weise als Paris, da es in England eine zentralisierte Berwaltung nicht gab. Wohl aber ersette diesen Mangel an Zentralisation der Berwaltung das parlamentarische Leben, das seit 1707 für ganz Großbritannien in London seinen natürlichen Mittelpunkt fand. Je größer die Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten wurde, desto mehr erwachte nun das Bedürfnis nach rascherem Austausch der Gedanken, einer schnelleren Renntnisnahme der Neuigkeiten. Diesem Bedürfnis kamen eine Zeitlang die Londoner Kaffeehaufer entgegen. Das erste begründete während der Revolutionszeit ein Kaufmann, der lange in der Türkei gelebt hatte; bald aber vermehrten sie sich so, daß jede Klasse der Einwohner ihre besonderen. festen Lokale hatte. Immerhin vermittelten sie einen lebendigeren, regelmäßigen Meinungsaustausch doch nur für die Londoner, nicht für das Land. Dem konnten auch nicht die üblichen gelegentlich erscheinenden Flugschriften, sondern nur periodische Blätter, Beitungen, dienen. Die erfte berfelben, die "Londoner Zeitung" (London Gazette) wurde, wie die "Gazette de France", 1666 von der Regierung gegründet und erschien zunächst zweimal wöchentlich, brachte aber über Parlamentsverhandlungen und Staatsprozesse, also über die wichtigsten inneren Angelegenheiten, kein Wort, sondern berichtete nur über Borgänge mehr äußerlicher Art. Deshalb tauchten zuerst im Streit um die Extlusionsbill unabhängige periodische Blätter auf, doch wurden sie dann rasch unterdrückt. Außerhalb der Hauptstadt wagte sich noch gar kein Unternehmen derart ans Tageslicht, begreiflich genug, denn abgesehen von Cambridge und Oxford besaß damals ganz England noch keine Druckerpreffe, und felbst 1724 gab es in 34 Graf-



Tondon vor dem großen Brande vom Jahre 1666.

Nach Merian.

schaften noch keine solche. Das Neuigkeitsbedürfnis der Provinz mußten infolgedessen geschriebene Zeitungen befriedigen, die um so beliebter waren, als sie sich an eine so strenge Beschränkung des Stoffes wie die "Londoner Zeitung" nicht banden. Erst mit der "glorreichen Revolution" und ihren Folgen entwickelte sich die Tagespresse rascher. Wilhelms III. Regierung verschaffte sich sofort ein dienstbares Blatt im "Dranischen Anzeiger" (The Orange Intelligencer), und von 1688 bis 1692 entstanden nicht weniger als 26 neue Zeitungen; da sie indes die Verhandlungen des Parlaments noch



116. Chriftoph Wren, Erbaner der Paulskirche in London. Rach dem Gemälde von Gottfried Kneller gestochen von J. Smith.

nicht veröffentlichen durften, so erhielten sich die geschriebenen Zeitungen noch lange neben ihnen. Als dann mit dem Jahre 1693 die volle Freiheit der Presse eintrat, weil damals das Zensurgesetz von 1685 nicht wieder erneuert wurde, wuchsen auch der Tagespresse die Schwingen. Im Spanischen Erbsolgekriege besaß London schon 18 politische Zeitungen (sieben mehr als 1852), und in dieser erregten Zeit entstand auch das erste täglich erscheinende Blatt, der "Tägliche Kurier" (Daily Courant). Da auch die Provinzen dem Beispiel der Hauptstadt rasch solgten, so wurde zum erstenmal in der Geschichte die periodische Presse bald eine Macht im politischen Leben des Landes, dessen Vollender vielmehr die herrschende Minderheit), wie ein Engländer damals schrieb, "eine Nation von Staatsmännern" geworden war.



116. Die Paulskirche jn Condon. Nach einer Originalphotographie.



117. Das Innere der Panlskirche ju Condon. Nach einem Stiche aus dem 17. Jahrhundert.

Der Sof und die Litteratur.

Geistiges Leben. Die Bedeutung Londons, die es durch Bolkswirtschaft und Politik erhielt, wurde noch verstärkt durch die Rolle, die es im geistigen Leben Englands spielte. Der sittenlose, aber auch glänzende und buntbewegte Hof Karls II. ließ sich in dieser Beziehung mit dem Ludwigs XIV. vergleichen; aber nach dem Sturze der Stuarts hörte der Palast von Whitehall auf, der Mittelpunkt vornehmer Geselligkeit zu sein, denn Wilhelm III. war allzu sehr Holländer, um sich in seiner englischen Umgebung wohl zu fühlen, auch häufig auf längere Zeit abwesend, Königin Anna zu bequem, um an den geistigen Interessen ihrer Zeit lebhafteren Anteil zu nehmen, und die ersten Könige aus dem Hause Hannover erschienen noch mehr als Fremde wie selbst Wilhelm III. Georg I. verstand nicht einmal Englisch. So bewegte sich das geistige Leben Englands nur bis zu Karls II. Tode in einer gewissen Abhängigkeit vom Hose, seitdem aber in vollkommener Freiheit, und wahrlich nicht zu seinem Schaden.

Runft.

Berhältnismäßig gering erscheint die künftlerische Entwickelung. Die Maler sind fast alle Fremde, nur in der Architektur trat als Nachahmer des Inigo Jones (s. Bd. VI, S. 446) bedeutsam ein Engländer hervor, Christopher Bren, der in dem Neubau der Paulskirche (1675—1710) ein riesiges Abbild der römischen Beterskirche schuf und überhaupt Londons baulichen Charakter nach dem großen Brande von 1666 wesentlich bestimmte.

Charakter der englischen Bildung.

Auch die englische Bildung macht, verglichen mit der Beit Elisabeths, unter letten Stuarts den Eindruck der Berflachung. Das flaffisch - humanistische Interesse, das für jene bezeichnend war (f. Bb. V, S. 578), war unter den Stürmen der Revolution und Restauration fast verschwunden, die Kenntnis des Briechischen nur bei einzelnen Geiftlichen größerer Städte noch anzutreffen, die Bflege des Stalienischen vergessen und mehr und mehr durch die Aufnahme des Französischen als eleganter Hoffprache erfest. Vollends auf den Sigen des Landadels und in den Pfarrhäusern der ländlichen Orte sah es fümmerlich genug aus, und von der feinen klafsischen Bildung der besten Frauen der Renaissancezeit war nach der Revolution auch bei ben pornehmsten und eleganteften Damen feine Spur mehr zu finden. Biel schlimmer wirkte jedoch die furchtbare Entsittlichung der höheren Stände unter Rarl II., die der französischen derselben Beit sicher nichts nachgab (vgl. Bd. VI, S. 504 f.). Es erschien jest nicht nur lächerlich, sondern unter Umständen geradezu gefährlich, dem allgemeinen Buge zu ichamlofer Leichtfertigkeit nicht zu folgen, benn wer bas nicht that, fam sofort in den Ruf eines "Rundkopfes", d.h. eines Rebellen gegen Rönig und Rirche.

Tramatische Dichtung. In so verpesteter Luft konnte auch die Dichtung nicht rein bleiben, am wenigsten die dramatische, das treueste Spiegelbild nationalen Lebens. Das Lange Parlament hatte im Jahre 1647 die Theater geschlossen, Karl II. eröffnete sie sehr bald wieder, um dem allgemeinen Bunsche entgegenzukommen, und privilegierte im Jahre 1663 zwei Schauspielergesellschaften, die sich nach alter Beise als "des Herzogs (von Pork) Gesellschaften (the Duke's Company) und als "des Königs Diener" (the King's servants) bezeichneten, die letztere Truppe deshalb, weil sie im königlichen Theater von Drury-Lane spielte. An Pracht der Ausstattung übertraf diese Bühne bei weitem die Shakespeares (s. Bd. V, S. 715), und auch der Borrat an Dramen, die Zahl der dramatischen Dichter wuchsen außerordentlich rasch unter dem fördernden Einsluß hohen Honorars, das zuweilen 700 Pfund Sterling für ein Lustspiel betrug. Dem entsprach nun freilich sehr wenig der innere Gehalt. Da beinahe zwei Jahrzehnte lang eine öffentliche Bühne nicht hatte bestehen dürsen, da schon vorher Ben Jonson dem Bolksschauspiele Shakespeares entsagt hatte (s. Bd. V, S. 720), so knüpsten die Tragödiendichter der Restaurationszeit nicht an diesen größten Dramatiker an, sondern sahen das Heil in der

"Nachahmung der Alten", thatsächlich also der Franzosen, zu deren entschiedensten Bewunderer Karl II. selbst in den Jahren seiner Berbannung geworden war. Ansangs wirkte die Erinnerung an Shakespeares Größe wenigstens soweit noch nach, daß man, wie das Schlagwort lautete, Shakespeareschen Geist in französische Formen gießen wollte, aber man verstand jenen im Grunde schon nicht mehr, und so blieben am Ende nur die Formen übrig.



John Dryden.

118. Iohn Dryden. Nach bem Gemälbe von Gottfried Kneller gestochen von G. Bertue.

Der echte Vertreter dieser Übergangszeit ist John Dryden (1631—1700), sittlich haltloß wie seine Genossen alle und deshalb wie sie an die Gnadenerweise der vornehmen Herren und des Hoses gesesselt. Shakespeares Geist suchte er im Schlachtenlärm und in Geistererscheinungen, den Franzosen sah er den Reimvers, die sentimentalen Liebesverhältnisse und die fremdartigen Stoffe ab, wie schon die Titel seiner Stücke verraten ("Die indianische Königin", "Der indianische Kaiser", "Die Eroberung von Granada") und glaubte damit die "hervische Tragödie" geschaffen zu haben, bis diesem von seinen

bewundernden Zeitgenossen geteilten Irrtum die "Schauspielerprobe" des wizigen Herzgogs von Buckingham, eine satirische Posse von schärsster Lauge, ein jähes Ende bereitete und die "heroische Tragödie" unter unauslöschlichem Gelächter begrub (1671). Drydens spätere Schöpfungen näherten sich deshalb dem französischen Vorbilde noch mehr, nur daß er dem Alexandriner jetzt den alteinheimischen reimlosen Blancvers (s. Bd. V, S. 714) vorzog und zuweilen sogar prosaische Stellen einwob. Auch für seine formell vollendeten lyrischen, epischen und satirischen Gedichte waren ihm die Franzosen, namentlich Boileau, maßgebend, für seine Fabeln, den noch jetzt gelesensten Stücken seiner Werke, Lasontaine. Jedensalls hat er, von ganz England bewundert, der französischen Tragödie dort für nahezu zwei Menschenalter zur Herrschaft verholsen und somit die Fortentwickelung des nationalen Schauspiels vollständig unterbrochen.

Im Luftspiel waren die englischen Dichter selbständiger, doch nicht zu ihrem Heile, denn so geistwoll und wißig einzelne derselben sein mögen, wie Congreve, ihre Stücke sind doch ebenso unsittlich in ihren Anschauungen und frech in ihren Borten wie die Gesellschaft, die sie schildern und die sie beklatschte, denn stetz siegt in ihnen die elegante Sittenlosigkeit über die unbeholsene Tugend. Erst nach Karls II. Tode trat ein Rückschlag ein, vornehmlich seit Zeremias Collier in seinem bekannten Buche "Über die Zuchtlosigkeit und Unheiligkeit der englischen Bücher" (1698) rücksichtslos mit der gesamten dramatischen Litteratur seiner Zeit ins Gericht gegangen war. Die tiese Wirkung des Angriffs bewies zugleich, daß der Kern des englischen Volkes von der moralischen Fäulnis noch nicht angefressen war, und außerdem machte sich in immer weiteren Kreisen eine lebendige Teilnahme für ernste Wissenschaft geltend, die diese leichtsertige Dichtung in den Hintergrund drängte.

Die "Aufflä= rung". Die englische Wissenschaft wurde durchaus beherrscht von der naturwissenschaftlichen Methode, die zuerst Bacon begründet hatte (j. Bd. VI, S. 506); sie wirkte auf Philosophie und Poesie, auf Politik und Bolkswirtschaft hinüber, und so entstand in England zuerst jene Richtung, die als "Aufklärung" das gesamte 18. Jahrhundert beherrscht und auf die Bildung aller Kulturvölker den größten Einsluß geübt hat.

Naturwiffen= schaft.

In der Naturmiffenschaft übernahmen die Engländer die Fortbildung deffen, was weniger sie selbst als andre Bolker bisher geschaffen hatten. Ropernikus' Anschauungen hatten durch Johann Replers drei Gesete und durch Galileis Ent= bedungen (f. Bb. VI, S. 349) Befestigung und Beiterführung erfahren; doch bie innere Begrundung ber Notwendigkeit des Weltbaues ichuf erft ein Englander. Inmitten des Lärms der politischen und firchlichen Rämpfe bildete sich im Jahre 1645 zu London das sogenannte "unfichtbare Collegium", eine kleine naturwissenschaftliche Gefellschaft mit wöchentlichen Zusammenkunften. Aus dieser erwuchs dann im November 1660 eine formliche Atademie, die ichon 1662 Rarl II. als die "königliche Gesellschaft ber Wiffenschaften" (Royal Society of Sciences) anerkannte (f. Bb. VI, S. 506). Ausschließlich den Raturwiffenichaften gewidmet, gab fie nun den fräftigsten und nachhaltigsten Anstoß zu raftloser Forschung, sie machte in den höheren Ständen ohne Unterschied der Partei das Interesse daran zur Modesache und hob damit zugleich die gefellichaftliche Geltung der Gelehrten und Dichter mächtig, denn auch die hervorragenoften Staatsmänner Englands rechneten es sich damals zur Ehre, die Bekanntschaft bedeutender Schriftsteller zu machen. In diesem Rreise erwuchs bas großartige Werk Gaat Newtons (1643-1727).

Ffaat Newton.

Am 5. Januar 1643 geboren, lernte Newton in Cambridge die mathematischen Säte fast spielend, entdeckte schon 1664 die Differenzialrechnung (etwa gleichzeitig mit Leibniz), bald nachher die Grundlagen zu seiner später so bedeutsam gewordenen Farbenlehre. Im Jahre 1666 durch die große Best aus London in ländliche Einsamkeit getrieben, wurde er durch die Beobachtung eines vom Baume fallenden Apsels zur Auffindung seiner bahnbrechenden Lehre von der Schwerkraft (Gravitation) angeregt. Der Gedanke, daß im Weltall dieselbe Kraft



Js. Newton

119. Faak Newton. Nach einem Gemälbe in den Ufsizien zu Florenz.

wirfe, die den Apfel zur Erde gezogen hatte, durchblitte ihn. Er bildete diese Lehre seitdem langsam aus, aber erst am 10. Dezember 1684 trug er sie in der königlichen Gesellschaft teilsweise, im Februar 1685 vollständig vor, und 1687 erschienen auf Anordnung derselben seine "Philosophiae naturalis principia mathomatica" (mathematischen Griptes". Durch Newtons Entdeckung wurde die Astronomie zur Mechanit des Hinnels, alle ihre Lehrsche wurden Folgerungen aus einem einzigen physikalischen Grundsze, die Keplerschen Gesetz ließen sich sofort mit größter Strenge aus dem Prinzip der allgemeinen Anziehung ableiten. Aber die Wirkungen des genialen Wertes reichten noch weit über die Kreise der Astronomie hinaus. Sine Welt ohne Bunder und Willfür, eine Welt ewiger, stillwaltender Gesemäßigkeit that sich vor den Augen der Menschheit auf; sur phantastische Träume blieb kein Kaum mehr in ihr.

Tropdem lag es Newtons frommem Sinne ganz fern, von dem wissenschaftlichen Gebiete aus auf das der religiösen Erfahrungen und Empfindungen übergreifen zu wollen. Er vertrat vielmehr in seinen theologischen Schriften die Möglichkeit, ja die Notwendigkeit wunderbarer Eingriffe Gottes in den Gang seiner Weltordnung. Aber er lebte lange genug, um der Ausbildung einer Philosophie zuzusehen, die Bahnen einschlug, die er verabscheut hätte.



Jogn Locks

120. John Locke. Nach dem Gemälde von Gottfried Kneller.

John Lode.

Den Geist voraussetzungsloser, nüchterner Beobachtung der uns umgebenden Natur in die Philosophie eingeführt und damit die "Auftlärung" des 18. Jahrhunderts begründet zu haben, ist das Werk John Lockes (1632—1714). John Locke, in Oxford gebildet und dort bereits mit Vorliebe naturwissenschaftlichen, namentlich aber medizinischen Studien ergeben, sah sich später durch seine Verbindung mit Lord Shastesbury (s. S. 160) in den Staatsdienst gezogen, nach dessen übergang zur Whigpartei jedoch genötigt, nach Frankreich zu gehen (1675), von wo er erst mit Wilhelm III. im Jahre 1688 zurücksehrte. Kurz danach ließ er sein längst vorbereitetes Buch "Verssuch über den meuschlichen Verstand" erscheinen. Nüchtern untersucht er, wie vor ihm Cartesius (s. S. 405) die Grenzen der menschlichen Erkenntnis; aber im Gegensaße zu diesem Vorgänger bezeichnet er als die einzigen Duellen sicherer Erkenntnis

Die äußeren Sinnegeindrude und die Beobachtung der inneren Borgange; die Ideen find nach ihm nicht urfprünglich im Menschen vorhanden, sondern zusammenfaffende Ergebniffe langer Beobachtung. Seine Unichauung (Sensualismus) hat fich seitbem in England als die herrschende Philosophie behauptet, aber weder Lode noch die Mehrzahl feiner Landsleute hat ihre Grundfate auf den Offenbarungsglauben ftreng angewandt, Lode felbst versuchte vielmehr denselben zu stüten durch den Nachweis, daß er der menschlichen Vernunft entspreche, nur verfocht er auch die unbedingte Duldung für alle religiösen Meinungen mit Ausnahme der Katholiken und Gottesleugner (Atheisten), welche die burgerliche Freiheit gefährdeten. Ebenfo konfervativ, ein rechter Englander, zeigt sich Lode in seiner Staatslehre (1689), die den ausgesprochenen Zweck verfolgt, die "glorreiche Revolution" auch philosophisch zu rechtfertigen und Filmers "Patriarcha" (1680) zu widerlegen, der aus der väterlichen Gewalt die unumschränkte Macht des Königs abgeleitet hatte. Dabei stimmt er mit dem eifrigen Republikaner Lord Sidney, der seine Überzeugung im Jahre 1683 mit dem Leben bufte (f. S. 17), insofern überein, als er ebenfalls von dem Grundsate der Bolkssouveränität ausgeht, mit dem geschworenen Gegner desfelben Hobbes insofern, als auch er den Staat aus dem Bertrage entstehen läßt, der dem Naturzuftande ein Ziel sett. Aber biefer Naturguftand ift nach Lode nicht etwa ein Kampf aller gegen alle, fondern ein Dafein in allgemeiner Freiheit, und der Bertrag, der den Staat ichafft, überträgt dem Fürsten teineswegs eine unbeschräntte, fondern eine durch feste Besetze begrenzte Macht, nämlich die ausübende Gewalt, während das Bolk die höhere, die gesetzgebende Gewalt sich felbst vorbehält, und nur fo lange darf der Fürst jene behaupten, solange er fie nicht migbraucht, denn alsdann ift das Bolt berechtigt, fraft seiner Souveränität sie ihm felbst mit Gewalt, also durch Revolution, wieder aus den Sanden zu nehmen. Mit diefen Caten, Die jum erstenmal die nachmals fo bedeutsame Lehre von der Gewaltenteilung aussprechen, rechtfertigt Lode ebensowohl die Revolution des Jahres 1688 als die englische Berfaffung felbit, die jener Lehre entspricht, er wurde aber auch der Vorläufer Montesquieus und Rouffcaus.

Auf ihn wie auf Newton gehen nun die Freidenker (Deiften) gurud, die den Der Deismus. Magftab ihrer naturwiffenschaftlichen und philosophischen Unschauungen an den Kirchenalauben legen und eine von ihm gang unabhängige Beltanschauung zu begründen verfuchen. Borläufer der Deiften ericheinen ichon viel früher. Go wollte ichon 1642 und 1646 der Arzt Thomas Browne die biblifchen Bunder natürlich erklären, und der berühmte Geolog Thomas Burnet bezeichnete 1680 die mosaische Schöpfungsgefchichte als vernunftwidrig. Der erfte Deift im eigentlichen Ginne ift jedoch John Toland (geft. 1722). Er wollte junachst zwar die Bernunftmäßigkeit des Chriftentums erweisen, aber er beutete alles Geheimnisvolle als vernunftwidrig meg. Beftige Angriffe brangten ihn immer weiter, bis er ichlieflich alle positiven Religionen auf Brieftertrug zurudführte und in seinem wunderlichen Buche "Bantheiftikon" (1720) den Bersuch machte, eine "natürliche" Religion auf pantheistischer Grundlage aufzustellen und ihren Bekennern fogar eine Urt gottesdienstlicher Ordnung zu empfehlen, deren Gefänge und Gebete antifen Schriftstellern entnommen find. Richt fo weit gingen Anthony Collins und William Lyons, die sich damit begnügten, ein freies, von jeder Glaubensrichtung unabhängiges Denken als ein Recht der Bernunft zu fordern. Befonderen Unklang fanden die Deiften keineswegs; der großen Maffe des Mittelftandes galten fie ichlichtweg als Atheiften, und die hochft einflugreichen moralischen Wochenschriften (f. unten) befämpften die ganze Richtung aufs entschiedenste. Doch ihren Grundsat von der Berechtigung des freien vernunftgemäßen Dentens haben auch ihre Gegner nicht zu bestreiten gewagt.

Shaftesburys Sittenlehre. Gleichzeitig mit dieser Bewegung entwickelte sich eine neue Sittenlehre. Ihr hervorragendster Begründer ist Lord Shaftesbury (1671—1713). Einer durch und durch antik-klassischen Bildung, die ihm Latein und Griechisch gleich lebenden Sprachen nahe brachte und ihn ganz und gar mit antikem Geschmacke und antiker Denkweise durchdrang, verdankte er die Eigentümlichkeit einer feinfühligen, harmonischen Künstlernatur. Wie er sie in der vollendeten Form seiner Dialoge, Briefe und Rhapsodien



121. Anthony Aspley Cooper, dritter Graf von Shaftesbury. Nach dem Gemälbe von Beter Lely.

offenbarte — systematische Abhandlungen schrieb er nicht — so auch in seiner Philosophie. Ihm ist das innerste Wesen der Gottheit die Harmonie, die auch Natur, Kunst und Leben beherrscht, die Tugend gilt ihm als Harmonie, das Laster als ein Kampf gegen diese. Ein Denker dieser Art glaubte kaum der Kirche zu bedürsen, denn sie konnte ihm nach seiner Ansicht nichts geben, was er nicht durch innere Arbeit errang; er wollte nicht von der Keligion zur Tugend, sondern von der Tugend zur Religion gelangen, und deshalb war er auch der entschiedenste Feind kirchlicher Unduldsamkeit; doch ebenso zuwider war ihm die Gewaltherrschaft, welche die Tugend unmöglich mache. Ja es hängt wohl mit seiner Künstlernatur zusammen, daß er den rohen "Natur-

zustand" eines Hobbes verwarf und als der erste den Staat als eine in der Natur des Menschen begründete, aus der Familie sich notwendig entwickelnde Gemeinschaft betrachtete.

Naturgemäß gewann die beobachtende Methode der englischen Philosophie auch Einfluß auf die Fragen des wirtschaftlichen Lebens, das große Zeitalter der englischen Bolfswirtschaftslehre begann entsprechend bem Bachstum des Nationalreichtums. Bahlreiche Schriftsteller, wie William Temple, Dudlen North, Charles Davenant u. a. m., beftrebten sich, das Geheimnis der hollandischen Sandelsgröße zu ergrunden und das Ergebnis in Regeln für ihr eignes Bolf zu faffen. Daber befürworten fie die Pflege ber Seefischerei und ben handel nach Indien, verteidigen die Navigationsatte, empfehlen bagegen volle Sandelsfreiheit im Innern und raten bagu, die diretten Abgaben nach hollandischem Mufter möglichst durch indirekte zu ersetzen. Dabei erörtern fie die Lehren von Wert und Preis, von Gold und Munge, von Binsfuß und Arbeitslohn, von Sandelsbilang und Sandelsfreiheit mit folder Ginficht und Alarheit, daß Abam Smith, der Begründer der fogenannten flaffifchen englischen Bolkswirtichaftslehre, diefe Lehren ichon alle abgeschlossen vorfand. Gang besonders bedeutsam waren die praktifchen Borichläge Daniel Defoes (f. unten), denn er wies zuerft nachdrudlich auf bie Gründung von Banken, Berficherungsgesellschaften und Sparkaffen bin und brach damit den wichtigften Fortschritten der neueren Zeit die Bahn.

Die nüchterne, verständige, moralifierende Art, die damals die englische Gefellschaft beherrichte, war ber Dichtung an sich nicht gunftig, sie ließ nur einer Berftandespoefie Raum, nach der ohnehin die Berrichaft des frangöfischen Borbildes drängte. Daher traten die Zwittergattungen, in erfter Linie bas Lehrgedicht und die Fabel, in zweiter die Idulle, das Schäfergedicht und die Satire als die herrschenden auf, selbst das Drama wurde durch und durch lehrhaft, und auf die Regelmäßigkeit des Berfes, ben Wohllaut des Reimes fiel ein Sauptgewicht. Um fo forderlicher wirkte die gange Richtung auf die Ausbildung einer klaren, fluffigen Brofa. Diefer formalen Gewandtheit, nicht der dichterischen Begabung, verdankte auch Alexander Pope (1688-1744) feine unbeftrittene Berrichaft über die Dichter seiner Zeit und die ungeteilte Bewunderung, die ihm selbst das Ausland entgegenbrachte. Sein "Bersuch über die Kritit" ift eine Poetik nach der Beise Boileaus, der "Lockenraub" schildert im Anschluß an einen unbedeutenden Borgang, den Raub der Haarlocke einer schönen Dame, das Leben der vornehmen Welt unter fomischer Gereinziehung der Elfen - und Inomenwelt, der "Bersuch über den Menschen" will auf Grund der Anschauungen Shaftesburns die vorhandene Welt als die bestmögliche erweisen, die "Dunciade" verspottet die Gegner Popes, die seine Shakespeare-Ausgabe abfällig beurteilt hatten. Fast ebensoviel Ruhm als durch seine selbständigen Dichtungen erwarb er sich dann auch durch die Uberfegung des homer, die freilich weniger eine folche, als eine im Geschmade ber Beit

"verschönernde", thatsächlich verschnörkelnde Bearbeitung des griechischen Epos ift.

Bie vollständig die verstandesmäßige Dichtung der allgemeinen Neigung der Engländer entsprach, zeigt nichts besser als ein Blick auf das gleichzeitige Schauspiel und Lustspiel. Hatte das Drama der Stuartzeit alle Sitte verhöhnt, so wurden die Dramatiker unter Königin Anna trockene Sittenprediger. In streng-französischer Form führen sie zumeist moderne, frei ersundene Stosse vor, um irgend eine moralische oder politische Wahrheit zu erhärten, und sie versäumen deshalb nie, am Schlusse des Ganzen den zu erweisenden Satz auszusprechen, ganz wie etwa die Fabeldichter. Den Höhepunkt dieser Gattung bezeichnet Addisons Drama "Cato" (1713), eine Warnung vor dem Bürgerkriege. Weil der leidenschaftliche Zwist zwischen Whigs und Tories einen solchen damals herausbeschwören zu müssen schien, wurde es mit solcher Begeisterung ausgenommen, daß es im Drury-Lanetheater 35 Abende hintereinander

Volkswirts ichaftslehre.

Lehrdichtung; Bobe.

Das lehrhafte Drama.



A Pope

122. Alexander Pope. Nach bem Gemälde von Gottfried Kneller gestochen von G. Bitte.

bei ausverkauftem Hause gespielt, dann aber als ein Musterdrama überall, auch in Deutschland, bewundert und vielsach nachgeahmt wurde. Ein wirklich frisches volkstümliches Werk ist auf diesem Gebiete nur die "Betteloper" Gans (1688—1732), eine Satire zugleich gegen die unredliche Verwaltung des Ministeriums Walpole und gegen die italienische Oper, deren Bravvurarien sie die einfachen, ergreisenden Melodien bekannter Volkslieder entgegensetze.

Die morali= ichen Wochen= ichriften. Weit tieser als dies moralisierende Drama haben die moralischen Wochenschriften auf die Denkweise der englischen Mittelklassen eingewirkt. Es ist dies im wesentlichen das Werk zweier Männer, Steele und Addison. Jener, Redakteur der amtlichen "Londoner Zeitung", gab daneben seit 1709 eine selbständige Zeitschrift, den "Plauderer" (Tattler) heraus, der unter der Maske einer damals volkstümlichen Figur, des Fsaak Bickerstaff (Stabschwinger), neben politischen Neuigkeiten vor allem treue Sittenschilderungen aus dem englischen Leben, erbauliche Betrachtungen, Theater=



I Addison.

123. Zoseph Abbison. Nach dem Gemälde von Gottfried Kneller gestochen von J. Smith.

und Kunstkritiken brachte. Bald lieferten die besten Schriftsteller Englands ihre Beiträge, auch Addison, und da allmählich der Charakter des Blattes ein andrer wurde, so entschloß sich Steele, es mit Addison durch ein andres sortzusezen, das er den "Zuschauer" (Spectator) nannte (1711). Diesmal wählte Addison die Form der Unterhaltungen eines Freundeskreises, und diese novellistische Einkleidung verlieh den kleinen Aussähen, die er brachte, eine Lebenswahrheit, die den "Zuschauer" zur Lieblingslektüre vieler Tausende machte. Um seine Leser nicht zu ermüden, ließ Addison schon Ansang des Jahres 1713 den "Bormund" (Guardian) an seine Stelle treten; da er indes, mit seinem "Cato" beschäftigt, dem Unternehmen nicht seine beste Kraft zuwandte, so gedieh es nicht recht, so wenig wie ein paar andre Fortsetzungen unter verschiedenen Titeln. Bessers Glück machte eine neue Folge des "Zuschauers". Doch unterbrach deren Beitersührung der Eintritt Addisons in den Staatsdienst mit der Thronbesteigung Georgs I. (Ende 1714). So kurz demnach die Wirksamkeit dieser Bochenschriften gewesen ist, so haben sie doch um die Veredelung des englischen Lebens ein großes Verdienst.

Der lehrhafte Roman. Defoe. Die novellistische Einkleidung der Wochenschriften bahnte zugleich für England den Übergang zu einer neuen Gattung an, die später in allen modernen Litteraturen den breitesten Raum einnehmen sollte, zum Roman. Zunächst trat er in zwei Formen auf, als belehrender und satirischer; jenen vertrat Daniel Defoe, diesen Jonathan Swift. — Desoes wechselvolles Leben (1661—1731) wurde von Anfang an durch seine religiöse Überzeugung bestimmt; als Dissenter sah er sich bald gehetzt und verfolgt, bald als Ratgeber der Regierung berusen. Er bewunderte und verteidigte



Jonat: Snift .

124. Fonathan Swift. Nach dem Kupferstiche von Geo. Vertue.

Wilhelm III., zu Annas Zeiten unterhandelte er mit bestem Ersolge über die englischschrische Union, und aufs wirksamste griff er in die Kämpfe seiner Zeit mit politischen und volkswirtschaftlichen Schriften ein. Dichterischen Arbeiten wandte er sich erst zu, als er sich im Jahre 1715 ganz und gar vom politischen Treiben zurückgezogen hatte. Vier Jahre später erschien sein unsterbliches Werk: "Leben und seltsame Abenteuer des Robinson Erusoe" (1719). Wohl mögen ihm dazu die Schicksale des schottischen Matrosen Seldcraig (Selkirk), der wegen Ungehorsams von seinem Kapitän ausgesetzt worden war und von 1704 bis 1709 einsam auf der kleinen Insel Juan Fernandez im Großen Dzean gelebt hatte, die erste Anregung gegeben haben, aber der Grund-

gedante und die Ausführung gehören Defve ganz allein an. In der Schilderung der Abenteuer Robinsons zeigt er das Aufsteigen des Menschen von der hilflosen Barbarei ju höherer Rultur, ju einer geordneten, freien, dulbfamen Gemeinichaft, alfo ben gesamten Entwickelungsgang der Menschheit, und zwar mit so packender, überzeugender Anschaulichkeit, daß das Buch einen unerhörten Erfolg hatte, in alle Kultursprachen übersett wurde und allmählich eine ganze Litteratur von Robinsonaden hervorgebracht hat, die noch kaum als abgeschlossen gelten kann.

Erscheint Defoe nicht nur als ein feiner Menschenkenner, sondern auch als ein Der sattrice warmer Menschenfreund, sein Buch als ein Spiegel der Menschenwelt, so ift Jonathan Swift (1667-1745) ein bitterer Berächter seines Geschlechts, und seine Werke zeigen alles wie verzerrt. Aus Armut, nicht aus Neigung, war der junge anglikanische Irländer aus Dublin in den geistlichen Stand getreten. Da er hier sich weder am Plage fühlte, noch recht vorwarts tam, fo verbitterte fich das Gemut des leidenichaftlichen und dabei ehrgeizigen Mannes mehr und mehr, er verlor sittlich und politisch jeden Salt, Diente mit seiner icharfen Geber bald ben Tories, bald ben Whigs, beute ber englischen Gewaltherrschaft in Frland, morgen ben unterdrückten Fren. Endlich verkummerte sein reicher Geist unter einem unheilbaren Nervenleiden, ohne daß er wirklich dem Wahnsinn verfallen wäre. So wurde er durch sein unglückliches Leben jum Satirifer; aber von dem humor, der die großen Satirifer wie Cervantes, Rabelais und Fischart fo liebenswürdig macht, weil er zeigt, daß sie das, was fie verspotten, gern bessern möchten, zeigt Swift nur sehr wenig, feine Feder ift wie in Galle getaucht. Im "Märchen von der Tonne" (1704) verhöhnt er die drei großen driftlichen Glaubensbekenntniffe, deren Bertreter Beter (Rom), Martin (Luther) und hans (Calvin) sich alle auf das Testament ihres Baters berufen, doch stets es nach Bedürfnis und Gefallen brehen und beuteln und fich babei untereinander aufs grimmigste verfolgen. Und das sollte nach Swifts Behauptung eine Schrift zu guusten der englischen Hochkirche sein! Die "Briefe eines Tuchhändlers" (1723) enthalten die schärfften und leider höchst berechtigten Angriffe gegen die ganze englische Berwaltung Frlands, ja fie fordern unverhohlen zur Empörung auf. Das Bedeutendste aber hat er in "Gullivers Reisen" (1720—25) geleistet, in Anschluß an die beliebten abenteuerlichen Seefahrten und Entdeckungen. Freilich will er nicht belehren, wie Defoe, sondern vielmehr das ganze menschliche Treiben als verächtlich verspotten. Gulliver kommt erst nach der Zwergeninsel Liliput, deren kleine Leute dieselben Rämpfe aufführen wie Swifts englische Reitgenoffen und den Reifenden für einen Riefen halten, dann nach Brobbingnag, dem Lande ungeschlachter, praffender Riefen, benen er für einen Zwerg gilt. Auf der schwebenden Insel Laputa lernt er die Mathematiker kennen, die alles, auch das kleinste, nach mathematischer Berechnung thun, und endlich macht er die Bekanntichaft göttlicher Pferde. Ihnen erscheint er selbst als Uffe, und fie wiederum lernt er fo ichaben, daß er nach feiner Beimtehr die Menichen unerträglich findet wie Swift selber. Deshalb bringt das Buch bei aller Runst der Schilberung nur in feinen ersten noch humoriftischen Teilen eine wohlthuende Wirkung hervor, und nur diese haben dauernden Wert behalten.

So erscheint England im "Zeitalter der Königin Unna", wie die vier Jahrzehnte von 1688 bis 1727 gern genannt werden, trot tiefdunkler Schattenseiten doch als ein Land, wie es damals in Europa kein zweites gab, mächtig und doch frei, reich und doch voll geiftiger Regsamkeit, lange die führende Macht Europas nicht nur in der großen Bolitik, sondern auch auf dem Gebiete der Bildung. Und diese reiche Entwickelung glich nicht einer raich aufgeschoffenen und ebenso raich wieder welkenden Blüte, wie die Hollands, denn sie beruhte nicht, wie diese zum großen Teile, auf der Schwäche der Nachbarn, fondern auf dem festen Grunde eines großen nationalen Staates.

Jonathan Swift.



125. Ronigefchlog ju Brakan. Rach einer Driginalphotographie.

## Außlands Aufsteigen unter Peter dem Großen.

Während im Westen die Pläne auf die Begründung einer dauernden Hegemonie Frankreichs scheiterten, und England dort zur leitenden Machtstellung aufstieg, vollzog sich eine gewaltige Umwälzung in Osteuropa. Das halbasiatische Reich der Moskowiter begann äußerlich europäische Formen anzunehmen, und indem es mit Glück den alten Rampf um die baltischen Küstenlande wiederaufnahm, drängte es sich in den Kreis der europäischen Mächte ein, um von nun an mit immer steigendem Gewichte auf ihnen zu lasten. Deutschland aber verdrängte im Bunde mit Rußland die schwedische Macht fast ganz von deutschem Boden. So verlor Schweden mit jenen Gebieten seine künstliche Großmachtstellung und trat auf die Stuse einer Macht zweiten Ranges zurück. Diese tiefgreisende Umgestaltung war ebensowohl das Ergebnis der energischen Anstrengungen des größten russischen Herrschers als des rettungslosen Versalles, in den das polnische Reich versunken war. Sein Schickal begann sich unausphaltsam zu erfüllen.

## Die Offmächte bis jum Avrdischen Kriege.

Bolen feit dem Ausgange ber Bafas.

Bollendung der Wahl= monarchie. Aus dem Doppelkriege mit Schweden und Rußland war Polen im Frieden von Andrussow (1667) geschwächt und verkleinert hervorgangen, und die Abdankung Johann Rasimirs, der im September 1668, der unausgesetzten Parteikämpse übers drüssig, die Krone niederlegte, um sich nach Frankreich zurückzuziehen, wo er 1672 starb, löste vollends den polnischen Adel von allen Kücksichten auf ein bestimmtes Königsgeschlecht und ließ ihm ungehinderte Freiheit der Wahl. In allen diesen Königswahlen entschied nun erst recht nicht das Interesse des Landes, sondern die

Selbstsucht und Geldgier der Wähler. Wenn tropdem diese Schattenkrone noch mehr beinahe wie früher von auswärtigen Fürsten umworben wurde, so erklärt sich dies aus persönlichem Ehrgeiz und aus dem Blick auf die bedeutenden Machtmittel, die Polen noch immer darbot, aber zum Segen ist die Herrschaft ausländischer Könige weder diesen selbst noch den Polen geworden.

Nach Johann Kasimirs Abdankung ging am 19. Juni 1669 aus den erbittertften Wahlkampfen wie durch Zufall Michael Wisniowiedi hervor (1669-73), der, seiner Ohnmacht sich bewußt, nur unter Thränen in die Annahme der Krone willigte. In der That vermochte er die ungeheuren Schwierigkeiten seiner Stellung nicht zu bewältigen. Zwei Reichstage sah er durch das Liberum Veto zerriffen und sich selbst doch den heftigsten Vorwürfen ausgesett, weil er Bürgerliche beim Zollwesen anstelle, eine Ausländerin (Eleonore von Österreich, Schwester Leopolds I.) ohne Zustimmung der Stände geheiratet habe u. a. m.; ja endlich wollte man ihn als unfähig absetzen. Kam doch auch ein unglücklicher Türkenkrieg hinzu. Erst der glänzende Sieg des Großfronfeldherrn Johann Sobiesky bei Choczim (f. Bb. VI, S. 747) befreite Polen von der Gefahr, und da an dem Tage der siegreichen Schlacht (10. November 1673) der König starb, so wurde der Thron frei für den Sieger, der nun am 21. Mai 1674 als Johann III. den polnischen Thron bestieg (1673-96). Seine Wahl war ein Sieg der französischen Partei, die damals, während des zweiten Raubkrieges, in Polen einen Bundesgenoffen gegen Deutschland zu geminnen suchte.

Johann Sobiesky, forgfältig erzogen und auch auf Reisen gebildet, besonnen und gerecht, war der letzte bedeutende König von Polen und führte zum letztenmal helle Tage des Ruhmes über den sinkenden Staat herauf. Ihm verdankte Polen die siegreiche Fortsetzung des Türkenkrieges, und ohne seine Hilfe wäre der Entsat von Wien im Jahre 1683 nicht möglich gewesen (s. Bd. VI, S. 750 ff.). Später jedoch hemmte die französische Partei die kräftige Weitersührung dieses Kampses, als dessen wichtigster Ersolg es erscheint, daß er die Tataren von Ungarn fern hielt und damit den deutschen Heeren die Eroberung des Landes erleichterte. An dem Versuche vollends, im Innern des Staates Resormen durchzusühren, erlahmte auch Sobieskys



126. Polnifches Bonigsschwert.

Auf dem Griff der polnische Königsabler in Silber. Die Klinge ift ein Geschent des Bapftes Innocen; XI. an Johann Sodieste jur Erinnerung an den Sieg bei Ebogim 1673. Der Gutt ist in den papftichen Farben, Gold auf Rot, gestätt und mit Ugraffen vergehen mit dem Nawpen der Desdecaldi, der Familie des Papstes Innocen; XI.

Kraft. Die Errichtung eines ausreichenden stehenden Heeres nach dem Beispiele der Nachbarstaaten mißlang, weil natürlich die Stände darin eine Beeinträchtigung ihrer Selbstherrlichkeit erblickten, und selbst die Bemühungen Johanns, die Nachfolge durch Erhebung seines ältesten Sohnes Jakob zu ordnen, schlugen aus gleichem Grunde sehl. Dabei wurde es immer weniger möglich, mit dem Reichstage zu regieren, denn regelmäßig sprengte ihn das Beto eines Landboten. Unter sehr trüben Aussichten in die Zukunft starb Johann Sobiesky am 27. Juni 1696.

Wieder bewarben sich ausländische Fürsten um den polnischen Thron. Denn es war für den noch fortdauernden Doppelkrieg gegen Frankreich und die Türkei von größter Bedeutung, Polen auf die eine oder die andre Seite zu ziehen. Sobieskhs





127. Bewaffneter polnischer Edelmann.

128. Polnischer Baidnet.

Nach Abraham a S. Clara, "Weltgalerie". Nürnberg 1703.

Der Wahl= fampf 1696/7. Sohn Jakob hatte wenig Aussicht, um so ersolgreicher arbeitete der französische Gesandte, Abbé Polignac, für seinen Kandidaten, den Prinzen Franz Ludwig von Conti, dem zunächst von Österreich nicht weniger als drei Bewerber gegenübergestellt wurden, der Pfalzgraf Karl Philipp von Neuburg (Jülich-Berg), der Herzog Leopold von Lothringen und Max Emanuel von Bahern. Schon glaubte Polignac sein Spiel gewonnen zu haben, als ein neuer Gegner austauchte, Friedrich August I. von Sachsen. Bon Bien aus, wohin er sich im März 1697 begeben hatte, um ungestörter seinen Bergnügungen leben zu können, sandte er seinen Bertrauten, den Obersten Jakob von Fleming, nach Warschau mit dem Austrage, für ihn um die erledigte Krone zu werben. Dem gewandten, in der Bahl seiner Mittel ganz unbedenklichen, dazu reichlich mit Geld versehenen Unterhändler, der auch verwandtschaftliche Beziehungen

in Bolen befaß, gelang es in kurzer Zeit, die Säupter der französischen Partei auf feine Seite zu ziehen, und auch Ofterreich unterftute jest den Sachfen, der feit seiner Beteiligung am Türkenkriege in Bien wohl gelitten war. Gin Sindernis ichwerfter Art freilich gab es noch zu bewältigen: der Rönig von Polen mußte der katholischen Rirche angehören. Für Friedrich August war das faum ein hindernis. Ginmal konnte von einer festen religiösen Überzeugung bei ihm überhaupt kaum die Rede sein, und wenn ihn eine Rirche angog, so war es sicherlich nicht die damalige lutherische mit ihrer starren Rechtgläubigkeit und ihren einfachen Rultusformen, sondern die katholische mit ihrer Jesuitenmoral und der Pracht ihres Gottesdienstes. Seit Johann Georg II. schon hatte der katholische Süden die Albertiner unwiderstehlich gelockt, und zwei Mitglieder des Saufes waren bereits zur fatholischen Rirche gurudgekehrt, Albert von Sachsen-Beißenfels und Christian August von Sachsen-Zeit, damals Kardinal und Bischof von Raab. Als nun die blendende Aussicht auf die polnische Königskrone hinzutrat, da ließ sich Friedrich August leicht von der Wahrheit der römischkatholischen Lehre überzeugen und legte am Pfingstsonntage (1. Juni) 1697 zu Baden bei Wien in die Bande des Bischofs von Raab insgeheim das katholische Glaubensbekenntnis ab.

Mit dieser entscheidenden Nachricht eilte Fleming abermals nach Polen und arbeitete, von den Jesuiten jest eifrig unterstütt, durch Überredung und Bestechung nachdrucklich für seinen Herrn. Tropdem hatte während seiner kurzen Abwesenheit Polignac für Prinz Conti so erfolgreich gewirkt, daß etwa zwei Drittel der Bähler für diesen zu stimmen bereit waren, und in der That ist es auch zu einer regelmäßigen Bahl nicht gekommen. Am 7. (17.) Juni 1697 rief der Erzbischof von Gnesen als Primas von Polen und Leiter des Wahlreichstages auf dem Felde von Wola bei Barschan den französischen Prinzen zum König aus; als er aber mit seinem Anhange nach der Stadt zog, um dort das Tedeum zu singen, proklamierte der Bischof von Kujavien Friedrich August von Sachsen und stimmte, wie der Brauch verlangte, auf dem Bahlfelde felbst das Tedeum an. hielten nun beide Parteien an ihren Randidaten fest, dann war ein Bürgerkrieg unvermeidlich. Es kam indes nicht soweit, denn Conti war weit entfernt, Friedrich August nahe und wohl im stande, seinem Anspruch Nachdruck zu geben. Mit 8000 Mann sächsischer Truppen erschien er in Arakau, deffen festes Schloß ihm Graf Wielopolski übergab; am 13. (23.) Juli beschwor in seinem Namen Fleming die Pacta conventa und versprach, die dem Reiche entriffenen Gebiete wieder herbeizubringen. Obwohl nun die französische Partei den Krieg ankundigte, so ließ sich doch Friedrich August in Krakau mit überschwenglicher Pracht fronen (5. [15.] September). Erft als die fächfische Partei an Zutrauen und Stärke fehr gewachsen war, erschien Ende September Pring Conti an Bord eines frangösischen Geschwaders vor Dangig. Doch die Stadt sperrte ihm die Thore, und Fleming näherte sich mit einigen Tausend Reitern, so daß der Franzose unverrichteter Sache die Anker lichtete. Am 15. Januar 1698 zog darauf Friedrich August auch in Warschau ein, und bis zum Mai unterwarf sich ihm das ganze Land.

## Rufland unter den erften Romanows.

Während der polnische Staat allmählich jede feste Ordnung verlor, strebte Rußland nach den zerstörenden und verlustvollen Kämpsen, die dem Aussterben des Haussterben der Leitung der ersten Romanows kräftig empor. Dabei vollzog sich zugleich eine Erweiterung der zarischen Gewalt, und durch sie eine langsame Annäherung an westeuropäische Berhältnisse, wie sie schon im 16. Jahrhundert Iwan IV. und Boris Godunow versucht hatten. Damit drang aber auch der Gegensah

Wahl Augusts des Starten. zwischen dem abendländischen Wesen und dem Altrussentum in das russische Volksleben hinein, der seitdem die innere Geschichte des Reiches und seine Haltung gegenüber Europa bestimmt hat.

Michael I.

Die Regierung Michaels I. (1617—45) hatte natürlich noch unter den Nachwirfungen der vorhergehenden Periode des Bürgerkrieges schwer zu leiden. Die Verswaltung war zerrüttet, das Beamtentum unzuverlässig und bestechlich. Der sogenannte Landrat (Bd. VI, S. 16) wurde selten berusen und kam über eine beratende Stimme niemals hinaus. Da nun der Zar persönlich wenig Thatkraft entwickelte, so war es für Rußland ein Glück, daß sein Bater Philaret, der Patriarch von Moskau, eine Urt Mitregentschaft übte und als "großer Herr" (Weliki Gossudar) seden Regierungsakt mit unterzeichnete, und daß nach seinem Tode (1634) auch sein Nachsolger Joseph dieselbe Stellung behauptete. Nach außen war Michael nicht besonders glücklich. Im Kriege mit Polen 1632—34 verlor er endgültig Smolensk (Bd. VI, S. 652); Asow, das die donischen Kosaken im Jahre 1637 durch Überraschung den Türken entrissen hatten, mußte als unhaltbar im Jahre 1642 wieder geräumt werden.

Alexej unter Vor= mundschaft. Erst unter Alexej (1645—76) begann Rußland, allerdings unter heftigen Kämpsen, sich kräftiger zu entfalten, nachdem die ersten Jahre der Mißregierung überwunden waren. Da nämlich der Zar noch in sehr jungen Jahren stand, so übte sein Erzieher Boris Morosow den größten Einfluß auf die Geschäfte und befestigte ihn noch mehr durch die Vermählung des jungen Fürsten mit Maria Miloslawskij, deren Schwester er selbst zur Frau nahm. Seitdem beuteten die Miloslawskijs und ihr Anhang den Staat schamlos aus. Auch die Mitglieder des höchsten Gerichtshoses erlagen der Vestechung, Monopole selbst auf die notwendigsten Lebensmittel wurden willkürlich an Begünstigte verliehen. Erst ein Volksausstand in Moskau am 1. und 2. Juni 1648 machte diesen Dingen ein Ende, mehrere der verhaßtesten Beamten wurden erschlagen, Morosow aus der Umgebung des Zaren entsernt, die Monopole abgeschafft. Doch richtete sich die Bewegung durchaus nicht gegen Alexeis unumschränkte Macht an sich, sondern nur gegen seine schlechten Katgeber, von jener erwarteten die Kussen nach wie vor alles, und von ihr gingen denn nun auch die nächsten Kesorwversuche aus.

Abend= ländische Re= formen.

Zuerst gelang es, eine Art von allgemeinem Landrecht (Uloshenie) durch Zusammenstellung der weltlichen Erlasse der byzantinischen Kaifer, der zarischen Utase und der Beschlüffe der Bojaren zustande zu bringen; der Landrat nahm das Gesethuch an (1649), und es wurde im ganzen Reiche verkündigt. Bur besseren Überwachung der gesamten Berwaltung errichtete dann Alexej die Kammer der geheimen Angelegenheiten, die aus untergeordneten, also ganz abhängigen Beamten bestand und mit unumschränkter Macht ausgestattet war. Endlich gaben die Kriege mit Polen die Unregung zur Umgestaltung des rufsischen Heerwesens nach europäischem Muster. Da nämlich das Adelsaufgebot sich als ebenso ungenügend erwies wie die damals 40 000 Mann ftarken Streligen (Bb. VI, S. 22) bei ihrer Unbotmäßigkeit und mangelhaften Ausruftung, fo jog Alexej, wie vorübergebend ichon fein Bater, jahlreiche protestantische Nordländer, Deutsche, Engländer, Holländer und Schotten, als Offiziere in seine Dienste, darunter Alexander Leglen und Patrick Gordon, und verwandte sie zur Bildung europäisch einexerzierter, aber einheimischer Regimenter, zu denen die Ebelleute und die Geiftlichkeit Leibeigene als Rekruten stellten und sich auch viele Freiwillige aus der Ufraine meldeten. Befonders zuverläffig erwiesen sich die finnischen Mordwinen und Tichuwaschen von der Wolga. Aber den abendländischen Einfluß vertraten ebenso zahlreiche Ausländer, die als Kaufleute oder Gewerbtreibende in allen größeren Städten lebten und deren man um 1672 im gangen etwa 18 000 gablte.

Besonders wichtig als Sit derselben war die "deutsche Vorstadt" (Sloboda) bei Moskau, die Alexej wiederherstellte, nachdem sie im Bürgerkriege zerstört worden war (s. Bd. VI, S. 21); aber westeuropäische (deutsche, holländische, englische, schottische) Kolonien gab es auch in Archangelsk, Wologda, Nishnij-Nowgorod, Jaroslaw u. a. m., und schon errichteten europäische Fürsten Konsulate in Rußland. Auch sonst bahnten sich mannigsache feste Beziehungen zum Westen an. Die reformierte Gemeinde in Moskau hatte den späteren Bürgermeister von Amsterdam, Nikolaus Witsen, einen guten Kenner Rußlands, zum



129. Bar Alexej Michailowitsch. Rach bem Gemälde in der Romanowgalerie zu St. Petersburg.

Patron, die lutherische Herzog Erust den Frommen von Sachsen-Gotha und Altenburg (gest. 1674), der ihr auch Geld für Kirche und Schule sandte. Auch das Theatrum Europaeum, die verbreitetste deutsche Zeitchronik, brachte oft Mitteilungen aus und über Rußland. Daneben wirkten für die Annäherung der Russen an europäische Sitte auch die Beziehungen zu Polen, von wo sich namentlich durch die zahlreichen, meist auf der (kleinrussischen) Adademie zu Kiew gebildeten Haussehrer in russischen Bojarensamilien die Kenntnis nicht nur der polnischen Sprache und Sitte, sondern auch des Lateinischen verbreitete.

Die russische Kirche. Fand dies Eindringen abendländischer Bildung schon bei der Masse des russischen Bolkes Widerstand, so sah die Mehrheit der russischen Geistlichkeit darin geradezu eine Gesahr für die kirchliche Rechtgläubigkeit. War doch die russische griechische Kirche auf einer völlig andern Grundlage erwachsen, als die abendländischen Kirchengenossenschaften und deshalb auch in ihren Einrichtungen ganz verschieden. Während in der römisch-katholischen Kirche die Weltgeistlichkeit herrschte, bildeten und bilden in Russ



130. Das Erlöserthor zu Moskau, erbant unter Awan III. Nach einer Originalphotographie.

land die Klostergeistlichen, die Mönche oder die "schwarze Geistlichkeit" (tschornoje duchowenstwo) den herrschenden Stand, dessen Mitglieder alle höheren geistlichen Stellen besehen und die geistlichen Seminarien leiten. Die eigentliche Seelsorge in Stadt und Land fällt ausschließlich der weltlichen "weißen Geistlichseit" (bjeloje duchowenstwo) zu, die im ganzen sehr dürftig ausgestattet und gebildet ist, aber einen erblichen, privilegierten Stand (allerdings mit der Möglichkeit des Austritts) bildet, seitdem 1314 dem Weltpriester die Ehe mit einer Jungfrau geboten worden war, wenngleich

mit Ausschluß einer zweiten Bermählung, so daß der Geistliche, der seine Frau verliert, austreten ober Monch werden muß. An der Spite ftand damals der Patriarch von Moskau. Die Gewalt besselben in seinem besonderen Sprengel wie die der Bischöfe, von denen die vornehmsten als Metropoliten bezeichnet wurden, erstreckte sich über sämtliche Kirchen und Klöster, Weltgeiftliche und Monche feines Bezirks, war alfo immer sehr groß. Un den gablreichen, gum Teil sehr reichen Alöstern nahmen zwei ben Borrang ein, die ben Chrentitel einer Lawra führen, bas Dreieinigkeitäklofter bes Beiligen Sergius bei Moskau (Trojzkaja Lawra), der alte Bort Auglands in feinen Unabhängigfeitsfämpfen (f. Bd. VI, S. 56), und das ehrwürdige Söhlenklofter bei Kiew, beide berühmte und vielbesuchte Wallfahrtsorte. Aus diefer verschiedenen Rangstufe der Welt- und Alostergeistlichkeit entwickelte sich frühzeitig ein scharfer, bis heute fortdauernder Gegensatzwischen beiden. Er wurde noch dadurch verschärft, daß die herrschende schwarze Geistlichkeit die alte brzantinische Überlieferung, die abhängige weiße Weltgeiftlichkeit, die aus den unteren Bolksichichten hervorging, mehr das nationalruffische Element vertrat.

Der Streit aber, der sich damals erhob, ergab sich wesentlich aus dem tiefen Bildungsftande der Geiftlichkeit, namentlich der weltlichen, deren Mitglieder damals nur Barriarden felten des Schreibens kundig waren, und aus der lediglich an Außerlichkeiten festhaltenden Religiosität des russischen Bolkes. So erklärt es fich, daß die Texte der Beiligen Bucher burch unwissende Abschreiber oft bis zur Sinnlosigkeit entstellt, von andern willfürlich umgestaltet worden waren. Aufs heftigste stieß nun auf diesem Gebiete das Alte mit dem Neuen zusammen. Bunächst befand fich bas Batriarchat von Moskau in ben Sänden streng - altgläubiger Männer, denn sowohl Philaret als deffen Nachfolger Joseph (geft. 1654) hielten eifrig am Stoglawnik fest (f. Bb. VI, S. 22), und der lettere ließ auch eine Durchficht ber Texte ber Beiligen Schrift und ber gottesbienftlichen Bücher vornehmen, die alles ausmerzte, was nicht mit jenem Gesethuche übereinstimmte. Doch mit Nikon (1654-66) begann eine neue Zeit.

Niton (ursprünglich Nitita) war ber Sohn armer Eltern bäuerlichen Standes in der Nähe von Nifhnyj-Nowgorod. Hier erhielt er auch in einem Kloster seine gelehrte Borbildung, trat bann als Mönch bort ein und wurde bald, da er sich durch ehrliche Frömmigkeit und Gelehrsam= feit hervorthat, zum Borfteher bes Rlofters im weltfernen Onegafee befordert. Auf einer Dienft= reise nach Moskau traf er mit dem Zaren Alexej zusammen, der den Mann alsbald schätzen lernte und ihn nach Moskau an die Spitze des Helandsklosters (Nowospaßkij Monastur) berief. Nach etwa drei Jahren einer gesegneten Wirksamkeit wurde Nikon zum Metropoliten von Alshunj-Nowgord ernannt, und als er dort durch sein entschlossenst und zugleich maßvolles Auftreten einen gefährlichen Tumult gegen die fremden Kaufleute beschwichtigt hatte, 1654 auf den Patriarchenstuhl von Mostau erhoben.

Nikon zeichnete sich ebensowohl durch hingebende Berufstreue und asketische Strenge, wie durch freieren Sinn und ungewöhnliche Gelehrsamkeit aus. Er bewährte diese als Patriarch junachft badurch, daß er bie oft willfürliche Textgeftaltung feines Borgängers verwarf und auf Grund eines reichen und zuverlässigen handschriftlichen Materials einen neuen Text der Heiligen Schrift herstellen ließ, dem eine Synode in Moskau und alle Patriarchen ber griechisch-orientalischen Rirche (von Ronstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem) ihre Zustimmung gaben. So hoffte Nikon, Die mannigfachen Berichiedenheiten in den firchlichen Gebräuchen, die fich an die abweichenden Texte knupften, zu beseitigen, obwohl fie lediglich Außerlichkeiten betrafen, wie die Form des Kreuzschlagens, die Aussprache des Namens Jesus (altruff. Jus für neuruff. Jifus), die Form der Hoftie, des Tauf- und Trauungszeremoniells u. dal. m. Aber er brang auch auf fittliches Leben und beffere Bilbung der Briefter und grundete beshalb Seminarien, auf denen auch Latein und Griechisch gelehrt werden sollten.

persuche bes

Das allgemeine Konzil.

Diese Bestrebungen erweckten jedoch nicht nur lebhafte Unzufriedenheit in der Maffe der Geiftlichkeit, sondern brachten Niton auch in den Berdacht feterischer Gefinnung und riefen eine fteigende Bewegung gegen ihn hervor, die Manner leiteten wie Jwan Neronom in Mostau und Nitita in Susdal. Niton begegnete ihnen aufangs mit Strenge, belegte bie wiberftrebenden Geiftlichen mit Strafen und entsette ben Bifchof Baul von Roftroma, ohne die üblichen Formen des Berfahrens festzuhalten, fogar feines Amtes. Da ihn aber die ungunftige Entscheidung eines Rangftreites belehrte, baß er ber Gunft des Baren nicht mehr sicher fei, so zog er sich im Jahre 1658 in das Auferstehungsklofter (Wostrefenstij Monastyr) westlich von Mostan zurud, ohne übrigens bem Batriarchat felbft entjagen ju wollen. Um ben gangen Streit ju enticheiden, berief darauf Alexej ein allgemeines Rongil ber griechisch-orientalischen Rirche nach Moskau, das lette, das überhaupt ftattgefunden hat. Außer gahlreichen hohen Geiftlichen aus Rufland waren auch die Batriarchen von Antiochia und Alexandria perfönlich anwesend, dazu fechs griechische, ein georgischer und ein ferbischer Metropolit. Das Rongil, das im Dezember 1666 feierlich eröffnet wurde, entfette gunächst Rikon feines Umtes und feiner geiftlichen Burde und verurteilte ihn zu lebenglänglicher Buge in einem entfernten Klofter; aber gegen alle Erwartungen der Altgläubigen verwarf es dann den Stoglawnik samt den von Joseph "verbefferten" Texten, nahm die von Nikon aufgestellten Texte an und fügte 35 neue Satungen in bezug auf kirchliche Reremonien bingu, gegen die Widerspenftigen aber schleuderte es den Bann. dies geschah unter dem Ginflusse der gebildeteren fremden Pralaten.

Die Rirchen= fpaltung.

Obwohl nun die Underungen keineswegs Sape des Glaubens, sondern lediglich Außerlichkeiten betrafen, so veranlaßten diese Beschlüffe doch eine tiefgehende Spaltung innerhalb der ruffischen Kirche. Die "Altgläubigen" (Starowjerzy) oder, wie die Gegner fie nannten, die "Abtrunnigen" (Rastolniki, von ruff. raskol, Spoltung), fagten fich von der Rirche als einer kegerischen los. Bu ihnen hielten namentlich die niederen Stände, mahrend der Bof, der Abel, die Mehrzahl der Geiftlichen und der größte Teil der städtischen Bevölkerung den neuen Ritus annahmen. Go bedeutete der firchliche Gegensatz zugleich einen Gegensatz der Bildungsstufe; die "Altgläubigen" wollten volkstumlich und baurifch fein und von aller höheren Bildung nichts wiffen, am wenigften von westeuropäischer Rultur. Gine heftige Berfolgung umgab bie Raskoluiken bald auch noch mit dem Schimmer des Märthrertums. Im Jahre 1668 brach im fernen Rorden ein Aufstand ber Sektierer los, der sich auf das hochangesehene Solowegfiftofter im Beigen Meere ftutte. Sieben Jahre lang widerstand bas befestigte Aloster auf feiner Infel den Regierungstruppen, und auch das furchtbare Strafgericht, das der endlichen Übergabe folgte, brach die Kraft der Sektierer keineswegs. Im Gegenteil, im Norden gewann diese Anschauung immer mehr Boden. Biele flüchteten über die Grenze, andre fiedelten fich in den unermeglichen Baldungen Rord= und Weftrufflands an, lebten bort als Bauern und ichidten nach allen Richtungen Miffionare als Sändler und Arbeiter verkleidet durch Rugland, um den "lebendigen Samen" ihres Glaubens auszustreuen. Wurden sie aufgespürt, fo schloffen sich wohl Männer und Frauen in ihren Säufern ein und verbrannten fich freiwillig. Das eifrige Lefen in ber Offenbarung St. Johannis beftärkte die Leute in bem fanatischen Glauben, das Ende der Welt und die Ankunft des Antichrists stehe nahe bevor. Bon einer so mächtigen Bewegung bedroht, sah sich die Staatskirche zum engsten Anschluß an den Zaren getrieben und war somit außer stande, den etwaigen Neuerungen des Herrschers entgegenzutreten, so wenig sie anch sie billigen mochte. Die Raskolniki aber standen seitdem, auch politisch betrachtet, im Gegeusat zur Regierung.



181. Alikon, Patriarch von Moskan. Rach einem gleichzeitigen Gemälbe,

! Erwerbung bes Rosaten= landes. Während sich so im Inneren des Staates Neues vorbereitete, nahm er nach außen einen kräftigen Anlauf. Der Friede von Andrussow im Jahre 1667 gab den Russen die verlorenen Gebiete von Smolensk, Tschernigow und Severien zurück und fügte dazu das Kosakenland am Onjepr, das seitdem als ein selbständiger Staat durch Personalunion mit Rußland verbunden blieb (s. Bd. VI, S. 670); den darüber später mit der Türkei ausbrechenden Krieg beendete der Friede von Kadzin (Januar 1681) auf zwanzig Jahre mit der Anerkennung des dermaligen Besitstandes.



132. Donischer Bofak. Rach einem alten Stiche.

Die neue Erwerbung war aber nicht bloß militärisch wichtig, sie förderte auch die schon erwähnte Einwirkung polnischer und kleinrussischer, also einer dem Abendlande näher stehenden Bildung auf das Zarenreich.

Ausbreitung der russischen Herrichaft in Sibirien. Und eben Rosaken waren es zumeist, die damals die russische Herrschaft über das ganze nördliche Asien ausbreiteten, dessen Eroberung der kühne Jermak unter Iwan IV. begonnen hatte (s. Bd. VI, S. 60 f.). Von Fluß zu Fluß drangen die unerschrockenen Männer mit ihren leichten Kähnen vor und errichteten an allen wichtigen Punkten ihre kleinen hölzernen Forts (Ostrogi), unter deren Schuße nach und nach Städte erwuchsen. So entstand am Jenissei im Jahre 1619 Jenisseisk, 1627

Krasnojarsk, 1628 wurde die Lena erreicht, 1632 unter den Jakuten das nach ihnen genannte Jakutsk gegründet. Sieben Jahre später (1639) suhr Jwan Moskwitin mit zwanzig Mann den Aldan und seine Nebenflüsse aufwärts und erreichte, über das hohe Küstengebirge hinübersteigend, als der erste das Oftgestade Asiens am Ochotskischen Meere (1639). Andre Scharen drangen auf den Fluten des Eismeeres ostwärts allmählich bis in das Gebiet der Tschuktschen vor (1646). Kurz darauf (1648)



183. Bar Feodor Alexejewitsch. Rach bem Gemalbe in ber Romanomgalerie ju St. Betersburg.

gelangte Deschnew, von der Kolyma aus die äußerste Ostspize Usiens umsegelnd, in die Beringsstraße und, um das tschuktschische Borgebirge herumsahrend, bis zur Mündung des Anadhr, wo er 1649 das Fort Anadhrskoj Ostrog erbaute. Damit war endlich die Trennung der Alten und der Neuen Welt erwiesen. Auch südwärts nach dem gewaltigen Gebirgsringe, der im Norden das ostasiatische Hochland umgürtete, breiteten sich die Kussen bereits aus. Im Jahre 1643 standen die ersten Kosaken am großartigen Baikalsee, dem riesigsten Gebirgssee der Erde, im Jahre 1661 gründeten

Spamers iff. Weltgeschichte VII.

sie an seinem Ausssusse, der reißenden, kristallhellen Angara, Frkutsk. Etwas früher noch vollführte Chabarow, der kühnste aller Kosakenführer, die Olekma und den Tungur aufwärts dringend, mit einer Handvoll Leuten unter tausend Abenteuern den kühnen Zug von der oberen Lena über das Jablonojgebirge zum Amur (1653), den Pojarkow, von Jakutsk aus am Aldan hinaufziehend, bereits im Jahre 1644 an einer andern Stelle erreicht hatte. So haben die Russen binnen etwa 60 Jahren die ganze ungeheure Ländermasse vom Ural bis an den Großen Dzean durchzogen und erobert und ihre Besiedelung begonnen.

Bar Feodor

Nach Alexeis Tode bestieg sein ältester Sohn erster Ehe Feodor den Thron (1676—82). Ihm gelang es, die letzte Schranke zarischer Allgewalt zu beseitigen, den unleidlichen Zwang, bei jeder Anstellung die Würde des Geschlechts, dem der Ernannte angehörte, zu berücksichtigen, da kein Bojar einem andern gehorcht hätte, dessen Familie jünger, also weniger verdient, als die seinige war (das Miestnitschestwo, Rangordnung). Nachdem Feodor bei den Stresizenossizieren den Ansang gemacht hatte, ließ er mit Zustimmung von Geistlichen und Laien die Rangbücher (Kasrjad), aus denen jene Ordnung zu ersehen war, verbrennen und bedrohte jeden noch Widerstrebenden mit harten Strasen. Aber wenn auch augenblicklich der Widerspruch schwieg, die Mehrheit der Bojaren betrachtete das alles doch mit stillem Groll. Der rasche Tod Feodors brachte bald den großen Kampf zum Ausbruch, den Kampf der westeuropäischen Gesittung mit dem halbasiatischen Altrussentum, das in dumpfer Beschräntung jede, auch die notwendigste, Neuerung von sich wies.

## Beter der Große in den Unfängen feiner Regierung.

Die Wirren im J. 1682

Der schnelle Tod Feodors (27. April 1682), den viele einer Vergiftung schuld gaben, bot, da eine gesetzliche Thronfolgeordnung in Rußland auch jett nicht bestand, den Unlaß zu heftigen Erschütterungen. Unter dem Ginfluffe des Patriarchen Joachim entsagte zunächst der schwachsinnige Bruder Feodors, Iwan, seinem Unspruch, und der Halbbruder desfelben, der Sohn Alexeis aus seiner zweiten Ehe mit Natalia Narhichfin, der erst zehnjährige Beter (geb. 30. Mai 1672), wurde unter der Bor= mundschaft seiner Mutter zum Zaren erhoben und Artamon Matwejew, Natalias Berwandter, der als ein hochgebildeter und einsichtsvoller Mann Beter in seinen ersten Sahren ein väterlicher Erzieher gewesen, dann aber durch höfische Ränke verdrängt worden war, nach Mostau zurückgerufen. Gegen diese Herrschaft ber Narnschkins arbeiteten jedoch fofort die Miloslawskijs, die Berwandten der erften Frau Alereis; fie verbündeten sich mit Beters ehrgeiziger, herrschsüchtiger, aber auch sehr begabter und energischer Stiefschwester Sophia und mit Fürst Baffilij Galignn. Wertzeuge wurden die Streligen, die ebenfo durch die letten Magregeln des ver= storbenen Baren wie durch unregelmäßige Soldzahlungen erbittert waren. Als ber Bersuch, den Patriarchen für den Umfturg zu gewinnen, mißlang, brachen die Streligen, gereizt durch das absichtlich ausgesprengte Gerücht, Iwan sei auf Anstiften der Narhschins ermordet worden, am Morgen des 15. Mai in blutige Empörung aus. Auf der Roten Treppe des Palastes im Areml erschlugen sie unter Natalias und Beters Augen ihren Befehlshaber, den greifen Dolgorukij Matwejew, dann eine Anzahl höherer Beamten und Offiziere. Nach mehreren schrecklichen Tagen gelang es Sophia, ihre Absicht wenigstens zum großen Teil durchzuseten. Um 18. Mai wurden Beter und Iwan als Herrscher anerkannt, und die Regentschaft an Sophia und Natalia in Gemeinschaft übertragen.

Bald freilich rif die willensfräftige Sophia die Gewalt allein an sich, sie nannte Cophia und fich "Gelbstherricherin von gang Rugland" und wurde von dem verständigen, gebildeten Rassolniten. und magvollen Waffilij Galighn beraten, der die Bahn europäischer Reformen feineswegs zu verlassen gedachte. Indessen ba bie neue Regierung von den Anhängern des Allten erhoben worden war, fo mußte fich Sophia natürlich auch auf diese stützen, überhäufte deshalb die Streligen mit Gutern und Ehren und vertraute den beiden Fürsten Chowanstij, Bater und Sohn, die Berwaltung der "Strelizenkammer" an. Bald jedoch drängten die Altruffen weiter. Als Raskolniken ftrebten die Chowanskij,

ihre Richtung zur herrschenden zu machen, und gestatteten beshalb dem Priefter Nikita



184. Barin Natalia Agrillowna Naryschkin, die Mutter Peters des Großen. Rach dem Gemalde in der Romanowgalerie gu St. Betersburg.

Buftoswjat die leidenschaftlichsten Angriffe gegen die Staatskirche; bei einer Disputation zwischen den beiden Parteien tam es sogar zu Thatlichkeiten. Nicht gewillt, sich die Altruffen über den Kopf wachsen zu laffen, ließ Sophia gleich am nächsten Tage durch ergebene Strelizen Nifita festnehmen und ohne weiteres hinrichten, andre Raskolniks knuten und in entfernte Klöster verschicken. Da Chowanskij nichtsdestoweniger fortfuhr, den Streligen die argfte Billfur ju gestatten, um fie fur fich gu ftimmen, und somit die reine Militärherrschaft drohte, verließ Sophia schließlich Moskau und ging nach dem Troizkijflofter; von hier aus rief fie die Bojaren unter Waffen und fand bei der Beiftlichkeit nachdrücklichen Beiftand. So konnte fie es wagen, die beiden Chowanskij zu fich zu entbieten und auf der Stelle hinrichten zn laffen. Selbst die Strelizen, hierdurch geschreckt, unterwarfen fich und lieferten dreißig ihrer Führer zur Bestrafung aus (Oftober 1682).

Sophias Herrschaft (1682—89). Damit war Sophias Herrschaft zunächst gesichert. Die Verfolgung dauerte freilich fort; noch 1687 verbrannten sich nicht weniger als 2700 Fanatiker dieser Richtung im Paleostrowskijkloster. Verhängnisvoller für Sophia war es, daß sie über die auswärtige Politik mit ihrem heranwachsenden Bruder Peter bald in Streit geriet. Nachdem sie mit Polen einen endgültigen Frieden auf Grund der früheren Verträge zustande gebracht hatte (26. April 1686), trat sie dem großen europäischen Kriegsbunde gegen die Türken bei und sandte ihre Heere nach Süden zur Eroberung der Krim, deren tatarische Herren ihrer alten Gewohnheit des Menschenraubes in den südrussischen



135. Barewna Sophia Alexejewna. Rach bem Gematbe in ber Romanowgalerie ju St. Petersburg.

Gebieten noch immer nicht völlig entsagt hatten. Doch zwei russische Feldzüge in den Jahren 1687 und 1689 unter Galizhns Leitung scheiterten mit großen Berlusten, allerdings weniger an der seindlichen Gegenwehr, als an den ungeheuren Entsernungen, der Hite und dem Bassermangel in der Steppe. Das erschütterte Galizhns und Sophias Stellung. Gestützt auf die Berwandten seiner jungen Gemahlin Jewdokija (Eudokia) Ljapuchin und deren Anhang, wagte Peter jetzt seiner Schwester über ihre mißlungene auswärtige Politik und die Berschleuderung der Krongüter nachdrückliche Borstellungen zu machen. Darüber kam es zwischen beiden zum Bruch. Im Namen Sophias rief Feodor Schaklowithj die Strelizen zur Erhebung auf und rüstete sich, sie gegen Preobrashensk, den gewöhnlichen Ausenthaltsort Peters, zu führen. Dabor



Der Kreml zu Moskau.

Nach einer Originalphotographie

gewarnt, eilte der junge Bar nach dem Troizkijkloster (7. August) und berief die Truppen, namentlich die europäischen Regimenter unter Patrick Gordon, dahin. Obwohl nun ein entschlossener Angriff der Strelizen den Streit wahrscheinlich zu Sophias gunften beendet haben wurde, fo verhinderte einen folchen eben die Unficherheit, weffen Befehlen zu gehorchen sei. Die Entscheidung führte schließlich der Übertritt der auß= ländischen Offiziere zu Beter herbei. Schaklowithi wurde verhaftet, nach Troizkij gebracht und hingerichtet, Galizyn nach dem Norden verbannt, viele andre noch am Leben gestraft, Sophia zu milder Mosterhaft begnadigt. Am 9. September 1689 zog Peter in Moskau ein, am 12. verfügte er seine ersten Ernennungen, jest war er Alleinherrscher.



186. Croigkijklofter bei Moskan. Nach einer Driginalphotographie.

Der junge Fürst hatte in seiner bisherigen, halb erzwungenen Zuruckgezogenheit Beters Bilzu Rolomenstoje und Preobrashenst eine nur sehr mangelhafte Erziehung genoffen, fruhzeitig jedoch Neigung und Geschick fur technische und militarische Dinge gezeigt, deshalb auch aus seinen gleichalterigen "Spielgenossen" (Potjeschnnje) einige Truppenförper gebildet, die er selbst nach europäischer Beise einübte. An der Regierung hatte Beter auch nach 1689 feinen wirklichen Anteil, wohl aber nahm feine Beschäftigung mit den Erzeugniffen abendländischer Rultur einen ernfteren Charafter an; er ging in die Lehre bei den Besteuropäern, die in buntem Gemisch die "deutsche Borftadt" Moskaus bevölkerten und mit ihrer Beimat beständig die engsten Beziehungen unterhielten. Er trat also damit ein in den Bildungskreis der germanisch-protestantischen Welt, nicht ber romanisch-katholischen, zu der Bolen den Bugang geöffnet haben wurde. eine Thatsache von entscheidender Bedeutung.

dungeg ang.

Von größter Wichtigkeit wurde ihm dabei der Verkehr mit zwei sehr verschieden gearteten Männern, Patrick Gordon und Franz Lesort. Jener, geboren im Jahre 1635 und schon seit 1670 in russischen Diensten, gehörte einem begüterten katholisch-jakobitischen Abelsgeschlechte Schottlands an, wie er denn nie aufhörte, für die Kämpfe in seinem Vaterlande die lebhafteste Teilnahme zu hegen und die Kückehr dahin zu erstreben. Trozdem bewährte er sich als treuer Diener seines Herrn, ein vielseitig gebildeter Mann, zuverlässig, von großer Arbeitskraft, der wahre Lehrer Peters, der mit ihm fast täglich verkehrte und ihn in seinem Hause in der deutschen Vorstadt häusig



137. Barin Temdokija Jeodorowna, erste Gemahlin Peters des Großen. Nach dem Gemälde in der Romanowgalerie zu St. Beterkburg.

besuchte. Geradezu freundschaftlich gestaltete sich des Zaren Verhältnis zu Franz Lefort (geb. 1653, gest. 1699), einem leichtlebigen Genser von großer persönlicher Liebenswürdigkeit und Uneigennüßigkeit, der stets bereit war, mit Peter zu arbeiten oder zu zechen, und sich in Rußland vollkommen heimisch fühlte.

Hier in der deutschen Vorstadt lernte der Zar, nachdem er es einmal gewagt hatte, den Zwang der orientalischen Etikette des Kreml abzustreisen, in ungezwungenem Verkehr mit den Ausländern abendländisches Wesen und Wissen schäpen, und bald ging er mit der Anstelligkeit des echten Kussen und der Energie eines bedeutenden Menschen daran, durch eigne angestrengte Arbeit eben das zu lernen, was sein scharfer Blick als das seinem halbbarbarischen Volke zunächst Notwendige erkannte, die Technik des See- und Heerwesens. In zahlreichen, nicht immer ganz ungefähr-

lichen Manövern ließ er seine Potjeschnyje gegen die Strelizen sechten, und seitdem er in einer Rumpelkammer ein halbzersallenes englisches Boot entdeckt und dies durch einen holländischen Schiffszimmermann hatte wiederherstellen lassen — es wird noch jetzt in St. Petersburg als ein Heiligtum ausbewahrt — kannte er kein größeres Bergnügen, als auf der Moskwa zu segeln. Bald aber entstand eine kleine Flottille auf dem Perejaslawskijschen See; am 1. Mai 1692 ließ hier, unter Peters eifriger Mitwirkung erbaut, die erste Jacht vom Stapel. Eine neue Welt ging ihm dann auf, als er in den Jahren 1693 und 1694 Archangelsk besuchte und zum erstenmal die See mit ihren holländischen Schiffen sah. Er kaufte nachmals ein solches



138. Franz Cefort. Nach dem Gemälde von P. Schenk gestochen von D. Sornique.

und sandte ein russisches, mit heimischen Waren befrachtet, direkt nach Holland; auch die gefährliche Seefahrt nach dem Solowezkijkloster (1694), bei der ein Sturm seinem kleinen Fahrzeuge beinahe den Untergang gebracht hätte, konnte ihn von seiner fast leidenschaftlichen Neigung zur Seefahrt nicht abschrecken.

Bald sollten alle diese Vorbereitungen eine ernste Probe bestehen. Beter trat ein in den großen Kriegsbund der europäischen Mächte gegen die Türkei, obwohl Sophias Mißersolge noch im lebhaftesten Andenken stehen mußten. Es galt diesmal nicht der Krim, sondern der Festung Usow an der Mündung des Don, die Michael im Jahre 1642 hatte aufgeben müssen (s. S. 171). Seitdem hatten die Türken sie aufs stärkste beseistigt, und in der That scheiterte die erste Belagerung im Jahre 1695 troß Peters persönlicher Unwesenheit, weil es unmöglich war, den Plat von der Seeseite

Eroberung

her einzuschließen; außerdem fehlte es an abendländischen Ingenieuren, und die Strelizen zeigten sich auch jeht unbotmäßig. Aber Peters Energie war durch solche Unfälle niemals zu beugen. Im nächsten Jahre war eine Galeerenslotte, die er auf den Wersten von Woronesh nach holländischem Modell herstellen ließ, im stande, Usow auch auf der Seeseite abzusperren. Deutsche Ingenieure leiteten die Beschießung, und am 18. Juli 1696 kapitulierte die Festung gegen freien Ubzug der Besahung. Dieser erste Erfolg des jungen Zaren und seiner neugeschulten Streitmacht erregte peinliches Erstaunen in Polen, Verwunderung überall, denn allgemein war das Gesühl, daß der Eintritt Rußlands in die europäische Staatenwelt für diese von der größten Bedeutung sein werde.

Peter im Abendlande.

Bewiffermagen um fein Land bei den abendländischen Bolfern einzuführen, dann aber auch, um ihre Zivilisation aus eigner Anschauung kennen zu lernen, entschloß fich Beter, eine große Gesandtschaft nach dem Westen zu schicken und sie selbst un= erkannt als Peter Michailowitsch zu begleiten, mahrend Lefort die eigentliche Leitung übernahm. Am 10. März 1697 verließ er Moskau und gelangte über Riga und Mitau nach Libau, wo er zum erstenmal die Oftsee erblickte. Von hier aus fuhr er selbst zur See nach Königsberg, wo ihn Friedrich III. als der erste abendländische Fürst mit ausgesuchter Pracht empfing, auch einen Sandelsvertrag mit Rufland abschloß. Der Bar beschäftigte sich hier besonders eifrig mit dem Artilleriewesen. Dann sette er seine Reise zur See nach Rolberg fort und ging von hier aus, ohne sich in Berlin aufzuhalten, über den harz nach holland, denn in diesem fah er die hochschule der Ruffen. Am 7. August langte er in Amsterdam an. hier übernahm der Burgermeifter Nitolaus Bitsen, der treffliche Renner Ruglands und Nordafiens, die Führung des Zaren zu all den Merkwürdigkeiten einer Welthandelsstadt. Im nahen Dorfe Zaandam, deffen Schiffswerften berühmt waren, arbeitete Beter dann acht Tage lang als einfacher Schiffszimmermann und beschäftigte fich daneben eifrig mit Mathematik und Naturkunde. Später gab er fich bei einem Schiffszimmermann (Gerrit Rlaas Pool) auf den Werften der Oftindischen Kompanie in Amsterdam geradezu in die Lehre und arbeitete hier im ganzen 41/2 Monate (mit einigen Unterbrechungen) am Bau einer Fregatte, "Beter und Paul". Da ihn aber die holländischen Schiffbauer nicht gang befriedigten, weil sie nicht nach mathematischen Grundsätzen, sondern lediglich nach praktischer Erfahrung verfuhren, so folgte er mit Freuden einer Einladung König Wilhelms III. nach London (Januar 1698). hier besuchte er mit unermüdlichem Intereffe die Uhrmacher und andre Mechanifer, die Berften und Arfenale, die Gärten und Kaffeehäuser, wohnte auch, allerdings ohne rechtes Verständnis, einer Sitzung des Parlaments bei. Nichts jedoch entzudte ihn mehr als eine prächtige Jacht, die ihm Wilhelm III. zum Geschenk machte, und ein großes Seemanover bei Spithead (20. Marz). Ganze Ladungen von Baffen, Inftrumenten, Manufakturwaren und Scharen von Handwerkern sandte er von England wie von Holland nach Hause. Im April 1698 brach er dann von England wieder nach Holland auf und ging über Rleve, Bielefeld, Minden, Halberstadt, Halle und Leipzig nach Dresden, wo er am 1. Juni abends anlangte und fich einige Tage aufhielt, ohne übrigens den Kurfürsten zu seben, der damals schon in Polen war. Am 16. Juni zog die ruffische Gefandtschaft in Wien ein. hier hatte er mit dem Raifer mehrere Besprechungen, auch über die gemeinsame Fortsetzung des Türkenkrieges, ohne daß es darüber jedoch zu einer Berständigung gekommen ware. Statt daß er aber von hier aus die Reise nach Benedig fortsetzen konnte, wo er Bau und Verwendung der Galeeren gründlich kennen zu lernen hoffte, rief ihn die Nachricht von einer neuen Empörung der Strelizen schleunig nach Moskau zurud. Bereits am 19. Juli verließ er Wien.



Right

189. Peter der Grofe.

Die Unterfdrift ift ruffifch und lautet Petr (fpr. Pjotr).

Gemälbe von A. de Gelber. Rach einer Photographie von Ab. Braun, Cloment & Cie. in Dornach i. E.

Erhebung ber Streligen (1698).

In der That stand nichts Geringeres auf dem Spiele als die Zukunft der Reformen, die Beter fich eben angubahnen bemühte. Die Altruffen, und unter ihnen vor allem die Rastolniten, waren aufs tieffte erbittert. Alles, was diefer Bar that, erschien ihrem gahkonservativen Sinne als gottlose Regerei. Daß er sich abendländisch kleidete, sich den Bart schor und so das Ebenbild Gottes verunstaltete, die steife, aber würdevolle Etikette seiner Borganger von sich warf, mit Abendlandern vertraulich umging, sie sogar seinen Landsleuten vorzog, ihre Sprache redete, ins Ausland reifte, Scharen von tegerischen Fremden ins heilige Rugland führte, bas alles maren ihnen deutliche Beweise, daß dieser Zar der Antichrift felber sein muffe, gegen den sich jeder rechtgläubige Ruffe zu wehren habe. Da dachten die Altruffen, an ihrer Spite die Miloslamskijs, daran, mit hilfe der Strelizen alle Ausländer und alle ihre Bonner zu erschlagen, ben Baren zu entthronen und seinen erst siebenjährigen Sohn Alexei unter Sophias Regentschaft an seine Stelle zu sehen. Die Strelizen, Die vor allem damit unzufrieden waren, daß fie nach dem türkischen Rriege meift an die tatarische und polnische Grenze verlegt worden waren, erhoben sich zuerst in der Gegend von Bifow und marichierten gegen die Sauptstadt. Zum Glück für Beter wurde Gordon bes gefährlichen Aufruhrs rechtzeitig Berr; mit feinen westeuropäisch gebildeten Regimentern fchlug er am 28. (18.) Juni) beim Bostrefenstijklofter (fieben Meilen westlich von Moskau) die Strelizen nach kurzem Kampfe aufs haupt und nahm ihrer gegen 2000 gefangen. Ein graufames Strafgericht folgte nach Beters Rückfehr (4. September). Sunderte wurden oft unter perfonlicher Teilnahme bes Baren gefoltert, geknutet und maxtervoll hingerichtet, er selber soll mehreren mit eigner Hand den Ropf abgeschlagen haben. Sophia, deren Mitschuld festzustehen ichien, wurde gezwungen, ben Schleier zu nehmen, und blieb fortan in dem Nonnenklofter in Moskau eingeschloffen, wo fie am 3. Juli 1704 starb. Die Streligen aber, diese ruffischen Janiticharen, löfte Beter durch Erlaß vom Juni 1699 auf.

Anfänge ber Reformen.

Damit war die Entscheidung über Ruglands Butunft in Beters Sinne gefallen. Bas feit mehr als einem Jahrhundert von den ruffischen Berrichern in gahlreichen Anläufen versucht worden war, die Annäherung ihres halbafiatischen Bolkes an die europäifche Rultur, das ftrebte der Bar jest durchzuführen. Bohl wäre Rugland auch ohne ihn dazu gelangt, denn die Notwendigkeit trieb dazu, aber viel langfamer und in gang andrer Beife. Und boch entsprach Beters felbftherrliches Berfahren nur ben Überlieferungen dieses Reiches, wo der Wille des Herrschers stets die belebende Rraft gewesen war. Deshalb regierte auch er ganz persönlich; als ein Despot, raftlos, unermudlich, gewaltsam peitschte er sein widerstrebendes, grollendes, am Alten gah festhaltendes Bolf in die Bahnen abendländischer Zivilisation hinein. Mit der Neugestaltung des Heerwesens machte er den Anfang. An Stelle der Strelizen und des allgemeinen Aufgebots, das auf besondere Rotfälle beschränkt wurde, traten europäisch bewaffnete, uniformierte und gedrillte Regimenter, gebildet aus den Refruten, welche die Edelleute und Geiftlichen von ihren Gutern gu ftellen hatten, befehligt gang überwiegend von abendländischen, namentlich beutschen Offizieren. Beim Beginne bes Norbischen Krieges im Sahre 1700 hatte die ruffische Armee 2 Garderegimenter (Preobrafhensk und Semenow, fpr. Semjonow) und 28 andre Infanterieregimenter, Die gufammen 34000 Mann zählten und zu einem Drittel der Mannschaften mit Biten, zu zwei Dritteln mit Musteten bewaffnet waren. Die Reiterei bestand aus 14 Dragonerregimentern zu 1000 Pferden. Die Artillerie war zahlreich, aber ohne besondere Bedeutung. Ferner entstand fehr raich durch Scharen von Sandwerkern, die Beter aus dem Besten berief, eine stattliche Rriegsflotte auf dem Schwarzen Meere, und zum unruhigen Erstaunen der Türken erschien schon im Jahre 1699 eine ruffische Fregatte vor Konstantinopel. Natürlich erforderten diese Schöpfungen auch große sinanzielle Mittel. Sie wurden beschafft durch Erhöhung und bessere Beranlagung der herkömmlichen Kopfsteuer und neue Auflagen auf den Gewerbetrieb. Noch viel tieser, weil allgemeiner fühlbar, schnitten Umgestaltungen mehr äußerlicher Art. Der Zar verbannte vom Hose die altrussische Tracht und führte die europäische ein, ebenso mußten die nationalen langen Bärte fallen. Die Einrichtung der Zimmer wurde





140. Oberft ber Streligen.

141. Strelige.

Rach gleichzeitigen Radierungen bon 3. B. Le Prince.

europäisch, und so roh noch die Sitten blieben, so sehr Peter selbst endlose Trinkgelage und derbe Scherze liebte, es bezeichnete immerhin den Übergang zu europäischer Gesittung, daß er ganz und gar im Widerspruch mit der heimischen Weise auch den Frauen den Zutritt zu den Hofgesellschaften öffnete. Und als wenn er recht augenfällig hätte zeigen wollen, daß ein neues Zeitalter für Rußland hereinbreche, so verfügte er durch Ukas vom 20. Dezember 1699, daß sein Volk statt nach der byzantinischen Üra, die von der auf den 1. September 5508 v. Chr. angesetzten Erschaffung der Welt ausging, sich fortan nach der allgemeinen christlichen Zeitrechnung zu richten habe.

## Der Nordische Krieg (1700-1721).

Schweben im Übergewicht. (1700-1709.)

Peters baltische Pläne. Wollte Peter dem europäischen Einfluß einen breiten Zugang in sein Land öffnen, so war ihm eine direkte Verbindung mit dem Westen unentbehrlich. Bisher hinderten eine solche das seindliche Polen und der schwedische Besitz am Finnischen und Rigaischen Meerbusen, denn der Weg über Archangelsk und das Weiße Meer konnte als eine genügende Verkehröstraße nicht gelten. Das einfachste Mittel, sie zu gewinnen, bildete die Eroberung der schwedischen Küstenprovinzen, die Wiederaufnahme der alten Pläne, die der Friede von Stolbowa im Jahre 1617 zertrümmert hatte.

Der Ariegs. bund gegen Schweben.

Schon im Jahre 1698 trat biefe Wendung gegen Schweden ein. Denn auf seiner schnellen Rudreise von Wien nach Mostau hatte der Bar mit König August von Polen in Rawa bei Krakau perfönlich verhandelt und einen gemeinsamen Ungriff auf Schweden verabredet (Anfang Juli). Da aber dann die Fortsetzung des Krieges mit der Türkei unmöglich wurde, so genehmigte er den Abschluß des Friedens (3. Juli 1700), obwohl diefer ihm nur Afow beließ, dagegen die begehrte Sandelsfreiheit für russische Schiffe auf dem Schwarzen Meere nicht gewährte. Monate fpater wurde der große Kriegsbund gegen Schweden abgeschloffen. Noch ehe ihm Aufland beitrat, hatte bereits am 24. März 1698 August von Sachsen mit Chriftian V. von Dänemark, den alte Eifersucht gegen Schweden und die Berftimmuna über die feindselige Haltung des Herzogs Friedrich III. von Schleswig-Holftein-Gottorp dazu antrieben, ein Berteidigungsbundnis abgeschlossen und dies dann nach der Thronbesteigung Friedrichs IV. in Dänemark (1699—1730) in ein Schutz- und Trutzbundnis verwandelt, ohne darauf Rudficht zu nehmen, daß die Bolen jede Mitwirkung für den Rrieg verweigerten, ihn also nötigten, ihn mit den Rräften des gang unbeteiligten Sachsen zu führen. Um 11. November 1700 trat Beter biefem Bunde bei. Nach dem verabredeten Blane follten die Sachfen in Livland einbrechen, wo Reinhold Patkul, seit 1698 als Generalmajor in sächsischen Diensten (f. Bb. VI, S. 682), gahl= reiche Berbindungen mit seinen unzufriedenen Standesgenoffen unterhielt und auf eine Erhebung berfelben rechnete; die Ruffen wollten Ingermanland befegen, die Danen den Bergog von Gottorp überwältigen. Bon ben Weftmächten war wegen bes Spanischen Erbfolgekrieges keine Einmischung zu besorgen, und der junge, bisher im Auslande nur durch tolle Jagden und Ritte bekannte, unerfahrene Ronig von Schweden, Rarl XII. (1697-1718), schien fein irgendwie gefährlicher Begner zu sein.

Karl XII.

Niemals ist eine Hoffnung gründlicher und schneller getäuscht worden, wie diese. Karl XII., der Sohn Karls XI. und der dänischen Prinzessin Ulrike Eleonore, war am 17. Juli 1682 geboren und hatte eine sorgfältige Erziehung erhalten, die seine guten Fähigkeiten rasch entwickelte. So war er weit über sein Alter hinaus gereift, als ihn der Tod seines Baters am 15. April 1697 auf den Thron berief. In anbetracht seiner Jugend wurde zunächst eine vormundschaftliche Regierung eingesetzt; allein die Zeit der Regentschaft für Karl XI. stand noch in so schlechtem Andenken, daß der Reichstag bereits am 3. November 1697 auf Antrag des Adels beschloß, den König für mündig zu erklären. Kurz nachher trat er wirklich die Regierung an. Unter seinen Winistern genossen Polus und Piper besonderes Ansehen; doch war



142. Karl XII., König von Schweden. Nach bem Gemälbe von Krafft.



Rarl XII. viel zu selbständig und zu sehr von der Würde des Königtums durchdrungen, als daß sie großen Einfluß auf seine Entschlüsse geübt hätten. Er besaß keine wirklich geniale Begabung und auch ein großer Staatsmann war er nicht, aber er hatte einen sehr scharfen, praktischen Blick und daher die Fähigkeit, sich in den verwickeltsten Geschäften rasch zurechtzusinden. Bor allem war er Soldat, aufrichtig religiös und sittenrein, nüchtern und streng gegen sich und die Seinen; niemals sah man ihn anders als im blauen Tuchrock seines Heeres und in hohen Reiterstiefeln, am liebsten zu Pferde, aber er teilte auch jede Beschwerde und Entbehrung mit der Armee und hat deshalb seine

Schweden in den verwegenften und verzweifeltsten Feldzügen bis zur außerften Erschöpfung anstrengen können, ohne daß sie jemals gegen ihn gemeutert hatten. Seine Hauptfehler waren unversöhnliche Rachsucht und eine bis zum Starrfinn gehende Eigenwilligkeit. Fremdem Rate unzugänglich, hielt er an seinen Planen fest, auch wenn sie ihn in selbstverschuldetes Unglud führten. Aber die Energie des Billens, die sich darin äußerte, rettete ihn zunächst auch vor der äußersten Gefahr.

Die Nachricht vom Einmarsche sächsischer Truppen in Livland traf ihn auf der Jagd. Er führte diefe ruhig zu Ende, erklärte jedoch dann im Reichsrate, er wurde niemals einen ungerechten Rrieg beginnen, aber von einem gerechten nicht eher ablaffen, als bis der Feind am Boden liege. Danach handelte er.

Rarl XII.

Dhne seinen weit überlegenen Gegnern Zeit zu lassen, fiel er blipschnell über die Danemart. ahnungslosen Danen her. Ganz und gar beschäftigt mit dem Plane, den verhaßten Herzog von Holstein-Gottorp, den Schwager Karls XII., zu überwältigen, hatte Friedrich IV. die danischen Truppen fast vollständig in Schleswig versammelt. Sier besetzten fie binnen zehn Tagen alle Schanzen bes Bergogs, auch Gusum und Friedrichstadt; aber Tönning widerstand aufs tapferste, und die Dänen mußten Ende Mai die Belagerung aufheben. Dazu sahen sie sich bald in Holstein den braunschweig-lüne= burgifchen Truppen unter dem Kurfürsten Georg gegenüber, der nach dem Bertrag von Altona (1679) dem Herzog von Gottorp zur Behauptung seiner Besitungen Silfe leistete. Aber während der König unentschlossen und unthätig mehrere Wochen lang bei Segeberg den Feinden gegenüberstand, erschien im Juni eine Flotte von 21 englischen und hollandischen Linienschiffen im Sunde bei Belfingor, um die Beobachtung des Altonaer Bertrages zu erzwingen, und am 13. Juli 1700 legte fich die schwedische Flotte. 38 Linienschiffe und 10 Fregatten, vor Malmö. Da eine Beschießung der dänischen Flotte vor Ropenhagen durch die Englander und Hollander unwirksam gemacht murde, fo unternahm Karl XII. am Nachmittage des 2. August unter dem Feuer seiner Kriegsschiffe an der hohen Rufte nördlich von Ropenhagen bei Humlebek mit 4800 Mann die Landung, die von den schwachen dänischen Truppen nicht ernsthaft verhindert wurde. In den nächsten Tagen bis auf 11 000 Mann verstärkt, rückte dann der König auf Ropenhagen vor. Inzwischen traten die Seemächte vermittelnd dazwischen, und am 18. August 1700 willigte Danemark in den Frieden von Travendahl (bei Riel), in dem es dem Bündnis mit Sachsen und Rugland entsagte und den Herzog von Gottorp zu entschädigen versprach.

Angriff auf die schwes bifden Ditfee= provingen; Schlacht bei Narwa.

Inzwischen waren die Sachsen und Auffen zum Angriff auf die schwedischen Oftseeprovinzen übergegangen. Aber Flemings Bersuch, noch im Winter, im Februar 1700, Riga zu überrumpeln, icheiterte an der Bachfamkeit des ichwedischen Rommanbanten; es gelang ben Sachfen nur, die Robrunerichanze gegenüber von Riga auf bem linken Ufer der Duna ju besetzen und das Fort Dunamunde, das die Ginfahrt in den Strom beberricht, am 26. Marz zur Ubergabe zu nötigen. Allmählich durch fächfische, litauische und kurländische Ruzuge bis auf 20 000 Mann verstärkt, schloß König August Riga im August vollständig ein und begann die Beschiegung aus mehr als 100 Geschützen. Indes richtete diese wenig Schaden an, so daß der König am 20. September die Belagerung aufhob. Nur die kleine Festung Rokenhusen an der Duna oberhalb Riga wurde im Oftober zur Ergebung genötigt, um die Verbindung mit Rugland zu sichern. Da die Sachsen so wenig ausrichteten, so war natürlich von einer Erhebung bes livländischen Abels keine Rede. Nicht eben glücklicher verlief das Unternehmen Beters. Um den Eingang nach Efthland zu öffnen, begann er im Oktober 1700 mit etwa 30 000 Mann die Belagerung der alten, vielumftrittenen Grenzfestung Narwa. Ohne davon noch Renntnis zu haben, landete Rarl XII. am 6. Oktober mit 6000 Mann

in Pernau, zunächst um dem, wie er noch annahm, bedrängten Riga zu Hise zu kommen. Auf die Nachrichten von Narwa beschloß er jedoch, dorthin aufzubrechen, zog den größten Teil der bisher bei Riga verwandten schwedischen Truppen nach Esthland und ließ seine eignen Truppen zur See in stürmischer Übersahrt nach Reval bringen. Sodann rückte er mit nicht mehr als 8000 Mann über Wesenberg so rasch, wie es die fast grundlosen Wege und die schwierige Verpstegung gestatteten, gegen Narwa vor. Durch seine Annäherung in die äußerste Bestürzung versetzt, übertrug



143. Friedrich IV., Rönig von Danemark. Rach dem gleichzeitigen Bemalbe von Rrafft.

Beter den Heerbefehl, den er selbst sich noch nicht zu führen getraute, dem kriegsersahrenen Herzog von Eron und reiste selbst ab. Dieser hielt die noch wenig geübten Russen hinter ihren Verschanzungen, die in der Ausdehnung von einer Meile die belagerte Stadt auf dem linken (westlichen) User hoch über der schnell sließenden Narowa umspannten, und erwartete hier den Angriff der Schweden. Am 30. November kamen diese heran. In mehreren Kolonnen geordnet warsen sie sich am Nachmittage auf die russischen Schanzen, erstürmten diese fast überall im ersten Stoße und sprengten die russische Keiterei in die Narowa. Doch setzte sich der rechte russische Flügel hinter

einer Wagenburg bis in die sinkende Nacht zur Wehr. Da aber die Truppen alles Bertrauen zu ihren fremden Offizieren und umgekehrt diese zu ihnen verloren hatten, so ergab sich am nächsten Morgen erst der rechte, dann auch der linke Flügel der Russen. Die Offiziere wurden kriegsgefangen, die Soldaten entlassen.

Karl XII. über die Düna. Den Winter 1700—1 brachte Karl XII. in Esthland zu, eifrig mit den Borbereitungen zum nächsten Feldzuge beschäftigt. Da er die Russen nicht für besonders gefährlich hielt, so wandte er sich im nächsten Jahre 1701 gegen Livland und Polen. Mit dem grauenden Morgen des 19. Juli 1701 bewerkstelligte Karl XII. unterhalb Rigas im Angesicht der Sachsen und Russen, die der Feldmarschall von Steinau befehligte, in meisterhafter Weise auf Booten seinen Übergang über die 500 m breite



144. Übergang Karls XII. über die Düna. Nach der Zeichnung eines Augenzeugen.

Düna, schlug die verzweifelt fechtenden Sachsen nach hartem Kampfe, während die Russen gar nicht ins Gesecht kamen, und zwang das geschlagene Heer zum Rückzug nach der Weichsel und nach Pftow.

Karls XII. Einmarsch in Bolen. Karl XII. hatte somit sein nächstes und wichtigstes Ziel, der Sicherung der schwedischen Ostseeprovinzen, erreicht. Aber so tief waren seine Erbitterung und sein Mißtrauen gegen König August, daß er nicht eher ruhen wollte, als dis er ihn mit oder ohne Hise der Polen vom polnischen Thron gestoßen habe. Noch war er mit der "Republik Bolen" gar nicht im Kriege, da diese ihren König nicht unterstützte, aber es lag auf der Hand, daß sich diese Rechtssistion nicht lange werde behaupten lassen, da doch König August den polnischen Boden als Stützunkt für seinen Kampf mit Schweden benutzt hatte und ihn im Interesse Polens führte. Unterdes warnten Graf Kiper und andre ersahrene schwedische Staatsmänner Karl XII., sich in das polnische Wirrsal verstricken zu lassen. Dieser benutzte vielmehr einen Hiseruf der Litauischen Sapieha, die mit den Opinski in erbitterter Fehde lagen, um sich durch einen keden



Die Schlacht bei Narwa am 30. November 1700.

Nach einem Kupferstiche von R. de Hooghe.

1. König Karl XII. 2. Herzog Croy, Dolgorufi, Pallowin, Cezusfi, Bluhniberg und andre ruffifche Generale, fich dem König ergebend, 3. Weg von Josla nach Wesenberg und der Küffen. 11. Ruffen, die fich ergeben, 12. Jinnischer Meerbusen. 13. Früher von den Auffin beschie Betteien. 14. Don den Schwedischer Butterien und Mörfer. 16. Niederwall, durch die von Rarwa verteidigt. 17. Stadtmauer von Schwedischer Lage.

Reiterstreich des wichtigen Kowno am Njemen zu bemächtigen (Januar 1702). Alle Bersuche König Augusts, sich mit ihm zu verständigen, auch die Sendung der schönen Gräfin Königsmark, wies er ab, und er meinte leichtes Spiel zu haben, denn der im Dezember 1701 versammelte polnische Reichstag wollte von einer Unterstützung seines Königs in diesem "ungerechten Kriege" nichts wissen. So brach Karl schon Ende Januar 1702 aus Kurland, wo er den Winter zugebracht hatte, nach Polen auf



145. Plan der Schlacht bei Aliffom den 19. Juli 1702.

und marschierte über Rowno und Grodno, wo eine polnische Gesandtschaft vergeblich mit ihm verhandelte, auf Warschau, indem er fortwährend versicherte, daß er nur die Rechte der "Republit" gegen die Anmaßungen ihres Königs vertreten wolle. Am 24. Mai besette er ohne Schwertstreich Barschau. Allein seine Hoffnung, sich hier mit dem Primas von Polen, dem ehrgeizigen und ränkevollen Kardinal-Erzbischof Radziesowski, über die Absehung Augusts zu verständigen, schlug fehl, und der polnische Senat willigte seht nicht nur in die Heranziehung sächsischer Truppen, sondern auch in die Aufstellung der polnischen Kronarmee unter Fürst Lubomirski. Wit dieser vereinigt, stellte sich König August am 19. Juli den auf Krakau marschierenden Schweden bei Klissow entgegen, wurde aber trot aller Tapserkeit der Sachsen mit schweren Berlusten von dem viel schwächeren Gegner geschlagen und verlor seine sämtslichen (48) Geschüße. Die Polen wichen darauf nach Lemberg, die Sachsen nach Krakau zurück, wagten aber dort weiter keinen Widerstand, so daß die Schweden am 11. August die polnische Krönungsstadt ohne Gegenwehr besetzen.

Spaltungen in Bolen.

Seit Karl XII. siegreich im Herzen Polens stand, verwickelten sich die polnischen Dinge in einer so wunderlichen Weise, wie es nur bei der hier herrschenden Anarchie möglich war. Der Schwedenkönig behauptete, nach wie vor die freundschaftlichsten Gesinnungen gegen die "Republik" zu hegen und nicht ihr Feind, sondern ihr Bundesgenosse gegen den König August zu sein, der ihre Rechte verletzt habe, und in der That begann eine polnische Partei sich ihm zuzuneigen. So gab es einen unklaren Bustand, der weder Krieg noch Friede war, und beständig liesen Kämpse und Verhandlungen nebeneinander und durcheinander. Inmitten der kläglichen Unschlüssisseit und kleinlichen Selbstsucht ringsum, wußten nur zwei Männer, was sie wollten, König August, der seine polnische Krone zu behaupten strebte und dafür unbedenklich das Blut seiner sächsischen Landeskinder opserte, und Karl XII., der mit unendlicher Hartnäckseit sein Ziel, die Entthronung Augusts, versolgte, bis der stählerne Wille des Schweden durch all die Zersahrenheit und Verwirrung hindurchschnitt.

Bunachft ichienen die Bolen fich fur August zu entscheiden. Der Reichstag von Sandomierz fprach fich fur ihn aus und forderte von Rarl XII. Die Räumung Polens, was dieser gar keiner Antwort würdigte. Dann zog August mit seinen sächsischen Truppen im September über Barschau nach Thorn, wo er selbst mit einem Teile derselben Binterquartiere nahm, mahrend er eine andre Abteilung unter Steinau bei Bultust am Ratem stehen ließ zur Sicherung der Berbindung mit Litauen. Gin nach Thorn berufener Reichstag erklärte fich energisch gegen Schweden, ein zweiter in Marienburg bezeichnete fogar alle Bolen, die es mit den Schweden hielten, als Reichsfeinde. Da aber der König fern in Westpreußen weilte, so schlug im inneren Bolen unter dem Drude der ichmedischen Besatzungen die Stimmung gegen ihn um. Der Großkronfeldberr Qubomirsti verhandelte fogar mit Rarl über den Anschluß der polnischen Kronarmee an die Schweden, und der galizische Adel stellte sich im Januar 1703 geradezu unter Karls Schutz. Vor allem trat jetzt der Primas Radziejowski offen gegen Ronig August auf, indem er im geraden Biderspruch zu dem foniglichen Reichstag in Marienburg Die Stände für den 27. März 1703 jum Reichstage nach Warschau entbieten ließ.

Weitere Kriegserfolge Karls XII. Inmitten dieser Austössung verhielten sich die schwedischen Truppen, die, bis auf 30 000 Mann verstärkt, teils bei Warschau, teils weiter südlich bei Zawichost an der oberen Weichsel standen, so gut wie unthätig, zumal da ihr König durch einen schweren Beindruch (30. September 1702) ans Lager gesesselt war. Erst im April 1703 ging er gegen die sächsische Stellung bei Pultusk vor, überschritt aus Böten den Bug und überraschte am 1. Mai die Sachsen (6000 Mann), als sie eben nach der Inselstadt Pultusk ausweichen wollten, mit nur 2000 Reitern derart, daß sie mit schwerem Berlusk nach einer sesten Stellung bei Ostrolenka zurückgingen, wo sie sich indes sessseltesten. Karl XII. versolgte sie nicht, sondern sandte Steenbock mit der Hauptmasse seiner Truppen gegen Thorn, wo 6000 Sachsen standen. Ende Mai 1703 wurde die seste Stadt, sehr zum Verdrusse ihrer Bürgerschaft, vollständig eingeschlossen und Danzig durch schwere Drohungen dazu gezwungen, den Schweden das Fort Weichselmünde einzuräumen, schwedischen Schiffen den Hafen zu öffnen und eine ansehnliche Geldsumme zu zahlen.

Anschluß einer pols nischen Partei an Karl XII. Unter dem Eindrucke dieser Ereignisse, die doch unleugdar polnische Interessen verletzen, beschloß der polnische Reichstag, der am 18. Juni in König Augusts Gegenswart in Lublin zusammentrat, ein polnisch-litauisches Heer von 50000 Mann aufzustellen und den König von Schweden zu bestimmten Erklärungen binnen sechs Wochen aufzusordern. Falls diese nicht befriedigend aussielen, sollte König August bevollsmächtigt sein, mit dem Zaren im Namen der "Republik" über ein Bündnis zu vers

handeln. Leider waren nun aber die Landboten ber großpolnischen Boiwodichaften Bofen und Ralisch zu biefen Verhandlungen unter Vorwänden nicht zugelaffen worden, weil die Mehrheit ihre Opposition fürchtete. Daber trat in Schroda (Juli) eine besondere großpolnische Ronföderation zusammen, die thatsächlich gegen August wirkte, obwohl sie noch nicht offen Farbe bekannte. Schwedische Kriegserfolge verschafften biefer Partei bald Oberwaffer. Am 7. September nahmen die Schweden durch überraschenden Leiterfturm Pofen, und am 15. Oftober übergaben bie Sachsen, burch Krankheiten hart mitgenommen, Thorn nach vierwöchiger wirklicher Belagerung und tapferer Begenwehr an die Schweden und wurden friegsgefangen. Da inzwischen, wie zu erwarten stand, die Berhandlungen mit Karl XII. vergeblich blieben, so schloß August durch Patkul am 12. Oktober in Warschau ein Bundnis mit dem Zaren, nach bem dieser ansehnliche Truppensendungen und Geldzahlungen in Aussicht stellte. In Sachfen war icon früher die Bartei unter bem höheren Beamtentume und bem Abel, bie unter ber Führung bes Oberftfanglers Grafen Bolf Dietrich von Beichlingen ber verluftvollen Teilnahme Sachsens am Nordischen Rriege widerstrebte, durch eine von Batkul, dem damaligen Bertreter bes Zaren in Dresden, angezettelte geschickte Intrige gefturzt und Beichlingen als Staatsgefangener auf den Königstein gebracht worden (10. April 1703), fo daß die polnische Politik Augusts in feinem Stammlande kein Sindernis mehr fand. Indes fam dies in Bolen dem König August keineswegs zu gute. Bielmehr berief jest Radziejowski, ba er auf keinem andern Wege den Frieden für Polen herstellen zu können meinte, den Reichstag nach Warschau im Einverständnis mit Karl XII. und eröffnete ihn am 30. Januar 1704 mit einer großen Rebe, in ber er empfahl, die großpolnische Konföderation durch allgemeinen Beitritt zu einer Generalkonföderation zu erweitern. Dies geschah, und als auf ihr Ansuchen der schwedische Bertreter, General Horn, gebeime Aktenstücke auslieferte, in benen August dem König Karl als Preis einer Verständigung polnische Gebiete angeboten hatte, beschloß die Generalkonföderation am 16. Februar, den Thron für erledigt zu erklären und dem König August den Gehorsam aufzukundigen. Bum König hatte der Kardinal den Prinzen Jakob Ludwig Sobiesky außersehen, womit Karl XII. einverstanden war. Auf diese Nachrichten eilte August von Sachsen nach Krakau und berief die ihm geneigten Stände nach Sandomierz, wo sie zu einer Gegenkonföderation zu= fammentraten; jugleich ließ er, um den Thronbewerber zu befeitigen, den Bringen Jakob, der damals mit seinen Brüdern Konstantin und Alexander in Ohlau (Schlesien) lebte, mit bem alteren Bruder zwischen Breslau und Ohlau aufheben und nach Leipzig auf die Pleißenburg bringen (27. Februar 1704).

Durch beides setzte er seine Gegner in die peinlichste Verlegenheit. Wollte Karl XII. nicht die Früchte seiner Anstrengungen verlieren, so mußte er weit unmittelbarer als disher in die polnischen Angelegenheiten eingreisen, denn seine von Ansang an unsichere Hoffnung, ganz Polen werde sich von August lossagen, war jetz zunichte geworden. Um die Warschauer Konföderierten zu decen, legte er in die polnische Hauptstadt eine schwedische Besatung und sandte den General Renstjöld mit 9000 Mann gegen Krakau, wo sich August aushielt. Dieser zog sich jedoch nach Sandomierz zurück, um hier den Anmarsch eines russischen Silfsheeres zu erwarten, so daß Kenstjöld sich damit begnügte, bei Kadom eine beobachtende Stellung einzunehmen. Anderseits bestand nun Karl XII. nachdrücklich auf der Wahl eines neuen polnischen Königs, ohne die er einen Frieden mit der Kepublik nicht schließen könne. So verkündigte endlich Radziejowski am 2. Mai 1704 öffentlich die Entsehung König Augusts und schrieb die neue Königswahl auf den 19. Juni nach Warschau aus. Er dachte dabei an einen auswärtigen Fürsten, weil nur ein

Entthronung Augusts und Wahl des Stanislaus Leszczinsti. solcher die polnischen Parteien beherrschen könne, aber Karl XII. wollte davon nichts hören, sondern forderte die Wahl eines Polen, und hatte dabei schon den Woiwoden von Posen im Auge, den jungen Stanislaus Leszczinski, einen seingebildeten, ehrlichen und tüchtigen Mann, der des Königs persönliche Gunst rasch gewonnen hatte. Zögernd schlug ihn Radziejowski mit zwei andern vor, aber erst am 12. Juli kam die Wahl zustande, ohne Radziejowski und unter Protest auch andrer Würdenträger, die erst einige Tage nachher sich zur Huldigung bequemten.



146. Stanislans Leszezinski. Rach bem Semalbe von Michael Stachowicz gestochen von Geoffroy.

Polnischer Bürgerfrieg.

Wahrhaft kläglich und schmachvoll gestaltete sich seitdem die Lage Polens. Nicht den inneren Frieden brachte den Polen die neue Königswahl, sondern den Bürgerkrieg, und dieser wurde, da die Polen den Übergang von großen Worten und seierlichen Schwüren zu kräftigen Thaten niemals fanden, noch dazu von fremden Fürsten mit fremden Truppen auf polnischem Boden und auf polnische Rosten geführt, beiderseits mit schwachen Heeren, die diese endlosen dünnbevölkerten Tiesebenen niemals zu beherrschen vermochten. Für August standen die Dinge nach der Wahl eines Gegenkönigs kaum schlechter als vorher. Der ganze Osten des Reiches, Litauen, Polesien, Wolhynien, Galizien, hielt an ihm sest. Die Generalgegenkonsöderation von Sandomierz erklärte alle Beschlüsse der Warschauer Versammlung für null und nichtig, der Papst sprach sich entschieden für August und gegen Stanislaus aus, der sich mit den Rezern verbündet habe, rief seinen Nuntius aus Warschau ab und lud den Primas zur Verantwortung nach Kom, wohin Radziejowski allerdings nicht ging.

Rarl XII. gewinnt bas

Karl XII. hatte nun die schwierige Aufgabe, Stanislaus, den König seiner Wahl, in ganz Polen zur Anerkennung zu bringen; er konnte nicht mehr behaupten, Die "Republit" gegen ihren gesetwidrig handelnden Ronig zu vertreten, benn biefe "Republik" war jest selbst gespalten. Zunächst wandte er sich selbst gegen Krakau. Aber August wich nach Often aus, zog ruffische Hilfstruppen an sich, nahm am 26. August selbst Warschau durch einen kecken Überfall und vereinigte sich mit Schulenburg, der von Sachsen 12000 Mann heranführte und die Schweden unter Meierfelt am 18. August öftlich von Posen zurückgeworfen hatte. Inzwischen nahm Rarl XII. am 6. September Lemberg, mit großen Borraten, durch einen fühnen Leiterfturm und wandte fich dann in Gilmarichen gegen Auguft. Diefer wich ihm wieder aus und ging nach Rrakau, indem er fich von Schulenburg trennte, der fich mit feiner Infanterie und ruffifchen Bataillonen nach ber ichlefischen Grenze gurudzog, um in Sachsen Winterquartiere zu nehmen. Bei Punit, zwei Meilen von Liffa, wiesen die Sachfen am 7. November abends in einem glangenden Rudgugsgefechte bie ungestümen Angriffe der schwedischen Reiterei unter Karls persönlicher Führung kaltblütig zuruck und nahmen ihr sogar Gefangene und Standarten ab. Obwohl sie tropdem die Schweden fortwährend auf dem Nacken hatten, erreichten sie doch glücklich die schützende Oder und überschritten sie, ohne weiter behelligt zu werden, nachdem sie in elf Tagen 50 Meilen ohne Rafttag und beftändig verfolgt gurudgelegt hatten. Karl XII. selbst bekannte, diesmal besiegt zu sein; er nahm sein Winterquartier in Rawitsch, um das bei Guben stehende sächsische Beer zu beobachten.

Unzweifelhaft hatte er das militärische Übergewicht in Bolen behauptet. Daß August zu Anfang bes Jahres 1705 wieder nach Sachsen geben mußte, um bort neue Rüftungen anzuordnen, kam seinen Gegnern noch weiter zu gute. Es gelang ben Schweden jest mit leichter Muhe, die Sachsen aus Rratau zu vertreiben, die fich nun über Lublin nach Brzesc-Litewski am Bug zurudzogen, um hier die Russen zu erwarten; der Abel der Woiwohschaften Krakau und Sandomierz erklärte sich darauf für Stanislaus, und Radziejowski, der sich damals in Danzig aufhielt, schrieb den Krönungsreichstag auf den 11. Juli nach Warschau aus. Um diese Versammlung zu stören, erschienen die Sachsen mit einem Teile der polnischen Kronarmee, im ganzen 10000 Mann, plöglich vor Warschau, wurden aber am 31. Juli von den viel schwächeren Schweden bei Rakowice (Wola) in einem glanzenden Reitergefechte zurückgeworfen, und als auch Karl XII. im August in der Nähe eintraf, ging am 4. Oktober die Krönung des Königs Stanislaus ungestört vor sich. Da der Primas Radziejowski kurz vorher vom Papfte seines Erzbistums entsett worden war, fo konnte er die feierliche Handlung nicht vollziehen; kurz nachher (13. Oktober) verschied er in Danzig. Bon besonderem Ginfluß auf den Gang der Dinge war das alles nicht; August hielt sich mit seinen Truppen bei Grodno, und der Often des Reiches blieb ihm größtenteils nach wie vor treu. Der Friede und das Bündnis, das Karl XII. endlich am 12. November in Warschau mit der "Republik" Polen schloß, hatten unter diesen Umftänden faum mehr als eine formelle Bedeutung.

Nur die Baffen, nicht Verhandlungen, konnten den Streit entscheiden. In dieser Splack bei Erkenntnis brach Rarl XII. mitten im Winter bei hartem Frost, der die Flüsse und Sumpfe gangbar machte, gegen Auguft auf und erschien am 24. Januar 1706 gang überraschend vor Grodno. Aber seine hoffnung, ben Feind hier gum Schlagen gu bringen und ihn zu vernichten, schlug ganzlich fehl. Bielmehr verließ am 28. Januar König Auguft mit ber fachfischen und ruffischen Reiterei die Festung und wies seinen General Schulenburg, der mit 18000 Mann allerdings wenig friegstüchtiger Truppen bei Sorau in der Niederlausit stand, an, nach Polen vorzuruden und den General Renftjöld

in seinen Winterquartieren süblich von Posen anzugreisen, während er selbst diesem schwedischen Korps in den Kücken kommen wollte. Widerwillig und ohne Vertrauen zu seinen Leuten führte Schulenburg diesen Auftrag aus und stand am 12. Februar mit etwa 18000 Mann Sachsen und Russen bei Fraustadt an der schlesisch-polnischen Grenze, wo er eine sehr günstige Stellung einnahm. Trozdem wurde er hier am 13. Februar von den viel schwächeren Truppen Renstjölds (11000 Mann) binnen zwei Stunden völlig geschlagen, da nur ein Teil der Sachsen seine Schuldigkeit that, und rettete nur klägliche Reste aus dem blutigen Kampse. König August, der bei Kalisch die Rachricht von der Niederlage erhielt, zog sich nach Krakau zurück.



147. Der Marktplat in Arakau. Das den hintergrund der Ansicht bildende "Tuchhaus" wurde 1358 erbaut.

Karl XII. gegen Sachien. Inzwischen hatten die Russen das unhaltbare Grodno am 10. April geräumt und waren über Brzesc-Litewski nach Kiew zurückgewichen. Karl XII. folgte ihnen unter unsäglichen Schwierigkeiten durch die Prijpetsümpse dis Pinsk, wandte sich aber, weil er hter schlechterdings nicht mehr vorwärts konnte, im Juli nach dem reichen Wolhynien, um seine Truppen sich hier erholen zu lassen, und beschloß hier, nach Sachsen aufzubrechen, um August zum Berzicht auf die polnische Krone zu nötigen. Um 17. Juli marschierte er von Luch ab, ging bei Horodlo über den Bug, bei Pulawh über die Weichsel und vereinigte sich am 16. August mit Renstjöld. Nur ein schwaches Korps unter Mardeseldt an der Warthe zurücklassend, brach er mit 20000 Mann, ohne sich um die Verwahrungen des Wiener Hoses zu fümmern, in Schlesien ein und überschritt am 2. September bei Steinau die Oder. Den noch immer hart bedrängten evangelischen Schlesiern erschien er wie ein zweiter Gustav Adolf; wo er sich auf seinem Marsche über Hannau, Löwenberg und Greisenberg zeigte, umringten sie ihn mit Jubelrusen, ergriffen seine Hände, küßten sein Rleid und slehten den Segen des Himmels auf ihn herab. Unders in Sachsen, wo die Schweden am 6. September einrückten, denn hier standen sie noch im schlimmsten

Andenken. Ganze Dorfschaften leerten sich vor ihnen, und mit banger Furcht blickten die zurückgebliebenen Bewohner auf diese abgematteten und abgeriffenen Leute, die fo mager und gelb aussahen wie Zigeuner. Doch sie hielten die strenaste Mannszucht und rückten, da Schulenburg die kläglichen Trümmer seines Heeres nach Thüringen zu retten suchte, ohne irgendwo Widerstand zu finden, über Bischofswerda, Baupen, Meißen und Grimma nach Leipzig vor. In deffen Nähe, unfern dem Schlachtfelde von Lützen, in Altranstädt, nahm Karl XII. am 21. September sein Hauptquartier.

Auf die erste Nachricht, daß Karl XII. im Marsche nach Sachsen sei, hatte Atranskabt. August von seinem Hauptquartier Nowo-Grodek an der Weichsel aus seinen Kammerpräsidenten von Imhoff und den Geheimen Referendar Afießen mit den umfassendsten Bollmachten nachgeschickt. Sie waren fogar ermächtigt, in den Bergicht Augusts auf die polnische Krone zu willigen, wenn sich damit der Einbruch der Schweden in Sachsen verhindern laffe. Die Unterhändler aber gingen, ftatt geradeswegs zu Karl XII., zunächst nach Dresden, wo sie am 1. September anlangten, und erhielten erst am 11., als die Schweden ichon in Bischofswerda ftanden, Butritt gum königlichen hauptquartier. Obwohl nun offenbar der Fall, in dem sie jenes Zugeständnis zu machen befugt waren, gar nicht mehr vorlag, so willigten fie doch dem Grafen Piper gegenüber ichon am 12. September in diese entscheidende Bedingung, an der die Schweden unnachsichtlich festhielten, und willigten am 24. September 1706 in den Frieden von Altranstädt. Danach verzichtete König August für sich und seine Nachkommen auf die polnische Arone, entsagte dem Bündnis mit Rußland und lieferte Patkul mit allen schwedischen Überläufern aus. Außerdem versprach er, in Sachsen keine Beränderung mit der Religion vorzunehmen und mit Karl XII. für den Schutz des Protestantismus einzutreten. Bis zur Erfüllung diefer Bedingungen blieben die Schweden in Sachsen, erhoben alle Kosten für ihre Besoldung, Berpflegung und Ausrüstung im Lande, durften Werbungen anstellen und hielten Leipzig und Wittenberg besett. Bis zur Ratifikation sollte der Friede gebeim gehalten und nur ein zehnwöchiger Waffenstillstand eingestanden werden.

Patkul lebte seit 1704 als kursächsischer Geheimrat und zugleich russischer Gefandter in Dresden. Da er unter allen Umftanden den König August an einem Frieden mit Schweden hindern wollte, so geriet er bald in den heftigsten Gegensatz zu den leitenden sächsischen Beamten, die ohnehin den hochsahrenden einslußreichen Fremdling haßten und es ihm nicht verzeihen konnten, daß er an der sächsischen Verwaltung die schärfste Kritik übte. Als er dies auch dem Könige gegenüber in einer ausführlichen Denkschrift 1705 that und zugleich an einem Sonderfrieden zwischen Rußland und Schweden arbeitete, entzog ihm auch August seine Gunst und ließ ihn am 19. Dezember 1705 als Staatsgefangenen auf den Sonnenstein bei Pirna, später auf den Königstein bringen, ohne daß der Bar für seinen Gesandten eingetreten ware.

Ms Pfießen mit diesem Friedensvertrage in Petrikau vor seinem herrn erschien, pariXII und geriet diefer, wie begreiflich, außer sich. Um nicht gegenüber den Polen und dem Protestanten. Baren als treubrüchig zu erscheinen, nötigte er seine Bevollmächtigten, zunächst die gemachten Zugeständnisse zu verheimlichen und dann die ganze Verantwortung auf sich zu nehmen. So konnte er denn auch trot aller Bemühungen nicht verhindern, daß Menschikow mit überlegenen Truppenmaffen in Polen einrückte und Mardefeldt bei Kalisch am 29. Oktober nach kurzem Widerstande mit seinem Korps die Waffen streckte. August verließ darauf mit den sächsischen Truppen Polen. Im Dezember nach Sachsen zurückgekehrt, traf er am 16. Dezember in Altranstädt mit Karl XII. zusammen und ließ am 1. Januar 1707 den Frieden öffentlich verkündigen. Seinen beiden Unterhändlern ließ er den Prozeß machen und fie beide zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilen. So drohend erschien in diesem Augenblicke die Stellung des Schwedenkönigs, so groß die Gefahr, daß er sein Heer zu gunsten Frankreichs gegen Österreich wende, daß Marlborough im Frühjahr 1707 persönlich nach Altranstädt eilte, um die Gefinnung bes Ronigs zu erforschen und zu beftimmen. Diefe Furcht

bie ichlefischen

war jedoch unbegründet, Karl XII. dachte gar nicht an ein französisches Bündnis, nur die Angelegenheit der ichlefischen Protestanten hielt er fest im Auge. Denn mit allen Mitteln des Zwanges und der Überredung arbeitete bereits feit 1653 die sogenannte Reduktionskommission an der Bernichtung des Protestantismus, und als mit dem Aussterben des Herzogshauses von Liegnit - Brieg - Wohlau im Jahre 1675 diese Landschaften in unmittelbaren Besit des Raifers übergingen (f. Bb. VI, S. 73), da wurden diese Magregeln sogleich auch auf fie ausgedehnt, ja sogar die Herzöge von Öls und die Stadt Breslau gezwungen, fie zuzulaffen. Rein Protestant durfte ein öffentliches Umt bekleiden, feiner Burger werden, Rirchen und Schulen wurden geschlossen. Angesichts dieser Borgange zwang nun Karl XII. dem Raiser nach langen und schwierigen Berhandlungen ein überaus demütigendes Zugeständnis ab. Nach dem am 31. August 1707 unterzeichneten Bertrage versprach Raiser Joseph I. den Evangelischen der Fürstentümer Liegnis, Brieg, Wohlan, Öls und der Stadt Breslau die Wiederherstellung des firchlichen Besithtandes vom Sahre 1648, im übrigen allen ichlesischen Brotestanten burgerliche Duldung, Gewiffensfreiheit und Butritt zu den öffentlichen Umtern, sowie sechs weitere Gnadenkirchen.

Räumung Sachsens. Erst nach solchen Ersolgen begannen die Schweden am 1. September 1707 den Abmarsch aus Sachsen. Sie führten den unglücklichen Patkul in Retten mit sich, der ihnen, nachdem er, wie es scheint, einen Vorschlag, ihm heimlich zur Flucht zu vershelsen, aus Stolz oder im Vertrauen auf das Einschreiten des Zaren, abgelehnt hatte, am 7. April ausgeliefert worden war. Durch Werbungen waren sie dis auf 33000 Mann verstärkt, gut genährt, neu ausgerüstet und mit frischen Pferden versehen, alles auf Rosten des unglücklichen Sachsens, dessen Einbußen infolge des schwedischen Einfalls Friedrich August selbst auf etwa 23 Millionen Thaler veranschlagt hat. Nach einem flüchtigen Besuche in Dresden, dessen sossenen von dem ungenierten Auftreten des rauhen Soldatenkönigs zu erzählen wußten, führte Karl XII. am 6. September sein Heer auf demselben Wege, den er gekommen war, nach Polen zurück, um sich nun gegen die Russen zu wenden.

Die Russen in den ichwedi= ichen Ostsee= proningen; St. Beter#= burg.

Bährend die Schweden die weiten Flachlandschaften Bolens für Stanislaus Leszczinsti eroberten und in Sachsen standen, hatten die Ruffen fich in den Oftfeeprovinzen festgesett. Scheremetjew eroberte unter furchtbaren Berheerungen, mehrfach siegreich über schwedische Beerhaufen, Efthland und Livland und zwang nach harter Belagerung unter Beters Augen Dorpat zur Übergabe (24. Juli 1704). Benige Bochen später nahm ein andres Beer, abermals unter der Leitung des Baren, das feit dem 30. April von Arved Horn hartnäckig verteidigte Rarwa mit Sturm (20. August). Beit wichtiger indes als diese Eroberungen war für Beters Scharfblick die Besit. ergreifung der Mündung der Newa, die er als die große natürliche Verkehrsader zwischen dem Innern Nordruglands und der Oftsee betrachtete und die dies zur Sanfazeit, als Groß-Nowgorod den Sandel Nordruglands beherrichte, ichon gewesen war. Schon am 22. (11.) Ottober 1702 entriß er den Schweden hier Noteborg (d. i. Rußburg, Drechowez, wegen der Form der fleinen Infel) am Ausfluß der Newa aus dem Ladogafee und taufte es Schluffelburg, weil es der Schluffel für Ingermanland und Finnland fei; im nächsten Sahre nahm er nach turger Beschießung das kleine Fort Nyenichang (14. Mai 1703) an der Mündung der Ochta, unmittelbar oberhalb des beutigen St. Betersburg. Diefe Stelle erfah er fich für die Unlage einer neuen Sauptstadt, die in breitem Strome den europäischen Ginfluß ins Innere des Reiches leiten follte, indem fie gewiffermaßen Nowgorod ans Meer verlegte, denn die neue Stadt wurde in der That die stolze Erbin des alten hansischen Handelsplates. Fast im Angesicht eines schwedischen Geschwaders legte er am 27. (16.) Mai 1703 im sumpfigen Newadelta, da, wo der prachtvolle, breite und tiefe Strom, nachdem sich die Newka rechts von ihm abgezweigt hat, sich in die große und kleine Newa spaktet, auf einer kleinen Insel den Grund zur "Petersburg" (Peter-Paulssestung), und ließ seitdem, unbeirrt durch die von der See her drohenden Gesahren, Tausende von leibeigenen Bauern an der Aufschüttung und Besestigung des sumpfigen Grundes arbeiten, obwohl Scharen von ihnen dem ungesunden Klima und den Ausdünstungen der Moräste erlagen. Zum Schuße der neuen Anlage erwuchs dann das Fort Kronschlott (Kronstadt) auf der flachen Sandinsel Kotlin (d. i. Resselinsel, sinnisch Ketusaari), die das Fahrwasser nach der Newamündung völlig beherrscht, im Jahre 1704 entstanden am linken Ufer die Admiralität und die Anfänge der Ostselotte. Um den Grund der



148. Die Umgebung von Petersburg zur Beit seiner Begründung. A Petersburg. B Die Nyenschanze. C Retusaari (Kotsininsel). D Die schwedische Flotte. E Fort Kronschlott (später Kronstadt). F Die russische Flotte.

Iinken Newaseite zu entsumpsen, ließ Peter, zum Teil mit Benutzung kleiner Flüsse (der Mojka und Fontanka) schiffbare Kanäle anlegen. Noch steht auf der rechten Newaseite unweit der Festung das kleine holländische Ziegelhaus, in dem er während des Baues wohnte.

Inzwischen scheiterte zwar der Angriff Scheremetjews auf Riga, da Lewenhaupt, der mit 7000 Mann bei Mitau stand, ihm bei dem Edelhof Gemauerthof bei Mitau in Kurland entgegentrat und über die russische Übermacht von 20000 Mann (darunter allerdings nur 4000 Mann Fußvolk) am 16. Juli 1705 einen glänzenden Sieg ersocht. Aber dieser blieb ohne besondere Folgen, und als der Zar selbst mit 40000 Mann heranzog, mußte Lewenhaupt nach Riga und Dünamünde zurückweichen. Bis auf diese Festung, Reval und einige andre Plätze waren die baltischen Provinzen in den Händen der Russen.

Diese Berluste wurden durch das, was Karl XII. inzwischen in sechsjährigen Mühen und Kämpfen in Polen errungen hatte, schwerlich ausgeglichen. Einen fremden König hatte er dort vom Throne gestoßen und einen einheimischen eingesetzt; aber Stanislaus genoß selbst in den Landesteilen, die ihn erhoben hatten, wenig Ansehen, die andern standen ihm noch seindselig gegenüber, und ein zuverlässiger Bundesgenosse war dies zerrüttete Polen für niemand. Militärisch allerdings beherrschte Karl XII. das eigentliche Polen, als er Ende September 1707 wieder dort anlangte, denn die Kussen

Karls XII. Angriff auf Rußland. wichen vor ihm hinter den Bug zurück, um zwischen Grodno und Wilna Winterquartiere zu nehmen, und die Schweden verstärkten sich durch Zuzüge auf 34000 Mann. Karl XII. gönnte ihnen zunächst Kuhe in den Winterquartieren an der Weichsel unterhalb Warschau und ließ damals auch das Todesurteil au Patkul (s. Bd. VI, S. 682) in seiner unversöhnlichen Rachsucht auf die grausamste Weise durch Kädern und Vierteilen zu Kazimierz an der Weichsel vollstrecken (10. Oktober). Erst als harter Frost eingetreten war, überschritt er am 9. Januar 1708 die gefrorene Weichsel und erreichte am 6. Februar die Umgegend von Grodno. Doch wichen die überraschen Kussen ihm aus und gingen über Wilna hinter die Düna zurück. Während nun die schwedischen Offiziere meist den Marsch nach den bedrängten baltischen Provinzen empfahlen, saßte Karl den verwegenen Plan, den Stoß ins Herz des russischen Reiches, auf Moskau, zu sühren, um auf diese Weise Rußland dauernd zu schwächen und ungefährlich zu machen.

Die Kosalen und Mazeppa. Er rechnete dabei in erster Linie auf die Hilse der Rosaken, in zweiter auf den Beistand der Arimtataren und der Türken. Die Rosaken der Ukraine hatten allerdings mannigsache Gründe zur Unzufriedenheit. Nicht nur bestand zwischen den zahlreichen, neu zugewanderten Einwohnern der Städte und den eigentlichen Kosaken eine seindselige Spannung, sondern die letzteren waren auch vielfach unzufrieden mit der moskowitischen Oberherrschaft und unterhielten Berbindungen mit den Polen und Tataren, in der Hossinung, gelegentlich einmal ihre volle Selbständigkeit wiedergewinnen zu können. Dieser Richtung neigte auch der damalige Hetman Mazeppa zu.

Iwan Stephanowitsch Mazeppa stammte aus einem vornehmen Geschlechte des polnischen Podoliens und war 1644 geboren. Als angehender Jüngling kam er an den Hof des Königs Johann Kasimir von. Polen. Da er hier die Eisersucht eines polnischen Magnaten wohl nicht ohne Grund erregte, so ließ ihn dieser mit der rohen Gewaltsankeit, die dem polnischen Abel zur Gewohnheit geworden war, überfallen, sesseln und nacht auf sein eignes wildes Perd binden, das dann die Freihelt. Das geängstete Tier jagte Tag und Nacht mit seiner Last davon und erreichte endlich, oft von Wölsen verfolgt, die heimischen Steppen der Ukraine, wo es entkräftet zusammenbrach. Bauern sanden den ohnmächtigen, halbverhungerten Jüngling und befreiten ihn. Die entselliche Komantik dieses Rittes machte Mazeppa zu einem berühmten Manne, er blieb bei den Kosaken und zeichnete sich durch Mut und Unssicht so abs sie ihn 1668 mit Zustimmung ihres Oberherrn, des Jaren, zu ihrem Hetman wählten. Später gewann er auch Veters Gunft, doch sichte sich der kloze Mann durch die brutale Art, die der Zar im Jähzorn zu entwickeln psiegte, oft schwer verletzt.

Schon als Karl XII. noch im Westen der Weichsel stand, hatte ihm Mazeppa seine Hisse angeboten, um auf diese Weise den Kosaken die vollständige Unabhängigkeit von Kußland zu erringen. Jest, als Karl XII. die Gegend von Wilna erreicht hatte und bei Smorgonje stand, kam ein förmlicher Vertrag mit Mazeppa zustande, und wirklich hatte der Plan des Königs etwas Geniales. Unterstützt von den Kosaken, vielleicht auch von den Krimtataren und verstärkt durch Lewenhaupt, der von Kurland herankam, wollte er sich auf Moskau wersen; die litauische Armee sollte nach demselben Ziele über Smolensk vorgehen, die polnische Kronarmee Kiew bedrohen. Um Mitte Juni sollte sich alles in Bewegung sesen. Freisich waren die Grundlagen dieses Planes von Ansang an brüchig. Ob die Kosaken ihrem Hetman solgen würden, das konnte bei dem eigenwilligen Charakter dieser freien Keiter niemand wissen, ob die Polen und Litauer wirklich kommen würden, vermochte niemand zu verbürgen, und die moskowitischen Kernlande hatten jedem feindlichen Einbruch noch immer einen unbeugsamen Widerstand entgegengesett. Dazu kamen die ungeheuren Entsernungen, die bei Regenwetter grundlosen Straßen, die Schwierigkeiten der Verpslegung bei der dünnen Bevölkerung.

Karl XII. gegen Mostau Indes im Anfange schien das Glück dem verwegenen Abenteuer des Schwedenfönigs zu lächeln. Bis Mitte Juni 1708 blieb er in der Gegend von Minsk an der Straße nach Smolensk stehen; ihm gegenüber lagerte, gestützt auf Smolensk, die Borposten bis an die Beresina vorgeschoben, der Zar mit 40—50000 Mann. Am 16. Juni



149. Iwan Stephanowitsch Mazeppa. Nach einem gleichzeitigen Gemälde im Schlosse Gripsholm.



brachen die Schweden auf, überschritten am 26. die Beresina bei dem gleichnamigen Dorfe (etwas unterhalb der napoleonischen Übergangsstelle von 1812), drängten die Russen zurück und ersochten am Abend des 12. Juli bei Golowtschin (poln. Holowczyn) durch die glänzende Tapferkeit und Umsicht des Königs über die weit stärkeren Massen Menschikows einen Sieg, der ihnen den Übergang über den Onzepr bei Mohilew eröffnete. Hier erst trat die verhängnisvolle Wendung ein, die Karl XII. und sein Heer rettungslos ins Verderben führen sollte. Daß er, wenn er geradeswegs weiter ostwärts vorging, Moskau wirklich erreichen konnte, daran zweiselte selbst Beter nicht. Er ließ dort Schanzen auswersen und seine alte Hauptstadt eifrig für die Verteidigung einrichten, woran sein Sohn, der Zarewitsch Alexei, auss augestrengtste arbeitete.

Die Schweden in der Ukraine.

Aber in Mohilew erreichte den König die dringende Bitte Mazeppas, er möge fich der Ukraine nähern, weil sonst die Rosaken ichwerlich losichlagen wurden. Bum erstenmal schwankte Karl XII. Sollte er Lewenhaupt abwarten, der um Mitte August mit 11 000 Mann und 8000 Proviant- und Munitionswagen schon weit über Bilna binausgekommen mar, und beffen Borräte die Schweden dringend brauchten, ober follte er füdwärts abbiegen den unsicheren Rosaken zu Gefallen und damit fürs erste seinen Marsch auf Mostau aufgeben, seine Berbindung mit Bolen, seiner Operationsbasis, gefährben? Nach manchen nutlosen, aber furchtbar anftrengenden Sin- und Bermarichen auf grundlofen Wegen entschloß sich der König endlich für den Marsch nach dem Süden, wies Lewenhaupt an, ihm möglichst ichnell zu folgen, und brach gegen Ende September von Tatarsk (zwischen Mohilew und Smolensk) nach der Ukraine auf. Durch ein fast menschenleeres und beinahe ungangbares Wald- und Sumpfland erreichte er mit feinen murrenden Truppen am 5. Oktober Malin im nördlichften Teile des Rosakenlandes (Sewerien). Hier traf ihn der erste schwere Schlag. Lewenhaupt hatte glücklich den Dnjepr bei Schklow (oberhalb von Mohilew) überschritten, als er am 8. Oktober auf dem Marsche nach dem Sosch (poln. Soz) bei Ljesna (füdöstlich von Mohilew) von den Russen angegriffen wurde. Er schlug sie allerdings zurud, aber er verzweifelte jest daran, seine endlosen Wagenzüge, die eine Länge von mindestens 60 km einnahmen, durch das feindliche Land weiter zu bringen, ließ fie deshalb jum größten Teile gerstören oder liegen, machte seine Anfanterie mit den Zugpferden beritten und erreichte wirklich am 20. Oktober die ichwedischen Borpoften bei Starodub, fo daß der König jett etwa 30 000 Mann unter seinen Befehlen vereinigte. Um nächsten Tage schon begannen die Schweden den Marsch südwärts nach Baturin, dem Saupt= waffenplate des Rosakenlandes, denn noch immer ließ fich Mazeppa nicht sehen. Endlich an der Desna erschien er, aber er kam fast als Flüchtling. Denn zwar waren etwa 40000 Kofaken seinem Aufrufe gefolgt, aber nur, weil er ihnen vorgespiegelt hatte, er wolle sie dem rechtgläubigen Zaren gegen die Ketzer zu Hilfe führen. Als er ihnen unterwegs endlich seine wahre Absicht enthüllte, verließen sie ihn bis auf 7000 Reiter. Damit war der gange Zwed des Feldzuges verfehlt; faft gang auf fich angewiesen, durch ungeheure Entfernungen und gahlreiche Strome von Polen geschieden, ohne alle sichere Berbindung, dem Schwarzen Meere näher als der Oftsee, so standen die Schweden mit schwachen Streitkräften und erschöpften Leuten mitten in Feindes= land. Und icon waren die Ruffen beran, fie hatten am 31. Oftober Baturin befest und zerftört, sie bedrängten, auch als der Winter mit grimmiger Ralte fam, die Schweden durch fortwährende Streifzuge, und Diese litten schwer unter dem Feinde und noch viel mehr unter dem Frost, dem an einem Tage oft hunderte erlagen, so daß alle Unternehmungen zunächst unmöglich wurden.

S**h**la**h**t bei Poltawa. Der Andruch des Frühjahres 1709 verbesserte die verzweiselte Lage der Schweden wenig. Eine Rettung des Heeres wäre vielleicht noch möglich gewesen, wenn es westwärts auf Kiew zurückgegangen wäre; allein Stolz und Starrsinn, die niemals durch menschliche Rücksichten auf die Leiden seiner Truppen gemildert wurden, versperrten dem König diesen Weg. Er zimmerte sich jetzt vielmehr ein neues Luftschloß, indem er die Türkei zum Kriege gegen Rußland zu bewegen hoffte. Daher wollte er sich nicht aus der Ukraine entsernen und begann endlich mit ganz unzureichenden Witteln im April 1709 die Einschließung, im Mai die Belagerung des schon von den Russen besetzen und mit reichen Vorräten versehenen Poltawa am hohen rechten User der Worskla, die in den Onjepr fällt. Auch 15 000 Saporoger stießen hier zu ihm, aber sie wurden sehr bald abgernsen, da die Russen in ihrem Kücken ihr Land verwüssten und ihre Setsch (s. Bd. VI, S. 9) zerstörten. Seit Mitte Mai lagerte sich dann

Menschikow gegenüber am andern Ufer der Worskla und setzte sich mit den Belagerten in Verbindung, da die schwedische Einschließung nicht besonders fest war. Anfang Juni erschien der Zar selbst in seinem Lager, diesmal entschlossen zur entscheidenden Schlacht. Am 27. Juni zeigten sich die Russen gegenüber Poltawa und begannen ein Gesecht, in dem Karl schwer am Fuße verwundet wurde; am 27. überschritten sie an einer andern Stelle die Worskla und näherten sich dem schwedischen Lager von Norden her. Jest blieb dem König nur noch der verzweiselte Entschluß zur Schlacht, obwohl er nicht einmal ein Pferd besteigen konnte und die Schweden nur noch 20—22 000 Mann zählten, darunter 5000 Kranke, und fast ohne Munition waren, so daß sie die Geschüße im Lager stehen ließen. Die Russen dagegen hatten 40 000 Mann mit 72 Geschüßen. So entwickelte sich am 8. Juli 1709 nordöstlich von Poltawa die Schlacht.



150. Plan der Schlacht bei Poltama.

In ihr erfochten trot tapferen Widerstandes der Schweden, die Renstjöld in Bertretung des Königs kommandierte, die an Zahl überlegenen, aber auch vortrefslich geleiteten und in neunjährigen Kämpsen gestählten Russen den vollkommensten Sieg. In voller Auflösung, zunächst fast unverfolgt, eilten die Schweden dem Onjepr zu, um sich auf türkisches Gebiet zu retten; da es aber an Fahrzeugen sehlte, so gelang es nur einem kleinen Teile des Heeres, etwa 1000 Mann samt dem König und Mazeppa, in der Nacht des 11. Juli bei Perewolotschnaja über den Strom zu kommen und die Straße nach der Türkei zu gewinnen; die Hauptmasse, noch gegen 16 000 Mann, streckte am nächsten Morgen, als Menschikow mit 9000 Reitern herankam, die Wassen. "Erst jetzt ist der Grundstein Petersburgs mit Gottes Hise endgültig gelegt", schrieb damals der Zar an den Admiral Apraxin; jetzt erst stand in der That seine ganze staatliche Neuschöpfung sest, nachdem sie sich im Feuer eines großen Krieges bewährt hatte, und weithin durch Europa vernahm man die Kunde von Poltawa mit ähnlicher staunender Beklommenheit, wie einst die von Fehrbellin, denn nunmehr war Rußland unwiderrusslich in die Reihe der großen Mächte eingetreten und Schwedens Fall als Großmacht entschieden.

Der Fall der schwedischen Macht.

(1709-21.)

Karl XII. und die Türken.

Karl XII. war am 1. August glücklich auf türkisches Gebiet gelangt, wo er freundlich aufgenommen wurde und im Dorfe Barniga bei Bender seinen Wohnsit aufschlug, indem er den Ort allmählich zu einer Art von verschanztem Lager umgestaltete und sein altes soldatisches Leben fortsette. Mageppa verzweifelte an allem und nahm furz nach seiner Ankunft Gift (22. September 1709). Der Rönig aber bemuhte sich, die osmanische Regierung zum Kriege gegen Aufland mit fortzureigen, und wirklich gelang es feinem gewandten Bertreter in Konftantinopel, dem Polen Stanislaus Ponjatowski, ben Gefandten Beters, Tolftoj, aus dem Felde ju ichlagen und einen entichiedenen Anhänger der altturfischen, friegsluftigen Bartei, Mohammed Baltabichi, ins Großwefirat zu bringen. Diefer erhob Beschwerde über die Erbauung von Festungswerken bei Afow und Taganrog, verlangte, daß die Ruffen fich aus Polen zurudziehen, Stanislaus Leszczinski als König von Polen anerkennen und den Schweden alle Eroberungen zurudgeben follten. Als ber Bar bas alles natürlich ablehnte, erklärte Die Türkei am 30. November 1710 den Krieg, unzweifelhaft für Karl XII. ein glänzender und vielversprechender Erfolg. Berlockt von den Berheißungen des Woiwoden der Moldau, Demetrius Rantemir, der die Erblichkeit seiner Burde und den ruffischen Schut burch den Abfall von der Türkei erkaufen wollte, drang Beter in verwegenem Marsche mit etwa 40-50 000 Mann vom Bug bis an den Pruth vor und fand in Jaffy die glanzenofte Aufnahme; aber füdwärts davon zwischen Faltschi und Susch fah er fich bald von den dreifach überlegenen Maffen des Großwefirs und der Tataren umschlossen und in so arge Bedrängnis gebracht, daß er schon das Schicksal Karls XII. bei Poltawa vor Augen fah, als feine (zweite) Gemahlin Ratharina ben Großwestr durch reiche Juwelen und andre Koftbarkeiten bestach und zur Gewährung eines Friedensvertrages bewog (21. Juli 1711). Freilich mußte Beter bas ichwer errungene Ufow wiederherausgeben, die Werke von Taganrog ichleifen und das Berfprechen geben, seine Truppen aus Polen gurudgugiehen, aber fein Beer und er felbst maren wenigstens gerettet. Tief erbittert über den Friedensschluß, erhob Rarl XII. Borstellungen beim Sultan, und da dieser, obwohl sonst friedliebend, gegen Aufland gereizt war, weil dies die Friedensbedingungen nicht erfüllte, so entließ er Baltadichi in hellem Born, berief ben friegsluftigen Juffuf Baicha an seine Stelle und erklärte im Dezember 1711 den Krieg zum zweitenmal. Bald ichlug jedoch in Konftantinopel die Stimmung wieder um, und die Pforte wollte den Frieden, erklärte zwar im November 1712 jum drittenmal ben Rrieg, ließ sich jedoch beschwichtigen und gewährte im März 1713 endgültig den Frieden.

Schon längst war der Türkei Karls XII. unerbetene Gegenwart lästig geworden, allmählich wurde sie unerträglich. Da er das angebotene Reisegeld zwar nahm, aber trot aller Verhandlungen nicht ging, so sandte die Regierung im Februar 1713 schließlich ein ganzes Truppenkorps von 10000 Mann, darunter selbst Janitscharen, mit Artillerie gegen sein festes Lager, und dies nahm ihn endlich nach tapferem, aber sinnsosem Widerstande gefangen. Über ein Jahr wurde er darauf noch in Demirtasch und Demotika bei Adrianopel sest gehalten, bis endlich die schlimmen Nachrichten aus dem Norden ihn zur Heimkehr bewogen.

Erneuerung des Rriege= Schweden.

Schon vor der Schlacht bei Poltawa, auf die Nachricht von der verzweifelten Lage des schwedischen Heeres in Südrußland, hatte Kurfürst August mit König bundes gegen Friedrich IV. von Dänemark am 28. Juni 1709 das Kriegsbundnis gegen Schweden erneuert, am 15. Juli sich auch mit Brandenburg-Preußen wenigstens zu gemeinsamer Berteidigung verbundet, am 29. Juli mit Rugland ein Bundnis jum Angriff auf Schweden geschlossen. Um 8. August fündigte August den Bolen in einer ausführlichen Rundgebung seine Rudtehr an, am 24. überschritt er die polnische Grenze. Die Polen liefen ihm in hellen Haufen zu, die schwachen schwedischen Truppen traten mit Stanislaus auf preußisches Gebiet über, und Friedrich August jog mit 13000 Mann in Warschau ein.



151. Riga gur Beit des Mordischen Krieges. Rach einem gleichzeitigen Rupferftiche.

So entbrannte im Norden der Krieg aufs neue. Ein rufsisches Armeekorps erschien in Westpreußen und nahm Elbing (28. Fanuar 1710); mit einem andern bezwang Scheremetjew nach achtmonatiger verzweifelter Gegenwehr Riga, die ftärkfte Festung der baltischen Provinzen (11. Juli 1710), endlich am 8. Oktober auch Reval. So konnte damals Beter Efthland und Livland förmlich mit Aufland vereinigen, doch geschah das durch einen feierlichen Vertrag mit den Ständen und gegen Gewährleistung der verbrieften Landesrechte. Der Zar selbst bestätigte diese "Kapitulationen" dem efthländischen Landrat Reinhold von Ungern, der deshalb im Jahre 1712 an ihn nach Betersburg gesandt wurde. Um dieselbe Zeit gelang es Beter, durch die Bermählung seiner Nichte Anna Iwanowna mit dem Herzoge Friedrich Wilhelm von Kurland (Januar 1712) auch dies Gebiet, das noch unter polnischer Lehnshoheit ftand (f. Bd. VI, S. 607 f.), dem ruffifchen Ginfluß ju öffnen. In denfelben Jahren gingen die Auffen mit Erfolg gegen das ichwedische Finnland vor. Nachdem fie schon 1706 einmal Wiborg vergeblich angegriffen hatten, nahmen sie endlich am 13. Juli 1710 Stadt und Schloß nach mehrwöchiger Belagerung. Drei Jahre fpater, im April 1713, fuhr eine Flotte von 200 ruffischen Galeeren mit 16000 Mann unter persönlicher Teilnahme des Zaren an der Südfüste Finnlands entlang, besetzte ohne Rampf Belfingfors, Borga und Abo, und das Landheer ichlug bie Schweden im Ottober bei Tamerfors. Im nächften Jahre drangen die ruffischen Galeeren nach

Brovingen die Ruffen. dem glänzenden Siege Peters bei Hangöudd, der ersten russischen Seeschlacht, bis an die Älandsinseln vor und verbreiteten Schrecken bis nach Schweden. Der Sieg bei Storkhra in der Nähe von Åbo am 2. März 1714 sicherte den Russen vorläusig den Besitz ganz Finnlands.

Rampf um die schwedische deutschen Provinzen.

Beniger glücklich waren um dieselbe Beit die Danen. Ihre Landung bei Belfingborg wies ein schwaches schwedisches Rorps unter Steenbod fiegreich zurud (10. August 1710). Da nun aber die Seemachte befürchteten, daß bei Beiterführung des Rrieges die norddeutschen Staaten hereingezogen und also unfähig werden möchten, ihre Truppen wie bisher gegen Frankreich zu stellen, so schlossen sie mit dem Raiser einen Bertrag ab, das sogenannte haager Ronzert, in dem das Reich und also auch die schwedischdeutschen Provinzen für neutral erklärt wurden. Der schwedische Reichsrat nahm das an, nicht aber Karl XII., und so schob Beter ohne Rucksicht auf das haager Konzert seine Truppen weiter westwärts nach Pommern vor, das erste Mal, daß russische Beere auf deutschem Boden erschienen, mahrend die Danen Bremen und Berden besetzten. Nach Pommern eilte nun der Schwede Steenbod; aber zu schwach, den Feinden standzuhalten, zog er durch Mecklenburg westwärts ab und bahnte sich durch einen glanzenden Sieg über die Danen bei Gabebuich (20. Dezember 1712) den Beg nach Holftein. Dort verbrannte er das unglückliche Altona zur Bergeltung für die ruffischen Berwüftungen in Schwedisch-Pommern, sah sich aber turz darauf von den Dänen in Tönning eingeschlossen und im Mai 1713 zur Ergebung gezwungen. Da somit die Gefahr für die schwedischen Besitzungen immer höher stieg, so entschloß sich Rarl Friedrich IV. von Holstein-Gottorp, als Neffe Rarls XII. von deffen älterer Schwester Sophia, sein wahrscheinlicher Erbe, einzugreifen. Dem stimmte auch, angesichts der drohenden Gefahr, daß Rugland oder Dänemark sich an der Odermundung festsette, Friedrich Wilhelm I. von Preußen zu, der soeben (Februar 1713) seinem Bater gefolgt und nicht willens war, noch länger seine Rräfte im Spanischen Erbfolgekriege nuplos zu verbrauchen. Er schloß deshalb sofort in Utrecht ab (f. S. 146) und warf nun seine volle Rraft in den Nordischen Rrieg, um aus dem Schiffbruch der ichwedischen Macht mindeftens doch die Odermundungen fur Deutschland zu retten. So verftändigte er sich mit Holstein-Gottorp über die gemeinsame Besetzung Bismars und Stettins zunächst für Schweden (Juni und Juli 1713). Als dann Stettin sich den belagernden Ruffen und Sachsen hatte ergeben muffen (Ende September), erlangte Breugen durch den Bertrag von Schwedt (Oftober 1713) das Recht, gegen Erstattung der Belagerungskoften Stettin und das gange Gebiet bis zur Beene mit Ufedom und Wollin zu besetzen.

Rückehr Karls XII. Bereits war dies im Laufe des Jahres 1714 geschehen, da erschien plößlich Rarl XII. in der Nacht des 22. November in Stralsund. Die Nachrichten von den unaufhörlichen Berlusten im Norden und von der drohenden Stimmung in Schweden, wo man bereits daran dachte, wenn der König nicht zurücksomme, die Krone seiner Schwester Ulrike Eleonore zu übertragen, hatten endlich seinen Starrssinn gebrochen. Am 14. Oktober 1714 verließ er, zunächst mit großem Gesolge, Demotika und ging nach der Walachei, wo er sich noch einige Zeit in Piteschti aufhielt. Von hier aus nahm er den Weg mit wenigen Begleitern zu Pferde durch Siebenbürgen und Ungarn nach Wien, dann, nur vom Oberstleutnant von Düring begleitet, in steigender Haft über Regensburg, Nürnberg, Hanan, Kassel, Braunschweig und Güstrow. Besiegt, ohne Heer, als Flüchtling kehrte Karl XII. nach dem letzten Trümmerstück der sesstlächtlichen Besitzungen Schwedens zurück. Aber sein Stolz war ungebeugt. Er verwarf die vorläusige Beschlagnahme Vorpommerns durch Preußen und forderte die unentgeltliche Känmung. Daraus erklärte ihm Friedrich Wilhelm I.

den Krieg (April 1715) und ließ 32000 Mann feiner Truppen mit 28000 Sachsen und Danen unter Leopold von Deffau gegen Stralfund vorgeben, das fie im Guli einschlossen. Im Oktober wurden die Laufgräben eröffnet, am 12. November durch einen glänzenden Angriff auf die Südfufte Rugen erobert und damit die Stadt in der Flanke gefaßt. Als fie bereits aufs Außerfte gebracht und alles zum Sturme bereit war, da verließ am 22. Dezember Karl XII. Stralfund, um endlich, nach mehr als vierzehn Jahren, Schweden wieder zu betreten. Un demfelben Tage noch ergab sich die Festung und wurde von den Danen besetzt. Mit dem Falle von Stralfund waren alle schwedischen Besitzungen in den Händen der Verbundeten.

Unter diesen Umftänden mußte Rarl XII. oder vielmehr fein gewandter Bunft= ling Freiherr Georg Beinrich von Bort (geb. 1668 aus dem frankischen Geschlechte Berbandeten. derer von Schlit), der früher in holftein-gottorpifchen Dienften geftanden hatte und der Form nach auch jest blieb, die einzige Rettung in einer Verständigung mit Rußland feben. Die Gelegenheit ichien gunftig, benn amischen Beter und den Danen war eine fast feindselige Spannung entstanden. Nachdem der Bar sich in Stettin mit Friedrich Wilhelm I. verständigt hatte, war er im Juni 1715 mit 20000 Mann auf Seeland erschienen, um von hier aus mit den Danen das füdliche Schweden angugreifen. Alls aber ber festgesette Beitpunkt, der 21. September, herankam, weigerte er seine Mitwirkung, weil die Jahreszeit dafür ungunftig sei, und blieb tropdem auf Seeland. Die Dänen wurden daher mißtrauisch, daß er sich etwa am Sunde festsetzen wolle, und forderten den Abzug der Ruffen, der nun auch nicht wohl verweigert werden konnte. Auch England-Hannover sah die Anwesenheit ruffischer Truppen im Reiche mit dem größten Migvergnügen, besonders weil Herzog Karl Leopold von Medlenburg 1716 durch die Heirat mit Katharina Jwanowna Beters Schwiegersohn wurde, während seine Ritterschaft, die mit ihm in beständigem Streit lag, an Hannover Anlehnung fand (f. unten). Auch fonft flößte das rasche Anwachsen der ruffischen Macht auf und an der Ditfee vielfach ichon die lebhafteften Beforgniffe ein, und daß Beter 1716-17 eine zweite Reife nach Besteuropa unternahm und sie bis Paris ausdehnte, schien vollends auf weitumfaffende Blane zu deuten. Dazu kamen die westeuropäischen Berwickelungen. Die fogenannte Quadrupelallianz (April 1718, f. unten) wollte nicht bloß Spanien, sondern auch den nordischen Mächten den Frieden aufzwingen. Österreich, Hannover und Sachsen nahmen eine gegen Preußen gerichtete feindliche Saltung an, Gefahren, zu beren Befämpfung Beter und Friedrich Bilbelm fich enger verbanden (Mai 1718).

Bährend nun Gort die westeuropäischen Sofe im schwedischen Interesse bereifte, spannte Rarl XII. die letten Rrafte feiner verzweifelnden Schweden an. Das Land hatte bis 1709 im ganzen wenig gelitten, weil das schwedische heer auf Roften der Länder lebte, wo es stand und sich wesentlich auch dort rekrutierte, aber seit 1709 hatte es die in Rugland verlorene heeresruftung aus eignen Mitteln erseben und neue Truppen aus schwedischen Rekruten bilden muffen, während zugleich der Umfang des schwedischen Reiches immer mehr zusammenschrumpfte. Zest waren die Mittel des Landes zu Ende. Da ließ Rarl XII. minderhaltiges Rupfergeld prägen und es zu vollem Nennwert der Silbermungen ausgeben und felbst Anaben von fünfzehn Jahren jum Beere ausheben, um durch die Eroberung Norwegens sich für den Berluft der Oftseeprovinzen zu entschädigen. Im Jahre 1716 erschien er am 22. März vor Christiania, konnte aber die ftarke Citadelle der Hauptstadt, Aggershus, nicht bezwingen und mußte den Rudaug antreten, als die Danen ju Land und See feine Berbindungen mit Schweden bedrohten. Das nächfte Sahr verging unter Buruftungen für einen neuen Feldzug. Da im Jahre 1718 trodenes Wetter den Schweden zu Silfe fam,

Rarls XII. Feldstige nach gelangte General Armfeld über das Gebirge nach Köraas, dessen reiche Bergwerke er plünderte, und von da bis vor Drontheim, die alte Hauptstadt Norwegens; Karl XII. aber begann mit der Hauptarmee, 18000 Mann, im November die Belagerung der Citadelle Frederiksten bei Frederikshald (Friedrichshall), welche die Straße nach Christiania beherrscht, und setzte sie fort, obwohl der nordische Winter sie aufs äußerste erschwerte. Da traf den Unermüdlichen am Abend des 11. Dezember 1718 die töbliche Kugel.

Karls XII. Tod.

Nachdem am 8. Dezember das Fort Güldenlöwn im Often der Festung durch Sturm gesallen war, trieben die Schweden ihre Lausgräben gegen die Festung selber vor und hoben am 11. Dezember, 140 m von den Werken entsernt, die erste Parallele aus. Um Abend ging der König selbst dorthin, da der Feind hestig seuerte und das vorliegende Gelände sortwährend mit Leuchttugeln erhellte. Gegen 9 Uhr kam der Mond herauf und erleuchtete alles so hell, daß man jeden Gegenstand erkennen konnte. Der König sah, über die Brustwehr gelehnt und den Kops in die linke Hand gestüßt, den Arbeitern zu, die einen Lausgraben auswarsen; dicht hinter ihm stand eine Gruppe seiner besorgten Ossiziere. Da sinkt der gehobene Arm des Königs plöslich herab, und das Haupt neigt sich auf die linke Schulter. Die Ossiziere springen zu und heben den König herab, sie halten eine Leiche in den Armen. Eine Kartätschen= oder Falkonettkugel war ihm durch die linke Schläse in den Kops gedrungen und hatte ihn auf der Stelle getötet.





152 und 153. Gebächinismunge anf den Cod Karls XII. (Königl. Milngtabinett gu Berlin.)

Umwälzung in Schweden; Friedrich I. König. Die nächste Entscheidung über das Schickal Schwedens lag in den händen der Armee, und wirklich machte General Dücker dem nächstberechtigten Thronerben, dem Herzog Karl Friedrich von Holstein-Gottorp, dem Sohn der Schwester Karls XII., Hedwig Sophie (geb. 1700), den Vorschlag, sich sofort zum König ausrufen zu lassen. Diesem aber sehlte der Mut zu einem so gewaltsamen Schritt, und damit verspielte er die Krone. Denn rasch entschlossen handelten die Führer des schwedischen Adels, so rasch, daß der unbegründete Verdacht, Karl XII. sei auf ihre Veranlassung hin durch Meuchelmord gefallen, entstand. Graf Görz, der soeben mit Veter I. verhandelt hatte und nach dem Hauptquartier unterwegs war, wurde verhaftet und der Reichstag auf den 11. Februar 1719 nach Stockholm berufen. Während die Wahlen zu ihm stattsanden, ging das ganze Armeekorps Armselds beim Kückmarsch durch das rauhe unwirtliche Tysdalgebirge an Hunger und Kälte dis auf 500 Mann zu Grunde (Januar 1719), eine furchtbare Warnung vor der Erneuerung der kriegerischen Politik Karls XII.

Da war es um so natürlicher, daß ein vollkommener Umsturz erfolgte, daß die unumschränkte Monarchie, die unter Karl XI. den Adel eines großen Teils seiner Güter beraubt, unter Karl XII. Schweden ins Berderben gestürzt hatte, durch eine aristokratische Verfassung ersest wurde, der zur Republik nichts sehlte als der Name. Der Reichstag stellte die Wahlmonarchie wieder her und erhob auf den schwedischen Thron Karls XII. jüngere Schwester, Ulrike Eleonore, und ihren Gemahl, den Erbprinzen Friedrich (I.) von Hessen-Kassel (1720—1751). Doch dem Königtume

blieb nur ein Schatten von Gewalt. Die Regierung führten fortan die fünf großen Reichsbeamten mit dem Reichsrat, in dem die Rrone nur zwei Stimmen hatte, alle ansehnlichen Stellen blieben dem Abel und befonders den Bunftlingen ber Reichsrate vorbehalten, die Offiziere leifteten ber Ronigin und den Reichsftanden den Gid, der Reichstag follte aller drei Sahre, in dringenden Fällen auch öfter, berufen werden. Schweden wurde die Beute seiner selbstfüchtigen Ariftokratie, wie vordem die feiner absoluten Könige.

Eine der ersten Magregeln der neuen Regierung war der Prozeß gegen den leitenden Friedens-Staatsmann Karls XII., ben Grafen Gort, dem man alles Schlimme auf die Rechnung sette, was die letten Jahre über Schweden gebracht hatten. Gin parteiisches Gericht verurteilte ihn nach formlosem Verfahren wegen Hochverrats und ließ ihn am 13. März 1719 enthaupten. Den Krieg fortzuseben, entsprach weder den Bunichen der Regierung, noch dem Bedürfnis des erschöpften Bolkes, und so folgte eine Reihe von Sonderfriedensschlussen. hannover erhielt die Stiftslande Bremen und Berden gegen eine Million Thaler (Nov. 1719), Preußen Borpommern bis zur Beene mit Stettin gegen zwei Millionen Thaler (1. Febr. 1720) und damit den Befit, den der Große Rurfürft zweimal vergeblich erstrebt hatte; nur Wismar und Borpommern nördlich der Peene mit Rugen blieben noch den Schweden. Beiter rig Danemark den gottorpischen Anteil Schleswigs los, vereinigte ihn mit dem königlichen Anteil und stellte das ganze Land widerrechtlich unter das dänische Königsgesetz (Bd. VI, S. 677), trennte es also vom altverbrüderten Solftein. - Mit Aufland mahrte ber Rrieg noch mehrere Jahre; erft drei schreckliche Berheerungszüge der ruffischen Flotte an der schwedischen Oftkufte im Juli 1719, 1720 und 1721 erzwangen ben Frieden von Anftadt in Finnland (10. September 1721). Er bestätigte einfach das Ergebnis des Krieges, denn er überließ Livland, Efthland, Ingermanland und Rarelien (mit Wiborg), die ruhmvollen Eroberungen Guftav Adolfs, an Rugland. Finnland wurde zurudgegeben.

Damit war es ju Ende mit der funftlichen Grogmachtftellung Schwedens. Der Sauptteil seines Erbes fiel an Rugland, also an eine trop alledem halbafiatische Macht, die seitdem mit immer steigender Bucht auf Europa drudte, ein andrer an die norddeutschen Staaten Preußen und Hannover. Die Fremdherrschaft war abermals einen Schritt aus Deutschland zurückgewichen.



154 und 155. Denkmunge auf den Frieden von Auftadt (1721). (Rönigl. Milngfabinett gu Berlin.)

## Rufland leit dem Aordischen Kriege.

Peter der Große "Raifer". Es entsprach der Bedeutung, welche das neue Außland durch seine Erhebung zur herrschenden Macht Osteuropas gewonnen hatte, daß Peter nach Beendigung des Nordischen Krieges den alten Zarentitel mit der europäischen Bezeichnung "Kaiser" (russisch Imperator) vertauschte, gewissermaßen als Erbe des Oströmischen Reiches, wie der deutsch-römische Kaiser die Reihe der weströmischen Imperatoren sortzusehen beanspruchte. Die europäischen Mächte sahen darin freilich eine Unmaßung und haben zum Teil lange mit der Anerkennung des neuen Titels gezögert; die erste, die sich dazu verstand, war das besiegte Schweden (1723), die letzte das eisersüchtige Polen (1764).

Rußland und Westasien.

Als herr des Oftens aber ericien Beter mehr und mehr, indem er feine Macht auch bereits nach Border= und Mittelasien vorschob und auch nach dieser Richtung hin seinen Nachfolgern die Bege wies. Im Grunde war dies Ausbreitungsgebiet für Rugland weitaus natürlicher, als das im Nordwesten, denn nach Suden laufen bie größten ruffifchen Strome, dorthin deuteten die alten Beziehungen Mostaus, das ja felbst im Stromgebiete ber Bolga liegt; dorthin hat sich immer die russische Auswanderung gerichtet, mahrend den höher fultivierten Bolfern des Beftens gegenüber sich die rufsische Bolksart immer nur durch Zwangsmittel ausgebreitet hat. Schon in den letten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts waren gelegentlich mostowitische Gesandte als Bermittler in ben Streitigfeiten ber Bergvölfer bes Raufafus aufgetreten, anderfeits ließ Beter im Jahre 1699 eine Expedition gur Erforschung bes Amu-Darja abgehen, und im Jahre 1714 sandte er eine halbmilitärische Erpedition nach Chima. bie freilich 1717 ein unglückliches Ende nahm. Biel wichtiger noch waren die Sandelsbeziehungen zu Armenien und Persien, die von Aftrachan aus über bas Rafpische Meer besonders armenische Raufleute vermittelten. Diese hatten gelegentlich durch unbotmäßige Nomadenstämme viel zu leiden.

Bor allem aber erschien die Verwirrung aller Zustände im Persischen Reiche einer Ausbreitung ruffifcher Macht nach diefer Seite bin gunftig. Denn von der ftolgen Bobe, auf welche Abul Abbas I., der Große (1587-1627), die Berfer gehoben hatte, war ihr Reich längst herabgesunken. Abbas hatte mit den Türken glücklich gekämpft, ihnen nach dem Frieden von 1590 (f. Bd. V, S. 472) Ghilân und Aferbeidschan wieder entriffen, die Usbeken im Jahre 1598 aus Chorasan verjagt, 1613 das driftliche Georgien erobert, 1621 das portugiesische Ormus zerstört. Alls einer der ersten orientalischen Serrscher knüpfte er mit abendländischen Mächten Berbindungen an, namentlich mit Spanien und England, aber er schmückte auch seine neue Residenzstadt Jspahan mit prächtigen Bauten. In seinem Geiste wirkte noch sein Urenkel Abbas II. (1641-66); nach ihm aber gerriffen Thronstreitigkeiten schwacher Herrscher bas Reich. Endlich erhob sich im Jahre 1722 ber Afghanenfürst Mir Mahmud und zog nach dem Siege bei Jopahan als Herrscher Perfiens in die Hauptstadt ein; Tamasp, der Sohn des gestürzten Schah Husein. flüchtete nach Norden. Ungesichts der Unnäherung dieser Krifis fandte Beter im Sahre 1715 Artemij Wolkskij halb als Gesandten, halb als Rundschafter nach Ispahan. Auf seine gunftig lautenden Berichte bin erhob er ihn nach seiner Rudfehr zum Statthalter von Aftrachan (1720) und sammelte selbst im Jahre 1722 eine Flotte von 442 Segeln auf dem Raspischen Meere, die einen Teil des Heeres von 106000 Mann zunächst nach der kaukafischen Rufte hinübertrug. Es gelang ihm, im August Derbent



156. Schah Abbas der Große empfängt den indischen Anltan Tamareb Omagum. Gemälde im Palaste der 40 Säulen zu Ihpahan, ausgesührt im Auftrage des Schahs Abbas: ein Beispiel persischer Malerei zur Zeit Ludwigs XIV.

zu nehmen, den Schlüssel zu Daghestan, aber weiteres Vordringen hinderte der Mangel an Lebensmitteln. Doch noch im November desselben Jahres nahm eine andre Heeresabteilung Rescht, und im Sommer 1723 siel auch Baku den Russen in die Hände. Persien selbst hätte nun weiterem Vordringen wenig Widerstand leisten können, bedenklicher machte die drohende Haltung der Türkei, welche die weithin ausgreisende Politik Rußlands mit größtem Mißtrauen versolgte. Deshalb begnügte sich der Zur im Frieden vom 12. September 1723 mit der Abtretung von Derbent, Baku, Ghilân und Masenderan, also der West- und Südküste des Kaspischen Meeres, das sich dadurch in einen russischen See verwandelte, wie es die Ostsee ebenfalls zu werden drohte. Im Jahre darauf verständigte sich Peter mit der Türkei dahin, daß die



157. Perfisches Wohnhaus. Haus in der Borstadt Djoulsu; theisch für alle Häuser in Ispahan; links befindet sich der Harem. Rach Texter.

ganze Westküste des Kaspischen Meeres bis zum Kur russisch, der Strich von Täbris bis Eriwan und Tistis osmanisch werden sollte (Juni 1724). Persien schien dadurch aus der Reihe der selbständigen Mächte gestrichen zu sein.

Beters Regierungsweise. Alle diese auswärtigen Unternehmungen hatte Peter, keineswegs durch planlose Eroberungslust dazu veranlaßt, ins Werk gesetzt, sie hängen vielmehr mit seiner inneren Politik aufs genaueste zusammen. Und in dieser Berbindung vor allem liegt seine Größe. Durch ihn nahm wenigstens äußerlich Rußland das Ansehen eines europäischen Staates an, und die ersten Anfänge wurden gemacht, die reichen Aräfte des Landes und Bolkes planmäßig zu entwickeln. Stets unermüdlich, beständig unterwegs, von riesiger Arbeitskraft, das Kleinste wie das Größte überschauend und leitend, freilich auch jähzornig, roh und unter Umständen selbst grausam wie irgend einer der alten Bare, wollte Peter auch alles uach seinem Willen durchführen, alles und alle bevor-

munden, und er vergaß in seiner atemlosen Haft dabei oft, daß eine so gründliche Umwandlung, wie er sie seinem Bolke zumutete, sich nicht im Laufe weniger Jahre vollziehen könne, und auch nicht das Werk eines einzelnen Menschen, sondern der geduldigen Arbeit von Millionen sei. Es ist deshalb auch sehr vieles von dem, was er erstrebt hat, unausgeführt geblieben, wie z. B. der Versuch, das ungenügende "Uloshenie" Alexeiß (s. S. 172) durch ein großes, allgemeines Gesehuch zu ersehen. Ohne die zahlreichen, meist protestantischen Ausländer, die Peter aus Deutschland,



168. Alexander Danilowitsch Sürft Menschikow. Nach einem gleichzeitigen Rupferstiche.

A humela

Frankreich, Holland und England herbeizog, und zu denen sich auch die schwedischen Gefangenen von Poltawa gesellten, weil sie von ihrer Regierung niemals ausgewechselt wurden, hätte der Zar überhaupt seine Absichten gar nicht aussühren können. So ist dieser neurussische Staat nicht sowohl eine russischen, als eine abendländische, vor allem eine deutsch-holländische Gründung, ausgesührt von einer abendländischen Rolonie unter Leitung eines abendländisch gebildeten russischen Selbstherrschers. Doch sand Peter auch unter seinem eignen Volke begabte und anstellige Gehilsen, so Nepluzew, Tatischtschew, Tolstoj, vor allem den unentbehrlichen Alexander Danilowitsch Menschischen (geb. 1672), den Sohn eines Stallknechts, später, nach der nicht unwahrscheinlichen Überlieserung, Bastetenverkäuser in Moskau. Stattlich, gewandt und kräftig, mutig, lebhaften Geistes,

von scharfem Urteil und durchdringender Menschenkenntnis hatte er schon die Gunst bes jugendlichen Zaren rasch gewonnen und wurde ihm als Berater, Staatsmann und Feldherr bald unentbehrlich, so oft er auch durch seine Habsucht und Unredlichkeit den Zorn seines Gebieters reizte, der ihn sonst durchaus freundschaftlich behandelte. Auch einzelne Russen aus dem Stande der Gewerbtreibenden und Landwirte gingen mit Verständnis und Eifer auf Peters Gedanken ein, so die Stroganow, Ssolowjew, Possoschaftwar u. a. m.

Betere bes Großen Sof.

Am frühesten und stärksten trat natürlich die Umwandlung in der persönlichen Umgebung des Zaren hervor. Bon der seierlichen orientalischen Pracht des alten Zarenhoses war bei Beter keine Spur mehr zu sinden. Einsach und anspruchslos für seine Berson, erschien er für gewöhnlich in schlichter europäischer Tracht und verwandte für den Hof kaum 60 000 Rubel Silber jährlich. Die ganze Bedienung bildeten zwölf Dentschiks, Leute aus guter Familie, und zwölf Leibgrenadiere. Eine neue Rangvordnung in sechzehn Klassen warf die alte nach dem ererbten Ansehen der Bojarengeschlechter völlig über den Hausen, da sie den einzelnen nur nach der Stellung im Staatsdienste berücksichtigte (daher Tschin, Rangordnung, und Tschinownik, der in derselben stehende Beamte). Feine Sitte freilich und Sinn für höhere geistige Bildung bürgerten sich an diesem Hofe nur langsam ein; wie Beter im Zorn gelegentlich Männer aus seiner Umgebung eigenhändig prügelte, so liebte er endlose Trinkselage und rohe Scherze zur Qual fremder Gesandten. Nur Katharina, seine zweite Gemahlin (seit 1711), die treue Gesährtin seiner Reisen und selbst seiner Feldzüge, übte einen besänstigenden und mildernden Einsluß auf ihn und seine Umgebung.

Katharina stammte aus der litauischen Familie der Stworonskij, die nach Livland übergesiedelt war. Bei der Einnahme von Marienburg 1702 geriet sie in russische Gefangenschaft und kam in Menschikws Haus. Hier lernte sie Peter kennen, sie trat zur griechischen Kirche über und wurde im Jahre 1711 von Peter zu seiner Gemahlin erhoben. Die Trauung fand erst am 17. Januar 1712 in Petersburg statt. So äußerlich und sörmlich das Verhältnis Peters zu seiner ersten Frau gewesen war, so herzlich und vertraulich gestaltete sich diese zweite Ehe.

Die Berwaltung.

Wie der Hof, so wurden die Formen der Verwaltung mehr europäisch. An Stelle des alten formlofen Bojarenrats (f. Bd. VI, S. 16) trat feit 1711 ber Senat, aus acht Mitgliedern zusammengeset und mit der Oberleitung der Rechtspflege, der Finangbermaltung und des heerwefens beauftragt. Die einzelnen Zweige der Berwaltung übernahmen dann nach Aufhebung der alten Kangleien (Brikafy), deren unklare Befugnisse beständigen Streit veranlagten, gehn Regierungskollegien (1718). Ihre Borfitzenden waren zugleich Mitglieder des Senats. Befondere Sorgfalt wandte Peter ber Einrichtung der Polizei nach frangosischem Muster zu. In ähnlicher Weise wurde der Woiwode in den Provinzen mit einem beratenden Kollegium von Edelleuten (später Landschaftsrat, Semftwo) umgeben, der Bevölkerung also auch ein gewiffer Anteil an der Berwaltung eingeräumt. Letteres zeigt fich dann auch in der Ubertragung der städtischen Steuergeschäfte an gewählte Beamte (Burmiftrn, Bürgermeifter). Freilich litt dies ganze Beamtentum unter dem Fluche der Unzuverlässigkeit und Beftechlichkeit, denn allzulange hatte jeder seine Stellung nur als eine gunftige Gelegenheit zur Ausbeutung des Bolkes betrachtet. hier half weder die erbarmungs= lose Strenge Beters, die ja doch immer nur einzelne traf, noch die Übertragung der umfaffendsten Kontrollgewalt an einen "Generalprokuror" (1722), gewiffermaßen den Stellvertreter des Zaren, hier konnte nur die allmähliche und gründliche Umwandlung der sittlichen Auffassung des ganzen Bolkes wirklich helfen. Um so unentbehrlicher war die belebende Kraft, die vom Zaren ausging; deshalb blieb die unum= schrünkte Monarchie für Rugland auf lange hinaus noch die einzige mögliche Staatsordnung.

Sunditorte fin son for for for for for film willen willer

2. Red D.

n an den Berzog Larl Friedrich von Kostlein-Gottorp

ng bestelben mit bes Railers zweiter Cochfer Unna Betrowna.

Crans[kripfion:

higfice Herpog freundlich vielgelieder Better.

das eine von Ihren Selbst, das andere von ihren Ministro empsangen, deren Industrier Sachen besteht, die erstere den meinem Hauft zu stiftenden Berwandschaft, die andere umd essistiren, wozu viele Potentaten geneigt wären, wenn wir nur itworte, das Ich vereit bin mit seldigen Potentaten mit aller Jalem vermögen in solchen Sachen zu arbeiten;

rift, fo bin 3ch auch davon nicht intsormirt gewesen, wil es ihre guhten Dualitäten so eingesehen, erkenne, und Sie von

Joe Sachen wlirklich in einen bessern Stande gebracht sehen, verbinden, denn Bch solches anjeho thäte, so fünte Ich vas gegen Willen und das Interesse meines Varerkandes gu als mein Leben schen schafte. Ich übrigens

Eu: Hohenten

reundwilliger Oheimb

9640 BP

29196

DO 02

l Friedrich (geb. 1700), der feinem Aater Friedrich IV, von Holfrein-Gottorp leden, zu Friedrichsburg feinen Entreil von Schlesbulg an Tänemark abtreten in feinen Sachen zu affistieren, bezieht fich auf deffen Anfpriche auf den in der alteren Schwefter Aarls XIA. erhoben hatte. Er verzichtete (1728) auf tell Königliche Hobeit und einer Chanage von 48.000 Thaleru Sieder Karl ers III. und damit der Stommwater des jenigen rustischen Katherbaufes.

Javenhofen mar bei Beter feine Sonr mehr gu finben. Ginfach und aufpruchtive für feine Berjon, ericien er fur gewohnlich in ichlichter europäifcher Tracht und verwandte

erbnung in fechgebn Rlaffen warf bie ofte nach bem ererbten Angeben ber Bojaren-

Brief Beters des Großen an den Berzog Karl Friedrich von Bolstein-Gottorp Sinfinfchien u. a. m.

betreffend

Beters bes Großen Sof.

den Plan einer Bermäflung desfelben mit des Raifers zweiter Cochter Unna Petrowna. Umgebung bes Baren bervor. Bon ber feierlichen vrientalifden Dr

für ben Sof taum 60000 Rubel Sifber jabrlich. Die gange Bebienung bilbeten Boulf Dentifetts, Leute aus ander Jamelle un Crans [kripfion: ere: Gine neue Blang-

gentlechter und ber ben Durchlauchtigster Berbog freundlich vielgeliebter Better.

Bende Ihre Schreiben das eine von Ihnen Gelbst, das andere von Ihrem Ministro bem von Bufchnig habe Ich empfangen, beren Inhalt in zwenen Sachen bestehet, die erftere waren eine zwischen Sie und meinem Saufe zu ftiftenden Bermanbicaft, bie andere umb I Ihnen in Ihren Sachen zu assistiren, wozu viele Potentaten geneigt waren, wenn wir nur ( mitzutreten würden. Ich antworte, das Ich bereit bin mit selbigen Botentaten mit aller i Begierde einzutreten, bnd nach allem vermögen in folden Sachen zu arbeiten;

Bas die Heyraft betrift, so bin Ich auch davon nicht intformirt gewesen, wil es auch nicht sehn, weil Ich Ihre guhten Qualitäten ja eingesehen, erkenne vnd Sie von Berten liebe.

Ehe und bevor aber Ihre Sachen würklich in einen beffern Stande gebracht fenen, tan 3ch Mich darunter nicht verbinden, benn wenn 3ch folches anjego thate, fo tonte 3ch zuweilen gezwungen sehn etwas gegen Billen und das Interesse meines Baterlandes zu thun, welches Ich doch höher als mein Leben schätze. Ich bin übrigens Eu: Sobenten

tentiung übernahmen bann nach Aufhebung

Borfibenben waren 1722 in Miglieber bes Senats. Before Sorgfalt manbte Beter ber Einrichtung ber polizei nach fraugofiidem Blufter in abnitder Welfe wurde

ben 18ten Abril freundwilliger Oheimb

Unmertung: Bergog Rarl Friedrich (geb. 1700), der feinem Bater Friedrich IV. von Golftein-Gottorp icon 1702 folgte, hatte 1720 im Frieden ju Friedrichsburg feinen Anteil bon Schleswig an Danemart abtreten muffen. Die Bitte des herzogs, ihm in feinen Sachen ju affiftteren, bezieht fich auf beffen Anfprfice auf ben Thron von Schweden, die er als Sohn ber alteren Schwester Rarts XII. erhoben hatte. Er verzichtete (1728) auf biefelben gegen Zuerkennung des Titels Königliche Sobeit und einer Apanage von 48 000 Thalern Gilber. Rarl Friedrich ift ber Bater bes Bars Betere III. und bamit ber Stammbater des jegigen ruffischen Raiferhauses. ben Stelloretreter des Baren, bier tonnte nur bie allmabliche und gefindliche

Die Bermaltung.

Smithingtington Girty friendly unlyalister thefor Boyda fin Sprika det rum son ffing Dolft. Let more wer from Ministro In see Bushimit fuln ty orunghayon, love soften where Anstruden Utverkendfall. In under ind Hurn in How Juston for uspistion, morgin viole betorelaton gravingt minime, when whise men misfisherten shaden, whoming If sutobola, but If towik tim mil folligen Wholen wit allie trysnale rightents. med unf Dom worningen in folifor Deufen få uvbriton;

Inde die Grant laterft, fo bom If wing Sim mift mitformat you lafor , All Ovelikestor y ingfufu rotumen wind for son forten tinher. He and love where for bufor which life in miner leftom offende yabouth from. for If Miflounder wift workingen, June when If fleford my juty's think, fo Link If sin. Milen grønlingen fign stelle gyen 2 hiller and he Jakrofe mand the tremble ju ffine. shelfold fold fifor all moin Elon ffagon. Hin To: refights ihrjond from Tillliga frank Daber , Drist Horis feton.

Sie erweiterte eben damals ihre Gewalt auch über die Kirche. Als im Der gar und November 1700 der Patriarch Adrian ftarb, ließ Beter das Amt zunächst unbeset und übertrug feine geiftlichen Befugniffe einem Oberfirchenrat, ben erft Stephan Jaworstij, nach deffen Tode der gebildete, reformfreundliche Ferfan Prokovowitsch leitete; aber die Berwaltung des Kirchenvermögens übernahm sofort die Klosterfammer, eine rein weltliche Bebörde. Erst im Sahre 1721 wurde das Batriarchat förmlich aufgehoben und seine geiftliche Macht an ein Kollegium übertragen, deffen Mitglieder der Bar ernennt und absett, den "allerheiligsten, dirigierenden Synod", unter Oberleitung des Generalprokurors, also des kaiserlichen Stellvertreters. Alle Beichlüffe biefer Beborbe unterliegen ber Bestätigung bes Raifers, mit bem ber



159. Krone des Baren Peter I. Nach "Antiquités de l'empire de Russie"

Generalprofuror allein ben Berfehr bes Synods vermittelt. Seitdem ift ber Bar Bugleich gemiffermagen Raifer und Bapft (Cafaropapismus). Gin Gegenfat gwifchen weltlicher und geiftlicher Gewalt ift also in Rugland unmöglich, und die ruffische Beiftlichkeit begt eine ftreng-monarchische Gefinnung. Beter hat diese ungebeure Gewalt im großen und gangen in verständiger und dulbsamer Beise geübt, weil er persönlich einer freieren Richtung huldigte und keine Aber von Fanatismus hatte. Bor allem drang er im "Geiftlichen Reglement" auf beffere Bildung und fittliches Leben der Geiftlichkeit, auf Beschränkung der Rlöfter u. f. f. Wenn er gegen die Raskolniken ankämpfte, so geschah dies, weil er sie nicht mit Unrecht für eine seiner Staatsordnung feindliche Genoffenschaft hielt. Sobald es indes die politischen Rudsichten erlaubten, behandelte er sie milder. Mit dem Jahre 1714 stellte er die Unterdrudungsmaßregeln gegen fie ein, unter der Bedingung, daß fie fich in die amtlichen



160. Barin Katharina I. von Kuftland. Rach einem Gemälde in der Romanowgalerie zu St. Petersburg.

Encimignna

Listen eintragen ließen und eine doppelte Kopfsteuer zahlten; etwas später erlaubte er ihnen auch gegen Zahlung von Strafgelbern die ungehinderte Ausübung ihrer besonderen religiösen Gebräuche.

Bolls= wirtschaft. Nun sind die Leistungen dieses unumschränktesten aller europäischen Herrscher für die Volkswohlfahrt auch keine geringen gewesen. In seinen volkswirtschaftlichen Plänen huldigte Peter natürlich, wie die ganze Zeit, dem Merkantilspstem. Er begünstigte deshalb vor allem die Entwickelung einer einheimischen Industrie und hatte wirklich die Freude, eine ganze Anzahl von Fabriken entstehen zu sehen, freilich meist unter Leitung von Ausländern. Für die Sicherung des auswärtigen Verkehrs sorgte er durch Anstellung von Konsuln; er richtete Vörsen und Jahrmärkte ein, begann mit der Einführung von Posten, ließ sogar im Jahre 1703 zu Moskau die erste russische Zeitung erscheinen und faßte den großartigen Gedanken, die prachtvollen natürlichen Wassertraßen seines Landes durch Kanäle zu einem kesten Netze zu verbinden. Zur Ausführung brachte er zuerst den Kanal zwischen der oberen Mita und Twerza, die bei

Twer in die Wolga fällt, dann (seit 1718) durch den späteren Feldmarschall Münnich den Ladogakanal zur Berbindung des unteren Wolchow mit der Newa, um den Fluß= schiffen die Fahrt über den stürmischen und klippenreichen Ladogasee zu ersparen. Entzucht äußerte er damals die Hoffnung, dereinst von Petersburg bis Mostau ununterbrochen zu Schiff gelangen zu können. Sein Schoftind war natürlich St. Petersburg.

Entwidelung St. Beter8= burg.

Eine ganz europäische, zunächst zum großen Teil auch von Ausländern, namentlich Deutschen und hollandern, bewohnte Stadt ftieg hier aus dem fumpfigen Boden empor. Die Unfiedelung lag zunächst wesentlich auf bem rechten Ufer ber Newa, in ber Nahe ber Festung und auf ber Basiliusinsel (Wassilis Ostrow), zwischen der großen und kleinen Newa, auf deren westlichstem Teile auch der "Galeerenhasen". Doch schon 1705 siedelten sich Deutsche auf dem sinken User in der Gegend der heutigen "Eremitage" an, wo auch die erste deutsche Kirche aus Holz erbaut wurde; an diesem User weiter unterhalb erbaute Peter seit 1704 auch die Abmiralität, die er daun regelmäßig mit Wällen und Gräben befestigen ließ. Ganz in der Nähe, etwas weiter landeinwärts, entstand seit 1710 eine hölzerne Jaakstirche, an der Stelle, wo sich jett der gewaltige, 1819 begonnene Prachtbau erhebt. Er selbst nahm seinen Ausenthalt schon seit 1711 zeitweilig auf dieser Seite der Newa, indem er hier den schönen "Sommergarten" in fran-zösischolländischem Geschmack anlegte und sich dort ein schlichtes "Sommerpalais" erbaute, dem er später an der Newaseite des Gartens ein "Biuterhaus" hinzusügte. Um die neue Stadt, die ja gar nicht auf russischem, sondern auf finnischem Boden lag, doch möglichst an die nationalrussische Bergangenheit anzuknüpfen, erbaute er 1713 etwas oberhalb der Stadt, am Ende des päteren Newskijprospekts, zunächst aus Holz, Kirche und Kloster des heiligen Alexander Newskij (d. i. des von der Newa), des Eroksürsten von Wladimir (Moskau, f. Bd. VI, S. 16), der hier (thatsächlich an der Mündung der Jihora, etwa 18 km weiter oftwärts) am 18. Juli 1241 die Schweden und Ordensritter fchlug, ließ 1724 die Gebeine des Groffürften aus Bladimir hier sie Midbert into Divenstittet sching, sieß 1724 die Gedeine des Gloßstriften aus Wischammer hierher überschren und erhob das Aloster zu einer Lawra, in der der Metropolit von Nowgorod seinen Sit hat. Ebenso ließ er das hochverehrte wunderthätige Bild der Mutter Gottes von Kasan 1721 aus Moskau nach der Dreieinigkeitskstriche bei der Festung bringen. Schon 1712 wurde St. Petersburg seierlich zur Nessidenzsstadt erhoben, und der Zar besahl seinen Großen, hier steinerne Häuser zu bauen, deren Größe er je nach der Zahl der Leibeigenen des einzelnen herrn bestimmte. Um den Ausbau seiner neuen hauptstadt noch weiter zu fördern, verbot er vertin bestimmte. Im den Lusdau seiner neuen Hauptstadt noch weiter zu jordern, vervot er 1714 für einige Zeit sogar alle Steinbauten im ganzen Neiche. Ebenso wurde der Hafen von Archangeläf ganz gesperrt. So stiegen der Berker und die Bewölferungszahl der neuen Hauptstadt rasch. Bereits im Jahre 1724 betrug die Zahl der eingelausenen Schiffe 240, die Einwohnerschaft war 1725 schon auf 75000 gestiegen. Schon entstanden auch am hohen Gestade des Finnischen Meerbusens, in der Nähe der Hauptstadt, mehrere Lustschlöffer: 1711 Strjelna, 1720 Peterhof, neben einer deutschen Kolonie, 1714 Oranienbaum. Gleichzeitig wurde die Artswirtschaft mit Grantschaft körfen kalosiei. Rotlininfel mit Rronftadt ftarter befeftigt.

Rur für den Landbau und die damit zusammenhängenden Zweige geschah wenig Der Landbau oder nichts, denn die Anfänge einer besseren Forstwirtschaft, wie sie sich etwa darin zeigen, daß das Fällen von Bäumen, die jum Schiffbau taugten, verboten wurde, hatten offenbar nur das Interesse der Flotte im Auge. Die große Masse des Bolkes war eben anch für Peter nur Mittel zu höheren Zweden. Ja, er hat das Los der Leibeigenen noch verschlimmert, indem er den Grundherren den Berkauf derselben auch ohne die Scholle und ihre Verwendung in Fabriken gestattete, und zudem drückten die mangelhafte Berwaltung durch gewissenlose Beamte und die schwere Last der Besteuerung und Rekrutierung am schwersten auf den Landmann.

Und doch lag die Bebung dieses Standes an sich in Peters Absicht, wenigstens befahl er überall die Errichtung von Elementarschulen. Wichtiger fast erschien ihm freilich die Förderung des höheren, namentlich des technischen Unterrichts, der doch zunächst nach Lage der Sache nur dem Abel zu gute kommen konnte. Daher die Gründung ber Kriegsschule, ber Seeakademie, der Ingenieurschule und die Berfügung (1722), daß Adlige, die nicht Schreiben und Lesen und den Gebrauch einer fremden Sprache gelernt hatten, des Erbrechts verluftig gehen follten. Bei einem fo niedrigen Stande der Bolfsbildung, wie ihn biefe Berordnung noch erkennen läßt, war die ebenfalls von Beter und zwar auf Anregung von Leibnig 1724 gestiftete Atademie der Wiffenschaften in der Nation selbst noch ohne Burgel, wurde deshalb auch meist von Ausländern gebildet.

Leibeigenen.

Das Schulmefen.



161. Die Admiralität ju St. Petersburg, erbant von Peter dem Großen seit 1704. Rach einem Rupferstiche aus dem 18. Jahrhundert.



162. Schlof Oranienbaum, erbaut durch Peter den Großen 1714. Rach einem Rupferstiche aus dem Jahre 1761.

Peter d. Gr. und der Barewitsch Alexej.

Sympathien für seine Bestrebungen hat Beter nur bei den Ausländern und einem kleinen Rreife seiner Landsleute gefunden, die große Maffe seiner Bolker verharrte ihnen gegenüber in dumpfer Tragheit oder tiefem Groll. Er erlebte es fogar, daß sein eigner Sohn erfter Ehe mit Jewdokija Ljapuchin (geb. 18. Februar 1690), Alexej, diefer letteren Richtung zuneigte. Er hatte von jeher mehr von dem echtruffifchen, tragen, unfelbständigen Befen feiner Mutter, als von der lebhaften, thätigen Art des Baters gezeigt, von dem er nur den Sahzorn und die Brutalität geerbt hatte. Später wirkte das Zerwürfnis der Eltern, das 1698 mit der Verstoßung der Zarin in ein Rlofter endete, ungunftig auf den Anaben ein. Der Bater überließ ihn gang seiner Umgebung, zog ihn erst später (1709) zu den Geschäften herzu und vermählte ibn dann während eines längeren Aufenthalts, den der Zarewitsch zu seiner europäischen Ausbildung in Dresden nehmen mußte, am 14. Oftober 1711 zu Torgau mit der Prinzessin Charlotte Sophie von Braunschweig-Bolfenbuttel, der Schwester der Kaiserin Elisabeth Christine. Aber die Shegatten kamen zu keinem recht herzlichen Berhältnis, und die Stellung Alexeis zum Zaren wurde nicht beffer. Im Gegenfat zu dem thätigen Leben, zu dem ihn der Bater awang, hing er theologischen Studien und Brübeleien nach, umgab sich am liebsten mit altruffisch gefinnten Männern, Bopen und Mönchen und ließ gelegentlich die Hoffnung auf einen baldigen Tod des Baters durchblicken. Das Berhältnis wurde durch die Bermählung Peters mit Katharina allmählich gespannter, und als Megejs Gemahlin, gegen die er rasch vollkommen gleichgültig geworden war, nach der Geburt eines Sohnes (Beters II.) starb (11. Oftober 1715), gleich darauf (28. Oftober) aber Ratharina ebenfalls einen Sohn (Beter) gebar, da tam es zum Bruch, weil der Thronfolger durch diefen aus seinem Rechte verdrängt zu werden fürchtete. Die Absicht, ihn von der Thronfolge als untauglich auszuschließen, falls er sich nicht ganglich andere, hatte ihm Beter schon am Tage vorher in einem ausführlichen Schreiben mitgeteilt. Alexej erklärte sich bereit, zu verzichten, und als der Bater mahrend einer schweren Rrankheit im Dezember desfelben Jahres ihn vor die Wahl stellte, entweder sein "würdiger" Rachfolger oder ein Mönch zu werden, gab er vor, auch damit einverstanden zu sein. In der That war das aber keineswegs seine Absicht, weil er die Finnin Afrosinja liebte und auf den baldigen Tod des Baters rechnete. Kurz darauf trat der Zar in Katharinas Begleitung seine zweite Reise nach dem Beften an, die ihn über Danzig, Stettin, Kopenhagen und Amfterdam bis nach Paris führte (1716-17; f. oben). Bon Ropenhagen ans forderte er Alexej auf, entweder sofort Mönch zu werden oder sich völlig zu andern oder zu ihm zu kommen. Diese Gelegenheit benutte Alexej zur Flucht mit Afrosinja. Er ging zunächst über Libau, Danzig, Frankfurt a. D. und Breslau nach Wien zu seinem Schwager Kaiser Karl VI., wo er am 14. (25.) November eintraf, und fand durch diesen unter falschem Namen Aufnahme erst in Tirol, dann in Neapel (Mai 1717). Indes machte Peter bald den Aufenthaltsort des Sohnes ausfindig, forderte vom Kaifer seine Auslieferung, und Tolstoj bestimmte ihn dann durch Drohungen und Bersprechungen im Auftrage des Baren zur Rudfehr und gleichzeitig gur Berzichtleiftung (Oftober). Am Abend des 31. Januar 1718 langte Merej wieder in Moskau an und am 3. Februar mußte er vor einer großen Bersammlung im Kreml den Berzicht auf den Thron feierlich wiederholen. Dabei sicherte man ihm Berzeihung zu, wenn er von dem, was er beabsichtigt habe, nichts verschweige und die nenne, die ihm bei der Flucht geholfen hätten. Auf seine Angaben hin wurde nun eine ganze Anzahl von Personen wegen hochverräterischer Umtriebe vor Gericht geftellt, und obwohl im Grunde genommen alle Folterqualen nichts andres aus ihnen herausbrachten, als daß sie mit der Regierungsweise Beters unzufrieden gewesen waren und etwa noch ihre Hoffnung auf einen Umschwung nach Peters Tode ausgesprochen hätten, so folgte doch im März 1718 eine Reihe grausamer Hinrichtungen. Alexeis Mutter Jewdokija, mit der er eine gewisse Berbindung unterhalten hatte, wurde im Aloster Staraja Ladoga am Ladogase eingeschlossen, wo sie 1728 starb, seine Tante Maria Alexeiewna in Schlüsselburg (gest. 1723). Da tropdem Alexeis Aussagen noch nicht genügend erschienen, so ließ ihn der Bater nach St. Petersburg bringen. Anfangs



163. Barewitsch Alexej Petrowitsch. Nach dem Gemälde in der Romanowgalerie du St. Betersburg.

ging er dort frei umher; als aber die unbedachten Aussagen der bereits verhafteten Afrosinja ihn noch mehr verdächtigten, ließ ihn Peter ebenfalls in die Peter=Pauls-festung abführen und den Unglücklichen dort zweimal mit der Knute foltern, von der jeder Hieb Haut und Fleisch wie mit einem scharfen Messer zerschneidet. Schließlich, als ihn das zu weiteren Geständnissen brachte, wurde am 24. Juni über ihn das Todesurteil gefällt. Zwei Tage darauf, am 26. Juni 1718, nachmittags 6 Uhr, starb der Thronerbe im Gefängnis an den Folgen der Folterung.

Beters bes Großen Enbe.

Der grauenhafte Borgang, erklärlich allein aus Peters leidenschaftlichem Streben, seine Schöpfung auch über seinen Tod hinaus zu befestigen, hat allerdings zu diesem Ziele geführt, aber die Thronfolge wurde dadurch nicht sicherer. Denn schon 1719 starb Katharinas Sohn zur Berzweiflung des Baters, und statt nun Alexeis Sohn Beter unbedingt als Nachfolger anzuerkennen, erschütterte der Zar das ohnehin schwankende Erbrecht noch mehr durch den Ukas, daß der Kaiser seinen Nachsolger ernennen und nach Besinden wieder für untüchtig erklären dürse (7. Februar 1722). Und doch, als er aus dem persischen Feldzuge schon leidend zurücksehrte, ließ er zwar Katharina am 7. Mai 1724 seierlich krönen, aber er sand keine Zeit mehr, die nötigen genaueren Anordnungen zu treffen. An den Folgen einer schweren Erkältung, die er sich im Spätherbst 1724 geholt hatte, als er bei Lachta einem vom Sturme umhergeworfenen Boote ausopfernde Hilfe leistete, starb er am 8. Februar 1725 in seinem "Winterhause" zu St. Betersburg. Sein Grab sand er in der Kathedrale der Beter=Paulssestung.

Ergebniffe Beters.

Was er geschaffen hat, ist aufrecht geblieben. Er hat sein halbasiatisches Volk mit den äußerlichen Hilfsmitteln der europäischen Kultur in eine gewaltige Macht umgestaltet, aber er hat es nicht vermocht, die orientalische Natur der Russen innerlich umzuwandeln. Der Kampf zwischen der europäischen Bildung und dem Altrussentum hat seitdem die russische Geschichte bestimmt die zur Stunde, und der tiese innere Gegensat zwischen dem Russentum und der abendländischen Kultur ist bestehen geblieben. Während im Südosten der Orient mit dem Verfalle des osmanischen Reiches mehr und mehr zurückwich, war er im Nordosten jetzt ties in das Gebiet der europäischen Völker eingedrungen und erschien hier um so drohender, als er ungeheure materielle Mittel und die unverbrauchte Kraft eines noch jugendlichen Volkes mit den Errungenschaften der europäischen Technik ausstattete, was die Türken stets verschmäht hatten.

# Die europäischen Mächte seit dem Frieden von Utrecht.

Politische Übersicht (1714—40).

Die große europäische Bolitit fteht in dem muden Bierteljahrhundert, das vom Ende des Spanischen Erbfolgekrieges bis zur Thronbesteigung Friedrichs des Großen verstreicht, noch gang vorwiegend unter dem Ginflusse der eben abgeschloffenen Rriegsperiode. Die alten Großmächte, Spanien und die Turkei, die aus diefer als die Befiegten hervorgegangen find, machen neue Unftrengungen, die Bestimmungen der Friedensschlüsse von Karlowit und Utrecht umzustoßen. Dabei erringt Spanien schließlich einen halben Erfolg, aber nur für die dort regierenden Bourbonen, nicht für den Staat; die Türkei wird in dem ersten Kriege mit Österreich abermals weiter und wichtiger Gebiete beraubt, und auch der zweite bringt ihr das damals Berlorene nur teilweise zurud. Beiben Mächten gegenüber halten England, Frankreich und Öfterreich junachst fest zusammen, zumal da in England das Saus Sannover mit einem neuen Wiederherstellungsversuche der Stuarts zu fampfen hat, Frankreich des Friedens dringend bedarf, und die in Utrecht feftgefette Ausschliegung der fpanischen Bourbonen vom frangösischen Throne im Interesse des Regenten (Orleans) liegt. Erst später treibt der handelspolitische Gegensat Frankreich in eine den englischen Interessen feindliche Richtung. Gine zweite Frage, deren Lösung diese Beit bewegt, ruft das Beftreben Raiser Rarls VI. hervor, die Thronfolge in allen habsburgischen Landen durch die sogenannte Pragmatische Sanktion auch der weiblichen Linie zu sichern und somit den



164. Georg I., König von Großbritannien und Erland. Nach dem Gemälbe von ban Somers.

sonst unvermeidlichen Zerfall Österreichs zu verhindern. Trozdem verwandelt sich das längere Zeit günstige Verhältnis zu Preußen, das damals den Ausbau seiner Verwaltungs- und Heeresordnung auf mehrere Menschenalter hinaus abschließt, unter dem Einfluß der neuaustanchenden Erbsolgefrage in Jülich-Berg, allmählich in eine seindliche Spannung, und es bereitet sich somit der große Kampf um die Emporhebung Preußens zur Großmacht vor. Im Osten ist trot heftiger innerer Kämpfe das Ausschen Rußlands im beständigen Steigen, und namentlich seit dem Polnischen Thronssolgefriege erringt es in Polen den maßgebenden Einfluß. Zur Entscheidung gebracht wird kaum eine der auftauchenden Fragen, die ganze Zeit erscheint vielmehr als eine Periode des Überganges.

## Die Westmädzte und Österreich gegenüber der Türkei und Spanien.

Großbritannien unter den erften Ronigen des Saufes Sannover.

England seit dem Utrechter Frieden. Aus dem Spanischen Erbsolgekriege war England als die stärkste Macht Westeuropas hervorgegangen, und innere Erschütterungen schienen ihm fern bleiben zu
müssen, da der Utrechter Friede auch die Ansprüche der Stuarts zurückgewiesen hatte.
Trozdem führten eben diese schwere Gesahren für den Staat herauf. Unter geheimer
Zustimmung der Königin Anna arbeitete ihr Toryministerium, der verschlagene und
unbedenkliche Bolingbroke voran, für die Nachfolge ihres Halbbruders Jakob (III.),
und nur der rasche Tod Annas (1. August 1714) und die entschlossene Haltung der
Whigs sicherten dem Hause Hannover den Thron.

Georg I. und die Jakobiten.

Am 29. September ans Land gestiegen, wurde Georg I. bereits am 31. Oftober feierlich gekrönt und fand allgemeine Anerkennung. Selbstverftandlich erfette er bas Toryministerium durch ein whigistisches, an dessen Spite Robert Balpole (geb. 1676) stand, und berief das Parlament auf den 28. März 1715. Diefes, überwiegend whigiftisch gefinnt, genehmigte die Berfolgung des nach Frankreich flüchtigen Bolingbroke wegen Hochverrats, feine Guter wurden eingezogen. Doch der vielgewandte Mann wurde als Berbannter dem Hause Hannover gefährlicher als in England; er trat als Staatsfekretar in die Dienste Jakobs (III.), ohne daß freilich der erklarte Freigeift jemals das Bertrauen des beschränkten und fanatisch - katholischen Stuart gewonnen hätte, und betrieb, alte Berbindungen in Schottland und England geschickt benutend, mit allen Mitteln die Wiederherstellung des Stuart. In den ichottischen Sochlanden erhob Lord Mar das Banner des alten Herrscherhauses und nahm fogar Perth (28. September 1715), dann folgten die Jakobiten in Nordengland feinem Beispiele, und die Lage Georgs I. war nicht unbedenklich, denn nur 8000 Mann standen ihm jur Berfügung. Indes die Aufftandischen vermochten sich nicht zu vereinigen. General Bills zwang die englischen Sakobiten in Prefton zur Übergabe (12. November), am nächsten Tage schlug Argyle die Hochlander bei Sherifmoor. Schon war alles vorüber, als Jakob mit nur fechs Begleitern in Beterhead bei Aberdeen ans Land ftieg (22. Dezember). Noch war seine Partei ftark genug, ihn jum König auszurufen, doch die Hoffnung, die Krone zu behaupten, konnte er nicht mehr hegen. Der Unmarich Argyles gegen Berth, den tiefer Schnee nicht aufhielt, zwang die Aufftandischen zum Rückzuge (Januar 1716), den Stuart zur Flucht nach Frankreich. Mit Berarmung und schweren Strafen bugten es viele Familien, daß fie einer verlorenen Sache treu geblieben waren. Gine neue jakobitische Berschwörung, die auf den Blan hinauslief, den Tower und die Bank von London zu besethen, wurde rechtzeitig entdeckt und durch harte Magregeln gegen die Katholiken geahndet (1722).

Seitdem nicht wieder von ähnlichen Gefahren angefochten, hat Georgs I. Regierung die Parlamentsherrschaft nur befestigt. Der König, mäßig begabt und schwerfällig, stand dem englischen Staats- und Volksleben ganz fremd gegenüber, verweilte deshalb auch am liebsten in Hannover und umgab sich mit deutschen Günstlingen und Mätressen, lernte sogar niemals fertig Englisch und vermochte somit nicht einmal an den Sitzungen des Kabinetts teilzunehmen; was mit ihm verhandelt wurde, mußte Walpole ihm in einem unvollkommenen Latein vortragen, da beide auch des Französischen nicht hin-länglich mächtig waren. Infolgedessen bildete sich seitdem der Brauch, daß daß Kabinett niemals im Beisein des Monarchen beriet; sein persönlicher Einfluß also wich zurück

Befestigung der Parlaments= herrschaft.



165. Sir Robert Walpole, Graf von Orford. Nach dem Gemälbe von Gottfried Aneller.

vor dem des Ministeriums, das wieder nur aus Mitgliedern der eben herrschenden Partei bestand, und diese Parteiherrschaft erhielt größere Festigkeit durch die im April 1716 im Parlament angenommene Bestimmung (Septennial-Bill), welche die Dauer des jeweiligen Unterhauses auf sieben (statt wie bisher auf drei) Jahre sestesete (s. S. 55). Desto leichter konnte sich Walpole in seiner Stellung behaupten. Nach außen strebte er den Frieden zu bewahren, liebte es daher, die austauchenden Fragen statt sie zu entscheiden, durch kleine diplomatische Künste zu vertagen. Aus diesem Grunde schloß er sich eng an Frankreich an und trat gegen die Versuche Spaniens, das Verlorene wiederzugewinnen, entschieden auf (s. unten). Freilich das vermochte er nicht zu hindern, daß Georg I. als Kurfürst von Hannover sich dem Kriegsbunde gegen Schweden anschloß und dadurch Vremen und Verden erwarb (s. S. 211); ja in späterer Zeit hat diese Personalunion zwischen England und Hannover auch auf die englische Politik hinübergewirkt und sie dazu bestimmt, die

welfischen Plane auf eine beherrschende Stellung in Norddeutschland im Gegensatze zu Preußen zu fördern.

Walpole und die Sildsee= gesellschaft.

Die Bewahrung des Friedens nach einer langen erschöpfenden Kriegsperiode kam natürlich der englischen Bolkswirtschaft sehr zu gute, doch ftorten auch fie vorübergebend wilde Spekulationen, wie gleichzeitig in Frankreich, wenn auch nicht mit gleich verderblichen Wirkungen. Urfache dazu gab die 1711 jum Zwecke der Negereinfuhr und des Schleichhandels nach dem spanischen Amerika gegrundete Subfeegefellschaft. Damals geriet Balpole mit dem Rönig in fo heftigen Zwift über folche Fragen, daß er 1717 vorübergehend gurudtreten und einem Minifterium Stanhope-Sunderland Plat machen mußte. Bald jedoch brachte eine große wirtschaftliche Rrifis ihn wieder ans Ruder. Die Sudfeegefellschaft tam febr langfam in die Bobe, denn von ihren erften gehn Erpeditionen brachte nur eine Gewinn, alle übrigen Berlufte, bann aber glückte ihr manches, und der Rurs ihrer Aktien stieg so, daß sie es im Jahre 1720 unter ihrem Direktor Charles Blunt unternehmen konnte, die unkundbaren Staatspapiere (Annuitäten) mit ihren Aktien aufzukaufen. Infolgedeffen faßte das Publikum ein keineswegs gerechtfertigtes Bertrauen zu der Gefellichaft, und alles brangte sich um den Besit ihrer Babiere; sie stiegen im Nu von 130 auf 300, im August sogar auf 1000 Prozent; außerdem tauchte eine Menge schwindelhafter Gründungen (bubbles, Seifenblafen) auf. Schon im September jedoch fant ihr Kredit ebenfo rasch wieder, wie er emporgestiegen war, und Tausende erlitten die größten Berlufte. Blunt flüchtete nach Frankreich, das Ministerium trat zurud, und Balpole übernahm abermals die Geschäfte (1720-42). Er begann feine Berwaltung damit, daß er die Subfeegefellschaft von ihren Zahlungsverpflichtungen an ben Staat entband und bie Gigen-Im übrigen ging unter ihm die tümer ihrer Papiere mit 33 Prozent abfand. englische Politik völlig auf in der Forderung der Induftrie und des Sandels, und diefer Charafter ift ihr seitdem geblieben. Um den englischen Gewerbsleiß in die Sobe zu bringen, feste er die Befreiung einer ganzen Reihe von Artikeln besfelben von den Ausfuhrzöllen, die vieler Rohftoffe, deren die einheimische Industrie bedurfte, bon den Ginfuhrzöllen durch.

Die neue Geld= aristotratie.

Indem fo der englische Sandel ins Riesenhafte wuchs, vollzog sich im Innern allmählich eine vollständige Verschiebung der Besitzverhältniffe. Über den alten torpstischen Grundadel gewann bald der whigiftische Geldadel das Übergewicht, ja er zog allmählich auch den Landbesit des ersteren zum großen Teil an sich und verschwägerte sich auch mit den Familien der Gentry. Der Stand der mittleren und der kleinen freien Besitzer (freeholders, yeomen) verschwand fast ganzlich, seine kräftigeren Elemente wandten sich dem städtischen Gewerbe zu, die schwächeren dagegen fanken zu Bächtern und Tagelöhnern herab. So kam schließlich das erschreckende Ergebnis zustande, welches die Statistik 1874-75 zuerst enthüllte, daß nämlich der gange ländliche Grundbefit in England, d. i. 72 Millionen Acres ohne bie Baldungen, nur 100 000 Menschen und davon wieder 52 Millionen Acres 7000 Befigern gehört, während 3. B. in Preußen die 116 Millionen Morgen ländlichen Grundbefites nicht weniger als 21/2 Millionen Eigentümer haben. Es war eine unheilvolle Wandlung, welche an die letten Zeiten der römischen Republik erinnert. Dieser neue whigistische Geldadel beherrschte feitdem England. In den Sanden der Londoner Bank und weniger großer Sandelsgesellschaften, wie namentlich ber Oftindischen Rompanie, lag die Leitung ber gesamten Bolkswirtschaft. Aber auch ber Staat hatte fich diesen einseitigen Intereffen dienftbar ju machen, denn die Regierung des hauses hannober, von den Bhigs begründet, konnte fich nur auf fie stüten, und deren Interesse wiederum forderte seinen ruhigen Fortbeftand, weil fonft der ganze öffentliche Kredit zusammengebrochen

Da die jeweilige Regierung aber bereits thatsächlich in den händen des Ausschusses der Unterhausmehrheit lag, so kam jest alles darauf an, diese in Übereinstimmung mit dem Ministerium zu halten. Das erreichte Walpole, der ohne jede Spur von Jdealismus die Menschen nahm, wie sie leider waren, durch offenfundige Bestechung der Abgeordneten und der Wähler. Unter ihm wurden manche Parlamentssite an der Borse wie Aktien gehandelt, durchschnittlich zu 1000 Pfund Sterling das Stud, und man berechnete, daß unter Georg I. von 550 Mitgliedern des Unterhauses 271, unter Georg II. 357 regelmäßig mittelbar oder unmittelbar Beftechungsgelber empfingen. Begreiflicherweise vertrug dieses käufliche Parlament nicht bas Licht ber Öffentlichkeit, es verbot deshalb im Sahre 1729 und wiederholt 1738 bei strengen Strafen die Beröffentlichung von Berichten über seine Sitzungen; es regierte somit ohne jede Kontrolle und also ohne jede Verantwortung.



166. Siegel Ronig Georgs I. (Original im Britifchen Mufeum au London.)

Alle Interessen des Landes hatten sich denen des regierenden Geldadels unter-England kostete zum erstenmal den Segen eines rucksichtslosen Bartei= bes Ravitaltszuordnen. regiments. Wie Walpoles auswärtige Politik deshalb auf die einseitige Förderung bes Handels und der Induftrie hinauslief, so wurde im Innern die gesamte Steuerpolitik den Rapitalisten zu Gefallen geleitet. Das trat besonders grell hervor unter Georg II. (1727-60). Zwar sprach bieser fertig englisch und war mit ben englifchen Berhältniffen grundlich vertraut; boch fie irgendwie als Monarch zu beherrichen, war ihm nach Lage ber Sache ebenfo unmöglich wie feinem Bater, und er ließ bem parlamentarischen Regiment um so lieber freie Sand, als der Minister ihm bei feinem Regierungsantritt 130 000 Pfund Sterling verschafft hatte. Daher hatte denn auch der Anlauf, den Balpole zu einer Steuerreform unternahm, einen fläglichen Ausgang, weil er fie nicht mit vollem Ernfte angriff und seine Berrichaft nicht gefährden wollte. Um nämlich die Gentrh, aus der er felbst hervorgegangen war, zu gewinnen, erwirkte er in den Jahren 1731-32 eine Berabsetzung der Landtage (f. S. 55) auf den vierten Teil und noch früher die gangliche Abschaffung der Salzaccise (1730). Den großen Ausfall hatte am einfachften eine Ginkommenfteuer erfeten konnen. Doch fie hätte die Rapitalisten am schärfsten herangezogen; statt ihrer führte also das Parlament

Georg II.



167. Georg II., König von Grofibritannien und Erland. Nach dem Gemälde von R. E. Pine gestochen von W. Dickinson.

schon 1731 die Salzaccise wieder ein, welche die unteren Rlassen am schwersten traf. Da auch diese bei weitem nicht ausreichte, so decte es den Fehlbetrag aus der Staatsschuldentilgungskaffe, die bis 1735 gang verausgabt wurde. Wohl brachte Balpole dagegen im März 1733 einen finanziell richtig gedachten und politisch gang unbedenklichen Gesetzentwurf ein. Danach follte die Landtage ganz abgeschafft und der Eingangszoll auf Bein und Tabat, bei deffen Erhebung die größten Unterschleife vorkamen, durch eine inländische Accise ersett werden. Da diese nur entbehrliche und gur halfte wenigstens nur ben hoberen Standen zugangliche Genugmittel traf, fo hätte das Bolk die Auflage kaum empfunden; aber eben aus jenen Kreisen erhob sich ein so leidenschaftlicher Federkrieg gegen den Plan, als ob die englische Freiheit in dringendster Gefahr ware, und fo fah sich Balpole genötigt, die Borlage zurudzuziehen (April 1733). So wuchs zwar unter dieser Regierung der englische Nationalreichtum ungeheuer, aber die Berteilung der Abgaben blieb so ungerecht, wie sie gewesen war: der Grundbesit war sehr mäßig besteuert, das bewegliche Bermogen, das sich mit reißender Schnelligkeit vermehrte, direkt so gut wie gar nicht; die Last ruhte in der Form von Bollen und Accifen, welche die Arbeitsstoffe und Lebensmittel verteuerten, fast ausschließlich auf den Schultern der erwerbenden und arbeitenden Rlaffen. Für fie war die englische Freiheit nicht vorhanden, fie verfielen vielmehr dem Pauperismus und wurden besonders in den Fabriken meift in der brutalften Beise ausgebeutet. "Frei" waren nur die "oberen Zehntausend", die Kapital- und Landbesitzer, die im Parlament regierten und dabei bewiesen, daß es keine selbstfüchtigere, unbarmherzigere Berrichaft gibt als die eines Gelbadels. Für die Leiden des unseligen Frland vollends hatte dies Regiment fein Dhr. Es war deshalb fein Zufall, wenn Bolingbroke schon im Jahre 1738 das Seil Englands von einer Kräftigung der monarchischen Gewalt erwartete.

## Frankreich unter der Regentschaft.

In mancher Beziehung befand sich Frankreich in einer ähnlichen Lage wie England, da es das größte Intereffe an der Bewahrung des Utrechter Friedens hatte. Dies entsprach im besonderen den Unschanungen des herzogs Philipp von Orleans, der für den unmündigen Ludwig XV. (1715-74) die Regentschaft führte (1715-23), freilich in andrer Beise, als Ludwigs XIV. Testament vorschrieb (f. S. 132). Denn faum hatte König Ludwig die Augen geschloffen, als Philipp, mit Zustimmung des Parlaments und der Prinzen von Geblüt, das Testament umstieß und nach dem Rechte ber Geburt statt des formellen Borsitzes in einem Regentschaftsrate die volle Regierungsgewalt übernahm (2. September 1715). Ein geiftvoller, hochbegabter Menich, von außerordentlicher Fassungsgabe, gewinnender Liebenswürdigkeit und entschiedenem Feldherrntalent, hatte Philipp (geb. 1674) von dem Charafter feiner trefflichen Mutter, ber Pfälzerin Elisabeth Charlotte, doch nichts geerbt, verband vielmehr mit jenen Eigenschaften, dant der Erziehung durch den Abbe Dubois, die vollkommenfte Bleichgultigkeit gegen alle sittlichen Grundfate und den vollendetsten Unglauben, der ihn freilich nicht hinderte, sich dem tollsten Aberglauben hinzugeben; ja es wird von zuverläffiger Seite (Saint-Simon, f. Bb. VI, S 602) versichert, daß der Herzog zwar nicht an Gott, wohl aber alles Ernftes an den Teufel glaubte und Mittel suchte, mit ihm in Berbindung zu treten. Dem entsprechend war es sein Ehrgeiz, der sittenlosefte und gottlosefte Mensch zu fein, denn der höfischen Gesellschaft seiner entarteten Beit galten Unglauben und Ausschweifungen als Rennzeichen des geistreichen Mannes.

Herzog Bhilipp von Orléans.



Mulipredorleans

168. Philipp II., Herzog von Orléans, Regent von Frankreich. Rach einem Gemälbe in der Kunst- und Altertümersammlung zu Heibelberg.

Trozdem wirke nun die Verwaltung des Herzogs auf die politischen und volkswirtschaftlichen Zustände Frankreichs nicht durchweg nachteilig. Um die übertriebene Zentralisation zu mildern, verteilte er die Geschäfte an sechs selbständige Ratskollegien, gab dem Pariser Parlament das alte Recht zurück, über eine königliche Verordnung Vorstellungen zu erheben, den Städten im Jahre 1716 die freie Wahl ihrer Veamten (f. Bd. VI, S. 520). Um schwierigsten war es, den gänzlich zerrütteten Finanzen aufzuhelfen. Die Zinsen der Staatsschuld wurden herabgesetzt, Steuerbeamte, Steuerpächter und Lieseranten zu strenger, oft harter Rechenschaft gezogen, minderwertige



## Das Glück der Aktien.

Satire auf den Gründungsschwindel und Spekulationstaumel in frankreich zur Teit der Regentschaft. Don B. Picart.

Das Glad auf Aftien, auf seinem Karren, geführt durch die Narrheit, welche gekennzeichnet ist durch ihre gewöhnlichen Attribute und durch den weiten Reifenrock, der ebenfalls eine Narrheit der Zeit ist. Der Wagen wird gezogen durch die hauptschilchen Gesellichaften, die den Unsos gezoben haben zu dem verderblichen Handel, wie der Misssprim it einem hölzernen Bein, der Sudan mit einem gewistelten Bein und einem Psagler auf dem andern, die Englische Bant, zu deren Jüßen eine Schlange u. s. w. Die Vermittler diese Geschäfts, mit Juchsschwänzen ausgestattet, zur Bezeichnung ihrer Geriebenheit und Hinterliss, deben die Räder des Karrens. Man sieht auf den Radspreichen die Kompanien bald hoch bald nieder, wie sich eben die Adder drehen, und den wirklichen Handel mit seinen Bächern und Waren umgestürzt, ja beinahe serschwertet unter den Katren der Karrens. Eine große Menschennenge von jedem Stand und Geschslecht rennt dem Gläs nach, um Uktien zu erlangen. In den Wolsen macht der Eussel Seisenblasen, die sinigen als Unteil zufallen, und mit kleinen Schlangen, welche die schlassos die Unstatzensüben, die Verzweissung nu bes der Reid, die Verzweissung nu bes des Armendaus, die Unstatzen führt diesenigen, welche ihm solgen, zu einer der drei Pforten, die man im Hintergrunde sieht, d. i. das Narrenhaus, das Spital und das Urmendaus.

Münzen zu vollem Nennwert ausgegeben. Da das alles nicht hinreichte, um das ungeheure Defizit zu beseitigen, die Berufung der Reichsstände aber dem Regenten sehr unbequem werden konnte, so geriet er in die Schlingen eines waahalsigen Spekulanten.

Der Schotte John Law, 1671 als Sohn eines Goldschmiedes geboren, dann in London anfässig, wegen eines Duells nach Holland flüchtig, seit 1708 in Paris, hatte in Amsterdam den tiessten Eindruck von dem großartigen Geldverkehr dieser Welthandelsstadt empfangen und sich eine volkswirtschaftliche Anschauung gebildet, die im einzelnen manches Richtige enthielt, aber im ganzen völlig versehlt war. Von der Beobachtung, daß der Reichtum eines Volkes zu raschem Umsatz des Geldes führe, zog er den Schluß, daß ein solcher an sich den Reichtum vermehre, daß es also darauf ankomme, zu seiner Förderung möglichst viel Umsatzmittel (Wertzeichen) zu schaffen, was am einsachsten durch Gründung von Noten- (Zettel-) banken nach dem

John Law und feine Schwin= delhant.



169. Verkleinertes Saksimile einer Note ber Camfchen Bank.

Muster der in London und Amsterdam bestehenden geschehen könne. So erwirkte er vom Herzog von Orleans, mit dem er zuerst als vortrefslicher Gesellschafter und ebenso gewandter als glücklicher Spieler in Berbindung getreten war, die Erlaubnis zur Gründung einer Privatbank (Mai 1716), die, unter staatliche Aufsicht und Laws alleinige Leitung gestellt, mit einem Rapitale von 6 Millionen Livres in Aktien zu 5000 Livres ausgestattet sein sollte. In der That gewann sie durch pünktliche Geschässsährung bald berechtigtes Vertrauen, Handel und Gewerbe begannen sich wieder zu beleben, denn der Zinssuß für Wechsel ging auf sechs, schließlich auf vier Prozent herab, während vorher nicht unter 30 Prozent Geld zu haben gewesen war. Diese günstigen Ersolge veranlaßten bereits im April 1717 die Verwandlung der Bank in eine Staatsanstalt, deren Noten alle Staatskassen anzunehmen gehalten wurden.

Zum Unglück aber verband nun bald darauf Law sein bis jetzt richtig gedachtes Unternehmen mit einer von vornherein verfehlten Handelsspekulation, der Mississpiegesellschaft. Sie sollte die Kolonisierung und Ausbeutung Louisianas, wo man reiche Goldadern zu finden hoffte, in Angriff nehmen (s. Bd. VI, S. 530). Was bis dahin dort

Die Mississippi= gesellschaft u. geschehen, sah in der That kläglich aus. Bon der Kolonie, die im Jahre 1699 an der sumpfigen Mündung des Mississippi gegründet, 1701 nach dem unschiffbaren Mobile verlegt worden war, waren im Jahre 1712 nur noch 28 Familien im elendesten Zustande übrig, und ebenso hatte der Bersuch eines französischen Kaufmanns, Erozet, auf Grund eines für 15 Jahre ihm erteilten Privilegs von dort aus den Schleichhandel nach Mexiko im großen zu betreiben, verdientermaßen zu keinem Ergebnis geführt. Bon diesem kaufte die Mississippigesellschaft (Compagnie d'occident) den Freibrief, gab Aktien im Betrage von 100 Mill. Livres aus und verkaufte diese wieder größtenteils



170. Iohn Law. Rach dem Gemälde von Hacinthe Rigaud gestochen von G. F. Schmidt.



an die Staatsbank, die dadurch mit ihr in die engste Verbindung trat. Niemand hegte irgendwelchen Zweifel an der Sicherheit und den glänzenden Aussichten des Unternehmens. Die Aktien stiegen rapid, und die Noten der Bank verdrängten all-mählich alles Metallgeld aus dem Großverkehr, weil alles Aktien kauste; ja alle Staatsskassen süllten sich mit diesen Papieren. Der Kredit der Bank wurde vollends unsweiselhaft, als der Regent ihr die Generalpacht der Steuern, schließlich auch des Tabaksmonopols und des Münzregals übertrug. Dafür gab ihm die Bank ein Darslehen von 1500 Mill. Livres zu 3 Prozent, er bezahlte damit seine eignen Schulden und verwandelte etwa drei Viertel der sehr hoch zu verzinsenden Staatsschuld in eine sehr niedrig verzinste, indem er für die Staatsschuldscheine Bankaktien gab. Da dies

die Nachfrage nach den Noten der Bank noch mehr belebte, fo trug Law kein Bedenken, diese allmählich um noch 900 Mill. Livres zu vermehren, während doch die Bank nicht ein Zehntel dieses Betrages in Metallgeld besaß. Ganz Frankreich wurde nun von einer Art Schwindel erfaßt. Alle Stände, die Geistlichen nicht ausgenommen, drängten sich zu einem rasenden Börsenspiel, selbst Mündelgelder wurden eingezogen und in Banknoten angelegt, im Handumdreben koloffale Bermögen erworben und wieder verloren, die ehrliche Arbeit wich der atemlosen Jagd nach leichtem Gewinn und üppigem Genuß. Law felbst wurde mit Ehren überhäuft, nach seinem Übertritt zur katholischen Kirche Generalkontrollenr der Kinanzen und Mitalied der Akademie. Und doch vermochte kein Mensch vor der Frage standzuhalten, auf welcher realen Grundlage denn eigentlich die Hoffnungen auf fo unerhörten Gewinn beruhten. Denn mit Mühe gelang es, einige Tausend Deutsche und Schweizer als Kolonisten an= zuwerben und ein paar hundert freigelaffene Berbrecher hinüberzuschicken oder arme Leute, die man einfing. So entstand im Jahre 1717 New Orleans (Orléans nouvelle); aber die meiften Ansiedler erlagen der ungesunden Sumpfluft, und die Stadt beftand bald nur noch aus einigen Holzhütten mit 200 Menschen.

Um eheften stiegen in Law selber Zweifel am Gelingen seines waghalfigen Unternehmens auf; er begann fich schon im Sahre 1719 durch Gutskäufe zu fichern, und da nun die erwarteten Erträge der zu entdeckenden Goldminen ausblieben, so fielen allmählich die Aktien im Kurs. Die Regierung widerstrebte anfangs, erließ sogar das Verbot, daß keiner mehr als 500 Livres in Metallgeld besitzen dürfe, um die Spekulation aufzumuntern, aber schon im Mai 1720 verfügte sie, daß die Aktien allmählich auf den Nominalwert zurudgebracht werden follten, und verbot den Staatskaffen die Annahme der Banknoten. Das gab das Zeichen zum jähen Zusammenbruch. Alles forderte von der Bank die Barzahlung; dem konnte sie nicht genügen, und schließlich vernichtete die Regierung den tief erschütterten Aredit vollends, indem sie sämtliche Noten außer Kurs setzte (20. Oktober 1720). Es war der offene Staatsbankrott. Bor den Todesdrohungen der Betrogenen flüchtete Law ins Ausland, fein Bermögen wurde eingezogen, und er ftarb arm in Benedig. Ungeheure Berlufte und eine langnachwirkende Erschütterung alles Vertrauens waren die Nachwirkungen des großen Schwindels, denn etwa 2000 Mill. Livres Forderungen an die Bank und an die Kompanie blieben unbezahlt. Nur die Staatskasse hatte noch durch Erleichterung der Schuldenlast einige Borteile, aber bas Gleichgewicht im Staatshaushalt berzuftellen, gelang fo wenig, daß im Jahre 1722 die städtischen Umter wieder zum Berkauf ausgeboten wurden.

Der Zusammenbruch.





171 und 172. Spottmunge auf John Cam. (Rönigliches Müngtabinett ju Berlin.)

Louisiana Arontolonie. Louisiana versiel mit dem Zusammenbruche der Lawschen Schwindelunternehmungen der Berachtung und Vernachlässigung. Dazu kamen Kämpse mit den Indianern, namentlich dem Stamme der Natchez, die 1729 einen verheerenden Einfall in die Ansiedelungen machten und dafür auf einem blutigen Rachezug fast ausgerottet wurden. Da die Missississississische sich nicht halten konnte, so übernahm 1732 die Krone die Kolonie. Aber sie entwickelte sich so langsam, daß sie um 1740 nur 5000 Weiße und 2500 Negerstlaven zählte. Erst mit dem Andau des Zuckerrohres begann eine bessert.



178. Kardinal Gnillanme Onbois, französischer Premierminister. Nach einem gleichzeitigen Rupserstiche.

Der Kirchenstreit. Wie die Regentschaft auf politischem Gebiete wieder in die Bahnen Ludwigs XIV. zurücklenkte, so ging es schließlich auch auf kirchlichem Gebiete. Anfangs schien es, als ob Orlsans, kein Freund der Jesuiten, den noch immer unentschiedenen jansenistischen Streit (s. S. 128 ff.) im Sinne der Jansenisten beenden werde. Die Beretriebenen kehrten zurück, Noailles erhielt seinen Sitz im geistlichen Rate wieder, und im März 1717 erklärten vier angesehene Bischöse in einer Sitzung der Sorbonne die Bulle Unigenitus für verwerslich und appellierten vom Papst an ein allgemeines

Die Sorbonne ichloß sich an, und da Clemens XI. die angefeindete Bulle in einem scharfen Breve bestätigte (August 1718), die Bischöfe aber mit der Sorbonne sich dagegen verwahrten und das Parlament das Breve sogar unterdrückte, weil es den gallikanischen Freiheiten zuwiderlaufe (Juni 1719), fo schien eine Kirchenspaltung bevorzustehen. Das wurde nur durch Dubois' Ginfluß verhindert, der, trop seiner Robeit und seines verworfenen Lebenswandels schon Erzbischof von Cambrai war und den Kardinalshut erstrebte. Kardinal Noailles entwarf nämlich auf seine Anregung eine vermittelnde Auslegung der Bulle, und diese nahmen 40 Bischöfe an (August 1720), worauf ein Editt der Regierung die Beobachtung der Bulle in Frankreich gemäß dieser Auslegung verfügte, und das Parlament, wenngleich nur unter ftarken Borbehalten, dies Edift registrierte (Dezember 1720). Der Streit schien abgethan, Dubois erhielt zum Skandal aller ehrlichen Leute den Kardinalshut (Juli 1721); aber es hatte sich gezeigt, daß das Rönigtum auch jest die Rechte der gallikanischen Rirche so wenig zu schützen gewillt sei, wie in der letten Zeit Ludwigs XIV., in seiner Haltung sich vielmehr gang und gar burch außerliche Rudfichten bestimmen laffe.

Für Dubois schien damit die glanzendste Beit erft angebrochen zu sein. Richelieu übernahm er als Premierminifter die Leitung der Regierung. Aber nach wenigen Jahren raffte ihn der Tod hinweg (10. August 1723), und noch in demselben Jahre endete ein Schlagfluß auch das Leben des Regenten in den Armen einer Buhlerin (7. Dezember 1723) so plötlich, daß das Bolk meinte, nach Ablauf des Bertrages habe ihn der Teufel geholt. Ein Jahr zuvor war ihm seine treffliche Mutter vorangegangen (8. Oftober 1722), der diefer Sohn fo viel Rummer bereitet hatte, ohne übrigens die kindliche Ehrfurcht ihr gegenüber jemals aus den Augen zu setzen, eine der wenigen Lichtseiten seines Charakters. Sein Nachfolger wurde der Bergog Ludwig Beinrich von Bourbon, der Entel des "großen" Conde (1723-26).

Tob bes Regenten.

## Die spanische Politit unter Philipp V.

Die auswärtige Politik Englands wie Frankreichs wurde, wie schon erwähnt, Millioennl wefentlich durch die Rudficht auf Spaniens haltung bestimmt, und deffen Regierung wieder lag nicht in den Sanden des unfähigen und unselbständigen Ronigs Philipp V. (1701-46), fondern bedeutender Minifter. Der erfte von ihnen, Giulio Alberoni, fam empor durch Philipps V. Gemahlin Elifabeth von Parma (1714), nachdem diese, eine hochstrebende stolze Dame, die bisher allmächtige Fürstin Orfini sofort nach ihrem Eintreffen auf spanischem Boden beseitigt hatte. Alberoni mar armer Leute Rind aus der Gegend von Piacenza, bann in den geiftlichen Stand getreten, später als Erzieher eines jungen Italieners nach Frankreich, endlich als Sekretär des Marschalls Bendome nach Madrid gekommen. Bon ihm empfohlen, trat er ins spanische Kabinett und gewann schließlich den Burpur des Kardinals. Große Plane zum Beile Spaniens erfüllten die Bruft des begabten und ehrgeizigen Mannes. Die vernachläffigten hilfsquellen des Landes follten burch eine thatkräftige Regierung entwickelt, heer und Flotte instand gefett, die verlorenen italienischen Lande wiedererobert, neue Gebiete für die Rinder der Königin Elisabeth dazu gewonnen werden. In kurzer Zeit gelang dem Minister wirklich Erstaunliches. Die Finangen wurden leidlich geordnet, Fabriken gegründet und unterstützt durch Heranziehung von Engländern und Hollandern. In Cadiz entstand eine Marineschule, in Barcelona und Pamplona neue Citadellen, in Ferrol ein neuer hafen, eine stattliche Flotte und Armee wurden mit spanischen Erzeugniffen ausgerüftet.

Die Svanier gegen Sardis nien und Sizilien. Gleichzeitig knüpfte Alberoni auch mit allen Gegnern der neuen Ordnung Verbindungen an, mit Jakob Stuart, mit den natürlichen Söhnen Ludwigs XIV., die Philipp von Orleans aus der Gewalt verdrängt hatte, mit den französischen Ultramontanen, und im August 1717 erschien ein spanisches Geschwader von zwölf Linienschiffen und 100 Transportfahrzeugen mit 8600 Mann trefflich geschulter und ausgerüsteter Lansdungstruppen im Mittelmeer. Cagliari auf Sardinien wurde besetzt, dann die ganze



174. Kardinal Ginlio Alberoni. Nach einem gleichzeitigen Rupferstiche.

Insel unter dem Beifall der mit der neuen Berwaltung unzufriedenen Eingeborenen erobert. Im Juli des nächsten Jahres 1718 segelte eine noch viel größere Streitmacht, 400 Segel mit 55 000 Mann, nach Sizilien, nahm Palermo und Messina und belagerte die Citadelle der letteren Stadt. Dieser drohenden Gesahr eines neuen europäischen Krieges setzen England und Frankreich am 18. Juli 1718 ein enges Bündnis zur Aufrechterhaltung des Utrechter Friedens entgegen; Karl VI. aber, in seinen italienischen Besitzungen angegriffen, beendete den bis dahin glänzend geführten

Türkenkrieg durch den Frieden von Passarowiß (s. unten) und trat am 2. August dem Bündnis bei, das durch den Anschluß Hollands im nächsten Jahre sich in eine Quadrupelallianz verwandelte. Gleichzeitig erschien eine englische Flotte unter Admiral Byng in den sizilischen Gewässern, und da die Spanier die Käumung der Insel versweigerten, so vernichtete er die spanische Flotte in der Seeschlacht am Kap Passaro



176. Bultan Ahmed III. (gu S. 240.) Nach einem gleichzeitigen Gemalbe in den Uffizien gu Florenz.

an der Südostecke der Insel (11. August 1718). Ein französisches Heer aber ging über die Phrenäen und nahm St. Sebastian und Fuentarabia. Auch in Frankreich selbst wurde die spanische Partei durch die Verbannung des Herzogs von Maine und die Ausweisung des spanischen Gesandten Cellamare unschädlich gemacht und somit Gesahren abgewendet, welche die Zeitgenossen an die Fronde erinnerten. Zwar gab nun Alberoni seine Sache noch nicht auf, sondern ließ in Cadiz eine neue Flotte rüsten, aber am spanischen Hofe hatte er den Boden verloren, und der englische Bevollmächtigte Lord Peterborough bewirkte vollends seinen Sturz (5. Dezember 1719). Er starb erst im Jahre 1752 zu Kom. Schon im Januar 1720 kam dann im

Haag der Friede zustande. Sizilien wurde wieder mit Neapel vereinigt, dafür Sardinien an Savohen gegeben; die spanischen Bourbonen aber sollten für ihre Unsprüche durch die Unwartschaft entschädigt werden, die Elisabeths Sohn Don Carlos auf Parma und Toscana erhielt, im Falle hier das Haus Medici aussterbe. Zwischen Frankreich und Spanien sollte die Verlobung Ludwigs XV. mit einer Tochter Philipps V. eine engere Verbindung herstellen.

Auf die österreichischen Berhältnisse hat der kurze Krieg, obwohl der habsburgische Besitz eher gewann als verlor, doch einen sehr ungünstigen Einfluß geübt, denn er verhinderte die volle Ausbeutung der glänzenden Türkensiege Prinz Eugens.



176. Venezianisches Thor zu Koron (Morea).

#### Dfterreich und die Türkei.

Die Türken gegen Worea. Von dem glücklichen Ausgange des Arieges gegen Rußland wieder mit Zuversicht erfüllt und über die Spannung zwischen den europäischen Mächten nach dem Ausgange des Spanischen Erbfolgekrieges sehr wohl unterrichtet, brach Sultan Ahmed III. (1702—30) den Arieg zunächst mit Benedig vom Zaune. An Borwänden konnte es nicht sehlen. Der Wladika von Montenegro (s. Bd. VI, S. 727), Danilo Petrowitsch, hatte in der Christnacht des Jahres 1703 die Tschenagorzen zu einer surchtbaren Erhebung sortgerissen, der alle im Lande weilenden Mohammedaner zum Opfer sielen, und behauptete seitdem eine thatsächliche Unabhängigkeit mit dem Rechte, seinen Nachfolger zu ernennen. Aber als sich die Montenegriner auf den Auf Peters des Großen (s. S. 206) erhoben und im Juli 1712 ein großes türkisches Heer unter Ahmed Pascha bei Podgoriza durch nächtlichen Überfall vernichtet hatten, brachen im Jahre 1714 die Türken mit erdrückender Übermacht in dem Berglande ein, verwüsteten alles und trieben die Montenegriner teils in die unzugänglichsten Felse

flufte, teils über die Grenze, wo fie im venezianischen Cattaro Zuflucht fanden. Als nun Benedig ihre Auslieferung verweigerte und auch die türkischen Beschwerden über die Begünstigung der maltesischen Kaperfahrten kein Gehör dort gefunden hatten, erklärte die Pforte im Dezember 1714 gang unerwartet den Rrieg und ließ im Fruhjahr 1715 ein Beer von 100 000 Mann mit einer Flotte von 100 Galeeren und Galeaffen und 60 andern Kriegsschiffen unter dem Großwesir Damad Ali Bascha gegen Morea vorruden. Dort hatte die venezianische Regierung seit der Zeit Morofinis (f. Bd. VI, S. 767 f.) für die Bebung des Wohlstandes durch Neuordnung der Berwaltung und Rechtspflege, durch Entwickelung des Gemeindelebens und der Baffentüchtigkeit, durch Bau von Straßen und Ansiedelung griechischer Einwanderer vom Festlande manches gethan. Die Einwohnerzahl ftieg infolgedeffen von kaum 100 000 Seelen — so weit hatte der Arieg die Bevölkerungsziffer heruntergebracht (val. Bd. VI, S. 728) - bis jum Sahre 1701 auf über 200 000 und wuchs feitdem noch rascher; Acer= bau und Gewerbe begannen fich zu regen, Schulen wurden errichtet, die öffentliche Sicherheit ließ wenig ju munichen übrig, und die Befestigungsarbeiten, welche die Benegianer in Rauplia auf dem steilen Balamidi, in Castel di Morea, Modon und am Isthmus von Korinth aufführten, ichienen auch gegen turfische Angriffe Schut zu versprechen. Aber die tiefgewurzelte Abneigung der Eingeborenen gegen die römifch= katholischen Herren hatten sie nicht zu überwinden vermocht; die Festungswerke waren noch unvollendet und mit nicht mehr als 8000 Mann Söldnertruppen befett, die Flotte gablte nur 17 Schiffe. Mit leichter Mühe nahmen deshalb die Türken Agina und Rorinth, und im Juli 1715 erschien ber Großwesir, unterwegs alles verheerend, vor der ftartften Feftung der Halbinfel, Nauplia. Nach tapferem Biderftande des Proveditore Aleffandro Bono nahmen die Osmanen die Stadt mit Sturm und machten dabei alles nieder. Geschreckt dadurch, übergaben die Besatzungen rasch auch die noch übrigen Pläte, so Castel di Morea, Modon, Koron, selbst das unbezwingliche Felsennest Monembafia (Malvafia); auch Santa Maura räumten die Venezianer, und triumphierend zog der Großwesir an der Seite des Sultans in Adrianopel ein (Dezember 1715).

Bisher hatte sich Österreich neutral gehalten, als Prinz Eugen den dringenden Bitten des venezianischen Gesandten Gehör verschaffte und im April 1716 ein Schut = und Trutbundnis beiber Staaten zustande brachte. Ofterreichs Forderung, ben Buftand, wie ihn der Friede von Karlowit feftgestellt, gegenüber Benedig wiederherzustellen, beantworteten die Türken mit der Kriegserklärung. Das hauptheer führte der Großwesir Ali von Adrianopel über Nissa gegen Belgrad, ein andres landete unter dem Kapudan Pascha (Großadmiral) Kara Mustafa auf Korfu (Juli 1716). Doch schon 1715 war der im Nordischen Kriege bewährte deutsche General Graf Matthias Johann von Schulenburg (f. oben S. 197 f.) auf Bring Eugens Befürwortung in venezianische Dienste getreten, hatte 18000 Mann deutsche Truppen geworben und die Festungswerke von Korfu eiligft in Verteidigungszustand gesett. Seine ebenso umsichtige als heldenmütige Berteidigung rettete die Hauptstadt und zwang die Osmanen nach einem mißlungenen Sturme (19. August) zum Abzuge mit Zurucklaffung des Belagerungsgeschütes (September 1716). Die dankbare Republik errichtete dem tapferen deutschen Offizier auf der Stätte seines Ruhmes ein Denkmal (1718). Er aber nahm gleich banach Butrinto an der albanischen Rufte, dann noch Prevesa und Bonizza am Eingange des Meerbusens von Arta.

Freilich trugen zu folchen Erfolgen auch die Nachrichten bei, die von der Donau pring Eugens einliefen. Um 15. August 1716 faßte Bring Eugen, den mehr als zwanzig junge deutsche Fürsten umgaben, die Türken bei Peterwardein und brachte ihnen binnen fünf Stunden eine vernichtende Riederlage bei. Mi wurde tödlich verwundet, 114 Kanonen,

Ausbruch des österreichisch= türfischen Krieges; die Türken auf Rorfu.

Siege.



177. Plan der Schlacht bei Belgrad. Nach Arneth, "Bring Eugen".

150 Fahnen erbeutet. Die nächste Folge war die Übergabe von Temesvar, das nach tapferer Gegenwehr am 12. Oftober kapitulierte, die lette Kestung der Türken nördlich der Donau, und fede deutsche Reiterscharen streiften bis Raffy und Bukarest. Im nächsten Frühjahr vollends strömten zahlreiche Freiwillige aus Deutschland zum kaiserlichen Beere, scharenweise stellten sich auch die Serben unter die kaiserlichen Fahnen, um ihre Unabhängigkeit zu erfechten, der Krieg nahm einen nationalen Charakter an, und ein neuer glorreicher Sieg krönte die Anstrengungen. Vor Belgrad, das Eugen mit 80 000 Mann bedrohte, lagerte sich der neue Großwesir Chalil Bascha mit 150000 Mann südlich der Stadt. Er beabsichtigte, die Raiserlichen von Belgrad abzugiehen und fich badurch ben Beg jum Borftog nach Ungarn ju öffnen. Deshalb hatte er fich mit dem in Belgrad tommandierenden Muftafa Baicha über einen gemeinsamen Ungriff auf Bring Eugen verftändigt und ben 16. August zur Ausführung des Planes bestimmt. Durch Berrat darüber unterrichtet, kam jedoch Eugen den Türken zuvor. Um sich aus der gefährlichen Lage zwischen der Festung und dem feindlichen Beere zu befreien, ging er dem Großwefir entgegen und erfocht am 16. Auguft 1717 in wenigen Stunden den glangenoften Sieg seiner langen Feldherrnlaufbahn, deffen Andenken noch heute im Bolksliede lebt, denn damals klang zuerst in seinem Beere die Beise "Prinz Eugenius der edle Ritter". Das ganze türkische Lager mit unermeglicher Beute fiel den Kaiserlichen in die Hände; ihre Generale tafelten nach der Schlacht in dem prächtigen Belte des Großwesirs. Benige Tage nach der Schlacht, am 22. Auguft, fiel Belgrad, der Schlüffel Ungarns, durch Übergabe, dann auch noch Schaba3, Semendria, Widdin und Orsowa. Noch waren die Türken willens, den Krieg fortzuseten, als der Raifer, in seinen italienischen Befitungen von Spanien angegriffen, der Vermittelung der Seemachte Gehor ichenkte. Um 21. Juli 1718 kam nach langen Verhandlungen in Paffarowit (ferb. Posharewat) bei Semendria der Friede zustande, der glorreichste, den Österreich mit den Türken jemals geschlossen hat. Zwar mußte Benedig Morea aufgeben und sich mit der Behauptung von Korfu, Sauta Maura und Cerigo, sowie seiner Eroberungen in Albanien begnügen, feste Stellungen, die durch Schulenburg noch weiter verstärkt wurden, aber Österreich erhielt den Banat, die kleine Balachei bis zur Aluta und den größten Teil Serbiens bis gegen Nissa hin mit Belgrad. Die Eroberung aller Lande bis zur Donaumundung erschien jest nur noch als eine Frage der Zeit.



178 und 179. Denkmunge auf den Sieg bei Belgrad am 16. August 1717. (Kaiferl. Munzen-, Medaillen- und Untitensammlungen zu Wien.)

## Die Pragmatische Sanktion und Jülich-Berg.

Der Erlaß der Pragma= tischen Sants tion und Pring Eugen.

Nicht Dieser Gedanke bat iedoch Raris VI. auswärtige Bolitik in erster Linie bestimmt, sondern der Plan, die anschwellende Ländermasse seines Sauses auch nach seinem Tode in einer Sand vereinigt zu halten. Er hatte deshalb ichon am 19. April 1713 ein neues Grundgeset, bekannt unter dem Ramen ber Bragmatischen Sanktion, verkunden laffen, nach dem für den Fall, daß er ohne männliche Nachkommen bleibe, bas Erbrecht in allen seinen Landen an die Töchter, und erft in Ermangelung folder auf die Töchter Fosephs I. und deren männliche wie weibliche Nachkommenschaft übergeben follte. Da nun ber einzige Cohn Rarls VI., ber am 13. Mai 1716 geborene Leopold, schon am 4. November desselben Jahres ftarb, so mußte der vorhergesehene Falle eintreten, im Widerspruch allerdings mit ber Erbfolgeordnung Leopolds I., nach ber die Töchter des alteren Sohnes Sofeph I. benen des jungeren, Rarls VI., voranzugeben hatten. Die nächste Aussicht eröffnete sich nun für Karls VI. alteste Tochter Maria Therefia (aeb. 13. Mai 1717), und fortan drehte fich die gesamte öfterreichifche Bolitit barum, ihr Unrecht bei allen europäischen Staaten gur Unerkennung zu bringen, wiewohl Pring Gugen mit Recht bemerkte, die beste Burgschaft fur die Gultigkeit ber Bragmatischen Sanktion sei ein Beer von 200000 Mann. Aber eine Beitlang ichien es, als ob Bring Gugen fein Unsehen am Wiener Sofe verloren habe. Er hatte viel zu große Berdienste, als daß sie nicht den Reid kleiner Seelen hatten erregen follen, die dem ftolgen Raifer vorredeten, dag der Ruhm des großen Feldherrn bas Unseben bes Monarchen verbunkle. Un ber Spite Dieser Miggunftigen ftanden Graf Michael Althan, der Liebling des Raifers, und der bohmische Rangler Graf Leopold Schlid, und die Rritit, die Eugens alter Gegner, Graf Buido von Starhemberg, an der Kriegführung des Prinzen übte, kam ihnen zu Hilfe. Dahinter aber ftand die bei Rarl VI, lange Beit übermächtige fpanifche Bartei. Denn er hatte es nie verwinden können, daß er die spanische Krone verloren hatte, und daher auch den folgenschweren Miggriff begangen, die Berwaltung der neuerworbenen spanisch= italienischen Gebiete gang auf dem alten spanischen Jufe zu lassen und die Oberleitung einem "spanischen Rate" in Wien zu übertragen. Da Eugen mit allem Nachdruck für eine streng österreichische Interessenpolitik eintrat, so sab die spanische Partei in ihm mit Recht ihren gefährlichsten Gegner und suchte ihn zu fturgen. Dabei fand fie, abgesehen noch von jenen perfonlichen Reidern des Pringen, ihren besten Bundesgenoffen in bem Ronig Biftor Amadeus, ber nach bem Besite bes öfterreichisch gewordenen Mailand strebte. Mit Silfe eines politischen Abenteurers, des Abbate Tedeschi, und des Reichshofrats Grafen Johann Friedrich von Nimptsch, gelang es, dem Raiser die Ansicht beizubringen, daß Prinz Eugen sich mit ehrgeizigen Plänen zu aunsten bes wittelsbachischen Sauses trage. Allein burch einen Kammerdiener bes Grafen Rimptich von diefen gebeimen Umtrieben unterrichtet, begab fich Eugen gerades= wegs zum Kaiser, forderte volle Genugthuung und drohte, wenn sie ihm verweigert werde, alle Umter niederlegen und gang Europa gum Richter über die ihm widerfahrene Kränkung aufrufen zu wollen. Karl VI. ließ sich überzeugen und ordnete eine strenge Untersuchung an, der, wie gewöhnlich, nur die untergeordneten Werkzeuge des Ränkespiels zum Opfer fielen. Tedeschi wurde im Dezember 1719 zu öffentlicher Auspeitschung, Graf Nimptsch zum Berluft seines Amtes und zweijähriger Festungshaft





180. Kaiser Kart VI. Nach dem Gemälde von Mart. von Mehtens.

verurteilt. Seitdem stellte sich das alte Verhältnis zwischen dem Kaiser und dem Prinzen Eugen bald völlig wieder her, und nach dem Tode des Grasen Althan 1722 war er thatsächlich der oberste Katgeber Karls VI., der ohne ihn nichts Bedeutendes mehr that. Nur hier und da suchte ihm die spanische Partei das Feld noch streitig zu machen und benutzte dazu vor allem die Frage, wie die Pragmatische Sanktion allenthalben zur Anerkennung zu bringen sei.

Öfterreichisches spanisches Bündnis.

Zunächst gelang die Berständigung mit Spanien. Hier hatte Philipp V., des Regierens in Spanien mube, im Januar 1724 zu gunften seines Sohnes Ludwig ber Regierung entsagt, um bei dem damals sicher erwarteten Tode Ludwigs XV. für den französischen Thron frei zu werden. Als dieser nicht erfolgte, wohl aber sein eigner Sohn am 31. August an den Blattern starb, kehrte Philipp auf den Thron zuruck, und sein leitender Minister wurde der Freiherr, später Herzog, Johann Wilhelm von Ripperda, ein Holländer, ursprünglich aber spanischer Abkunft (geb. 1665), später holländischer Gesandter in Spanien und Alberonis rechte Sand, der sich der höchsten Bunft der Rönigin Elisabeth erfreute. — Er tam selbst im November 1724 nach Bien, um, wie seine Instruktion besagte, ein Bundnis gegen die Turken und Protestanten zu schließen, also die beiden katholischen Mächte zu vereinigen. Im hintergrunde aber stand der Blan, durch die Bermählung des Infanten Don Carlos mit Maria Theresia eine Bereinigung der spanischen und österreichischen Länder, also die Wiederherstellung der Monarchie Karls V. anzubahnen, zugleich nach Alberonis Syftem bas spanische Reich so zu fräftigen, daß es den Rampf mit England um die Sandelsherrschaft aufnehmen könne. Um jenen Gedanken entspann sich nun ein heftiger Streit der spanischen und deutschen Partei am Wiener Hose. Endlich ersocht die erstere wenigstens einen halben Sieg, benn eben damals zerriß die rudsichtslose Art, wie der französische Hof die ihm zur Erziehung anvertraute Verlobte Ludwigs XV. als zu jung zurückschicke, um diesen mit Maria Leszczinska, einer ergebenen Schülerin der Jesuiten, zu vermählen (März 1725), jede spanisch-französische Verbindung und zwang Spanien zu Zugeständnissen gegenüber dem Kaiser. So erkannte Spanien in den Berträgen, welche am 30. April und 1. Mai 1725 in Wien unterzeichnet wurden, die Pragmatische Sanktion an, schloß mit Österreich ein Schutz- und Trupbundnis besonders zur Wiedereroberung Gibraltars und Menorcas und gewährte einen gunftigen Sandelsvertrag; dagegen versprach der Raiser in einem geheimen Artikel, die Erbfolge in Julich-Berg nach dem Aussterben des Saufes Pfalg-Neuburg dem katholischen Saufe Pfalz-Sulzbach zuzuwenden (f. unten), und verhieß in einem neuen Traktat (im August desfelben Jahres), zwei seiner drei Töchter mit zwei spanischen Infanten zu vermählen. Diesem Vertrage trat dann auch Rurpfalz bei, als der Raifer dem Saufe Pfalz-Sulzbach das Erbrecht in Jülich-Berg gewährleistete (16. August 1726). Seitdem bestand mehrere Jahre hindurch das beste Einvernehmen zwischen Ofterreich und Spanien.

Kardinal Fleury. Dies zwang nun wieder die Westmächte zu engerem Anschluß. Besestigt wurde dies Berhältnis durch den Sturz des Herzogs von Bourbon im Juni 1726 und die Erhebung des Bischoss von Fréjus, Kardinal Fleury, des bischerigen Erziehers Ludwigs XV., zum Premierminister (1726—1743), der als Mann von Geist und Berstand, als nüchterner, praktischer Politiker vor allem auf Erhaltung des Friedens, Ordnung der Finanzen und Förderung der Volkswohlsahrt hinarbeitete. Deshalb machten England, Holland und Frankreich auch gemeinsam Front gegen Spanien und Österreich, als jenes Gibraltar zurücksorderte und belagerte (seit Februar 1727), und ließen ihre Kriegsssotten auf österreichische und spanische Schiffe Jagd machen.



Le Card. defluer,

181. Kardinal Gleury, frangösischer Premierminifier. Nach bem gleichzeitigen Gemälbe von Hyacinthe Rigaub. Die jülich= bergische Frage. In bezug auf Österreich war ihnen natürlich für den Fall eines festländischen Krieges Preußens Anschluß von ganz besonderer Wichtigkeit. Friedrich Wilhelms I. Verhältnis zu Österreich hatte sich damals zu einem sehr gespannten gestaltet, besonders infolge der Haltung des Kaisers in der Sache der magdeburgischen Stände (s. unten); außerdem slößte ihm, der sich als Schirmberrn des deutschen Protestantismus sühlte, auch das enge Einvernehmen Österreichs und Spaniens gerechte Besorgnisse ein, und die wieder auftauchende jülichsbergische Erbsolgesrage nötigte ihn, eine Anlehnung zu suchen. Entgegen nämlich dem Vertrage vom Jahre 1666, der für den Fall, daß das dort regierende Haus Pfalz-Neuburg ausstarb, den Hohenzollern die Erbsolge sicherte (s. Bd. VI, S. 692), behauptete der dermalige Herzog von Jülich-Verg und Kurfürst von der Pfalz, Karl Philipp (seit 1716, geb. 1661), das Erbrecht seines Geschlechtes gehe auch auf die Töchter über, von denen die älteste mit dem Erbprinzen Joseph Karl Emanuel von Pfalz-Sulzbach, dem voraussichtlichen Erben der Knrpsalz, vermählt war (1717).

Bund Breußens mit den West= mächten und Rußland. So kam am 3. September 1725 das Bündnis von Herrenhausen (bei Hannover) zwischen Frankreich, England-Hannover und Preußen auf fünfzehn Jahre zustande. Darin versprachen die Mächte einander Beistand zu leisten und die jülich-bergische Frage zu schiedsrichterlicher Entschiedung zu bringen. Da jedoch den Westmächten viel mehr daran lag, sich Preußens Hilse im Falle eines europäischen Arieges zu sichern, als dem Könige zur Verwirklichung seiner Ansprüche zu verhelsen, so trat bald eine wachsende Verstimmung zwischen den Verbündeten ein, und Friedrich Wilhelm I. sah sich nach einer andern Stütze um. Er konnte diese kaum anderswo sinden als in Rußland, mit dem er zur Zeit Peters des Großen in gutem Verhältnis gestanden hatte und das jetzt nach Peters Tode Menschikow als allmächtiger Minister Aatharinas I. (1723—1727) ganz in den alten Bahnen hielt. Mit ihm schloß er im August 1726 einen Vertrag, in welchem er sich verpstichtete, in der gottorpischen Sache (s. S. 211), in der England gegenüber Rußland auf Dänemarks Seite stand (s. unten), eine neutrale Haltung zu beobachten.

Eins vernehmen zwischen Preußen und Österreich.

Die festere Haltung, welche Breugen infolgedeffen einnehmen konnte, und die drohende Gefahr eines europäischen Krieges veranlaßten wieder Öfterreich, sich ihm zu nähern, um die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion zu erlangen. Denn das Berhältnis zu Spanien war wieder in die Brüche gegangen, da Karl VI. nach dem Rate des Prinzen Eugen die Bermählung Maria Therefias mit Don Carlos ent-Nach dem vorläufigen Abkommen von Rönigswufterhaufen schieden ablehnte. (12. Oktober 1726) sprach Friedrich Wilhelm I., von dem kaiferlichen Gefandten, dem Grafen Seckendorf, einem eifrigen Protestanten, dem öfterreichisch gefinnten Generalfeldmarschall von Grumbkow und Leopold von Deffau bestimmt, in dem "ewigen" Bündnis von Berlin (23. Dezember 1728) biefe Anerkennung ans und erhielt bagegen (trot des alteren öfterreichisch-pfalzischen Bertrages) die öfterreichische Burgichaft seiner Erbfolge in Berg, mahrend er auf Julich Bergicht leiftete. Diese Biederherstellung des guten Einvernehmens zwischen Berlin und Wien versprach um so mehr Dauer, als es ganz mit den Gefinnungen Friedrich Wilhelms I. übereinstimmte, der zwar an seiner Souveränität eifersuchtig festhielt, aber eine treue Bundesgenoffenschaft mit Öfterreich allen andern Bündniffen vorzog.

Berfall ber

Naturgemäß wirkte aber dieser Berliner Vertrag umgestaltend auf die Gruppierung der Mächte überhaupt. Zwischen Preußen und England besonders trat sofort eine seindsselige Spannung ein, die durch das persönliche Misverhältnis der beiden so nahe verwandten Fürsten (Georg II. war Friedrich Wilhelms Schwager) noch mehr geschärft wurde, und Königin Elisabeth von Spanien näherte sich, in ihren Hossnungen auf den kräftigen



Die Belagerung von Gibraltar durch die Spanier i. J. 1727.

Mach einem gleichzeitigen Hupferfliche.

Beiftand Öfterreichs getäuscht und an der Berwirklichung ihres Lieblingsplanes, der Beirat bes Don Carlos mit Maria Theresia verzweifelnd, den Westmächten. Ripperda stand diefer Wendung nicht mehr im Wege, denn die Erfolglosigkeit seiner Berwaltung hatte schon im Mai 1727 seine Entlassung herbeigeführt (gest. 1737), und der langwierige Friedenskongreß von Soiffons feit dem Juni 1728 gab keinerlei beffere Ausfichten. Deshalb verständigte sich Spanien mit den Westmächten im Bertrage von Sevilla (9. November 1729). Diese eröffneten dem Infanten Don Carlos die Anwartschaft auf Barma und Toscana: dagegen versprach Spanien, den Utrechter Frieden zu beobachten und zur Auflösung der Oftindischen Sandelsgesellschaft in Oftende mitzuwirken, die dem kleinlichen englisch-hollandischen Sandelsneide ein Dorn im Auge war. Mis aber England die Anerkennung der Bragmatischen Sanktion zusicherte, opferte der Kaiser für diese unter Umftänden gang wertlose Bürgschaft die aufstrebende Oftindische Rompanie (16. März 1731). Es war ein glänzender Sieg der englischen Sandelspolitik. Kurz nachher setzte Preußen die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion auch von feiten des Reiches durch, wobei nur Babern, Sachsen und Rurpfalz megen eigner Erbschaftsansprüche Berwahrung einlegten (Januar 1732). Damit aber hatte Preußen dem öfterreichischen Sofe die erwarteten Dienste geleiftet; jest glaubte dieser, gestützt auf bas neue Einvernehmen mit England, sie entbehren zu können, und so mußte Friedrich Wilhelm bei einer Zusammenkunft mit dem Kaiser in Prag im August 1732 es erleben, daß man ihm rund heraus sagte, er werde sich mit einem Teile von Berg begnügen muffen und namentlich die Sauptstadt Duffelborf nicht erhalten fönnen.

So wurde diese Prager Zusammenkunft "das Grab der Freundschaft mit dem Kaiser", der Anfang zu der folgenschweren Entfremdung zwischen Österreich und Preußen. Die nächsten Jahre sollten die Kluft nur erweitern.



182 und 183. Siegel Kaiser Karls VI.

## Osteuropa im Beitalter des polnischen Chronfolgekriegs.

Alle damals schwebenden europäischen Fragen flossen schließlich zusammen in einem Kriege, der an sich nur Osteuropa berührte, in dem Kampse um die Ordnung der polnischen Thronsolge; in ihm aber drängte Kußland den europäischen Mächten seinen Willen auf und unterwarf sich bereits thatsächlich Polen.

Rugland unter den erften Nachfolgern Beters des Großen.

Menschilow als Leiter Rußlands.

Beter der Große hatte seinem Bolke die Richtung feiner Entwickelung gewiesen, aber es für feine Neuerungen feineswegs gewonnen. Deshalb rangen feit feinem Tode die Altruffen beständig mit den Unhangern der westeuropäischen Rultur, den Weftlern (Savadniki), und die gang ungeregelte Thronfolge verschärfte noch den Gegenfat, da fie bald ber einen, bald ber andern Bartei Hoffnungen auf eine Umgeftaltung in ihrem Sinne erweckte. Beters I. Nachfolgerin wurde, weniger durch seinen nicht einmal ficher bekannten Willen als durch Menschikows Entschiedenheit, seine Witwe Ratharina I. (1725-27), die nun auch, unwissend und roh wie sie war — sie liebte den Branntweinrausch - die Leitung der Geschäfte dem Gunftling völlig überließ. MIS "Durchlauchtigfter Fürft" und Borfitender bes "Bochften Geheimen Rats", der im Februar 1726 errichtet wurde und noch über dem Senate stand, regierte Menschikow das Reich unumschränkt. Um sich diese Stellung noch länger zu sichern, setzte er nach Ratharinas Tode (17. [6.] Mai 1727) die Erhebung des kaum zwölfjährigen Beter II. (1727-30) durch, der, als Entel Beters des Großen von deffen Sohn Megej (f. S. 222), das beste Anrecht hatte, während von andrer Seite die Thronbesteigung der Tochter Beters I., Unna Betrowna, der Gemahlin des Herzogs Rarl Friedrich von Holftein-Gottorp (feit Juni 1725), betrieben wurde. Als Regent und Vormund für den Anaben stütte fich Menschikow besonders auf den deutschen Erzieher Beters, den Freiberrn von Oftermann, der zugleich das Amt des Bigekanglers bekleidete, suchte aber zugleich seine eigne Familie mit dem Berrscherhause in die engfte Berbindung zu feten, indem er seine Tochter Marie mit Beter II. verlobte und deffen Schwester Natalie seinem eignen Sohne zur Gemahlin bestimmte. Die Kirche suchte er zu gewinnen durch Rudgabe der selbständigen Berwaltung ihrer Guter, die unruhigen Kosaken am Onjepr durch Bewilligung der freien Wahl ihres hetmans. Sich felbst wollte er womöglich zum Berzog von Kurland machen.

Aurland

Hinlosem Hofte Jakobs Nachsolger, Friedrich Kasimir (1682—1700; vgl. Bb. VI, S. 650 f.), in sinnlosem Hoften berschwendet, was der sparsame, tüchtige Vater geschaffen hatte, und zum Unglück bei seinem Tode das Land schließlich einem unmündigen Sohne, Friedrich Wilhelm (1700—1710), hintersassen. In den Stürmen des Nordsichen Krieges hatte sich dieser, um Schuk an Rukland zu sinden, am 31. Oktober 1710 mit der Nichte Peters des Großen, der Tochter seines Stiesbruders Jwan, Anna Iwanowna, vermählt, diese aber schon nach vierzehn Tagen als Witwe hintersassen. Da sonach das Kettlersche Haus am Aussterben war (nur ein Bruder des verstorbenen Herzogs, Ferdinand, lebte noch als kursächssischen war (nur ein Bruder des verstorbenen Herzogs, Ferdinand, sebte noch als kursächssischen war (nur ein Bruder des verstorbenen Huguse Küstenland sür sich, und Anna blied sedenfalls unter russischem Schen wie Rukland das wichtige Küstenland sür sich, und Anna blied sedenfalls unter russischem Schen wirden Wertzelm Wouse in Mitau. Die kursändischen Stände, beforgt um die Unabhängigseit des Landes, erhoben nun senan Prinzen Ferdinand zum Herzog (1710—37). Da dieser aber sinderlos war, so wolkte Anna die Nachsolge behaupten und sich daher mit dem schönen, stattlichen Grasen Mority von Sachsen, einem natürlichen Sohne Augusts des Starten und der Gräfin Aurora von Königsmark (geb. 1696), vermählen, der schon seit 1720 als Feldmarschall in französischen Diensten stand. In der Kandon das anheimgefallenes Lehen betrachtete, erkannte ihn nicht an, von Rukland her erschien Menschlich und zwanz schließlich Woriz mit bewassente Macht im Februar 1727, Kurland zu verlassen aus kande und zwanz schließlich Verzog aufzudrängen such.



184. Barin Anna Awanowna. Nach einem Gemälbe in ber Romanowgalerie zu St. Betersburg

Doch allmählich wurde Menschikows Hochmut ebensowohl für den jungen Zaren unerträglich, den er in der verletzendsten Weise zu hosmeistern pflegte, als für Ostermann, und zugleich regte sich die altrussische Partei, von den Dolgorukij geführt. So siel der allmächtige Minister im September 1727 von glänzendster Höhe in tiefstes Elend. Ein kaiserlicher Befehl beraubte ihn nicht nur aller seiner Würden und Güter,

Menichitows Sturg. sondern verwies ihn auch mit seiner Familie nach Sibirien, und zwar nach dem schrecklichen Beresow (sp. Berjosow) am mittleren Ob, wo die Kälte bis 40°R. steigt, der Sommer nur einen Monat währt und die Erde niemals völlig auftaut. Unterwegs, in der Nähe von Kasan, starb Menschikows Gemahlin, in Beresow seine ältere Tochter; er selbst trug sein Geschick mit Ergebung, bis ihn der Tod erlöste (22. Oktober 1729).

Berfuche einer altruffischen Realtion. Nach seinem Sturze beherrschten die Dolgorukij den Kaiser und den Hof, namentlich Iwan Dolgorukij machte sich unentbehrlich als Genosse aller Tollheiten des jungen Fürsten; aber zu regieren verstanden diese Altrussen so wenig, daß die Leitung der Geschäfte doch schließlich wieder in die Hände der gehaßten Deutschen siel. Ohne Ostermanns energische und einsichtige Thätigkeit würde die ganze Verwaltung in völliges Stocken geraten sein. Troßdem suchten die Dolgorukij seinen Einsluß möglichst zu beschränken; sie bewogen deshalb Peter II., nach seiner prächtigen Krönung im Kreml, die Residenz ganz nach Moskau zu verlegen, sie verlobten ihn troß seines Widerstrebens mit Katharina Dolgorukij, und als nun auch Natalie, des Zaren Schwester, die bisher allein ihn einigermaßen gezügelt hatte und Ostermanns beste Stüße gewesen war, um dieselbe Zeit starb, da glaubten sie alle Gewalt in den Händen zu haben. In dem Augenblicke rafften die Blattern Peter II. plößlich hinweg (30. Januar 1730).



185. Medaille mit dem Bildnis Ernst Tohanns von Büren (Biron), Herzogs von Anrland. (Königs. Wünzsabinett zu Berlin.)

Rußland unter deutschen

Eine neue Gestaltung der Dinge solgte, zunächst mehr in altrussischem Sinne. Auf Antrag des Fürsten Dimitrij Galizhn erhob der Hohe Kat, mit Umgehung des nächsten Erben, des Erbherzogs von Holstein-Gottorp, die verwitwete Herzogin von Kurland, Anna Jwanowna, auf den Thron (1730—40), aber nur unter sehr beschränkenden Bedingungen. Inskünstige sollte Rußland eine Wahlmonarchie, die Kaiserin in den wichtigsten Dingen an die Zustimmung der Magnaten gebunden sein, etwa wie in Schweden seit 1719. Anna unterschried zunächst die ihr zugesandte Wahlkapitulation; als sie aber in Moskau bemerkte, wie wenig Sympathien die Sache der Magnaten beim niederen Adel und beim Volke sinde, wagte sie es, beraten von Ostermann und ihrem Günstling, dem Freiherrn Ernst Johann von Büren (Biron), dem Sohne eines kurländischen Edelmanns, die neue Ordnung umzustoßen und wurde als unumschränkte Kaiserin allgemein anerkannt (März 1730). Die Dolgorukij ver-

bannte sie zum Teil nach Sibirien, die Residenz verlegte sie nach Petersburg zurüch (1732), der Hohe Kat wurde beseitigt und an Stelle der unfähigen Altrussen traten die Deutschen, in ein Kabinett vereinigt. Hier standen neben Oftermann bald ebenbürtig Büren und Christoph Burthard von Münnich aus Oldenburg, der Erbauer des Ladogakanals (s. S. 219). Während dieser als Feldmarschall das verfallene Heerwesen wiederherstellte und den Friedensstand der Armee auf 210000 Mann vermehrte, warf Büren mit rücksichtsloser Härte alles zu Boden, was der zarischen



186. Feldmarschall Christoph Burkhard, Graf von Münnich. Nach einem gleichzeitigen Aupferstiche.

Allgewalt widerstrebte, und umgab die Kaiserin mit einem meist aus Deutschen und andern Ausländern neugebildeten Garderegiment (Ismailow), da die beiden altrufsischen (Preobraschensk und Semenow, spr. Semjonow) nicht zuverlässig erschienen.

Büren, dieser merkwürdige Mann, dessen wechselvolle Schicksale, Ausstegen und jäher Sturz und abermaliges Ausstegen, zu den überraschendsten und erschütterndsten Ereignissen der russischen Geschichte gehören, entstammte einer erst seit 1564 in Kurland ansässischen reichsdeutschen Abelsfamilie (geb. 1690), hatte eine vorzügliche Erziehung (namentlich in Königsberg) genossen, die ihm geistige Beschäftigung sür alle Zeiten unentbehrlich machte, und trat zuerst als Sestretär der Herzogin Anna von Kurland hervor, deren beste Stüge er in ihrer Witwenschaft wurde, so daß sie, als er sich 1723 verheiratete, beinahe in seinen Hausstand eintrat. Auch die Thronbesteigung Annas 1730 änderte nichts an diesem vertraulichen Berhältnis, hob vielmehr Büren hoch empor, denn Anna überschüttete ihn mit Würden und Geschenken, und Karl VI. ernante ihn zum Grasen des heiligen römischen Reichs. Er war solches Glückes nicht unwert, eine einnehmende Erscheinung von raschem Blick und eindringlicher Beredsamseit, im höchsten Grade ehrgeizig, aber auch besähigt zur Ferrschaft wie wenige.

Bolen unter August bem Starten.

Bedrüdung

Buchtig kehrte die neue Regierung ihre Macht alsbald nach außen, zunächst gegen Diffibenten. Polen. Gine andre Rraft als die Friedrich Augusts hätte hier dazu gehört, um den gänzlichen Verfall abzuwenden. An Ginficht dessen, was not that, hat es bei dem König nicht gefehlt, doch scheiterten seine Bersuche an der Selbstsucht des hohen Adels, hinter dem schon der ruffische Einfluß stand. Schon im Jahre 1717 mußte Friedrich August dem Reichstage versprechen, nie mehr als 18000 Mann Truppen im Lande zu halten und diese obendrein gang der Berfügung der Stände zu überlaffen. nicht einmal verhindern, daß die fanatische Unduldsamkeit, welche die jesuitische Erziehung dem polnischen Abel einpflanzte (f. Bd. VI, S. 46 f.), sich in verhängnisvollen Beschlüffen gegen die Diffidenten außerte. Gben jener Reichstag verbot ihnen



187. Das Rathaus ju Chorn. Nach einer Originalphotographie.

rechtswidrig die Erbauung neuer Rirchen, und als im Juli 1724 zu Thorn der langverhaltene Groll der protestantischen Bevölkerung über den frechen Ubermut der dortigen Jefuitenzöglinge fich in einem Auflauf Luft machte, bei dem das Kollegium verwüftet wurde, da erging über die deutsch-protestantische Stadt ein grausames Gericht, das unter dem Namen des "Thorner Blutbades" Erbitterung und Abscheu in allen evangelischen Landen hervorrief. Der Bürgermeister Rösner und neun Bürger wurden vor dem Rathause auf offenem Markte hingerichtet, die Hauptkirche zu St. Marien und das evangelische Gymnafium den Jesuiten übergeben, der Rat zur Sälfte mit Bolen besett, trot preußischer und ruffischer Berwendung (Dezember 1724). Endlich schloß der Reichstag im Jahre 1733 die Dissidenten griechischen wie protestantischen Bekenntnisses von allen Staatsämtern und vom Reichstage förmlich aus. Und das alles geschah unter der Regierung eines Fürsten, der dabeim ein ganz evangelisches Land befaß!

Seine Plane auf Verstärkung der Krone gab deshalb Friedrich August nicht auf. ja er bot den drei Nachbarstaaten große polnische Gebietsteile an, wenn fie ihm gur Erlangung ber Erblichkeit behilflich sein wollten, Rugland Litauen außer Wilna, Breugen das polnisch-preugische Weichselland außer Dangig, Biterreich die polnische Bips. Prattifchen Erfolg hatten Diese Borichlage nicht; auch die Bemühungen, seinem gleichnamigen Sohne, dem Kurprinzen Friedrich August, die Krone Polens zu verschaffen, fanden keinen Gingang; fie führten nur dazu, daß der Kurpring gur schmerzlichen Überraschung seines evangelischen Seimatlandes halb gezwungen auf einer Reise

nach Italien im November 1712 zu Bologna im geheimen, dann zu Wien im Ottober 1717 öffentlich zum Ratholizismus übertrat und damit die Rudkehr des albertinischen Hauses zur römischen Kirche für immer besiegelte. Als August der Starke am 1. Februar 1733 zu Warschau starb, trat Friedrich August II. sofort als

Augusts Reformplane

Der polnische Thronkrieg. (1733 - 35.)

Bewerber um die polnische Krone auf.

In Polen fand er zunächst wenig Anhang. Die meisten Wähler wollten einen Ronigswahl. einheimischen Berrn, und die fremden Mächte zeigten sich zunächst geneigt, die Freiheit ber Wahl zu achten. Dann aber arbeitete die französische Diplomatie eifrig für Stanislaus Leszczinski, der durch die Bermählung seiner Tochter Maria mit Ludwig XV. in die engsten Beziehungen zum frangofischen Konigshofe getreten war. Dagegen versprach Öfterreich gegen die bisher verweigerte Anerkennung der Pragmatischen Sanktion bem Rurfürsten von Sachsen seine Unterstützung (Juli 1733), ebenfo Aufland gegen den Berzicht auf Livland und die Zusicherung, die Selbst= ständigkeit Kurlands nicht antasten zu wollen, d. h. es den Russen zu überlassen, die schon im Lande standen. Tropdem mählten die Bolen am 13. September auf dem Felde von Wola fast einstimmig Stanislaus Leszczinski, und erst als ein russisches Heer von 20000 Mann unter Lasch "zur Aufrechterhaltung der polnischen Freiheit" in Warschau einrückte, da rief ein Haufe sächsisch gesinnter oder bestochener Edelleute am 5. Oktober ben Kurfürsten Friedrich August II. als August III. jum König von Polen aus. Der Krieg war damit unvermeidlich, ja er gestaltete sich rasch zu einem fast europäischen.

Denn nicht bloß Frankreich erklärte dem Raifer den Arieg, sondern auch Spanien und Savonen, beide, um ihre Bergrößerungspläne in Italien durchzusegen, und fo brach der Rampf gleichzeitig in Polen, am Rhein und in Italien aus. Für Stanislaus Leszczinski erhoben nicht etwa seine adligen Bähler, sondern die deutschen Bürger bes gewaltigen, festen Dangig die Baffen; sie verteidigten fich, von einem frangösischen Hilfskorps unterstützt, monatelang gegen ein rufsisch-fächsisches Beer, das erst Lascy, dann Munnich führte, und übergaben ihre Stadt erft am 30. Juni 1734 an die Ruffen, die ihnen eine Brandschatzung von 1 Million Thaler auflegten. Stanislaus entkam, als Bauer verkleidet, unter tausend Gefahren nach Königsberg, wo ihm Friedrich Wilhelm I. ehrenvolle Aufnahme gewährte, indem er den Ruffen die geforderte Auslieferung rundweg verweigerte, und nun fetten die ruffischen Truppen überall die Anerkennung Augusts von Sachsen durch. Der Vertrag vom 10. Juli 1736 zwischen ihm und der "Republik" Polen ordnete vollends das Berhältnis, doch fortan wurde Polen nicht von Warschau, sondern von Petersburg aus regiert.

Die Ent= fceidung für August III. Rrieg am Oberrhein u. in Italien. Inzwischen verlief der Krieg am Oberrhein wie in Italien ruhmlos und ersolglos für den Kaiser. Ein französisches Heer besetzte Lothringen, ein zweites nahm die Reichssestung Kehl, dann auch Philippsburg (18. Juli 1734), das auch Prinz Eugen mit seinen schwachen Kräften nicht entsehen konnte; denn statt die angebotene preußische Armee von 50000 Mann anzunehmen, hatte Karl VI. sich mit dem Reichskontingent von 10000 Mann begnügt, weil er in der jülich-bergischen Frage Friedrich Wilhelm I. kein Zugeständnis machen wollte. Noch unglücklicher gingen die Dinge in Italien. Die verbündeten Spanier, Franzosen und Piemontesen drängten die Kaiserlichen aus Mailand nach Mantua zurück und schlugen am 29. Juni 1734 bei Parma den General Merch, der selber siel. Sein Nachfolger Königsegg siegte zwar an der Seechia (14. und 15. September), erlag aber wenige Tage später bei Guastalla, so



188. Die Königswahl zu Wola am 13. September 1733. Nach einem gleichzeitigen Kupferstiche.

daß er nach Tirol zurückwich. Gleichzeitig erschienen die Spanier im April 1734 vor Neapel, besetzten die Inseln Ischia und Procida und eroberten dis zum 10. Mai alle die sesten Schlösser um die Hauptstadt. Don Carlos hielt seinen seierlichen Einzug in Neapel und ließ sich im Juni als König ausrusen. Der Sieg des Marquis von Montemar bei Bitonto unweit Bari in Apulien am 25. Mai 1734 sicherte ihm das ganze Land; nur Capua hielt Graf Traun dis in den November. Ebenso wurde Sizilien noch vor Ende des Jahres besetzt dis auf Messina, Syrakus und Trapani, die sich aber im Juni 1735 ergaben.

Friede von Wien. Auch sonst brachte das Jahr 1735 für Karl VI. keine günstigere Wendung. Eugen hielt sich um Bruchsal vorsichtig in der Verteidigung und ging auch nicht zum Angriff über, als Lasch im August 10000 Russen durch Polen und Böhmen nach dem Neckar führte, zum Beweis von dem steigenden Einfluß der slawischen Großmacht.

Die Ankunft der Ruffen beschleunigte vielmehr eber den Frieden. Am 3. Oktober 1735 tam er in Bien zustande, ein bezeichnendes Probestud der Diplomatie des 18. Jahrhunderts, welche die Länder als Rittergüter und die Bölker als Gerden behandelte. Danach verzichtete Stanislaus Leszczinsti auf die polnische Arone, erhielt dafür aber auf Lebenszeit das Berzogtum Lothringen, das dann an Frankreich fallen follte. Der bisherige Besither, Frang Stephan, der für Maria Theresia bestimmte Gemahl, sollte zur Entschädigung nach dem Tode des letten Medici, Johann Gafton (geft. 9. Juli 1739), Toscana erhalten. Neapel und Sizilien samt den Presidios an der toscanischen Rufte fielen als eine sogenannte Sekundogenitur, d. h. als Besit des jeweiligen jüngeren Prinzen, an Don Carlos (Karl III.) von Spanien, wofür dieser Parma (erledigt 1731) dem Raifer überließ. Piemont vergrößerte sich durch einige mailandische Bezirke (Novara, Tortona u. a.). Frankreich sprach für die Aussicht auf den längst erstrebten Bewinn Lothringens, deffen Losreigung vom Reichsverbande die Sabsburger zugegeben hatten, die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion aus. Den Löwenanteil an dem ganzen Abkommen trugen die Ruffen davon, denn ihr Ginfluß herrichte seitdem in Polen, und die Bahl Burens zum herzog von Kurland im Juni 1737, nach dem Tode Ferdinands, des letten aus dem Sause Rettler, brachte auch das lette der alten baltischen Ordenslande thatsächlich in ruffische Sande.

Prinz Eugen hatte eben noch diesen schmählichen Frieden erlebt, am 21. April 1736 verschied er ruhig, ohne eigentliche Krankheit; man fand ihn morgens tot in seinem Bette. Bas folgte, machte diesen für Österreich noch allzufrühen Tod zu einer Bohlthat für den helden selbst. Das Berhältnis zwischen Ofterreich und Preußen hat dieser Friede nur noch feindseliger gestaltet. Denn er knüpfte junächst ein festes Band zwischen Öfterreich und den Bestmächten, namentlich Frankreich, und ließ deshalb die preußische Bürgschaft für die Pragmatische Sanktion als ziemlich wertlos erscheinen. Für viel wichtiger hielt es der Biener Sof, die Bittelsbacher in Babern und in der Bfalg für ihre noch immer festgehaltenen Ansprüche auf öfterreichische Länder zu entschädigen, und eben deshalb sollte Julich-Berg nicht an Preußen, sondern an Bfalg-Sulzbach fallen, worauf auch Papft Clemens XII. (1730-40) im katholischen Interesse drang. Deshalb forderten am 10. Febrnar 1739 Öfterreich, Frankreich, England und Holland in gleichlautenden Noten Friedrich Wilhelm I. auf, die ganze Frage ihrem schiedsrichterlichen Urteil zu überlaffen. Als der König dies rund heraus verweigerte, verständigten sich Ofterreich und Frankreich darüber, daß die niederrheinischen Berzog= tumer dem Bfalggrafen von Sulzbach zufallen follten (Januar 1739). Damit wurde freilich auch die preußische Garantie der Pragmatischen Sanktion hinfällig, Preußen erhielt Ofterreich gegenüber wieder freie Sand. Doch in Deutschland hieß es damals: "Die Preußen schiegen nicht." Und doch erlitten um dieselbe Beit die kaiferlichen Heere durch die Türken eine Niederlage nach der andern.

Entfremdung zwischen Österreich und Preußen.

Öfterreich und Rugfand gegenüber der Türkei und Berfien.

Das Türkische Reich war damals in heftigen Kampf mit seinen östlichen Grenznachbarn, den Persern, verwickelt. Gegenüber dem russische Türkischen Teilungsvertrage
vom Jahre 1724 (s. oben S. 215) erhob sich Eschreff, stürzte seinen Berwandten Mir Mahmnd und ließ ihn samt seinen Anhängern niedermachen. Als er darauf die versorenen Provinzen von den Türken wieder verlangte und diese ihre Auslieserung verweigerten, kam es zum Kriege. Siegreich in der Schlacht bei Hamadan in Aserbeidschan (20. Nov. 1726), erzwang er von den Osmanen die Anerkennung als Herrscher von Persien, allerdings unter türkischer Hoheit. Kurz danach indessen erschien der frühere

Tilrfifch=per= fifcher Krieg.

Ende bes

in Berfien

Schah Tamasp, ber von den Afghanen im Jahre 1722 vertrieben worden war, aber bei den kriegerischen Nomadenskämmen des Nordwestens Zuflucht gefunden hatte, aufs neue im Felde, unterstützt von dem fühnen Bandenführer Nadir, der sich seinem



189. Perfische Ruftung ans der erften Galfte des 18. Jahrhunderts. (Mufeum von Barstoje Celo.)

Besondere bemerkenemert ift der belm, der von der Spige berunter durch damasjierte Banber in einzelne Abidmitte gereilt ift. Die einzelnen Banber enden in Kartouchen, beren acht mit arabiichen Inferiften verfeben find; auf den andern acht befinden fich Rampfigenen. Much auf dem Rafenichild fteben Inschriften, die der Sarah entnommen sind. Außen flebt: "Im Namen des gnädigen und mitleidigen Gottes!" innen: "hilfe Gottes und baldiger Sieg!"

Herrn zu Ehren Tamasp Ruli Chan, d. h. der edle Sklave des Tamasp, nannte. In mehreren Schlachten wurde Eichreff überwunden, dann auf der Flucht nach Schiras niedergemacht. Bu Ende 1729 zog Tamasp als Befieger ber Afghanen in Aspahan ein und begann fofort den Krieg mit den Osmanen um die verlorenen Landschaften. Das führte zu einem Umfturg in Konstantinopel. Erbittert über die Einführung einer neuen drückenden Accife, welche die Mittel zum Perferkriege liefern follte, emporte sich im September 1730 das Bolk, und die Janitscharen erzwangen die Absetzung Ahmeds III. und die Erhebung feines Neffen Mahmud (1730-57), alles unter Führung eines keden Albanesen, Patrona Chalil, eines Rleiderhändlers, der nun die ganze Regierungsgewalt in seine Sände nahm. Indes wurde er schon am 25. November auf Anstiftung einer ihm abgeneigten Hofpartei niedergemacht, und lange noch dauerten die Unruhen in der Hauptstadt fort.

Da war auch gegenüber Per= sien an glückliche Erfolge nicht zu denken. Dort hatte der Schah Tamasp zwar im Januar 1732 die friedliche Rückgabe der ruffischen Eroberungen an der Südküfte des Raspischen Sees erlangt, weil ihre Behauptung den Ruffen felbit koftspielig und nuglos erschien, aber noch in demfelben Jahre fturzte Radir den schwachen herrscher Tamasp, für den er schon bis jest thatsächlich regiert hatte, und erhob deffen Sohn Abbas III., einen

Anaben von fechs Monaten. Siegreich eroberte er barauf die verlorenen Provinzen bis Tiflis und Kars zurud und ließ sich im Juli 1736, als Abbas ftarb, in großer Heeresversammlung an der Mündung des Rur zum erblichen Schah von Persien



190. Schah Nadir von Persien. Nach einem gleichzeitigen originalen Borbilde gestochen von J. J. Haib.

ausrufen. Damit war die zweihundertjährige Herrschaft des Hauses Sofi zu Ende (s. Bd. VI, S. 457). Nadir Schah, der Sprößling eines tatarischen Hirtenstammes (1736—47), machte sich bald gefürchtet als Eroberer bis nach Indien hin, wo im Jahre 1739 Delhi, die Hauptstadt des "Großmogul", mit unermeßlichen Schäßen in seine Hände siel (s. unten). Damals nahm er Kabul, Kandahar und alle Länder bis zum Indus in Besiß, während er auf der andern Seite Ufghanistan unterwarf. Freilich war das alles von kurzer Dauer, denn als er 1747 auf einem Feldzuge in Chorasan ermordet worden war, erhob sich Uhmed Abdallah zum selbständigen Herrn von Ufghanistan.

Der ruffischtürkische Krieg. Die Verwickelungen im fernen Often lockten die Russen zu einem neuen Angriffstriege gegen die Türkei, dessen Preis die Wiedereroberung Asows und die Züchtigung, am liebsten die Unterwerfung der unter türkischer Hoheit stehenden Krimtataren sein sollte. Noch immer nämlich streisten Schwärme derselben und der benachbarten Nogajer nach Südrußland hinein, und der französische Gesandte in Konstantinopel, Villeneuve, unterstützt von dem abenteuerlichen Marquis von Bonneval, der als Ahmed Paschaeine Umgestaltung des osmanischen Heer- und Staatswesens nach abendländischem Muster erstrebte, that das möglichste, um die Türkei zum Kriege gegen Rußland zu treiben, damit dies abgehalten werde, in den Polnischen Successionskrieg wirksam einzugreisen. Endlich gelang es ihm, den gemäßigten Großwesir Ali durch den kriegerisch gesinnten Alttürken Fsmail zu verdrängen (Juli 1735) und damit die Kriegspartei ans Ruder zu bringen.

Rugland kam indes dem Angriff zuvor. Schon im Oftober 1735 feste Münnich, Die Seele aller dieser Unternehmungen, seine Beerscharen gegen den Suden in Bewegung, und nur Mangel und die ungewöhnliche Ralte, benen über 9000 Mann jum Opfer fielen, hinderten ihn am weiteren Vormarsch; im April 1736 erfolgte die amtliche Ariegserklärung, und nun bewährte fich das ruffische Beer, jum großen Teil von Deutschen geleitet, vortrefflich. Bahrend Lasen Afow angriff und nahm (1. Juli), erftürmte Munnich nach nur einwöchentlicher Belagerung das feste Perekop, den Schlüffel der Arim (Mai), und drang dann verheerend bis zur hauptstadt der halbinsel, Battschiferaj, bor (28. Juni). Die großen Verluste seines Beeres durch anstedende Krankbeiten (30 000 Mann) nötigten ihn allerdings im August wieder zur Räumung der Halbinfel, aber im Jahre 1737 führte er 70 000 Mann gegen Otichakow und nahm es im Juli. Das Jahr 1738 verging in erfolglosen Zugen einerseits in die Rrim, anderseits gegen ben Bug; dagegen überschritten im Jahre 1739 60000 Ruffen pon Riem aus den Bug und Dnieftr und erfochten am 28. Auguft bei Stamutichane einen glänzenden Sieg über die Turken. 3wei Tage fpater nahmen fie Choczim, fie überschritten den Pruth, besetzten Sassy und ließen ihre leichten Reiter bis an die Donau schweifen.

Österreichisch= türkischer Krieg. Wenn tropdem kein entsprechender Friedensschluß diese Erfolge krönte, so trug daran die gleichzeitige ungeschickte und unglückliche Kriegführung der Österreicher die Hauptschuld. Wie die Dinge standen, wäre es überhaupt besser gewesen, Österreich hätte einen solchen Krieg ganz vermieden. Denn die gesamte kaiserliche Armee zählte damals nur etwa 98 000 Mann, von denen auf Ungaru gegen 40 000 Mann kamen; die Ausrüstung war infolge der schlechten Finanzlage ungenügend, der Justand der Festungen geradezu kläglich, und seit Eugens Tode verfügte die Monarchie nicht einmal über einen hervorragenden Feldherrn. Tropdem begann man den Krieg, zunächst gemäß des Bündnisses mit Rußland vom Jahre 1726, das von Petersburg her in Erinnerung gebracht wurde, aber auch in der Hossfnung, Eugens Pläne nunmehr vollends verwirklichen zu können, und im Juli 1737 erging die Kriegserklärung.

Drei Armeekorps gingen ins Feld, in Serbien Franz Stephan von Lothringen mit Graf Friedrich Beinrich von Sedendorf, in Bosnien der Bring von Hilbburghaufen. in der Walachei Wallis. Anfangs gingen die Dinge nicht schlecht. Die Österreicher nahmen Nissa und belagerten Uschiga, die Serben und Albanesen erhoben fich. 20 000 Mann ftart, in Baffen gegen die Türken. Aber ber Grofiwesir brangte mit überlegenen Massen beran, ließ die Aufständischen an der Rolubara zusammenhauen. zwang die Öfterreicher zur Räumung von Riffa und zum Rudzuge nach Orfowa, bas er belagerte. Dies entsette im Sahre 1738 Ronigsegg burch ben Sieg bei Kornia (28. Juni), und auch bei Mehadia folug er die Türken (15. Juli); boch im August fiel Orsowa, Sildburghausen mußte Bosnien wiederräumen, und der Großwesir rudte, die Donau überschreitend, auf Temesvar los. Zum Glud für Österreich fand wenigstens Roseph Rakoczn, Franz' II. Sohn (gest. April 1735 in Rodofto), in Ungarn, wohin er mit türkischer Silfe kam, keinen Anhang, starb vielmehr icon im November 1737. Das nächfte Sahr brachte die vollständigfte Riederlage. Der neue Oberbefehlshaber, Feldmarichall Ballis, weder besonders tüchtig noch eifrig. fand alles verliedert. Bei Kroczka (unweit Belgrad) geschlagen (23. Juli 1739), verlor er vollends den Ropf, wich über die Donau zurud, wagte nicht einmal für das icon belagerte, von Schmettau noch tapfer verteidigte Belgrad etwas, sondern ließ den Grafen Neipperg ins Lager des Großwesirs geben und um den Frieden unterhandeln. Übereilt willigte dieser in die Abtretung aller Länder fühlich der Dongu und der kleinen Balachei, die Eugens ruhmvolle Siege im Sahre 1718 gewonnen. gab also die Möglichkeit, die öfterreichische Macht bis zur Donaumundung vorzuschieben, auf, und zwar für immer. Rur der Banat blieb bei Ofterreich (18. Sept. 1739). Daß Wallis auf dem Spielberg, Neipperg in Graz ihre Unfähigkeit und Übereilung mit Festungshaft bugten, anderte nichts an dem schimpflichen Ergebnis. Auch Rukland mußte nun jum bitteren Schmerze Munnichs in feinem Friedensichluffe mit ben Türken bie Grengen von 1711 wiederherstellen, nur Afow blieb den Ruffen (Dezember 1739). Immerhin durften diese auf ihre militärischen Leistungen mit Genuathuung gurudbliden, während für Öfterreich nichts blieb als die Schmach und die tiefe Erschütterung feines friegerischen Rufs.

Besonders verhängnisvoll wurde dies für die Verhältnisse auf der Balkanhalbinsel. Die Hoffnung der Serben, unter österreichischem Zepter ein menschenwürdiges Dasein zu sinden, war vernichtet; schwerer als vorher lastete jetzt auf ihnen das türkische Joch. Noch während des letzten Krieges hatten der serbische Patriarch von Ipek und der bulgarische Metropolit von Ochrida (s. Bd. VI, S. 727) den kaiserlichen Generalen den Bunsch ausgedrückt, weltliche Herren ihrer ausgedehnten Sprengel zu werden und dem Heiligen römischen Keiche beizutreten. Wäre das geschehen und hätten die Österreicher Serbien behauptet, so wäre Österreich zur herrschenden Macht auf der nördlichen Balkanhalbinsel geworden, und ein unermeßliches Feld hätte sich der deutschen Kultur dort geöffnet. Jetzt waren alle diese großartigen Aussichten verspielt. Denn die christliche Kajah wandte sich jetzt mehr und mehr von Österreich ab und begann ihre Hoffnungen auf Kußland zu setzen.

Folgen des Krieges.



191. Das knrfürstliche Schloft jn Cölln an der Spree im Sahre 1690. Nach einer Zeichnung von Johann Stridbed in der Königl. Bibliothel zu Berlin.

## Peutsche Bustände seit dem Preißigjährigen Kriege. Die deutschen Staaten um die Wende der 17. und 18. Jahrhundertr.

Milgemeines.

nmitten der gewaltigen Umwälzungen ringsum, bei dem Zerfalle des spanischen und des schwedischen Reichs, dem Rudgange der französischen und der türkischen Macht, dem Aufsteigen Englands zur leitenden Groß= macht des Westens, dem Eindringen Rußlands in die europäische Staaten= welt von Diten ber, hatten fich die beutschen Staaten nicht nur mit geringen Ginbugen behauptet, sondern auch ihre Stellung durch die Erwerbung der meisten sestländischen schwedischen Gebiete und des türkischen Ungarn erweitert und sich der furchtbaren Preffung von Norden, Often und Beften ber einigermaßen entzogen. Und dies alles war geschehen trot der Unbrauchbarkeit der Reichsverfassung, weil die größeren weltlichen Einzelftaaten, allerdings in fehr verschiedener und ungleichmäßiger Beije, nach den aus Frankreich herüberdringenden Ideen die fürstliche Gewalt verstärkten und die Volkswirtschaft nach den Anschauungen des Merkantilismus planmäßig pflegten. Um vollständigften drang ber fürstlich-absolute Staatsgedanke in Brandenburg-Preußen durch, das dadurch trop seines noch nicht bedeutenden Umfanges eine innere Überlegenheit über alle seine Nachbarn gewann. Neben ihm errang im Norden das welfische Saus gegen Ende des 17. Jahrhunderts durch die Bereinigung seiner meisten Gebiete in einer Sand die bedeutenoste Stellung, mahrend Rursachsen gwar durch die Berbindung mit Bolen in die große europäische Bolitik hineingezogen wurde, aber in Deutschland an Geltung eber verlor als gewann. In Sud- und Weftdeutschland nahm das Haus Wittelsbach im Besitz von Bayern, der Pfalz und Julich-Berg, wozu sich gewöhnlich noch die Herrschaft über bas Erzstift Röln und andre Bistumer

gesellte, bei weitem den ersten Rang ein und strebte mit Erfolg ebenfalls nach einem Unteile an der großen Politik, mahrend Burttemberg, Beffen und Baden noch wenig zu bedeuten hatten. In allen diesen Staaten wurde indes die Staatseinheit keineswegs in bem ftrengen und folgerichtigen Sinne durchgeführt wie in Breugen, und die Mitwirkung der Stände blieb eine weit ausgebehntere als dort; in einzelnen Gebieten. wie in Medlenburg und Bürttemberg, erhielt sich sogar der ständisch-territoriale Staat bes 16. Jahrhunderts ungeschmälert. Diefen noch mehr ständischen als monarchischen Charafter bewahrte auch Ofterreich, obwohl es jest vor die ungeheure Aufgabe gestellt war, zahlreiche fremdartige Erwerbungen mit den alten Erblanden des habsburgischen Hauses einigermaßen in eine innere Verbindung zu seten.

In den innerpolitischen Zuständen treten gewisse gemeinsame Eigentümlichkeiten Die fürstiche allenthalben hervor. Die fürftliche Gewalt wurde, mochte fie noch von Ständen eingeengt werden oder nicht, in dem von ihr beherrschten Umtreise überall despotisch und willfürlich, als eine gang persönliche Macht, geübt; nur das größere oder geringere Maß von Pflichtbewußtsein oder Wohlwollen bei den einzelnen fürstlichen Herren machte hier einen Unterschied.

Das neue Beamtentum.

Das neue Beamtentum, das mit dem neuen Fürstentum heraufkam und sich immer weiter vermehrte, war von dem heutigen noch sehr verschieden. hatte es noch viele Eigentümlichkeiten des Soldnerwesens an sich. Nach der Landes= angehörigkeit der Beamten wurde im gangen wenig gefragt; für die höheren Stellungen hatte meist der Adel den Borzug, eine fachgemäße Borbildung bestand gar nicht (außer für richterliche Beamte), wurde auch gar nicht vorausgesetzt, und der Beamte gehörte nicht eigentlich dem Lande an, sondern er war der "Bediente des Fürsten". Daher war der Übergang in einen andern Dienst fehr häufig. Un den Fürsten aber band ben Beamten nur ein perfonliches Kontraktverhaltnis, das febr häufig von dem Bewerber durch direkten oder indirekten Rauf begründet murde und ihm zwar bestimmte Unsprüche auf Wehalt und bergl. ficherte, aber ber Stellung fehr geringe Festigkeit verlieh. Bar ber Beamte nicht mehr nötig, fo wurde er einfach entlassen, oft auch bloß deshalb, weil er den Unwillen seines Brotherrn erregt hatte; von gesetlich geordneter Benfion oder gar von Berforgung der Witwen und Baifen war gar teine Rebe. Ebensowenig gab es in der Regel ein geordnetes Auffteigen; der Bille des Fürsten konnte da Gunftlinge, unter Umständen Lakaien und Bagen, bis zu den höchsten Staffeln beforbern. Die Befoldungen waren bei ben hoben Umtern unverhältnismäßig hoch, bei den andern im ganzen zu niedrig und bestanden nicht nur aus unmittelbaren Geldzahlungen, sondern auch aus Sportelu und Naturalbezügen, ließen sich also schwer überwachen. Selten wurden sie regelmäßig geleistet, Rudftande waren vielmehr an der Tagesordnung. Daß unter solchen Umftänden rechtmäßiger und unrechtmäßiger Nebenverdienst unbedenklich gesucht wurde, war gang selbstwerständlich, und sogar hohen Beamten galt es nicht für anftößig, Geschenke selbst von fremden Regierungen anzunehmen. Es bedurfte der gangen Energie Friedrich Wilhelms I., um in Preußen die schwerften dieser Übelstände zu beseitigen und ein wirklich pflichttreues Beamtentum zu erziehen, das denn nun freilich in seiner Art ziemlich einzig daftand.

Eine Berwaltung, die in solchen Sänden lag, konnte weder punktlich noch gewiffenhaft fein und war es auch nicht. Charafterlofe Unterwürfigkeit nach oben, Willfür und Brutalität nach unten waren ganz gewöhnlich.

Die Rechtspflege galt noch keineswegs als ein Vorrecht der landesfürstlichen Gewalt, fondern in ausgedehnter Beife als ein Bubehör des Großgrundbesiges, lag aber jest überwiegend in den Sanden römisch gebildeter Juriften. Freilich wurde fie nicht nur durch maugelhafte Rompetenzabgrenzung zwischen den einzelnen kaiserlichen,

Rechtspflege.

landesfürstlichen, städtischen und patrimonialen Gerichten gehemmt, sondern auch durch Willfür geradezu gestört, da eine strenge Trennung zwischen Berwaltungs- und Juftizbehörden gar nicht bestand und wenige Fürsten auf Rabinettsjuftig verzichteten. Der Mächtige behielt auch in Deutschland gewöhnlich recht, der Unbemittelte hatte wenig Aussicht dazu. Das burgerliche Recht beruhte der hauptsache nach auf romischen Rechtsgrundfäten, allerdings mit ftarfer Beimischung beutsch-rechtlicher Bestandteile, war daher landschaftlich und örtlich sehr verschieden und wurde fortwährend durch besondere obrigkeitliche Berordnungen ergänzt und verändert, häufig ohne Mitwirkung ber Stände fraft des landesherrlichen Gefetgebungsrechts. Bon gufammenfaffenden Gefegbüchern (Rodifikationen), wie sie das 16. Jahrhundert gekannt hatte (f. Bd. VI, S. 86), ift im 17. Jahrhundert und in der ersten Balfte bes 18. fast gar nicht die Rede. Die Strafrechtspflege aber, die überall noch auf der Carolina Karls V. von 1532 beruhte (f. Bb. VI, S. 65), war von einer für uns unerträglichen Grausamkeit. Fast das einzige, jedenfalls das wichtigste Beweismittel war die Folter, da nach der damaligen Rechtsanschauung das Geständnis des Angeklagten zur Berurteilung unentbehrlich war. Allerdings wurde die Folter nur angewandt, wenn auch nach modernem Strafrecht der Indizienbeweis ludenlos ware und ohne Geftandnis zur Berurteilung führen würde; aber man war damit schnell bei der Hand und erzielte auch gewöhnlich fehr schnell das gewünschte Ergebnis, nämlich das Geständnis. Zu wie viel Juftizmorden das geführt haben muß, läßt sich mehr ahnen als beweisen. Bon einer langen Untersuchungshaft war also gewöhnlich gar keine Rede, und dem Urteil folgte die Bollftredung auf dem Fuße. Gigentliche lange Freiheitsftrafen kannte man ursprünglich und noch lange Zeit nicht; auf geringere Bergehen ftand Auspeitschung, Branger und dergl., auf schwere Berbrechen gegen Gigentum und Leben durchweg der Tod, deffen Qualen je nach der Schwere des Berbrechens zu fteigern eine erfinderische Henkersphantasie sich jahrhundertelang abgemüht hat. Richt nur Enthaupten und Auffnüpfen, sondern auch Rädern, Bierteilen, Berbrennen, das find Strafen, die noch das gange 18. Jahrhundert hindurch verhängt und auch vollstreckt worden sind. Und zwar geschah dies stets mit der größtmöglichen Öffentlichkeit, denn man hulbigte uoch durchaus der Abichreckungstheorie, ohne dabei zu bedenken, daß jede hinrichtung zu einer Art von aufregendem Bolksfest wurde. Die Gefangniffe waren durchweg ichauerliche, luft- und lichtlose unterirdische Gewölbe, da sie ja gewöhnlich die Angeklagten nur für turze Zeit aufnahmen. Erft nach dem Dreißigjährigen Rriege wurden allenthalben sogenannte Zuchthäuser eingerichtet. Ursprünglich, wie ihr Name besagt, nur dazu bestimmt, in das verwilderte Bolk Zucht und Ordnung zu bringen, und daher von Bettlern, Landstreichern, Dirnen, unbotmäßigen Dienstboten, ungeratenen Rindern und dergl. bevölkert, wurden sie allmählich auch zur Bollstreckung der Freiheitsstrafen verwendet, die doch mehr und mehr die Leibes- und Todesstrafe ersetzen, und fogar als Untersuchungsgefängnisse benutt, als die Justiz gründlicher, aber auch langfamer wurde. Nichtsbeftoweniger sprach der Zuftand diefer Gefängniffe bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts meift aller Menschlichkeit Sohn. Rälte, Unreinlichkeit, elende Berpflegung, schwere Arbeit machten den dort Gingesperrten das Leben zur Hölle und richteten sie bei längerem Aufenthalte körperlich und geistig unfehlbar zu Grunde.

Das filrstliche Heerwesen.

Neben dem Beamtentum bildete die wichtigste Stütze fürstlicher Gewalt das stehende Heer. Die Aufstellung eines solchen galt lange ganz und gar als Privatsache des Fürsten, die Truppen waren Söldner, die im Auslande oder auch im Julande geworben wurden und den Kriegsdienst als ein Gewerbe betrachteten, wie jedes andre, indem sie "ihre Haut zu Markte trugen". Wie der Fürst sein Kriegsvolk



192. Öffentliche Anspeitschung vor dem Stockturme jn Danzig. Faksimile eines Kupferstiches aus dem Ende des 17. Jahrhunderts.

verwertete, wenn er es nicht zum Schutze des Landes brauchte, war seine Sache, und niemand fand etwas darin, wenn er es, um seinen Unterhalt zu erleichtern, an eine auswärtige Macht vermietete. Nicht leicht war es durchzusezen, daß die Landeseinwohner für den Unterhalt dieser Truppen Steuern zahlten; daß sie außerdem noch dafür Rekruten stellen sollten, wie dies zuerst in Preußen gesordert wurde, galt lange als eine unerhörte Zumutung. Das Berhältnis des Heeres zum Staate war also immer noch sehr locker; auch die Offiziere betrachteten sich lange nur durch einen Kontrakt gebunden und fanden in einem Wechsel des Kriegsherrn nichts Unstößiges. Es war etwas Reues, daß in Preußen der einheimische Adel militärisch wurde.

Der "Staat".

Der Fürst und sein Hof, Beamtentum und Heer, das war das, was man im 17. Jahrhundert und bis tief ins 18. hinein seinen "Status" (Staat) nannte. Die Masse des Bolks hatte daran keinen Anteil, sie sah mit Scheu und Abneigung auf diese neu aufsteigenden Formen und empfand zunächst mehr den Druck, den sie aussübten, als den großen Fortschritt, den sie vermittelten.

Brandenburg= Preußen unter ben beiben erften Rönigen. (1688-1740.)

Friedrich III. und Dandelmann.

Der Nachfolger des Großen Kurfürsten, Friedrich III. (1688-1713), hatte von dem Bater zwar den fürstlichen Stolz und einen hohen Begriff von der Burde des Staates, aber weder den scharfen Blid, noch den festen Willen geerbt. Giner seiner erften Schritte bewies das erstere: ber Bertrag von Potsdam (3. März 1693), durch den seine Stiefbruder auf die ihnen testamentarisch zugewiesenen Landesteile und Regierungsrechte gegen ansehnliche Sahreseinkunfte (Apanagen) verzichteten, und der leitende Minifter Friedrichs III., Eberhard von Dandelmann (geb. 1643), war unftreitig ein bedeutender Mann, der als früherer Erzieher des Kurfürsten auf ihn auch jest noch den größten Ginfluß übte und als Geheimer Staats- und Rriegsrat (seit 1688), Regierungspräfident von Reve (seit 1692) und als Oberpräsident des Beheimen Rates (feit 1695) die wichtigsten Geschäfte in ben Sänden hatte. Er lebte und webte in der Politit des Großen Rurfürsten, wollte dem Staate die gewonnene bedeutende Stellung in den europäischen Fragen sichern, den Anspruch auf die oranische Erbschaft nach Wilhelms III. Tode durchführen. Doch mehr noch als dadurch ließ fich Friedrich III. felbst durch das Streben nach der Königskrone bestimmen, zunächst im Gegenfat zu feinen Raten, die noch im Jahre 1698 die Erlangung derfelben für unmöglich erklärten. Gin Berricher von der Ratur des Großen Rurfürften hatte es vielleicht gewagt, geftutt auf sein siegreiches Heer, sich selbst die Krone aufs haupt zu setzen und dann abzuwarten, wer die Anerkennung verweigern werde; Friedrich III. meinte vor allem sich mit dem kaiferlichen Sofe verständigen zu muffen. Diefer Grundgedanke erklärt seine ganze unselbständige und unsichere auswärtige Politik. Daber gab er den Kreis Schwiebus an Österreich zuruck (Januar 1695), allerdings mit Vorbehalt seiner schlefischen Erbansprüche (f. Bb. VI, S. 714), er ließ seine tapferen Regimenter in Ungarn, am Rhein und in den Niederlanden fechten, aber trop aller Opfer brachte ihm der Friede von Ryswyk (1697) nicht nur keine Bergrößerung, sondern auch nicht einmal die Zahlung der rückständigen Hilfsgelber Spaniens und der Seemächte.

Dandel: manns Sturg. Es scheint, daß dieser Mißerfolg zum Sturze Danckelmanns viel mit beigetragen hat. Der eigentliche Grund lag allerdings vermutlich in dem Gegensatze des Ministers zu der Politik des aufstrebenden benachbarten Hannover, den ihm die Kurfürstin



A. Daniel

198. König Friedrich I. von Prengen. Nach einem Schwarzfunstblatte von B. Schend.

Sophie Charlotte, die Tochter Ernst Augusts (s. unten S. 287), nicht verzeihen konnte, und die herrische, schroffe Art des stolzen Mannes auch seinem Fürsten und noch mehr natürlich seinen Beamten gegenüber war nicht geeignet, die Mißstimmung zu entwaffnen. Um dem drohenden Sturme auszuweichen, erbat er seine Entlassung und erhielt sie auch zunächst in gnädiger Beise (im Dezember 1697); dann aber befahl Friedrich III. plöglich, ihn zu verhaften, und ließ ihn erst nach Spandau,



194. Eberhard von Danckelmann. (Zu S. 266.) Nach bem Semälbe von D. Richter gestochen von G. B. Busch

später nach Beit in strengen Gewahrsam bringen; sein Bermögen wurde mit Beschlag belegt. Obwohl nun die angestellte Untersuchung den Borwurf des Unterschleifs durchaus nicht begründen konnte, und auch Danckelmanns Brüder, sämtlich sehr tüchtige Beamte, in ihren Stellungen blieben, so hielt doch Friedrich III., vermutlich unter dem Einflusse seiner Gemahlin, die angeordneten Maßregeln aufrecht und ließ erst nach ihrem Tode (1707) eine gewisse Milderung eintreten.

Der Kron= traftat. An Danckelmanns Stelle trat einer seiner entschiedensten Gegner, der Oberstämmerer von Kolbe, Graf von Wartenberg, ein gewandter und schmiegsamer Hofmann, aber geistig unbedeutend und ohne gründliche Kenntnisse. Ihm war es lediglich

um eine glänzende Stellung zu thun; er leistete deshalb, um sich in ihr zu behaupten, der Prunkliebe des Kurfürsten den möglichsten Vorschub, die eigentliche Leitung der Geschäfte aber, namentlich der auswärtigen Politik, überließ er dem Kammersekretär Rüdiger von Flgen, einem klugen, bescheidenen Manne von größter Sachkenntnis. Da Flgen an den Traditionen des Großen Kurfürsten und Danckelmanns festhielt, so



195. Johann Rafimir von Rothe, Graf von Wartenberg. Rach einem gleicheitigen Rupferftiche von Wilf, be Breen.

Purvartenberg

trat auch kein Wechsel in der Haltung des Staates ein. Wohl aber wurde jetzt die Frage der Königskrone angesichts der Erwerbung der polnischen Krone durch Sachsen und der bevorstehenden Erhebung des Hanses Hannover auf den englischen Thron kräftiger in Angriff genommen, wie es den persönlichen Neigungen Friedrichs III. und der über die Bedeutung eines bloßen Reichslandes weit hinausgewachsenen Macht des Staates entsprach. Allerdings war der kaiserliche Hos dieser Kangerhöhung des

norddeutschen protestantischen Nebenbuhlers an sich ebensowenig günstig wie die katholischen Reichsfürsten überhaupt und insbesondere Rom, obwohl einige mit der Berliner Regierung in persönlicher Verbindung stehende Jesuiten den Plan eifrig förderten, weil sie daraus große Vorteile für ihre Kirche hofften; aber Österreich konnte die



196. Sophie Charlotte, Gemahlin König Friedrichs I. von Prenßen. Nach einem Kupferstiche von Blesendorf.

Mithe March

preußische Waffenhilse für die Erwerbung der spanischen Erbschaft nicht entbehren, und so gelang nach langwierigen, kostspieligen Berhandlungen am 16. November 1700 der Abschluß des "Krontraktates". Nicht als Kurfürst von Brandenburg, dem als Reichsland die mit der Königswürde verbundene Souveränität nicht zukam, sondern als souveräner Herzog in Preußen sollte Friedrich die Königskrone erhalten, dafür

aber versprach er, 8000 Mann über seine Reichspflicht hinaus (im ganzen etwa 14000 Mann) gegen Frankreich zu ftellen, bei allen folgenden Raiserwahlen den habsburgern den Borzug zu geben und in allen wichtigen Fragen auf dem Reichstage mit Ofterreich zu stimmen, soweit die Interessen des Staates es gestatteten b. h. alfo auf jede Selbständigkeit seiner auswärtigen Politik zu verzichten.



197. Rönigskrönung Friedrichs I. von Preugen ju Königsberg am 18. Sanuar 1701. Rach "Der Röniglich-Preußischen Erönung hochseherliche Solemnitäten in zwanzig Rupfferplatten vorgestellet durch Johann Georg Wolffgang". Berlin 1712.

Aber die Königskrone nahm er in stolzer Unabhängigkeit von jeder geiftlichen Gewalt. Die Krönung Im Dezember 1700 brach der Hof in 300 Raroffen nach Rönigsberg auf; hier vollzog Friedrich mit größter Pracht am 18. Januar 1701 felbft die Rrönung als "Rönig in Preußen" im Audienzsaale des Schloffes und fronte dann feine Gemahlin; im Dome fand nur die Salbung des Königspaares durch einige Geiftliche ftatt. Einen Tag zuvor hatte der König den Orden vom Schwarzen (preußischen) Adler gestiftet. Erst am 6. Mai hielt das Rönigspaar seinen feierlichen Ginzug in Berlin durch das Georgenthor und die Georgenstraße, die seitdem Ronigsthor und Ronigsstraße heißen, über die Lange Brude und den Schlofplat nach dem Schloffe. Unbeachtet blieben die Bermahrungen, die der Deutsche Orden dagegen einlegte, der sein altes Eigentumsrecht an Preußen noch nicht vergessen hatte, ebenso wie der Brotest Roms, das aus gleichem Grunde nicht nur die Anerkennung der Ronigs=

krone verweigerte, sondern auch die katholischen Staaten zu gleicher Verwahrung aufforderte (16. April 1701), und bis zum Jahre 1786 in seinem Staatskalender nur einen "Markgrafen von Brandenburg" kannte. Diese Proteste sowie die Schwierigskeiten der Erwerbung beweisen am besten, daß es sich dabei keineswegs nur um eine einfache Titulatur handelte. Gab die Königskrone dem jungen Staate den seiner Bedeutung zukommenden Kang in der europäischen Welt, so seuerte sie noch mehr die Nachfolger Friedrichs III. an, dem stolzen Kamen einen volleren Inhalt zu geben, die selbständige Macht, welche er bezeichnete, auch wirklich zu erwerben.



198. Einzug König Friedrichs I. in Berlin. Rach einem gleichzeitigen Kupferstiche.

Auswärtige Beziehungen. Zunächst geschah in dieser Richtung freilich wenig. Preußische Truppen sochten ruhmvoll im Spanischen Erbfolgekriege, doch nirgends trat das preußische Heer als selbständige ausschlaggebende Streitmacht auf, und an der politischen Leitung des großen Rampses gewann Friedrich I. keinen Anteil. Dem entsprachen auch die dürstigen Erfolge seiner auswärtigen Politik. Sogar die Berwirklichung der hohenzollerischen Ansprüche auf die Erbschaft Wilhelms III. von Oranien begegnete erheblichen Schwierigkeiten. Im Widerspruche nämlich mit dem Testamente seines Großvaters Friedrich Heinrich vom Jahre 1644, nach dem dessen Bermögen und Besitzungen zunächst an seinen Sohn Wilhelm II. und dessen Nachkommen, falls diese Linie aber außsterbe, an die Tochter Luise Henriette, die nachmalige Gemahlin des Großen Kurfürsten (j. Bd. VI, S. 630) und Mutter Friedrichs I., übergehen sollten, hatte Wilhelm III. schon im Jahre 1695 seinen Better Johann Wilhelm Friso zum Erben eingesetzt.

Unbefümmert darum ergriff König Friedrich im Jahre 1702 von zweien der fraglichen Lanbschaften, ben Grafschaften Mors (am linken Rheinufer) und Lingen (an der mittleren Ems) Besith; mit letterer vereinigte er später die im Jahre 1707 von den streitenden Erben des Grafen Solms erkaufte Grafichaft Tedlenburg. Das kleine frangofifche Fürstentum Orange bagegen vertauschte er im Utrechter Frieden mit dem Oberquartier Geldern, eine wertvolle Erweiterung des flevischen Befites. Endlich gelang es auch noch im Jahre 1707, die von den Oraniern ftets erhobenen. aber niemals wirklich geltend gemachten Aufprüche auf Reufchatel und Balengin am Jura durchzuseten, worauf sie im Utrechter Frieden auch von Frankreich anerkannt wurden. Kleinere und zwar käufliche Erwerbungen in größerer Nachbarschaft des Sauptlandes waren die Schutherrlichkeit über Stift und Stadt Quedlinburg (1697) und das reiche Amt Petersberg bei Halle (1698), beibe von Kursachsen. Aber das waren doch nur kleine, zerstreute Gebiete, keine wirkliche Berftarkung des Staates.



199. Thronfiegel Bonig Friedrichs I. von Preufen. Rach einem Abdrud im Ronigl. Geb. Staatsarchiv ju Berlin.

Im Innern ist diese Regierung dagegen fruchtbarer gewesen. Die Verwaltungs- Verwaltung. ordnung bildete sie weiter aus im Sinne größerer Einheit und strengerer Abschließung nach außen. Die Kammersachen (die Domanen u. a.) wurden seit 1689 einem Hof= kammerkollegium anvertraut, das nur vorübergehend (1697 — 1711) sich in ein Generaldomänendirektorium verwandelte. Die Rreiskommiffare erhielten im Jahre 1701 allgemein den Titel "Landrat" und zu ihren bisherigen Obliegenheiten die ländliche Polizei, die Berwaltung der Kreiskaffe und die Sorge für die Hebung der Landestultur, also eine höchft einflußreiche vermittelnde Stellung zwischen den Anforderungen des Militärstaates und den Interessen des Landes. Beiter wurde das Generalfriegstommiffariat tollegialisch eingerichtet und von dem Oberkommando des Beeres gang unabhängig gemacht (1712). Befonders Bedeutsames gelang diefer Regierung auf dem Gebiete der Rechtspflege. Im Jahre 1701 erlangte fie die Ausdehnung des zunächst nur für die Rurmark als das eigentliche Kurland gultigen sogenannten Privilegium de non appellando der Golbenen Bulle von 1356 auf alle Gebiete und

damit die Unabhängigkeit vom Reichstammergerichte, die volle Gerichtshoheit. Dem entsprechend entstand 1703 das Oberappellationsgericht zu Colln a. d. Spree für alle Brovingen des Staates. Auch die Ziele der Bermaltung blieben dieselben wie unter dem Borganger. Das Beer wurde auf etwa 44 000 Mann gebracht und beffer ausgeruftet. Die Accife wurde auch auf Breugen ausgedehnt; für die Berwertung der Domanen entwarf der Rammerrat Luben von Bulffen den fuhnen Plan, fie, in fleinere Guter verteilt, in Erbpacht zu geben, ftatt wie bisher nur in Beitpacht, und auch die bäuerliche Unterthänigkeit aufzuheben. Mit der Durchführung des erften Gedankens begann er 1698; da aber die Sache biese haupteinnahme des Staates gu starten Schwankungen außsetzte und sich überhaupt nicht recht bewährte, weil man zu große Güterbestände in einer Sand jusammenfaßte, so tam man nach Wartenbergs Sturg 1711 wieder auf das frühere Suftem gurud. Außerordentliche Einnahmen lieferte eine allgemeine Ropffteuer (zuerft 1691). Auch für die Landeskultur geschah fehr Erhebliches durch Gerbeiziehung gahlreicher Einwanderer aus Frankreich, der Schweiz und der Pfalz, wie durch Forderung der Induftrie und des Sandels. Die Saale wurde von Halle abwärts 1694-97 durch Schleufen für größere Fahrzeuge schiffbar gemacht und an der Förderung des Elbhandels zu gunften Magdeburgs raftlos gearbeitet, bis die Regierung sich von der Erfolglosigkeit ihrer Bestrebungen überzeugen mußte und fie deshalb 1711 endlich einstellte. Dagegen geschah für die westafrikanischen Kolonien nichts Durchgreifendes, zum Teil mit Rücksicht auf die eifer= füchtigen Seemächte, mit denen Preußen gegen Frankreich im Bunde stand. So stiegen die Einnahmen auf 4 Millionen Thaler, und auch die Einwohnerzahl vermehrte sich trot der Kriege.

Kirche und Bilbung.

In den firchlichen Dingen hielt sich auch Friedrich I. an die bestehenden Bertrage. Der lange betriebene Blan freilich, alle Ratholiken feiner Lande unter einen von ihm zu ernennenden geiftlichen Bifar zu ftellen und somit von jeder auswärtigen geiftlichen Gewalt loszumachen, scheiterte daran, daß Rom den darin liegenden Unspruch des protestantischen Königs auf landesbischöfliche Rechte über Katholiken nicht anerkennen konnte. Ebenso blieb der Lieblingsgedanke des Rönigs an eine Union aller driftlichen Rirchen notwendigerweise ein Traum. Aber er entsprach dem lebhaften Intereffe, das damals die feingebildeten Rreife des hofes, bor allem die geistvolle Königin Sophie Charlotte einer freieren Geistesbildung widmeten. Zum erstenmal bereitete dieser ebenso prachtliebende und verschwenderische, wie geiftig belebte Sof der Biffenschaft und Runft in Preugen eine wurdige Beimftatte. Noch als Rurfürst stiftete Friedrich 1697 die Universität Salle als die Pflanzschule einer neuen Theologie, Philosophie und Rechtswiffenschaft, später auf die Anregung des großen Leibnig in Berlin die "tonigliche Sogietat ber Wiffenschaften" (Atademie), und in einer Reihe prächtiger Bauten drudte damals der geniale Schlüter der preußischen Sauptstadt ihren unterscheidenden Stempel auf (f. unten).

Nachdem Friedrich noch die Geburt eines nach ihm benannten Enkels erlebt hatte (24. Januar 1712), der die Zukunft des Herrscherhauses sicherte, verschied er am 25. Februar 1713. Seine Gemahlin war ihm bereits am 1. Februar 1705 in den Tod vorangegangen.

Friedrich Wilhelm I.

Die Regierung Friedrichs I. hatte dem preußischen Staate einen ehrenvollen Anteil an der deutschen Kulturarbeit gegeben, aber sie hatte auch das mühsam erreichte Gleichgewicht in den Finanzen gänzlich zerstört und nach außen hin die selbständige Haltung des Großen Kurfürsten nicht zu behaupten verwocht. Es that wirklich not, daß ein Regent andern Gepräges andre Bahnen einschlug. Das war Friedrich Wilhelm I. (1713—40).



Askefre,

200. Eriedrich Wilhelm I., Stönig von Prenfen. Rach bem Gemalbe von Besne im Rönigl. Schloffe zu Berlin.

Friedrich Wilhelms I. Jugend. Geboren am 15. August 1688 hatte er von seinen Eltern weder den Charakter, noch die körperliche Ühnlichkeit geerbt. Der merkwürdig energische Gesichtsausdruck des ungewöhnlich träftigen Knaben verriet einen Geist, der fremder Einwirkung sich frühzeitig verschloß und nur seinem Willen solgte. Das ersuhr schon seine erste Erzieherin, Frau von Kocoules; aber auch Graf Alexander von Dohna, dem die Eltern den Knaben im Jahre 1695 anvertrauten, hat auf seine Charakterbildung keinen sonderlichen Einsuk geübt. Am Französischen und Lateinschen sand er wenig Geschmack, soviel sich auch die geistvolle, seingebildete Mutter darum bemühte; um so schärfer traten nach dem Borbilde des ähnlich gearteten, aber um zwöls Jahre älteren Fürsten Leopold von Anhalt-Dessaudie des Achtlich gearteten, aber um zwöls Jahre Sparsamkeit hervor, sür die er am Hose seines Vaters kein Vorbild sand. Doch errichtete ihm der König zwei Kadettenkompanien, und sür diese verwandte der Prinz das meiste seiner kleinen Einnahmen, über die er mit peinlichster Sorgsalt Buch und Kechnung sührte. Von Eleganz und Gewandtheit des Venehmens blieb er zum Kummer der Mutter weit entsernt. Schließlich sügte sie sich doch seiner entschiedenen Neigung; statt daß man ihn die übliche "Kavaclierskour" an die west- und südeuropäischen Höse hätte machen lassen, sandte man ihn im Jahre 1704 nach Holland, das schon für seinen Großvater zur Hochschule des Regentenberuses geworden



201. Eine Abendgesellschaft König Friedrich Wilhelms I., das sogenannte "Tabakskolleginm". Rach einem gleichzeitigen Gemalbe im Hohenzollernmuseum zu Berlin.

war. Nach seiner Rücktehr vermählte er sich noch sehr jung mit Sophie Dorothee von Hannover, der Tochter Georgs I. (November 1706). Sie hat ihm vierzehn Kinder geschenkt; aber obwohl er ihr, eine Ausnahme unter seinen Standesgenossen, die Treue unverbrüchlich hielt, so entstand doch zwischen seinem rauhen, harten Wesen und dem seinssinnigen seiner Gemahlin kein recht inniges Verhältnis. Er wurde allmählich, namentlich als König, ein Hausdichen und verscheuchte aus seinem häuslichen Leben wenn nicht die Liebe, so doch das Kongen und die unbefangene Freude. Bon dem seeren Treiben des Hoses hielt er sich als Kronprinz ziemlich sern, dafür hatte er nur derben Spott; um so lieber machte er im Jahre 1709 den Feldzug in den Niederlanden mit und wohnte damals im Gesolge Marlsoroughs, den er lebhast bewunderte, der surchtbaren Schlacht bei Malplaquet bei. Der Tod seines Vaters berief ihn wenige Jahre später auf den preußischen Thron (25. Februar 1713).

"Saget dem Fürsten von Anhalt", so schrieb damals der junge König in seinem ersten Briefe, "daß ich der Finanzminister und der Feldmarschall des Königs von Preußen bin, das wird den König von Preußen aufrecht erhalten." Die ganz persönsliche Regierung eines unumschränkten Fürsten kündigte sich in diesen Worten an. Ihm galt hössischer Prunk als leere Verschwendung, Wissenschaft und Kunst als Lugus; er haßte sie schon, weil sie sich noch fast immer in französischem Gewande zeigten,

benn er fühlte sich durch und durch als Deutscher und sprach an seinem Hofe und mit den Gesandten deutscher Staaten niemals anders als deutsch. Ein starkes, ichlagfertiges Beer ju ichaffen, die Steuerkraft feines Landes zu entwickeln, alle Sonderintereffen rudfichtslos zu beugen unter die eiferne Bucht seines Staates, Gehorsam zu erzwingen "fonder Raifonnieren", das waren seine Ziele. Rauh und hart, oft willfürlich und leidenschaftlich erschien sein Auftreten, aber er war ein ehrliches Gemut und von natürlicher Berzensgute, und über dem allem schwebte ein wahrhaft



202. General Friedrich Wilhelm von Grumbkow. Rach einem gleichzeitigen Rupferftiche.

fürstliches Pflichtgefühl und eine ebenso aufrichtige, biblisch = evangelische wie gegen Andersgläubige duldsame Frommigkeit. Unvergänglich hat er dem preußischen Staate seinen Charafter ausgeprägt.

Bie ein wohlhabender Landjunker, dem er in seiner Haltung auch am meisten Tagesleben glich — ein untersetzter stämmiger Gerr mit rundem Ropf und scharfen bellen Augen richtete er fich feinen Sof ein. Die meisten Sofbeamten seines Baters entließ er fofort und feste fie auf targe Benfionen, die Gehälter der beibehaltenen verminderte er, fo daß im ganzen nur 50 Personen seine Umgebung bildeten. Die kostbare Ausstattung der königlichen Schlöffer wurde zum Teil verkauft, um die Grundlage zu einem Staatsschape zu gewinnen, die Tafel auf fehr burgerlichem Fuße eingerichtet. Für Soffeste,

Schauspiele, Opern hatte er kein Geld, und was er baute, trug das Gepräge trodener Rüglichkeit. Baraden und Jagden allein brachten Abwechselung in dies prunklose, raube, ftreng geregelte Dafein, das von dem Leben andrer Bofe, jumal des fachfischen, grell abstach. Sonft galt ber Tag ben Geschäften, dem "Dienft", nur der Abend ber Erholung. Mit turzen Randbemerkungen in einer wahrhaft abenteuerlichen Rechtichreibung und einer fast unleferlichen Sandschrift gab der Ronig seine Entscheidung über die Eingaben, nach benen dann feine Minifter den Bescheid abfaßten; wichtige Sachen bearbeitete er felbst bis ins einzelnste. Auch wenn er ausritt oder ausfuhr, fah fein icharfer Blid alles, und wer ihm miffiel, hatte fich vor feinem Rohrstod gu hüten. Um liebsten suchte er bann gegen Abend das "Tabakskollegium" auf. In einem einfachen Zimmer, auf hölzernen Schemeln faß da um einen simplen Tisch eine fehr gewählte Gefellschaft - boch pflegte ber Ronig ben einzelnen ftets einzuladen wie Leopold von Deffau, ber General von Grumbkow und ber kaiferliche Gefandte von Sedendorf. Aus langen Thonpfeifen rauchten die Berren holländischen Tabat und tranken aus Steinkrugen schweres Bier. Sier ließ der König fich geben, wie unter gleichgestellten Genoffen, wobei freilich auch berbe, zuweilen fogar robe Scherze mit unterliefen, wie mit dem armen Gundling, dem verdienten Sofgeschichtschreiber, ber für Friedrich Wilhelm allerdings nur eine Urt von gelehrtem hofnarren abgab; boch wurden auch in zwanglofer Beife wichtige Geschäfte besprochen, fo daß es fremden Mächten wunfchenswert erschien, einen Bertreter in Dieser wunderlichen Bersammlung ju haben. In Wegfall tam fie nur, wenn der König etwa eine feiner häufigen Inspektionsreisen unternahm und Ortschaft um Ortschaft, Domane um Domane, Behörde um Behörde aufs genaueste prufte, wobei nichts ihm entging, keine Strapaze ihn abschrecte.

Die neue Berwaltungs= ordnung.

Rur diefer raftlosen, unermudlichen Arbeit war es möglich, die Ziele zu erreichen, die er fich gefett hatte. Durch ihn erhielt die preußische Bermaltung die Gestalt, die ihr im wefentlichen bis zu Steins Reformen (1807 ff.) geblieben und in ihren Grundlagen überhaupt nicht verändert worden ift. Die unmittelbare Umgebung des Königs bildete fein Geheimes Rabinett, unter ihm stand der Geheime Rat, der in mehrere Abteilungen gegliedert war (vgl. Bb. VI, S. 688). Die Finang- und Heeresverwaltung, die ihm wichtigften Zweige, standen junachft, soweit beibe miteinander zusammenhingen, noch unter zwei Behörden, dem Generalfinangdirektorium (hoftammerkollegium, f. S. 274) und dem Generalfriegstommiffariat, die beibe miteinander fortwährend im Streit lagen; erft nach langerer Erfahrung vereinigte der Ronig beide Behorden zu einer einzigen, dem Generaloberfinangfriegs- und Domanendirettorium (Generaldireftorium), das er am 19. Januar 1723 feierlich in sein Amt einwies, nachdem er eigenhändig eine ausführliche Dienstworfchrift entworfen hatte. Es zerfiel in fünf Abteilungen. Davon entsprach nur eins, das Juftigminifterium (für die Berwaltungsjuftig), einigermaßen einem modernen Staatsministerium, insofern als feine Wirtsamkeit in Diesem Jache fich auf ben gangen Staat erftrectte; Die vier übrigen waren Provinzialminifterien, und zwar waren die Geschäfte fo verteilt, daß die gefamte Berwaltung in allen ihren Zweigen in jeder Gruppe von Provinzen (Preußen, Pommern und der Neumark, Aurmark und Magdeburg, Aleve, Mark, Gelbern und Neufchatel, Salberstadt, Minden, Ravensberg, Lingen und Tedlenburg) einem "dirigierenden Minister" zustand und ihm daneben noch gewisse, den aangen Staat betreffende Ungelegenheiten überwiefen wurden, mahrend jest ein Berwaltungszweig für bas gange Staatsgebiet nur einem Minifter gufallt. Die einzelnen Abteilungen des Generaldirektoriums berieten zwar für fich, beschloffen aber nur in der Gesamtheit.

Rriegs= und

Der neuen Oberbehörde entsprechend vereinigte dann der Rönig die bisherigen Dberfriegskommiffariate und Amtskammern (f. Bb. VI, S. 688 f.) unter ihren "Rammerprafidenten" ju Rriegs- und Domanenkammern. Deren gab es damals neun (Rönigsberg, Gumbinnen, Stettin, Ruftrin, Berlin, Magdeburg, Rleve, Halberftadt, Minden). Ihnen unterstellt waren die auf Borschlag der Stände vom König aus biefen ernannten Landräte für das platte Land, die Steuerräte (Rriegskommiffare) für die Sandhabung der Polizei und Finanzverwaltung in den Städten, so daß gewöhnlich Die Städte zweier Landratskreise unter einem Steueramte ftanden, Die Departementsräte für die Domanen, die wieder in eine Reihe von "Umtern", d. i. königlichen Grundherrschaften, unter "Amtleuten" (Generalpächtern mit obrigkeitlichen Befugniffen) zerfielen. Jene königlichen Beamten waren zugleich außerordentliche Mitglieder ber Rriegsund Domanenkammer, unter ber fie ftanden, und vertraten ihre Begirke auf ben Areistagen. Damit war der Ausbau der landesfürstlichen Berwaltungsordnung vollendet, und in ihr arbeitete nach dem Borbilde des Königs ein ftreng-monarchisches Beamtentum, das fich, schon weil grundfählich tein Beamter in feiner Beimat angestellt wurde, überall, in Rleve und Rönigsberg, wie in Berlin und Stettin, als ein preußisches fühlte und bald an unbestechlicher Pflichttreue und punktlicher Genauigkeit damals nirgends seinesgleichen fand. Auch die verrottete Stadtver= waltung erfuhr die umbildende Rraft des Landesherrn. Er entriß fie der läffigen und eigennützigen Regierung ihrer durch Verwandtschaft und Interessen verbundener aristokratischer Sippen, indem er dem Steuerrate die Uberwachung der gesamten Stadtverwaltung übertrug und das Recht des Stadtrats, fich felbft zu erganzen, in ein bloßes Borschlagsrecht verwandelte, die Ernennungen aber sich selbst vor= behielt, mehrfach auch (so in Berlin) schon "Berordnete" aus der Bürgerschaft ihnen zur Beaufsichtigung an die Seite ftellte. Die Polizei übertrug er z. B. in Berlin im Jahre 1735 dem Magistrat in Gemeinschaft mit der Staatsbehörde. Erft durch diefe Reformen wurden Ordnungsfinn und Gemeingefühl in den Städten wieder gewectt.

Alle Einnahmen des Staates flossen in zwei gesonderte Raffen, die Kriegs- und Finangen. die Domänenkaffe. Deren Berwaltung wieder kontrollierte feit 1714 bis ins einzelne die General- (Dberkriegs- und Domanenrechen-) Rammer. Die Einnahmequellen blieben faft diefelben, wie unter dem Großen Rurfürsten, nur daß die Steuerverfaffung eine folgerichtigere Durchbildung erfuhr. Dem Salzmonopol floffen höhere Erträge zu durch das Berbot nichtpreußischen Salzes, den Böllen durch die Entwickelung des Gewerbes. Die Accife wurde auch in den westlichen Provinzen völlig durchgeführt, nach schwerem Rampfe auch in Rleve-Mark, deren blühendes ländliches Gewerbe sich schwer der damit verbundenen peinlichen Aufsicht unterwarf, die Kontribution in den Jahren 1715-18 auch auf Oftpreußen ausgedehnt, übrigens ohne Befragung der Stände, und auf Grund einer sorgfältigeren Einschätzung gerechter veranlagt. Der Abel blieb zwar für feine von ihm unmittelbar bewirtschafteten Güter von diefer Abgabe überall befreit, wurde aber zu direkten Steuern doch dadurch herangezogen, daß der König im Jahre 1717 die Geftellung der längst nicht mehr geforderten "Ritterpferde", d. h. ber alten, schweren Lehnsreiterei, gegen eine jährliche Geldleiftung von 17 bis 40 Thalern (je nach dem Bodenwerte) aufhob. In Berbindung damit fiel der mittelalterliche Lehnsverband, so daß die adligen Güter die Eigenschaft als Lehen verloren und zum freien Eigentum ihrer Befitzer wurden. Der Adel freilich, seit lange daran gewöhnt, die Vorrechte eines herrschenden Standes zu genießen, ohne die Pflichten eines folchen für den Staat zu übernehmen, die jene allein gerechtfertigt hatten,

widerstrebte hartnäckig biefer Besteuerung; ber magbeburgische erwirkte sogar vom taiferlichen Reichshofrat ein Detret zum Schute seiner Rechte und den Befehl zur Gewährung desselben an Kursachsen (1725), was den König tief erbitterte, aber zu nichts führte, da Öfterreichs Haltung sich bald anderte. Am längsten widerstrebten die oftpreußischen Stände dieser Steuer und der neuen Kontribution; ihrer frangösischen Eingabe, die mit der Versicherung schloß, das Land wurde durch diese Leistungen ruiniert, wurde im Jahre 1732 in Form einer Randbemerkung der berühmte Bescheid an teil: "Corios, tout le pays sera ruiné! Nihil kredo, aber das kredo, daß der Junker ihre Autorität Niposwollam (f. Bb. VI, S. 647) wird ruiniert werden", und einer andern Beschwerde sette ber König die noch berühmtere Antwort entgegen: "Ich komme zu meinem Zwed und stabiliere die Souverainité und sețe die Arone fest wie einen rocher von bronze." Bon allen Ginnahmequellen verhältnismäßig am ergiebigften erwiefen fich die ausgedehnten Domänen. Friedrich Bilhelm I. forgte planmäßig für ihre Bergrößerung, wieß 3. B. das Generaldirektorium an, im Magdeburgifchen alle zwei bis drei Jahre ein Gut im Berte von 100-150 000 Thalern anzukaufen und vermehrte die Bahl der "Umter", denen er hochherzig schon 1713 sogar die königlichen Privat-(Schatullen-) guter hinzufügte, auf 373, von denen ein volles Drittel, 125 (drei Biertel des Grundbesithes der Proving), allein auf die Proving Preußen fielen (f. Bd. VI, S. 687). Durch Berpachtung (auf feche oder zwölf Sahre), vortreffliche Bewirtschaftung und Aufhebung der Hörigkeit auf den Domanen brachte er fie in fo blübenden Buftand, daß fie 1739 zur gesamten Staatseinnahme (7 Millionen Thaler) fast bie Balfte beitrugen. Gleichzeitig erwuchs aus den Familien der Generalpächter ein wohlhabender ländlicher Mittelftand burgerlicher Abkunft, aus dem nachmals Rittergutsbesitzer, Beamte und Offiziere in großer Anzahl hervorgegangen find.

Grundfäpe der Bollewirt= icaftepolitit.

Doch dies war eben nur eine und nicht die großartigste Leiftung seiner Bolks. wirtschaftspolitik. Er regelte und leitete bie gange Arbeit seines Bolkes nach festen Gesichtspunkten, wies jeder Landschaft und jedem Stande bestimmte wirtschaft= liche Aufgaben zu. "Außer dem Landbau, dem Sauptgewerbe ber gesamten Monarchie, follten in der Rurmark und den westfälischen Provinzen die Manufakturen, in den Ruftenländern der Handel, im Magdeburgischen der Bergbau betrieben werden. Dem Abel gebührten allein der große Grundbesit und ein nahezu ausschließlicher Anspruch auf die Offiziersstellen, dem Bauernstande die ländliche Rleinwirtschaft und der Soldatendienst, den Stadtburgern Sandel und Gewerbe und dementsprechend hohe Steuerlast." Auf diese strenge wirtschaftliche Scheidung der Stände war auch das ganze Steuerinstem berechnet, bas fofort unhaltbar wurde, wenn jene fiel und beshalb auch von Friedrich II. durchaus beibehalten worden ift, und da weiter den einzelnen Provinzen bestimmte Erwerbezweige vorbehalten blieben, fo schlossen sie fich auch voneinander durch Schutzölle ab. Es bildete alfo der ganze Staat noch feine wirtschaftliche Gin= beit: eine folde ftellten nur die in sich zusammenhängenden Mittelprovinzen, etwa 1300 Quadratmeilen, dar.

Lands wirtschaft und innere Kolonisation. Reinen Nahrungszweig hat der König kräftiger gefördert als die Landwirtschaft. Noch behauptete in den mittleren Provinzen der ritterschaftliche Grundbesitz weitans das Übergewicht, da hier nach der Mitte des 18. Jahrhunderts z. B. in der Kurmark 1262 adlige Dörfer neben 652 königlichen und 52 städtischen in Pommern 1276 ritterschaftliche neben 625 königlichen und 159 städtischen standen, während im Magdeburgischen und in Ostpreußen der Domänenbesitz weit überwog. Sind doch in der Kurmark vom Dreißigjährigen Kriege bis 1749 fast 3000 Bauerngüter als ritterschaftlicher Besitz eingezogen worden. Ebenso gab es in den mittleren Provinzen freie

Zaksimise von Lönig Friedrich Wisselms I. eigenhändigem Entwurf der Instruktion für das General-Direktorium.

A STATE OF THE STA

Cranskription:

tuhlMeier soll auch in der zulehte ordre sehen, das ich sie es versicherte vor Wott, das diese Neue versassiung alleine von unt sehue, und ich es selber ausgesehet hette und keine intrige darunter wehre, nur ich mein beste, der Lender und seutte und besessigung der armse und kron, den sich persusdieret wehre, das durch diese combinacion es sestgesehet werde, woserne sie mostene treue und ungrowsjen den strand zugleich ziehen tuhllMeier soll dieses recht schwin aussiehen.

Anopemis perhes bun lichen Reichebefrat ein Tetret zum Schule teiner Reibte und den Veral werderung berieben an Nariabien (1725), best den Nonig tiet erhitteite, aber zu nicht siedere, da Sterreiche gewann fin bald anderte Ann läugten midertrebten de oftwertriffichen Stände dere Sie er nuo der neuen Kontelbutten: ihrer granzeiten Gingabe, die mit der Lassachen die einen kalofi, das Cand wurde durch biefe Auftungen nichten wurde im Jahre 1732 in Form einer Nandbutwertung der Lassache Besche in gener ihren gestellt in Form einer Nandbutwertung der Lassachen Besche der Funker ihr Anthorität, Neuenwallum J. Bb. VI, S. 847: mird entrete andere Beschwerde seine und flabiliere die Souwasaunite und sehe der konig die einen rooken weinem Awed und flabiliere die Souwasaunite und sehe die kerone sein wie einen rooken von deren. Gen allen Einnahmequellen vervällindungsta am ergiedigsten erwieten sind die ausgebehnten Domänen. Friedrich Wilhelm I. sorgte planmistig für ihre Angardierung, wies "B. das Generaldierstreiten au, im Ragbebrugtsten alle zuer bie

Faksimise von König Friedrich Wilhelms I. eigenhändigem Entwurf der Instruktion für das General-Direktorium.

(Schlußzeilen.)

Transskription:

Grundfätet Volkswirt ichaftspoliti

tuhlMeier soll auch in der zulette ordre setzen, das ich sie es versicherte vor Gott, das diese Neue versassung alleine von mir kehme, und ich es selber ausgesetzet hette und keine intrige darunter wehre, nur ich mein beste, der Lender und leutte und besestigung der armée und kron, den ich persuadieret wehre, das durch diese combinacion es sestgestet werde, woserne sie wolten treue und unserdrossen den stranck zugleich ziehen tuhllMeier soll dieses recht schön aussetzen.

Auf diese ftwoge wirtschaftliche Scheidung der Stande war aus das gange Stonet spiece berechnet, bas solven unhaltbar wurde, wonn jene fiel und beschalb nich vo Friedelch Li duckhalten wurden ist, und da weiter den einzelnen Annthre volltmum Erwerdszweige vorbehalten blieben, iv ichlossen sie sich auch voneine de durch and dene abs der gange Staat noch teine wirtschaftlich und den sie in bet gange Staat noch teine wirtschaftlich und den sie gestellen der gange Staat noch teine wirtschaftlich und den sie bei bei bei bei den der gange Staat noch teine wirtschaftlich und den gange den Wittelprovingen, war der Guntammenhäugenden Wittelprovingen, war

Lands wirtschaft und innere Kolonisation.

ift. Noch is motele in den milleren Problegen der ritterschaftliche Grundbellians des Abergenicht, da hier und der Mille den 18. Jahrhunderte z. B. er de mark 1202 golige Tarier neben 662 königlichen und 62 fährlichen im Berna o ritterschaftliche neben 625 königlichen und 120 navisichen handen, wahren geschurglichen und in Oftperaften der Zomanenboso well Abernag. Line eine Durmart nom Dreiftigjöhrigen deuege die 1740 jaft 2000 Baueriglier ein eine eine eine eine eine milleren gelehren.

tifle Mois prece priss ni gen Sh Sugn ongre fulgen gob inflired skreg inforten An Solanove a Gingon Moule of Justing allines who were Passion and into gallow viet of you faith took in Knimin intoring I'm agricultur Anhow mor rif rumi Gregor Bres 1800 14 Senden vend Instan in Jufufighny ver annel vans Japon Im n'y Schladring Langer get Implishings combination to that in Super proper age formen prishelten Amalland sindendraffe Am fromt Sitzelnij Snifen hehle ollevengall bright wants a frankuffanfu

Jakfmile von König Kriedrich Wilhelms I. eigenhändigem Entwurf der Instruktion für das General-Direktorium. (Schluftzeilen.)

(Kgl. geh. Staatsarchiv zu Bertin.)

286

Bauern im vollen Sinne des Bortes überhaupt nicht; nur in Oftpreußen bildeten fie etwa den fünften Teil aller Bauern (10000 gegen 40000), und in den rheinischwestfälischen Landen war die Sprigkeit wenigstens sehr mild. Doch Friedrich Wilhelm I. begriff die segensreiche Bedeutung eines freien Bauernstandes und sprach es schon im Jahre 1719 aus, "was es für eine edle Sache fei, wenn die Unterthanen ftatt der Leibeigenschaft sich der Freiheit rühmen." Freilich vermochte er sie nur anzubahnen. Eben in jenem Jahre hob er die Borigkeit der Domanenbauern auf, im Jahre 1738 verbot ein strenges Mandat den Gutsherren das "barbarische Prügeln" ihrer Unterthanen bei schwerer Strafe, ein andres im Jahre 1739 untersagte die Austreibung berfelben aus ihren "Stellen" (bas "Bauernlegen", das damals den Bauernstand in Medlenburg und Schwedisch-Pommern vernichtete) ohne gesetlichen und rechtlichen Grund. Gang unmittelbar wirkten seine planvollen bäuerlichen Rolonisationen in ben bermufteten Oftprobingen, namentlich in Bommern, der Reumart und Oftpreugen, das 1709-10 auch noch eine Best verheert hatte. Die berüchtigte Moorlandschaft bes Rhin- und havelluchs verwandelte er durch großartige Entwässerungsanlagen binnen sieben Sahren in fruchtbares Land. Indem er dann dirette Unterftutungen burch Gelb und Saatgetreide, Steuerfreiheit für die ersten Jahre, Freiheit vom Beeresdienste und meift auch die sehr gunftige Stellung von Erbzinsbauern gewährte, und die Unsiedler nach ihren landsmannschaftlichen Berbanden meist in geschlossenen Dörfern auf den Domanen oder auf herrenlosem wüsten Lande anfiedelte, zog er in den Jahren 1721—1728 etwa 20000 Familien nach Preußen, in die Umgegend von Berlin auch huffitische Böhmen.

Benige Jahre später erfolgte die Masseneinwanderung der protestantischen Salzburger. Das schöne Alpenland sah damals ein lettes trauriges Beispiel des firchlichen Fanatismus auf deutschem Boden. Entschlossen, nur Katholiken in seinem Gebiete zu dulden, rief der damalige Erzbischof Leopold Anton, Freiherr von Firmian (feit 1727) Jesuiten ins Land, zwang die nach Taufenden zählenden evangelischen Unterthanen zum katholischen Gottesdienst, erklärte endlich, als diese dagegen Beschwerde erhoben, den "Salzbund" zur Bahrung ihrer Rechte schlossen (August 1731) und sich nach Regensburg wandten, dies Borgehen für Aufruhr und ließ im September 3600 Mann kaiserlicher Truppen einruden. Doch die Zeiten des Dreißigjährigen Arieges waren vorüber. Das Corpus Evangelicorum erhob geharnischten Brotest, und tief emport wies Friedrich Wilhelm, entschlossen, als Schirmherr der Brotestanten im Reiche aufzutreten, seinen Gesandten in Regensburg, Freiherrn von Dandelmann, an, die Sache der Salzburger in die Sand zu nehmen und mit Bergeltung an den preußischen Ratholiken zu drohen, falls der Erzbischof nicht gemäß dem Bestfälischen Frieden die Auswanderung gestatte. Darauf erließ dieser das Emigrationspatent (31. Oftober 1731). Freilich gewährte er statt der vorschriftsmäßigen Frift von drei Jahren den Unanfäffigen eine folche nur von acht Tagen, den Anfässigen von drei Monaten, und ließ jene zu hunderten durch Soldaten zusammentreiben und an die babrifche Grenze bringen, wo sie im hartesten Winter mehrere Bochen lang liegen mußten, weil die bahrische Regierung mit der Gemährung des Durchzuges zögerte. Zweitausend Bauernhöfe in Salzburg leerten sich, und über 20000 der Bertriebenen, zum Teil vermögende Leute, wandten sich nach Preußen. Sier fanden fie bei der Regierung wie bei der Bevölkerung die freundlichste Aufnahme. Etwa 15000 siedelten sich in Oftpreußen, besonders im Regierungsbezirk Gumbinnen an, und fo fam es, daß in Preußisch-Litauen allein 60000 mufte Sufen, 6 Städte, 332 Dörfer, 59 Domänen neu angebaut wurden und die Einwohnerzahl bis auf

Die Salzburger. 1/2 Million anwuchs. Die völlig gelungene Ansiedelung dieser süddeutschen Hochgebirgsbauern im norddeutschen Flachlande gehört zu den größten Meisterstücken der praktischen Sozialpolitik. Die Kosten dieser "Wiederherstellung" Preußens beliesen sich auf sechs Millionen Thaler. Bewundernd sah später Friedrich der Große dies Werk des Vaters, dessen Plan er entworfen, dessen Ausführung er bis ins einzelnste überwacht hatte.

Gewerbe= und Handels= politif.

In der Förderung von Gewerbe und Sandel ließ sich Friedrich Wilhelm wie naturlich durch die Grundfate des Merkantilfuftems leiten. Er feste somit das Werk des Großen Rurfürsten fort. Es galt jest, in den Mittelprovingen den Gewerbefleiß durch Bolle und Ginfuhrverbote vor auswärtigem Mitbewerbe zu ichugen, den Binnenverkehr für die Einheimischen aus seinen alten Fesseln zu befreien und dem Lande einen möglichft einträglichen Durchgangsverkehr zu fichern. Das führte naturlich vielfach zu Streitigkeiten mit den Nachbarstaaten, namentlich mit Sachsen, dessen blühende Industrie einer lebhaften Ausfuhr bedurfte. Erst der Handelsvertrag von 1728 stellte nach langem Bollfriege ein friedliches Berhältnis her, indem Preußen zwar an feinen Wollausfuhrverboten von 1719 und dem Ausschluß fremder Tuche, Woll-, Glas- und Metallwaren festhielt, aber die Einfuhr andrer Artikel zuließ. Für den Binnenverkehr begann mit der Erwerbung Stettins und der Odermundungen eine neue Zeit. Denn jest öffnete fich der Sandel mit dem weiten deutschen Sinterlande bis nach Schlefien hinein, zumal die Oderzölle entweder beseitigt oder herabgesett wurden. Mit Rufland, das fich zu einem großen Lieferanten von Rohstoffen und einem taufträftigen Abnehmer von Gewerbeerzeugniffen zu entwickeln begann, wurde ein Sandelsvertrag abgeschloffen, und eine ruffische Rompanie beforgte bis 1737 den gesamten Tuchbedarf für das russische Beer aus preußischen Fabriken. Dagegen versprach der nüchterne Sinn bes Ronigs fich nichts von ber Rolonisation in Guinea (f. Bb. VI, S. 696 f.); er sah sie als eine "Chimare" an und verkaufte deshalb durch Bertrag vom 18. Dezember 1717 die dortigen Niederlaffungen um 6000 Dukaten an die hollandischoftindische Kompanie, was sicher zu beklagen bleibt, aber schwerlich zu vermeiden war. — Für den Aufbau und Ausbau der Städte hat er nicht weniger geleistet als für die Befiedelung des platten Landes. Noch waren die Nachwirkungen des Dreißigjährigen Krieges keineswegs verschwunden, noch zählte man z. B. in Stendal 365, in Salzwedel 191 wufte Bauftellen. Indem der Ronig hier im Jahre 1721 alle diejenigen, beren Befiger nicht bauen wollten, fur ben Staat eingog, bann verpachtete, zu ben Roften beitrug und fechs bis acht Freijahre gewährte, erhoben fich zahlreiche Städte rasch aus ihren Trümmern, stattlicher als zuvor. In ähnlicher Beise, zum Teil freilich auch durch harten Zwang, förderte Friedrich Wilhelm den Ausbau Berlins. Botsdam, bis dahin ein kleiner Ort, wuchs als Residenz und Garnison für das Riesenregiment zu einer äußerst regelmäßigen und nüchternen, aber doch auch ansehnlichen Stadt empor.

Seerwesen.

Wenn der König so in rastloser Arbeit den Wohlstand seiner Unterthanen hob, so forderte das nach seiner Auffassung ebenso sehr seine fürstliche Pflicht wie das Interesse staates. Mit pünktlichster Genauigkeit arbeitete die Verwaltungsmaschine, die Einkünste stiegen von 4 auf 7 Millioneu Thaler, sie deckten nicht nur die laufenden Bedürfnisse, sondern gestatteten auch die Ansammlung eines Schapes, der sich im Jahre 1740 auf 8700000 Thaler belief. "Ich weiß wohl", pflegte Friedrich Wilhelm zu sagen, "in Wien und Dresden nennen sie mich einen Pfennigklauber, aber meinen Enkeln wird es zu gute kommen." Er hatte recht, denn er schuf nicht nur das Beamkentum, das den Staat zusammenhielt, sondern auch das schlagsertige Heer, mit dem Friedrich II. für Preußen die Großmachtstellung errang. Indem er bei weitem

den größten Teil der Jahreseinnahme darauf verwandte (5 Millionen Thaler), vermehrte er es von etwa  $38\,000$  Mann im Jahre 1713 auf  $89\,000$  Mann im Jahre 1740, darunter vier sogenannte Landregimenter von außgedienten Soldaten, die alljährlich zu vierzehntägigen Übungen einberufen wurden und deren Offiziere, Unteroffiziere und Tamboure den halben Sold bezogen. Da eine Bevölkerung von  $2^{1}/_{2}$  Millionen Einwohnern eine solche Ziffer unmöglich hätte anfbringen können und die Werbung im Inlande wegen allzugroßer Schädigung der wirtschaftlichen Arbeit seit 1721 möglichst beschränkt wurde, so machte der König von seinem Rechte als Kurfürst, in allen Reichsstädten werben zu lassen, außgiebigen Gebrauch, und fortwährend durchzogen Hunderte



208. Werbung jum Boldatendienst im 18. Zahrhundert. Fatsimile eines Rupferstichs in Fleming: "Der volltommene teutsche Soldat". Leipzig 1726.

von Werbeofsizieren das ganze Deutsche Reich sowie die Nachbarlande, um mit allen Mitteln der List, Gewalt und Überredung Menschen für des Königs Dienst einzufangen, verwegene, entschlossene und unbedenkliche Leute, weithin gefürchtet und gehaßt. Aber indem er sein Heer zu etwa zwei Dritteln aus deutschen und andern "Ausländern" zusammensetze, hörte es auch auf, ein schlechtweg preußisches zu sein und verwandelte sich thatsächlich schon in eine deutsche Streitmacht. Endlich sprach der König im Jahre 1733 als der erste aus, daß "jeder Unterthan für die Wassen geboren sei", den großen Gedanken der allgemeinen Wehrpslicht. Seitdem wurde jedem Regiment ein bestimmter Bezirk für die Rekrutierung (Kanton) zugewiesen (Kantonsphstem); doch befreiten zahlreiche Bestimmungen ganze Klassen der Gevölkerung, alle Handel- und Gewerbetreibende, Gelehrte und Geistliche, die Dienerschaft der Gutscherren u. s. f. vom Wassendienst und

legten so die Last fast allein auf die Schultern des Landvolkes, das damit aber auch zuerst für den Staat in Anspruch genommen und dem ausschließlichen Dienste seiner Grundherren entrissen wurde. Diese "Einländer" blieben zwar zwanzig Jahre lang dienstpflichtig, wurden aber nach der Ausbildung nur 2—3 Monate jährlich zum Dienste eingezogen, sonst mit "Königsurlaub" in die Heimat entlassen. Die Löhnung wurde für diese Zeit von den Hauptleuten einbehalten und teils für ausländische



204. Ein Riefengardift Friedrich Wilhelms I. (.Joh. Henrichson aus Norwegen mest 6 Fuß 9 Boll R. L. Maas.") Nach einem gleichzeitigen Gemälbe im Rgl. Zeughause zu Berlin.

Werbungen verwendet, teils auch für eigne Rechnung gespart. Den festen Rern des Beeres bildeten daber nach wie vor die auswärtigen Soldner, die bei der Fahne blieben, solange sie dienstfähig waren. Die Offiziere ernannte jest der Konig alle felbst; er fand sie in den zahlreichen verarmten Geschlechtern seiner Edelleute, und eben dadurch gewann er diese dann auch für den Staat; "es gelang ihm, aus verwilderten Junkern einen treuen und tapferen monarchischen Adel zu erziehen, der für das Baterland zu siegen und zu sterben lernte und so fest wie Englands parlamentarischer Adel mit dem Leben des Staates verwuchs." Ein Kadettenhaus forgte für die Erziehung zum Offizier; der Befehl, auch außer Dienst die Uniform zu tragen, verschärfte das stolze, ja hochmütige Bewußtsein eines abgeschtossenen Standes, dem der König als der erste europäische Fürst fich felbst zurechnete, denn seit 1725 trug er stets den blauen Rock seines Heeres. So begründete er jenes gang persönliche Treuverhältnis des Kriegsherrn zur Armee, das der alten vergeffenen Lehnspflicht einen neuen Inhalt gab und der neuesten deutschen Ge= schichte ein eigentumliches Geprage aufdrudte. "Seine lieben blauen Rinder" nannte er feine Soldaten, vor allem die riesigen Grenadiere des Leibregiments in Potsdam, deren oft gewaltsame Werbung in aller Berren Länder ihn in die verdrießlichsten Bändel ver= wickelte und bis 1735 den fonst so sparsamen Fürsten 12 Millionen Thaler gekostet hat. Die bunte Zusammensehung des heeres aus oft höchft unzuverlässigen Leuten, abenteuerlustigen Burschen und gepreßten Refruten aus aller Herren Länder, erforderte eine harte, ja barbarische Kriegszucht: Brügeln, Krummschließen, Spiegrutenlaufen, Erschießen sollten fie aufrecht erhalten und die Defertion verhindern, die

gleichwohl jährlich 200—300 Mann der Armee entführte. Wie ein selbständiger Staat, in sich fest geschlossen und nach außen auch rechtlich abgeschlossen durch eigne Gerichtsbarkeit über alle ihre Angehörigen und deren Familien und durch ihre besondere Kirchenverfassung, stand die Armee neben dem Zivilstaat. Dafür war die Ausbildung, besonders des Fußvolkes, musterhaft, der dröhnende Gleichtritt beim Marsch, die Schnelligkeit und Präzission im Feuern unerhört. Die Taktik war im wesentlichen noch die alte Lineartaktik (s. Bd. VI, S. 535), aber sie wurde jest durchaus auf die Feuerwirkung des Fußvolks berechnet. Zwischen den



Ling Med fels

205. Generalfeldmarschall Fürst Leopold von Anhalt - Dessau. Rach dem Kupferstiche von Aug. Hoffmann.

staffelsörmig aufgestellten Reiterslügeln rückte die Insanterie in zwei Treffen auf, die jett in nur drei Gliedern aufgestellten Bataillone dicht aneinandergeschlossen, jedes Treffen gewöhnlich 2—3000 Schritt lang, die Geschütze, auf die man immer noch nicht viel Wert legte, zwischen den Treffen. So ging das Heer unter dem Rasseln seiner großen Trommeln, die Insanterie Gewehr im Arm und in dröhnendem Gleichtritt, die Reiterei im langsamen Trabe mit eingestecktem Pallasch bis etwa auf 300 Schritt an den Feind heran und überschüttete ihn dann mit ihrem Salvenseuer, das der eiserne Ladestock, eine Ersindung Leopolds von Anhalt, viel rascher abzugeben gestattete, als der bisher übliche hölzerne. Auch die Reiterei beschöß zuerst den Feind. Schien dieser genügend erschüttert, so warf sie sich in gestrecktem Trabe mit gezogenem Säbel auf ihn, die Insanterie ging zum Bajonettangriff über, weshalb man auch in das erste Glied die längsten und kräftigsten Leute stellte.

Leopold von Anhalts Deffau. Unter denen, die bei der Ausbisdung des Heerwesens dem König zur Seite standen, reichte keiner an den Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau heran. Geboren im Jahre 1676, stand er Friedrich Wilhelm in seinem ganzen Wesen am nächsten, eine ehrlich-kräftige, rauhe, gewaltthätige Natur, von Kunst und Wissenschaft ganz unberührt, trot der "Kavalierstour", die er in seiner Jugend gemacht hatte. Er lebte und webte für den Krieg. Zuerst im dritten Kaubkriege, dann im Spanischen Erbsolgekriege und endlich gegen Schweden führte er die preußischen Truppen sast immer glücklich und wurde selbst niemals verwundet. War er daheim, so sorgte er für die Kultur seines Ländchens wie der König. Mit seiner Gemahlin, der Apothekerstochter Unna Luise Föhse (seit 1698), die er in den Reichsfürstenstand hatte erheben lassen, verband ihn innige Liebe; sie war die einzige, die seinen harten Sinn zu mildern vermochte. Dem Lande wurde sie eine sorgsame Fürstin, in der Abwesenheit des Gemahls vertrat sie stets seine Stelle.

Rechtspflege.

Wandte der König dem Finanz- und Heerwesen die größte Ausmerksamkeit zu, so hat er doch andre Seiten des Volkslebens keineswegs vernachlässigt. Von ihm stammt der Gedanke eines allgemeinen Gesethuches auf Grund des römischen Rechts, den erst unter seinem Nachfolger der große Samuel Cocceji durchgeführt hat. In der vielkach barbarischen Rechtspflege änderte Friedrich Wilhelm nichts, und er war nur zu sehr geneigt, in Strasprozessen selbst als Richter auszutreten und nach seinem Gutdünken harte Kabinettsjustiz zu üben, denn er betrachtete sich durchaus als obersten Richter nach alttestamentlichem Vorbilde. Die Strasen gegen Diebe und Mörder hat er eher verschärft als gemildert.

Die Rirche.

Auf kirchlichem Gebiete waren der hausbackene Berstand und die ehrliche evangelische Gläubigkeit des Königs jeder Unduldsamkeit seind, und er war stolz daraus, ein Schirmherr aller Protestanten zu sein. Im Widerspruch mit dem alten Bertragskirchenrecht gestattete er vielsach evangelischen Gottesdienst in bisher rein katholischen Landesteilen und umgekehrt, und durchbrach mit katholischen Garnisongemeinden die lutherische Glaubenseinheit Brandenburgs und Pommerns. Eine kirchliche Berwaltungseinheit, also eine gesamtpreußische Landeskirche gab es nicht, vielmehr standen die Konsistorien der einzelnen Provinzen noch ganz selbständig nebeneinander; nur die reformierten Gemeinden erhielten eine einheitliche Spize, die deutschen 1713, die französischen 1737.

Wissenschaft u. Unterricht. Abstoßend erscheint die Gleichgültigkeit des Königs gegen die Wissenschaft, soweit sie nicht unmittelbar praktischen Ruten brachte, und die nicht selten robe Behandlung ihrer Vertreter, denn er sah in ihnen nur Pedanten und "Bärenhäuter", d. h. Faulenzer. Die Universität Halle förderte er eifrig, weil sie staatlichen Zwecken diente, aber die von seinem Vater gestiftete Akademie der Wissenschaften setzte er auf

300 Thaler jährlich und stellte ihr gelegentlich lächerliche Preisfragen, um sie zu ver= spotten; den Philosophen Wolff verwies er bei Strafe des Stranges aus Halle (November 1723), weil ihm die dortigen Bietisten schuld gaben, er lehre ein Fatum, das die "langen Rerle" des Ronigs zum Defertieren zwänge; den großen Leibnig erklärte er für einen närrischen Rerl, der nicht jum Schildwachsteben tauge. Doch wich diefe verächtliche Meinung in späteren Sahren einer milderen Auffassung und befferen Ginficht. Im Jahre 1739 suchte er fogar, übrigens ohne Erfolg, Wolff unter glänzenden Bedingungen für Frankfurt a. D. ju gewinnen und las täglich in seinen Schriften. Und eins hat der Konig auf dem Gebiete der Bolfsbildung geschaffen, wofür sein prunkliebender Bater nie ein Berftandnis gehabt hatte: durch die Berordnung vom 23. Oktober 1717 begründete er die allgemeine Schulpflicht und also die Bolksichule. Tausende von Bolksichulen hat er traft staatlichen Rechts, namentlich auf dem platten Lande, ins Leben gerufen und mit Lehrern, die meift in Salle gebildet waren, besett (f. unten). Die Aufficht übertrug er den evangelischen Geiftlichen.

So hat er seinen Staat hingestellt, abschreckend durch die eiserne Rucht und die geistige Dbe seines Lebens und weithin im Reiche betrachtet mit einem Gemisch von Abscheu und Bewunderung, aber schlagfertig nach außen, getragen von einem energisch arbeitenden Bolt und einem mufterhaften Beamtentum, erfüllt von gaber sittlicher Rraft, ein Abbild feines Ronigs.

## Die welfischen Lande, Solftein, Dedlenburg.

Neben Preußen arbeiteten fich am Schlusse des 17. Sahrhunderts die welfischen Bildung bes Lande zu ansehnlicher Geltung und bald zu einer gewissen Rebenbuhlerschaft empor.

Nachdem die beiden Linien, die altere in Braunschweig-Bolfenbüttel, die jungere in Braunschweig-Lüneburg, ihre Gebiete noch mehrfach geteilt hatten, bestimmte zuerst Herzog Georg als Haupt der jungeren Linie im Jahre 1641, daß sein Anteil zwar zunächst noch in die beiden Fürstentumer Lüneburg (Celle) und Kalenberg (Hannover) zerfallen, weitere Teilungen jedoch vermieden werden follten. Bon feinen vier Sohnen erhielt der älteste, der friedliche und landesväterliche Chriftian Ludwig, Celle, der zweite, der kriegerische und lebensluftige Georg Wilhelm, Hannover. Nach dem Tode des älteften Bruders (1665) übernahm Georg Bilhelm Celle, der dritte, der ftolze, felbstbewußte Johann Friedrich, an feiner Stelle hannover, das damals durch den Anfall des Fürstentums Grubenhagen vergrößert wurde. Da Johann Friedrich bereits im Jahre 1651 in Rom zum Katholizismus übergetreten war und mit dem gewöhnlichen Gifer der Neubekehrten die Sache seiner Rirche in seinem Gebiete förderte, so hätten dem Lande noch schwere Berwickelungen bevorstehen können, zumal er auch eifrig die Partei Ludwigs XIV. nahm (vergl. Bd. VI, S. 705), wenn er nicht im Sahre 1678 ohne männliche Erben geftorben wäre.

Sein Nachfolger in hannover wurde der jungste Bruder Ernst August, seit 1660 protestantischer Administrator des Bistums Denabrud (f. Bd. VI, S. 266) und Gemahl der geiftvollen Sophie von der Bfalg, der jungften Tochter Friedrichs V. und Elisabeths von England, selbst ein eigenwilliger, harter, hochstrebender Berr, der Brunder des hannöverschen Aurstaates. Der erfte Schritt zur Bereinigung aller Lande diefer welfischen Linie geschah durch das Bersprechen seines Bruders Georg Wilhelm von Celle, dem Sophie ursprünglich bestimmt gewesen war, sich nicht zu vermählen. Als er dann doch seine morganatische Che mit der schönen und geistvollen Frangöfin Eleonore d'Olbreuse ichloß (1666), so anderte dies nichts in der Ordnung

der Nachfolge und störte selbst nicht den kühnen Schritt, den Ernst August im Jahre 1682 that. Nach seinem damals aufgesetzten Testament nämlich sollte fortan nur der erstgeborene Sohn zur Herrschaft gelangen. Da der Kaiser seine Zustimmung dazu gab, so blieb der Widerspruch seiner Gemahlin, seiner fünf jüngeren Söhne und der braunschweigischen Agnaten unbeachtet. Mit Georg Wilhelm von Telle aber verständigte sich Ernst August dahin, daß dessen Tochter von Eleonore d'Olbreuse, Sophie Dorothea, mit dem künftigen Thronerben von Kalenberg (Hannover), Georg Ludwig,



206. Ernft August, erster Aurfürst von hannover. Rach einem gleichzeitigen Schwardkunftblatt.

sich vermählen sollte. Neben den Verhandlungen über die allgemeine Anerkennung der neuen Erbfolge, die erst 1696 zustande kam, fanden noch andre über die Erhebung Hannovers zur Kurwürde statt. Trot des heftigen Widerstrebens der Braunschweiger Linie als der älteren und der katholischen Kurfürsten, welche die Vermehrung der evangelischen Stimmen im Kurfürstenrate nicht wollten, bewilligte der Kaiser, auch von Brandenburgs Verwendung mit bestimmt, gegen das Versprechen stattlicher Hilfe für den Türkenkrieg den "Kurtraktat" (22. März 1692). Nachdem auch der Reichstag zugestimmt hatte, wurde am 9. (19.) Dezember in Wien Ernst August mit dem Kurhut seierlich belehnt.

Wenige Jahre später folgte Georg Ludwig dem Bater in Hannover (1698). Er lebte damals bereits von seiner Gemahlin getrennt, die nach der auf Befehl Ernst Augusts vollzogenen geheimnisvollen Ermordung ihres Anbeters, des Grafen Philipp von Königsmarf (Juli 1694), noch dreißig einsame Jahre (bis 1726) auf Schloß Ahlben vertrauert hat, ein Opfer weit mehr ihres untreuen Gatten als eigner Schuld. Mit dem Tode Georg Wilhelms von Celle (28. Dezember 1703) vereinigte dann Georg Ludwig alle Lande der jüngeren welfischen Linie, mit Einschluß des schon im Jahre 1697 auf Grund alter Erbverträge an Celle übergegangenen Herzogtums Sachsen=Lauenburg. Der Friede mit Schweden fügte 1719 noch Bremen und Verden hinzu (f. S. 211).

Seitbem nahm Rurhannover neben Preugen den ersten Rang unter den Staaten des nördlichen Deutschland ein, und schon seit 1701 bestand für sein Fürstenhaus die stolzere Hoffnung auf die Königskrone von England. Als sie sich 1714 mit der Thronbesteigung Georgs I. (Georg Ludwig, gest. 1727) verwirklichte, trat Hannover in Personalunion mit England, in der es mit kurzen Unterbrechungen bis 1837 Diese Berbindung brachte dem Lande zwar manchen materiellen Borteil, entfremdete es aber auch dem deutschen Leben und verwandelte es thatsächlich in ein Unhängsel des britischen Reiches, das diese tapferen Niedersachsen für seine gierige Handelspolitik trefflich zu benützen wußte und durch das deutsche Nebenland einen sehr bedeutenden Einfluß auf die deutschen Berhältnisse ausübte. Auch die inneren Angelegenheiten Hannovers wurden dadurch ganz wesentlich mit bestimmt. Denn da der Landesherr seit 1714 meist in England weilte, so herrschte hier unbedingt der stolze welfische Abel, der im englischen eine Stütze hatte. Daber unterblieb hier jeder Bersuch, die eben erst in einer Hand vereinigten Gebiete in einen Staat zu verschmelzen. Jede der acht Landschaften (Celle, Kalenberg, Grubenhagen, Sona, Diepholz, Berden, Bremen, Lauenburg) hatte ihren Landtag und wurde im wesentlichen von ständischen Ausschüffen verwaltet. Wie in diesen der Adel herrschte, so besetzte er auch alle höheren Umter und überließ die wirkliche Arbeit im Geheimen Rate bürgerlichen Beamten. Die Sauptlaft der Steuern trug das Landvolk. Gemeinfam waren nur der Landesherr, der Beheime Rat, das fleine tapfere Beer und die 1734 gegründete Universität Göttingen.

Sinter dem Nachbarftaate trat Braunschweig-Wolfenbuttel feitdem weit zurud. Der eigentliche Begründer biefer Linie, August der Jungere (geft. 1666), forgte treulich für Wiederherstellung seines verwüsteten Gebietes, für Ordnung des Gerichtswesens, Bildung und Unterricht. Ihm verdankt 3. B. die Wolfenbutteler Bibliothek ihre Begründung. Sein Nachfolger, Rudolf August, der seinen jungeren Bruder Anton Ulrich, einen herrischen, aber perfonlich gewinnenden herrn zur Mitregentschaft berief (1666-1704), zwang die Stadt Braunschweig, auf den lange gehegten Traum der Reichsfreiheit endlich zu verzichten (1671; f. Bd. VI, S. 703), erlebte aber die Abzweigung der Linie Braunschweig-Bevern durch seinen jungsten Bruder Ferdinand Albrecht (1687), deren Fürsten sich später in preußischen Diensten mit so reichen friegerischen Lorbeeren schmuden follten, und konnte die Erhebung hannovers zur Rurwürde nicht hindern, so wenig wie sein Nachfolger Anton Ulrich (1704-14), der zulett noch als siebzigjähriger Greis zum Katholizismus übertrat und seine älteste Tochter Elisabeth Christine mit dem Erzherzog Karl von Österreich (später Kaiser Karl VI.), eine jüngere, Charlotte Sophie, mit dem unglücklichen Zarewitsch Alexei vermählte. Die zerrüttenden Folgen des verschwenderischen Hofhalts seines Nachfolgers August Wilhelm (1714-17) konnte erst die kraftvolle und einsichtige Fürforge Ludwig Rudolfs (1731-35) wieder gutmachen. Da mit ihm diese Linie ausstarb, so vereinigte Ferdinand Albrecht von Braunschweig=Bevern wieder alle Gebiete des Saufes Wolfenbüttel.

Kur= hannöversche Berfassung u. Berwaltung.

Braun= schweig = Wol= fenbüttel. Holstein und Schleswig.

In einem ähnlichen Doppelverhaltnis wie Sannover feit 1714 ftand Solftein schon seit Jahrhunderten, da es mit dem nicht zum Deutschen Reiche gehörigen Schleswig einen Staat bildete und mit Danemark durch Personalunion verbunden war. An dem politischen Leben Deutschlands nahm es deshalb viel weniger Anteil als an dem Dänemarks, mit dem es durch tausend alte staatliche und wirtschaftliche Begiehungen verfettet war. Ginen Ginfluß auf das innere Leben der Bergogtumer übte Dänemark zunächst indessen nicht, nur daß die altständischen Einrichtungen, also die Abelsherrschaft, an den verwandten dänischen Zuständen lange eine Stüpe fanden. Sp pollftändig allerdings wie in Hannover war fie keineswegs. Nur im öftlichen Holftein, der alten Eroberung der holftischen Ritterschaft, überwog der adlige Großgrundbesit, im übrigen der bäuerliche Besit; auch die Städte waren nicht unansehnlich, obwohl die größten, Hamburg und Lübeck, sich längst dem alten Stammlande entfremdet hatten, und einzelne Landesteile, wie die Dithmarschen und die nordfriesischen Inseln, wo es überhaupt keinen Abel gab, erfreuten fich eines hohen Mages örtlicher Selbstverwaltung. Die Beamten waren meift burgerlichen Standes, gut bezahlt und auf der 1665 gestifteten Universität Kiel vortrefflich gebildet. Das Staatsleben der Herzogtumer erhielt fein unterscheidendes Geprage ahnlich wie in Mecklenburg durch die Teilung des Landes zwischen die königliche und die herzog= liche (Gottorper) Linie, die endgültig 1581 zum Abschluß gekommen war. Jene befaß etwa das nördliche und das mittlere Biertel von Schleswig, das nordweftliche und das mittlere Holftein (zu dem 1640 die Herrschaft Pinneberg mit Altona hinzufam), die Gottorper das übrige mit den Hauptstädten Schleswig und Riel, fo daß die Gebietsteile beider merkwürdig ineinander geschlungen waren. Denn es handelte sich auch hier nur um eine Teilung der Regierungsrechte, nicht des Landes. Bielmehr galten die Berzogtumer nach wie vor als ein Staat, hatten einen gemeinsamen Landtag (Prälaten, Ritter, Städte), eine einheitliche Landeskirche und Juftizverwaltung. Die fürstliche Gewalt war fester begründet, seitdem 1608 zuerst für den herzoglich gottorpischen, 1650 auch für den königlichen Anteil das alleinige Erbrecht der Erst= geburt, also die Erblichkeit und Unteilbarkeit, eingeführt worden war, aber die Teilung der Herrschaft führte zu fortgesetzten Zwistigkeiten der beiden Linien. Seit Friedrich III. von Gottorp (1616-59) begannen bie Bergoge an Schweden eine Stute gegen die königlichen Mitbesitzer ju suchen und errangen in den Friedensschlüffen von Roeskilde 1658 und Oliva 1660 die Aufhebung der dänischen Oberhoheit über ihr schleswigsches Gebiet, also die Souveränität (f. Bd. VI, S. 665, 670). Sein Nachfolger, Chriftian Albrecht (1659—94), verwickelte fich durch sein Streben nach völliger Landesteilung in den heftigften Streit mit dem Ronig, der ichließlich mehr durch das Eingreifen der großen europäischen Berhältniffe (ben zweiten und dritten Raubfrieg), als burch eigne Rraft der Parteien entschieden wurde und dem Bergog im Altonaer Bergleich vom 30. Juni 1689 alle feine Lande und Rechte ficherte. Tropbem entzündete sich unter Friedrich IV. (1694—1702), dem Schwager Karls XII., eben an diesen Berhältnissen der Nordische Krieg. Der Friede von Travendahl (1700) war dem Herzog gunftig; aber da Schweden ichließlich unterlag, fo mußte Rarl Friedrich 1720 feinen Anteil an Schleswig der königlichen Linie überlaffen (f. S. 211).

Diese Wirren hatten auch für die Landesverfassung die bedeutsamsten Folgen. Seit 1675 wurde kein Gesamtlandtag mehr berufen, 1711 versammelten sich noch einmal die Ritter und Prälaten ohne die Städte, seitdem vertrat nur eine "fortwährende Deputation" den Landtag, und während sich damit die alte, besonders durch den Landtag dargestellte Einheit der Herzogtümer lockerte, begann Dänemark das jetzt geeinigte Schleswig immer näher an sich heranzuziehen.

Noch vollständiger als in den welfischen Landen siegte die Adelsherrschaft in dem Wirren in Medlenburg. alten Eroberungs- und Rolonisationsgebiete Beinrichs bes Löwen, in Medlenburg. Seit 1621 mar bas Land zwiichen Die Linien Schwerin und Buftrow geteilt. geriet bald danach vorübergebend in die Sande Wallensteins und erhielt im Westfälischen Frieden (1648) einigen Gebietszuwachs durch das bischöflich = lübecische Fürstentum Rageburg und das Stift Schwerin, verlor aber Wismar an Schweden und damit für mehr als zweiundeinhalb Jahrhunderte die wirtschaftliche Herrschaft über seine eigne Rufte (f. Bb. VI, S. 266). Nach dem Aussterben der Guftrower Herzöge 1695 fam bas gange Land an die Schweriner Linie, die fich mittlerweile in die Zweige Grabow und Strelit gespalten hatte. Nach langem Streite teilten diefe 1701 das Land in der Beife, daß Abolf Friedrich Strelit mit Rateburg erhielt, das gange übrige Gebiet Friedrich Wilhelm übernahm. Doch blieben bie Stände, das Hof- und Landgericht, das epangelisch-lutberische Konsistorium und die Universität Rostock gemeinschaftlich. Es wurden also zwar die Regierungsrechte, nicht aber eigentlich das Land geteilt. Dies wunderliche Berhältnis verstärfte natürlich die Stellung der Landstände gegenüber den oft zwieträchtigen Landesberren. Schon Friedrich Wilhelm geriet mit ihnen in so hartnäckigen Streit über die Rosten der Landesverteidigung, daß er 1708 die Hilfe Breußens anrief und gegen Zusicherung eines Anrechts auf die Erbschaft auch erhielt. Aber er hinterließ die Frage unerledigt seinem Nachfolger Rarl Leopold (1713-47), Dieser gewann burch Bermählung mit Peters des Großen Nichte Katharina Iwanowna 1716 die Hilfe von 9000 Mann russischer Truppen, während sich die Ritterschaft auf Sannover stützte und die Silfe des Raifers anrief. Dieser beauftragte 1717 hannover und Braunichweig, gegen ben Bergog unter Umftanden mit Waffengewalt einzuschreiten. Da Breugen unthätig blieb, fo besetzten 1719 12000 Sannoveraner und Braunschweiger das Land, der Herzog flüchtete nach Berlin, und eine kaiserliche Kommission erschien in Roftod. Da aber die Städte, die Geiftlichkeit und das Landvolk für den Bergog waren, fo entstand ein wüster Bürgerkrieg, und alle Ordnung hörte auf. Endlich entzog 1728 der Reichshofrat dem Herzog zeitweilig die Regierung und übertrug diefe, erft in der Form der "Administration", dann 1732 des "Kommissoriums" dem Bruder des Herzogs, Christian Ludwig, unter dem Schute des Königs von Preußen. Inzwischen war jedoch Karl Leopold von Danzig, wo er fich zulett aufgehalten hatte, icon 1730 wieder nach Schwerin gurudgekehrt und rief im September 1733 alle Männer vom 16. bis zum 60. Lebensjahre unter die Baffen. Da er somit bald ein ansehnliches Beer um sich hatte, rückten 8000 hannoveraner ein und zwangen nach mehreren fleinen Gefechten die Medlenburger icon am 1. Ottober gur Kapitulation. Zum Schuhe bes Herzogs marschierten bie Breugen ein und erzwangen einen Bergleich, nach dem Christian Ludwig das Kommissorium fortführen und die fremden Truppen abziehen sollten (1735). Karl Leopold machte dann noch vom schwedischen Wismar aus verschiedene Bersuche, seine Herrschaft wiederzugewinnen, nahm ichließlich 1741 feinen Bohnfit in Domit an der Elbe und ftarb bier am 28. November 1747.

Sein Nachfolger wurde Chriftian Ludwig (1747-56). Dieser regelte die Dernusgleich verworrenen Verhaltniffe durch eine Reihe von Bertragen mit der ftandischen Libertat, die durchaus als Siegerin aus dem langen Streite hervorging. Im April 1748 schloß er einen "Erbvertrag" mit Roftock ab, ber dieser Stadt eine fast unein= geschränkte Selbstverwaltung und sogar das Recht der Munzprägung sicherte, am 18. April 1755 brachte er mit ben Ständen ben "Landesgrundgefeslichen Erbvergleich" (LGGEB.) zum Abschluß, noch heute die Grundlage der Landesverfaffung.

Die Union der Landstände blieb bestehen, ihre Gerechtsame und die schon 1654 gesetlich eingeführte Leibeigenschaft, wie das seit 1621 aufgekommene Recht der Gutsberren jum "Bauernlegen" wurden bestätigt. Der Abel blieb faft fteuerfrei und nahm doch alle hohen Umter für sich in Anspruch. Das Land zerfiel, ähnlich wie in Bürttemberg, in das Domanium der Herzöge (etwa zwei Fünftel des Ganzen), das Ritterschaftliche und die Landichaft, b. h. die Besitzungen ber 45 landtagsfähigen Städte. Alle drei, die Bergoge, die Ritterautsbesiter und die städtischen Obrigkeiten. übten sämtliche Hoheitsrechte als Ausfluß der Grundherrlichkeit und hatten also auch das Recht, an Fremde das Bürgerrecht ihres Ortes zu verleihen, obwohl diese im gangen übrigen Medlenburg beimatlos blieben, benn ein medlenburgisches Staatsburgerrecht gab es überhaupt nicht, sowenig wie einen medlenburgischen Staat im modernen Sinne; vielmehr war Medlenburg nur eine Berbindung von beinabe souveränen ftädtischen und ländlichen Grundherrichaften. Abwechselnd versammelten fich in Malchin oder Sternberg die 700 Rittergutsbefiger und die Bevollmächtigten der 45 Stadträte, um das Wohl nicht etwa des Landes, sondern der Stände zu beraten. zuweilen allerdings wohl auch Gefete, "welche gleichgultig, jedoch zur Wohlfahrt und zum Vorteil bes gesamten Landes absichtlich und diensam" waren.

Medlenburg unter der Adelsherr= fcaft.

Der Abel schaltete im Lande um so unumschränkter, als die schwedische Ruftenherrschaft Mecklenburg fast gänzlich auf den Ackerbau zurückbrängte und es nur eine einzige bedeutende Seeftadt, Roftock, befaß, die fast immer, um ihre Privilegien gu wahren, mit dem Abel ging. Die Folge war der Untergang des medlenburgischen Bauernstandes, wie er sich gleichzeitig im schwedischen Vorpommern vollzog. Nach bem Dreißigjährigen Kriege hatte es noch 12000 freie Bauern im Lande gegeben; nachdem seit 1730 das "Bauernlegen" in größtem Maßstabe begonnen hatte, weil die Grundherren den Boden durch Biehzucht nach holsteinischem Borbilde besser außnüten zu können glaubten, verschwanden auf dem ritterschaftlichen Boden die Dörfer so vollständig wie in England, so daß schließlich nur noch etwa ein halbes Dutend freier Bauerndörfer übrig blieb und auf diesen Gutern, die fast die Galfte des gangen Landes ausmachten, kaum ein Drittel der Bevölkerung lebte, und diese waren meist besitzlose Tagelöhner. So erwuchs in einer Zeit, wo anderwärtz die Monarchie zur Unumschränktheit aufstieg und die Interessen der einzelnen Stände dem Staate und dem Wohle der Gesamtheit beugte, Medlenburg jum klassischen Lande einer staatsfeindlichen Adelsherrschaft.

## Rurfachsen, Thuringen, Beffen.

Johann Georgs I. Testament. Wenn Hannovers politische Geltung im Aufsteigen begriffen war, so erscheint der dritte der größeren norddeutschen Staaten, Kursachsen, eher in der entgegengesetzten Lage. Denn die Gelegenheit, an der Spitze des protestantischen Deutschland den Kampf gegen das Haddung Abdung aufzunehmen, hatte es versäumt und dann sah es sich von dem aufstrebenden Brandenburg überslügelt. Der Fürst, der jene Rolle hätte übernehmen können und müssen, Johann Georg I. (1611—56), hat den surchtbaren Krieg noch jahrelang überlebt. Das wichtigste, was er für die Wiederherstellung seines verwüsteten Landes noch thun konnte, war die Aufnahme böhmischer Exulanten, von denen eine Schar Johanngeorgenstadt im rauhesten Teile des oberen Erzgebirges anlegte (1654). Aber seine geringe Voraussicht in die Zukunst bewies er noch zuletzt durch die Verfügung, daß sein ältester Sohn Johann Georg II. zwar das Hauptland mit der Kurwürde erhalten, seine drei jüngeren Söhne aber mit Fürstentümern unter dessen Oberhoheit ausgestattet werden sollten, nämlich August, der Administrator von

Magdeburg (f. Bd. VI, S. 266), mit Beißenfels und dem fächfischen Bogtlande, Christian und Morit mit den Stiftslanden Merseburg und Naumburg - Zeit. Zum Blud erloschen diese drei Rebenlinien nach wenigen Jahrzehnten wieder (Beit 1718, Merseburg 1738 und Beißenfels 1746), aber die Teilung führte zu peinlichen Streitigkeiten über die gegenseitigen Rechte und schwächte lange die Macht des Hauptlandes.

Unter den drei nächsten Nachfolgern treten ähnliche ordnende Bestrebungen in Rursächsiche der Landesverwaltung hervor wie anderwärts, aber weniger entschieden wie in Brandenbura=Breuken. In der That lag dazu ein so gebieterischer Zwang wie dort für Sachsen nicht vor, da es eine eigentlich selbständige Politik dem Auslande gegenüber nicht zu führen und keine Lebensintereffen gegen fremde Mächte zu vertreten hatte; auch wurden die Stände der Erblande folden einheitsftaatlichen und absolutiftischen Berfuchen einen schwer überwindlichen Widerstand entgegengesetzt haben. So geschah namentlich nichts Erhebliches für die Berschmelzung der verschiedenen Gebiete zu einem wirklichen Staate. Ein solcher war Kursachsen noch so wenig wie die Lande der Hohenzollern vor dem Großen Kurfürsten. Die einzelnen Teile, die Erblande, die Lausiten, die Grafschaft henneberg und die drei Stifter, hatten besondere Landtage und besondere Verwaltungsbehörden, waren also nur durch das Herrscherhaus und wenige Behörden miteinander verbunden. Für die Erblande hatte Kurfürst Morit die Anfänge einer landesfürstlichen Verwaltung geschaffen. Johann Georg I. übertrug die Steuerverwaltung, später auch die Aufsicht über die gutsherrliche Polizei den kurfürstlichen Amtshauptleuten (Domänenvorstehern), so daß das "Amt" (die Amtshauptmannichaft) zu einem Berwaltungsbezirf ähnlich dem preußischen Kreise wurde, der Die "amtsfäffigen" Gbelleute und Städte einschloß und nur die größeren "fchriftfäffigen" Grundherren und Städte draußen ließ. Darüber erhoben sich die sieben "Areise" unter Kreishauptleuten, deren Städten und Grundherren Johann Georg II. einen gewissen Anteil an der Beranlagung und Erhebung der Steuern gewährte. War somit die landichaftliche und örtliche Berwaltung überwiegend ftandisch, so behaupteten Die erbländischen Stände (in den drei Rurien der Berren, Ritter und Brälaten versammelt oder auch nur durch Deputations- [Ausschuß-] tage vertreten) nicht nur ihre alten Rechte, also vor allem die Bewilligung und Berwaltung der Steuern (Grundund Gewerbesteuer) durch das "Steuerkollegium", fondern die wachsenden Ausgaben nötigten eher zu stärkerer Berücksichtigung der Stände, so daß 1661 Johann Georg II. in dem sogenannten "Landtagsrevers" das Bersprechen gab, nicht ohne ihren Beirat zu regieren. Dafür übernahmen diese einen Teil der fürstlichen Rammerschulden auf ihre ständische Steuerkasse, wobei sie auch die Zinsen der Schuld herabsetten, die Grundlage des gesamten sächsischen Finanzwesens seit dieser Zeit.

Der ritterliche Johann Georg III. (1681 - 91), der "fächfische Mars", legte nach brandenburgischem Muster 1682 den Grund zu einem stehenden Heere, und zwar auch mit Hilfe der Stände, die ihm eine feste Summe (jährlich 700 000 Thaler) jum Unterhalte der Truppen bewilligten, wozu noch ansehnliche Naturalleiftungen traten. Unter Johann Georg IV. (1691-94) endlich erhielt die fachfische Boft, deren Anfänge, die Begründung einer Briefpost auf der Linie Dresden-Leipzig-Sof, bis in die Beit Johann Georgs I. zurudreichen, eine einheitliche Organisation, indem alle Postbeamten des Landes dem Oberpostmeister in Leipzig unterstellt wurden (1693). Mit der Postverwaltung verband sich seit 1671 die bereits 1657 als Privatunternehmen gegründete "Leipziger Zeitung". Dem allen zur Seite geht nun eine ausgesprochene Neigung der meisten albertinischen Fürsten zu einer prunkvollen, glänzenden Sofhaltung und zu geistigen Genüssen, wie sie die Kultur des romanischen Südens bot. Den

Seerwesen u.

Anfang dazu machte Johann Georg II., sein Nachfolger hielt etwas zuruck, unter Johann Georg IV. dagegen begann erst die lange Reihe der Prachtbauten, die Dresden allmählich zur schönsten Stadt Deutschlands machten (f. unten).

Auswärtige Verhältnisse. In der aukwärtigen Politik treten zwischen den einzelnen Fürsten zwar große Berschiedenheiten hervor, wirkliche Selbständigkeit vermochte jedoch keiner zu gewinnen. Johann Georg II. schwamm vollskändig in französischem Fahrwasser. Schon im Jahre 1664 schloß er mit Ludwig XIV. ein förmliches Bündnis, das ihn verpflichtete,



207. Johann Georg IV., Anrfürft von Sachsen. Rach bem Gemälbe von Krafft.

auf den Reichstagen stets in Frankreichs Interesse zu wirken; im September 1665 versprach er, in dies Bündnis auch die albertinischen Nebenlinien und die Ernestiner hereinzuziehen und dem König genehme Männer zu Ministern zu wählen, und das alles nur gegen rasch verschleuderte Hilfsgelder, ohne seden wirklichen Gewinn für das Land. Erst mit dem Beginne des zweiten Raubkrieges schloß sich der Kurfürst dem Kaiser an; aber schon im Jahre 1674 rief er seine Truppen vom Reichsheere ab, schloß später einen gegen Brandenburg gerichteten Vertrag mit Bahern zum Schutze der schwedischen Besitzungen in Deutschland (s. Bd. VI, S. 711) und verpslichtete sich im Jahre 1679 gegenüber Ludwig XIV., bei der Kaiserwahl diesen oder seinen Nachsolger zu unterstützen.

Dies alles erscheint jedoch als Ausssluß nur der persönlichen Neigung und Laune des Kurfürsten und fand ebensowohl bei der Mehrzahl seiner Käte wie bei dem Kurprinzen Johann Georg (III.) lebhastesten Widerspruch. Als dieser zur Regierung gelangt war, brach er sofort die Verbindungen mit Frankreich ab. An der Spize seiner jungen Armee nahm er 1683 ruhmvollen Anteil am Entsatz Wiens, als der erste deutsche Fürst erschien er im Herbste 1688 am Mittelrhein, um die Franzosen aufzuhalten, und führte hier eine Zeitlang den Oberbesehl über das ganze Reichsheer. Doch die Strapazen des Feldzuges rafften ihn dahin; er starb zu Tübingen im September 1691, wenig über vierundvierzig Jahre alt.

Seinen Nachfolger Johann Georg IV. beherrschte von Anfang an die ungludfelige Leidenschaft für die schöne Magdalene Sibylle von Neidschütz (Gräfin von Rochlitz), die Tochter eines Gardeoberften, und da ihn davon auch die Ehe mit der trefflichen Eleonore Erdmuthe von Brandenburg = Ansbach nicht heilte, fo gab er zum erstenmal seinem Lande das Schauspiel einer Mätressenwirtschaft. Denn die Berwandten feiner Geliebten benütten ihren Ginfluß, in Berbindung mit dem Rammerpräfidenten von Soum und dem Sofrat von Beichling, ju einer schamlofen Ausbeutung des Landes, Die an völliger Berrüttung der Finangen führte. In der Reichspolitik hielt dagegen ber Rurfürst unter Leitung des früher brandenburgischen Feldmarschalls von Schöning die von dem Bater vorgezeichnete Linie ein, aber in größerer Selbständigkeit von Ofterreich und engerer Anlehnung an Brandenburg, da jenes weder die rudftändigen Silfsgelder gablte, noch feine Unsprüche auf Lauenburg unterftupte. Die Gefangennahme Schönings in Teplit auf Befehl des Raifers vergrößerte nur den Zwiespalt. wirkte auch nachteilig auf die Saltung Sachsens gegenüber bem Reichskriege im Beften: erft im Jahre 1693 führte der Kurfürst personlich seine 12 000 Mann an den Rhein. Aber angeftedt von feiner Geliebten, von deren Sterbelager er nicht weichen wollte, ftarb der erft fechsundzwanzigjährige Fürst wenige Bochen nach ihr an den Bocken (27. April 1694).

Seinem plöglichen Tode verdankte unerwartet sein jüngerer Bruder den Thron, Friedrich August I., der Starke (1694—1733). Damals eben erst 24 Jahre alt (geb. 12. Mai 1670), von riefiger Körperkraft und majestätischer Gestalt, hatte er die übliche vornehme Bildung erhalten und hatte von seiner "Kavalierstour" durch Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und Österreich ein lebhaftes Interesse und eine fast leidenschaftliche Sehnsucht nach dem leichten, reichen, schönheitsvollen Leben des katholischervomanischen Südens mit heimgebracht, das ihn hier zum Fremden machte und seine ohnehin starke Richtung auf sinnlichen Genuß, pomphafte Pracht und glänzenden Ruhm noch verstärkte. Diese Neigung, der kein starkes Bewußtsein fürstlicher Pflicht das Gegengewicht hielt, führte ihn 1697 (s. S. 168 ff.) auf den polnischen Königsthron.

So vorteilhaft in diesem Augenblicke die Thronbesteigung eines deutschen Fürsten in Polen für Deutschland war, weil sie Frankreich eine wichtige Stütze im Osten entzog, so verhängnisvoll ist sie doch für Sachsen gewesen. Der Glaubenswechsel vor allem machte auf das streng protestantische Bolk den tiessten Eindruck. Die fromme Gemahlin des Aurfürsten-Rönigs, Christiane Eberhardine von Brandenburg-Baireuth, die "Betsäule von Sachsen", wie das Bolk sie nannte, zog sich völlig vom Hofe zurück und lebte fortan in Pretzich bei Wittenberg, wo sie erst im September 1727 starb. Die Bolksstimmung äußerte sich, wie in dieser ganzen Zeit der fürstlichen Unumschränktheit überhaupt, nur leise, einen Ausdruck lebhasten Schmerzes begegnet man nirgends. Auch that der Kurfürst das mögliche, um Sachsen über die Folgen seines Übertritts zu beruhigen. Bon dem Lustschlosse Lobskowa bei Krakau aus erließ er die Erklärung vom 27. Juli (6. August) 1697, die er am 29. September in Krakau

Friedrich August I.

Der Glaubens: wechsel und seine Folgen



208. Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen (als König von Polen August II.). Rach einem gleichzeitigen Kupferstiche von P. Schent.

nochmals wiederholte, daß sein Glaubenswechsel ein rein persönlicher sei, und daß er seine Unterthanen bei der Augsburger Konfession "kräftigst erhalten und handhaben" werde. Mit der obersten Leitung der Kirchensachen in Vertretung des Landesherrn wurde der Geheime Rat beauftragt (21. Dezember), mit der Führung des Corpus Evangelicorum am Reichstage erst Herzog Friedrich II. von Gotha, seit Februar 1700 Herzog Georg von Sachsen-Weißensels. Die evangelischen Reichsstände hatten dagegen nichts einzuwenden, da sie, wie damals alse Welt, die Zugehörigkeit eines sächsischen Kurfürsten zur katholischen Kirche nur als eine vorübergehende Erscheinung betrachteten; sie ließen es sogar dabei bewenden, als mit dem erklärten Übertritte des Kurprinzen

(1717) das gange Berricherhaus dem Protestantismus verloren ging, und so erlebte Deutschland das wunderbare Schauspiel, daß die Führung der evangelischen Sache am Reichstage einem katholischen Fürstengeschlechte anvertraut war. Möglich war dies freilich nur, weil diese Leitung so gar wenig bedeutete. Indem aber Friedrich Augusts Übertritt ihre Geltung noch mehr herabdrückte, trat thatsächlich Preußen allmählich an die Spite des evangelischen Deutschland und gewann damit an Ginfluß, was Sachsen verlor. Neben so ungunftigen Folgen hat der Religionswechsel indes auch manches Gute mit sich gebracht. Der katholische Fürst eines protestantischen Staates konnte die lutherische Ausschließlichkeit gegenüber seinen nunmehrigen Glaubensgenossen unmöglich dulden, er mußte also größerer Toleranz Bahn brechen, und diese kam auch den Reformierten zu gute. Die erste katholische Kirche in Sachsen wurde die im Schloffe Morigburg, die Reformierten erhielten zuerft in Leipzig die Freiheit ihres Rultus (1701). Auch die Einführung des Gregorianischen Ralenders (f. Bd. V, S. 440 f.) mit dem Februar des Jahres 1700 gehörte in die Reihe dieser Magregeln; und zweifellos hat der Bergicht des Landesherrn auf feine bischöfliche Gewalt der fächsisch-lutherischen Landeskirche ein größeres Maß von Freiheit gegönnt als anderwärts.

In politischer Beziehung dagegen hat die Erwerbung der polnischen Flitter- Folgen der krone dem sächsischen Lande fast nichts als Unheil gebracht. Da Polen ihm nichts mit volen. leistete, so mußte Friedrich August die Mittel seines Stammlandes um so mehr anspaunen, und doch für Zwede, die diesem gang fern lagen. Da er deshalb den Widerspruch ber Stände zu fürchten hatte, bemuhte er fich im Geifte der Beit ihre Macht zurudzudrängen, seine eigne unumschränkter zu gestalten. Darauf sollte auch ber neuernannte Statthalter, der katholische Fürst Unton Egon von Fürstenberg (geft. 1716), hinwirken. Die erste dahin zielende Magregel war die Errichtung des "Revisionsrates" (1698). Der Form nach sollte dieser die in der Verwaltung eingeriffenen Migbräuche untersuchen und abstellen, faktisch vor allem Geld schaffen. Da er jedoch biefer Erwartung nicht entsprach, auch die Stände gegen ihn, als unverträglich mit der Berfaffung des Landes, heftige Beschwerde führten, so hob der Rurfürst ihn schon im März 1700 wieder auf und übertrug die Überwachung der Berwaltung einer ftändischen Landesdeputation. Mehr als diese bedeutete jedoch fortan das Gebeime Rabinett, eine mit unumschränkter Gewalt ausgestattete Behörde. Borstellungen der Stände gegen fie blieben nicht nur unbeachtet, sondern der Rurfürst hob auch im Jahre 1709 die Landesdeputation wieder auf und suchte durch Abschwächung der Bersprechungen bes Landtagsreverses (f. S. 295) bie Mitregierung in engere Schranken einzuschließen. Die neue Landtagsordnung vom Jahre 1728 beseitigte das Recht der Stände, sich eigenmächtig zu versammeln.

Bichtiger noch als diese formellen Beschränkungen war es, daß die Regierung Binangwirtfich von ihren Bewilligungen unabhängiger machte durch die Ginführung der Ronfum= tionsaccise (Verbrauchssteuer) nach preußischem Muster. Trop des Widerstrebens der Stände, die darin eine Bedrohung ihrer Borrechte fahen, wurde die neue Auflage zuerft im Jahre 1701 in der Graffchaft Mansfeld, dann von 1705-13 überall, auch auf dem platten Lande durchgefest. Sie brachte eine Erleichterung von direkten Steuern, jedoch trieb der wachsende Bedarf des Heerwesens, des Hofhalts und der Diplomatie auch diese wieder in die Bohe, und die Schwerfälligkeit und Unredlichkeit der Beamten vermehrten noch den Druck. Wo alles dies nicht zureichte, trug der Rur= fürst kein Bedenken, wertwolle Besitzungen oder Ansprüche auf solche zu veräußern und somit ben Umfang seines deutschen Stammlandes zu verringern ftatt zu erweitern. Schon im Sahre 1697 verkaufte er fein Anrecht auf Sachsen - Lauenburg für 1 100 000 Thaler an Hannover, dann die streitige Erbvogtei über Quedlinburg

und die Reichsvogtei über Nordhausen für 340000 Thaler an Brandenburg, an dasselbe im Jahre 1698 für 40000 Thaler das Umt Betersberg bei Halle mit der ehrwürdigen Grabkirche der ersten Wettiner, endlich im Jahre 1700 den albertinischen Anteil von Henneberg an Sachsen-Zeitz für 45000 Thaler. Außerdem gab er die Lehns-hoheit über die schwarzburgischen Fürstentümer um eine geringe Geldleistung auf, noch 1728 auch die Ansprüche auf Hanau zu gunsten Hessenschleis für 600000 Thaler, von vorübergehenden Verpfändungen abgesehen. Wie ganz anders wußten die Hohenzollern ihren Besitz zu mehren, ihre Ansprüche zu vertreten, selbst unter dem schwachen Friedrich III.

Hofleben Augusts des Starken.

Das alles trat nun für die Zeitgenoffen doch weit zurud hinter bem glänzenden Bofleben, das fich in Dresden entfaltete. Ginen fo prunkhaften, geschmadvollen und leichtsinnigen Sof hatte Deutschland noch nicht gesehen. Bon allen Seiten strömten damals elegante Ravaliere an der Elbe zusammen, vor allem der sächsische Adel wurde in diesen Rausch mit hineingezogen. Genuß und nur Genuß in jeder Gestalt war die Losung. Bon sittlichem Ernst war nirgends die Rede, nur daß die Sunde fich in berudende und beftridende Formen fleidete. Auguft felbft mar immer ein Berehrer weiblicher Schönheit gewesen, und es ift auch in dieser Beziehung bezeichnend, daß er gern in dem verführerischen Benedig weilte (f. Bb. VI, S. 372). Aber ungewöhnlich selbst in dieser Zeit fürstlicher Selbstvergötterung und Allmacht war ber raiche Bechsel ber Damen, benen er seine Gunft ichenkte. Frauen, wie Aurora von Königsmark, die Türkin Fatime (Frau Spiegel), Fürstin Lubomirska, die Gräfin Cofell u. a. spielten nacheinander eine oft einflugreiche Rolle, und das sittliche Argernis, das er gab, kummerte den Konig um so weniger, als sein Adel ihm eifrig nachstrebte. Das gange Leben löfte fich auf in eine Rette von Festen. Masteraben (fogenannte "Wirtschaften"), Ringelrennen in prachtvollen Roftumen, ichimmernde Schlittenfahrten, Jagden zu Waffer und zu Lande, frangofisches Schauspiel und italienische Oper folgten einander fast ohne Unterbrechung und mit einer Bracht, wie fie taum der französische Königshof kannte. Bollends bei außergewöhnlichen Beranftaltungen. Go bezeichnete ben Gingug ber neuvermählten Rurpringeffin Maria Josepha von Ofterreich im September 1718 eine gange Reihe festlicher Wochen, fo gog bas mehr prunkvolle als militärische Luftlager bei Zeithain im Berbst 1730 Fremde aus gang Europa berbei. Das Bolk ftand Diefer Entfaltung von Bracht und Leichtfinn mit einer gewissen naiven Bewunderung, durchaus nicht mit Groll und Abneigung gegenüber; war doch August kein Freund steifer Etikette, liebte es vielmehr, seine Unterthanen an den Lustbarkeiten soweit angängig mit teilnehmen zu lassen. Der beste Festordner war er selber, und er war stolz darauf, es zu sein. So ungeheure Summen er dabei vergeudete, und so leichtfertig dies gange Dasein mar, so mare es doch unbillig, zu verkennen, daß das Neue, was dieses "Augusteische Zeitalter" ins deutsche Leben brachte, nicht durchweg etwas Schlechtes gewesen ift. Die doch auch nichts weniger als sittenstrenge Robeit, die das fürstliche Leben noch in der ersten Sälfte des 17. Jahrhunderts in Deutschland bezeichnet hatte, machte feiner Sitte Plat, und die geschmackvolle Prachtliebe, die "opulente Somptueusité", dieses Hofes, insbesondere des Königs felbst, hinterließ in prunkvollen Bauten und herrlichen Sammlungen der Nachwelt ein kostbares Erbe.

Rechtspflege; Bolfswirt= icaft. Auch sonst verlief diese Regierung keineswegs ohne Fortschritte, wozu allerdings nicht sie, sondern die unverdrossene Betriebsamkeit des tüchtigen Bolkes das Hauptsächlichste beitrug. Die Rechtspflege wurde durch die erläuterte Prozesordnung von 1724 neu geregelt, die Bollziehung der Freiheitsstrassen durch die Errichtung eines Zuchthauses in Waldheim gesichert und verbessert. Die Einführung der Verbrauchssteuer hatte ähnlich vorteilhafte Folgen für den Wohlstand wie in Brandenburg, die Städte

209. Enchsprellen im Schlofthofe ju Dresden. Rach einem Rupferftiche.

blühten wieder auf, namentlich Tuchmacherei und Leinenindustrie nahmen rasch zu, zumal die Regierung wie die preußische das Heer nur in inländisches Tuch kleiden wollte; die Ersindung des Porzellans 1710 gab zur Entstehung eines neuen, blühenden Industriezweiges Veranlassung, in Leipzig entstanden Samt- und Seidenfabriken durch französische Reformierte, die Verbindung mit Polen öffnete doch auch vielen sächsischen Fabrikartikeln einen ausgedehnten Markt, und die Leipziger Messen gewannen mehr und mehr europäische Bedeutung, obwohl sich das alte Stapelrecht (auf 15 Meilen im Umkreise) gegenüber Preußen ebensowenig noch behaupten ließ, wie die Vorherrschaft der alten "hohen Straße" von Leipzig nach Schlesien und Polen. Für die Verbesserung des Postwesens und der Straßen geschah manches, und in vielen sächsischen Städten erinnern noch an diese Zeit die hohen, künstlerisch ausgestatteten Meilenzeiger mit dem kursürstlichen Wappen und dem Namenszuge des starken August.

Das ernestinische Thüringen.

Neben Kursachsen war das ernestinische Thüringen niemals wieder zu politischer Bedeutung erwachsen, da trot einzelner Anfate die Teilungen fortgingen und der Staatsgedanke immer wieder hinter dem rein privatrechtlichen Gedanken der Familienversorgung zurücktrat. Rach dem Falle des unglücklichen Johann Friedrich des Mittleren 1567 hatte sein jungerer Bruder, der flügere Johann Bilhelm (geb. 1530), eine Reihe von Jahren hindurch das ganze ernestinische Erbe (mit Ausnahme der an Rurfachsen verpfändeten Umter, f. Bb. VI, S. 91) vereinigt und sich schon mit der hoffnung getragen, es behaupten zu können. Da dies jedoch gegen die Interessen Rurfachsens lief, so hatte der Raifer 1572 eine neue Teilung zwischen Johann Wilhelm und den Söhnen seines Bruders verfügt. Daraus gingen zunächst zwei Linien hervor. Die ältere von Johann Friedrich abstammende erhielt Gifenach, Gotha und Roburg, die jüngere Johann Wilhelms Weimar, Jena und Altenburg, wozu seit 1571 das böhmische Lehen Saalfeld kam. Neue Teilungen unter den Nachkommen beider brachten neue Zersplitterung. Daraus erhoben sich während und nach dem Dreißigjährigen Rriege die weimarischen Fürsten, die Entel Johann Wilhelms und die Göhne des Herzogs Johann, des Stifters des sogenannten jüngeren weimarischen Zweiges (gest. 1605), namentlich Bernhard und Ernst der Fromme zu größerer Bedeutung. Während jener zu einem der Helden des großen Rrieges wurde und vorübergebend Großes erreichte, widmete sich Ernft, nachdem er sich in schwedischen Diensten wader bewährt hatte, gang seinem fürstlichen Umte. Er vergrößerte sein Gebiet, das junachst nach der Teilung zwischen ben drei Brüdern 1640 aus dem Lande um Gotha bestand, später erheblich, da mehrere ernestinische Linien damals ausstarben. Nach dem Tode seines Bruders Albrecht von Gifenach 1644 kam deffen Land zur hälfte an Beimar und Gotha, weiter 1672 nach dem Aussterben der altenburgisch-koburgischen Linie deren Gebiet. In seinem kleinen Lande, deffen Refidenz ichon seit 1640 Gotha wurde, waltete Ernft als einer der ausgezeichnetsten Fürsten seiner Beit. Die Stände ließ er ruhig bestehen, schon weil in diefen kleinen, beständig schwankenden Berhältniffen von einem ernfthaften Streite zwischen fürstlicher und ständischer Gewalt nicht wohl die Rede fein konnte, und versammelte sie häufig zu Gesamtlandtagen und Ausschußtagen. Im übrigen führte er eine patriarchalische, wahrhaft landesväterliche Regierung. Durch Einrichtung einer Landesmiliz suchte er als alter Kriegsmann sein Bölkchen wehrhaft zu machen. Durch feste Ordnung der Berwaltung und sparsame Birtschaft riß er sein Land aus dem Elende des Dreißigjährigen Krieges eher heraus, als es irgendwo anderwärts geschah; durch strenge Kirchenzucht, die durch die sogenannten "Informationen" auch die Erwachsenen in die Lehre und unter eingreifende Aufsicht der Geiftlichkeit nahm, steuerte er der schrecklichen Roheit mit Erfolg; das gelehrte Schulwesen und noch mehr das Volksschulwesen baute er von neuem auf (f. weiter unten). Daneben erftrecte sich

sein firchliches Interesse weit über die Grenzen seiner herrschaft und Deutschland hinaus. Er half in Genf eine lutherische Gemeinde grunden, unterstützte die evangelische Gemeinde in der "deutschen Vorstadt" von Moskan und trat deshalb mit dem Baren Alexej in Berkehr, der fogar eine Gefandtichaft nach Gotha schiefte; er suchte endlich sogar mit der verknöcherten Kirche Abeffiniens Berbindungen anzuknüpfen. Nach seinem Tode freilich (1675) teilten seine sieben überlebenden Sohne das ansehnliche Gebiet (Gotha, Altenburg, Roburg, Meiningen, Hildburghausen, Saalfeld, Gifenberg) abermals 1680, blieben aber durch gegenseitiges Erbrecht (ben sogenannten Nexus Gothanus) in näherer Berbindung. Die nächsten Nachfolger, Friedrich I. (bis 1691) und Friedrich II. (bis 1732) von Gotha-Altenburg, richteten sich gang nach dem Mufter Ludwigs XIV. ein und hielten sogar ein übermäßig starkes Goldheer, das 1691 fechs Regimenter ju Fuß und vier zu Pferde zählte. Neben diesem gothaischen Gesamthause stand felbständig die altere Linie, das sogenannte jungere weimarische Saus, das Weimar, Jena und Gifenach besag. Bei den häufigen Teilungen und Wiedervereinigungen konnte einerseits zwar eine wirkliche Staatsgefinnung nicht aufkommen, anderseits aber anch nicht das Gefühl völliger Trennung, zumal da manche Einrichtungen, wie die Universität Jena, das Hofgericht u.a. gemeinsam blieben.

Auch das benachbarte Heffen hatte unter den Folgen der Teilung von 1567 zu leiden, besonders als der Streit um die Erbschaft des 1604 ausgestorbenen Zweiges die reformierte Linie von Seffen-Raffel zu der lutherischen von Seffen-Darmftadt in den schärfften Gegensatz brachte und die Darmftädter ins Lager des Raisers trieb (f. Bd. VI, S. 99, 208). Noch unter Morit (geft. 1627) wurde das Land tief in den Dreißigjährigen Krieg verwickelt. Bilhelm V. der Beife (1627-37) stellte fich sofort auf die Seite Gustav Adolfs; als er in noch jungen Jahren starb, führte feine Witwe, die treffliche Landgräfin Amalie Elisabeth, als Bormünderin und Regentin für ihren Sohn Bilhelm VI. (1637-70), die Geschäfte mit folder Umficht und so energischem friegerischen Nachdruck, daß der Westfälische Friede ihr nicht nur einen guten Teil der Marburger Erbschaft sicherte, sondern anch die schon längst "administrierte" Abtei Bersfeld und die Balfte bes Erbes der 1640 ausaeftorbenen Grafen von Schaumburg an der Weser (Rinteln, s. Bd. VI, S. 252, 266). Den Anfall der Grafichaft Sanau hatte fie ihrem Sause schon 1643 durch einen Erbvertrag für die Zukunft gesichert. So konnte sie beruhigt im September 1650 das wesentlich gemehrte väterliche Erbe ihrem mundig gesprochenen Sohne übergeben. Schon im August 1651 starb sie, vom ganzen Lande tief betrauert. Wilhelm VI. schloß sich seit seiner Vermählung mit Hedwig Sophie, der Schwester des Großen Rurfürsten, eng an Brandenburg an und folgte in der Sorge um sein schwergepruftes Land (f. Bd. VI, S. 268) eifrig dem Beispiele seines Schwagers.

Nach seinem frühen Tode (1670) übernahm die energische Hedwig Sophie die Landgraf vormundschaftliche Regierung für seinen Nachfolger Rarl (1670-1730) und behauptete zum Verdrusse des Sohnes sie auch, als dieser 1672 mit dem sechzehnten Lebensjahre gesetlich die Bolljährigkeit erreichte. Erst 1677 trat sie zurud. Der junge Landgraf, ein geistig lebhafter, zuweilen etwas ungestümer, aber wohlwollender, umfichtiger und leutseliger herr, wurde der Begründer einer stehenden Urmee, die dem Lande zwar schwere Opfer auferlegte, aber auch im dritten Raubkriege wie im Spanischen Erbfolgefriege den alten Namen der "blinden" (d. h. blinddraufgehenden) Seffen mit neuem Ruhme bedeckte. Auch die Bolkswohlfahrt forderte er eifrig und verftändig. Er erließ eine Mungordnung, grundete eine Rommergkammer und eine Rommerzienbank, ordnete das Postwesen, legte 1699-1706 den Karlshafen an der Wefer an, den er mit der Fulda bei Raffel durch einen Kanal verbinden

Beffen = Raffel im Dreißig=

wollte, ließ die Diemel schiffbar machen und nahm nach Erlaß des "Freiheitsbriefes" vom 18. April 1685 gegen 6000 Hugenotten auf, denen nach dem Frieden von Ryswyf 1697 noch andre 14000 und 1720 noch weitere Zuzüge folgten. Sie siedelten sich in Kassel, Hofgeismar und anderwärts an, gründeten auch einige neue Orte, mehrten als Kaufleute und Fabrikanten den Wohlstand und gaben der Universität

210. Landgraf Rarl von Beffen-Raffel. Rach einem gleichzeitigen Gemälbe.

Marburg in Denis Papin 1688 einen genialen Physiker und Mathematiker, der freilich mit seiner Er= findung des Dampfschiffs um ein Jahrhundert zu früh kam. Bei seinem regen Runftsinn brachte der Landgraf auch ansehnliche Samm= lungen zustande, er wedte in Raffel das Runftgewerbe, umgab sich mit einer ausgesuchten Kapelle und legte den Grund zu den großartigen Bauten und Gartenanlagen des "Karlsberges" (Wilhelmshöhe). Auch Raffel wurde wesentlich vergrößert und verschönert. Sein Sohn und Nachfolger Friedrich I. (1730-51) wurde als König von Schweden (feit 1720) seinem Heimatlande fo völlig entfremdet, daß er die Regierung thatfächlich seinem jüngeren Bruder Wilhelm (VII.) überließ, der denn auch 1736 die ansehnliche Grafschaft Hanau-Münzenberg mit der Landgrafschaft vereinigte.

Heffen-Darmstadt, das Gebiet der jüngeren Linie, litt unter Georg II. (1626—61) entsehlich unter den Greueln des Dreißigsjährigen Krieges, der es um so ärger heimsuchte, als der Landgraf als Lutheraner und insolge des Streites um die Marburger Erbschaft treu beim Kaiser außhielt, während doch im Westen des Keiches seit 1631 die Schweden im Übers

gewicht waren. Nach dem Frieden, der ihn die vorübergehend in Besitz genommene Marburger Erbschaft größtenteils kostete, bemühte er sich landesväterlich, seinen Unterthanen emporzuhelsen, mußte aber, da er schon 1661 starb, diese Aufgabe in der Hauptsache seinem Sohne Ludwig VII. (1661—78) überlassen. Dieser und sein Nachfolger Ernst Ludwig (1678—1739) blieben der kaiserlichen Gesinnung ihrer Vorsahren treu, obwohl das Land dadurch vielsach von den Franzosen zu leiden hatte, und thaten insbesondere für das Unterrichtswesen viel. Die Universität Gießen (gegründet 1607) wurde sorgfältig gepslegt, die Hosbiliothek in Darmstadt ansehnlich vergrößert, für die Volksschulen 1733 eine neue Ordnung erlassen, die bis in unser Jahrhundert hinein in Geltnng stand.

Heffen: Darmftadt. Die pfälzischen Lande, Banern, Bürttemberg, Baden.

In dem zerriffenen Guden und Weften des Reiches arbeiteten sich nur wenige größere weltliche Staatsbilbungen empor, und diese Gebiete gehorchten größtenteils den verschiedenen Zweigen des Sauses Wittelsbach, die im Dreifigjährigen Kriege auf beiden Seiten eine fo bedeutende Rolle gespielt hatten. Seitdem herrichte das rührigfte Leben in der calvinischen Rurpfalg. Bom Dreifigjährigen Rriege Schrecklicher mitgenommen als jeder andre deutsche Landstrich (f. Bd. VI, S. 268), hatte fie sich doch seit 1648 sehr rasch wieder erholt, dant der Arbeitsamkeit und Tüchtigkeit ihres lebensfreudigen Bölkchens wie der treuen Fürsorge des Kurfürsten Karl Ludwig (1648-80). der nach dem Westfälischen Frieden als Nachfolger seines unglücklichen Baters Friedrich V. in feine verwüftete Beimat gurudtehrte, um ihr Wiederherfteller zu werden (geb. 1617). Ein selbständiger, eigenwilliger Charakter voll fürstlichen Selbstgefühls, war er doch auch erfüllt von dem Pflichtbewußtsein des Fürsten. Mit wacher Borficht beaufsichtigte er aufs ftrengfte feine Beamten, tadelte oft und lobte außerft felten. Seine Entichluffe und Befehle trugen das Gepräge frischer, lebendiger Auffassung und bewegten sich in einer eigentümlich bilberreichen, ausdrucksvollen, rudfichtslos bezeichnenden Sprache. Mit folden Gigenschaften war er unermublich thätig, das Berftorte wiederaufzubauen, überall zu helfen und anzuregen. Als Vorbild schwebten auch ihm dabei die Riederlande vor. Bon allen Seiten zog er fremde Ansiedler neben den heimkehrenden geflüchteten Eingeborenen ins Land, indem er ihnen Steuerfreiheit auf mehrere Jahre und andre Unterstützungen gewährte. Am Zusammenflusse des Rheins mit dem Neckar legte er 1652 neben der Feste Friedrichsburg, der Gründung Friedrichs IV. (1605), die Stadt Mannheim an und verlieh ihr völlige Handels- und Gewerbefreiheit, um aus ihr den Bermittelungsplat für den Berkehr zwischen Oberdeutschland und Holland zu machen. Den Staatshaushalt begründete er wesentlich auf die indirekten Steuern und steigerte so seine Einnahmen auf etwa 300000 Gulden jährlich. Aus Sparfamkeit vermied er es freilich auch, irgendwelche erhebliche Truppenmacht aufzustellen. So blühte die Pfalz rasch wieder auf. Der französische Marschall Grammont, der im Jahre 1646 das Land als Bufte gesehen hatte, die Bölfe und Räuberbanden burchftreiften, bekannte bei einem zweiten Besuche im Jahre 1658, es habe fich fo vollständig erholt, als ob nie ein Krieg hier gewütet habe. Richt zum wenigsten beruhten diefe Erfolge auch darauf, daß Karl Ludwig, aufgewachsen in einer Schule furchtbarer Erfahrungen und durch fie grundfählich zum Todfeind firchlicher Unduldsamkeit geworden, mit weitherziger Duldsamkeit allen driftlichen Bekenntniffen gleiches Recht gewährte, zum Entseben seiner geistlichen Nachbarn. Den Lutheranern baute er die Providenzkirche in Beidelberg, den Wiedertäufern gestattete er die Riederlassung in Mannheim, den flüchtigen piemontesischen Baldensern in Germersheim; in Mannheim errichtete er sogar eine Simultankirche für Reformierte, Lutheraner und Ratholiken. Auch seine Beidelberger Universität, die er im Jahre 1651 feierlich wieder eröffnete, beseitigte als die erste in Deutschland die Schranken der starren Glaubenseinheit: ihre weltlichen Professoren verpflichtete sie nur auf das Wort Gottes und die ältesten Glaubensbekenntniffe, und glänzende Namen zierten ihre Lehrstühle. Für den jungen Samuel Bufendorf errichtete Karl Ludwig die neue Professur des Naturrechts, in der theologischen Fakultät arbeiteten freie Röpfe wie Ezechiel Spanheim und Mieg, ja der Kurfürft dachte daran, den Philosophen Spinoza zu berufen (f. Bd. VI, S. 405 f.). Auch die langsam erwachende beutsche Litteratur fand eine Freistatt am Beidelberger Sofe, gang besonders das Drama. Mit bestem Beispiel ging der Landesherr den

Wieders herstellung der Bfalz durch Karl Ludwig.



211. Karl Andwig, Kurfürst von der Pfalz. Nach einem gleichzeitigen Aupferstiche von C. Wenßens.

Unterthanen voran in der fast kleinbürgerlichen Sparsamkeit seines Hoshalts, der glänzende Feste nur dann sah, wenn es galt, die fürstliche Würde gebührend zu vertreten. Auch das Familienleben war nach kurzer Trübung ein musterhaftes zu nennen. Denn abgestoßen von der Kälte und dem Stolze seiner ersten Gemahlin Charlotte von Hessen Darmstadt, die ihm nur widerwillig ihre Hand gereicht hatte, trennte er sich bald von ihr, ohne daß freilich, weil sie hartnäckig widerstrebte, eine förmliche Scheidung stattgesunden hätte, und vermählte sich im Januar 1658 in morganatischer Ehe mit der von ihm zur "Raugräsin" erhobenen Luise von Degenseld, einer ebenso schönen als liebenswürdigen und gebildeten Frau, deren Tod (1677) der Kurfürst nur wenige Jahre überlebte. Dieser Hof aber stand mit seinem Bolke in einem sast samiliären Berhältnis. Feder hatte Zutritt im Schlosse, bald kamen Bittsteller, bald Geschenke, wie sie die Jahreszeit brachte, und keiner ging ohne eine Gabe hinweg. Richt minder

harmlos nahm der Rurfürst an den volkstümlichen Festen teil. Er bot das lette bedeutende Beifpiel jenes einfachen, patriarchalischen Fürstenlebens, das bald in der Nachäffung französischer Sitte und Unsitte zum Unheil des Landes unterging.

Für die Pfalz trat diefer Berfall bereits mit der Thronbesteigung des Rurfürsten Musgang bes Rarl (1680-85) ein. Schwach, melancholisch und unselbständig, und in unglücklicher, kinderloser Che mit Wilhelmine Ernestine von Danemark vermählt, ließ er zu, daß diese in verschwenderischem Hofhalt das Beispiel von Versailles nachahmte und die Einfunfte vergeudete; zugleich machte die Dulbsamkeit des Baters unter dem Ginfluffe des Hofpredigers Langhans einer strengeren calvinischen Richtung Blat.

Simmern.

Und doch war die Trauer um Karls Tod (26. Mai 1685) allgemein und aufrichtig, denn mit ihm ging die männliche Linie des Haufes Pfalz-Simmern zu Ende, haufes Reuund der Kurhut fiel nach dem wenige Tage zuvor (22. Mai 1685) abgeschlossenen Erbeinigungsrezeß an den greifen Philipp Bilhelm von Pfalz-Reuburg (geb. 25. Nov. 1615), den Bergog von Julich-Berg (feit 1653), deffen Gefchlecht feit 1613 katholisch war (f. Bd. VI, S. 116). Zwar nahm er aus wirtschaftlichen Gründen die auswandernden Hugenotten auf, verbot durch Batent vom Oktober 1685 ben Beiftlichen aller brei Ronfessionen alle "Religionsdisputen, Gezank und Streitigkeiten" und beließ die Universität Beidelberg in ihrer bisherigen Berfassung, aber mit ihm hielten auch die Jesuiten wieder ihren Einzug in Beidelberg, und neue kirchliche Wirren schienen bevorzustehen. Doch nicht von ihnen, sondern von Frankreich kam das Berderben, und eben das, was nach Rarl Ludwigs Absicht dem Lande französischen Beiftand hatte sichern follen, das führte alle Schreden eines barbarischen Berwüftungsfrieges über die unglückliche Pfalz herauf (f. S. 59 f.). Roch während desfelben übernahm die Regierung Johann Wilhelm (1690-1716, geb. 19. April 1658). Gin eifriger Ratholit, von den Jesuiten erzogen und immer von ihnen abhängig, nahm er wefentlichen Anteil an der Festsetzung der berüchtigten Ryswyker Klausel von 1697 (f. S. 72) und forderte dann in seinem pfalgischen Gebiete den Ratholigismus mit allen Mitteln der Gewalt und Überredung durch Jesuiten und Kapuziner. 240 protestantische Rirchen mußten nach und nach den Ratholiken zur Mitbenutzung eingeräumt werden, die katholischen Feiertage hatten auch die Protestanten zu beobachten und den Brogeffionen ihre Achtung zu bezeugen; die frangofischen Reformierten wurden ausgewiesen. Erft im Jahre 1705 zwangen die evangelischen, gegen Frankreich verbundeten Mächte den Kurfürsten zu einer "Religionsdeklaration" vom 21. Nov. 1705, die wenigstens den Gewaltthätigkeiten ein Ende machte und die Rudgabe der geraubten Rirchen wenigstens versprach. Darüber verstimmt, verlegte Johann Wilhelm seine Residenz in sein katholisches Herzogtum Berg, nach Duffeldorf, und überließ die Pfalz der Ausbeutung seiner eigennühigen Beamten, so daß fich das arme Land nur fehr langfam erholte. Doch vergrößerte er es durch das Gebiet von Pfalg=Belbeng nach dem Aussterben dieser Linie 1694, sowie durch die Erwerbung des größten Teils ber bisher mit Baden-Baden gemeinsam beseffenen Graffchaft Sponheim (um Rreuznach) 1707 und des Amts Ladenburg vom Bistum Worms (1708), gewann auch 1708 die Erbtruchseswürde für sein haus zurud.

Sein Nachfolger, fein Bruder Rarl Philipp (1716-42), bei feinem Regierungs- Rarl Philipp. antritt schon 55 Jahre alt (geb. 1661), war von den Jesuiten ursprünglich für den geistlichen Stand erzogen, verzichtete aber bei seinem durchaus weltlichen und militärischen Sinn in Rudficht auf die Rinderlofigkeit seines alteren Bruders, des Rurfürsten, auf alle feine geiftlichen Burden und zeichnete sich im Türkenkriege in Ungarn fo aus, daß ihn der Raifer zum Generalfeldmarschall ernannte und 1706 als Statthalter nach Tirol schickte. Trot diefer weltlichen Thatigkeit und Gefinnung blieb er doch Beit seines

Lebens ein bigotter und undulbfamer Jesuitenzögling, dabei frivol, genuffüchtig und hochmütig. Schon das ließ nichts Gutes ahnen, daß er bei der Huldigungsfeier in der Bfalg 1718 die firchlichen Rechte der pfälgischen Brotestanten nicht verbürgte. Aber junächst batte er mit politischen, namentlich finanziellen Angelegenheiten mehr als genug ju thun. Er verringerte die Beamtenftellen, jog die verschleuderten Rammerguter wieder ein und beseitigte einige der druckendsten Auflagen. Bald aber lenkte er in die Bahnen bes Borgangers zurud, und die firchlichen Bedrudungen begannen aufs neue, trot aller Rlagen beim Reichstage. Schon 1719 wurde der Beidelberger Ratechismus abgeschafft, das protestantische Langschiff der Heiligengeiftfirche in Beidelberg den Ratholiten über= geben. Als im April 1720 die evangelischen Mächte die Rücknahme dieser Maßregel erzwangen, verlegte der Rurfürft ichon im November gurnend feinen Git nach Mannbeim, bas er nun zu einer gang regelmäßig gebauten, prächtigen Stabt, zum Schauplat eines verschwenderischen hoflebens umschuf. Alle oberen Staatsbehörden murden dorthin verlegt, und die Mitglieder des Rirchenrats, der in Beidelberg verblieb, mußten dreimal wöchentlich zur Sigung nach Mannheim hinüberfahren. Dabei gingen trot aller Borftellungen und Kommiffionen die Bedrudungen der Reformierten und Lutheraner ihren Bang, so daß diese Mehrheit der pfälzischen Bevölkerung in eine gang gebrudte Stellung geriet. Dagegen wurden bie Jesuiten mit Rirchen, Rollegien und einem reich dotierten Seminar ausgestattet und beherrschten die Universität Beidelberg derart, daß einmal in der philosophischen Fakultät dreißig, in der theologischen vier jesuitische Dozenten waren. Darüber verfiel die Universität und mit ihr die Wiffenschaft ganglich. Endlich fant die Sochschule auf achtzehn Professoren berab, davon sechs Jefuiten. Eine scharfe Bensurverordnung (1719) unterdrückte außerdem jedes freie Wort in der Presse. Aber die Masse des Volkes litt noch schwerer unter bem materiellen Drude. Gin übergahlreiches Beamtentum, beffen Stellen fäuflich und fast erblich waren, lastete auf bem Lande; die gange Steuerlast lag auf ben Burgern und Bauern, da Adel, Geiftlichkeit und Beamte frei ausgingen; die Bildichaden, die ber unfinnige Jagbeifer bes Rurfürsten verursachte, trieben die Bauern oft zur Berzweiflung. Und dabei verschlangen der Hof und die großen Bauten namentlich in Mannheim immer wachsende Summen. Diesem Drucke suchten sich Taufende durch Auswanderung zu entziehen; sie vertauschten die Rebengelande des Rheins und des Redars mit den Urwäldern von Nordamerika.

Ende des neuburgischen Hauses.

Die Reichspolitik Karl Philipps wurde zunächst von dem Bunsche beherrscht, mit Kurbayern ein möglichst enges Verhältnis anzubahnen. Dies führte zu dem Vertrage vom 17. Mai 1724, worin beide Häuser sich wechselseitige Erbfolge, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Verwaltung des Reichsvikariats zusagten. Später trat das Bestreben des kinderlosen Fürsten, der Linie Pfalz-Sulzbach die Nachsolge in Jülich-Verg gegenüber den preußischen Ansprüchen zu sichern, in den Vordergrund. Sie sührte endlich zu einer sast landesverräterischen Annäherung an Frankreich. Mit Karl Philipps Tode am 31. Dezember 1742 in Mannheim erlosch der Mannesstamm des pfalz-neuburgischen Hauses.

Jillich=Berg.

Mit den Gebieten am Oberrhein hingen die niederrheinischen Lande der Pfalz-Neuburger, die viel umstrittenen Herzogtümer Jülich-Berg, lediglich durch das Herrscherhaus zusammen, und bei der Lage beider Ländergruppen war jeder Gedanke an eine engere Berbindung von vornherein ausgeschlossen. So behaupteten hier die Stände ihre alte Bedeutung ebenso wie die klevisch-märkischen. Schon unter dem ersten Neuburger Wolfgang Wilhelm hatte der Zwist zwischen diesem und dem Sohne Philipp Wilhelm, dem der Later die begehrte selbständige Hoshaltung nicht gewähren wollte, zu einem engen geheimen Bündnis zwischen dem Thronfolger und den Ständen

geführt (1651); auch als dieser 1653 zur Regierung kam, war er gegenüber dem brandenburgischen Mitbesitzer auf ein gutes Einvernehmen mit den Ständen bingewiesen. Erft ber Ausgleich von 1666 beendigte ben langen Erbftreit (f. Bd. VI, S. 692). Ebenso fand die 1672 vertragsmäßig festgesette Gleichberechtigung der Ronfessionen einen festen Halt an dem mächtigen brandenburgischen Nachbar (f. Bb. VI, S. 700), fo daß von ähnlichen Bedruckungen der Protestanten wie in der Pfalz bier keine Rede fein konnte. Der katholische Sof begunftigte naturlich feine Glaubensgenoffen, wo und wie er konnte. Schon Philipp Wilhelm ftattete Rirchen und Alöfter reich aus, stiftete fromme Bruderichaften und ließ feinen Sohn Johann Bilbelm von den Jesuiten erziehen, was überhaupt seit dem Übertritt der Neuburger zur römischen Kirche in Diefem Herrscherhaufe die Regel bildete. Für die Rirchen und Rirchenversaffung von Jülich-Berg war es dann nur ein Borteil, daß die meisten Neuburger in der Pfalz refidierten. Nur Johann Bilhelm, der ichon zu Lebzeiten bes Baters feit 1678 bie niederrheinischen Lande regiert hatte, jog Duffeldorf vor und verwandelte diesen bis dahin unbedeutenden Ort durch ftattliche Bauten in eine prächtige Residenzstadt, errichtete 1710 das glangende Luftschloß Bensberg und begründete die ichone Gemäldegalerie, an ber fich fpater die Duffeldorfer Malericule emporgebildet hat. Schließlich hat er fich auch in der Jefuitenkirche zu Duffeldorf beifegen laffen. Unter der höfischen Berfcwendung Johann Wilhelms und Rarl Philipps litten natürlich auch Julich und Berg; aber von den Rriegsfturmen, die die Bfalz verheerten, blieben fie fast gang verschont. Dazu herrschte besonders im bergischen Lande bereits ein reges gewerbliches Leben.

Beit geschieden durch die geographische Lage, Stammesart, Sitte und Geschichte Berhälmiffe lag im Often die alte Beimat der Wittelsbacher, Banern. Der etwas schwerfällige, aber tüchtige und begabte Stamm nahm feit der Reformation eine eigentümliche Sonderftellung ein. Die ausschließliche Herrschaft des wiederhergestellten Ratholizismus, der sich auch die neugewonnene Oberpfalz (f. Bb. VI, S. 172, 266) allmählich wieder unterworfen hatte, trennte ihn von den benachbarten protestantischen Landschaften, alter Nachbarhaß von dem stammberwandten Tirol. Rein Protestant durste im Lande bleiben, kein Baber sich dauernd auf evangelischem Boden aufhalten. Die Erziehung der höheren Stände, auch der Fürstenföhne, beherrschten die Jesuiten, das Bolksschulwesen blieb vernachläffigt. Doch bewahrte fich das Landvolk die Freude an volkstumlichen Bühnenspielen und an einer naiven Runftübung, die beide ihm Bildungsftoffe boten, wie sie anderwärts selten mehr vorhanden waren. Auch die wirtschaftlichen und sozialen Berhältniffe veränderten fich wenig, benn Babern war ohne alle großen Städte, ein Land der Kirche, des Adels und der Bauern; von 29000 Bauernhöfen in Altbanern gehörten 7000 der kurfürftlichen Rammer, 16000 der Rirche und dem Abel. Berkehr blieb also unbedeutend, und der Hauptstrom des Landes, die Donau, führte nach Öfterreich, wo gang ähnliche Verhältnisse herrschten.

Maximilian der Ratholische hatte bei seinem Tode (27. September 1651 in Angolftadt) Bahern vergrößert um die Oberpfalz und mit der Rurwurde geschmudt, aber in furchtbarer Berwüftung seinem altesten Sohne von Maria Anna, der Tochter Ferdinands II., Ferdinand Maria (1651-79) hinterlaffen. Der junge Fürst (geb. 31. Ottober 1636) war von den Jefuiten erzogen, eine ichuchterne Natur, ohne Selbständigkeit des Urteils, und wurde daber entweder von feiner Mutter beherricht, die bis 1655 die Regentschaft führte, oder von seiner ihm schon 1652 angetrauten Gemahlin Benriette Abelheid von Savonen, der Tochter des Bergogs Biftor Amadeus, einer klugen, lebhaften, ehrgeizigen und prachtliebenden Dame. Auch später scheint er niemals das Bedürfnis gehabt zu haben, durch eigne Unschauung zu lernen; er hat Babern nur ein einziges Mal im Jahre 1667 verlaffen, und da ging die Reife

Qurffirft

nach Rom. Die nächste Aufgabe der neuen Regierung war, die schweren Wunden des Dreißigjährigen Krieges zu heilen. Deshalb wurden die Abgaben der Bauern ermäßigt, die ausgemusterten Reitpferde an sie verteilt, eine Ackerbauschule in Schleißheim gegründet, ein Jollvertrag mit Österreich geschlossen (1658). Freilich die kühnen Kolonisations- und Wirtschaftspläne des unternehmenden J. J. Becher aus Speier (1625—85) verrannen, wie begreissich, im Sande, und das Land erholte sich sehr langsam; noch um 1700 lag in Altbayern etwa ein Drittel der Felder wüst. Viel that das Herrschenaus wie immer für die Kirche. Die Theatiner und Karmeliter erhielten Klöster in München, die Ursulinerinnen ein solches in Landshut, die 1556 eingezogenen oberpfälzischen Klöster wurden wiederhergestellt. Auch geschah manches, um das Land wehrhaft zu machen. Die Festungen Ingolstadt und Braunau wurden



212. Das Tesnitenkolleginm in München. Faksimite eines Kupserstiches in Merian, "Typographia Bavariae".

verstärkt, die Landsahnen der Miliz reorganisiert. Auch die fürstliche absolutistische und zentralisierende Richtung blieb nicht ohne Einfluß auf Bahern. Zwar von einer staatsrechtlichen Berschmelzung der Oberpfalz mit Altbahern war keine Rede; aber die aufgehobene Landesversassung der Oberpfalz wurde nicht wiederhergestellt, und statt des altbahrischen Landtages berief die Regierung seit 1669 nur noch den kleinen ständischen Ausschuß der "Berordneten", mit dem sich leichter auskommen ließ. Ohne ständische Mitwirkung erhielt dann die Oberpfalz ein einheitliches bürgerliches Gesehbuch. Der Hof war prunkvoll, wie damals überall. Prächtige Schlösser entstanden in Berg am Würmsee und in Nymphenburg; für Theater, Musik, Bibliothek und Kunstsammlungen hatte der Kurfürst immer eine offene Hand.

Seine auswärtige Politik bewegte sich zunächst in der überlieferten Richtung, im Anschlusse an Österreich, er lehnte deshalb auch 1658 die Kaiserkrone ab. Erst seit 1673 lenkte Bahern in eine franzosenfreundliche Richtung ein (f. Bd. VI, S. 636).

Doch blieb dies damals vorübergehend, denn sein Sohn und Nachfolger, der 1662 Max Emanuel. geborene Max Emanuel (1679—1726), der von seiner Mutter das lebhafte und energische, aber auch unstäte und ehrgeizige Wesen geerbt hatte, schloß, kurz nachdem er im Juli 1680 die Regierung selbständig übernommen hatte, trop aller französischen Berlockungen 1683 ein enges Bündnis mit Österreich, vermählte sich 1685 mit Maria Untonia, der Tochter Kaiser Leopolds I., und zeichnete sich ebensowohl im Türkenkriege wie im dritten Raubkriege glänzend aus (s. Bd. VI, S. 761). Die sehr unsicheren Unsprüche seiner Gemahlin auf die spanische Erbschaft entfremdeten ihn freilich sehr früh seiner bahrischen Heimat, denn schon 1691 übernahm er die Statthalterschaft von Belgien im Namen der spanischen Krone. Dasür lehnte er es allerdings ab, sich um die 1696 durch den Tod Johann Sobieskhs erledigte polnische Königskrone zu bewerben,



218. Schlof Unmphenburg. Nach einer Originalphotographie.

obwohl er sich nach dem Tode Maria Untonias 1692 in zweiter Ehe mit Therese Kunigunde, der Tochter des Polenkönigs, vermählt hatte. Schließlich nahm der Gedanke, für sein Haus wenigstens einen Unteil am spanischen Erbe zu gewinnen, ihn so vollständig ein, daß er mit allen Überlieserungen seines Hauses brach und ins französische Lager überging. Das geschah lediglich aus dynastischem Ehrgeiz, ohne jede Kücksicht auf die Lage Baherns und auf die doch nur schwachen Kräfte des Landes. Das Haus Wittelsbach trat damit allerdings hinaus auf den Schauplat der großen Politik, aber es schlug auch die verhängnisvolle Richtung ein, die endlich im Anschluß an den Rheinbund gipfelte und zwar bedeutende Gebietserweiterungen brachte, das Land aber auch den schwersten Erschütterungen aussetzte (s. oben S. 92 ff.).

Bei Höchstädt 1704 geschlagen, mußte der Kurfürst in Frankreich Zuslucht suchen, wurde geächtet und kehrte erst nach dem Frieden von Utrecht im April 1715 nach München zurück. Aber die eignen harten Erfahrungen und die schweren Leiden seines

Landes hatten seinen Sinn nicht zu ändern vermocht. Noch ehe er Frankreich verließ, hatte er ein neues Bündnis mit Ludwig XIV. geschlossen, worin ihm Frankreich bei Erledigung des Kaiserthrones seine Hilfe zur Erlangung der Krone und vorläusig für die Unterhaltung eines starken Heeres ansehnliche Subsidien versprach. Anderseits suchte er allerdings wieder mit Österreich anzuknüpfen, sandte 1717 dem Kaiser Hilfe gegen die Türken (s. S. 241) und vermählte 1722 seinen ältesten Sohn Karl Albert mit Amalia, der Tochter Kaiser Josephs I. Aber das geschah mehr, um seine ehrgeizigen Pläne zu fördern, und diese glaubte er nach wie vor nur im Bunde mit Frankreich erreichen zu können. Er empfahl deshalb noch kurz vor seinem Ende dem Kurprinzen nachdrücklich diese verhängnisvolle Politik.

Rarl Albert.

Bei seinem Tode (26. Februar 1726) hinterließ Mar Emanuel dem Nachfolger Rarl Albert (1726-1745) eine schwerbelastete Erbschaft. Der Wohlstand bes Landes war erschüttert und die Finanzen so in Berwirrung geraten, daß die Landesschulden mehr als 30 Mill. Gulben betrugen. Der junge Rurfürst (geb. 6. August 1697) war nicht der Mann, um hier fraftig durchzugreifen. Seine Jugenderfahrungen waren allerdings trube genug gewesen. Seit bem Jahre 1705 hatte er mit feinen Brudern, getrennt bon ben Eltern, in öfterreichifcher Gefangenichaft gelebt, erft in Rlagenfurt, bann in Grag. Seine Bilbung, die, wie in den katholischen Geschlechtern üblich, die Jesuiten leiteten, war indes darüber nicht vernachlässigt worden, und er vervollständigte sie nach der Rudtehr in die Heimat 1715 burch eine Reise nach Italien (1716). Sprachgewandt, funftverständig, namentlich sehr musikalisch, aber auch sinnlich, genufssüchtig und prunkliebend, zeigte Rarl Albert nach seinem Regierungsantritte zwar anfangs regen Eifer für die Geschäfte, doch er erlahmte bald und hielt eine glanzende Sofhaltung für viel zu notwendig zur fürstlichen Burbe, als daß er den Krebsichaden der baprischen Finangen. die Verschwendung für den Sof und die Kirche, hätte ausrotten wollen. wetteiferte das bayrische Hoflager zu Nymphenburg und Schleißheim mit Berfailles an Bracht und Sittenlosigkeit, wobei ber Rurfürst selbst um so weniger ein besseres Beispiel gab, je mehr ihn das scheue und kirchlich devote Wesen seiner öfterreichischen Gemahlin langweilte. Dabei geriet bas Beer in flaglichen Berfall und gahlte um 1740 faum 20000 Mann. Und doch trug sich der Rurfürst mit hochsliegenden Plänen auf die habsburgische Erbschaft. Er protestierte deshalb auch 1731 gegen bie Pragmatische Sanktion (s. S. 243) und unterhandelte um französische Hilfe, da er, wie er felbst sehr wohl wußte, aus eignen Kräften nichts durchsehen konnte. Dieser flägliche Widerspruch zwischen Wollen und Können machte ihn schließlich zum Sklaven Frankreichs und wurde zum zweitenmal Baberns Unglück.

Fürst und Stände in Württem= berg. Berglichen mit den Territorien der Wittelsbacher, bedeutete das Herzogstum Württemberg noch sehr wenig. Denn die Landesverfassung des Herzogs Christoph (f. Bd. VI, S. 89), der Stolz dieser steisnackigen Schwaben, hemmte die Herzöge derart, daß sie zu einer kräftigeren Wirksamkeit im Sinne des Zeitalters gar nicht gelangen konnten, und hinderte doch nicht die fürstliche Willkür innerhalb des ihnen verbliebenen Gebiets; vielmehr wurden gerade die kräftigsten Naturen am leichtesten dazu gedrängt, weil ihnen eine eigentlich politische Thätigkeit versagt blieb. Schon unter Friedrich I. (1593—1608) erlebte das Land eine Zeit des harten Absolutismus, dessen Träger der Kanzler Matthäus Enzlin war; unter dem schwachen, theologisch verbildeten, kurzsichtigen, dabei verschwenderischen Fohann Friedrich (1608—28) und unter Eberhard III. (1628—74), für den eine lange Vormundschaft sich nötig machte, geriet es dann rasch in die Wirbel des Dreißigjährigen Krieges hinein, der es schrecklicher verwüstete als irgend ein andres süddeutsches Gebiet, mit Ausnahme der Pfalz (s. VI, S. 268). Der Westsälische Friede gab dem Herzog wenigstens das



214. Karl Albert, Kurfürst von Bayern (später Kaiser Karl VII.). Nach dem Gemälbe von J. Bivien gestochen von J. J. Spätt.

lange verlorene Land wieder, und während er bis dahin, gefühllos gegen die Leiden seiner Unterthanen, den Bergnügungen in Straßburg gelebt hatte, widmete er sich dann, geleitet durch den trefslichen Barnbüler, der Wiederherstellung des Zerstörten. Sine größere Rolle in der Reichspolitif zu spielen, verhinderte ihn wie seinen Nachfolger Wilhelm Ludwig (1674—77) und dessen, Sohn Eberhard Ludwig (1677 bis 1733) der maßgebende Einfluß der spießbürgerlich beschränkten Stände, die als höchste Weisheit Bewahrung unthätiger Neutralität empfahlen, ohne doch die schwersten Kriegsleiden abwenden zu können, welche die Lage des Landes mit sich brachte. Bis

1709 berechnete man allein im Spanischen Erbfolgekriege die Leistungen und Berluste Bürttembergs auf etwa 15 Mill. Gulden. Als der junge Herzog im Jahre 1693 die Regierung selbst übernahm, ahmte er Ludwig XIV. nach, nicht nur mit der Errichtung eines übermäßig starken Heeres, sondern auch mit der verschwenderischen, sittenlosen Hoshaltung in dem 1709 neugegründeten Ludwigsburg und überließ über zwanzig Jahre lang (seit 1706) einer ungebildeten habgierigen Mätresse, Wilhelmine von Gräveniß, der Scheinfrau des verschuldeten Landhofmeisters von Würden, die ganze Regierung in einer selbst damals unerhörten Weise. Was Gutes geschah, wie die Aufnahme der flüchtigen Hugenotten und Waldenser 1698 und der Anfall der elsässischen Grafschaft Mömpelgard (Montbeliard) nach dem Aussterben dieser Nebenlinie, daran hatte der Herzog kein Berdienst.



216. Schloff Cudwigsburg im 18. Tahrhundert. Nach einem gleichzeitigen Original von Jeremias Wolff gestochen von Aug. Kindel.

Karl Alexander. Die Grävenit, der alles für Geld feil war, wurde zwar kurz vor dem Tode des Herzogs entfernt, aber sein Nachsolger, der kriegerische und stolze Karl Alexander (1733—37) aus der Winnenthaler Seitenlinie, der Stifter des jetzt regierenden Herscherstammes, brachte neue, vielleicht noch größere Leiden über das Land. Da er in Österreich zur katholischen Kirche übergetreten war, begünstigte er gegen das Landesrecht und trotz der vor seinem Regierungsantritt gegebenen "Religionsreversalien" jesuitische Bekehrungsversuche und bevorzugte bei den Ümtern auf alle Weise die Katholiken; vor allem aber gab ihn seine ungezügelte Neigung zu verschwenderischem, üppigem Leben gänzlich in die Hände des berüchtigten Juden Süß Oppenheimer aus Heidelberg, der nun als "Geheimer Finanzrat" thatsächlicher Leiter des Finanzwesens wurde und durch alle möglichen, auch die ungesetzlichsten Mittel, Verkauf der Ümter und Monopole, Prägung geringhaltiger Münzen (über 11 Millionen Gulden), Besteuerung behördlicher Urteile und Entscheidungen u. s. f., für sich selbst und den Herzog das

Beld zu einem unbeschreiblich lafterhaften und verschwenderischen Leben zu beschaffen wußte. Dabei hegte Karl Alexander, um seiner Jagdluft zu fronen, einen so hoben Bilbstand, daß man im Jahre 1738 den Wildschaden auf eine halbe Million Gulben berechnete. Sein jäher Tod in Ludwigsburg (12. März 1737) führte sofort zum Sturze des Juden; unter dem Ginflusse des nur zu begreiflichen wütenden Bolkshasses verurteilte ihn das Gericht zum Tode und ließ ihn im Februar 1738 an einem 16 m hohen Galgen aufknüpfen. Gine bessere Zeit schien für bas arme Land bevorzusteben.

Das alte Erbe der Bahringer, die Markgraffchaften Baden-Baden und Baden- Baben. Durlach, erlangten erft gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine gewiffe ftaatliche Geltung. Solange zwei getrennte Linien herrschten, die seit Philipp II. (gest. 1588) katholische in Baden und die evangelische in Durlach, hinderte schon diese Spaltung jebe auch noch so bescheidene Machtbildung. Berfönlich traten einige ber Markgrafen besonders durch triegerische Thätigkeit hervor. Georg Friedrich von Baden-Durlach (geft. 1638) bewährte fich als ein tapferer Borkampfer des Protestantismus (f. Bb. VI. S. 171 f.); Ludwig Wilhelm von der katholischen Linie stand lange als Reichsfeldmarschall an der Spite der kaiserlichen Beere gegen Türken und Franzosen (f. Bb. VI. S. 761 f.); Karl Wilhelm gründete 1718 die neue Hauptstadt Karlsrube im Hardtwalde.

## Die geiftlichen Fürftentumer. Reichsadel und Reichsftädte.

Den weltlichen Staaten gegenüber, die mehr oder weniger von modernen Grundfaben geleitet und umgestaltet wurden, stehen mehrere Gruppen kleiner Gemeinwesen. die als Reste der mittelalterlichen Reichsordnung übriggeblieben waren. Zwar hatte der Westfälische Friede eine ganze Anzahl der geistlichen Fürstentumer mit weltlichen Staaten vereinigt, aber noch immer beherrschten die Rirchenfürsten fast den ganzen beutschen Rheinlauf, die "Pfaffengaffe des beiligen römischen Reichs", einen Teil Westfalens, das Mainland und nicht unbeträchtliche Gebiete auf bayrischem und öfterreichischem Boden. Man gablte immer noch vier Erzbistumer (Maing, Trier, Köln, Salzburg), 18 Bistumer und eine Menge Reichsabteien. Ihre Eigenart hatten diese Territorien durch alle Stürme der Jahrhunderte bewahrt. Sie waren alle Wahl-, nicht Erbfürftentumer; der Bischof war also an die Mitwirkung des Rapitels, das ibn gewählt hatte, der Reichsabt an die seines Alosterkonvents gebunden. Bielfach bestanden daneben noch Ständeversammlungen, wie im Erzstift Trier, wo sie sich aus dem geistlichen Stande und den Bertretern von vierzehn Städten zusammensetzten, oder in Danabrud, wo Ritterschaft und Städte nebeneinander ftanden. Aber weder der Bischof noch sein Kapitel waren rechtlich die Herren des Landes, sondern nur die Verwalter, denn das Land galt als Kirchengut. Wurde dadurch ihre Macht grundfählich eingeschränkt, so standen sie selbst dem Lande auch fast fremd gegenüber und fühlten sich nicht als Landeskinder, sondern als Vertreter der internationalen Kirche. Denn die wenigsten gehörten durch Geburt dem Stiftsgebiete an; die Bischöfe waren jungere Söhne größerer Fürstenhäuser, oder sie stammten aus den Geschlechtern des reichs. unmittelbaren Adels, und dasfelbe gilt von den Domherren. Dft wurde für diese die Rahl der Ahnen genau vorgeschrieben; in Trier und Osnabrud 3. B. verlangte man sechzehn. Das Berhältnis dieser regierenden Rlaffe zum regierten Lande wurde dadurch noch mehr gelodert, daß die Sprößlinge fürstlicher Familien sehr häufig mehrere Bistumer in einer Sand vereinigten, wie 3. B. der Wittelsbacher Clemens August von Köln (1723—61) zugleich Bischof von Paderborn, Münster, Hildesheim, Lüttich, Osnabrud und außerdem auch Hochmeifter des Deutschen Ordens war (andre Beispiele f. oben

Die geiftlichen Gebiete im allgemeinen.

S. 30 und Bb. VI, S. 109), und auch die Domherren gehörten oft mehreren Stiftern zugleich an. Unter diesen Umständen konnte sich weder bei den Herrschern noch bei den Beherrschten eine Staatsgesinnung bilden, und zugleich waren die Verfassungszustände beinahe zur Unbeweglichkeit verurteilt, denn die Interessen der verschiedenen Körperschaften hinderten jede gründliche Reform, ließen am wenigsten eine wirklich monarchische Gestaltung zu.

Moderne Ansäufe.

In einer Beziehung allerdings folgten viele geiftliche Fürften bereitwillig ihren weltlichen Amtsgenoffen, im Sange zu Brunt und Berichwendung. Der Sof ber beiden letten mittelsbachischen Erzbischöfe von Roln Joseph Clemens (1688-1723) und Clemens August (1723-61) hatte ein durchaus weltliches Aussehen und wurde ebenfo von Weibern und Gunftlingen beherricht, war ebenfo leichtfertig und sittenlos wie irgend ein weltlicher. Die Berwaltung war im gangen überall wohlwollend, aber schlaff: sie wurde bestimmt durch die Rücksicht auf die überaus zahlreiche Geistlichkeit, Die por allem natürlich steuerfrei blieb und 3. B. im Erzstift Mainz (mit dem Eichsfelde und Erfurt) etwas später gegen 3000 Röpfe auf wenig über 300000 Einwohner gablte. Die gabllofen Boblthätigfeitsanftalten leifteten gewiß in vieler Beziehung fehr Achtungswertes, aber fie zogen auch ben Bettel groß, ber nirgends fo augenfällig hervortrat, als in den geiftlichen Landen. Im einzelnen geschah manches für die Bolkswohlfahrt. Johann Philipp von Schönborn (1647-73) hob in feinen Stiftern Mainz, Worms und Burgburg die Berenprozesse auf, plante eine umfassende Gesetgebung, jog, ohne Unterschied der Ronfession, bedeutende Gelehrte wie Leibnig an seinen Sof und ftellte die verfallene Universität Burgburg wieder her. In Trier wurde bereits 1685 ber Schulzwang eingeführt und 1712 das ganze Volksschulwesen einheitlich geordnet. Dasselbe Erzstift errichtete schon 1680 eine geworbene ftebende Truppe, die im 18. Jahrhundert aus einem Infanterieregiment zu etwa 1200 Mann beftand, und der friegerische Bijchof von Münfter, Chriftoph Bernhard von Galen (1650-78), unterhielt zeitweilig fogar ein übermäßig ftarkes Beer (f. Bd. VI, S. 551), das schwer auf dem Lande laftete. Jener Johann Philipp von Maing ließ feine rheinische Sauptstadt, das wichtigfte Bollwerk des Reiches im Weften, durch einen italienischen Ingenieur ftarker befestigen. Freilich war das Heerwesen, auf dem das neue weltliche Fürstentum ganz wesentlich beruhte, im gangen die schwächste Seite der geiftlichen Landesverwaltungen, und der Schut der besonders gefährdeten Rheinlande durch fie blieb höchft ungenügend. Und über zwei Puntte konnten alle Reformen im einzelnen nicht hinweghelfen, das war der tiefe Gegensatz zwischen der Idee der Rirche und den gang weltlichen Gesichtspunkten der herrschenden geiftlichen Rafte, die fie darzustellen beanspruchte, und noch mehr vielleicht der unlösliche Widerfpruch zwischen dem mittelalterlichen Bedanken, daß diese Lande und Leute nur um der Rirche, d. h. praktisch um der höheren Geiftlichkeit willen da feien, und der modernen, immer weiter um fich greifenden Unschauung, daß fie regiert werden mußten um ihrer felber willen.

Bedeutung der geistlichen Gebiete. Wenn trozdem diese geistlichen Fürstentümer, die als Ruinen mittelalterlicher Weltanschauung in die moderne Zeit hineinragten, erst einer ungeheuren europäischen Umwälzung zum Opfer gefallen sind, so erklärt sich das aus der großen Bedeutung, die sie für sehr mächtige Kreise besaßen. Das alte Kaisertum, das sie einst ins Leben gerusen hatte, sah in ihnen immer noch seine besten Bundesgenossen, und ist in der That mit ihnen zu Grunde gegangen. Die katholischen Fürstenhäuser betrachteten sie als wertvolle Stüzen ihrer Macht außerhalb des Stammlandes, und dem unmittelbaren Keichsadel boten die Stifter bequeme Versorgung für jüngere Söhne und eine nicht verächtliche Möglichkeit, auf die Keichspolitik Einfluß zu gewinnen.

Organisation u. Bebeutung des Reichs=

> Mängel bes Reichsabels

u. feiner Ber-

Die reichsunmittelbaren Grafen und Ritter, die nur im Guden und Westen der Unterordnung unter die Fürsten entgangen waren, beherrschten zwar nur kleine und zerriffene Gebiete, immerhin aber betrug der Gesamtumfang allein der reichsritterschaftlichen Besitzungen gegen 200 Duadratmeilen. Sie besagen auch eine gemein= fame Organisation; die Grafen bildeten im Reichstage die wetterauische, schwäbische, frankische und westfälische "Bank", die Ritter den schwäbischen, frankischen und rheinischen Rreis, die unter "Direktorien" standen und in "Ritterorte" (Rantone) unter "Ortsvorständen" zerfielen. Alle saben im Raifer ihren unmittelbaren Oberherrn, und bie Ritterschaft gablte ihm ihre freiwilligen "Charitativsubsidien", die einzige Reichssteuer, die dem Raifer zu völlig freier Berfügung ftand. Daber erblichte dieser in dem reichsunmittelbaren Abel eine wertvolle Stute feiner Gewalt und ichütte ibn, foweit er vermochte, gegen die fortgesetzten Bersuche der Fürsten, ibn ihrer Landeshoheit zu unterwerfen, übte aber auch in diesen Gebieten noch wirkliche Sobeitsrechte aus.

Jene Bersuche waren freilich an sich sehr beareiflich. Denn die größeren fürstlichen Territorien wurden durch die kleinen Berrschaften in der lästigsten Beise unterbrochen, und beständig gab es Streitigkeiten über Bolle. Gerichtshoheit. Bollstreckung von Urteilen u. dergl. mehr. Zugleich boten fie Landstreichern und Berbrechern, die sich der Justiz größerer Staaten entziehen wollten, bequemen Unterschlupf, denn die Grenze war leicht zu erreichen. Das größte Unglud für den Reichsadel, namentlich für die Ritterschaft, war ihre Berschuldung, die Folge fortgesetter Erbteilungen und schlechter Wirtschaft, und leider auch ihr zunehmender sittlicher Verfall. Das verführerische Beispiel des frangofischen Sofes wirkte auch auf diese Kreise hinüber, und schon am Ende des 17. Jahrhunderts gelobten sich die Mitglieder eines ritterschaftlichen Kantons, künftighin "alles unordentlichen Lebens, als Fressen, Saufen und andrer Laster mußig zu gehen und sich fortan eines ehrbaren Lebens zu besteißigen, auch der übermäßigen Pracht bei ihren Beibern und Töchtern sich zu enthalten, endlich Treu und Glauben beffer als bisher in acht zu nehmen." Auch Robeit und Unbandigkeit, über die einmal Kaiser Karl VI, bitter klagte, waren nicht auszurotten. Und solche Leute übten eine fast uneingeschränkte Landeshoheit aus, die um so drückender wirkte, je kleiner die Gebiete waren. Daß der Besitzer einiger Dörfer als ein nabezu un= beschränkter Herr über seinen Unterthanen schaltete, wurde auch in dieser Zeit, die doch an die Patrimonialgerichtsbarkeit und spolizei gewöhnt war, als ein Unfug empfunden. Denn eben diese Bermaltungszweige bildeten die kläglichfte Seite folder Kleiner Berrschaften und gaben zu fortwährenden, meist ganz fruchtlosen Beschwerden der benachbarten Reichsstände Beranlassung. Ebenso jämmerlich war gewöhnlich der Zustand der Stragen auf ritterschaftlichem Boden, fo daß unter Umftanden der Berkehr auf einem großen handelswege durch die Lässigkeit oder Böswilligkeit einiger kleiner herren empfindlich gehemmt wurde. Beffer fah es im gangen in den gräflichen Befigungen aus, die zuweilen an Umfang hinter kleineren Fürstentümern nicht zurückstanden. Doch hatten sie, wie auch diese letteren, oft unter der Großmannssucht ihrer Herren zu leiden, wenn sie den ganzen Berwaltungsapparat eines bedeutenderen Staats auf kleine Berhaltniffe anwandten, die mit den Beamten einer großen Gutsverwaltung ausgekommen waren. In solchen Sanden war die souverane Gewalt unter Umftanden sogar "ein furchtbares Spielwerk, ein schneidend Schwert in der Hand des schwachen

Und doch ware es ungerecht, zu verkennen, daß auch in diesen Geschlechtern des Tuchtigkeit Reichsadels viel Tüchtigkeit lebte. Die besten, die am schwersten unter ber kläglichen Enge dieser Berhaltniffe litten, ftrebten hinaus ins Weite und traten ein in die Dienste

Kindes, zum Ernst zu wenig, zum Scherz zu viel". Auf keinen Fall konnten in so engen und zerriffenen Grenzen die modernen staatlichen Aufgaben wirklich erfüllt werden.

eines wirklichen Staats, mit Vorliebe Öfterreichs, denn hier dienten sie unmittelbar ihrem Oberherrn, dem Raiser, und sie vermittelten so eine rege Verbindung zwischen dem "Reiche" und den habsburgischen Landen, die beiden zum Vorteile gereichte, jenem einen Absluß für seine überschüssigen Kräfte eröffnete, diesen beständig frische deutsche Kräfte zusührte. Später gingen manche, freilich verhältnismäßig nur wenige, auch nach dem aufstrebenden Preußen. Andre wieder fanden in den geistlichen Landen nicht bloß eine außtömmliche Existenz, sondern zuweilen auch Gelegenheit zu fruchtbarer Thätigkeit. Namen wie Daun, Hohenlohe, Gagern, Stein u. a. m. beweisen doch, welche edle Kräfte dieser Reichsadel auch später noch entfalten konnte, wenn er auf den rechten Boden verpflanzt wurde.



216—218. Militärtypen aus dem Anfang des 18. Tahrhunderts. Faksimile von Kupferstichen bei: Fleming, "Der volltommene teutsche Soldat." Leipzig 1726.

Berwaltung der Reichs= städte im all= gemeinen.

Un ähnlichen oder verwandten Übelftanden frankten die meiften der 51 Reichsftadte. Beitaus die Mehrzahl, namentlich fast alle ichmäbischen, waren unbedeutende tleine Landstädte, die sich tummerlich von Feldbau und zunftmäßig beschränktem Sandwerk nährten; alle hatten mit wenigen Ausnahmen unter bem Dreißigjährigen Rriege schredlich gelitten und kamen auch nachber nicht recht empor, weil die westdeutschen Gemeinden von den Frangofenkriegen ichmer mitgenommen wurden und die merkantilistische Wirtschaftspolitik der größeren Fürsten ihre alten Verkehrswege mehr und mehr abschnitt. Überall besette eine kleine Anzahl unter sich verwandter und ver= ichwägerter Geschlechter in jährlichem Bechsel ben Rat, beffen Mitglieber Die eintraglichsten Amter nach Gunst und Berwandtschaftsrücksichten verteilten und die Finanz= verwaltung ohne jede Rontrolle der Bürgerschaft oft genug nachläffig und unredlich Auch die Bolizei und die Rechtspflege der meisten standen in schlechtem Rufe. Ram es doch felbst in Nürnberg 1716 einmal vor, daß zwei Frauen sich selbst wegen Kindesmordes anklagten, nur um den Schreden des Zuchthauses zu entgeben, und auch wirklich hingerichtet wurden, einfach weil das Bericht es nicht für nötig gehalten hatte, nach der Leiche forschen zu laffen, obwohl beide noch auf dem Schafott ihre Selbstanklage widerriefen. In demfelben Nurnberg wurden in vierzig Jahren,

1697—1737, nicht weniger als 103 Todesurteile vollstreckt. In firchlicher Beziehung herrschte in den meisten Reichsstädten herbe Ausschließlichkeit. Köln versagte den ziemlich zahlreichen Protestanten alle bürgerlichen Rechte und gestattete ihnen den Gottesdienst nur auf einem Rheinschiffe. In Frankfurt a. M. dagegen genossen Lutheraner, Reformierte und Katholiken gleiche Rechte, und die zahlreiche Judenschaft lebte zwar abgeschlossen in ihrer engen Judengasse, wurde aber sonst nicht weiter belästigt. Auch die evangelische Bürgerschaft von Regensburg vertrug sich mit den in ihren Mauern hausenden katholischen Stiftern ganz gut. Die Behrkraft dieser einst so tapferen Städte war, wenige Ausnahmen abgerechnet, kläglich verfallen, denn auch die bedeutenderen hatten die Mittel nicht mehr, um ihre Festungswerke nach moderner



219—221. Militärtypen ans dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Faksimile von Kupferstichen bei: Fleming, "Der vollkommene teutsche Soldat." Leipzig 1726.

Weise umzubauen, und behalfen sich im Frieden mit ein paar gewöhnlich halbinvaliden Söldnern, den allmählich sprichwörtlich gewordenen "Stadtsoldaten"; zum Reichsheere aber pflegten sie, wie die kleinen Herren im Südwesten auch, Landstreicher und Sträflinge zu stellen, deren man sich auf diese Weise am bequemsten entledigte. In den Bürgersschaften selbst erhielten wohl die Schützenvereine und "Schießen" noch eine gewisse Wassenübung, aber sie war zum Spiel geworden und militärisch wertlos. So wurde der früher so ehrenvolle Namen der "Spießbürger" zum Gespött.

Von den süddeutschen Städten übertrasen Nürnberg, Ulm, Augsburg, Franksurt a. M. die übrigen durch ihre Größe wie durch ihr ansehnliches Gebiet, im Norden ragten Köln, Bremen, Lübeck, Hamburg (das allerdings nicht eigentlich Reichsstadt war) hervor. Aber wenige von ihnen entgingen dem wirtschaftlichen Verfall, von den süddeutschen saft nur Franksurt als Meßstadt von einer nahezu europäischen Bedeutung, als Mittelpunkt des deutschen Buchhandels bis ins 18. Jahrhundert hinein und als Wahlstadt, seit 1711 auch Krönungsstadt der Kaiser. Die niederdeutschen Seestädte ersetzen, was ihnen die Wirtschaftspolitik ihrer fürstlichen Nachbarn abschnitt, durch einen bald mächtig aufblühenden überseeischen Verkelt (s. unten). Aber in Nürnberg klagten die Kausseute 1730 über den Verfall der "Kommerzien", die Armut der Hand-

Wirtschaft= licher Verfall. werksleute und zeigten Luft auszuwandern; im "heiligen Köln" war der Eigenhandel zur Krämerei herabgesunken, der Rheinverkehr lag fast ganz in fremden Händen, das Handwerk arbeitete nur noch für die Stadt und die unmittelbare Nachbarschaft. Regensburg lebte fast nur vom Reichstage, wie Wetzlar vom Reichskammergericht.

Verfassung.

Die Berfassung auch der größeren Reichsftädte war der Erstarrung fast überall verfallen; nur wenige bildeten fie zeitgemäß um. In Nurnberg erhielt der Rat 1696 von Raifer Leopold I. das Privilegium, die aussterbenden zwanzig Geschlechter, aus denen er sich ergänzte, durch Zuwahl zu erseten, so daß dem Betternschaftswesen vollends Thur und Thor geöffnet wurden (vgl. Bd. V, S. 145). In Köln wurde nach einem letten Aufstande der Zünfte ("Gaffeln") 1680 die nur scheinbar demokratische, thatfächlich aristokratische Berfassung von 1396 durch kaiserlichen Machtspruch von 1688 einfach wiederhergestellt; aber die alten Geschlechter waren alle ausgestorben; der Rat erganzte sich auch hier felbst, regierte ganz nach Belieben und nahm auf die 44 "Gaffelherren" (Bertreter der Zünfte) weiter keine Rücksicht. Dagegen kam in Frankfurt nach heftigen Berfaffungskämpfen unter kaiferlicher Bermittelung 1725 durch Bertrag eine neue Berfaffung zustande, nach der sich der Rat aus drei "Bänken" zusammensette, der Schöffenbank mit dem auf Lebenszeit gewählten Reichsschultheißen, dem eigentlichen Oberhaupte der Stadt, der "Bank des Rats", d. h. der alten Gemeinde (der Geschlechter) mit den beiden jährlich wechselnden Burgermeistern, und der "Bunftbant" der Sandwerker. Auch Samburg kam nach langem, durch firchliche Berhetzung noch mehr vergiftetem Streit durch die Rezesse von 1710 und 1712 zur Neugestaltung feiner Berfassung.

Besonders eigentümliche Verhältnisse herrschten in den beiden Reichsftädten, die den Reichstag und das Reichskammergericht beherbergten. Regensburg war beinahe ein Abbild des Reichs im kleinen. Obwohl wesentlich protestantisch, umschloß es doch in seinen alten Mauern die Size von vier unmittelbaren, also von der städtischen Behörde ganz unahhängigen Reichssständen, nämlich des Bischoss, des Fürstadts von S. Emmeran, der beiden abligen Fräuleinstifter Nieders und Obermünster; außerdem residierte hier der Reichsderpostmeister, der Fürst von Thurn und Taxis, und zahlreiche auswärtige Bistümer hatten hier ihre "Höse". Zedes dieser kleinen Gemeinwesen lebte sein eignes Leben, und jedes war in höchstem Maße eisersüchtig auf seine Würde, was die gesellschaftlichen Beziehungen nicht erleichterte. Über allem stand der Reichstag. Unter Leitung des kaiserlichen Prinzipalkommissarius, gewöhnlich eines Bischoss oder eines andern Reichsstürsten, bestand er thatsächlich nur aus etwa 30 Gesandten, die über 300 Reichsstände vertraten. Das Gesanthersonal belief sich auf etwa 600 Menschen, einschließlich 50 Mann Reichstagsgarden. Sie hausten meist in der "Gesandtengasse", deren häuser noch wielsch ihre Bappen zeigen. Die Honneurs machte ihnen gewissernaßen der Fürst von Thurn und Taxis. Alsenberen, Theater, Källe, Konzerte, Gastmähler, Pserderennen, Schlittenpartien bot er den Herren freigebig im bunten Wechsel.

Wehlar, der Sis des Reichskammergerichts seit 1692, war eine Landstadt von kaum 5000 Einwohnern mit einem Gebiet von kaum einer Quadratmeile, ohne Patriziat, ohne Handel und Gewerbe, umgeben von den stolzen Burgen des reichsunmittelbaren Adels, die jede Höhe des schönen Lahnthals besetzt hatten, und stand, odwohl reichsfrei, doch unter landgräslich hessischem Vogerdert, weshalb auch zum Ärger der Bürgerschaft eine kleine hessischen Bestaung in der Stadt lag. Den Ton gab natürlich das Neichskammergericht an unter dem Kammerrichter und zwei Präsidenten, stolzen Herren vom höchsten Neichsadel. Aus in allem bildete das Gericht mit einer Dienerschaft, den Praktikanten, Anwälten u. dgl., eine Masse von 900 Menschen, in ihren obersten Schöchten eine höchste gerulisive Gesellschaft, die mit der Bürgerschaft gar nicht verkehrte, und ein ameisenartiges Gewimmel erfüllte die steilen, engen, schmuzigen Gassen der Stadt

Geist der füd- und west= deutschen Bevölkerung. In einem so fest in sich geschlossenen und nach außen so abgeschlossenen Kreise, wie ihn eine deutsche Reichsstadt darstellte, entwicklte sich gewiß unendlich viel Eigenssinn, Rechthaberei und Beschränktheit, aber unter günstigen Berhältnissen immer noch ein achtungswerter Bürgersinn, wie ihn etwa Goethes Großvater, Johann Wolfgang Textor, der Reichsschultheiß von Franksurt, in seinem patrizischen Stolze, seinem lebens digen Stadtpatriotismus, seinem energischen Willen und seiner strengen Ehrenhaftigkeit vertritt. Wenn der Enkel in sein burgartiges Haus eintrat, da hatte er den Eindruck einer unerschütterlichen Festigkeit und Gediegenheit.

Gines freilich konnte alle perfonliche Tuchtigkeit einzelner weder den Reichsftanden noch den Unterthanen der Rleinherrschaften und der geiftlichen Fürstentumer erfeten, den Mangel einer wirklichen Staatsgefinnung. Raifer und Reich ftanden viel gu weit ab, waren auch viel zu fraftlos, als daß fich für fie eine fraftige Empfindung hatte bilden können, und der enge, wunderliche Bau des kleinen Gemeinwesens, das den einzelnen zunächst umgab, hatte in den allerwenigsten Fällen etwas Ehrwürdiges oder Erhebendes, das zur hingabe aufgefordert hatte. Go waren die damaligen Deutschen im gangen Guden und Beften ein staatlofes Geschlecht. Aber von partifulariftischer Abgeschlossenheit in ber Gesinnung und im Berkehr war doch auch wieder keine Rede; unbefangen verkehrte der Reichsftädter mit den fürftlichen Unterthanen, und die geringen Ansprüche, die ein kleines Territorium dieser Art an die politischen Leistungen des ein= zelnen machte, begunftigte eine erftaunliche Freiheit in der Entfaltung der Perfonlichkeit. Auf Diefem Boden ift unfre flaffifche Litteratur erwachfen.

## Ölferreids unter den lehten Babsburgern.

Seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts war die Ländermaffe des habsburgischen Ofterreich als Saufes eines ber größten Reiche, die es in Guropa gab. Bom Bodenfee bis an die siebenbürgischen Alpen, vom Adriatischen Meere bis an die untere Oder erftrecte fich das zusammenhängende Herrschaftsgebiet des stolzen Geschlechts, und weit darüber hinaus gehorchten ihm noch die vorderösterreichischen Lande im südlichen Schwaben und Belgien auf der einen, Mailand, Reapel und Sardinien auf der andern Seite. Es war ein Reich, das weit über die deutschen Grenzen hinausragte und tief nach Dft-, Beft- und Südeuropa hineingriff, ein Bölkerreich, das etwas von dem mittelalterlichen deutsch-römischen Beltreiche an sich hatte und deffen Oberhaupt mit der römisch = deutschen Raiserkrone eine, wenn auch schattenhaft gewordene, so doch noch immer nicht wertlose Oberhoheit über gang Deutschland ausübte. Aber einen Staat bildete diefe gewaltige Ländermaffe nicht. Belgien und die fpanisch-italienischen Lande standen gang für sich. Nur die Dberbehörden befanden fich in Bien, für Belgien eine belgische Ranglei, für Italien der spanische Rat, denn Rarl VI., der es niemals verwinden konnte, daß er die spanische Krone verloren hatte, ließ sich durch seine ein= seitige Borliebe für alles Spanische zu dem folgenschweren Mißgriffe verleiten, die Berwaltung jener neu erworbenen Lande gang auf dem alten spanischen Fuße gu belaffen, fo daß die Staliener den gangen tiefgewurzelten Saß gegen die spanische herrschaft auf die neue Regierung übertrugen, und diese niemals Burzeln schlug, was den raschen Berluft von Neapel und Sizilien wesentlich herbeiführte (f. oben S. 256). Für die deutschen Erblande und Ungarn kam allmählich schon unter Leopold I. im Sprachgebrauche, nicht amtlich, der zusammenfaffende Name Österreich auf, und bald sprach man von einem öfterreichischen Seere und einer öfterreichischen Politik; aber ftaatsrechtlich konnte von einer folchen Ginheit auch nur der zum Deutschen Reiche gehörigen Lande, geschweige von dem erft eroberten Ungarn, noch gar feine Rede fein. Auch nach Leopold I. behauptete Ofterreich fein foderativ-ständisches Befen. Die drei Ländergruppen hingen nur durch das herrscherhaus, einige Dberbehörden, bis zu einem gemiffen Grade das heerwesen und die auswärtige Politik zusammen (f. Bd. VI, S. 720). Ein Gesamtbewußtsein bildete fich erft allmählich befonders durch die ruhmvollen Türkenkriege; doch war es noch bei weitem zu schwach, um der althergebrachten, vor allem durch die Stände vertretenen und verbürgten inneren Selbständigkeit der Rronlande entgegenzuwirken. Roch Rarl VI. beschwor "mit aufgereckten Fingern" die

Landesverfassungen, ließ sich 1712 in Ungarn, 1723 auch in Böhmen krönen, und begnügte sich damit, in Ungarn 1723—24 eine königliche Statthalterei als oberste Regierungsbehörde und die Septemviraltasel unter dem Vorsitze des Palatin (s. Bd. VI, S. 720) als oberstes Reichsgericht einzusetzen. Eine staatsrechtliche Veränderung vollszog er nur in Böhmen, indem er das bis dahin der Krone Böhmen nur verpfändete Egerland ihr ganz einverleibte.

Fürstliche und siändische Macht.

Im übrigen bemühte er sich allerdings, die Macht der Stände als Gesamtförperschaften zurudzudrangen. Gesetgebung, Munzrecht, Bolle, Auswärtiges galten jest als landesherrliche Borrechte; den Ständen blieb nur eine beratende Stimme in ber Steuergesetzgebung und die Bewilligung des fürftlichen Steuerpoftulats. Seit 1715 wurde der Betrag immer auf zehn Jahre festgelegt, und nur die Jahresquote alliährlich bestimmt. Die Stände setzten dieser Steigerung fürstlicher Machtvoll= kommenheit kaum Widerstand entgegen. Jeder Stand dachte nur an fich selbst, suchte die Laften möglichft von sich abzuwälzen und die Sobe seines wirklichen Ginkommens thunlichst zu verheimlichen. Gin startes Selbstbewußtsein hatten fie fo wenig, daß sie nicht einmal die Gelegenheit, die Bewilligung der Pragmatischen Sanktion (1720) an die Sicherung ihrer Rechte zu fnupfen, benutten, vielmehr bei jeder Belegenheit in unterthänigster Devotion erstarben. 2118 Rarl VI. 1711 dem Bruder folgte, meinten die "treu gehorfamften Stände" von Niederöfterreich "den Gipfel des Bluds erftiegen zu haben, daß sie sich zu Raiferl. Majestät Fugen legen durften". Selbst ber ftolze folefische "Fürstentag" in seinen drei Rurien der Fürsten und Freiherren, der Ritterschaft mit der Stadt Breslau und der Städte, machte davon feine Ausnahme, sondern ließ es sich fogar gefallen, daß ihm der Raifer zum Borfigenden den Präfidenten seines Oberamts gab und ihm jeden selbständigen Antrag kurzweg verbot. Daber fant auch die Geltung dieser Stände in der öffentlichen Meinung, soweit es eine folche gab, immer tiefer, benn sie vertraten niemals die Befamtheit, fondern nur bie Interessen einer selbstsüchtigen herrschenden Rafte.

Ständische Verwaltung. Dagegen erhielt sich die ständische Landesverwaltung fast ungebrochen. Ein landesherrliches Beamtentum gab es auch unter Karl VI. nur in den höchsten Stellen (s. Bd. VI, S. 719); im übrigen schalteten ständische, gutsherrliche und städtische Behörden. Beschränkt in ihrer Selbständigkeit wurden nur die städtischen Magistrate. Die städtische Vermögensverwaltung wurde 1726 landesherrlichen "Wirtschaftsdirektoren" zugewiesen, und seit 1734 dursten nur Rechtsgelehrte in den Kat eintreten. In allen hohen Ümtern (auch in den kirchlichen) behauptete der hohe Adel fast das Alleinrecht; er schied sich immer schärfer von dem niederen Adel, der in Böhmen und Mähren saft ganz verschwunden war. Bürger und Bauern bildeten eine unterthänige Masse; sür eine wirkliche Besserung in der Lage des Landvolkes sorgte Karl VI. nur durch seine Patente von 1717 und 1738.

Finangen.

Bei einer solchen Berwaltung war eine strenge Einheit des Finanzwesens, wie sie in Preußen durchgeführt wurde, gar nicht möglich. An eine gerechtere Berteilung der Steuerlasten dachte niemand; die schlesische Grundsteuer beruhte z. B. auf einer slüchtigen Einschäung von 1527; erst 1720 wurde mit einer neuen begonnen, aber ehe sie zu Ende geführt war, brach die österreichische Herrschaft dort zusammen, und die 1715 geplante Einsührung einer Generalaccise scheiterte an der Unmöglichseit, sie auf dem platten Lande zur Anwendung zu bringen. Daher erschien denn auch den Schlesiern eine jährliche Steuerleistung von etwa  $2^{1}/_{2}$  Millionen Thalern bei einer Bevölkerung von  $1^{1}/_{2}$  Millionen unerschwinglich. Dazu galten die Finanzbeamten durchweg für unzuverlässig und bestechlich, was freilich seinen guten Grund darin hatte, daß die Leute noch die Gehaltssätze des 16. Jahrhunderts bezogen. Eine

Übersicht aber über die Einnahmen wurde schon dadurch aufs äußerste erschwert, daß es ungefähr zwanzig verschiedene Staatskassen gab. Die jährlichen Einkünfte (ohne Belgien und Mailand) beliefen sich unter Karl VI. nominell auf etwa 30 Millionen Gulden, davon aber beanspruchten die 25000 Beamten der Hoffammer allein gegen 5 Millionen, und am Hofe herrschte eine geradezu unsinuige Verschwendung.

Kräftiger griff die landesherrliche Gewalt im Heerwesen durch. Unter dem Beerwesen. Drude der Türkennot war Leopold I. zu einem stehenden Heere übergegangen. Es wurde,

ähnlich wie in Breußen. teils aus fremden Söldnern gebildet, die von faiser= lichen Offizieren draußen im Reiche geworben wurden, wo jedes faiferliche Regiment herkommlich feinen festen Bezirk hatte, teils aus einheimischen Refruten. die von den Ständen zu ftellen waren. Ebenfo lag den Ständen die Sorge für Ausruftung, Befoldung und Berpflegung unmittelbar ob, wiewohl dies oft an den größten Unregelmäßigfeiten und Übelftanden führte. Bei der Befetung der Offiziersftellen herrschte lange Beit ein unvernünftiges Protektionswesen, das jungen hochadligen Berren oft schon im Anabenalter ansehnliche Bosten verschaffte. Pring Eugen befämpfte dies aufs eutschiedenste, sette ein Verbot des üblichen Stellen= faufs durch und drang auf ftrenge Disziplin. Berhältnismäßig sehr spät, erft unter Karl VI., erhielten die Truppen allgemein Uniform, 1729 die Reiterei, 1734 die Grenadiere, 1737 auch



222. Öfterreichische Infanterienniform um 1710. Oberstwachtmeister und Musketier vom Regimente Hoch: und Deutschmeister (nach Treuinsests "Geschichte des Regiments").

die übrige Infanterie, und zwar fast durchweg in Weiß. Die beste Truppe war die Reiterei, zahlreich, mit kleinen, aber sehr außdauernden und schnellen Pferden beritten und geübt, den Gegner nach "Husarenweise" im vollen Galopp anzusallen, was damals ander= wärts höchstens die leichte Kavallerie that. Das Fußvolk hatte weniger Offiziere als das preußische, führte noch den hölzernen Ladestock, der im Gesecht leicht zerbrach und dann den Mann wehrlos machte, seuerte ziemlich langsam und verringerte die Wirkung noch dadurch, daß es in vier Gliedern stand, was für den Ansturm oder die Verteidigung mit der blanken Wasse, wie sie in den Türkenkriegen häusig vorkamen, allerdings günstig war.

Die Gesamtzahl des Heeres betrug im Kriegsfalle unter Leopold I. etwa 100000 Mann, unter Joseph I. 130000 Mann, unter Karl VI. 1734 sogar 153000 (davon etwa ein Biertel Reiterei, Kürassiere, Dragoner und Husaren); der Friedensstand aber belief sich damals auf nicht mehr als 60000 Mann. Unter Umständen konnte die Armee, wenigstens in Ungarn, noch durch das allgemeine Aufgebot des Adels (insurrectio) verstärkt werden, doch waren diese Scharen militärisch zu wenig geübt und organissert, um in der Schlacht ernsthaft in Betracht zu kommen.

Anfäțe ju einer Volkswirtschaft&politis.

Das ständisch-föderative Befen Ofterreichs, das felbst in der heeresverwaltung noch jum Borichein tam, widerftrebte auch jeder durchgreifenden, einheitlichen Bolks = wirtschaftspolitik. Da Österreich noch kein Staat war, konnte es auch eine Staats= wirtschaft, wie Frankreich, Preußen und andre Länder fie besagen, noch nicht haben. Auch die ariftofratische Geringschähung der vornehmen Berren, die das Reich regierten, gegen jede eigentlich wirtschaftliche Thätigkeit war ein hemmschuh. Berficherten doch die Minister Leopold I., daß Sorgen um wirtschaftliche Dinge mit seiner "Dignitat und Grandeur nicht convenabel und darzu fehr verdrießlich und schwer seien". Bas junächft von der Regierung geschab, beschränkte sich also auf einzelne willfürliche Gingriffe in den natürlichen Bang der Dinge durch Preistagen, Privilegien für einzelne Gewerbtreibende, Errichtung von Fibeikommiffen für adligen Grundbefit u. bgl. Unter jene Privilegien gablte als das wichtigfte das Tabaksmonopol, das zuerft 1670 für Oberöfterreich dem Landjägermeifter Graf Chriftoph Rhevenhüller, später an andre Unternehmer verpachtet und allmählich über alle beutschen Kronländer ausgedehnt wurde. Den Reingewinn veranschlagte man 1726 auf 350000 Gulben. Erst einige rührige Deutsche aus dem "Reiche" brachten etwas frischeres Leben in dies stodende Dafein. Der unruhige, aber gedankenreiche Johann Joachim Becher aus Speier (f. oben S. 308) war 1666-78 Rat am Kommergkollegium in Wien; als er verschuldet flüchten mußte, übernahm fein Schwager Phil. Bilhelm von Bornigt (Borned), ein Rheinlander, die Fortsetzung seines Werkes, und um dieselbe Beit (1674) war bereits der Salgburger Freiherr Wilhelm von Schröber in faiferliche Dienfte getreten. Alle brei waren eifrige Merkantilisten, Bornigt sogar ein strenger Absolutist, und sie alle saben in Ludwig XIV. und Colbert ihre Borbilder. Sornigt entwickelte in dem merkwürdigen Buche: "Öfterreich über alles, wenn es nur will" (1684) eine sehr hoffnungsvolle Ansicht von den natürlichen Silfsquellen des Reiches, dem bis jest nur die Berwertung gefehlt habe, und Schröder gab in seinem hauptwerke: "Fürstliche Schatund Rentkammer" (1686), das er Leopold I. widmete, ein jahrzehntelang hochgeschättes handbuch. Auch einige praktische Erfolge ihrer Lehren traten schon unter Leopold berbor. Nachdem schon früher (um 1666) in Wien ein "Kommerzkollegium" zur Förderung des Handels gegrundet worden war, rief Schröder in Wien das "Manufakturenhaus" ins Leben, das freilich die Türkenbelagerung nicht überdauerte.

Gundafar von Starhemberg.

Aber ein frischerer Zug wurde erst fühlbar, als einer der leitenden Staatsmänner sich dieser neuen Gedanken bemächtigte. Das war Gundakar Thomas Graf von Starhemberg, der jüngere Halbbruder des tapferen Verteidigers von Wien (geb. 1663), der vom Kaiser 1703 zum Präsidenten der Hoskammer ernannt wurde und dies Amt bis 1745 behauptete, ein vielseitig gebildeter, streng rechtlicher, charaktersester Herr. Schon im Jahre 1705 veranlaßte er die Begründung der Wiener Stadtsdank, die unter seiner sachverständigen, umsichtigen Leitung bald zu großer Bedeutung gelangte und in den Nöten des Spanischen Erbfolgekrieges der Regierung wertvolle Dienste leistete. Der Straßenbau wurde soweit gefördert, daß Wien mit Linz und mit Triest (über den Semmering) durch gute Fahrstraßen verbunden war, und die

Reichsstraße nach Prag wurde wenigstens begonnen. Eine andre wichtige Linie, die sogenannte Karlsstraße, verband seit 1716 Innerösterreich mit dem kroatischen Rustenlande, Siebenbürgen und der Balachei. Für die Post freilich geschah lange sehr wenig. Erst 1720 nahm die Regierung die Post, die bis dahin dem erblichen Reichsoberpostamte (erst der Fürsten von Thurn und Taxis, später der Freiherren von Baar) zugestanden hatte, in eigne Berwaltung und begründete allmählich die sechs Hauptpoftämter von Dfen, Brag, Brunn, Grag, Ling, Innsbrud und das Generaloberhofpostamt in Wien. Aber noch 1740 hatte Mähren nur zwölf, das entlegene, viel größere Schlesien gar nur vier Poststationen. In Ungarn sicherte tropdem die Bauernpost, die von den Bauern von Station zu Station mit Vorspannpferden versehen werden mußte, einen verhältnismäßig sehr schnellen Berkehr. Auch dem Seehandel begann sich jest der Blick zuzuwenden. Im Jahre 1719 entstand die Drientalische Rompanie, die eine schon 1671 begründete, aber bald verkümmerte levantinische Kompanie in erweiterter Form aufnahm und fortführte. Sie nahm ihren Sig im belgischen Oftende und traf Anftalten, sich in Oftindien festzuseten. Aber das einheimische Rapital unterstützte sie noch zu wenig, bald arbeitete sie mit Verlust, und ichlieflich zwang die neidische Gifersucht ber verbundeten Seemachte ben Raifer, 1731 sie wieder aufzulösen. Dagegen gelang es, die Alleinherrschaft des alternden Benedig auf dem Adriatischen Meere zu durchbrechen. Triest und Fiume wurden 1725 zu Freihäfen erklärt, und schon früher war der Plan zur Berstellung einer Kriegsflotte gefaßt worden, die zuerst 1725 zum Berdrusse der Engländer die kaiserliche Flagge auf der Adria zeigte und 1734 bereits drei Linienschiffe und neun andre Fahrzeuge mit 500 Geschützen zählte. Daneben suchte man durch Ginfuhrverbote oder hohe Eingangszölle das einheimische Gewerbe zu schützen. So wurde 1709 die Einfuhr fremder Spiegel, 1719 auch von Salz, Queckfilber, Glas u. a. m. verboten.

Um unmittelbarften und wirksamsten griff die Bolkswirtschaftspolitik der Regierung in manchen jener Begenden ein, die erft feit 1699 ober 1718 ber turkifchen Herrschaft entrissen worden waren, denn diese boten ein Bild der äußersten Berwahr= lojung und Berwilderung. Die Grenglandichaften zwischen Save und Drau, Slawonien und Syrmien, waren durch den zweihundertjährigen, fast ununterbrochenen Grenzkrieg beinahe menschenleere, mit ungeheuren Waldungen und Sumpfen bedeckte Bildniffe geworden. Die durftigen Refte der Bevölkerung tampften bier wieder mit den Raubtieren um die herrschaft über den Boden, und waren aller friedlichen Thätigkeit fo völlig entwöhnt, daß fie am liebsten vom gegenseitigen Raube lebten; die meiften Stellen, wo Ortschaften gestanden hatten, bezeichneten jest Schutthaufen. Man gablte in Slawonien durchschnittlich damals 200, in Sprmien gar nur 169 Einwohner auf die Quadratmeile. Richt beffer fah es in dem erft 1718 gewonnenen Banate aus. Bon den vorher hier vorhandenen Ortschaften waren 104 völlig verlaffen, 51 nur teilweise bewohnt, und diese durftige Bevolkerung war wirtschaftlich und sittlich verkommen. Der größte Teil des an sich üppig fruchtbaren Bodens lag brach, "die Ebenen boten das Bild eines stillen, weiten Meeres dar". Un Fruchtbäumen war fast nichts vorhanden, man jog nur Pflaumenbaume und Schlehen der Schnapsgewinnung halber, und fieberhauchende Sumpfe, von zahllosen Schwärmen stechender Insekten umschwärmt, bedeckten weite Flächen. Fämmerlich war auch die Lage des rumänischen Landvolks in Siebenbürgen, der größten Maffe der dortigen Bevolkerung. Seit Jahrhunderten geknechtet von den herrschenden Magnaren und Szeklern, leibeigen und von allen politischen Rechten ausgeschlossen, zeigten die Rumänen alle Merkmale langer Sklaverei, ftumpfe Trägheit, friechende Unterwürfigkeit, heimtüdische Falschheit, und

Urbars machungen u. Kolonisation die Masse ihrer Geistlichen, die aus diesem Bolke hervorging, war ebenso roh wie dies selber; die meisten konnten nur notdürftig lesen, wenige schreiben und fast alle

waren dem Trunke ergeben.

Da hat nun die öfterreichische Regierung wenigstens hier und da einen fräftigen Unfang zur Befferung gemacht. In Syrmien und Slawonien fiebelte fie ichon 1690 Taufende von Serben und Albanefen an, die dem Lande wenigstens etwas aufhalfen (f. Bd. VI, S. 763); sie erweiterte die alte Militärgrenze (a. a. D. S. 125 f.) 1702 noch durch drei Bezirke, die flawonische, theißer und marmarofer Grenze, und nahm damit die Bevölkerung unter eine heilfame militarifche Bucht. Das Größte aber leistete sie im Banat. Unmittelbar nach dem Frieden von Baffarowit (1718) übernahm Graf Claudius Florimuud von Mercy, ein Lothringer (geb. 1666), der als General wader an der Eroberung des Landstrichs mitgewirkt hatte, als Generalfommandant die Berwaltung des verödeten Gebiets und leitete sie mit kurzer Unterbrechung bis 1734. Aus Deutschland, Spanien und Italien zog er Kolonisten heran, ließ Strafen anlegen, stellte den schiffbaren Begatanal ber, um bas Sumpfland gu entwäffern und dem Holz der riefigen Waldungen einen bequemen Transportweg zu ichaffen, veranftaltete Unpflanzungen von Obit- und Maulbeerbäumen, begründete den Beinbau, legte bei Temesvar eine neue Vorstadt für den Gewerbebetrieb an, die noch jest "Fabrit" heißt, und ichuste zugleich das Land durch Neubefestigung der Saupt= stadt, von Orsova, Mehadia, Pancsova u. a. m. Der Wiederausbruch des Türkenfrieges 1736 gefährdete nur für kurze Zeit seine Schöpfung, und was Karls VI. Regierung unvollendet hinterlaffen mußte, das führte später Maria Therefia glanzend durch.

Auch für das österreichische Serbien geschah manches. Die Festungen wurden in stand gesetzt, deutsche Ansiedler ins Land gerusen. Den früher auf ungarischem Gebiet angesiedelten Serben bestätigte Joseph I. 1706, Karl VI. im Jahre 1713 ihre Privilegien. Aber da dieser sür die Anersennung der Pragmatischen Sanktion auf den guten Willen des ungarischen Reichstages angewiesen war und die Magyaren mit Eiserssucht auf die Selbstverwaltung der Serben sahen, so hob der Kaiser 1722 diese in der Theiß- und Marmarosgrenze auf. Der serbisch-ungarische Nationalkongreß legte dagegen 1730 Verwahrung ein, und die Unzufriedenen traten mit Joseph Kákozh in Verbindung. Die wachsende Unzufriedenheit äußerte sich schließlich im Jahre 1735 in einem Bauernausstande zwischen Theiß und Marosch, der erst 1736 niedergeworsen wurde, und obwohl er mindestens ebenso sehnso sehnso gutsherrliche Bedrückungen als durch politische Gründe hervorgerusen war — denn auch Magyaren nahmen daran teil — so blieb doch eine tiese Verstimmung zurück.

Die römtiche Kirche und die Protestanten. Was dem weitläufigen Staatsbau der Habsburger an politischem und nationalem Zusammenhange abging, das versuchten sie von jeher durch die Unterstützung der römisch-katholischen Kirche zu ersetzen, deren einheitliche Organisation und straffe Zucht ihnen als der beste Bundesgenosse erschienen und die sie doch durch das landesherrliche Placet für päpstliche Bullen in einer gewissen Abhängigkeit von der Staatsgewalt hielten. Sie hatten daher in ihren deutschen Ländern den Protestantismus mit allen Gewaltmitteln so unterdrückt, daß er außer in Schlesien nirgends mehr ein rechtliches Dasein genoß, und sie suhren darin noch immer sort, wo sich Gelegenheit bot. Noch 1731, zu derselben Zeit, als im benachbarten Salzburgischen der Erzbischof Leopold Anton seine protestantischen Unterthanen außtrieb (s. oben S. 281), erhob sich auch gegen die noch immer zahlreichen Evangelischen der österreichischen Alpenlande eine harte Versolgung, und zu Tausenden wurden sie gezwungen, nach Siebenbürgen überzussedeln, was sich noch unter Maria Theresia mehrmals wiederholte. In

Schlesien hatte der Westfälische Friede den Bestand der Protestanten einigermaßen gesichert (f. Bb. VI, S. 164); aber unermudlich fuhr die kaiferliche Regierung fort, ihnen unter irgendwelchen Rechtsvorwänden ihre Rirchen zu entziehen, und als auch die letten drei piastischen Berzogtumer 1675 an den Kaiser gefallen waren, da war sie auch hier in derselben Beise vorgegangen, bis Karl XII. (1707) diesen Bedrückungen ein Biel fette, als die Lage der Evangelifden fast unerträglich geworden mar (f. S. 200). Seit 1675 waren ihnen in den drei Biaftenlanden 108 Rirchen entzogen worden, außerbem noch 18 in Munfterberg-Dis und im Breslauer Landbezirk. Go gab es damals weite Landstriche, die fast ausschließlich von Evangelischen bevölkert waren, wo aber fämtliche Rirchen ben Katholiken gehörten. Die Pfarrer hatten wohl reiche Pfrunden, bezogen auch die Behnten und Stolgebühren von den evangelischen Ginwohnern, besagen aber teine Gemeinden. Meilenweit mußten oft die Brotestanten geben, um einen Geiftlichen, ein Gotteshaus ihres Glaubens zu finden. Es tam deshalb vor, daß Rinder vor der Taufe ftarben, Sterbende ohne religiöfe Tröftung verschieden. Aber felbst die Erlangung des Bürgerrechts, die Bekleidung öffentlicher Umter fogar in wesentlich evangelischen Städten wurde an das tatholische Betenntnis geknüpft. Aber auch nach 1707 blieb die Lage der schlesischen Protestanten gedrückt. Die katholischen Feiertage galten auch für fie, zum Magiftrat hatten fie nur in Breslau Butritt, und die fatholischen Pfarrer bezogen auch jest ihre Stolgebühren. Das Ergebnis der Reaktion war also dies, daß gang Mittel= und Riederschlefien überwiegend protestantisch geblieben, dagegen Oberschlefien und die Graffchaft Glat ausschließlich tatholisch geworden waren. Als Siegeszeichen erhob sich inmitten des schönen Glager Landes seit 1698 die prunkvolle Wallfahrtskirche zu Mariä Heimsuchung in Albendorf. — Niemals war überhaupt in Öfterreich die katholische Kirche glänzender ausgestattet als im Anfange des 18. Jahrhunderts. In allen Kronlanden war fie die größte Grundbesitzerin, die Beiftlichkeit bildete den ersten Stand auf den Landtagen, und bis 1769 vermehrte fich die Bahl ihrer Abfter auf 2163. Die alten großen mächtigen Stifter wie Alosterneuburg, Melt, Göttweih, Kremsmunfter u. a. m. führten damals ihre Bebaude in reichster Beise neu auf.

Das mächtigfte Bertzeug, um bie Gemüter völlig an die alte Rirche ju feffeln, war auch hier ber Jesuitenorden (f. Bd. VI, S. 722). In allen wichtigen Bunkten der Erblande, in Bien, Graz, Innsbrud, Brunn, Dimut, Brag, Breslau u. f. f., befaß die Gefellichaft Jesu ihre Niederlaffungen, und die Erziehung der höheren Stände beherrschte sie fast ausschließlich. Bu den Universitäten, die sie schon seit dem 16. oder 17. Jahrhundert begründet hatte oder beherrschte (DImug 1581, Graz 1586, Brag 1622, Ling 1636, Jungbrud 1672), trat noch (1695) 1702 die glänzend ausgestattete Bochschule in Breslau, wo Leopold I. den Jesuiten bereits 1670 für ihr blühendes Rollegium, das unmittelbar vor der Eröffnung der Universität 896 Schüler gahlte, die kaiserliche Burg an der Oder eingeräumt hatte. Um den Bolksunterricht fümmerten sich die Jesuiten auch hier nicht; er war deshalb meist in jämmerlichem Zuftande und wurde von den Rindern gebildeter Familien überhaupt nicht benütt. Erst die von bem Spanier Joseph Calafanga (gest. 1648) zuerft in Rom gegründete Genoffenschaft für die frommen Schulen (piarum scholarum), die Piaristen, nahm sich auch in Öfterreich bes Bolksunterrichts fraftiger an. Der Staat that bafür noch so gut wie nichts. Erst unter Karl VI, begann er sich wenigstens um den höheren Unterricht etwas zu bekümmern. Er ftrebte feit 1720, übrigens vergeblich, die Sesuitenhochschule in Graz zu einer vollständigen Universität von vier Fakultäten zu machen und übte 1735 an dem Unterrichtswesen des Ordens eine scharfe, freilich auch nicht febr wirksame Kritik.

Geistliches Unterrichts: wesen in Österreich. Unterrichts= wesen in Ungarn.

In den Ländern der ungarischen Krone hatten die Habsburger bis zur Unter= drückung der Magnatenverschwörung gelegentlich dieselben Mittel zur Schwächung und Ausrottung des Protestantismus angewendet, wie in den Erblanden; erft seit dem Dbenburger Reichstage von 1681 und für Siebenbürgen feit dem Decretum Leopoldinum 1691 hatten die nicht römisch-katholischen Glaubensgenossenschaften festen Rechts= boden unter den Füßen (f. Bd. VI, S. 748, 763). Seitdem mußte sich der katholische Bekehrungseifer im gangen auf friedliche Mittel beschränken, aber diese mandte er mit solchem Eifer und Nachdrud an, daß der ungarische Abel ganz überwiegend wieder jum Ratholizismus zurudkehrte. Das meifte leifteten auch hier bie Sefuiten. In Thrnau, ihrem ungarischen Hauptsite (f. Bd. VI, S. 722), befagen fie ein großes Briefterseminar, fie hatten zu ihrer dortigen Sochschule 1660 eine zweite in Rafcau, dem alten Mittelpunkte des oftungarischen Protestantismus, gefügt, und an allen wichtigen Bunkten, mit besonderer Borliebe mitten in einer andersgläubigen Bevölkerung (wie in Saros Patat an der Begyalla, einem Bollwerk bes Calvinismus, in Muntace mitten unter griechisch-tatholischen Ruthenen u. f. w.) ihre Rollegien gegründet. Ihre Miffionen aber wirkten nicht nur in den deutsch-lutherischen Bergstädten der Bips und des ungarischen Erzgebirges, sondern auch in dem bis 1686 noch türkischen ungarischen Flachlande, 3. B. in Fünftirchen. In gang Ungarn besagen sie im 18. Jahrhundert 27 höhere Schulen, in Siebenbürgen drei, in Kroatien und Slawonien sechs. Auch die Piaristen waren in Ungarn nicht unbedeutend, seitdem Fürst Lubomirski in dem an Polen verpfändeten Teile der Zips noch vor 1648 ihnen zu Pudlein die erfte Schule errichtet hatte. Die Protestanten hatten dagegen einen schweren Stand. Die wichtigfte Lehranftalt der Calvinisten war die große Schule von Saros Patak, die jährlich an 100 Theologen, außer den zahlreichen adligen Böglingen, ausbildete. Die Lutheraner errichteten erst 1665 in Eperies eine Akademie, die auch von answärts, so einmal von Karl XII. mit 20000 Thalern, unterstützt wurde.

Die "Union" •ber Rumänen.

Eine besondere Aufmerksamkeit richteten die Jesuiten auf die "Union" der griechisch-orientalischen Glaubensgenoffen mit der römischen Rirche. Die Seele diefer Bestrebungen war für längere Beit der frühere Bischof von Wiener Reuftadt, Leopold von Rollonitich (f. Bb. VI, S. 754), seit 1685 ungarischer Rirchenfürst als Bischof von Raab, 1691 Erzbischof von Ralocsa, 1695-1707 Erzbischof von Gran und als solcher Primas von Ungarn. Schon 1659 war ein unierter Bischof in Muntacs für die Ruthenen eingeset worden, doch hatte die Angelegenheit bort wenig Fortgang genommen. Später faßte man namentlich die fiebenburgifchen Rumanen ins Auge, von wo aus fich zugleich der Bugang zu ihren Stammesgenoffen in der Moldan und Walachei eröffnete. Dbwohl von allen politischen Rechten ausgeschloffen (s. oben S. 323), hatten sie doch auch in Siebenbürgen ihre nationale griechischorientalische Kirche behauptet, die sich der Boltssprache bediente. Un der Spite stand ein Metropolit (Wladika) in Weißenburg mit 55 Erzpriestern, die gesetzgebende Gewalt lag in den Sänden einer Generalfynode (saborul mare), und die Gemeinden wählten ihre Pfarrer felbst. Aber das alles stand seit dem 16. Jahrhundert unter der strengen Aufsicht des calvinischen magyarischen Superintendenten von Beigenburg, und ber Busammenhang mit der griechischen Kirche wurde nur dadurch erhalten, daß der Wladika vom griechischen Exarchen der Walachei in Bukarest die Weihen empfing, und man sich für das Rumänische der kirchenslawischen (cyrillischen) Schrift bediente. Rach verschiedenen Bersuchen der Jesuiten erklärte sich endlich im Oktober 1697 der schwache Metropolit Athanasius mit der Mehrzahl der Erzpriester für die Union mit Rom, aber ohne damit die römische Rirchenlehre und den römischen Rirchenbrauch annehmen zu wollen. Tropdem und obwohl die Generalspnode gar nicht befragt worden war, bestätigte Leopold I. am 16. Februar 1699 die Union in diesem Sinne und stellte in den Puncta Leopoldina vom September desfelben Jahres die Ratholiken, also auch die unierten Rumänen, in allen politischen Rechten den protestantischen Konfessionen gleich. Später, im Jahre 1701, ernannte er Athanafius zum Bischof der unierten Rumanen und stellte ihn unter das Erzbistum Gran, das ihm fortan einen katholischen Theologen als Ratgeber zur Seite sette. Aber auch hier war der Wider= stand groß. Roch im Jahre 1762 bildeten die unierten Rumänen erst etwa den sechsten Teil der Gesamtbevölkerung (25 000 gegen 128 000 Familien). Ihre nicht unierten Stammesgenoffen blieben bis 1761 bollig ohne gemeinsame firchliche Organisation und verwahrlosten daher noch ärger wie früher.

Uhnliche Bestrebungen wurden unter den griechisch-katholischen Serben in Sudungarn verfolgt, obwohl ihnen die Kultusfreiheit ausdrücklich zugesichert worden war den Serben, (f. Bd. VI, S. 763). Das ferbische Patriarchat blieb nach dem Tode des Arsenius Tschernojewitsch (a. a. D.) im Jahre 1706 unbesetzt, und der im Jahre 1731 vom ferbischen Nationalkongreß in Karlowit zum Metropoliten gewählte Bischof Binceng Jovanowit ließ sich bei einem langeren Aufenthalte in Wien 1734-35 für die Union gewinnen, ohne freilich die Mehrzahl seiner Landsleute sich nachziehen zu können. Bielmehr trugen diefe Bersuche nicht unwesentlich zu dem Serbenaufstande vom Jahre 1735 bei (f. oben S. 324).

In der Balachei und Moldau faßten die Ratholiken ichon in der erften Sälfte des 17. Jahrhunderts Fuß, vornehmlich durch die Franziskaner, und erhielten durch den Hospodar Peter Parchevich (1654-74) selbst in Jassy eine Kirche. Bereinzelte römisch-katholische Gemeinden, die nach dem Frieden von Rarlowit von Ofterreich aus mit römischen Gebetbüchern und Ratechismen versorgt wurden, gab es auch im tur= fischen Serbien und unter den Bulgaren.

So herrichte in dem weiten Reiche der habsburger doch feineswegs trage Rube, Rarl VI. und sondern eine fehr vielgestaltige Thätigkeit. Und erft feit dem Ende des 17. Jahrhunderts. seit der Eroberung Ungarns, war Wien, bisher eine Grenzfestung gegen türkische Barbarei, zu dem geworden, wozu es durch seine Lage fast in der Mitte dieser Ländermaffe und im Schnittpunkte aller ihrer großen Berbindungslinien bestimmt war und ift, zur hauptstadt eines Bolkerreichs. Der hof, der hier residierte, gehorte zweifellos unter Raxl VI. zu den prunkvollsten und verschwenderischsten der Christenheit. Dank der Borliebe des Raisers für spanische Art trug er ein wesentlich spanisches Gepräge. Spanische Tracht, spanische Etikette, spanische Sprache beherrschten ihn, allerdings nicht, ohne daß der einheimische Adel, an seiner Spite Pring Eugen, fich entschieden dagegen aufgelehnt hatte. Rarl VI. felbst (geb. 1. Oftober 1685) wußte die glanzende Stellung, die ihm gugefallen war, würdig zu behaupten. Ein schöner, stattlicher Herr von ernstem, etwas jurudhaltendem Befen, obwohl Milde und Bohlwollen ein Grundzug feines Charafters waren, von nicht gewöhnlicher geistiger Bildung und gutem Urteil, in seinem Privatleben mit der von ihm innig geliebten Glifabeth Chriftine von Braunschweig untadelhaft, war er allerdings weder ein großer Staatsmann noch ein Feldherr, erkannte daher auch die auswärtigen Aufgaben Österreichs nicht genügend, sah in dem Berlufte der spanischen Krone das Unglud seines Lebens, vermochte weder seinen Anteil an der fpanifchen Erbichaft noch die turtischen Eroberungen des Prinzen Eugen gu behaupten und ftarb ichlieglich vor der Zeit im tiefen, stillgetragenen Rummer über so viele Verlufte (20. Oktober 1740).

## Deutsches Kulturleben seit dem Dreifigjährigen Kriege.

Der Staat macht die Kultur nicht, aber er übt doch auf ihre Entwickelung einen bestimmenden Einfluß. So auch in Deutschland nach dem Dreißigjährigen Kriege. Insbesondere auf das wirtschaftliche Leben hat das neue Fürstentum mittelbar und unmittelbar aufs stärkste eingewirkt, hemmend und fördernd, neue wirtschaftliche Kräfte entfaltend, alte umbildend oder zurückvängend.

## Ständische Gliederung und Bolfswirtschaft.

Der Abel

An der alten strengen gesellschaftlichen Gliederung in abgeschlossene Stände, die auch für die wirtschaftliche Thätigkeit die Grundlage bildete, änderte der fürstliche Staat nicht nur nichts, sondern er verschärfte sie eher noch, denn indem er den Adel möglichst an die Höfe zog und diese sich mit wenigen Ausnahmen nach französischem Beispiele in eine unnahbare Höhe über dem Bolke zurückzogen, vergrößerte er die Kluft zwischen dem Adel und dem Bolke. Der Adel wurde, nachdem der Krieg sein Bermögen verwüstet, sein Selbstgefühl verringert hatte, sast durchweg hösisch, gewöhnte sich, die Ümter des Hoses und zuweilen auch des Staates zu suchen, die er früher dürgerlichen "Schreibern" überlassen hatte und beugte tief den Nacken vor dem durchlauchtigsten Herrn. Freilich eine wirkliche Staatsgesinnung entwicklte dieser Adel selten, und an die Nation, der er angehörte, dachte er noch weniger. Fast nur der brandenburgisch-preußische Adel wurde, wenn nicht politisch, so doch militärisch und monarchisch und verwuchs seit mit dem Leben seines Staates und seinem Herrschause.

Das Blirgertum. Schon daß so viele städtische Geschlechter sich um Rang und Wappenschild bemühten, beweist, wie sehr das Selbstbewußtsein des Bürgertums gesunken war. Verarmt durch den Krieg, durch den Hochmut des Adels gedrückt, beengt durch Zuustschraften, lebte die Masse der bürgerlichen Bevölkerung unter der parteiischen und oft genug unredlichen Regierung einer Anzahl wohlhabender, eng verbundener Geschlechter sast durchweg im engsten Gesichtskreis dahin. In einzelnen Gebieten brachte die unsumschränkte Monarchie den ersten materiellen Fortschritt; das Selbstgefühl des Bürgers zu fördern war freilich nicht ihre Sache, und ihm erschien der neue Staat eher als eine fremde, halb seindliche Macht, die er leidend ertrug, für die er aber keinerlei Sympathie empfand. Nur in einzelnen größeren Reichsstädten, den bedeutenderen Hansestädten und andern freier gestellten Gemeinden lebte etwas von dem alten Bürgerstolze. Vom platten Lande war der Bürgerstand schon dadurch wirtschaftlich geschieden, daß den Stadtbürgern als solchen die Erwerbung von Rittergütern, der Landbevölkerung der Betrieb städtischer Gewerbe wenigstens überwiegend untersagt war.

Die Bauern.

Die Bauern, also die größte Masse des deutschen Bolkes (65—70 Prozent), hatten das Elend des Dreißigjährigen Krieges ganz besonders ertragen müssen und waren dadurch noch tiefer herabgedrückt worden. Nur zum allerkleinsten Teile hatten sie persönliche und dingliche Freiheit von jeder Grundherrschaft behauptet: die Friesen in den Rordseemarschen, in Ostpreußen die Kölmer (d. h. die freien Unsiedler nach Kulmischem Recht, etwa ein Fünstel aller dortigen Bauern), teilweise auch in Tirol und in Oberösterreich. So gut wie frei, nur zu unbedeutenden Zinsen verpslichtet, waren die Bauern in den Rheinsanden von Kleve bis zur Mosel, in Westsalen, Berg und andern westbeutschen Gebieten. Doch das waren Ausnahmen. Weitaus die Mehrzahl verharrte in Erbunterthänigkeit oder, wie in Böhmen, Mähren, Mecksenburg,

Pommern, Teilen von Brandenburg, Preußen und Oberschlesien, thatsächlich in Leibeigenschaft. Der erbunterthänige Bauer faß wenigstens fest auf seiner Scholle, die auf einen Sohn überging, leiftete dem Gutsherrn mehrmals in der Boche Band- und Spanndienfte (Frondienfte) zur Beftellung der herrschaftlichen Felder, wohl auch einzelne Naturalabgaben und mar gehalten, feine Rinder auf einige Sahre zum unentgeltlichen Gefindedienst auf den Gutshof zu schiden; außerdem trug er überall den größten Teil der Grundsteuer und andrer Lasten. Der Leibeigene (eigentlich Lasbauer) war nicht nur stärker zu perfonlichen Diensten in Anspruch genommen, sondern er ftand auch rechtlich viel unficherer, da der Gutsherr ihm feine "Stelle" nehmen konnte und jedenfalls sie nicht dem Sohne zu lassen brauchte. Anderseits hatte der Bauer wieder manche Rutungsrechte an den Beiden und Baldungen der herrschaft, wurde auch in Fällen von Krankheit und Not von ihr unterftutt, und eine Masse landloser Lohnarbeiter gab es auf dem platten Lande damals nicht. Aus diefen Abhängigkeitsverhältniffen herauszukommen, war meift fo gut wie unmöglich, denn die Erlernung eines Sandwerks in der Stadt hing von der Erlaubnis des Butsherrn ab, und felten genug konnte ein Bauernsohn eine gelehrte Laufbahn einschlagen. Zum Staate hatte dieser Bauernstand um so weniger ein Berhältnis, als der Gutsherr für ihn angleich die Obrigkeit vorstellte. Erst in Preußen nahm die Rantonpflicht den Bauern unmittelbar perfonlich, nicht nur durch die Stenern, für den Staat in Anspruch.

Natürlich war die Landwirtschaft in hohem Grade von diesen Berhältniffen abhängig. Über die altherkömmliche Dreifelderwirtschaft tam fie deshalb damals nicht heraus, weil die in ganz Westdeutschland vorwiegende Gemengelage den Flurzwang bedingte, die Brache für die "Ruhe" des Ackers notwendig schien und der Gutsberr fein hutungs (Beide-) recht anf ben Bauernstellen nicht anfgeben wollte (f. Bb. V, S. 150). Die frondenden Bauern zeigten natürlich bei der Bestellung der herrschaftlichen Felder wenig Gifer, mußten oft ihre eigne Wirtschaft vernachlässigen und sich auch noch gefallen laffen, daß ihnen das Wild die Saaten abweidete, ohne daß fie ihm bei schwerer Strafe wehren durften, und daß vornehme Jagdzüge ihnen schonungelos durch die bestellten Felder gingen. Denn die Jagd, namentlich die aufregende Betjagd auf Siriche, war noch eine bevorzugte Paffion vornehmer Rreise und der Bildstand deshalb sehr stark. Fortschritte im Betriebe sind nur hier und da zu verzeichnen. 1730 kam in Holstein die sogenannte Feldgraß= (Roppel-) wirtschaft auf, die auf demselben Felde aller paar Jahre Körnerbau und Graswuchs abwechseln läßt, womöglich gar feine fogenannte ewige Beibe dulbet, daber auch gur Stallfütterung übergeht, alfo die Biehzucht zur Fleisch- und Milchgewinnung in den Bordergrund stellt. Da sie somit weit größeren Gewinn abwarf, als die alte Dreifelderwirtschaft, so führte sie in Holstein, Medlenburg und Schwedisch-Pommern zum Bauernlegen im größten Maß= ftabe, also zur Bernichtung des feghaften Bauernstandes (f. oben S. 292). Andre technische Fortschritte, wie die Ginführung des Kartoffel- und Tabaksbaues in der Pfalz, kamen durch Fremde und betrafen nur einzelne Landschaften. Im übrigen mußte es auch noch als die wichtigste Aufgabe der damaligen Landwirtschaft erscheinen, nicht sowohl ben Betrieb zu verbeffern und den Ertrag zu fteigern, als vielmehr die verwüsteten oder noch gar nicht urbar gemachten Flächen zu besiedeln. Daher war die innere Rolonisation Friedrich Wilhelms I. in Preußen wesentlich auf die Bermehrung der ländlichen Bevölkerung gerichtet, und dort wurde auch in diefer Beziehung am meisten geleistet (f. oben S. 280); anderwärts ging das viel langsamer ober wurde, wie in der Pfalz, durch die Franzosenkriege wieder zerftort. In Bayern lag noch um 1700 ein Drittel der Felder muft, in Bohmen noch um 1730 ein Biertel,

im Münsterlande herrschte dies Berhältnis fogar noch ums Jahr 1800.

Land=

Übermacht der fremden Bolfswirtschaft.

Bewerbe und Sandel der Städte litten noch viele Sahrzehnte nach dem Dreißig= jährigen Kriege unter dem drückenden wirtschaftlichen Übergewicht des Auslandes. Erst 1720 kam der Unterlauf der Wefer, Elbe und Oder wieder in deutsche Sande, bis babin fperrten die ichwedischen Seegolle diese Ruftengebiete von ihrem Sinterlande völlig ab, und lange beläftigte Danemark durch feinen Glückftädter Boll den deutschen Elbhandel. Die Mündungsländer des Rheins waren im Besit hollands, und fast den aangen Rheinhandel beherrichte die hollandische Flagge; fie wehte außerdem feit langer Beit gebietend auf ber Ditfee, mahrend zugleich Danemark durch feinen Sundzoll diefe wichtige Lebensader des deutschen Seehandels unterband. Alls die einzigen oder wich= tiaften Räufer deutscher Rohprodukte und Lieferanten überseeischer Waren behaupteten die Sollander überhaupt im größten Teile Deutschlands eine fast unerträgliche Monopolstellung und beherrschten auch den deutschen Geldmarkt bis gegen 1750 fast ausschließ-Eine ähnliche Stellung errang Frankreich unter Ludwig XIV. für alle Runstund Modewaren, England für gewöhnliche Gewerbeerzeugniffe. Und bis tief ins Binnenland binein, bis in jedes entlegene Gebirgsborf, ichwärmten fremde, namentlich italienische Sausierer. Deutschland konnte gegen bas alles gunächft fast nur Robprodukte in Tausch geben, denn sein eignes blühendes Gewerbe war gang berab= gekommen und konnte nicht einmal den inländischen Bedarf deden.

Bedeutung des fürstlichen Merkantilis= nius. Erst hieraus wird klar, daß Deutschland ohne den fürstlichen Merkantilismus wirtschaftlich verloren gewesen wäre. Wo er kräftig einsetze, da besserten sich zusehends die Zustände; wo das nicht geschah, da blieben die Landschaften zurück. Die alte, selbständige Stadtwirtschaft war dieser fürstlichen Staatswirtschaft gegenüber nur noch sehr selten möglich, die ehrwürdige Hansa vollständig verschwunden. Seitdem auf der letzten Tagesahrt 1669 nur noch sechs Städte vertreten gewesen waren, beschränkte sich der Name auf die drei Städte, die noch einen gewissen Zusammenhang seschielten, Lübeck, Hamburg und Bremen. Daher errangen der Norden und Osten allmählich auch die wirtschaftliche Überlegenheit über den Süden und Westen. Denn hier verhinderte schon die unsägliche Zerrissenheit oder die Kleinheit des Staatsgebietes eine Staatswirtschaft.

Der Gliben und Beften.

Am ichlimmften litt unter diesen Übelftanden der herrliche Stromlauf bes Rheines. Bon Strafburg bis zur holländischen Grenze gahlte er nicht weniger als 30 Bollftellen, deren Besiter nach dem Dreißigjährigen Ariege die Bolle obendrein noch unvernünftig erhöht hatten. Dazu kam das mit Bähigkeit festgehaltene Stapel- und Umschlagsrecht von Mainz und Köln, das alle dort ankommenden Schiffe zwang, ihre Baren eine Zeitlang zum Berkauf zu stellen und für den weiteren Transport in Mainzer oder Kölner Schiffe umzuladen. So zerfiel der Rheinverkehr in drei ganz getrennte Abichnitte. Er lag in den Sänden befonderer Gilben und ermangelte nicht einer gewissen Regelmäßigkeit durch die Rang- oder Reiheschiffe in der Beit vom 15. Marg bis gum 15. November, bewegte fich aber bei ber ftarten Strömung und manchen noch fehr gefährlichen Sinderniffen (wie die Schnellen am Binger Loch) ziemlich langsam. Man brauchte von Straßburg bis Holland damals 18—21 Tage, stromaufwärts auf derselben Strecke 42 Tage. Je schwerer die künstlichen hindernisse empfunden wurden, defto mehr ging ber Bandel jurud. Go fant die Bahl ber zwifchen Solland und Roln fahrenden großen Schiffe vom Ende des 17. Sahrhunderts bis gegen 1789 von 120 auf 70 Fahrzeuge. Der wichtigfte Sandelsgegenstand stromab war das Holz vom Schwarzwalde, das zu mächtigen Flößen vereinigt nach Holland ging; stromauf kamen Kolonialwaren und Gewerbeerzeugnisse. Ein kräftigerer Aufschwung kam in das rheinländische Gewerbe teils durch die neuen fürstlichen Städte wie Mannheim und Neuwied (f. oben S. 306), teils durch die Entstehung der Uhreninduftrie





223. Der kömerberg jn grankfurt a. M. im 18. Jahrhundert. Rach einem gleichzeitigen Aupferftiche von Salomon Kleiner.

auf dem Schwarzwalde, teils durch das aufblühende Leinen- und Eisenwarengewerbe in Rleve, Mark und Berg. Bereits hatte die Stahlindustrie von Solingen einen großen Ruf; im Märkischen begann seit 1737 ein bedeutender Bergbau auf Steinkohlen, die auf der Ruhr auch nach dem Rhein hinabgingen, und in Krefeld fing man die Seidenweberei an. In Burttemberg machten die Bergoge nach dem Dreifigjährigen Kriege Calw zu einem ansehnlichen Mittelpunkte für Gewerbe und Handel und gewährten großen Handelsgesellschaften lohnende Monopole. Die größten württembergischen Handelshäuser haben hier ihre Wiege. Die bedeutendste Handelsstadt im Rheingebiet war damals ohne Zweifel Frankfurt a. M., da es unter unmittelbarem kaiferlichen Schutze noch stark genug war, eine energische Stadtpolitik zu führen. Seine Herbstund Oftermeffe bewahrten noch immer ihre alte Bedeutung. Feierlich eingeholt von ftädtischen "Geleitsreitern" langten mit großen Bagenzügen die Raufleute von Rurnberg, Augsburg, Worms, Straßburg, Köln u. f. f. an, bei finkender Nacht auch die berühmte Nürnberger Postkutiche, und gabe hielt man an den alten Brauchen fest, ob fie gleich längst zum friedlichen Spiel geworden waren. Dagegen verlor Frankfurt seit dem Ende des 17. Jahrhunderts allmählich seinen alten Borrang im Buchhandel, weil die ftrenge kaiferliche Benfur viele verscheuchte. Mit dem frangofifch gewordenen Elfaß beftand tropdem noch ein reger Berkehr, weil die Bevölkerung deutsch blieb und gablreiche kleine deutsche Fürsten ansehnliche Besitzungen unter frangofischer Oberhoheit bort hatten; Strafburg erschien den rechtsrheinischen Nachbarn noch immer als eine deutsche Reichsstadt. Bagern war fast nur Aderbauland; auch die alte Tuchmacherei verfiel ganglich, gablte 3. B. in Munchen im Jahre 1682 noch 72 Meifter mit 180 Gefellen, 1716 aber nur noch 12 Meifter mit 8 Gehilfen, im gangen Lande aber 1682 399 Meister, 1716 nur noch 171. Teilweise kam das daher, daß die Regierung die Baumwollenmanufaktur begünftigte. Die großartigen Entwürfe des gedankenreichen J. J. Becher (f. S. 308) hatten keine praktischen Erfolge.

Sachfen.

Im Often steigerte Sachsen seine alte industrielle Bedeutung trop aller Not des Nordischen Krieges. Den seit lange bestehenden Gewerbszweigen des Erzgebirges in Tuch, Leinen und Spigenklöppelei fügten böhmische Exulanten ichon etwa seit 1670 die Fabrikation musikalischer Instrumente, französische Hugenotten die Samt- und Seidenfabrikation hinzu. Der prunkvolle Sof forderte mächtig bas einheimische Runftgewerbe. August der Starke begründete sogar eine Gobelinfabrik, und 1710 entstand in der Albrechtsburg bei Meißen die erste deutsche Porzellanfabrik. Die alte Leinwandweberei der Oberlaufit, die fich feit dem Ende des 16. Jahrhunderts als Sausgewerbe auf das platte Land ausgedehnt hatte und dort Taufende von fleißigen Bänden beschäftigte, fand ihren Absatz anfangs besonders nach Nürnberg und Italien, fpater, nach der Berftorung der frangöfischen Leineninduftrie durch die Austreibung der Sugenotten, bor allem in England. Leipzig vermochte ben mittelbeutichen Durchgangsverkehr freilich nicht mehr in der alten Weise zu beherrschen, obwohl es nach 1730 fein altes Stapel- und Stragenrecht, nach bem jeder Fuhrmann, ber im Umkreise von 15 Meilen um Leipzig Raufmannswaren führte, gehalten war, fie dorthin zum Stapel zu bringen, wieder eifrig geltend machte. Die aufblubende Schiffahrt auf der Saale und der oberen Elbe und das Aufkommen neuer Wege ließen fich durch ein veraltetes Borrecht nicht mehr hemmen, wenn auch der Flugverkehr unter dem Verfalle des Deichwesens und ben hohen Böllen schwer litt und die Schiffe ftromauswärts sehr langsam gingen (von hamburg bis Magdeburg oder Fürstenwalde einen bis zwei Monate). Aber die Gunft der Sandelslage Leipzigs am Rreugingspunkte der großen mitteldeutschen und der nordsüdlichen Linie aus dem "Reiche" nach der Elbmundung sicherten der alten Stadt die Blüte ihrer drei Meffen, die felbft der Dreißigjährige Rrieg nur borübergehend gestört hatte und die jett die politische Berbindung Sachsens mit Kolen wesentlich förderte, und seitdem die Strenge der kaiserlichen Zensur das Buchgewerbe aus Frankfurt a. M. zu verscheuchen begann, siedelte fich der deutsche Buchhandel mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts in Leipzig an.

Neben dem alten Rulturlande Sachsen arbeiteten sich die branden burg-preußischen Brandenburg-Mittelprovinzen unter dem Schutze einer energischen und zielbewußten Staatswirtschaft zu einem geschlossenen leistungsfähigen Wirtschaftsgebiet von etwa 1300 Quadratmeilen empor. Die märkische Tuchmacherei nahm durch die frangofischen Ginwanderer einen neuen Aufschwung und beherrschte den ganzen inländischen Markt, zum Teil sogar Rugland; durch pfälzische Kolonisten tam Die Strumpfwirkerei empor, und das Bergogtum Magdeburg, bis 1680 ein reines Aderbauland, begann eine ansehnliche Industrie zu entwickeln, dem der seit etwa 1691 wieder lebhafter aufgenommene Rupferbergbau in den Mansfeldischen Gruben wertvolle Materialien lieferte. Die Ausfuhr magdeburgischen Getreides sant, aber nur wegen der gunehmenden Dichtigkeit der Bevölkerung, so daß Magdeburg um 1740 wieder eine ansehnliche Schiffahrt besaß und etwa 16 000 Einwohner gablte (gegen 5000 im Jahre 1683). Borpommern, jahrzehntelang durch die schwedischen Seezölle von seinem brandenburgischen Hinterlande abgeschloffen und auf ben Oftseeverkehr verwiesen, machte feit 1720 gunächft eine fcmere Übergangszeit durch. Es verlor den Durchgangsverkehr in polnischem Getreide und den einträglichen Bertrieb des französischen Baienfalzes, das bis dahin gang Nordbeutschland beherricht hatte, da das preußische Salzregal alles fremde Salz ausschloß und bald überhaupt aus dem deutschen Norden verdrängte. Doch der freie Verkehr mit dem hinterlande ersette allmählich diese Berlufte, und um 1740 gahlte Stettin, das 1713 nur 6000 Einwohner gehabt hatte, gegen 12000 Einwohner, von denen die frangösische Kolonie einen besonders rührigen Teil darstellte. Selbst das verarmte Frankfurt a. D. erholte sich allmählich unter der sicheren königlichen Berwaltung. Doch weitaus am ichnellften entwickelte fich Berlin. Es zog vermittelft des Friedrich-Wilhelmskanals (f. Bb. VI, S. 696) einen guten Teil des Berkehrs zwischen Hamburg, Schlefien und Polen an fich, ber früher burch Sachfen über Leipzig gegangen war; vergrößert durch die Dorotheenstadt, den Friedrichswerder und die Friedrichsstadt, die erst 1709 mit der alten Doppelstadt Berlin-Cölln zu einer Gemeinde verbunden wurden, gahlte es 1700 28 000, im Jahre 1709 50 000, im Jahre 1740 (ohne die starke Garnison) bereits 68 000 Einwohner.

Doch je mehr die Bolkswirtschaft des deutschen Nordostens emporkam, defto Samburg. rascher stieg Hamburg, seine Schwesterstädte Bremen und Lübed bald weit hinter sich laffend, zur Herrin des gesamten norddeutschen See- und Binnenhandels empor. Denn hier waltete eine zwar durchaus selbstsüchtige, gegen nationale Interessen absolut gleichgültige, aber dabei kluge und weitblickende Stadtpolitik, die, gestützt auf ihr altes Stapelrecht, den Rleinverkehr mit dem Großhandel verband, fich, feit 1615-20 durch mächtige neue Festungswerke geschütt, von den Wirren des Dreißigjährigen Krieges wie später fogar von den Reichstriegen gegen Frankreich fernzuhalten wußte, fich glücklich der dänischen Herrschaftsgelüste erwehrte und so unabhängig stand, daß sie sich jeden Augenblick auf das Ausland stützen konnte. Hamburgs Antlitz war dem Meer zugekehrt, nicht dem beutschen Sinterlande. Niederlander und portugiefische Juden, die sich hier seit dem Ende des 16. Jahrhunderts niederließen, begründeten zuerst den Großhandel mit Sud- und Westeuropa; die Errichtung der Bank 1619, der Admiralität (Safenbehörde) 1623, die Ordnung des Lotfen- und Betonnungswesens erleichterten den Berkehr; ein kaiserliches Privileg von 1628 gab der Stadt die Serrschaft über die Unterelbe bis zu ihrer Mündung; der Friede von Bromsebro





1645 hob den lästigen dänischen Zoll in Glückstadt auf, Handelsverträge (auch für Bremen und Lübeck) mit Holland, Spanien und Portugal (1648), mit Frankreich (1655 und 1716), mit England (1661—63) bahneten den Hamburgern nach allen Seiten den Weg, obwohl Altona 1664 zur Stadt erhoben wurde und Magdeburg den Hamburger Stapel über Harburg zu umgehen versuchte.

So war schon um 1650 aus der be= scheidenen Brauftadt des 16. Jahrhunderts eine blühende Sandels- und Fabrifftadt geworden, die ein kundiger Staliener bereits 1669 die erste Handelsstadt Deutschlands nennt. Die Samburger hatten jest Kontore in Liffabon und Oporto, wo fie große Vorrechte genoffen, in Cadiz, Malaga und Livorno; sie behaupteten mit ihren Nachbarstädten noch den Londoner Stahlhof (f. Bd. V. S. 707 f.), gewannen einen erheblichen Unteil am Walfischfange im nördlichen Eismeer, der schon 1669 37, später gegen 50 Fahr= zeuge beschäftigte und um 1700 halb so groß war wie der von ganz Holland. In regelmäßigen Fahrten gingen ihre Schiffe, zu Flotten von 40-50 Segeln vereinigt, und von Kriegsschiffen gegen die Barbaresten gedeckt, deren große Fregatten gelegentlich sogar in der Nordsee erschienen, nach und von den westeuropäischen Säfen und ins Eismeer unter wackeren, tapferen, geschäfts= fundigen Rapitanen, wie jenem Jakob Carpfanger, der oft im Gefecht mit Barba= resten und Franzosen gewesen war und im Oftober 1683 mit seiner guten Fregatte "das Wappen von Samburg" im Safen von Cadiz in die Luft flog. Bon Liffabon aus knupften die Samburger Berbindungen auch mit Amerika an, zunächst mit Brafilien. Dort= hin gingen schon um 1600 jährlich einige Schiffe, dann wieder seit etwa 1640, aber feit 1709 ließen die Portugiesen dort feine Fremden mehr zu. Dagegen entwickelte fich etwa seit 1640 ein gewisser Berkehr mit Westindien. Sandelsgegenstände waren in beiden Fällen Kolonialwaren (Buder, Pfeffer, Tabak, Kaffee, Farbholz, Baumwolle), die allmählich die gleichen Erzeugnisse der Levante

vom deutschen Markte verdrängten. Die ehrwürdige Hansa hatte sich seit der Tagefahrt von 1669 völlig aufgelöst, aber um 1740 bedeutete Hamburg mehr als alle andern deutschen Seeftädte zusammengenommen, und der Handel biefer einzigen Stadt

fette mehr um als gang Preußen.

Bon den öfterreichischen Landen war Schlesien offenbar das wirtschaftlich rührigste und am meisten entwickelte. Denn es vermittelte die Berbindung des an Roberzeugniffen reichen Oftens und Sudoftens mit dem Weften und Nordweften, der sie bedurfte und verarbeitete, und besaß selbst in seiner Tuchmacherei, der die hochentwickelte Schafzucht den Rohftoff lieferte, besonders aber in seiner Leinweberei, die sich in den schlesisch-böhmischen Grenzgebirgen als Hausgewerbe auch über das platte Land ausbreitete, eine Industrie von europäischem Rufe. Der Mittelpunkt war das stolze Breglau. Es hatte selbst nicht weniger als 52 Zünfte und ein wohlhabendes kaufmännisches Patriziat, auf seinen beiden großen Wollmärkten strömten die Gutsbesiter und händler gang Schlesiens zusammen, und große ruffische Wagenkarawanen, mit Rauchwerk und Juchten beladen, lagerten oft tagelang nach Nomadenart auf dem Salzringe. Mit dem Beginne des 18. Jahrhunderts trat allerdings ein Rückschlag ein. War schon früher der ergiebige spanische Markt an die französische Leinenindustrie verloren gegangen, so litt dies Gewerbe in Schlefien mit der Tuchweberei unter dem Drucke der kirchlichen Berfolgungen (f. S. 325), die Taufende von fleißigen Arbeitern nach der sächsischen Oberlausit trieben; in Polen machte seit der politischen Berbindung mit Sachsen die fächsische Industrie den Schlesiern eine empfindliche Konkurreng, und die ruffische Ginfuhr fiel ganglich weg, als Peter der Große 1714 den gangen Ausfuhrhandel Rußlands nach Westen auf Petersburg und Archangelsk verwies. Um 1740 foll der wirtschaftliche Stand Schlesiens im Bergleich mit dem zum Anfange des Jahrhunderis um die Galfte gesunken sein. Namentlich der Adel war vielfach verschuldet und mußte seinen Besitz oft an Breglauer Patrizier verkaufen, die sich dann adeln ließen.

Was einst Rudolf II. für das Gewerbsleben in Böhmen und Mähren gethan hatte (f. Bb. VI, S. 96), davon war nach den Stürmen des Dreißigjährigen Krieges wohl wenig mehr übrig. Langsam erholten sich dann die alten Industrien in Tuch, Leinwand und Glas; namentlich das mährische Tuch hatte guten Ruf. Die Donaulande hatten den großen Borzug eines mächtigen, schiffbaren Stromes. Dbwohl das ftarte Gefäll und die damals noch ziemlich gefährlichen "Strudel" und "Birbel" bei Grein die Schiffahrt störten, so wurden doch die Donau und sogar der reißende Inn bei der schlechten Beschaffenheit der Landstraßen verhältnismäßig vielleicht mehr befahren als heute. Die Bölle waren niedriger als auf andern Strömen, denn von Regensburg bis Wien zahlte man nur dreimal Boll, den bahrischen, bischöflich paffauischen und öfterreichischen. Ungeheure Holzflöße brachten die Stämme von den Tiroler und oberbagrischen Alpen nach Wien. Die ziemlich roh gebauten Schiffe (sogenannte Plätten), ohne Segel, gingen meift nur stromab und wurden oft in Wien zerschlagen oder mit Pferden langsam wieder stromauf geschleppt. Regelmäßige Fahrten machten die wöchentlichen sogenannten Ordinarischiffe von Regensburg bis Wien, wozu sie stromab sechs Tage brauchten. Auch fürstliche Herrschaften bedienten sich mit Borliebe des bequemen Bafferwegs, wie z. B. 1725 der Erzbischof von Gran, Kardinal Christian August von Sachsen-Zeitz, von Regensburg zu Schiff nach Ungarn fuhr, und ein andermal der baprische Hof unter Karl Albert 1739 mit einer Flotte von nicht weniger als 27 blauweiß gestrichenen und stattlich ausgerüsteten Fahrzeugen von Wasserburg den Inn und die Donau hinab bis nach Melk reifte. Der wichtigfte Gewerbebetrieb in Öfterreich und in ben Oftalpenlanden knüpfte an den hier altheimischen Gifen-

Die österreichischen Lande : Schlefien.

Böhmen und Mähren; die Donau= und Albenlande.

bergbau an, der seit dem Ende des 16. Jahrhunderts besonders schwunghaft betrieben wurde. Einen neuen Zweig brachte die Pflanzung und Berarbeitung des Tabaks, für die 1676 die erste monopolisierte Fabrik für Oberösterreich, 1722 für Niederösterreich in Haimburg entstand. Noch 1684 klagte Hörnigk im allgemeinen sehr über den Mangel an Unternehmungsgeist, der die reichsten Naturschätze unbenützt liegen lasse und die in Fülle vorhandenen Rohstosse Fremden zur Bearbeitung überlasse, aber unter Karl VI. war Österreich im lebhaften Aufblühen, Wohlstand und Luzus hoben sich zusehends. Wien, das noch 1683 nur etwa 50000 Einwohner zählte, wuchs nach der Eroberung Ungarns rasch unter der natürlichen Gunst seiner Lage an der gewaltigen Donau und im Kreuzungspunkte der kürzesten Verbindungslinien zwischen sämtlichen habsburgischen Ländern. Jenseit der Wälle entstanden in den sich schnell



225. Ansicht des Ciefen Grabens in Wien ju Anfang des 18. Tahrhunderts. Nach einer gleichzeitigen Zeichnung des S. Kleiner gestochen von J. G. Ringlin.

ausbreitenden Borstädten schöne Gärten, Abelspaläste und Kirchen, und auch die engen Gassen und kleinen Pläte der inneren Stadt schmudten sich mehr und mehr mit Prachtgebäuden (s. weiter unten).

Vollszahl in Deutschland.

Mit dem Wohlstande hob sich in Deutschland auch die Volkszahl, am raschesten ohne Zweisel in Preußen. Noch um 1670-80 zählte es auf der Duadratmeile durchschnittlich nur 919 Einwohner, am wenigsten in Pommern (420), der Neumark (505), Ostpreußen (600) und der Kurmark (656), am meisten im Magdeburgischen (1696), während damals in Schleswig-Holstein 1225, in Hannover 1367, im industriellen Sachsen 2017, in Württemberg 2272, aber auch in Böhmen schon 1590 Menschen auf die Geviertmeile kamen. Aber bis 1740 wanderten in die ostelbischen Provinzen, die geworbenen Soldaten noch nicht einmal mitgerechnet, etwa 150000 Menschen ein. So stieg die Einwohnerzahl der Kurmark von 283000 im Jahre 1701 auf 476000 im Jahre 1740, und die ganze Staatsbevölkerung aber vom Jahre 1713, wo sie

1,65 Million betrug, bis 1740 auf 2,24 Millionen, also auf 1024 Menschen für eine Quadratmeile, wobei das Gebiet nur durch das dunnbevolkerte Vorpommern und die fleinen Erwerbungen des Utrechter Friedens vergrößert worden war. — Öfterreich, das bamals noch keine wirklichen Bolkszählungen kannte, hatte um dieselbe Beit 12 bis 15 Millionen Menschen. Andre Gebiete freilich gingen zurud, wie namentlich die geplagte Pfalz.

Trot ber im allgemeinen noch ziemlich dunnen Bevolkerung hatte Deutschland boch auch damals eine verhältnismäßig ftarke Auswanderung, teils wegen der alten Banderluft, teils weil hier und da politische, firchliche und soziale Notstände drückten. Größere Scharen zogen besonders aus Sudwestdeutschland ichon seit den achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts nach Nordamerita hinüber, ohne freilich dem zerriffenen

Aus= wanderung.



226. Ansicht der Sailer-Statte gu Wien gn Beginn des 18. Jahrhunderts. a Raiferl. Zeughaus. o St. Annatirche, der Gefellichaft Jefu Novigiathaus. Nach einer gleichzeitigen Beichnung des S. Rleiner gestochen von J. A. Corvinus.

Mutterlande dort einen gleichberechtigten Anteil an der Besiedelung des zukunftreichen Landes zu sichern (f. oben S. 145), und nach Tausenden zählten die deutschen Edelleute, Sandel- und Gewerbtreibende, die Thatendrang, Erwerbstrieb oder Unzufriedenheit nach Rugland u. a. führten (f. oben S. 216).

Die fremde Bildung und das gefellige Leben.

Diefem Bolte, das fo mubfelig um die Grundlagen feiner Rultur ringen mußte, Die fremde fehlte nun auch noch eins, was Frankreich, England, Spanien, sogar das politisch ben Bofen. zerriffene und ohnmächtige Italien befaßen, die Einheit seiner Bildung. Bu der alten, bei einem modernen Rulturvolke fast unvermeidlichen Trennung zwischen Gelehrten und Ungelehrten, die unter anderm das Absterben des volkstümlichen Rechtslebens verschulbet hatte, trat, dank bem tiefen Stande des Nationalbewußtseins, schon seit dem Beginne bes 17. Sahrhunderts, eine neue Scheidemand durch das Eindringen der über-

legenen fremden romanischen Bildung. Sie fiel mit der erften keineswegs gufammen, denn gerade die eigentliche Gelehrtenzunft ftand jenem fremden Bildungswesen lauge mehr ablehnend als zustimmend gegenüber; es ergriff vielmehr vor allem die höfischen und adligen Rreise, und einen Teil des höheren Bürgerstandes, deren hochmütige Ausschließlichkeit dem "Bolke" gegenüber dadurch noch verstärkt wurde. Diefer fremde Einfluß machte sich von zwei Seiten geltend: für das protestantische Deutschland tam er aus Frankreich durch Bermittelung der Reformierten, für den katholischen Suden aus Italien und Spanien in Berbindung mit der Gegenreformation. Daber ergriff die frangofifche Bilbung zuerst den pfalzischen Sof. Schon unter Friedrich V. war die Hofsprache in Beidelberg durchaus frangofisch, denn der junge Kurfürst hatte seine Erziehung am hofe bes herzogs von Bouillon in Sedan genoffen (f. Bb. VI, S. 156) und verkehrte mit seiner englischen Gemahlin nur in frangofischer Sprache; ja bereits im Jahre 1613 bediente sich derfelben seine Ranglei in einer Denkschrift, Die fie bem Reichstage von Regensburg überreichte. Noch in Munfter und Osnabrud murde jedoch auf Lateinisch oder in den Landessprachen verhandelt; erst mit dem zunehmenden politischen Übergewichte Frankreiche unter Ludwig XIV. kam auch der Anspruch der französischen Diplomaten, mit deutschen Höfen französisch zu verkehren, und immer mehr deutsche Fürsten und Edelleute gaben ihrer Bildung den letten Schliff durch die "Ravalierstour" nach Baris und den Sauptstädten des romanischen Besteuropa. Die Aufnahme gahlreicher flüchtiger Sugenotten führte bann in Diefer Richtung weiter. Anderseits lockte auch viele bis in den Anfang des 18. Jahrhunderts das prunkvoll heitere Leben Benedigs; namentlich den Karneval verlebten gern deutsche Fürsten, auch evangelische, in der Lagunenstadt, wie ihrer z. B. im Jahre 1687 nicht weniger als zwanzig gezählt wurden (f. Bb. VI, S. 370 ff.). Damals gingen mit Annahme französischer Sitte und Sprache die welfischen Höfe allen andern voran. Herzog Heinrich Julius von Braunschweig (1564-1613, f. Bb. VI, S. 72) machte seine Studien in Paris, Blois und Orleans, der Hof von Celle war feit der Bermählung Georg Wilhelms mit Eleonore b'Olbreuse (1666, f. S. 287) so gang frangösisch, daß ein Frangose sich bei Tafel die unverschämte Bemerkung erlauben durfte, der Herzog fei hier der einzige Fremde. Unter dem Ginfluffe Sophias von der Bfalg nahm der Sof zu hannover gang denfelben Charafter an (feit 1698), durch Auton Ulrich, der selbst frangosische Romane schrieb, auch der braunschweigische Hof. Bon Hannover aus verpflanzte dann die Tochter jener Sophia, Sophie Charlotte, die fich selbst eine Zeitlang in Berfailles aufgehalten hatte, die frangöfische Bildung nach Berlin, fo daß der preußische Hof Friedrichs III. vorübergehend gang dasselbe Gepräge annahm, zumal zahlreiche frangösische Gelehrte hier eine Buflucht fanden. Ihm voran ging noch Dresden seit Johann Georg II. (f. S. 294 f.), um dann unter August bem Starken alle andern deutschen Fürstenhöfe weit zu übertreffen. In Wien überwog naturgemäß italienische und spanische Sitte, lettere namentlich seit Rarl VI. Die Gegenftrömung, die sich schon seit 1617 in den fogenannten Sprachgesellschaften erhob, war an sich nicht stark genug, wurde auch durch den Dreißigjährigen Krieg gehemmt (f. unten), und wenig frommte es, wenn etwa Friedrich von Logau seine Landsleute mahnte:

"Diener tragen in gemein ihrer Herren Lievereh; Soll's dann sehn, daß Frankreich Herr, Deutschland aber Diener seh? Frehes Deutschland, schäm' dich doch dieser schnöden Kriechereh."

Doch der Einfluß Frankreichs bestimmte nicht bloß die Sprache der Höfe, wie der Edelleute, sondern das Vorbild Ludwigs XIV. reizte auch jeden kleinen Landesherrn an, ihn in jeder Beziehung nachzuahmen. Die Vorsahren hatten noch patriarchalisch regiert, schlecht und recht gelebt, gejagt und gezecht (s. Bd. VI, S. 70); jetzt wollten

die Fürsten unumschränkt gebieten wie der "große König". "Ich bin Kaiser in meinem Lande", erklärte Johann Friedrich von Hannover seinen getreuen Ständen. Wie Ludwig XIV. umgaben sich die deutschen Fürsten deshalb mit einem glänzenden Hofstaat wie in Bersailles, schlossen sich durch steise Etikette ab, verschwendeten ungeheure Summen in Opern und Balletts, in Maskeraden ("Wirtschaften") und Jagden, erbauten sich Lustschlösser in französisch angelegten Parks und hielten sich Mätressen. In mancher Beziehung vollzog sich damit ein notwendiger Fortschritt zu seinerer Bildung; aber nur in wenigen Herren dieser Art lebte das seste Pflichtgesühl, das die Härten dieser Regierungsweise vergessen ließ; die meisten schalteten als Sultane, sittenlos,





227 und 228. Adlige Dame und Edelmann aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Nach gleichzeitigen Rupferstichen von A. de Bosse.

willfürlich, gewissenlos. Deshalb stand auch das Bolk in seiner großen Masse diesem Staate fremd und mißtrauisch gegenüber, es fühlte nur seinen Druck, nichts von den Fortschritten, die er doch auch vermittelte.

Der Abel, jest durchweg höfisch geworden, fand bald auch Geschmack an der eleganten Leichtsertigkeit von Versailles und vernachlässigte darüber nicht selten die Bewirtschaftung seiner herabgekommenen Güter. Aber er streiste auch etwas von der alten Sittenroheit ab und betrachtete den Mangel höherer Vildung nicht mehr als Vorrecht seines Standes. Zwischen Edelmann und Edelmann war freilich ein großer Unterschied. Der wohlhabende Grundbesitzer lebte, falls er nicht etwa zu Hofe suhr, ein streng geregeltes Dasein in einem vielleicht neugebauten, oft immer noch von einem Graben umgebenen Landhause, hielt auf schöne Wassen, Pferde und Jagdhunde, kümmerte sich auch etwas um die Bewirtschaftung seiner Güter, wie seine Frau um die Küche, sandte vielleicht seine Söhne, die ein armer Kandidat erzogen, auf die "Akademie" oder nach Paris und ins Heer des Kaisers. Die große Wasse des kleinen Landadels

Bilbung und Leben des Adels. befand sich herzlich schlecht. Gewöhnlich waren die Herren verschuldet, die Wälder verwüstet, der Viehstand lückenhaft, der Ackerbau lohnte wenig, und das Geld war teuer; eine Mißernte, ein Viehsterben überstand selten einer. Verarmte sanken dann wohl zu "Arippenreitern" herab, die in "Roppeln" vereinigt durchs Land ritten, schmarohend und rauflustig, roh und seig, eine Plage aller anständigen Leute bis gegen 1700. Aber das Gefühl, einem durch Steuersreiheit, Hoffähigkeit und Besit bevorrechteten Stande anzugehören, teilten sie mit dem vornehmsten Edelmann. Zu dieser privilegierten Alasse drängten sich auch ehrgeizige Leute des reicheren Bürgerstandes, sie kauften sich am kaiserlichen Hofe einen Abelsbrief (daher "Briefadel"), in Menge besonders seit dem stets geldbedürftigen Ferdinand II.; doch trot ihres glänzenden, verschwenderischen Lebens galten diese "Pseffersäcke" dem alten Abel keineswegs für ebenbürtig, und dem Volke waren sie verhaßt wie einst unter Karl V. die Fugger.

Bürgerliches Leben

Streng geregelt verfloß auch den Burgern das Dafein. Die meiften famen zeitlebens über ihre Stadt nicht fehr hinaus. Denn man reifte damals nur in Beschäften ober in Bader, ober wenn man eine Universität besuchte, von der die meiften dann in ihre Baterstadt zurudkehrten, um dort ein Amt in der Gemeinde, der Kirche, der Schule zu übernehmen. Seltener machte der Sohn eines begüterten Saufes nach dem Borbilde des Abels eine Bildungsreife etwa nach Italien. Andre traten als Beamte in fürstliche Dienste. Mehr noch von der Welt saben fast die Sandwerker auf ihren Banderjahren. Im Sause herrschte ftrenge Bucht und gah festgehaltene alte Sitte. Der Hausherr eines ansehnlichen Geschlechts hielt feine Familienmitglieder in ehrfurchtsvoller Unterwürfigkeit, auch die Frau felten ausgenommen, und die Gatten gaben fich meift das steife neumodische "Sie", das fie auch von den Kindern erwarteten. Selten wurde die Ehe aus Reigung geschlossen, fie war vielmehr fast immer der Bertrag zweier Familien, und bergliche Liebe gedieh wohl auch fo, aber fie wurde durch den "Respekt" gedämpft. Zuerft wohl in Gelehrtenfamilien wurde der Berkehr freier und herzlicher. Im Berkehr mit andern hielt jeder ftreng darauf, die gebührende Ehre ju geben und zu empfangen, und bei Ginladungen war ber anzuweisende Blat an der Tafel eine Sache von der größten Wichtigkeit, deren Bernachläffigung die peinlichsten Auftritte verursachen konnte. Wohlabgegirkelte Berbeugungen und Anichse, Sandfuffe und überlegte Anreden spielten auch in diesen Kreisen eine große Rolle. Der gesellige Berkehr, soweit er sich nur von Haus zu Haus bewegte, knupfte sich mit Borliebe an allgemeine oder Familienfeste, bei denen es, als sich der Bohlftand gehoben hatte, oft gar hoch herging. Oder es kam eine Truppe, die "Komödie" aufführte, oder eine "Naturmerkwürdigkeit", etwa ein Nashorn, farbige Menschen oder dreffierte Tiere u. dergl. erfreuten die auspruchslose Gesellschaft. Für Bemitteltere gab es neben den alten Trinkstuben der Handwerker auch ichon Kaffeehäufer, "Traiteurs" und "Italiener", die auch die Feinschmeder befriedigten, und draußen entstanden öffentliche Garten. Dazu dauerten die alten Schützenfeste fort, und die Jahrmarkte, namentlich aber die Meffen, waren zugleich Feste für vornehm und gering. Dabei wurden bie höheren geiftigen Interessen nicht vernachlässigt. Es gab damals auch in kleineren Städten viele wertvolle Privatbibliotheten und Runftsammlungen, und das geiftige Leben war dort vielleicht reger als beute, weil sich der erforderliche Apparat leichter beschaffen ließ. Eine Buchhandlung besaß fast jede irgendwie bedeutendere Stadt; fie bilbete zu bestimmten Tagesstunden den Sammelplat der litterati,

Aussehen ber Städte.

Noch waren die alten Städte eingeengt zwischen hohen Mauern mit Türmen und tiefen Gräben. In Frankfurt a. M. sah noch der junge Wolfgang Goethe sogar die alte innere Besestigungslinie, die trot der Stadterweiterung stehen geblieben war; nicht weniger war Regensburg noch 1729 gegen die Landseite hin mit einer doppelten

Mauer umgeben, und im Innern ftanden noch die alten Streitturme. Die Thore wurden von Stadtsoldaten ftreng bewacht und abends bei guter Zeit gesperrt. Sinter diefen Mauern erhoben sich jest an den alten, engen, unregelmäßigen Gaffen vielfach stattliche neue Saufer, die nun die breite Front mit gablreichen, hoben Fenftern der Straße zukehrten und meift nur für eine Familie berechnet, oft aber noch mit ausgedehnten Sofen und Garten ausgestattet waren. Aber die Mehrzahl, namentlich die Säufer der Sandwerker, zeigten noch die alte schmale Giebelfront. Die Zimmer in den besseren waren jest behaglicher und wohnlicher als jemals früher, denn man lebte jest wefentlich zu Saufe. Schon liebte man es aber auch, Garten bor den Mauern gu haben, und wie Wien, fo umgab fich in der erften Salfte des 18. Jahrhunderts auch das reiche Leipzig mit einem Rranze schöner, ausgedehnter Garten, die jest freilich



229. Inneres eines dentichen Patrizierhanfes, mit Gifchgefellichaft, um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach einem Rupferstiche von C. Meber auf einem Flugblatte aus dem Jahre 1645.

fast alle längst unter modernen Säusermassen verschwunden sind. Streng hielt ein wohlweiser Rat auf Ordnung und Reinlichkeit in den Straßen; die alte Unfauberkeit war selten mehr zu finden, und vielfach gab es sogar schon Stragenbeleuchtung, so 3. B. in Hamburg seit 1675, Berlin seit 1685, Wien seit 1687, Dresden seit 1708.

Der regelmäßige Verkehr mit der Außenwelt war noch spärlich. Richt alltäglich, sondern nur in mehrtägigen oder noch längeren Zwischenräumen brachte die Post von welt; Tagesden Sauptpläten Personen und Briefe; von Dresden nach Berlin ging sie nur aller vierzehn Tage, nach Freiberg, Chemnit, Zwickau allwöchentlich. Selbst in einer so glänzenden und vielbesuchten Residenzstadt, wie Dresden unter August dem Starken war, kamen 3. B. um 1730 auch im Sommer täglich höchstens ein paar Dugend Reisende "von Diftinktion" an. Die Renntnis auswärtiger Begebenheiten wurde noch durch wenige selten erscheinende privilegierte Zeitungen vermittelt, wie die "Leipziger Zeitung" seit 1660 für gang Rurfachsen; daneben bestanden aber schon regelmäßig ausgegebene gefcriebene Zeitungen, und ber wachsende Berkehr führte endlich zur Begründung gedruckter "Bochenblätter", die, mit Ausschluß jeder Politik, nur Anzeigen für Sandel und

preffe.

Gewerbe, obrigkeitliche Taxen, Fremdenlisten und Berzeichnisse von Geburten, Trauungen und Todesfällen brachten.

Bäuerliches Leben.

Bon dem Bürgerstande waren die Bauern durch eine breite Kluft in Anschauungen und Sitte getrennt. In ihrer Maffe lebten fie an die Scholle gefeffelt, durftig und ärmlich in ichlechten Hutten aus Lehm und Rachwerk, mit Strohdach und hölzernem Rauchfang, und leisteten gleichgültig oder widerwillig unter ber Fuchtel des herrschaftlichen Amtmannes und in beständiger Furcht vor dem gestrengen Junker ihre Frondienste, die ihnen oft wenig Beit zur Besorgung der eignen Wirtschaft übrig ließen. Ihre Rinder aber, die fie jum Gefindedienft auf den Gutshof ichiden mußten, wurden dort zuweilen Opfer brutaler Willfur und Lufternheit. Selten genug tam es vor, daß ein befonders begabter Bauernknabe die gelehrte Laufbahn einschlagen konnte. Die meiften sahen niemals etwas andres als die heimatliche Flur und an Markttagen vielleicht die nächste Stadt. Abwechselung in dies einformige Dasein brachten nur die Rirche und die Schenke. Aber ein Dorfpfarrer, ber in dem Gutsherrn feinen hochmogenden Batron verehrte und zuweilen die Auszeichnung genoß, an feinem Tifche zu effen und feine ftarten Scherze mit fanftem Lächeln anzuhören, war felten geeignet, die Beschwerden seiner Pfarrkinder ju vertreten, und die Schenke war ein wuster Raum poll garm und Tabaffgnalm. Roch um 1700 galt ber beutsche Bauer im Durchichnitt für roh, diebisch, abergläubisch, tückisch, migtrauisch und auffässig, und er war das auch alles, denn er trug die Bunden langer Rnechtschaft an seinem Leibe. Dem wohlhabenderen aber fagte man hochmut und hoffahrt nach. Es bezeichnet das Ber= hältnis, daß damals unter den reichen mansfeldischen Bauern ein Sprichwort umlief: "Jungen Sperlingen und jungen Gbelleuten foll man beigeiten die Ropfe eindruden." Erft die allaemeine Wehrpflicht Friedrich Wilhelms I. rig in Breugen den Bauer aus seinem engen Kreise beraus und gab ihm bei aller Härte der Kriegszucht doch auch vielleicht das Bewußtsein, daß er einem großen Banzen angehöre.

Während also der ständisch-konfessionelle Staat politisch und vielsach auch wirtschaftlich mehr und mehr, freilich keineswegs überall, von dem fürstlichen Staate überwunden wurde, stand er in gesellschaftlicher Beziehung das ganze 18. Jahrhundert hindurch noch aufrecht. Auf dem platten Lande herrschten die Edelleute, in den Städten die Patrizier, in beiden neben ihnen die Geistlichkeit beider Konfessionen, die dem Bolke Unterwürsigkeit unter die herrschenden Stände als Gebot Gottes predigte.

## Schule, Rirche, Wiffenichaft.

Bädagogische Reformber= suche. Diesen Berhältnissen entspricht genau der Zustand des Unterrichtswesens. Es sehlte allerdings in der schlimmsten Zeit nicht an kühnen Berbesserungsvorschlägen, vor allem in bezug auf die Methode. Den Ansang damit machte der Holsteiner Joh. Wolfgang Ratich (1571—1635). Im Jahre 1613 übergab er auf dem Wahltage zu Franksurt a. M. "dem Deutschen Reiche" eine Denkschrift über die Notwendigkeit, das Deutsche beim Unterricht mehr zu berücksichtigen; dann gewährte ihm Ludwig von Anhalt-Köthen, der Gründer des Palmenordens, im Jahre 1618 die Möglichkeit, in Köthen eine Schule nach seinem Sinne einzurichten, von deren sechs Klassen die drei untersten nicht, wie sonst überall, das Latein, sondern das Deutsche als Unterrichtssprache hatten, und in Anlehnung an Luthers Bibelübersetzung nicht nur die Kenntnis der Grammatik, sondern auch der "Sachen" sich erwerben sollten. Weit umfassender waren die Reformpläne des großen Amos Comenius (Komensky) aus Mähren (1592—1670), trot des unstäten Lebens in Mähren, Lissa, England, Schweden, Amsterdam, zu dem die Stürme des Oreißigjährigen Krieges diesen treuen Anhänger



Jos A. Combring

280. Amos Comenius. Nach einem gleichzeitigen Originale lithographiert von E. Sußnapp. (Berlin, E. H. Schröder.)

der böhmischen Brüdergemeinde zwangen. In seinen zahlreichen Schriften (am berühmtesten ist der "Ordis pictus" vom Jahre 1657, das erste Bilderlesebuch) forderte er die Förderung der lebendigen Anschauung, eine folgerichtige, shstematische Durchbildung des gesamten Unterrichts von der Bolksschule ("Mutterschule") dis zur Universität, und ein leichtes, schnelles, den Schüler stets zur Selbstthätigkeit anregendes Versahren. Dabei drang er auf stärkere Berücksichtigung der Muttersprache und der bis dahin gänzlich vernachlässigten körperlichen Erziehung und war doch weit entsernt von der Schwäche vieler Pädagogen, der Methode allein zu vertrauen, vielmehr würdigte er vollständig den persönlichen Einsluß des Lehrers wie den des häuslichen, bürgerlichen und kirchlichen Lebens. Doch so gesund und weise diese Gedanken auch

waren, so warme Anerkennung Comenius auch in England und Schweden fand, durchzudringen vermochten sie noch nicht.

Die evangelische Bolksschule.

Bon einer durchgreifenden Organisation der Bolksichule in unserm Sinne war damals thatsächlich nirgends die Rede. Die Reformation hatte sie grundsätlich gefordert und in den protestantischen Gebieten auch teilweise durchgefett, aber wenig= stens auf dem platten Lande war sie durch den Dreißigjährigen Krieg gang verschwunden oder verkümmert. Der Schullehrer verwaltete sein Amt im Nebenamt seiner kirchlichen Stellung als Rüster oder — wie in Württemberg — als Gerichts= schreiber und wurde gewöhnlich, wie der hirt oder Nachtwächter, nur auf ein Jahr von der Gemeinde gewählt, so daß sein Ansehen fehr unsicher war. Gelegentlich erteilte auch irgend ein Handwerker den notdürftigsten Unterricht. Schulhaus und Einkommen waren erbärmlich, an die Fürsorge für Witwen und Baisen der Lehrer dachte niemand, und da es an Mitteln fehlte, so war der Unterricht selbst elend und der Besuch unregelmäßig und lückenhaft, vielfach auf die Wintermonate beschränkt. Unter ben ersten beutschen Fürsten, die an eine Neugestaltung dachten, war der treffliche Herzog Ernst von Gotha (f. oben S. 302). Auf Grund einer Rirchenund Schulvisitation im Jahre 1641 ließ er durch ben Schleusinger Rektor Andreas Repher, der die Grundfage des Ratichius und Comenius in fich aufgenommen hatte, 1642 den berühmten "Schulmethodus" ausarbeiten, der die Unterrichtsziele der einzelnen Schulklassen, die Gegenstände (darunter auch Erdkunde, Natur= funde, "Megkunft"), die Behandlungsweise, die Pflichten der Lehrer und Schüler aufs genaueste vorschrieb, sorgte für neue beffere Lehrbücher, führte die Schulpflicht ein, ließ neue Schulhäuser erbauen und verbesserte die Besoldung. Da er zwei Drittel des fächsisch-ernestinischen Thüringen beherrschte und auch Sachsen-Weimar sich ihm anschloß, so wurde Ernst der Reformator des Bolksschulwesens fast für gang Thuringen, und weithin wirkte später die von ihm gegebene Anregung, obwohl unter seinen Nachfolgern, die das ansehnliche Gebiet zerstückelten, das thüringische Schulwesen von der erreichten Söhe bald wieder herabsank.

Wie weit Herzog Ernsts Reformen seiner Zeit vorauseilten, beweisen unter andern die gleichzeitigen Zustände in Brandenburg-Preußen. Bis auf Friedrich Wilhelm I. gab es hier Volksschulen nur in den Städten, auf dem platten Lande so gut wie gar nicht. Der Große Kurfürst erließ zwar 1662 eine Aufforderung an die Kirchensgemeinden, "hier und da" Schulen zu errichten, aber Frucht wird sie ebensowenig getragen haben, wie eine schon 1652 vom Administrator August für Magdeburg ergangene. Selbst in dem klassischen Schullande Württemberg sah es kaum besser aus. Die Generalspnode von 1649 schullande Württemberg sah es kaum besser es bleibt sehr fraglich, ob mit wirklichem Erfolge. Ühnlichen Verfügungen oder auch wirklichen Schulordnungen begegnet man auch sonst vielsach auf protestantischem Voden.

Die fatholifde Bolfsichule. Daß die katholischen Lande hinter diesen Zuständen wesentlich zurückgeblieben seien, wird sich schwerlich behaupten lassen. Gerade in den geistlichen Stiftslanden treten vielmehr oft genug Bemühungen um das Volksschulwesen hervor, so in Münster unter dem kriegerischen Bischof Christoph Bernhard von Galen, in Trier, wo schon 1685 die Schulpslicht eingeschärft wurde, in Würzburg, wo 1695 eine Schulordnung erschien. In Österreich gab es Volksschulen zwar in den größeren Städten, zum Teil übrigens Privatanstalten (sogenannte Winkelschulen), aber auf dem Lande sehlten sie ganz, z. B. im überwiegend slawischen Krain, oder, wo sie vorhanden waren, da waren sie an die Pfarrkirchen gebunden, und bei dem großen Umfange der meisten Pfarreien für die Mehrzahl der Kinder viel zu weit entsernt, um nur einigermaßen

regelmäßig besucht werden zu können. Die Lehrer waren hier fast überall die Rüster, die Ergebnisse des Unterrichts höchst mangelhaft.

So geschah für die beherrschte und dienende große Masse des deutschen Volkes während des ganzen 17. Jahrhunderts nur an wenigen Punkten etwas Durchgreisendes, und so blieb es meist dis tief ins achtzehnte hinein, in Österreich dis auf die spätere Beit Maria Theresias. Weit besser war es doch mit dem höheren Schulwesen bestellt, auf das seit der Resormation die Fürsten und Stadtgemeinden im protestantischen Deutschland die größte Sorgsalt verwandt hatten (f. Bd. V, S. 408 f.). Der Dreißigjährige Krieg hatte freilich auch diesen Stiftungen übel genug mitgespielt.

Die protestan= tischen Latein=



231. Eine Anabenschnle in der zweiten Halfte des 17. Zahrhnnderts. Nach einem gleichzeitigen Rupferstiche von Abraham de Boffe.

Die Fürstenschule Meißen z. B. mußte 1632 zeitweilig den Unterricht ganz einstellen; in Schulpforta, das freilich dicht an einer großen Heeresstraße liegt, mußten während des Jahres 1639 die Schüler achtmal entlassen werden oder fliehen; die Alosterschule Roßeleben verödete in demselben Jahre auf Jahrzehnte vollständig, dasselbe Schicksal hatte für einige Zeit Grimma. Aber Pflichtbewußtsein und Ausdauer vieler Rektoren wußten doch die Schüler immer wieder zusammenzubringen, den Unterricht in Gang zu setzen, und bald nach dem Frieden begann eine eifrige Wiederherstellungsarbeit. So wurde z. B. Roßleben 1675 wieder erneuert, die herabgekommene Domschule in Halberstadt 1674, ebenso die beiden alten Berliner Ghmnasien (s. Bd. VI, S. 700). Manche Reusgründungen kamen hinzu, wie z. B. das simultane Friedrichs-Werdersche Ghmnasium in Berlin (1681) und die Lateinschulen, die sich an die 1709 den Evangelischen in Schlesien bewilligten "Gnadenkirchen" anschlossen (s. oben S. 200). Bald hob sich unter tüchtiger Leitung der Besuch wieder, und auch aus fernen Gegenden, sogar aus dem Auslande, kam wieder starker Zuzug, namentlich wenn der Name eines bedeutenden Rektors lockte. Dagegen veränderten sich die äußeren und inneren Einrichtungen wenig.

Die Schulen blieben mit geringen Ausnahmen Stadt= oder Stiftungsanstalten und waren unter fich ohne Busammenhang; der Staat that direkt für fie wenig, die Gebäude waren fast überall alte Rlöster, oft mit schlecht beleuchteten und schwer beizbaren Räumen; die Lehrer, meift Theologen, bezogen ihre färglichen Befoldungen vom Schulgelbe, vom Kirchendienst und einigen Buschuffen der Gemeinde, und die firchlichen Berrichtungen nahmen bei ihnen wie bei ben Schulern einen großen Teil der Beit in Unspruch. Der Unterricht, gewöhnlich in sechs Rlaffen von ebensoviel Lehrern erteilt, widmete besondere Sorgfalt der gedächtnismäßigen Einübung des Ratechismus und weiterhin eines dogmatischen Sandbuchs, aber weitaus die Mehrzahl ber Stunden dem Latein, und noch immer handelte es sich dabei durchaus nicht um Einführung in das Befen des Altertums oder auch nur in das Berftandnis der Schriftsteller, fondern um die grammatische, rhetorische und logische Behandlung des Textes als Unleitung zur Anfertigung von oratorischen Bruntstuden und Berfen; felbst die Unterrichtssprache war wenigstens in den oberen Klassen noch durchweg lateinisch. Die Muttersprache wurde vernachläffigt, so daß noch 1709 A. S. France in Salle über das ichlechte Deutsch seiner Studenten flagte. Das Griechische trieb man entweder gar nicht ober nur des Neuen Testaments halber in wenigen Stunden; die Realien und modernen Sprachen fehlten gang oder waren auf die fogenannten Privatstunden verwiesen. Dafür legte man großen Wert auf regelmäßige lateinische Disputationen. Das Schwergewicht fiel dabei durchaus auf die oberen Rlaffen; die unteren erfetten meift eine Bolfsichule, waren oft in den Sanden mangelhaft vorgebildeter "Schulkollegen" und wurden deshalb von den Söhnen beffer gestellter Familien fast gar nicht besucht; vielmehr ließen fich diese meist durch Hauslehrer zum Eintritt in die Dberklassen vor= bereiten, wenn sie diesen Bildungsgang nicht überhaupt vorzogen. Bas die Schule tonnte, das trat dann bei festlichen Gelegenheiten in ausgedehnten Redeakten und an vielen Anstalten auch in Schulkomödien hervor. Es war also eine durchaus formale und fehr einseitige Bildung; aber auch damals gab es in engen und oft ärmlichen Berhältniffen neben geiftlofer Bedanterie auch viel treuen Fleiß; bedeutende Rettoren fannten, da fie von allgemeinen Borschriften wenig behelligt wurden, sehr frei schalten, und obwohl die Schule keinen großen Mann machen kann, fo darf man einen Unterricht, aus dem Männer wie Bufendorf und Leibnig, Paul Gerhardt und Gellert, Movitod und Lessing hervorgegangen sind, doch auch nicht unterschätzen.

Ritter= akademien u, akademische Symnasien.

Aber allerdings, für manche Bedürfniffe genügte er nicht. Die Erziehung für die höfische Welt forderte ebenso ihr Recht, wie das lebendige, rasch anwachsende Interesse der Zeit an den Realien. Sier und da wußte der Rektor einer bescheidenen Stadtschule in seinen "Privatftuuden" solchen Anforderungen zu entsprechen, und bann zog er wohl auch adlige Schüler in Menge heran, wie z. B. den als Dramatiker bekannten Chr. Weiße in Zittau (f. unten); aber es entstanden auch ganz neue Schularten. Ganz unmittelbar für den Adel waren die sogenannten Ritterakademien bestimmt, die seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts auftauchten, so in Kaffel schon 1617, in Rolberg 1653, in Lüneburg 1655, in Bolfenbüttel 1687, in Brandenburg 1704, in Liegnit 1708 u. s. Sie wollten die modernen Sprachen, auch das Deutsche, lehren und baneben in Moral, Politit, Geschichte, Erdfunde, Mathematit, Jurisprudenz und noch einiges andre einführen, trugen alfo einen halbakademischen Anftrich. Einen ähnlichen Zweck, aber für weitere Rreife, verfolgte eine Schulgattung, die sich als Gymnasium illustre oder academicum bezeichnete und gewöhnlich von Fürsten, nicht immer durch Neugrundung, sondern auch durch Beiterbildung einer alten Lateinschule ins Leben gerufen wurde, so in Hamburg 1613, in Bayreuth 1664, in Stettin 1667, in Stargard 1668, in Stuttgart 1684 (als Erganzung zu ben alten Alosterschulen), in Kassel 1709 u. s. f. Die Erfolge entsprachen meist nicht den Erwartungen, weil man den jugendlichen Röpfen zu vielerlei zumutete.

Die höheren Schulen der katholischen Lande hatten den großen äußeren Borzug bor ben meiften protestantischen, daß sie reichlicher ausgestattet waren, aber ben inneren Nachteil, daß sie sich viel weniger frei bewegen durften. Beides ergab sich aus ihrem Busammenhange mit großen Ordensgenoffenschaften. Die alteren Orden, namentlich die Benediktiner, hatten allerdings ihre Unterrichtsthätigkeit keineswegs vergeffen und nahmen sie im 17. Jahrhundert vielfach wieder kräftig auf. Go übergab 3. B. Marr Sittich von Embs, Erzbischof von Salzburg, das von ihm 1618 begründete "Gymnafium" den Benediktinern; die ehrwurdige steierische Abtei Admont erweiterte um 1650 ibre Klosterschule zu einem Gymnasium, 1711 sogar zu einer philosophisch=theologischen Lehranstalt, die Abtei St. Blasien im Schwarzwalde behauptete durch ihr Unterrichtswesen weithin in Schwaben großes Unsehen, und die Benediktiner von Zwiefalten begründeten noch 1685 eine bedeutende Schule in der Reichsstadt Chingen. Allein obwohl die deutschen Alöster dieses ältesten aller Monchsorden unter der Leitung von St. Blafien eine geschloffene Kongregation bildeten, fie konnten es in Deutschland fo wenig wie gleichzeitig in Frankreich (f. Bd. VI, S. 605) mit der gewaltigen, von den Landesherren besonders begunftigten Macht der Jesuiten aufnehmen, die seit der zweiten Balfte des 16. Jahrhunderts auch im katholischen Deutschland das höhere Unterrichtswesen gang überwiegend beherrichten (f. Bb. VI, S. 97 f.). Der 3wed und bie Art ihres Unterrichts wurden nach wie vor durch die Ratio Studiorum vom Jahre 1586 bestimmt (f. Bd. V, S. 434) und änderte sich nie. Also blieb, wie in den protestantischen Lateinschulen, der hauptzwed des Unterrichts die Beherrschung des Lateinischen, daneben ftanden Rhetorik, Logik, Dialektik und etwas Mathematik; die Muttersprache wurde völlig vernachläffigt, das Griechische fast gar nicht gelehrt. Die Ergebnisse waren tropdem auch im Latein ziemlich dürftig, weil allmählich, besonders seit dem Beginne des 18. Jahrhunderts, gewöhnlich die am wenigsten tauglichen und jungeren Ordensbruder nach einer durchaus ungenügenden Borbildung als Lehrer kommandiert wurden und obendrein fast jährlich wechselten, so daß jede Stetigkeit aufhörte. Für folche schwere Übelftände konnte die noch immer eifrig gepflegte Schulkomodie, die übrigens auch die Benediktiner nicht verschmähten, keinen Erfat bieten. Dazu kam nun eine immer mehr verschärfte außerliche firchliche Dreffur, die darauf berechnet war, den Willen ju brechen. Sie konnte keine männlichen Charaktere, sondern nur Fanatiker oder Frömmler oder auch oberflächliche Menschen erziehen und schloß doch arge Unsittlichkeit sogar im Berkehr von Lehrern und Schülern keineswegs aus. So fank allmählich der Ruf der Jesuitenschulen; selbst die k. k. Hofkanglei beschwerte sich 1735 nachdrücklich über ihre Lehrweise, und wenn sie tropdem an Schülerzahl nicht viel einbuften, so erklärt sich das viel mehr aus dem Mangel an andern höheren Unterrichtsanstalten als aus inneren Borzügen.

Die Universitäten wurden noch während des ganzen 17. Jahrhunderts um Ginrichtungen eine stattliche Anzahl neuer Gründungen vermehrt, und zwar waren dies überwiegend und Leben ber Universitäten, fatholische Anstalten, im Reiche meift bischöfliche, Baderborn 1615, Salzburg 1623, Bamberg 1648, in Österreich landesherrliche, Ling 1646, Innsbruck 1672, Breslau 1695 (1702), und Landesobrigkeiten waren die Stifter auch der protestantischen Sochschulen, Rinteln 1621, Altdorf bei Nürnberg 1622 (bis dahin gehobenes Ihmnafium), Duisburg 1655, Riel 1665. Die evangelischen waren wesentlich für ein abgegrenztes Bebiet bestimmt, mehr reine Landesanstalten als die katholischen, die bei dem welt= burgerlichen Charafter ihrer Rirche sich immer weiteren Kreisen öffneten; in Salzburg studierten 3. B. gablreiche junge Ebelleute nicht nur aus dem katholischen Deutschland.

Die tatholi= ichen Orbens= schulen.

fondern auch aus Ungarn, Bolen und Italien. Aber die Universitäten beider Glaubens-. genoffenschaften waren streng konfessionell, etwa Beidelberg ausgenommen (f. S. 304). Die katholischen wurden überwiegend von den Jesuiten geleitet und hatten meift nur zwei Fakultäten, die philosophische und theologische, wie felbst die altere Grazer Sochfcule; dagegen war Salzburg eine vollständige Universität und den Benediktinern übergeben worden, gewiffermaßen eine gemeinsame Unternehmung der meiften suddeutschen und öfterreichischen Benediktinerklöfter, deren fich 41 im Jahre 1654 zur gemeinsamen Unterstützung dieser Hochschule verpflichteten, wie fie denn auch, ebenso wie viele Stifter der Augustinerchorherren, Ciftercienser und Prämonftratenser aus ganz Deutschland, der Schweiz, Bolen und Ungarn ihre Ordensbruder dort ftudieren ließen. In ihrer Berfassung stimmten alle damaligen Hochschulen wesentlich überein (f. Bb. V, S. 168); auch ihre besondere Gerichtsbarkeit hatten fie behauptet. Dagegen hatten die evangelischen die Kollegien und Bursen, die sich übrigens immer auf die philosophische (artiftische) Fakultät beschränkt hatten, fast gang aufgegeben und begnügten sich mit Konvikten. Die katholischen hielten fie teilweise fest (Salzburg besaß drei Kollegien) und suchten außerdem die Studenten durch fromme Bruderschaften, wie namentlich die von den Jesuiten besonders beförderte marianische Sodalität, in stramme kirchliche Bucht zu nehmen. Daß dies grobe Ungebührniffe verhindert habe, wird sich schwerlich behaupten laffen; die Sahrbücher der Jesuitenuniversität Graz wenigstens berichten namentlich in der erften Sälfte des 17. Jahrhunderts faft Jahr für Jahr von groben Ausschreitungen der Studentenschaft, Raufereien unter fich und mit den Bürgern und Robeiten aller Art. Aber das war dieselbe Zeit, in der sich unter dem verwildernden Einfluffe des Dreißigjährigen Rrieges auf den evangelischen Hochschulen das greuliche Unwesen des sogenannten Pennalismus breit machte. Es scheint von der den Deutschen eigentumlichen, von den Behörden sogar anerkannten akademischen Unfitte der Deposition (Fuchstaufe) ansgegangen zu sein. Die alteren Studenten, die sogenannten Schoriften, verbanden sich zu Landsmannschaften (Nationen) unter Senioren, die wieder einen Zusammenhang über alle Universitäten unterhielten, und quälten ("ichoren") die neu eintretenden Studenten, die "Bennäler", in der raffinierteften und roheften Art, zwangen fie zu den niedrigften und oft ekelhafteften Dienftleiftungen und führten selbst ein widerwärtig robes Sauf- und Raufleben in einer kaum begreiflichen Böllerei und Unfläterei. Die Universitäts- und Landesbehörden waren gegen den Unfug eines fo festgeschlossenen Kreifes lange Zeit machtlos, auch ein Reichstagsbeschluß 1654 half nichts, erst die Landesregierungen griffen energisch durch, zuerst in Bürttemberg 1655, dann in Sachsen 1660, endlich 1662 auch die andern, und machten nach fünfzigjähriger Herrschaft dem Bennalismus ein Ende. Aber die Landsmannschaften erhielten sich trot mancher Unterdrückungsversuche und ebenso die Deposition, diese auch an den meisten katholischen Hochschulen, und das akademische Leben blieb an manchen Universitäten noch lange berzlich roh. In Jena z. B. sah man noch am Anfange des 18. Jahrhunderts "jene Raufbolde durch die Stragen ziehen, an der Seite den Raufdegen mit dem tellergroßen Stichblatt, welche bei der leifeften Berührung ihres Ehrgefühls aus der Scheide flogen. Sie bankettierten auf öffentlichem Markte, fie duellierten fich am hellen Tage vor den Saufern der Geiftlichen, fie hielten mahrend des fonntäglichen Gottesdienstes ihre Aufzüge zu Fuß und zu Roß, fie spielten und tumultnierten Tag und Nacht." Rollegien besuchten fie nur, um Gelegenheit zur Unknüpfung ihrer Raufereien zu finden oder um unbeliebte Lehrer zu quälen.

Die Fatuls tätsstudien.

Unter den Fakultäten stand seit dem 16. Jahrhundert bei beiden Konfessionen die theologische voran, weil dies Studium jetz allen Geistlichen zur Pflicht gemacht wurde, und bei Protestanten wie bei Katholiken war der Charakter des Studiums

unter dem Ginfluffe der firchlichen Rämpfe gleichmäßig icholaftifch. Beide, die katholische wie die lutherische Theologie, glaubten die ganze Wahrheit zu besitzen, wie einst die mittelalterliche Scholaftit; daber priesen Leipziger Professoren den Jesuiten Suarez als den Papft der Metaphyfiter, feine Ordensgenoffen Escobar und Mariana als Säulen der Kirche, Thomas von Aquino als Fürsten der Moralisten. Natürlich beschränkten sich diese Herren auch auf die Sammlung und Überlieferung des vorhandenen Stoffes in schwerfälligen, pedantischen Borträgen. Dabei kam es im wefentlichen auf die Begründung der Glaubenslehre an; die Auslegung der biblifchen Schriften ftand dahinter fo gurud, daß 3. B. in Jena in den Jahren 1656, 1688 bis 1690, 1695 Vorlesungen derart ganglich fehlten und auch in Leipzig Jahre vergingen, ehe ein Kollegium darüber gelesen wurde. Aber auch die übrigen Biffenschaften huldigten mehr oder weniger derfelben Methode. Die Philosophie beberrichte Aristoteles wie vor Luther, die Rechtswiffenschaft das Corpus juris; doch beschränkten fich wenigstens jest die Borträge nicht mehr auf die Erklärung des Tertes, sondern behandelten die einzelnen Zweige der Rechtswiffenschaft im Zusammenhange. philologische Studium beschränkte sich wesentlich auf das Lateinische und gab bier die kleinlichste Worterklärung ohne Eingehen in den Zusammenhang und den Geift des Schriftstellers; die Professur des Griechischen war mit der für orientalische Sprachen verbunden, weil es fast nur des Neuen Testaments wegen getrieben wurde, und der Zwed war nach wie vor die "Imitation" der Lateiner in Bers und Profa, in "Boefie und Cloqueng". Etwas freier und felbständiger entwickelte fich nur die Medigiu. weil sie sich mehr und mehr auf die Anatomie, also auf die eigne Beobachtung grundete. Aber die theoretischen Vorlefungen über Hippokrates und Galenus nahmen noch immer einen breiten Raum ein. Großes Gewicht legte man ferner noch auf die Disputationen, und in allen Fächern war das Lateinische die alleinige Lehrsprache.

Alles in allem betrachtet, blieb also der Betrieb der Bissenschaften auf den beutschen Universitäten hinter den Forderungen der Zeit weit zurück, und gegen Ende des 17. Jahrhunderts waren sie deshalb als veraltete Anstalten ziemlich allgemein gering geachtet. Das Cliquenwesen der unter sich eng versippten Prosessschlechter wußte aber auch das Eindringen neuer frischer Kräfte wirksam zu verhindern.

Daher bewegte sich denn auch die Wiffenschaft, soweit sie von den Universitäten abhing, im ganzen schwerfällig in den gewohnten Bahnen weiter. Es ift die Beit der Bielwiffer (Bolybiftoren), jener unendlich gelehrten und unbegreiflich fleißigen Männer, die ungeheuren Stoff sich oft aus den verschiedensten Fächern angeeignet hatten und in riefigen Folianten aufhäuften, aber ihn felten zu durchdringen vermochten. Go umfaßte das Berzeichnis der unter seinem Ramen erschienenen Arbeiten des in Medizin, Recht, Geschichte, Politik und Bolkswirtschaftslehre gleich bewanderten Oftfriesen hermann Conring in helmstedt (1606-81) nicht weniger als 60, teilweise sehr umfängliche Werke, und mit Recht hieß er eine "lebendige Bibliothek" oder ein "wandelndes Museum". Bon seiner Art ift er zweifellos einer der begabtesten, benn er war keineswegs ein bloger Sammler, fondern er befag einen fast untrüglichen Blick für das Wesentliche eines Stoffes bei oft sehr mangelhaftem Material und bahnte daher in mehreren Bunkten wichtige Fortschritte der Erkenntnis an. In seinem Hauptwerke "De origine juris Germanici" (1643) wurde er ber Begründer der beutschen Rechtswiffenschaft, indem er, der herrschenden Unsicht der Juriften entgegen, nachwies, das römische Recht sei niemals in Deutschland gesetlich angenommen worden, sondern habe erft seit dem 15. Jahrhundert allmählich durch die römisch gebildeten Juristen Eingang gewonnen. Ebenso stellte er in dem Buche "De finibus imperii Germanici libri II." (1654) die staatsrechtlichen Grundlagen der deutschen Gebietsgestaltung um=

Die welt= lichen Wiffen= fcaften. fassend dar und brach zuerst die Bahn zu einer wirklichen Urkundenwissenschaft. Gine mehr zusammenfassende, als neu schaffende Arbeit lieferte der Leipziger Johann Benedikt Carpzov (1595-1666), indem er das Strafrecht auf Grund der Carolina und der Sprüche des Leipziger Schöppenstuhles, also mit Heranziehung deutschrechtlicher Bestandteile für lange Zeit theoretisch abschloß. Die Geschichtschreibung steckte noch ganz in der scholaftischen Anschauung von den vier Weltreichen nach dem Buche Danielis Rap. 7, behandelte also die mittelalterliche und neuere Geschichte nur als Fortsetzung der römischen. Nur unzunftige Siftorifer magten einen Stoff zuweilen selbständig herauszugreifen und sogar deutsch zu schreiben, wie der Österreicher Graf Franz Christoph Rhevenhüller in seinen fleißigen und umfänglichen, obwohl nichts weniger als unbefangenen "Annales Ferdinandei" (1578-1637) und auf der andern Seite Philipp Bogislam Chemnig in seiner "Geschichte des königlich schwedischen, in Deutschland geführten Krieges" (1630-48). Gin durch archivalische Studien erstaunliches und noch heute unentbehrliches Werk schuf der gelehrte fränkische Reichsritter Beit Ludwig von Sedendorff (1626-92) in feinem "Commentarius de Lutheranismo", einer gang und gar aktenmäßigen Darstellung der deutschen Reformationsgeschichte im Anschluß an Luthers Leben auf Grund der sächsisch-ernestinischen Archive (1692). Reine Sammelwerke sind die "Historische Chronik" von J. L. Gottfried (1618—59) und das von dem Strafburger J. Ph. Abelin mit dem Jahre 1617 begonnene, später von andern bis 1718 fortgeführte "Theatrum Europaeum" mit seinen Rupfern von M. Merian (vgl. 3. B. Bd. VI, S. 172, 204, 216, 636 u. a. m.). Ein fehr frisches Leben herrschte in einer neu auftommenden Wiffenschaft, der Bolkswirtschaftslehre. Sene deutschen Rationalokonomen, die in Bfterreich thatig waren (f. oben S. 322), wie der weit bedeutendere, eben genannte Beit Ludwig von Sedendorff, der in feinem "Teutschen Fürstenftaate" (1655) an die praktische Thätigkeit des Bergogs Ernst von Gotha anknüpfte, ftanden wefentlich auf dem Boden eines gemäßigten Merkan= tilismus: doch war Sedendorff fein Absolutist und im gangen febr konservativ. Dagegen wies Conring in mancher Beziehung schon über den Merkantilismus hinaus.

Gegenfat ber Betenntniffe.

Schon daß die Scholaftik den Universitätsunterricht und damit auch vielfach die Bissenschaft beherrschte, würde die ungebrochene Macht der Kirche bezeugen. Kirchlice Einheit war noch für die meisten deutschen Einzelstaaten selbstverständlich; fast nur Brandenburg und die Rurpfalz gewährten eine größere Freiheit, aber kaum noch grundfählich, sondern nur vertragsmäßig (f. Bd. VI, S. 599 f.). Der Gegensat ber Bekenntniffe war also noch schroff genug, wenngleich die Theologen nicht mehr unmittelbar Die Geschicke der Staaten leiteten wie hundert Jahre zuvor. Die fortdauernden Bedrudungen der öfterreichischen Protestanten hielten dies Bewußtsein fortwährend lebendig, die Berfolgung der frangofischen Reformierten verschärfte es aufs neue. Daber ging ber Rederkrieg fortwährend bin und ber. Des Jefuiten Bermann Bufenbaum (1600-68) kafuistische "Moraltheologie" forderte zu schärfster Abwehr heraus; dann lagen zahlreiche französische reformierte Theologen, die in Berlin eine Zuflucht gefunden hatten, wie Satob L'Enfant und Ifaat von Beaufobre, mit den Lehrmeinungen der Jesuiten in ununterbrochenem Streit, gang entsprechend ber neuen Stellung Brandenburgs als der Schutmacht des deutschen Protestantismus. Gleichwohl erlebte eben diese Zeit den Übertritt nicht weniger evangelischer Fürsten zur katholischen Rirche. Den Anfang machte der Herzog Johann Friedrich von Hannover 1651, ihm folgte schon im nächsten Jahre Landgraf Ernft von heffen-Rheinfels, 1663 herzog Chriftian von Medlenburg-Schwerin, 1697 Friedrich August von Sachsen, 1710 Anton Ulrich von Braunschweig. Schon gab man fich in Rom zeitweilig großen hoffnungen bin. Ein apostolischer Bifar wurde für Niedersachsen eingesett, und 1735 überreichte bie

heilige Kongregation ber Bischöfe des Kardinalskollegiums sogar eine Denkschrift über bie Möglichkeit eines neuen Restitutionsediftes in Deutschland.

In der That hatte damals die lutherische Kirche für gebildete Männer wenig Charatter der Fesselndes. Noch tobte der gehäffigste Streit zwischen ihr und den Reformierten; noch nannten eifrige Lutheraner die Meinung, daß auch ein Calvinift felig werden konne, eine teuflische Eingebung, und felbst ber milbe Paul Gerhardt wollte zwar zugeben, daß unter ihnen Chriften feien, aber nicht, daß fie als Reformierte folche feien.

"Lutherisch, papftlich und calvinisch, diese Glauben alle brei Sind vorhanden, boch ift Zweifel, mo bas Chriftentum benn fei!"

sagte Friedrich von Logan. Böllig verknöchert zu starrem Dogmenglauben war damals die lutherische Theologie; die lebendige, aus dem Gemut quellende, in den Werken der Liebe sich äußernde Frömmigkeit galt ihr wenig, alles das unverbrüchliche Festhalten an der Ronkordienformel, das Gide und Strafen mindeftens jedem Beiftlichen gur unbedingten Pflicht machten. Die Predigt war "insgemein streitsüchtig, allegorisch, geschmacklos, gelehrt oder gemein". Immerhin bewiesen der sittliche Ernst einer Rirchenzucht, wie fie Herzog Ernst von Gotha in seinem Lande durchführte, Die frommen Lieder eines Baul Gerhardt u. a. in ihrer felfenfesten, innigen Gläubigkeit, später das Aufkommen des Bietismus und zu alledem die ungebrochene Ausdauer so vieler Taufende von deutschen evangelischen Christen in der Trübsal während und auch nach dem Dreißigjährigen Rriege immer wieder, wie viel unverwüftliche Rraft in dieser zerspaltenen Rirche liege. Aber allerdings, in manchen Beziehungen war die katholische Rirche ihr überlegen. Noch ftanden die meiften ihrer deutschen Bistumer aufrecht, mitten im evangelischen Thüringen ragte wie noch heute der herrliche Dom von Erfurt als eine Hochburg der römischen Kirche empor, noch gab es hunderte von Alöstern in Deutschland, von Öfterreich noch gang abgesehen, und der Jesuitenorden hatte seine Rollegien überall. Aber nicht nur diefe ftraffe Organisation, auch nicht nur die Pracht eines phantasievollen Rultus in prunkvollen Kirchen wirkte fesselnd, sondern mindestens ebenfo die Art, wie diefe Rirche, obwohl fie ihrem Befen nach fo gang romanisch geworden war und den germanischen Beift ausgestoßen hatte, an hundert Stellen die Blaubigen gu fassen wußte, allerdings mehr bei ihren schwachen als bei ihren starken Seiten. Bom hohen Dome der Bischofsstadt bis in die armlichste Dorffirche eines weltentlegenen- Gebirgsthales hinein nahm fie gut empfohlene Anaben als Ministranten für den Gottesdienst in Anspruch, fie gewann bei ihren figuren- und farbenreichen Festen die gange Bevolkerung zur Teilnahme und zur thätigen Mitwirfung für ihre Ausschmudung, fie wirfte durch ihre "Christenlehre" namentlich in den Städten auf die Jugend, sie wußte beständig Taufende, oft aus weiter Entfernung, zu Wallfahrtszügen nach ihren "Gnaden= orten" zu vereinigen, sie faßte jung und alt, arm und reich in ihren "marianischen" und andern Bruderschaften zusammen, fie beherrschte endlich die höhere Jugendbildung in einer so vollkommenen Beise, wie es die mittelalterliche Rirche niemals gekonnt oder auch nur erftrebt hatte. Rurg fie war trot alledem volkstümlich und ftand dem Bolfe vielleicht ichon beshalb näher, weil ihre Geiftlichen unabhängiger von weltlichen Herrschaften waren. Einen so populären Prediger wie den schwäbischen Augustiner-Barfüßer Abraham a Santa Clara (Ulrich Megerle, 1644—1709), der mit seiner Wahrhaftigkeit und Unerschrodenheit, seiner scharfen Beobachtung und draftischen Sprache, seiner drolligen Laune und seinem tiefen Ernft vornehmlich in Wien Jahre hindurch alle Stände unwiderstehlich fesselte und durch zahlreiche Erbauungsschriften auf noch viel weitere Kreise wirkte, hat das evangelische Deutschland damals nicht hervorgebracht. Freilich an innerer schöpferischer Fruchtbarkeit kann sich die damalige katholische Rirche Deutschlands mit der gleichzeitigen frangösischen nicht messen

Rirchen.

(f. Bd. VI, S. 607 ff.). Denn in Frankreich war der wiederhergestellte romanische Katholizismus national geworden, in Deutschland war er eine von außen hereingetragene Macht. Und darin eben lag und liegt die Lebenskraft des deutschen Protestantismus, daß er aus dem Herzen des Bolkes geboren war und daß er seinem Wesen entsprechend, die freie, selbstdenkende Persönlichkeit entwickelte, die der Katholizismus der kirchlichen Autorität unbedingt unterwarf.



282. Georg Calixins. Nach einem gleichzeitigen Originale.

Rirclice Unionsverfuche. Soviel war nun überhaupt nach dem Dreißigjährigen Kriege nicht nur staatsrechtlich, sondern auch aus inneren Gründen unzweiselhaft: weder die evangelischen Kirchen noch der Katholizismus konnten in absehbarer Zeit darauf rechnen, in Deutschland zur Alleinherrschaft zu gelangen, mochten sie auch im einzelnen sich gegenseitig den einen oder den andern Borteil abgewinnen. Was für den Protestantismus um 1570, für die römische Kirche noch etwa 1629 vielleicht möglich geschienen hatte, das war jetzt unmöglich. Die Konfessionen mußten sich also nebeneinander einrichten. Da lag versöhnlich gestimmten Geistern auf beiden Seiten nach den entsetzlichen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte der Gedanke einer Union der getrennten Kirchen recht nache. Am tiessten erfaßte sie auf evangelischer Seite der milde Georg Caliztus in

Helmstedt (1586-1656), der auf Grund der Glaubensbekenntnisse und Satzungen der fünf ersten Jahrhunderte eine Bereinigung für möglich hielt. Später bereifte seit dem Sabre 1675 der Bischof Spinola von Tina die protestantischen Bofe Deutschlands, um einen solchen Ausgleich herbeizuführen; die Königin Sophie Charlotte von Breugen liebte es, den geiftvollen Debatten ihrer frangofischen reformierten Theologen mit dem Jefuiten Morig Bota zu lauschen, und Leibnig verhandelte über dieselbe Frage mit Boffuet. Dank freilich ernteten die Bermittler bei den Eiferern beider Parteien nicht. Die Katholiken verstanden unter einer Union doch nur die Unterwerfung unter Rom, und die lutherischen Zionswächter, wie der unversöhnliche Abraham Calovius in Wittenberg (1612-1686), schalten ben Belmstedter Rollegen einen Papisten und Mamluten, der durch ein neues Glaubensbekenntnis vom Stamme der Rirche abgeschnitten werden muffe.

Erfolgreicher war eine andre Bewegung. Sie richtete sich nicht birekt und in erster Linie auf die Bereinigung der protestantischen Rirchen, sondern auf die Berftorung bie lutherische der drückenden Herrschaft, welche die lutherische Rechtgläubigkeit nicht nur über das firchliche Leben, sondern auch über alle Wiffenschaften übte. Der einseitigen Betonung der Glaubensfape gegenüber brachte fie wieder das Recht des Gemütes in der Reli= gion zur Geltung, fie befreite dann die Biffenschaft von theologischer Bevormundung. Die Bewegung ging zwar nicht von Breußen aus, vielmehr gehörten ihre Sauptvertreter überwiegend Kursachsen an; aber ihre entschiedenste Förderung fand fie allerdings in Breugen, das damit, wenngleich nur vorübergebend, auch die Führung des geiftigen Lebens in Deutschland übernahm. Bas der Große Kurfürst vorbereitet hatte, tam unter Friedrich III. zur Entfaltung; felbst die karge, nüchterne Regierung Friedrich Wilhelms I. hat das damals Begonnene in einem wesentlichen Teile weitergeführt. Es ift bies nicht zufällig, benn als ein tonfessionell gemischter Staat war Preußen darauf angewiesen, den Frieden zwischen den Bekenntniffen zu behaupten, den die Alleinherrschaft der Rechtgläubigen bedrohte, also einer dulbsameren Theologie die Stätte zu bereiten; der hier besonders energisch durchgebildete fürstliche Absolutismus fab in dem lutherisch-ständischen Wesen seinen natürlichen Gegner, und ein im Widerspruche zu den alten Reichsformen aufstrebender Staat mußte seinen Beamten eine Bildung geben, die diefer neuen Stellung und der unumschränkten Monarchie entsprach. Deshalb wurden Berlin und Salle, letteres als Sit der neuen Universität (seit Juli 1694), die Sauptstüßen der neuen Richtung.

Gegenüber der starren Rechtgläubigkeit, die über dem Glauben ganz der Liebe und ihrer Werke vergaß, hatte es niemals an einer Richtung gefehlt, welche die Religion als eine Sache des Gemuts auffaßte. Daber Erscheinungen wie Joh. Arndt (1555-1621), deffen "Bier Bücher vom wahren Chriftentum" unter den evangelischen Erbauungsschriften den erften Plat behaupten. Der tieffinnige Schufter Joh. Jakob Böhme in Görlit (1575 bis 1624) und nach ihm Quirinus Ruhlmann (1652—89) suchten dagegen Zuflucht in einem mystischen Pantheismus (f. Bb. VI, S. 405) und hofften inbrunftig auf ein irdisches Messiasreich nach den verworrenen Rämpfen dieser Beit. Bon folder Schwärmerei ist selbst Philipp Jakob Spener nicht frei, der Begründer des Pietismus (1635 bis 1705). Ein geborener Elfaffer aus Rappoltsweiler, machte er feine Studien in Strafburg und gelangte dann in Frankfurt a. M. (feit 1666) zu eingreifender geift= licher Birkfamkeit. In Sausandachten (Collegia pietatis) vereinigte er gläubige Seelen zum Lefen der Bibel, Gebet und gottfeligem Gespräch und versuchte später in seiner Schrift "Pia desideria" (Fromme Bunsche) vom Jahre 1675 diesen Andachten weitere Ausdehnung zu geben, indem er, zurudkehrend zu den Grundgebanken der Reformation, das Wefen des Chriftentums in der Liebe erblidte, die in Werken der Frommigfeit

Remeaungen Scholaffit.

Spener und der Ursprung bes Bietismus.

(Praxis pietatis) sich notwendig äußern musse. Daher sah er auch die Aufgabe der Prediger nicht in der Bekämpfung der Gegner, sondern in der Erbauung, der Seelsorge. Von Johann Georg III. 1686 nach Dresden berufen, gewann er dort doch wenig Einfluß; dagegen gründeten, von ihm angeregt, damals in Leipzig drei junge Magister



283. Philipp Sakob Spener. Nach einem gleichzeitigen Rupferstiche von Beter Schen ?.

der Theologie einen Berein für Bibelerklärung (Collegium philobiblicum), um die an der Universität gänzlich vernachlässigte Auslegung der Heiligen Schrift wieder zu Ehren zu bringen, und fanden in kurzer Zeit bei den Studierenden wie bei den Bürgern großen Anklang.

Bu diesen Genoffen gehörte auch August hermann Frande (1663-1727).

Er stammte aus Lübeck, genoß aber seine Ausbildung, da sein Bater als Hof- und Justizrat bei Herzog Ernst dem Frommen von Gotha in Dienst trat, ansangs dort, später in Ersurt und wandte sich erst um eines ansehnlichen Familienstipendiums willen nach Kiel. Hier wie später in Hamburg und Leipzig (seit 1684) trieb er eiserig die theologischen Bissenschaften, namentlich das Hebräsche, aber auch die neueren Sprachen, und habilitierte sich dann im Jahre 1685 in Leipzig. Entscheidend wurde ein kurzer Ausenthalt in Lünedurg. Bis dahin, meinte er später, sei alles Wissen bei ihm "tot" und äußerlich gewesen, erst dort erlebte er nach einigen Tagen qualvoller Seelenkämpse den "Durchbruch der Gnade", gewann die Überzeugung,

A. S. Frande.

daß er in der Gnade Gottes stehe, und schöpfte aus ihr seitdem jene Kraft der Liebe, die ihn zu einer der ehrwürdigsten Erscheinungen aller Zeiten macht. Nach kurzem Verweilen in Hams durg begab er sich Ansan 1689 zu Spener nach Dresden; dann gewann er in Leipzig durch seine Vorlesungen über Vibelerklärung den größten Einsluß auf die Studierenden, die seine Gegner freilich "Pietisten" hießen. Doch rasch regten sich Eisersucht und Neid der strengsgläubigen Prosesson, an ihrer Spise des Kastors zu St. Thomä Johann Beneditt Carpzov, und gegen Ende des Sommers entzog die theologische Fakultät Francke nicht nur die Erlaubnis, Vorlesungen zu halten, sondern leitete auch die Untersuchung gegen ihn ein, wobei Christian



a. J. formik.

234. Anguft Germann Franche. Nach dem Gemälde von C. Schup.

Thomasius ihm ein rechtsertigendes Gutachten schrieb; zugleich murden die Hausandachten streng untersagt. Aus diesen widerwärtigen Verhältnissen befreite ihn ein Ruf als Diabonus an die Augustinerkirche in Ersurt (1690), dis der Haß seiner kursächsischen Gegner ihn auch dort erreichte und troß der slehentlichen Vitten seiner Gemeinde die Amtsentsehung und Ausweisung erzwang (Oktober 1691). Sin halbes Jahr früher schon hatte auch Spener Sachsen verlassen weden der genußsichtige Hof Johann Georgs IV. ertrug den ernsten Prediger nicht — und war als Propst an der Nitolaikuche nach Berlin gegangen (Ostern 1691). Hier bald von großem Einsluß, veranlaßte er die Berusung Franckes nach Halbe als Pfarrer der Gemeinde Glaucha und Prosession der orientalischen Sprachen an der eben entstehenden Universität (Januar 1692).

Frandes Stiftungen.

Erft in Salle entfaltete er feine tiefgreifende Wirtsamkeit, vor allem auf dem Gebiete der Jugendbildung. Als Professor betrachtete er es als feine Sauptaufgabe, tüchtige Erklarer ber Beiligen Schrift und hingebende Seelforger zu bilben, aber viel wichtiger wurde bald andres. Um Oftern 1695 begründete er mit 7 Gulben, die er im Gotteskaften gefunden hatte, auf freiwillige Beitrage vertrauend, die Armenschule in feiner Wohnung, noch in demfelben Sommer für Wohlhabendere die Bürgerschule und das Badagogium (Gymnafium). Bald folgte die Grundlegung zum Baifenhause; im Jahre 1697 entstand für wenig bemittelte Knaben die Lateinschule, und im Sahre 1698 bereits begann er den Bau des gewaltigen Gebäudekompleges, der noch heute die "Franckeschen Stiftungen" umschließt. Für Studierende schuf er im Jahre 1702 das "orientalische Rollegium", aus einem Freitische für solche erwuchs das Lehrerseminar, und bald übernahm er auch die Bildung der evangelischen Miffionare, die für die von Friedrich IV. von Danemark im Jahre 1705 in Tranquebar gestiftete Mission bestimmt waren (f. Bb. VI, S. 673). Im Jahre 1710 schloß fich auch noch eine Bibelanftalt an, die Grundung des Barons von Canftein. Ronig Friedrich I. forderte das Werk durch seinen mächtigen Schutz gegenüber den Angriffen der strenggläubigen Geiftlichkeit und regelte die Berhältniffe der Stiftungen durch königliche Rabinettsordre (1702); Friedrich Wilhelm I. lernte bei einem Besuch in Salle (1713) France fo völlig ichaten, daß er fortan in allen Rirchen= und Schulfachen wefentlich seinem Rate folgte. Als der angesehenste evangelische Theolog ganz Deutschlands erlebte France noch den Triumph der ehrenvollsten Aufnahme bei einem Besuch in Leipzig (1719).

Ausbreitung u. Bedeutung bes Pietismus.

Mis er am 8. Juni 1727 einem schmerzlichen Leiden erlegen war, umschlossen seine Stiftungen schon über 2000 Kinder mit 167 Lehrern und 8 Lehrerinnen, dazu eine Apotheke und eine Buchhandlung. Tausende von Studierenden, die an ihnen zu Lehrern gebildet waren, verbreiteten Frances Erziehungsgrundfate (die enge Berbindung zwischen Unterricht und sittlicher Bildung, die stärkere Berücksichtigung der Realwiffenschaften und der deutschen Sprache, Die forgfältige Verteilung des Unterrichts. stoffes) durch alle deutsch-protestantischen Lande. Nur mit ihrer Silfe konnte Friedrich Bilhelm I. die preußische Boltsichule grunden (f. S. 287); durch fie entstanden Unstalten nach Hallescher Art, Waisenhänser und Schulen, in Königsberg, Zullichau, Stettin, Berlin, Potsdam (das große Militarwaisenhaus), und sie trugen den Geift des Pietismus als Prediger und Lehrer in ftiller Wirksamkeit nach allen Seiten hin. Auch im benachbarten Kursachsen wirkte die Anregung; 1724 erschien hier eine Anweifung, wie die Information in den deutschen Schulen (Boltsschulen) anzustellen sei. Ein großer Teil des Abels schloß sich der neuen religiösen Richtung an und legte damit seine bisherige Ausschließlichkeit ab, ber gedrückte Burger= und Bauernftand fand Troft und Erquidung in den erwedlichen Bersammlungen der Bietisten, eine ernste, bei vielen schwärmerische Religiosität murde Merkmal weiter Kreise. Freilich fehlten auch die Schattenseiten nicht. Das Streben nach dem "Durchbruch der Gnade" führte zu fünftlicher Gefühlsaufregung und weichlicher Gefühlsseligkeit, das Ronventikelwefen zur thatenscheuen Ropfbangerei und zur Abschließung vom Leben, ja wohl auch jur Unduldsamkeit gegen nicht "erweckte" Chriften. Doch der Ruhm bleibt dem Bietismus, das Luthertum von tödlicher Erftarrung erlöft, es zu feinem eignen vergessenen Ursprunge zurückgeführt zu haben.

Binzendorf und die Herrnhuter. In nahem Insammenhange mit ihm stehen Graf Ludwig von Zinzendorf und die Herrnhnter. Der Sohn eines sächsischen Konferenzministers, geboren im Jahre 1700 in Dresden, wurde Zinzendorf in Halle vom Pietismus gewonnen und von dem Gesdanken erfüllt, inmitten des Unglaubens seiner Zeit eine Gemeinde zu gründen, die



285. Graf Ludwig von Binzendorf. Nach einem Kupferstiche von J. Houbraken (1764)



sich in ganz persönlicher, brünstiger Liebe ihrem Heiland anschlösse und in ihr die Kraft zu hingebender Wirksamkeit sinde. Den Grund dazu legte eine Anzahl mährischer Brüder, die auf Zinzendorfs Gute Berthelsdorf in der Oberlausit Aufuahme gefunden hatten. Unter ihren Händen entstand im Jahre 1722 in geringer Entsernung von dem Dorfe am Fuße des Hutberges auf rauher, weitschauender Hochebene der schlichte sonntagsstille Flecken Herrnhut. Der rasch anwachsenden Gemeinde gab Zinzendorf im Jahre 1727 eine Berkassung, er selbst bildete sich zum Theologen aus und suchte auf weiten Reisen neue Jünger zu werben. Dabei empfing er im Jahre 1737 zu Berlin die Weihe zum Bischof der (mährischen) Brüder durch Jablonsky, den zweiten Nachfolger des Comenius (s. S. 343), und erlebte nach seiner Rücksehr die Freude, seine

Gemeinde, die inzwischen auch andre Niederlassungen gegründet hatte (1740 Dresden, 1742 Niesth in der Niederlausit, 1748 Gnadau bei Magdeburg), als der Augsburgischen Konfession verwandt vom sächsischen Konsistorium anerkannt zu sehen (1748). Jede Niederlassung wird verwaltet durch die "Konferenz" ihrer Beamten (Diakone, Alteste, Bischöse), die Gesamtheit durch die "Altestenkonferenz" (Brüderunität) in Berthelsdorf, die alle 4—12 Jahre eine Synode beruft. Die Gemeinde zerfällt in "Chöre" nach Alter, Geschlecht und ehelichem Stande; Vernachlässigung der kirchlichen Pflichten zieht Ausschließung vom Liebesmahle, endlich aus der Gemeinschaft nach sich. Die Herrnhuter kennen nur "Bethäuser", keine Kirchen, lassen sie ohne Vilderschmuck wie die Keformierten und ersehen den Altar wie diese durch einen einsachen Tisch. Eine ganz besonders rege Thätigkeit entsalteten die Brüder als Missionare in allen vier Weltteilen (seit 1732), und indem sie damit auch den Betrieb des Handels verbanden, gewannen sie sestgegründeten Reichtum und weitgreisenden Einsluß, in Rechtsichteit und Unternehmungsgeist andern ein Borbild. Zinzendorf starb erst am 9. Mai 1760.

Das Naturrecht; Pufendorf. Hatte der Pietismus das religiöse Leben im Luthertum von dem Joche unduldsamer Strenggläubigkeit befreit, so erwarben sich drei kursächsische Landsleute Zinzendorfs
den Ruhm, die Rechtswissenschaft und die Philosophie auf eigne Füße zu stellen. Der
erste ist Samuel Bufendorf (1632—94).

Samuel Pufendorf war der Sohn eines Pfarrers in Dorf-Chemniß. In den Stürmen des Dreißigjährigen Krieges genoß er seinen Schulunterricht auf der Fürstenschule zu Grimma und ging 1648 nach Leipzig; da ihn aber hier der pedantische Formelkram von der Theologie abschreckte, so wandte er sich in Jena der Philosophie und Mathematik zu und nahm im Jahre 1658 eine Hausselftelle beim schwedischen Gesandten in Kodenhagen an. Aus Anlaß des schwedischen überfalls (f. Bd. VI, S. 666) hier von den erbitterten Dänen mit dem ganzen Gesandtschaftspersonal acht Monate lang gesangen gehalten, versaßte er ohne alle litterarische Hispanitel die Ansagsgründe der allgemeinen Rechtswissenschaft (Elementa jurisprudentiae universalis, 1660). Das geistvolle Buch verschaffte ihm im Jahre 1661 einen Auf nach Heidelsberg, wo er seine glücklichsten Jahre versehre; doch vertauschte er diese Stellung schon im Jahre 1668 mit der glänzenderen Prosessur im schwedischen Lund. Bon hier berief ihn Karl XI. als Geheimen Kat und Geschichtsparen Baterlande zurück, und in Berlin ist er auch gestorben (26. Oktober 1694). Er fand seine Grabstätte in der Rifolaikirche.

Bufendorf war gleich fruchtbar als politischer Schriftsteller, als Geschichtscher und als Jurift. In den glücklichen Beidelberger Tagen entstand die (angebliche) Reifebeschreibung des Veronesers Severinus de Monzambano (De statu nostri imperii romanogermanici, 1667). Unter der Maste eines vornehmen Stalieners, der die Buftande des Deutschen Reiches aus eigner Anschauung kennen lernen will, gibt bier Bufendorf die ichneidenoste Rritik der verkommenen Reichsverfassung und findet mit sicherem Blick als die Hauptursachen des Berderbens die Eifersucht Österreichs, die Schwäche der Rleinstaaten und die Berlotterung der geistlichen Fürstentümer heraus. Das Reich leidet an allen Übeln eines lockeren Staatenbundes und einer schlecht geordneten Monarchie zugleich, es ift "ähnlich einem Monstrum" und könnte gerettet werden nur durch den Ausschluß Ofterreichs, Die Aufhebung der geiftlichen Fürstentumer und die Bereinigung der weltlichen Stande zu einem Staatenbunde, prophetische Bedanken, denen die Butunft fast buchftabliche Erfullung bringen follte. Um fo leiden= schaftlicher erhob sich gegen den verwegenen Berfaffer der Born der Reichsjuriften, deren Auffassung des Reiches als eines "gemischten Staates" er unbarmberzig zerstörte. Bu großen historischen Arbeiten (in lateinischer Sprache) kam Bufendorf erft in Schweden. hier schrieb er in Karls XI. Auftrage die Geschichte Schwedens von 1630-54 (1685), dann die Geschichte Rarl Guftavs, deren deutsche Ausgabe (1696) Rarl XI. mit hunderten koftbarer Rupferstiche schmuden ließ (f. 3. B. Bd. VI, S. 645, 660, 673). In Berlin, wo ihm Friedrich Wilhelm die Archive ohne jede Bedingung öffnete, schuf er die Geschichte des Großen Kurfürsten, das würdigste Denkmal dieser Regierung neben Schlüters Reiterstandbild, und begann dann auch noch die seines Nachfolgers Friedrichs III. zu erzählen. Überall schöpft er aus den Archiven und fast nur aus ihnen; er beschränkt sich im wesentlichen auf die auswärtige Politik und zwar in der Auffassung, wie sie nach den benutzten Akten den leitenden Männern erschien.



236. Samuel Pufendorf.

Nach einem Kupferstiche in Pusendorf, "De redus a Carolo Gustavo gestis". Nürnberg 1696.

Daher ist manches einförmig und ermüdend, vieles aber auch in der Darstellung vortrefflich, und stets waltet ein scharses, unbestechliches Urteil, in den der brandenburgischen Geschichte gewidmeten Werken stellenweise ein hoher patriotischer Schwung. Als Lehrbuch behauptete sich lange die "Einleitung zur Historie der vornehmsten Staaten in Europa" (1682), eine knappe Darstellung namentlich ihrer inneren Entwickelung, "das erste würdige Geschichtsbuch in deutscher Sprache".

Bahnbrechend tritt jedoch Pufendorf vor allem auf dem Gebiete des Rechts auf. Die von der Theologie beherrschte Rechtswissenschaft seiner Zeit betrachtete als Quelle alles Rechts die geoffenbarten zehn Gebote, als seine Aufgabe die Zurücksührung der

Menschheit zu dem seligen Urzustande. Erst Hugo Grotius leitete das Recht aus dem natürlichen Bedürfnis der gesellig lebenden Menschen ab (s. Bd. VI, S. 403). Ihm folgend fand Pusendorf die Quelle des Rechts in der sittlichen Natur des Menschen, die ausreichende Erklärung desselben in der natürlichen Bernunft. So wurde er trotheftiger Anfeindung, der er in schneidigen Streitschriften zu begegnen wußte, zum Begründer des Natur- oder Vernunftrechts in Deutschland.



287. Chriftian Thomafins. Rach einem gleichzeitigen Schwarztunftblatte von Beter Schent.

Thomasius.

Auf seinen Schultern steht sein jüngerer Landsmann Christian Thomasius (1655—1728) aus Leipzig. Schon in der Jugend führte ihn der Bater, juristischer Professor an der Universität, in die Kämpse zwischen Naturrecht und lutherischer Scholastit ein; doch machten den jungen Dozenten, der sich 1675 in Franksurt a. D. habilitiert hatte, erst die Streitschriften Pusendorfs zu einem entschiedenen Bersechter der neuen Lehre. Aus solcher trat er seit 1681 in seiner Baterstadt unter wachsendem Beisall auf. Er trennt als zwei ganz verschiedene Quellen Natur und Offenbarung; aus jener sließt die Philosophie, aus dieser die Theologie; jene hat das irdische, diese

das himmlische Wohl des Menschen zum Zweck. Demnach unterscheidet er auch als der erste grundsäglich Recht und Moral. Jenes geht auf den äußeren Frieden und läßt sich bemnach erzwingen, diese auf den inneren Frieden, läßt sich also nicht erzwingen. Erregten schon solche Lehren bei den Bertretern des Alten argen Anstoß, so verwickelte sich Thomasius mit ihnen in einen offenen Rampf, als er die herrschende scholaftische Philosophie und die Bedanterie der gangen Lehrweise direkt angriff. Im Oktober 1687 wagte er es, ein unerhörtes Unterfangen, in deutscher Sprache ein deutsches Kolleg anzukundigen, denn nur durch Anwendung der Muttersprache auf wissenschaftliche Gegenstände werde, so meinte er, Deutschland die Bildungsstufe erreichen, die Frankreich und England auf demselben Wege erlangt hätten. Auf noch weitere Kreise wirkte er dann durch seine deutsche Monatsschrift "Scherte-Ernsthaffte Gedanken" (1688-89), welche die herrschenden Buftande geiftvoll und witig geißelte. Die heftigften Angriffe folgten; er wurde der Gottlofigkeit beschuldigt, endlich entzog ihm infolge seines Gutachtens für France das Konfistorium in Dresden das Recht zu Vorlesungen und verbot ihm irgend etwas durch den Druck zu veröffentlichen (1690). So seiner Unterhaltsmittel beraubt, wandte er sich nach Berlin. Hier gab ihm Friedrich III. den Titel eines Geheimen Rates und die Erlaubnis, in Halle Borlesungen zu halten (April 1690). Es war der Anfang zur Universität, die am 11. Juli 1694, am Geburtstage des Rurfürften, feierlich eröffnet wurde. Sier, wo nun bald der Bietismus feine Pflegstätte fand, entfaltete Thomasius bis an seinen Tod eine überans rege Wirksamkeit mehr lehrender als wissenschaftlicher Art. In Wort und Schrift, und zwar fast ausschließlich in deutscher Sprache, trat er ein für Ausbildung im Deutschen, für eine klare, fagliche Denk- und Sittenlehre wie für das Raturrecht, dem er in Preußen bald zum vollständigen Siege verhalf. Damit kam in das preußische Beamtentum jene Richtung auf das Berstandesmäßige, deshalb auch der Zug nach Unterwerfung alter Sonderansprüche und Sonderrechte unter das Interesse des Gemeinwesens und nach der herrischen Oberleitung durch den Staat, wie sie der neuen unumschränkten Monarchie entsprach. Zugleich erscheint Thomasius als ein Borläufer der Aufklärung in feiner energischen Bekampfung der Hegenprozeffe und der Folter. Das Verschwinden beider hat er zwar nicht mehr erlebt, aber aufs wirksamste vorbereitet.

Kein geringerer als Friedrich der Große hat den unermüdlichen Kämpfer gegen Scholaftik und Bedanterie neben Gottfried Wilhelm Leibniz (1646—1716) gestellt, den umfassendsten Geist seines Jahrhunderts, wie es keinen mehr seit Aristoteles und keinen wieder nach ihm gegeben hat.

Die Philosophie; Leibniz.

Auch Leibniz war ein Leipziger Professorensohn und in seiner Baterstadt auf der Nikolaischule gebildet, aber ihn trieb es früh hinaus in die Welt. Er lehnte deshalb eine Professur in Altborf ab, die ihm, dem erst Zwanzigjährigen, im Jahre 1666 geboten wurde, und trat in die Dienste des Erzbischofs Johann Philipp von Nainz, dessen "ireuische" Politik er eifrig unterstützte (s. Bd. VI, S. 634). Eine außerordentliche Erweiterung seines Gesichtskreises und eine Menge anregender Berbindungen verschafste ihm ein vierjähriger Ausenthalt in Paris (1672—76), das er in der glänzendsten Zeit Ludwigs XIV. sah. Ende 1676 über England und Holland nach der Heimat zurückgekehrt, nahm er die Stellung eines Hofrats und Bibliothekars bei Herzog Johann Friedrich von Hannover an, wirkte aber, seit Sophie Charlotte Gemahlin Briedrichs III. geworden, auch nach Berlin hinüber und hielt sich häusig auf längere Zeit dort aus, so daß er das geistige Leben der preußischen Hauptstadt beinahe mehr beherrschte als das seines Wohnorts.

Als Philosoph ging Leibniz von der Ansicht des Cartesius aus (s. Bd. VI, S. 404 f.). Aber da er an dem schroffen Gegensaß, den dieser zwischen Natur und Geist bestehen ließ, Anstoß nahm, weil diese Auffassung ihm philosophisch nicht besriedigend und religiös bedenklich schien, so versuchte er aus diesem Widerspruch herauszukommen,

also Natur und Geist, Wissenschaft und Glauben zu versöhnen. Zu jenem Ziele glaubte er durch seine Monadenlehre zu gelangen. Nach ihm besteht das All aus unendlich vielen und unendlich kleinen Monaden (Einheiten), deren jede einfach, ausdehnungslos, aber selbständig, besebt, in sich vollendet ist, und deren Harmonie Gott von aller

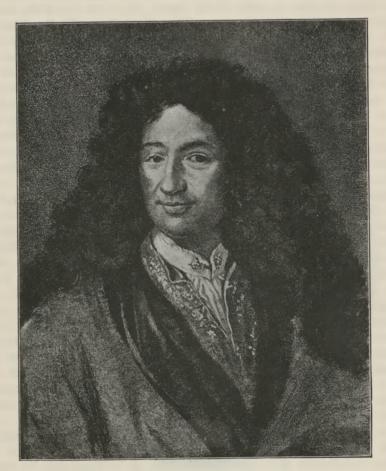

Jo H fried Millyolm Gribniz &

238. Gottfried Wilhelm Leibnig. Rach einem gleichzeitigen Gemälbe in den Uffizien zu Florenz.

Ewigkeit her geordnet hat (prästabilierte Harmonie). Die Monaden sind zwar Urheber ihrer Handlungen, aber nicht ihres Daseins, sondern Geschöpfe eines persönlichen Gottes. Aber nicht nur an dieser allgemeinen Auffassung hielt er sest, er bemühte sich, auch die christlichen Glaubenslehren im einzelnen als nicht widernatürlich, wenngleich übernatürlich zu erweisen und in seiner "Theodicee" (1710) das Vorhandensein des Bösen

in der Welt mit der Vorstellung eines allgütigen und allweisen Gottes in Einklang zu bringen. Doch Leibniz' philosophische Thätigkeit ist nur eine von seinen vielen. Als Mathematiker wurde er der Ersinder der Differentialrechnung, in Physik, Chemie und Geologie eignete er sich das gesamte Wissen seiner Zeit an, als Historiker faßte er

den großartigen umfassenden Blan einer Berausgabe aller Quellenichriften zur Geschichte des deut= ichen Mittelalters und machte felbft mit benen der Braunschweigischen Beschichte einen guten Anfang (1707-11); ja seine "Jahrbücher des Westreiches" (Annales Imperii Occidentis, 768-1005) befriedigen noch beute die strengsten Unsprüche moderner Wissenschaft. blieben aber leider nngedruckt bis 1843. Dagegen war er jum politischen Schriftsteller zu fehr Weltbürger und Philosoph und für die Bedeutung der Macht hatte er fein Ange. Er glaubte alles Ernstes an die Möglichfeit, durch den Rheinbund, den Mainz zustande brachte (f. Bd. VI. S. 638), Frankreich und Ofterreich auseinander halten und für Deutschland den Frieden bewahren zu können; er empfahl Ludwig XIV. in dem Augenblicke, als diefer fich zum Überfall Sollands anschickte. Agypten für die europäische Kultur zu erobern (f. Bd. VI, S. 704), und wollte Brandenburg durch einen Angriff Sachsens von der Unterstützung Hollands abhalten. alles in deutsch-patriotischer Mei= nung. Später vertrat er wieder die welfische und endlich die preußische Politik.



289. Leibnig' Wohnhans in Hannover. Rach einer Originalphotographie.

Doch mochte er hier über die Grenzen seiner Begabung hinausgehen, sein Berdienst, nach allen Seiten hin angeregt, die Wissenschaft dem praktischen Leben genähert zu haben, wird dadurch nicht verkümmert. In diesem Sinne dachte er auch an die Errichtung wissenschaftlicher Akademien im Gegensaße zu den verknöcherten Universitäten, an denen zu wirken er verschmähte (ähnlich den italienischen Akademien, s. Bd. VI, S. 353), und er hat in Deutschland wenigstens an einer Stelle diesen Gedanken verwirklicht: von ihm bestimmt, stiftete Friedrich III. am 11. Juli 1700 die "Sozietät der Wissenschaften" zu Berlin, die erste deutsche Akademie, und ernannte Leibniz zu ihrem lebenslängslichen Präsidenten.

Chr. Wolff.

Leibniz hat kein abgerundetes philosophisches Lehrgebände geschaffen und deshalb auch auf die große Masse der Gebildeten nicht unmittelbar gewirkt. Diese Mängel ergänzte Christian Wolff (1679—1754) aus Breslau, dessen Wirksamkeit wesentlich der Universität Halle angehört (1706—23 und 1740—54). Er schuf ein System und machte die Philosophie zum Gemeingut der Gebildeten. Aber er war weit davon entsernt, Leibniz einsach zu folgen. Eben den Kern der Monadenlehre desselben, die



240. Christian Wolff. Nach dem Gemälbe von G. Boy gestochen von C. Frissch.

Belebtheit der Monaden, verwarf er wieder, und während Leibniz alle Glaubenslehren der Kirche philosophisch zu begründen versuchte, ließ Wolff sie als unergründliche Geheimnisse auf sich beruhen; aber er meinte auch, daß die Offenbarung nichts enthalten könne, was gegen die Vernunft fei, und behauptete, daß die Sittlichkeit nicht abhängig sei von einem bestimmten religiösen Glauben. Weil er somit die Vernunft zur Richtschnur auch des Glaubens machte, wurde er der Vater des Kationalismus, und indem er überwiegend deutsch schrieb, bildete er das Deutsche überhaupt für den philosophischen Ausdruck. Seine Philosophie hat in Deutschland bis auf Kant geherrscht; sie fand

auch außerhalb der Universitäten ihre Bertretung durch die weitverbreitete "Gesellschaft ber Wahrheitsfreunde" und hat somit wesentlich dazu beigetragen, den englischen Deismus von der Mehrheit der Gebildeten fern zu halten.

Bang freilich hat es an "Freidenkern" auch in Deutschland nicht gefehlt. Denn Freibenker u. die eng mit diefer philosophischen Richtung zusammenhängende Freimaurerei faßte seit der Begründung der ersten Loge zu Hamburg im Jahre 1733 sehr bald Fuß, so daß bis 1740 bereits in Braunschweig, Berlin, Leipzig und Altenburg Logen entstanden. Aus diefen beiftischen Rreifen ging auch die berufene Wertheimer Bibelübersetung hervor (1735), die den durchgeführten Bersuch machte, alles Wunderbare "vernünftig" zu erklären. Sie wurde aber überall polizeilich unterbrückt. Auch der einsam stehende Johann Chriftian Ebelmann (1698-1767) ging mit feiner fpinogiftischen Philosophie spurlos vorüber.

Wenn fich die Rechtswiffenschaft und die Philosophie von der Bevormundung Geschichtber lutherischen Scholaftit befreiten, fo konnte bies für bie bistorischen Biffen= schaften nicht ohne tiefgreifende Folgen bleiben. Cellarius stellte zuerst die seitdem herkömmliche Einteilung in alte, mittlere und neuere Geschichte auf (1688), womit ber Rahmen der vier Beltmonarchien beseitigt und einer naturgemäßen Betrachtung Raum gemacht wurde; Pufendorf lenkte den Blid auf die innere Entwidelung der Staaten, Leibnig gab die erften großen Beifpiele fritifcher Ausgaben und fritifcher Berwertung mittelalterlicher Geschichtsquellen, auch folgten ihm auf diesem Gebiete Burthard Menden in Leipzig (1674-1732), Peter von Ludewig (1668-1743) und Sieronymus Gundling in Salle (1671-1729). Das Bedeutenbfte aber leifteten auf dem Gebiete der Geschichtschreibung des alteren deutschen Mittelalters Johann Sakob Mascov in Leipzig (1689-1761) und Graf Heinrich von Bunau in Nöthnitz bei Dresden (1697-1762), beide hervorragend durch Aritik, forgfältige Berücksichtigung der Rulturverhältnisse und des inneren Ausammenhanges. Auf dem Gebiete der Rirchengeschichte find besonders zu nennen Gottfried Arnolds (1666-1714) "Unparteiische Rirchen- und Regerhiftorie", allerdings eine pietiftische Tendenzschrift gegen jede Art von Unduldsamkeit, und Johann Loreng von Mosheims (1694-1755) gahlreiche Berke. Da alle biese Manner überwiegend beutsch schrieben, so erwarben fie fich um Die Ausbildung ber beutschen Sprache für wissenschaftliche Zwede ein ähnliches Berdienst wie Thomasius und Wolff.

Für eine wirkliche Erkenntnis des Altertums brachen Johann Matthias Gesner attertums-(1691-1761) in Göttingen und Johann Friedrich Chrift in Leipzig (1701-56) Die Bahn. Jener erhob fich zuerft von der Worterklärung zum Berftandnis des Busammenhanges antiker Schriften und gründete in Göttingen bas erste philologische Seminar (1738); dieser richtete den Blick zuerst auf die Überreste der alten Runft und wurde somit ein Vorläufer Winckelmanns. Und wie die neue Richtung in Theologie, Rechtswissenschaft und Philosophie sich in Halle eine neue Universität geschaffen hatte, so erhielt Göttingen, die Gründung des edlen Ministers Gerlach Adolf von Münchhausen in Hannover (1734), sofort eine bestimmte Richtung auf Geschichte, Philosophie und Staatswissenschaft. Hier wirkten von den bedeutendsten Gelehrten dieser Beit Mascov, Gesner und der Mediziner Albrecht von haller. — So brach überall die Herrschaft der lutherischen Scholaftit zusammen, die Wissenschaft erkämpfte ihre Freiheit.

wiffenschaft.



241. Der Marktplat jn Göttingen gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts. Rach einem gleichzeitigen Rupferstiche (gu G. 365).

### Dichtung und Mufit.

Diesem frohlichen Aufstreben gegenüber erscheint die gleichzeitige Entwickelung Die Sprochber Litteratur als eine sehr langsame. War doch die mittelalterliche Kunstform längst verloren, das Interesse an volkstümlichen Stoffen zurückgedrängt durch die lateinische Bilbung. Der Dreißigjährige Krieg zerriß vollends die Rette der Überlieferung, indem er das Bolf in das äußerste Elend hinunterdrückte; die Kluft zwischen den Gebildeten und der Maffe wurde größer als je, benn zu ber einseitig gelehrten Bildung trat jett auch noch die Überlegenheit der fremden, vor allem der französischen Kultur, welche die höheren Stände rasch vollkommen bemeisterte. Ja selbst die deutsche Sprache nahm damals, als Söldner aller Nationen Deutschland verheerten, zahllofe fremde Borter und Bendungen auf, sie kam in die ernste Gefahr, eine Mischsprache zu werden und völlig zu verwildern.

Eben dagegen regte sich zuerst der Widerstand. Bereits im Jahre 1617 bilbete sich nach dem Muster der italienischen poetischen Akademien unter Leitung des Fürsten Ludwig von Anhalt=Röthen (geft. 1650) die "Fruchtbringende Gefellschaft", auch der "Balmenorden" genannt. Unter mancherlei modifchen Ordensspielereien verfolgte fie den verständigen Zweck, "die hochdeutsche Sprache in ihrem rechten Wesen und Stande, ohne Einmischung fremder Borter zu erhalten", und hat das unleugbare Berdienft, in einer Zeit äußerster Berwilderung und fremdländischer Berbildung das Interesse an deutscher Sprache und Litteratur gerade in den höheren Ständen bewahrt zu haben. Dagegen verfiel die von Philipp von Zesen in Hamburg 1643 gestiftete "Deutsch= gesünnte Genossenschaft" bald der Lächerlichkeit durch ihr Bestreben, auch solche Fremdworte, welche allgemeines europäisches Sprachaut ober Bezeichnungen fremder Sachen und Begriffe find, zu verdeutschen.

Sollte fich nun wieder eine deutsche Litteratur erheben, fo konnte das nur durch Die Gelehrtendie Gelehrten und in der Anlehnung an fremde Mufter geschehen, denn die eigne Borzeit war vergessen und verachtet, die fremde Kultur glänzend und gewaltig. Niemals freilich verschwand das volkstümliche Element vollständig, aber die Nachahmung des Fremden überwog bei weitem, und unverbunden gingen lange beide Richtungen nebeneinander. Für jene "Poefie der Nachahmung" aber ergab sich aus ihrer ganzen Natur der schwere Mangel, daß ihre Dichter mit den volkstümlichen Überlieferungen in gar keinem Zusammenhange standen, auch nicht eigentlich — wenigstens nur selten — aus innerem Drange dichteten, sondern auf äußerliche Beranlassungen bin "Gelegenheitsgedichte" verfaßten, und daß fie weiter das hauptgewicht auf die Form, nicht auf den Inhalt legten. Sie gehörten aber mit ganz wenigen Ausnahmen den norddeutsch-protestantischen Landschaften an, denn seit dem Gelingen der Gegenreformation lag hier ber Schwerpunkt beutscher Rultur und beutscher Macht.

Die erfte Dichtergruppe besteht wenigstens vorwiegend aus Schlesiern oder andern Mittel- und Norddeutschen. Ihr haupt, Martin Opis von Boberfeld (1597—1639), fah fich durch den Dreißigjährigen Rrieg, der Schlesien fo ftark betraf, zu einem rubelosen Wanderleben verurteilt und zugleich an die Gunft hoher Herren gewiesen, was die Unabhängigkeit seines Charakters begreiflicherweise nicht förderte. Sein Ideal war die gefeilte, dem lateinischen Vorbilde sorgfältig nachgeahmte verstandesmäßige Boefie Ronfards (f. Bd. V, S. 496); daher bezeichnete er auch in seinem bahnbrechenden Büchlein "von der deutschen Poeteren" (1624) als Zweck der Dichtung, angenehm zu belehren, faßte bemnach auch als die wichtigste Gattung die epischbidaktische. Ein tieferes Berftandnis vom Befen der Dichtung geht ihm also ab, er unterscheibet beshalb auch die Gattungen der dramatischen Dichtung nach gang

erfte folefische Schule.



Mogita

242. Martin Opiți von Boberfeld. Rach einem gleichzeitigen Schwarzlunstblatte von J. J. Haib.

äußerlichen Gründen, indem er der Tragödie die Aufgabe zuweist, "schreckliche Ereignisse und Personen höheren Standes" vorzuführen, während die Komödie "in schlechten (schlichten) Wesen und Personen besteht", er überträgt also die gesellschaftlichen Standesunterschiede gewisserwaßen in die Dichtung und verwechselt außerdem schrecklich und tragisch. Für den Ausdruck empsiehlt er Würde, Reinlichkeit und Zierlichkeit, für den Vers aber stellt er den neuen Grundsatz auf, daß in Anlehnung an die antike Versmessung nach Länge und Kürze der Silben die Messung nach regelmäßig wechselnden betonten und unbetonten Silben treten müsse. Wie er damit endlich nach langem Schwanken der deutschen Poesie die seste Form gab, nachdem das mittelalterliche Prinzip, nur die Hebungen zu messen, gefallen war, so brachte er den von ihm empsohlenen französsischen sechssüßigen jambischen Alexandriner für mehr als ein Jahrhundert zu ganz

überwiegender Geltung. In diesen Festsetzungen liegt seine hauptsächlichste Bedeutung. Seine eignen Dichtungen gehören, abgesehen von zahlreichen Gelegenheitsgedichten, überwiegend der episch-didaktischen Gattung an (Trostgedicht in Widerwärtigkeiten des Krieges, Blatna, Bielguet), und so wenig sie dauernden Wert behauptet haben, aus allen erkennt man doch einen wackeren Sinn, der sich in furchtbarster Bedrängnis nicht dumpfer Verzweislung überläßt, sondern im treuen Glauben an Gottes Gerechtigkeit und alles Edle seinen besten Trost sindet, und das war auch etwas wert.

Dichterisch weit begabter waren die Lyriter diefer Zeit, die sich nur in der Form an Dpit anschlossen, in der Sache eine echte, mabre Empfindung zu treuem Ausdrud brachten und eben dadurch wirklich volkstümlich wurden. Bu ihnen gablt der Sachse Baul Fleming aus hartenstein im Erzgebirge (1609-40) mit warm empfundenen Liedern der Freundschaft und Liebe, der erfte, der das italienische Sonett verwandte, dann die Ronigsberger Beinrich Albert (geft. 1668) und Simon Dach (geft. 1659), beffen echt volkstumliches "Unnchen von Tharau" unfterblich geworden ift. Sie alle haben auch in geiftlicher Lyrit, im Rirchenliede, Bortreffliches geleiftet. Ja diese schwere Zeit wurde die zweite große Blüteperiode des evangelischen Kirchenliedes; es tröstete und erhob Unzählige über die Not der Gegenwart, es vertrat mit Erfolg die volkstümliche Dichtung und rettete fogar wenigstens für den Rirchengefang die alte dreigeteilte Strophe. Bon dem Rirchenliede des 16. Jahrhunderts unterscheidet sich das des siebzehnten allerdings dadurch, daß es mehr die Gefühle des einzelnen, des Dichters felbst, als die der Gesamtheit zum Ausdruck bringt, und fern von der Siegesfreudigkeit Luthers läßt es die Sehnsucht nach Erlösung aus diesem irdischen Jammerthale und die Ergebung in den Billen Gottes immer wiederklingen, so bei dem größten dieses ganzen Rreises, Paul Gerhardt (1607-76), der nach seiner Amtsentsetzung in Berlin (f. S. 699) eine neue Anstellung auf turfachfischem Gebiete in Lübben fand, so bei Rinkart in Gilenburg (gest. 1649), Georg Neumark in Beimar (geft. 1681), Johann Rift in Holftein (geft. 1667), Chriftian Reimann in Zittau (gest. 1662); aber auch fürstliche Persönlichkeiten fehlen nicht in dieser Reihe, fo henriette von Brandenburg, die erfte Gemahlin des Großen Rurfürften, und eben dies geiftliche Lied hat unter seinen Bertretern auch einen katholischen Priefter aufznweisen, den Jesuiten Friedrich von Spee in Trier (gest. 1635), deffen Frommigkeit ihn noch vor Thomasius auch zum entschiedensten Befämpfer der hegenprozesse machte.

Wie nun in Frankreich auf den nüchternen, zierlichen Klassizismus Ronfards der spielende, schwülstige Marinismus des Hotel Rambouillet folgte, fo in Deutschland auf Dpit die gleichgeartete zweite schlesische Schule und der dieser innerlich verwandte "gekrönte Blumenorden" der "Begnitichafer" in Nürnberg, die Stiftung Philipp Rlais und Philipp Sarsdörffers (1644). Der lettere pflegte vor allem das lyrifchdramatische Schäferspiel, wie die Italiener (f. B. V, S. 114), und sah das Wefen der Dichtkunst in "finnreichen" Umschreibungen und Beiwörtern, was, da dies in der That erlernbar ift, unter anderm Bargdorffer zu der Abfassung des berufenen "Nürnberger Trichters" ("Anweisung, in sechs Stunden die deutsche Reim - und Dichtkunft einzugießen") verführte. Uhnlich betonten die Schlefier die "Lieblichkeit" des Ausdrucks, doch lag ihre hauptfächlichste Thätigkeit auf dem Gebiete des Dramas, wobei sie freilich, der Unsitte der Sofe allzuviel nachgebend, nicht selten selber unsittlich und leichtfertig wurden. In der Form und in der Auffassung vom Wesen der Poesie schlossen sie sich an Opit an, verwechselten also tragisch und schrecklich und schufen jene "Mord- und Bluttragodie", die greuliche Ereignisse in den hochsten Kreisen der Gesellschaft häuft, ihre Stoffe, wie die französische Tragodie, meist aus weiter zeit= licher und räumlicher Entfernung bezieht, dabei im ganzen die drei Ginheiten der

Die Lyrik; as geistliche Lied.

Die Pegnitsschäfer u. die zweite schlesische Schule. Franzosen sesthält und sogar den nicht glücklichen Bersuch macht, in den "Reihengesängen" den antiken Chor nachzuahmen. Am ausgeprägtesten zeigt diese Eigentümslichkeiten Andreas Gryphius (1616—64), "der Bater des deutschen Dramas", in Trauerspielen wie "Tod Papinians", "Leo der Armenier", "Carolus Stuardus oder die ermordete Majestät" (1649). Mehr wahrhaft poetische Kraft entwickelt er in seinen Lustspielen, wie "Peter Squenz" und "Horribislicribrisag"; namentlich in dem letzteren, einer scharfen Satire auf die prahlerischen Glückssoldaten des Dreißigjährigen Krieges, tritt eine nicht gewöhnliche grotesk-komische Begabung hervor. An Schwulst und in dem "galanten" Tone leisteten Erhebliches die schlüpfrigen Liebeslieder und "Heldenbriese" (nach Ovids Herviden) des Christian Hoffmann von Hoffmanns» waldau (1618—79), und die Mängel seiner beiden Vorgänger übertraf noch Raspar von Lohenstein (1635—83).

Der Roman; Satire.

Doch auch in dieser Zeit fehlte es dieser gelehrten Runftpoesie nicht an einem polkstumlichen Gegengewicht. Der Roman fand Gingang, und zwar zum Glud nicht bloß in der unerquidlichen, geschraubten Form des Heldenromans, wie g. B. Philipp von Zesen einen "Ibrahim Baffa", Hoffmann einen "Arminius" schrieb, sondern in der des gang volkstümlichen spanischen Sittenromans (f. Bb. V, S. 750 f.). Die bedeutenofte Leiftung gelang bier dem Schwaben Chriftoph von Grimmelshaufen (1625-76) in seinem "Abenteuerlichen Simplicissimus", einer erschütternden Schilderung der Buftande mahrend der zweiten Salfte des Dreißigjahrigen Krieges, mahrhaft realistisch bis zum Gräßlichen. Ihm am nächsten bezüglich des Stoffes stehen die "Bunderlichen und mahrhaftigen Gesichte" (1639 ff.) Philanders von Sittewald (Sans Michael Moscherosch, 1601-69), der in Form einer Reihe von Bifionen das grauenhafte Kriegselend und nebenher auch den Bennalismus der Universitäten greifbar deutlich darstellt. Berfolgen diese Schriften keinen bewußten satirischen Zwed, so forderte doch diese Zeit auch zur Satire in vielfachster Beise auf. Dabin gehören Erscheinungen wie die bald ernsten, bald humoristischen Flugschriften des Hamburgers Balthafar Schupp (1610-61) und die niederdeutschen Scherzgedichte von Sans Lauremberg in Roftod (1591-1659). In scharfe Epigramme kleidet seine feinen Beobachtungen menschlicher und insbesondere deutscher Fehler ber patriotische Schlefier Friedrich von Logan (1604-55), und in die Form von Sinnsprüchen bringt auch fein jum Ratholizismus übergetretener Landsmann Johann Scheffler (Angelus Silefius, 1624-77) seine muftisch-pantheistischen Anschauungen.

Die Gegner der zweiten ichlesischen Schule. In Frankreich wich die Schwust des Hotel Rambouillet vor der strengen, reinen Form Boileaus, in Deutschland erhob sich gegen die zweite schlesische Schule die Nachsbildung nicht des französischen Dramas dieser Zeit, da dies eben ganz ausgeprägt französisch war, wohl aber der Satiren und Episteln, der Oden und Epigramme durch hösisch gebildete Männer wie Ludwig von Canitz (1654—99), Johann von Besser (1654—1729), Christian Wernicke. Doch wieder steht neben ihnen eine volkstümliche Richtung. Gegen Ende dieser Periode brachte der unglückliche Christian Günther aus Striegau (1695—1723), der eigne Charakterschwäche und Härte des Baters mit einem versehlten Leben und frühem Tode büßte, eine tiese, wahre, unmittelbare Empsindung in zahlreichen Ihrischen Dichtungen zu oft ergreisendem Ausdruck.

Die Schulkomödie. Etwas früher noch unternahm es Christian Beise (1642—1708), Rektor des Ghmnasiums in Zittau, zuerst wieder nach langer Unterbrechung, das deutsche Drama zur Natur, zum Bolksleben zurückzuführen, und zwar in allen seinen Gattungen und mit den verschiedenartigsten, biblischen, zeitgeschichtlichen und komischen Stoffen, freilich in der immerhin beschränkten Form der Schulkomödie, aber mit glücklicher Erfindung und sicherem Ausbau, durchgeführter Charakteristik, geschickter Berwertung des

Bolkstümlichen sogar im Dialekt und einfacher, prosaischer, ungekünstelter Sprache. In diesen Zusammenhang der Schulkomödie gehören auch die dramatischen Aufführungen in den geistlichen Unterrichtsanstalten der Katholiken. Die Jesuiten psiegten sie nicht nur an ihren Kollegien, sondern auch an ihren Hochschulen und wandten später auch die deutsche Sprache neben der lateinischen an. Ihre Gegenstände entnahmen sie aus der Heiligen Schrift, der Märthrerlegende, der kirchlichen und weltslichen Geschichte mit teils religiös-erbaulicher, teils patriotischer Tendenz und oft prächtiger Ausstatung. In Graz hatten sie z. B. ein stattliches stehendes Theater, wo regelmäßige Aufführungen zum Schlusse des Schulzahres und zu Fastnacht stattsanden. Da Benediktiner ahmten ihnen darin nach, vor allem an ihrer salzburgischen Universität, aber auch in ihrem einsamen Hochgebirgskloster Admont in Steiermark.

Innerhalb der Grundbegriffe des 17. Sahrhunderts suchten drei fehr verschiedene Naturen der Boesie einen tieferen Gehalt zu geben, der ernfte Schweizer Albrecht von Haller (1708-77) durch ein beschreibendes Lehrgedicht "Die Alpen", welches das Schweizerleben als das Ideal einer naturgemäßen, gludlichen Existenz darftellt, und bie Samburger Barthold Beinrich Brodes (1680-1747) und Friedrich von Sageborn (1708-54). Beide wurden gehoben durch ihre Umgebung, denn hamburg war damals eine Stadt voll freien Burgerfinns und voll von geiftigem Intereffe, ein "beutsches Städtemufter". Brodes besang, von dem Englander Thomson beeinflußt (f. unten), das "Irdische Bergnügen in Gott" von 1721-48 in neun Bänden, Sageborn wurde Dichter bes leichten, anmutigen Lebensgenusses nach dem Mufter bes Griechen Anafreon und des Horag. Syftematifch war das Beftreben des gravitätischen Oftpreußen Joh. Chriftoph Gottsched in Leipzig (1700 - 66) sowohl auf eine Regelung und Reinigung der Sprache, als auf die Bildung eines deutschen Dramas nach dem Mufter des frangofischen gerichtet. Reinen gunftigeren Ort für solche Beftrebungen konnte er damals finden als Leipzig, die bedeutendste Handelsstadt des beutschen Binnenlandes, wo eine blübende Sochschule Studierende aus gang Deutschland an fich jog, wo ber beutsche Buchbandel feinen Mittelpunkt fand, wo vielseitige Berührungen der gebildeten Stände untereinander und der Berkehr mit den vielen Fremden die Sitten abschliffen, den Ton der guten Gesellschaft verfeinerten, so daß noch Goethe es als ein "Rlein-Paris" bezeichnen konnte. Für die Sprache wirkte Gottsched durch eine "Deutsche Gesellschaft", durch Borlesungen, durch schriftliche Anleitungen in seiner "Bernünftigen Redekunft" (1728) und seinen Zeitschriften ("Die vernünftigen Tadlerinnen", "Beiträge zur fritischen Hiftorie ber deutschen Sprache") ähnlich wie Die frangofische Atademie, wie er benn auch alles Provingielle, Gigentumliche und Beraltete verwarf. In seinem Urteil über das Besen der Dichtung tam er über die Unschauungen des Martin Opit und der Frangosen des 17. Jahrhunderts nicht hinaus; ihm war also die Boesie Berstandessache, eine lernbare Kunft wie jede andre. Im Drama erkannte er erst spät die Möglichkeit eines burgerlichen Trauerspiels an, seine eigne praktische Thätigkeit richtete sich hier ausschließlich auf die Reform ber beutschen Buhne nach frangofischem Mufter, vor allem auf die Berdrangung ber roben Sanswurstfomodie und die Berpflangung der frangofischen Tragodie nach Deutschland; nur feine Frau, feine treue helferin, arbeitete auch für das Luftspiel nach Molière. Durch Übersetungen vor allem suchte er der deutschen Buhne ein Repertoire zu schaffen ("Deutsche Schaubühne", 1742-45); felbst sein eignes Mufterdrama "Der sterbende Cato" (1731) ist nur eine Nachahmung des Addisonschen Studes (f. S. 161). Salb und halb praktifche Zwede verfolgte auch feine Bufammenftellung aller ihm bekannten beutschen Dramen 1450-1760 in dem "Borrat zur Geschichte ber bramatischen Runft". Für bie praktische Durchführung seiner Reformen konnte

Reformber-

Gottsched freilich nur wandernde Privatgesellschaften benutzen, vor allem die der vers dienstvollen Karoline Neuber in Leipzig; am kursächsischen Hofe fand er höchstens beim Kurprinzen Friedrich Christian eine gewisse Teilnahme. Aber um 1740 war er unbestritten der Herrscher des deutschen Parnasses.

Die moralis schen Wochens schriften. Eine Erwähnung verdienen hier auch noch als Vertreter der lehrhaften Litteratur die moralischen Wochenschriften, die sich nach englischem Vorbilde (s. S. 162) seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts auch in Deutschland rasch verbreiteten. Die wichtigsten Verlagspläße für sie waren Hamburg und Leipzig. Von der ersten, 1713 in Hamburg erschienenen Monatsschrift "Der Vernünftler" bis zum Jahre 1740 zählt man etwa 50 Unternehmungen dieser Art, die sich über alle möglichen Gegenstände verbreiten und nicht selten einen satirischen oder wenigstens einen polemischen Ton anschlagen, jedensalls besehren und bessern wollen.

Die italienische Oper.

So zeigte sich wohl eine große Mannigfaltigkeit und Fülle dichterischer Leiftungen, aber eine wirkliche Nationallitteratur wie Frankreich und England besaß Deutschland noch nicht, weil eben die Deutschen noch weit entfernt waren, eine Nation zu sein. Unvermittelt ftand die höfische, fremde Richtung der volkstumlichen, einheimischen gegenüber, die Höfe selbst aber lehnten jedes Interesse an deutscher Dichtung noch fast völlig Gang ähnliche Berhältnisse zeigt die Musik. Rach der großartigen Entwickelung bes deutschen Kirchengefanges im 16. Jahrhundert war eben diese Kunft mährend des Dreißigjährigen Arieges auf volkstümlicher Grundlage die Zuflucht für das deutsche Gemut geworden. Nach der Wiederkehr des Friedens drang rasch die italienische Oper ein, die sich ja auch Frankreich unterworfen hatte (f. Bb. VI, S. 360). Sie verwickelte sich bald in lebhaften Rampf mit einer deutschen Richtung, aber schneller als auf andern Runftgebieten endete er bier in ber zweiten Balfte bes 18. Jahrhunderts mit einem Ausgleich. Der Gründer der beutschen Oper wurde Beinrich Schutz aus Köftrig (1585-1672), seit 1615 kurfürstlicher Rapellmeister in Dresden. Sein erstes Werk war die Komposition von Rinuccinis "Daphne" nach der deutschen Textbearbeitung von Opit, die im Jahre 1627 zu Torgan bei Gelegenheit der Bermählung der Prinzeffin Sophie Eleonore von Sachsen mit Georg II. von Beffen-Darmftadt in Szene ging. Bon biefem Borgange angeregt, ichrieb ber Nurnberger Philipp Barsborffer (f. oben S. 369) ben erften beutschen Operntext und ließ ihn von einem Nurnberger Organisten in Musik feten. Aber raich murbe die Oper, wenigstens soweit ihre Pflege von den Sofen abhing, burch italienische Komponisten und Sänger in Musik und Sprache vollständig italienifiert. Auf den meist mythologischen oder allegorischen Text legte man wenig Wert, um so mehr auf prachtvolle Ausstattung durch Dekorationen und Maschinerie, so daß benn auch die Rosten bald eine außerordentliche Söhe erreichten. Ihre hauptsächlichsten Pflegestätten wurden damals Dresden und Wien, eine Zeitlang auch Berlin. In Dresben gelangte bie italienische Oper ichon unter Johann Georg II. zur ausschließlichen Berrschaft, eine besondere Bühne richtete hier Johann Georg III. im Jahre 1685 in einem Anbau des Schlosses (dem vor kurzem niedergerissenen Hauptstaatsarchiv) ein, doch hatte sie keinen langen Bestand. In Wien entwickelten Leopold I. und seine beiden Söhne, Joseph I. und Karl VI., eine fast leidenschaftliche Borliebe für Musik und für die Oper insbesondere. Einzelne Aufführungen ließen fie fich 60000 Gulben kosten, und die kaiserliche Kapelle und Kammermusik erforderten einen Jahresaufwand von 200 000 Gulden, denn die Gehalte waren bereits fehr ansehnlich. In Berlin pflegte Sophie Charlotte mit gang besonderer Borliebe die Oper, fie ließ fur bergleichen Aufführungen einen Saal im Marstallgebäude einrichten, einen andern in ihrem Sommerschlosse Charlottenburg; auch brachte sie eine kostbare Sammlung von Musikalien zustande. Natürlich suchten auch Braunschweig, Stuttgart und München nicht zuruckzubleiben.

Die deutsche Oper.

In andrer Richtung bewegte sich die Oper unter dem Einflusse des Bürgertums. Die ersten Opernhäuser entstanden in Nürnberg, Augsburg, Leipzig, Breslau, das lange Zeit wichtigste in Hamburg (1677), und eben hier nahm die deutsche Oper, durch deutsche Tonsetzer und Sänger vertreten, einen bedeutsamen Aufschwung. Da hierbei freilich von Anfang an die zahlreichen fremden Gesandten stark beteiligt waren, so war eine Weiterentwickelung in deutsch=nationalem Sinne zweiselhaft. Auch hier legte man großen Wert auf prächtige Ausstattung, hier wurde auch die erste große



Johann Schafian Each.

243. Iohann Sebaftian Bady. Nach einer Lithographie von Maurin.

beutsche Oper, "Adam und Eva", 1678 aufgeführt. Überhaupt waren die Stoffe dieser Richtung nur selten französischen oder italienischen Borbildern entlehnt, sondern selbständig ersunden, führten aber in bunter Abwechselung in das graue Altertum ("Nebukadnezar") wie in die unmittelbare Gegenwart ("Cara Mustapha oder die Belagerung von Wien"). Das Hervorragendste leistete Reinhard Keiser aus der Gegend von Leipzig (geb. um 1673, gest. 1739); er war lange besonders in Hamburg thätig und schrieb etwa 120 Opern, die, ausgezeichnet durch eine Fülle leichter, schöner Meloedien und innige Verbindung des gesungenen Wortes mit der Instrumentalbegleitung, in ganz Norde und Mittelbeutschland, auch in Kopenhagen, begeisterte Aufnahme fanden und sich sogar in Paris Anerkennung verdienten. Seit dem Jahre 1720 etwa gelangte



244. Der Dom ju Salzburg, erbant von Santino Solari. (Bu S. 378.) Nach einer Originalphotographie.



245. Die Karlskirde in Wien, erbant von Fischer von Erlach. (gu S. 378.) Nach einer Originasphotographie.

freilich auch in Hamburg die italienische Oper zu vollständiger Herrschaft, aber die alte Hansestadt blieb lange Zeit die musikalische Hauptstadt Deutschlands, ihr "Collegium musicum" der höchste musikalische Richterstuhl.

Rirchenmufit.

Aber seinen vollkommensten musikalischen Ausdruck fand damals das deutsche Wesen überhaupt nicht in der Oper, sondern in der Kirchenmusik. Dies knüpft sich an den großen Namen des Kantors von St. Thomä in Leipzig, Johann Sebastian Bach (1685—1750), den Sohn einer hochbegabten thüringischen Musikersamilie. In seinen außerordentlich zahlreichen Kompositionen, die er fast durchweg für die Kirche und die Mitwirkung der Orgel bestimmte, ist er voll Hoheit und Innigkeit, und dabei zugleich ein souveräner Beherrscher aller Kunstformen und unübertrefslich in der Verwendung der verschiedensten Stimmlagen. Wie in dem Italien der Kenaissance die religiöse Empfindung nicht in der Dichtung, sondern in der bildenden Kunst zum reinsten Aussprucke kam (f. Bd. V. S. 123 f.), so in Bachs Musik der deutscheprotestantische Geist.

#### Die bilbenben Runfte.

Malerei.

Richt minder unter der Berrichaft bes Auslandes, im Suben der Rtaliener, im Norden der Hollander, ftanden die bildenden Runfte. Während des Dreifigiährigen Krieges hatte sich in der Malerei, besonders in Frankfurt a. M., noch eine eigentümlich deutsche Richtung behauptet. Ihr Führer war der weithin vorbildliche Adam Elsheimer (1578-1620, f. Bb. VI, S. 412), der bedeutenofte Meifter Deutschlands während des 17. Jahrhunderts. Reben Matthäus Merian (gest. 1650), dem Stamm= vater einer weithin bekannten Runftlerfamilie, Die in Radierung und Rupferstich eine außerordentliche Fruchtbarkeit entfaltete. Schon unter dem Ginflusse ber Riederländer stand Foachim von Sandrart (1606-88), der vor allem als Maler von Bildniffen und mächtigen Gruppenbildern bedeutend wurde. hinter Frankfurt gurud blieben andre Städte, wie Augsburg, Nürnberg, München, Wien, Dresden, Berlin, Samburg u. f. f., obwohl es an tuchtigen Malern nirgends fehlte; ber Bohme Bengel Hollar gehörte wesentlich ben Niederlanden und England an (f. Bb. VI, S. 446). Wie somit deutsche Runftler besonders in den stammverwandten Ländern Aufnahme fanden, so arbeiteten wieder italienische und holländische Maler in Deutschland besonders für die Sofe.

Barod und

Fürsten, Ebelleute und geistliche Stiftungen waren nun auch vor allem die Bauherren für die Architekten dieser Zeit. Daher brach mit der Gegenreformation ein mächtiger Strom italienischen Runfteinflusses über Deutschland herein, mährend in Norddeutschland anfangs das holländische Muster vorwog, bis es dann allmählich von bem frangofischen abgelöst murbe. Go trat an bie Stelle ber ausklingenden beutschen Hochrenaissance überall das Barock und das eigentlich nur dekorative Rokoko, das seine Bauten mit Blumen= und Fruchtgewinden, Muscheln und Masten überschüttet und neben die großräumige, feierliche, aber etwas steife Pracht des Barockstils das Anmutige, Behagliche, Neckische und Spielende oft in kleinen, lauschigen Räumen fest. Gebaut wurden vor allem Paläfte und Rirchen, und an jene ichlossen fich gern Gärten in hollandifch - frangösischem Stil, mit geradlinigen Gangen zwischen Baumen oder steifen geschorenen Beden, mit breiten langen Prospekten und malerischen Fernbliden, mit Bafferfällen und Teichen, regelmäßig geformten Blumenbeeten und weißleuchtenden mythologischen Statuengruppen. Für die Ausschmückung der Räume aber forgt ein unter höfischem Ginfluß bald glangend entwickeltes Runfthandwerk, das den Geräten und Möbeln die geschwungenen, zierlichen Formen des Rokoko gibt. So entsteht eine Runft bald feierlich großartiger Repräsentation fürstlicher und firchlicher



246. Das Belvedere, Gartenschloff des Pringen Engen, erbant von Gildebrandt. Rach einer Originalphotographie.

Macht, bald des berauschenden hösischen Genusses. Diese Kunft entsprang durchaus den Bedürfnissen und Anschauungen ihrer Zeit und war deshalb ebenso berechtigt wie irgend eine andre. Sie selber war davon so überzeugt, daß sie für keine andre Kunst Verständnis oder auch nur Achtung hatte. Niemals sind deshalb die mittelalterlichen Denkmäler, namentlich die des als barbarisch geradezu verachteten gotischen Stils, brutaler verstümmelt worden als im 17. und 18. Jahrhundert.

Ihre Träger waren anfangs im Süden italienische, im Norden erst holländische, dann französische Künstler, aber sehr bald traten ihnen ebenbürtig Deutsche zur Seite, die allmählich das Übergewicht errangen und der fremden Bauweise eine gewisse beutsche Färbung gaben. Die Schaupläte dieser Kunst sind überwiegend die fürstlichen Residenzstädte, alte und neue, daneben die Site mächtiger katholischer Kirchenstiftungen.



247. Berliner Banten des 17. und 18. Jahrhunderts (Unter den Linden).

1 Balaft bes geldmarichalls von Schomberg (fpater Kronprinzenpalais), erbaut von Nering. 2 Zeughaus, juerft entworfen von J. A. Nering, erbaut von Undreas Schlüter und Jean de Bodt. 3 Opernhaus, erbaut von G. von Knobelsborff.

Nach einem gleichzeitigen Rupferftiche.

Siid= deutschland. So erbaute damals in Salzburg der Italiener Santino Solari nach den Plänen Scamozzis den massigen imposanten Dom, eine vereinsachte Nachbildung der römischen Peterskirche (1614—28), und vor ihm errichtete Antonio Dario 1664—80 den großartigen Residenzdrunnen mit seinen mächtigen Seerossen. Um dieselbe Zeit wurde auch der Dom von Passau im Barocksil erneuert. Etwas später gewannen manche der großen alten Klöster Österreichs mit verschwenderischer Anwendung des schönen, roten salzburgischen Marmors ihre neue Gestalt in Kirchen und Wohnräumen von oft fürstlicher Pracht, Melk 1701—38, Göttweih seit 1719, Klosterneuburg bei Wien, das Familienstift des Kaiserhauses, seit 1730, das steirische Admont noch vor 1750 u. a. m. Wien wurde allmählich eine prächtige Stadt, besonders durch den genialen Bernhard Fischer von Erlach aus Prag (1650—1724), nachdem die Jesuiten schon um 1630 ihre pomphaste Universitätskirche errichtet hatten. Fischer erbaute in der Hosburg die Hosbiliothek und das Reichskanzlergebäude, in den Vorstädten

das brächtige Schwarzenberavalais und die icone Ruppelfirche des beiligen Rarl Borromäus. Um diefelbe Zeit (1693-1724) entstand das weitschauende, prächtige Gartenschloß des Bringen Eugen, das Belvedere. Außerhalb Wiens ift die ursprüngliche Anlage des kaiserlichen Lustschlosses Schönbrunn ein Werk Fischers, und Prag besitt fein genialftes Werk, das Balais des Grafen Clam-Gallas mit seinen beiden Gigantenthoren. - In Bauern entstanden unter italienischem Ginfluß die pruntvolle Theatinerfirche zu Munchen, die neue Grabkirche des Berricherhauses, die Luftichlöffer von Nymphenburg und Schleißheim u. a., in Würzburg das großgrtige bischöfliche Schloß durch Joh. Balth. Neuman.

Im Rheinlande fand die neue Bauweise befonders grokartige Aufgaben gu lösen in ben neugegrundeten oder neu auffommenden Residenzstädten. Mannheim zeigt in seinem rechtwinkeligen Straßennet die nüchterne Bauweise des frangofischen Sugenottenstils: Rarlsruhe entspricht in seiner kreisförmigen Anlage rings um das Schloß.

Die Mbein-Beften.



248 und 249. Medaille gur Erinnerung an den Umbau des Königl. Schloffes gu Berlin. (Rönigl. Müngtabinett in Berlin.)

Auf der Borderseite das Brufibild Ronig Friedrichs I., auf der Rudfeite eine Darftellung des Ronigl. Schloffes, wie es nach Schlutere Entwurf geftaltet werden follte, vom Schlogplat ber aus ber Bogelperipeftive gefeben. Die alten runden Erter follten unten Springbrunnen erhalten, mafferspeienbe Lomen und menichliche Riquren. Rur der öftliche Erter blieb; der weftliche wurde geopfert, als Cofander die Front verlängerte. Geichnitten von C. Wermuth (1704).

deren strahlenförmig zulaufende Strafen ursprünglich Durchhaue durch den Hardtwald waren, der gesteigerten Neigung zu enger Berbindung zwischen Bauwerk und Natur; das spätere Wilhelmshöhe bei Raffel gibt mit seinem hochragenden Ottogon, den imposanten Raskaden und dem Aquadukt das großartigfte Beispiel einer Gartenund Barkanlage im Barocfftil.

In den brandenburg-preußischen Landen hatte unter dem Großen Rur- Brandenburg. fürsten die holländische Kunst den Ton angegeben. So hatte der frühere Statthalter von Brafilien, Johann Morit von Nassau (f. Bd. VI, S. 378) als Statthalter von Rleve-Mark in feiner Residenz Rleve (1647-78) die alte Schwanenburg umgebaut, ben "Bringenhof" neu aufgeführt und in der Umgebung prächtige Parkanlagen gemacht, später, als Herrenmeister der Johanniterballei Sonnenburg bei Frankfurt a. D., das Ordenschloß als hollandischen Landsitz erneuert (seit 1652). Aber noch unter dem Großen Rurfürsten gewann die frangofische Baukunft in Berlin das Übergewicht.

Breußen.

Sier leitete seit 1675 Johann Arnold Rering alle öffentlichen Bauten; von ihm rühren unter andern der Palaft Derfflingers am Collnischen Fischmarkt, das Palais des Feldmarschalls von Schomberg (das spätere Kronprinzenpalais), ein Teil des furfürstlichen Schlosses und der erfte Entwurf (1685) zu dem großartigen Zeughause ber, das Jean de Bodt 1706 vollendete, endlich die Lange Brücke (1692-95). Reben ihm und über ihn ftieg das Benie des großen Andreas Schlüter aus hamburg beherrschend empor (1664—1714). Ehe er nach Preußen kam, hatte er schon in Polen gezeigt, was er vermöge; hier erbaute er in Warschau bas schone Palais Rrafinsti und in der Rabe der Hauptstadt für Rönig Johann Sobiesty mitten im dunklen polnischen Tannenwalde das Schloß Wilanow, "ein wunderbares Bild fächfischpolnischer Herrlichkeit und Kunftliebe". In Berlin übernahm er zunächst die Beiterführung des Zeughausbaues (1698-99) und löfte dann feit 1699 mit ficherer Genialität die schwierige Aufgabe, das Gewirr von Gebäuden der verschiedensten Zeiten und Stilarten, aus denen das kurfürstliche Schloß allmählich zusammengewachsen war, in ein einheitliches, machtvolles, mahrhaft königliches Ganze zu verwandeln; er baute daneben das Schlößchen von Monbijon und den ältesten Teil des Schlosses von Charlottenburg (ursprünglich Liebenburg), das Le Rotre mit den herrlichen Gartenanlagen umgab, "deren schattige Pracht uns noch jest erfreut". Als Bildhauer erfand er die Masten der sterbenden Krieger im Hofe des Beughauses, die in der Gewalt des Ausdrucks an Michelangelo erinnern und nichts weiter geben wollen als die grimmige Birklichkeit ohne Milberung oder Berklärung; vor allem aber schuf er in dem Reiterstandbilde des Großen Kurfürsten auf der Langen Brücke ein Meisterwerk (1703), von dem Rauch gesagt hat, seit Marc Aurels Statue in Rom sei keine mächtigere Reiterstatue modelliert worden. Trot dieser großartigen Leistungen fiel der Meister in Ungnade (1706); als ihm der zu fühn gedachte Münzturm zusammenbrach, gelang es seinem ränkevollen Nebenbuhler Cosander Göthe (d. h. der Gote, der Schwede), begünstigt durch die Königin, ihn zu sturzen und die weitere Leitung der Schlofbauten in seine Sande zu bekommen. Schlüter ging im Jahre 1713 nach Betersburg, wo er indes schon im Mai 1714 in durftigen Berhältniffen starb, ohne zu einer seiner Begabung entsprechenden Birksamkeit gelangt zu fein, fo gunftig bier die Boraussetzungen schienen. Am Berliner Schlosse erbaute dann Eosander noch das große Triumphthor an der Front nach der Schloßfreiheit hin, bis der Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. aller höheren Runftthätigkeit in Berlin ein Ende machte. Jebenfalls aber hat diese Zeit Friedrichs I. der Hauptstadt ihr architektonisches Gepräge unvertilgbar aufgedrudt. Bugleich entstand in der Atademie der Runfte eine Bflangftätte für die Zukunft (1699).

Das "Augusteische Beitalter" in Sachsen. Seitdem ging die Vorherrschaft in der deutschen Kunst auf mehrere Jahrzehnte an Dresden über. Das dortige Kunstleben geht in seinen Ansängen bis tief ins 16. Jahrhundert zurück (s. Bd. V, S. 413), die lange Reihe der Prachtbauten eröffnete jedoch erst Johann Georg IV. mit dem Palais im Großen Garten, das wesentlich an holländisch-belgische Borbilder anklingt. Mit August dem Starken, dem ebenso verschwenderischen und leichtsertigen, wie künstlerisch hochbegabten Fürsten, begann sodann eine Periode glänzender Neuschöpfungen, die der schmeichelnden Bezeichnung eines neuen Augusteischen Zeitalters eine gewisse Berechtigung gaben. Hervorragende Künstlerstanden ihm zur Seite, voran der geniale Dresdener Matthäus Daniel Pöppelmann (1662—1736), die Franzosen Longuelune und Jean de Bodt, dazu Männer, die das sächsische Kunsthandwerk auß glänzendste vertraten, wie die Golbschmiede Johann Melchior Dinglinger auß Biberach (1665—1731) und Johann Jakob Frminger, der auch die meisten Wodelle für die Meißener Porzellansabrik lieserte. Die in



250. Der Bwinger in Dresden. Rach einer Originalphotographie.

Sachsen damals herrschende Stilrichtung wurde einesteils von dem französischen Einflusse beherrscht, andernteils von der Einwirkung der fremdartigen japanischen und chinesischen Formen, die zunächst durch das Interesse für das asiatische Porzellan von Holland und England her sich auch nach Deutschland verbreiteten. Jedenfalls war diese ganze Kunstweise der getreue Ausdruck des Geistes, der August und seine Umgebung erfüllte.

Denn dies genuffrohe, pruntvolle Hofleben bedurfte prächtiger Räume, großer Bauten; fie zu schaffen, betrachtete baber August als eine hauptaufgabe. Als ihm die Regierung zufiel, bestand Dresden überwiegend aus durftigen hölzernen Giebelhaufern an engen Gaffen hinter hohen Festungswällen; als er starb, war es die schönfte Residenzstadt Deutschlands. Den ersten Unftoß zu dieser Umgestaltung gab ein großer Brand, der das Schloß zum Teil verwüftete (1701). Zum Erfat follte sich ein gewaltiger Rönigspalast von wahrhaft orientalischer Bracht und Größe erheben, doch er kam nicht zur Ausführung, sondern das Schloß wurde in der bis 1890 bestehenden vereinfachten Gestalt wiederhergestellt. Dafür erhob fich im Schlofgarten nach bem Borbilde eines Amphitheaters, das 1709 für die Feste zu Ehren des Rönigs von Dänemark erbaut worden war, nach Böppelmanns Blänen seit 1711 der weltberühmte Bwinger, der klaffische Ausdruck dieses "Augusteischen Zeitalters", nicht ein Palaft, sondern die in Stein übersette Dekoration eines prunkvollen, bigarr-prächtigen Festsaales unter freiem himmel um einen offenen Gartenhof, der Schauplat für das bunte, schimmernde Gewimmel der Ringelrennen und Maskeraden. Ursprünglich sollte ber Bau in zwei Flügeln bis nach ber Elbe fortgesett werden und fich in breiten Terraffen nach dem Strome herniederfenken, doch wurde diefer Blan 1719 gu gunften andrer Entwürfe aufgegeben.

Bauten in u. um Dresben.

Derfelbe Architekt gab feit 1727 der Elbbrude die Form, wie sie noch heute Jenseit der Elbe hatte Graf Fleming, Augusts Günftling, seit 1715 das stattliche "holländische Palais" als Gartenschloß errichten lassen; im Jahre 1717 kaufte es der Rönig und ließ es seit 1727 ebenfalls durch Böppelmann, mit Longuelune und Jean de Bodt, so umbauen, wie es auch noch heute erscheint als "Japanisches Balais", fo genannt nach ben grotesten Gestalten gebälktragender Japaner und nach der prachtvollen Sammlung von orientalischem Porzellan, die damals dort aufbewahrt wurde. Den ganzen Stadtteil, Altendresden, geftaltete der König nach einem verheerenden Brande im Jahre 1685 zur "Neuftadt" um, gab ihr die Dreikonigskirche und die Rasernen; später zierte sie die Reiterstatue, die Rapitan Widemann seit 1732 aus Rupfer trieb. Gang neu angelegt wurde die Friedrichstadt. Da gleichzeitig ber fächsische Abel mit dem Kurfürsten in der Erbauung stattlicher Balaste wetteiferte, so erhielt Dresden bald bas Unsehen einer neuen prächtigen Stadt. Undre fürstliche Sige entstanden in der Umgebung von Dresden. Böppelmann gestaltete seit 1722 Morit= burg, später das 1723 angekaufte Groß-Sedlig bei Birna um, Longuelune erbaute in baroder, an den chinesischen Stil sich anlehnender Pracht bas Schloß von Billnit an ber Elbe mit seiner herrlichen Landungstreppe. Doch herrschten nicht allein Barod und Rototo. Im Gegenfage dazu ichuf damals der Ratszimmermeifter Georg Bahr feit 1727 die Frauenkirche, eine der wenigen echt protestantischen Bredigtfirchen, jedenfalls die großartigste unter ihnen und einer der kühnsten Ruppelbauten von gediegenster Ronftruktion und, Gingelheiten abgerechnet, von reinem Geschmad (vollendet 1747). Bo fich an die Ralafte Garten ichlossen, entstanden fie naturlich im Stile Le Notres, fo Teile des Großen Gartens, so die von Groß-Sedlig und Morigburg. Zum kostbarften Schmucke bes ersteren bienten 150 Marmorgruppen, die meist nach Erzählungen Dvids von römischen Künstlern aus der Schule Berninis gearbeitet wurden (f. Bd. VI, S. 356).



251. Die Franenkirche zu Dresden, erbaut von Georg Bähr. Nach einer Originalphotographie.

Das Porzellan und feine Plaftit. Das dieser Plastik mit der unruhigen Bewegung, der zierlichen und gezierten Haltung ihrer Gestalten entsprechende Material war jedoch nicht der Marmor, sondern das Porzellan, das ein glücklicher Zufall eben damals lieserte, nachdem Europa es lange nur als chinesisches und japanisches gekannt hatte. Der glückliche Ersinder war Johann Friedrich Böttger aus Schleiz, als "Goldmacher" in Augusts Diensten (1709), dann seit 1710 Leiter der kurfürstlichen Porzellansabrik in der schmählich verunstalteten Albrechtsburg in Meißen, für deren prachtvolle Spätgotik dieser Zeit jedes Verständnis abging. Der neue Stoff, bald zu den mannigfaltigsten Zwecken verwandt, schuf eine unerschöpfliche Einnahmequelle für das Land, denn bald verdrängte es das orientalische Porzellan vom europäischen Markte.

Dresdner Kunstsammlungen. Teils aus Prachtliebe, teils um Vorbilder zu haben, veranstaltete August jene kostbare Sammlung orientalischer Porzellane, die noch heute einzig dasteht; er begann aber überhaupt Kunstwerke aller Art planmäßig zu sammeln. Aus den Altertümern der disherigen "Kunstkammer" gestaltete er das Museum Augusteum, das er bald durch große Ankäuse vermehrte, aus den dort und in den sonstigen Schlössern vorhandenen Gemälden seit 1722 die "Galerie", an die sich dann ein trefsliches Kupferstichtabinett anschlöß; zahllose andre Kostbarkeiten, vielsach wichtig als hervorragende Erzeugnisse des Kunsthandwerks, fanden eine würdige Aufstellung in dem 1721—24 hergerichteten "Grünen Gewölbe". So stieg Dresden zu einer der bedeutendsten Stätten sür die Kunst in Deutschland empor und jahrzehntelang erscheint es als eine "vorgeschobene Kolonie des Südens".

k 4

Wenn ein patriotischer Deutscher um 1740 aus das Jahrhundert seit dem Dreißigjährigen Kriege zurücksah, so mochte ihn bekümmern, daß die geistige, wirtschaftliche und politische Arbeit seines Bolkes noch unter dem Drucke des übermächtigen ausländischen Einslusses stand, doch er konnte sich auch sagen, daß es trozdem und troß schwerer sozialer Mißstände im rüstigen Borwärtsstreben begriffen sei und daß es damit einen Beweiß von unverwüstlicher Lebenskraft liefere. Um 1618 waren die Merkmale des Verfalles auf allen Gebieten hervorgetreten, um 1740 war Deutschland unverkennbar ein aussteigendes Land.



Aus der Porgellanmanufantur ju Meifen.



## Sünfter Beitraum.

Dax Beitalter der aufgeklärten Selbstherrschaft.

#### Einleitung.

feine lange Dauer mehr versprach, vielmehr große Umgestaltungen ahnen ließ. Die in den meisten Ländern zur Geltung gelangte Staatssorm, die unumschränkte Monarchie, war mit wenigen Ausnahmen zum Sultanismus entartet und hatte, verbündet mit dem Übergewicht bevorrechteter Stände, ihre hohe Ausgabe, das Ganze gegen die Sonderbestrebungen der einzelnen zu vertreten, nicht erfüllt. In manchen Staaten schien die Monarchie überhaupt bereits verspielt zu haben, vor allem in Polen und Schweden, und wenn der in England herrschende Geldadel ein sonst unerhörtes Maß von politischer und wirtschaftlicher Freiheit gewährte, er unterwarf das Land doch immer seinem einseitigen Interesse. Fast überall war infolgedessen die Verwaltung schlaff, die Rechtspslege saumselig, parteissch, grausam, und auch die Kirche, überwiegend in die Form einer ausschließlichen, unduldsamen Staatsereligion gepreßt, erschien mehr als eine Zwangsanstalt wie eine Macht des Segens.

Dazu zerrissen tiese Gegensätze zwischen den einzelnen Staaten den Weltteil. Seit dem Spanischen Erbsolgekriege lag die Summe der politischen Weisheit in der Behauptung des Gleichgewichts zwischen den vier Großmächten Mittel- und Westseuropas, so verschieden sie auch an innerer Kraft waren, denn Frankreich zählte um 1740 etwa 20 Millionen Einwohner, Österreich 12—15 Millionen, Großbritannien mit Irland 9 Millionen, Holland 2½ Millionen. Sben deshalb erscheint das "Gleichgewicht" als ein künstliches, um so mehr, als die Interessen dieser Mächte einander schnurstracks widersprachen. Denn zwischen Spanien und Frankreich einerseits, England und Holland anderseits hatten sich seit der Erhebung der Bourbonen in Spanien die handelspolitischen Gegensätze in den Beziehungen zu Amerika so geschärft, das England bereits im Oktober 1739 den Krieg erklärte. Anderseits war in Europa das Bestreben Frankreichs auf die Erwerbung Belgiens und Lothringens gerichtet, stieß also mit den Interessen Deutschlands, insbesondere Österreichs, und auch Englands seindselig zusammen. In Deutschland selbst aber hatte sich eine immer schärfere Spannung zwischen Preußen und Österreich herausgebildet, und im Osten stand drohend

die anschwellende russische Macht. Dazu kam nun die Frage, ob die Habsburger nach Karls VI. Tode ihre Pragmatische Sanktion, also die Einheit der österreichischen Lande, wirklich würden behaupten können. Wie auch die Antwort siel, einen großen euro-

päischen Krieg schloß sie unzweifelhaft in sich.

Aus solchen Gegenfähen entwickeln sich gewaltige Kämpse, welche die politische Gestaltung der Welt verwandeln. In Amerika behauptet England den Sieg über Frankreich, es entreißt ihm Kanada, damit die Herrschaft über die Nordhälste des Weltteils. Um dieselbe Zeit legt es den Grund zu seinem Ostindischen Reiche. Aber es verliert auch kurz danach seine eignen nordamerikanischen Koloniallande; dort entsteht eine neue demokratische Macht, den alten monarchisch=aristokratischen Staatsordnungen Europas gegenüber. Auf dem Festlande erhebt sich Preußen zur Großmacht, zerstört damit das ganze alte Staatensystem, lockert den morschen Bau des Deutschen Reiches noch mehr, gewährt aber auch den deutschen Interessen die starke, selbständige Vertretung, die ihnen seit Jahrhunderten versagt geblieben war. Im Kampse mit dieser neuen Macht gewinnen die Völker des alten Österreich zum erstenmal das Bewußtsein ihrer Zusammengehörigkeit und ihrer Lebenskraft. Beiden gegenüber gleich drohend, obwohl bald mit der einen, bald mit der andern verbündet, steigt Rußland empor; sein Anwachsen entscheidet das Schicksal Polens.

Aus demselben Preußen aber, das die alte Ordnung Europas in Trümmer schlägt und die Neugestaltung Deutschlands vorbereitet, geht auch eine neue Auffassung der Monarchie hervor. Dem stolzen, selbstsüchtigen Borte Ludwigs XIV.: "Der Staat bin ich", stellt Friedrich der Große seinen Bahlspruch: "Der König ist der erste Diener seines Bolkes" entgegen; wenn die alte unumschränkte Monarchie nur Rechte des Fürsten kannte, in der Förderung seiner Macht, seines Glanzes die Aufgabe des Staates sah, so stellt der Bertreter der "aufgeklärten Selbstherrschaft" die Pflicht des Fürsten, sür das Bohl seines Bolkes zu sorgen, in den Bordergrund. Er rettet damit die europäische Monarchie von dem wahrscheinlichen Untergange, denn er gibt ihr den Charakter zurück, der sie innerlich rechtsertigt und der nun rasch in den monarchischen Staaten auch außerhalb Preußens und Deutschlands zur Geltung kommt, nur nicht in Frankreich.

Für Preußen hat damit Friedrich im wesentlichen nur das mit klarem Bewußtsein festgehalten und fortgebildet, was unter dem Großen Rurfürsten und seinem eignen Bater thatsachlich bereits erftrebt worden war. Benn er bas aber mit folcher Beftimmtheit that, und wenn seine Grundsate anderwarts fo rafch Eingang fanden, fo erklärt sich bas vor allem baraus, daß er nur das aussprach und mit seinem ganzen Ansehen vertrat, was die gemeinsame Forderung der Gebildeten diefes Beitraums war, die Grundgedanken der "Aufklärung". Buerft in England und Frankreich, bann in Deutschland entfaltet sich diese verstandesmäßige, kritische, weder Autorität noch Überlieferung scheuende Richtung als eine Beiterbildung jener philosophisch=politischen Anschauungen, die bereits im Anfange des 18. Jahrhunderts aufgetreten waren, und bald wird ihr angesehenfter Bannerträger Boltaire, der unermudliche Rämpfer gegen jede Art des Drucks. Sie gewinnt überall beherrschenden Ginfluß auf alle Zweige des geistigen Lebens, auch auf die Kirche; fie hilft in Deutschland die "Sturm- und Drangperiode" vorbereiten, aus ber später, die Schöpfungen der andern modernen Bölfer weit überftrahlend, eine neue flaffische Litteratur hervorgeht, nachdem bereits die herr= schaft des französischen Borbildes dem Andrange der neuen nationalen, von Friedrichs des Großen Thaten beflügelten Richtung erlegen und Großes erreicht worden war. Gleichzeitig erringt Deutschland die Palme auf dem Gebiete der Mufit. In der bildenden Runft ist dagegen diese Beriode nicht eigentlich schöpferisch, benn vom Rokoko aus war nur eine Rückehr zum Früheren, nicht mehr ein Fortschritt möglich.

# Der Kampf um öfferreich und Preuffens Erhebung.

Friedrichs bes Großen und Maria Therefias Regierungsantritt.

Der Fürst, der Diefem Beitalter seinen Namen gab, mit größerem Rechte vielleicht Briedrichs II. als Ludwig XIV. dem vorhergehenden, Konig Friedrich II. von Breugen, gablte bei seinem Regierungsantritt wenig über 28 Jahre. Er war am 24. Januar 1712, alfo noch unter der Herrschaft seines Großvaters Friedrichs I. geboren, der älteste Sohn Friedrich Wilhelms I. und der Sophia Dorothea von Sannover, der Tochter bes Rurfürsten und Ronigs Georg I. Seine erfte Jugend behütete die treffliche Erzieherin seines Baters, Frau von Rocoules; mit dem siebenten Jahre aber übergab ihn der Bater mehreren mit großer Sorgfalt ausgewählten trefflichen Mannern, dem General Graf Albrecht Ronrad von Finkenstein (geb. 1660) und dem Obersten Chriftoph Wilhelm von Raldftein (geb. 1682) als Gouverneuren, ferner dem frangöfifchen Reformierten Jacques Egide Duhan aus Jandun in der Champagne (geb. 1685) als Lehrer der Hauptfächer. In eigenhändiger Anweisung vom 13. August 1718 schrieb der König die Grundsätze für die Erziehung des Sohnes vor: er sollte ein guter Chrift, ein guter Birt, ein guter Soldat werden. Latein und alte Geschichte schloß er deshalb vom Lehrplane aus; seine Hauptgegenstände bildeten Religionslehre, Frangofisch, neuere, besonders preußische Geschichte und Staatenkunde. Daneben sollten eine Radettenkompanie und ein kleines Zeughaus den militärischen Sinn des Thronfolgers wecken. In seiner Behandlung sollten die Erzieher Strenge und Gute verbinden, und wenn sie Anlaß zur Unzufriedenheit hätten, dem Knaben niemals mit einer Beschwerde beim Bater, sondern mit einer Rlage bei der Mutter drohen. Den größten Ginfluß auf ihn gewann nun bald Duhan, ein Mann, der umfassende Renntnisse mit unerschrockener Tapferkeit und vollendeten Umgangsformen verband. Durch ihn wurde Friedrich zuerst in den Reichtum der frangösischen Litteratur eingeführt, und sie gewann ihn um so vollständiger, als sie ja neben der in Deutschland noch wenig beachteten englischen die einzige zu Klaffischer Bollendung durchgebildete war, und der Begriff feinerer Bildung und frangöfischer Bildung gusammengufallen ichien. Daneben fand ber Rronpring immer mehr Geschmad an der Musik, namentlich am Flötenspiel, in dem später der Dresdener Rapellmeister Quanz sein Lehrer wurde. Je weniger nun der Sinn des strengen Baters und die von ihm vorgeschriebene Erziehungsmethode damit übereinstimmten, defto unleidlicher dunkte dem Sohne der Zwang dieses einförmigen, öben Lebens, und als gar mit dem Jahre 1728 die unmittelbare Wirksamkeit Duhans aufhörte, und Friedrich bei einem Besuche am üppigen Sofe von Dresden der lodenden Bersuchung erlag, da bildete sich allmählich ein Gegensatz heraus, der kaum anders als gewaltsam enden konnte. Rein Zweifel, Friedrich wurde liederlich, ausschweifend, geriet in Schulden, und da die Mutter und seine Schwester Wilhelmine, die freilich eben auch unter dem thrannischen hausregiment des Königs zu leiden hatten, statt zu vermitteln, ihm Borschub leisteten, so kam es dann, wenn der heftige Fürst Übertretungen des Sohnes entdeckte, zu leidenschaftlichen Szenen, zu Schimpfworten und wohl auch zu Mißhandlungen, fogar vor Beugen. Den Bater emporten nicht nur die Fehltritte an fich, so widerwärtig ihm auch die Neigung des Sohnes zu weichlichem Leben und zu französischer Freigeisterei und Leichtfertigkeit und nicht weniger seine unmilitärische, "malpropre" Haltung waren, sondern mehr noch der Mangel an Offenheit, der ihm zugleich als unwürdige Feigheit erschien.

Fluchtversuch.

In höchst unglücklicher Weise griffen obendrein bald die politischen Verhältnisse ein. Die Mutter betrieb damals die Vermählung Wilhelminens mit dem Prinzen (Friedrich) von Wales und die Verbindung Friedrichs mit dessen Schwester Amalie. An und für sich hätte der König gegen diese Doppelheirat nichts gehabt, am wenigsten gegen die erste Verbindung, über die er sich vielmehr freute; aber die englisch-hannöversche Politik, weit entsernt, die Angelegenheit als Privatsache zu behandeln, forderte als Preis ihrer Einwilligung Preußens Trennung vom Kaiser, den Anschluß an die Seemächte, und davon wollte der König damals nichts hören. Der Einwirkung des österreichisch gesinnten Generals von Grumbkow und des kaiserlichen Gesandten von Seckendorff, die es beide an sich nicht sehlen ließen, hätte es dabei vielleicht nicht einmal bedurft. So klaffte der Kiß in der königlichen Familie immer weiter auf, dis endlich der Kronprinz, dem das disherige Leben unerträglich vorkam, und der seine Hoffnung, als Statthalter von Hannover an der Seite einer englischen Prinzessin eine unabhängigere Stellung zu gewinnen, nunmehr vereitelt sah, den unglücklichen Gedanken sakte, sich der väterlichen Gewalt durch die Flucht nach England zu entziehen.

Eine Reise, die der König im Sommer 1730 mit dem Kronprinzen nach dem Rheine machte, follte die Gelegenheit dazu bieten, die Leutnants Sans hermann von Ratte vom Regiment der Gendarmen in Berlin (geb. 1704) und Chriftoph von Reith in Befel (geb. 1711) Silfe leiften. Indes ichon in Mannheim entbedte ein Bage dem König das Geheimnis, und als Friedrich am frühen Morgen des 5. August von dem nahen Dorfe Steinfurt aus, wo man Nachtquartier genommen hatte, seine Flucht bewerkstelligen wollte, murde er festgenommen und mußte unter strenger Bewachung Die weitere Reise den Rhein hinunter mitmachen, bis er, auf preußischem Gebiete angelangt, erst nach Wefel, dann nach Kuftrin gebracht wurde (4. September). In Mannheim bereits hatte er ein offenes Geftandnis abgelegt, auch feine beiden Belfer genannt, weil er annahm, daß sie sich inzwischen gerettet hatten oder noch retten könnten: dies war indes nur Reith gelungen, der, durch einen Zettel des Kronprinzen benachrichtigt, sich nach Holland flüchten konnte; Katte hatte, obwohl gewarnt, zu lange gezögert und wurde in Berlin verhaftet. Über alle drei sollte das Kriegsgericht in Köpenick den Spruch fällen. Es verurteilte Reith wegen Desertion zum Tode, Katte wegen des Bersuchs dazu zur Kassation und "ewiger" Festungshaft. Uber den Kronprinzen ein Urteil abzugeben, lehnte es ab, da er den Vorsatz zur Desertion nicht ausgeführt und das, was er sonst begangen habe, nur die königliche Familie betreffe. Daß der König die Absicht gehabt, über seinen Thronfolger die Todesstrafe zu verhängen, ift unbegründet; wohl aber dachte er ernftlich daran, ihn von der Thronfolge auszuschließen; da er aber wußte, daß kein Urteil eines preußischen Kriegsgerichts im ftande fei, dem altesten Sohne eines deutschen Rurfürften sein ihm von der Goldenen Bulle verbürgtes Erbrecht zu nehmen, so wollte er den Kronprinzen durch Drohungen mit schweren Strafen (die er freilich niemals zu vollziehen beabsichtigte) zum Berzicht bewegen und ließ ihm deshalb am 16. September mehrere "Inquisitionsartikel" zur Beantwortung vorlegen. Der Kronpring gab mit großer Geiftesgegenwart ausweichende Antworten; am 11. Oktober, geschreckt durch verschärfte Saft und die Furcht vor ewiger Gefangenschaft, ließ er sich zwar zu einer Antwort herbei, die ihn halb und halb als geneigt zum Verzicht erscheinen ließ; aber er wurde schwerlich eine bestimmte Frage derart bejaht haben, und der Rönig, der felber im Gemut furchtbar unter dem litt, was ihm der Ungehorfam des Sohnes auferlegte, begann andern Sinnes zu werden und zu zweifeln, ob er ein Recht zu einer folchen Forderung habe. Dazu verwandte sich der Raifer energisch fur den Aronpringen. So erklärte der Ronig am 31. Oktober dem kaiserlichen Gesandten Seckendorff, er beabsichtige den Sohn zu begnadigen. Für



258. Friedrich II., König von Preußen (etwa im 30. Lebensjahre). Rach dem Gemälde von A. Pesne gestochen von E. Mandel.

Katte aber hatte er keine Gnade; er verwandelte vielmehr das Urteil des Kriegsgerichts auf "ewige" Festungshaft kraft seines richterlichen Amts in das Todesurteil und ließ es am 6. November 1730 in unmittelbarer Rähe des Gebäudes, wo Friedrich gesangen saß, vor dessen Augen vollstrecken. Der Prinz brach ohnmächtig zusammen, als er den Freund, dessen er geopfert, unter seinen Fenstern vorüber nach dem Richtplaße schreiten sah, aber er war danach ein verwandelter Mensch. Hatte er

sich bis jetzt allen Vorstellungen unzugänglich erwiesen, so brach jetzt das Bewußtsein durch, daß er schwer gefehlt habe. Am 9. November kündigte ihm der Feldprediger seine Begnadigung an, am 17. schloß er in langer Unterredung seinen Frieden mit dem einslußreichen Grumbkow, und am 19. November leistete er, wie der Vater vorschrieb, den Reueid. Am nächsten Tage schon trat er als Austultator in die Kriegs- und Domänenkammer zu Küstrin ein, die unter der Leitung des vortresslichen, ebenso weltklugen, als gutmütig-liebenswürdigen Kammerdirektors Sille stand.

Friedrich in Rüftrin.

Friedrich Wilhelm hatte, als er ihm verzieh, den Entschluß gefaßt, ihn nach feiner Art in die Schule zu nehmen, und der Sohn hat nachmals diesen Entschluß des Baters gesegnet. "Er soll nur meinen Willen thun", schrieb der König, "das frangösische und englische Wefen aus dem Ropfe schlagen und nichts als preußisch, seinem herrn Bater getreu sein und ein beutsches Berg haben." Anfangs freilich vermochte er den Einzelheiten der Bermaltung, mit denen er fich zu beschäftigen hatte, keinerlei inneres Interesse abzugewinnen und äußerte sich darüber in den vertraulichen Briefen an seine Schwester Wilhelmine mit herbem Spott; erft als er den großen Zusammenhang begriff, in dem diese anscheinend kleinlichen Dinge untereinander standen, ging er mit lebendigem Gifer darauf ein und leiftete bald zum Erstaunen des ungläubigen Baters Bedeutendes. Und schon faßte er die ganze Lage des Staates scharf ins Auge. Aus den Gesprächen, die er damals mit seinem Bertrauten von Ragmer oft bis tief in die Nacht hinein hatte, erwuchs ein handschriftlicher Aufsat "Uber die gegenwärtige Politik Preugens", der bereits die Erwerbung Westpreugens, des schwedischen Pommerns und Jülich-Bergs als unumgänglich notwendig ins Auge faßte; es war wie ein Programm der Bufunft. Ein Jahr etwa hatte er fo angestrengt gearbeitet, als ihn der Bater — der erste Beweis des wiederkehrenden Bertrauens — im November 1731 Doch erst im September 1732 auf einige Tage nach Berlin kommen ließ. gab er ihm das verwirkte Ehrenkleid des Offigiers gurud und ernannte ihn jum Obersten des in Neu-Ruppin stehenden Infanterieregiments. Bie er bis jest die Berwaltung tennen gelernt hatte, follte er nun in den praftischen Beeresbienft ein= geführt werden.

Friedrichs Bermählung Freilich bezahlte Friedrich die größere Freiheit, die ihm dies Verhältnis gewährte, mit einem hohen Preis. Der Vater hatte ihm, ohne ihn zu fragen, eine Frau ausgesucht, Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern. Der Kronprinz war außer sich über diesen neuen Zwang, und wenn er sich ihm fügte, so geschah es nur unter dem stillen Vorbehalt, die She nach französischer Hosmanier als ein äußerliches Verhältnis auszusaffen, das beiden Teilen die Freiheit nicht beschränke. So sand am 12. Juni 1733 in dem herzoglichen Lustschoffe Salzdahlum (Selzthal) bei Wolfenbüttel die Trauung statt, und am 27. Juni zog das junge Paar unter Glockengeläute und Kanonendonner in der Hauptstadt ein. Doch es hat kein Segen über dieser Verbindung geschwebt. Die echt weibliche, sanste, gemütvolle Prinzessin wurde durch die glänzenden Eigenschaften ihres Gemahls eher zu Boden gedrückt und vermochte seine Liebe trotz aller Anhänglichkeit nicht zu gewinnen, wenngleich ansangs das Verhältnis äußerlich ein gutes war.

Friedrich in Rheinsberg.

Im Jahre nach seiner Vermählung gewann Friedrich Gelegenheit, durch Teilnahme an dem ruhmlosen Rheinfeldzuge des Jahres 1734 den Krieg selber kennen zu lernen; doch die wichtigsten Ersahrungen, die er von dem Kampfe um Philippsburg (s. oben S. 256) mit heimbrachte, war die Einsicht in die elenden Zustände des Reichsheeres und den Versall des österreichischen Kriegswesens, sowie die persönliche Bekanntschaft mit Prinz Eugen, der den glühenden Ehrgeiz und die geistige Bedeutung

des Kronprinzen sehr wohl durchschaute. Nach seiner Heimkehr begann für ihn die vielleicht glücklichte Zeit seines Lebens. Am 6. August 1736 bezog er mit seiner Gemahlin das Schloß Rheinsberg bei Neu-Ruppin, das ihm vom Bater 1734 geschenkt worden war und ganz nach seinem Geschmad ausgebaut werden sollte. Hier inmitten einer anmutigen Natur, am Gestade eines schönen Sees, den dunkle Waldhügel umschlingen, umgeben von gleichgestimmten Geistern, wie Jordan, Kehserlingk, Beausobre, widmete sich Friedrich bald heiterer, geistvoller, ungezwungener Geselligkeit und der Musik, bald der Lektüre französischer und antiker Schriststeller, später vor allem unter Leitung des trefslichen Ulrich Friedrich von Suhm, des sächsischen von Gesandten in Berlin, dem Studium der Wossschaften Philosophie, die ihm eine neue Welt erschloß und namentlich auch seine Zweisel an der Unsterblichseit der Seele beseitigte. Es bezeichnet



854. Schloff Aheinsberg, vom See ans. Nach einem Aupferstiche aus dem Jahre 1778.

seinen nach innerer Bollendung dürstenden Sinn, daß er in der Nacht des 14. Oktober 1738 sich in Braunschweig in die (Hamburger) Freimaurerloge aufnehmen ließ und 1739 auch in Rheinsberg eine solche einrichtete. Bon Rheinsberg aus trat er auch bereits im August 1736 mit Boltaire in briefliche Berbindung. In ihm bewunderte er nicht nur den Dichter, sondern vor allem den Führer der "Aufklärung", und allmählich gewann dadurch bei ihm die von dem Franzosen vertretene Ersahrungsphilosophie Lockes die Oberhand. Seitdem wurde es Boltaires höchstes Interesse, Friedrich in diesen Gesinnungen sestzuhalten, denn er sah in ihm den Fürsten, der sein Ideal verwirklichen, als ein friedliebender König dem Glücke seines Bolkes, der Pflege der Wissenschaften und Künste leben werde. Freilich, was damals aus des Kronprinzen gewandter Feder sloß, das deutete schon auf andre Ziele. Im Jahre 1736 entstanden die "Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand des europäischen Staatenspstems" (gedruckt erst 1788), eine überaus scharfe Anklage der rücksichtslosen französischen Eroberungspolitik, die der Kardinal Fleurh freilich hinter gleißenden Friedens-

versicherungen verbarg. In einer zweiten Schrift, dem "Antimacchiavell" (1739), schien Friedrich besser Boltaires Erwartungen zu entsprechen. Was er gegen den "Principe" des großen Italieners vorbringt (s. Bd. V, S. 110), ist nun allerdings um deswillen nicht recht stichhaltig, weil er den historischen Hintergrund und den nationalen Grundgedanken Macchiavellis verkennt; viel wichtiger aber ist die Aufstellung des neuen Fürstenideals, das er dann selber verkörpert hat. Denn in dieser Schrift tritt zuerst der Wahlspruch seiner Regierung hervor: "Der König ist der erste Diener seines Volkes" ("Le roi est le premier serviteur de ses peuples"); wäre er das nicht, so würde das königliche Amt niemals entstanden sein, denn nur deshalb haben es die Völker eingesetzt, damit ihre Wohlsahrt gefördert werde. Seine erste Pflicht ist die Völker eingesetzt, seine zweite der Schutz seiner Unterthanen gegen auswärtige Bedrohung. Er darf aber Krieg sühren, nicht nur wenn er angegriffen ist, sondern auch, um gerechte Ansprüche zu versechten oder um einem drohenden Angriff zuvorzuksommen.

Tod Friedrich Wilhelms I.

Ingwischen hatte fich bas Berhältnis Friedrichs zum Bater immer beffer, immer vertrauensvoller gestaltet. Mit höchster Bewunderung hatte ber Kronpring bei einer Reise nach Oftpreußen gesehen, in wie großartiger Beise hier der Rönig gewaltet hatte, und mochten diesem wiederum die litterarischen und fünftlerischen Reigungen des Sohnes unverftandlich fein, er hatte nichts mehr bagegen einzuwenden, denn er fah jest, daß fich mit folden Dingen die feste Tuchtigkeit in Berwaltung und Beeresbienft fehr wohl vertruge. Und je bitterer die Erfahrungen waren, die ihm die öfterreichische Politit feit 1735 bereitete, befto zuversichtlicher blidte er auf ben Sohn. "Bier fteht einer, der wird mich rachen!" so rief er am 2. Mai 1736 aus, als in Gegenwart des Kronpringen die Rede auf Ofterreich tam. Daß er felber die Kranfungen nicht werde heimzahlen konnen, wußte er, denn bald fpurte er in fich die unheilbare Rrantheit, welche ihm den Tod brachte, die Wassersucht. Am 27. Mai 1740 berief ein Kurier den Sohn nach Botsdam an das Lager des sterbenden Baters. In eingehendem Gefprach legte ber Ronig feinem Nachfolger die Lage bes Staates dar, in der fruhen Morgenstunde des 31. Mai übergab er ihm förmlich die Regierung, dann nahm er Abschied von seiner Familie und beobachtete mit ruhiger Fassung die Fortschritte des schmerzvollen Leidens; in der dritten Nachmittagsftunde verschied er. Am Abend bestieg fein Nachfolger ben Bagen, ber ihn durch die einbrechende Sommernacht nach feiner Hauptstadt führte, und am 2. Juni schwuren zu Charlottenburg bie Minister bem König Friedrich ben Gid ber Treue. Gine neue Epoche der Geschichte war angebrochen.

Persönlichkeit Kriedrichs II. Der Fürst, der mit 28 Jahren den Thron der Hohenzollern bestieg, fesselte als junger Herr alle, die mit ihm in Berührung kamen, unwiderstehlich an sich. Aus den großen, strahlenden, blauen Augen der sast kleinen, zierlichen Gestalt leuchtete der Geist eines genialen Mannes. Mit souveräner Selbständigkeit des philosophischen, politischen und militärischen Urteils verband er die blizartige Schnelligkeit des Entschlusses und die unbeirrbare Sicherheit in der Durchsührung. Aufbrausend, leidenschaftlich, von schneidender Schärse, war er für seine Minister und Generale niemals ein bequemer Gebieter; aber so rückhaltloß er rügte, was ihm mißsel, mit so herzlicher Wärme erkannte er Leistungen an, die ihn befriedigten, und an sich selbst stellte er die allerstrengsten Ansorderungen. Er konnte nicht seben ohne wissenschaftliche und poetische Arbeit und Lektüre, ohne einen geistvollen und anregenden Umgang; doch so lebendig, wißig und geistsprühend er dann erschien, so unwiderstehlich liebenswürdig und persönlich anspruchslos war er auch. Den Freunden seiner ersten Mannesjahre, wie Jordan und seinem "Cäsarion" Dietrich von Rehserlingk widmete er eine ehrliche, ganz persönliche Zuneigung, und ihr früher Tod kostete ihn schmerzliche Thränen.

Letzte Seite des Testaments König Triedrich Wisselins I. vom Jahre 1722.

Crans|kription: 9

[Den ein Regente] der mit honneur in die weldt Keglrenn will muß seine affehren alles selber tuhn, also sein die Kegenten zur arbeit ertohren und nicht zum flascken saulten weiberlebben, und wen mein lieber Successor erstlich werdet alses in ordere haben als den wierdis so leicht gehen wie ein Pappies de Mühsicken (Aphistrich), der liebe Gott hat euch auf den trohn gesehet nicht zu saultenhen sondern zur arbeitten und seine 1: (sieben?) sender wahll (wohl) zu Regiren, seider die meisten Grohen Henre nicht mit Mettressen und sardanapalische Fleiß (Fleisches) lüste, aber ich habe das soste verrauen zu meinen sieben Successor das er darinnen mein exempell sosgen wirdt und ein exemplaris sehen sühren und seissig arbeitten als den saledann) Gott Ihm gewiß sehgenen wierdt

Euer sinnancen müßet Ihr selber und allein traftieren und das Komando der Armee selber und allein bestellen und die zwei haupsachen allein disponiren da durch werdet Ihr die ottoritet (Autorität) in der Armeé durchs Komando und die liebe wehrgen das (des wegen) Ihr den Knop auf den Beuttell allein habet von eure ossoir und civill bedinte haben und von der ganzen weldt Respectieret und admitisch werden das Ihr so ein Kluger und Brahwer Regent seidt Da zu verhelse euch Gott der Almechtiche

Amen.

Der Menorungkapritt Granrade II. von Bernhen

berficherungen verbarg. Ju einer zweiten Schrift, bem "Anttwarchtabell" (1) beiten Fetebeich bester Boltativa Erwartungen zu enthprechen. West Spehen bei "Prinnipo" bes grafen Italienern vordringt (f. Od. V, S. 110), ist nun allerdings und bestwillen nicht recht frichbaltig, well er den alftveilden hintergrund und den natunmen Grundsgedanten Worchivellte versteunt; viel wichtiger aber in die Aufftellung den neuen

and form the local pict. so all the control of the

Letzte Beite des Testaments König Friedrich Wishelms I. vom Jahre 1722.

Plege ber Berechtigleit, feine zweite ber Schut feiner Unterthanen gegen answärtige

auch, um gerechte Ansprüche zu verlechten ober um einem brobenden Angriff zubor-Cransskription:

[Den ein Regente] der mit honneur in die weldt Regirenn will mus seine aksehren alles selber tuhn, also sein die Regenten zur arbeit erkohren und nicht zum flascken saullen weiberlehben, und wen mein lieber Successor erstlich werdet alles in ordre haben als den wierdts so leicht gehen wie ein Pappies de Mühsicken (Musiktück), der liebe Gott hat euch auf den trohn gesehet nicht zu saullenhen sondern zur arbeitten und seine l: (lieben?) lender wahll (wohl) zu Regiren, seider die meisten Grohßen Herren seins nicht sondern Gottlohs (gottlos) lassen Ihren Ministris den willen und occupiren sich mit Mettressen und Sardanapalische Fleis (Fleisches) lüste, aber ich habe das seste vertrauen zu meinen lieben Successor das er darinnen mein exempell solgen wirdt und ein exemplaris lehben führen und sleißig arbeitten als den (alsdann) Gott Ihm gewiß sehgenen wierdt.

Euer finnancen müßet Ihr selber und allein traktieren und das Komando der Armee selber und allein bestellen und die zwei haupsachen allein disponiren da durch werdet Ihr die ottoritet (Autorität) in der Armee durchs Komando und die liebe wehrgen das (desewegen) Ihr den Knop auf den Beuttell allein habet von eure officir und civill bedinte haben und von der ganzen weldt Respectieret und admiriret werden das Ihr so ein Kluger und Brahwer Regent seidt Da zu verhelse euch Gott der Almechtiche.

Ronig Briebrich ben Eid ber Trene. Gine nAmen, vode ber Weldrichte war angebrochen.

Friel

fifm in fling ar blitten or & sin

In solcher Freundschaft suchte er Ersat für das, was er in seiner Ehe nicht fand. Denn obwohl er die Königin gleich beim Beginne seiner Regierung mit Ausmerksamkeiten überschüttete und auch später sie mit allen ihrem Kange zustehenden Shren umgab, so entfremdeten ihn seine Feldzüge doch bald mehr und mehr der Frau, die nicht aufhörte, ihren "Herrn" abgöttisch zu lieben. Das Bewußtsein, daß er der König sei, erfüllte ihn zugleich mit Stolz und mit tiesem Ernst. Es galt jetzt, zu verwirkslichen, was der Kronprinz als Aufgabe des Fürsten bezeichnet hatte.

"Mein höchster Gott ift meine Pflicht", schrieb er noch am Sterbelager des Baters an Boltaire. Den Ministern aber sagte er: "Ich benke, daß das Interesse bes Staates mein eignes ift, daß ich kein Interesse haben kann, bas nicht zugleich bas bes Landes mare. Sollten fich beibe nicht vertragen, fo foll ber Borteil bes Landes den Borzug haben." Gleich am dritten Tage ber neuen Regierung, am 3. Juni, befahl er die Abschaffung der Folter, außer bei Massenmorden und Hochverrat, als der erste Fürst, der das wagte, und schon am 22. Juli erfolgte der berühmte Bescheid: "In meinem Staate muffen alle Religionen tolerieret werden, keine darf der andern Abbruch thun, und jeder hat das Recht, nach eigner Façon selig zu werden", die erste Berkündigung allgemeiner grundsätlicher Duldung. Aber ber junge Fürst, der so human dachte, war weit davon entfernt, nur ein Tüttelchen feiner monarchischen Gewalt zu opfern. Der Fürft Leopold von Anhalt-Deffau, ber ihm gegenüber von der "Autorität" fprach, die er bei den Borgangern genoffen habe, erhielt die scharfe Antwort: "Da ich König bin, habe ich vor, der einzige zu sein, ber Autorität besitt." Die nächste energische Fürsorge wurde bem Beere gewibmet. Zwar das Potsdamer "Riesenregiment" erschien bei der Leichenparade des verftorbenen Königs am 22. Juni in Botsbam zum lettenmal in Reih und Glied, bann wurde es aufgelöft bis auf ein Grenadierbataillon. Aber fonft wurden teils durch Renwerbungen im Auslande, teils durch Übernahme ganger fremdländischer Truppenteile aus fachfen - weimarischen, württembergischen, anhaltischen und braunschweigischen Diensten ins preußische Beer Die Infanterie von 66 Bataillonen auf 83 gebracht, auch ein neues Susareuregimeut und ein paar andre Schwadronen aufgestellt. Bahl= reiche schlefische Edelleute traten damals in die Armee ein. Auch der Sof nahm neue Formen an; die alten, von Friedrich Wilhelm I. beseitigten Sofamter wurden wiederhergeftellt, und die Umgebung des Rönigs erschien in einer geschmackvollen Pracht, die seiner Würde entsprach.

Und auch die auswärtigen Staaten bekamen auf der Stelle zu fühlen, daß ein neuer Geift in Preußen eingezogen sei. Sein nächstes Absehen war auf die Sicherung feiner Anfprüche auf Rulich-Berg gerichtet, zumal ber Tob bes bamaligen Befiters, des greifen Kurfürsten Karl Philipp, icon seit Jahren erwartet wurde. Aber die außerordentlichen Gefandten, die er nach Wien, Berfailles und Hannover fcidte, um die Stimmung diefer Bofe zu erkunden, brachten entweder gar keine ober nur ausweichende Antworten beim. Da benutte er eine andre Kleine Beranlassung, um seinen Ernst zu zeigen. Im Jahre 1732 hatte Friedrich Wilhelm I. nach langen Berhandlungen die kleine Herrschaft herstall erworben als einen Teil der oranischen Erbichaft. Doch ber Bifchof von Luttich beanspruchte über dieselbe die Lehnshoheit und unterftute auch unter der Sand die Bevölkerung in ihrem Widerstande gegen bie preußische Berwaltung, ließ endlich Anfang 1739 fogar Truppen einruden. Friedrich II. versuchte es zunächst, sich mit dem Rirchenfürsten in Gute auseinander zu seben; als das nicht gelang, und sogar sein Ultimatum vom 7. September 1740 tropig abgewiesen wurde, besette am 11. September Beneral Borde mit ein paar Taufend Mann die Lutticher Grafichaft hoorn und erklärte, fo lange bleiben zu wollen,

Die ersten Wakregeln.

Auswärtige Beziehungen.



francois

265. Franz Stephan von Kothringen, Großherzog von Coscana (als benischer Kaiser Franz I.). Nach dem Eemälde von Wartin von Mehtens in der Kunft- und Altertimersamminng zu Heibelberg.



Marie Thereine

256. Maria Cheresia.

Nach bem Gemaide von Martin von Meytens in der Runft= und Altertumerfammlung ju Beibelberg.

als bis der Bischof nachgebe. Darauf bequemte sich diefer in dem Bertrage vom 20. Ottober, die geforderte Rauffumme von 200000 Thalern für Berftall zu gahlen, und somit war die Sache beigelegt. Die Zwischenzeit hatte der junge Konig benütt, um mit auffallend fleinem Gefolge, das nicht mehr als drei Wagen beanfpruchte, die Buldigungsreise durch alle seine weitverftreuten Provinzen zu machen. Zuerft nahm er die Suldigung in Königsberg entgegen, wohin er von Berlin in vier Tagen mit Borfpann= pferden gejagt war, dann am 2. August in Berlin von den Ständen ber Rurmark, endlich im September in Rleve, das er auf weitem Umwege über Bahreuth und Strafburg erreicht hatte. Am 23. September war er wieder in Potsbam, von da ging er nach Rheinsberg, wo wieder ein frohliches Leben begann. Sier erreichte ihn bie Meldung von dem Abschlusse des Bertrags mit dem Bischof von Lüttich in Berlin. Aber an demselben Tage starb der lette Habsburger, Raiser Rarl VI., den meisten unerwartet. Als der Kurier am Morgen des 26. Oktober die Todesnachricht nach Schloß Rheinsberg überbrachte, erblagte der König, denn die Stunde des Sandelns hatte geschlagen. Unter dem frischen Eindrucke des Ereignisses schrieb er an Voltaire: "Der Augenblick zu einer vollständigen Umwälzung des alten Staatenspftems ift da."

Maria Therefia und Franz Stephan.

Friedrich konnte damals noch nicht ahnen, daß er in der jungen Beherrscherin Österreichs eine ebenbürtige Gegnerin finden werde. Maria Theresia (1740-80) war die Tochter Karls VI. und der trefflichen Elisabeth Chriftine von Braunschweig, mit der sich der Kaiser noch als Erzherzog in Barcelona vermählt hatte (1. August 1708). Sie erblickte in der Wiener Hofburg am 13. Mai 1717 das Licht der Welt und wuchs dann auf in der Umgebung eines glücklichen Familienlebens, unter Aufficht der Mutter und der Gräfin Fuchs. Die wissenschaftliche Ausbildung war oberflächlich, die sprachliche nicht grundlich, aber wenigstens fehr vielseitig, benn sie erftrecte sich auf Italienisch, Französisch, Spanisch und Latein; auch auf die musikalische wurde Wert gelegt, weil die Erzherzogin eine schöne Stimme befaß. Mehr als allem Unter= richt aber verdankte sie schließlich ihrem eignen natürlichen Berftande und dem Borbilde der Mutter. Wie diese, an die sie auch äußerlich erinnerte, eine schlanke, hohe, volle Gestalt, bewahrte sie bei außerordentlich lebhaftem und heiterem Temperament stets ein feines Gefühl für das Schickliche, große Gutmutigkeit und sittliche Selbst= ftändigkeit, aber auch einen fürstlichen Stolg und einen weiten Blid, die ichon damals Großes von ihr erwarten ließen.

Der Bater, der in der aufblühenden Tochter früh seine Nachfolgerin sah, behandelte sie schon mit 16 Jahren als solche, ließ sie beshalb an den Sigungen des Staatsrates teilnehmen, wo dann ihr kluger Ropf nicht felten das Richtige traf. Schließlich gewährte er ihr auch das Blud, das den fürftlichen Damen jener Beit fehr felten lächelte, ihre Sand nach freier Reigung zu verschenken. Der Erkorene war Frang Stephan von Lothringen (geb. 1708), Sohn des Bergogs Leopold (1679-1729) und ber Elisabeth Charlotte von Orleans (1676-1744), der bereits seit dem Jahre 1723 am kaiserlichen Hofe lebte und sich beshalb mehr als öfterreichischer Prinz wie als Bergog fühlte. Seine herzogliche Gewalt konnte er in Lothringen wenigstens niemals wirklich ausüben, da er bereits 1735 im Wiener Frieden fein Stammland mit dem Groß= bergogtum Toscana vertauschen mußte. Mit seiner Bermählung am 12. Februar 1736 trat er vollständig in das habsburgische Herrscherhaus ein, doch verzichtete er personlich auf jedes Erbrecht an den öfterreichischen Landen. Nach dem Tode bes letten Mediceers (9. Juli 1737) empfing er mit seiner jungen Gemahlin im schonen Florenz die Suldi= gung ber Toscaner (Dezember 1738), aber feinen bauernden Aufenthalt nahm er in Wien. Denn zwischen ihm und Maria Theresia bestand in der That Die innigste Reigung, vielleicht um so inniger, als die Fürstin, ihm an Geift und Energie weit überlegen, in dem schönen, stattlichen, lebenslustigen und gewandten Herrn eben nur den Gemahl und niemals den Fürsten zu sehen hatte. Franz Stephan gehörte ihre erste und einzige Liebe; als er ihr (1765) durch einen raschen Tod entrissen wurde, legte sie die Witwentracht niemals wieder ab, und in ihrem ehelichen Glück hat sie vielleicht den besten Halt in allen Gefahren gefunden. In Osterreich war der Lothringer freilich nichts weniger als populär; man verzieh ihm seine Mißersolge im Türkenkriege nicht, nannte ihn geizig und zeigte ihm sogar offen seine Mißachtung.

Kaum das fünfundfünfzigste Jahr hatte Karl VI. überschritten, als er, tief erschüttert durch den unglücklichen Türkenkrieg, den Folgen einer Erkaltung bei der Jagd auf seinem Luftschlosse Favorita bei Wien am 20. Oktober 1740 erlag. Bor Thränen kaum fähig zu sprechen, empfing Maria Theresia den Treueid ihrer Minister; aber wenn die junge Fürstin nicht in sich selber die Kraft gefunden hatte zu dem schweren Werke der Regierung, diese Männer hätten sie ihr nicht verliehen. Es waren meift altere herren, wie die Grafen Sinzendorf, Starbemberg, harrach, General Ronigsed und andre, die in die neuen schwierigen Berhaltniffe fich nicht zu finden vermochten. Selbst ber bedeutendste Staatsmann der Monarchie in diesem Augenblide, der Staatsreferendarius Joh. Chriftoph von Bartenftein (geb. 1689), aus einer protestantischen Familie Stragburgs ftammend und seit 1717 in öfterreichischen Diensten, war zu heftig und eigensinnig und vertraute, wie alle seine Rollegen, allzu sehr auf die Rraft forgfältig bemeffener Berträge. Aber auf ihn hatte sich Rarl VI. zulet fast unbedingt verlaffen, nur noch durch ihn mit den Ministern verkehrt. Und wie schlecht, ja wie verzweifelt war es mit den Kräften Öfterreichs bestellt! Die Einkunfte waren durch verschwenderischen Hofhalt, unglückliche Kriege und läffige Verwaltung auf zwanzig Millionen Gulden zusammengeschmolzen, im Staatsschatz lagen nach einer Angabe nur 87000 Thaler, nach einer andern gar nur 20000 Gulden. Das Beer follte 120000 Mann gablen, gur Berwendung bereit ftanden jedoch höchstens 68000 Mann, und diese waren weder recht zuverlässig noch vereinigt, vielmehr über den ganzen weiten Raum von Belgrad bis Bruffel verzettelt. Die Reiterei lag meift in Ungarn, der größte Teil des Fugvolks in Belgien und Mailand. In gang Böhmen befanden sich ein Bataillon und eine Grenadierkompanie, in Oberösterreich ein Dra= gonerregiment, in Schlefien drei Bataillone und zwei Grenadierkompanien. Taugliche Generale aus Prinz Eugens Schule zählte man etwa drei. Unter solchen Umftanden begann der Entscheidungstampf um den Beftand Ofterreichs.

Die neue Regierung.



267. Breslan von der Oderseite um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Rach einem gleichzeitigen Kupferstiche.

Die beiden ersten Schlesischen Kriege und der Österreichische Erbfolgekrieg. (1740—48.)

Der Ausbruch bes Rrieges.

Die bahrischen Ansprüche.

Der erfte Unftog jum Rampfe ichien von Babern ausgehen zu muffen, das die Pragmatische Sanktion nicht einmal anerkannt hatte. Aber der Tod Karls VI. traf den Kurfürsten Karl Albert ebenso überraschend wie alle andern. Tropdem zögerte er keinen Augenblick, wenigstens mit seinem Erbanspruche hervorzutreten. Diefer beruhte auf der Ehe Herzog Albrechts V. von Bapern mit Anna, der Tochter König Ferdinands I., im Jahre 1546 (f. Bd. V, S. 364). Die lettere hatte damals auf ihr und ihrer Nachkommen Erbrecht insoweit verzichtet, daß es erst zur Geltung kommen follte, sobald der männliche Stamm (Ferdinands I.) abginge, und dasselbe stand in der bagrischen Abschrift des Testaments Ferdinands I. vom Jahre 1543. Im Wiener Original der letteren Urtunde ftand jedoch unzweifelhaft ftatt "männlich" das Wort "ehelich", und damit war der bagrische Anspruch entfräftet, insoweit er sich auf das Testament stütte, nicht jedoch, insoweit dabei jener Chevertrag in Betracht fam. Deshalb legte auch der kurbanrische Gesandte in Bien, Graf Perusa, gegen die Thronbesteigung Maria Theresias auf der Stelle Berwahrung ein und wies sogar die Hofftellen (Ministerien) an, fortan nur von ihm als Vertreter Rarl Alberts Befehle anzunehmen, obwohl eine genauere Brufung des Driginaltestaments den Berdacht einer späteren Fälschung widerlegte. Da die österreichische Regierung auf sein Ansinnen nicht einging, verließ er um Mitte November Wien.

Andre Anfprliche. Wie sich aber nun Babern regte, zeigte es sich sehr schnell, daß die Pragmatische Sanktion nichts sei als ein Stück Papier. Bon allen Seiten meldeten sich die Erbansprüche. Die spanischen Bourbonen behaupteten, ohne weiteres in alle Rechte

des ausgestorbenen spanisch-habsburgischen Hauses eingetreten zu sein, und griffen deshalb auf den Grazer Vertrag von 1617 zurück (s. VI, S. 137); Savohen-Piemont zeigte Neigung zur Erwerbung der Lombardei; Sachsen endlich begründete nach dem Muster Baherns seine Rechte auf die Vermählung Marias, einer Tochter Josephs I., mit dem Kurfürsten Friedrich August II. Die Stimmung in Österreich begann schon zu schwanken. Selbst Maria Theresias Minister verzweiselten am



258. Generalfeldmarschall Kurt Christoph Graf von Schwerin. Nach dem Gemälde von J. G. Strang gestochen von Phil. Andr. Kilian.

weiteren Fortbestande der Monarchie, da sie von dem alleinigen Erbrechte Maria Theresias im Innern keineswegs so fest überzeugt waren, wie sie sich den Anschein gaben; in Wien fand man aufrührerische Maueranschläge zu gunsten Karl Alberts, auch der Abel Osterreichs und Böhmens neigte ihm größtenteils zu. Ein kriegerischer Erfolg Baherns warf die alte Monarchie wahrscheinlich in Trümmer. Der preußische Gesandte Klinggräff berichtete damals nach Hause: "Die Bevölkerung Wiens und des Landes spricht sich so offen und unverhohlen für Bahern aus, daß ohne Zweisel, wenn der Kurfürst an der Spike von nur zwei Bataillonen hierher käme, alles ihm zusallen würde."

Bors bereitungen Friedrichs II. zum Kriege. In diesem Augenblicke überschritten die preußischen Heersäulen die schlesische Grenze. Die alten, keineswegs unbegründeten Erbansprücke auf Liegnitz, Brieg, Wohlau und Jägerndorf (172 Duadratmeilen) hatte schon der Große Kurfürst geltend gemacht, dann gegen Abtretung von Schwiedus (24 Duadratmeilen) wieder aufgegeben; sein Sohn hatte diesen Kreiß zurückgegeben, aber dafür auch die Rechte auf jene Gebiete ausdrücklich wieder ausgenommen (f. Bd. VI, S. 714 f. u. oben S. 266). Dazu kam der von Ofterreich erst gewährleistete, später aber zurückgewiesene Anspruch auf Jülich-Berg, für den eine Entschädigung zu fordern sehr nahe lag. Ebenso schwer wog bei dem jungen Könige auch der natürliche Wunsch, die günstige Gelegenheit zu einer so bedeutenden und wohlgelegenen Erwerbung zu benutzen, um Preußen aus seiner



259-261. Preugische Militärkoftume jur Beit Friedrichs II. (1 Der König. 2 und 8 Insanterieofsiziere mit dem Sponton.) Rach einem Rupserstiche im hobenzollernmuseum zu Berlin.

gedrückten Lage emporzuheben, und, wie er felbst offen eingesteht, "seine Liebe zum Ruhm". An die Pragmatische Sanktion hielt er fich nicht gebunden, da Österreich eben seinerseits den Vertrag darüber durch die Behandlung der Julichschen Erbschafts= sache unfraglich gebrochen hatte. Tropdem war er weit davon entfernt, die öfter= reichische Monarcie als solche zerftören zu wollen. Er wollte ihr Schlesien abringen; der Gedanke, dem Sause Sabsburg-Lothringen die Kaiferkrone zu entwinden, lag borläufig noch außerhalb seiner Berechnung. Diese Entschlüsse standen bei ihm schon fest, als er seinen Minister heinrich von Podewils und den Feldmarschall von Schwerin bereits für den 27. Oftober ju sich nach Rheinsberg berief. Beide wären mehr dafür gewesen, die Berteidigung Maria Theresias zu übernehmen, die hauptanftrengung auf die Erwerbung Julich-Bergs zu richten und Schlesien nur pfandweise zu besetzen. Friedrich jedoch meinte mit vollem Rechte, die entlegenen rheinischen Bergogtumer gegenüber Frankreich nicht behaupten zu können, und traf im stillen alle militärischen Borbereitungen, deren Absicht anfangs nur wenige Bertraute kannten. Erft als sich nichts mehr verbergen ließ, rief er die Oberoffiziere der in Berlin ftehenden Regi= menter zusammen, um sie in Renntnis von seinem Unternehmen zu setzen. "Ich habe Faksimise des eigenhändigen Schreibens König Friedrichs vom 16. Dez. 1740 an den den Grasen Beinrich von Vodewiss.

#### Transskription:

à Schweinitz ce 16.

Mon cher Poudevils. J'ai passé le Rubicon Ensegnes Deployées et Tambour battandt; Mes Troupes Sont plaines de bonne Volonté Les oficirs d'Ambition, et Nos Genereaux a faméz de Gloire, tout ira selon nos Souhaits et j'ai lieu de presumér tout le bien possible de cette entreprisse.

Envoyéz moi bulau, Caresséz le beaucoup, et faitte lui Voir Le propre interet de son Maitre, enfin, Usons de La Conaisance du Coeur humain, faisons Agir en Notre faveur, L'interet, L'ambition, L'Amour, La Gloire, et tout les resorts qui peuvent emouvoir L'ame; ou je veu perir ou je Veux avoir Honeur de Cette entre prisse, mon Coeur me presage tout le bien du monde; enfin un Certen instinc dont la Cause nous est inconüe me predit Du bonheur et de la fortune, et je ne paraitréz pas à berlin sans m'etre rendu digne du Sang dont je Suis issus et des braves Soldats que j'ai L'honeur de Comandér, adieur je Vous recomande à la garde de Dieu.

Federic. Úber**řeh**ung:

Schweidnig, ben 16.

Wein teurer Podewils. Ich habe den Rubiton überschritten mit sliegenden Fahnen und unter dem Schlag der Trommeln. Meine Truppen sind voll guten Billens, die Osissiere voll Chrgeiz, und unfre Generale dürsten nach Ruhm. Alles wird nach unsern Blinschen geben, und ich habe Ursache, alles mögliche Gute von dieser Unternehmung zu erwarten.

Schieden Sie mir Bülow (den sächsischen in Berlin), sagen Sie ihm viel Schönes nub lassen Sie ihn seinen Borteil sehen, turz benüßen wir die Kenntnis des menschlichen Hersen Serrn eignen Borteil sehen, turz benüßen wir die Kenntnis des menschlichen Hersen gunsten wirten das Anteresse, den Ergeiz, die Liebe, den Ruhm und alle Triebsedern, welche die Seele bewegen können. Entweder will ich untergehen oder Chre von diesem Unternehmen haben; mein Herz sagt mir das Beste von der Welt vorans, kurz, ein gewisser Anstint, dessen Krund und mich des Blutes mir Glück nnd Ersolg, und ich werde nicht wieder in Berlin erscheinen, ohne mich des Blutes würdig gemacht zu haben, aus dem ich stamme, und der tapheren Splaten, die ich die Chre habe zu besehligen. Leben Sie wohl, ich empfehle Sie der Obhat Wottes.

Briebrid.

# Faksimise des eigenständigen Schreibens König Friedrichs vom 16. Dez. 1740 an den Grafen Beinrich von Bodewils.

### Transskription:

à Schweinitz ce 16.

Mon cher Poudevils. J'ai passé le Rubicon Ensegnes Deployées et Tambour battandt; Mes Troupes Sont plaines de bonne Volonté Les oficirs d'Ambition, et Nos Genereaux a faméz de Gloire, tout ira selon nos Souhaits et j'ai lieu de presumér tout le bien possible de cette entreprisse.

Envoyéz moi bulau, Caresséz le beaucoup, et faitte lui Voir Le propre interet de son Maitre, enfin, Usons de La Conaisance du Coeur humain, faisons Agir en Notre faveur, L'interet, L'ambition, L'Amour, La Gloire, et tout les resorts qui peuvent emouvoir L'ame; ou je veu perir ou je Veux avoir Honeur de Cette entreprisse, mon Coeur me presage tout le bien du monde, enfin un Certen instinc dont la Cause nous est inconüe me predit Du bonheur et de la fortune, et je ne paraitréz pas à berlin sans m'etre rendu digne du Sang dont je Suis issus et des braves Soldats que j'ai L'honeur de Comandér. adieux je Vous recomande à la garde de Dieu.

Federic.

### Abersehung:

Schweidnig, den 16.

Mein teurer Podewils. Ich habe den Rubikon überschritten mit fliegenden Fahnen und unter dem Schlag der Trommeln. Meine Truppen sind voll guten Billens, die Offiziere voll Ehrgeiz, und unser Generale dürsten nach Ruhm. Alles wird nach unsern Bünschen geben, und ich habe Ursache, alles mögliche Gute von dieser Unternehmung zu erwarten.

Schicken Sie mir Bülow (ben sächsischen Gesandten in Berlin), sagen Sie ihm viel Schönes und lassen Sie ihn seines Herrn eignen Borteil sehen, kurz benützen wir die Kenntnis des menschlichen Herzens, lassen wir zu unsern gunsten wirken das Interesse, den Ehrgeiz, die Liebe, den Ruhm und alle Triebsedern, welche die Seele bewegen können. Entweder will ich untergehen oder Ehre vou diesem Unternehmen haben; mein Herz sagt mir das Beste von der Belt voraus, kurz, ein gewisser Instinkt, dessen Grund und unbekannt ist, verkündigt mir Glück und Ersos, und ich werde nicht wieder in Berlin erscheinen, ohne mich des Blutes würdig gemacht zu haben, aus dem ich stamme, und der tapferen Soldaten, die ich die Ehre habe zu besehligen. Leben Sie wohl, ich empsehle Sie der Obhut Gottes.

Friebrich.

a Shoeinit ee 18: Moncher Budevels. J'ai poffs' le Bubiconi Enfignes Sylvyces et Tambour bastandt, Mes Troupes don't plaines de bonne Volonke Les oficies D'ambition, et Nos generaux. + ira felor nos Souhaits a famen de gloire, tou tous to him groff ble et gi de lieu de presonier De cette entrepress. Envoyé moi bulan, Careffe le beaucoup, et faite lui Voir Le grogne intenet de fon Maitne en fin, Ufons de La Consiforce du Coent humain Jaefons agis en Nytre Javeur, Z'interet, Z L'anour, La Gloire, et sont les resonts que pervent imouvoir L'amens an ou je veux avoir Honeur de Cotte entregnisse mon Cour me presage tout le bien du monde en fin om Certan inflien don't la Coufe nous if incomie me prodit Du bonheur et de la for a' berlin fans metre nendu dig ne du dang Tand Inis offes et des braves coldans que j'ai l'honeus De l'Comandér. ad. eux ja. Mans recomande à la garde du Dien , Federic

Jakstmile des eigenhändigen Schreibens König Triedrichs II. vom 16. Dezember 1740 an den Grafen Heinrich von Podewils.

(Königl, geh. Staatsarchiv gu Berlin.)

feine andern Bundesgenossen als Ihre Tapferkeit und keine andre Hilfsquelle als mein Glud", fagte er ihnen. Er fprach die Wahrheit. Um fo größer mar das mißbilligende Erstaunen der Zeitgenoffen, daß das kleine mißachtete Breußen in den Rampf zu gehen wage mit dem gewaltigen Öfterreich, dem ruhmgekrönten Heere Brinz Eugens.

Um 13. Dezember 1740 vormittags 9 Uhr verließ der König Berlin nach einem Derpreußische fröhlichen Mastenballe im Schloffe und eilte über Frankfurt a. D. nach dem hauptquartier zu Kroffen; am 16. Dezember rudten zunächst etwa 27 000 Mann Preugen mit 74 Geschützen in zwei Rolonnen in Schlesien ein, rechts der Oder der Ronig, links des Stromes Schwerin. Ein Manifest erklärte die Absicht, Schlesien gegen jeden Angriff zu schützen und für Maria Theresia einzutreten; zugleich sicherte es den Einwohnern volle Religionsfreiheit und strengste Mannszucht der Truppen gu. -Das Land war gegen einen Ginfall nicht geruftet, von den Festungen nur Breslau und Reiße leidlich im ftande, Glogau und Glat verfallen; die Truppenzahl, die man

Einmarfch und die Lage in Schlefien.



262-264 Preufifche Militarkofime jur Beit Friedrichs II. (4 Infanterieoffigier. 5 Bieten. 6 Sepblip.) Rach einem Rupferftiche im Sobenzollernmuseum ju Berlin.

erst gegen Ende November um ein paar Regimenter verstärkt hatte, betrug nicht mehr als 7000 Mann. Tropbem war die öfterreichische Regierung fo unverantwortlich gutmutig, selbst die hauptstadt mit einer Besatung zu verschonen, da diese sich auf ihr ehrwürdiges Recht berief, sich felber durch ihre "geschworene Stadtgarnison" zu verteidigen. Die Berwaltung zeigte fich überhaupt schlaff und unficher; von den 21/2 Millionen Gulben, welche Schlefien eintragen follte, ging wenig wirklich ein. Aber viel wichtiger als alles bies war die Stimmung der überwiegend protestantischen Bevölkerung. Erft Rarls XII. drohende Haltung hatte ihr eine beffere Sicherung ihrer Rechte errungen (f. oben S. 200); doch noch immer befand fie fich thatfächlich in überaus gedrückter Lage, da die kaiserliche Regierung sich an jene Abmachungen wenig kehrte und niemand da war, der darauf gehalten hätte. Babrend die Evangelischen ihre Rirchengeräte verpfänden mußten, durchzogen die katholischen Brozessionen in allem Bomp die Strafen von Breslau, und alle Gefängnisse lagen voll Protestanten, die, oft unter den nichtigsten Bormanden, des "Abfalls" von der römischen Kirche beschuldigt waren. Ja die katholischen Eiserer ließen bei Maria Theresias Thronbesteigung drohend vernehmen, man werde sich nun um keinerlei Berträge

kümmern, sondern die römische Kirche zur alleinherrschenden machen. Als österreichische Truppen nach Glogau marschierten, fürchteten deshalb die geängsteten Protestanten, es werde jeht am dritten Adventsonntage (11. Dezember) die gewaltsame Gegenseformation abermals beginnen. Da flog wenige Tage später die Kunde durch das Land, daß König Friedrichs Bataillone im Anmarsch seien. Der Eindruck war ungeheuer. Die Evangelischen begrüßten den König nicht wie einen Feind, sondern als Befreier, als Schuhengel. Wo sich seine Truppen zeigten, sahen sie sich mit offenen Armen ausgenommen; die evangelischen Katsherren traten wieder in die ihnen entrissenen Stellen, der protestantische Gottesdienst wurde erneuert, die heiligenbilder beseitigt; zahlreiche junge Geistliche aus Preußen nahmen sich der verwaisten Gemeinden an. Wer das sah, dem erschien das Ganze nicht als eine Eroberung, sondern als eine Befreiung, und in der That beruhte die Erwerbung Schlesiens saft ebenso sehr auf dem Abfall der Protestanten, wie auf einer militärischen Besitzergeifung.

Befehung Schlefiens

Indem Friedrich Glogau, wo Ballis befehligte, mit nachrudenden Truppen vorläufig nur einschloß, ging er selber geradeswegs auf Breglau los. Er war in der fröhlichsten Stimmung und überschüttete seine Freunde und feinen Minister Podewils mit launigen und geiftvollen Briefen. Schon am 31. Dezember erschienen seine erften Reiter in den Borftadten von Breslau. Die Stadt, deren Milizen zur Berteidigung wenig tauglich, deren Wallgraben fest zugefroren waren, bequemte sich sofort zu einem Bertrage, nach dem die Preußen die Dominsel besetzen, ein Bataillon in ben Borstädten laffen durften und einzelnen Abteilungen der Durchmarsch durch die Stadt verstattet sein sollte. Am 3. Januar 1741 mittags ritt Friedrich selbst mit kleinem, aber glänzendem Gefolge in Breslau ein, von der Bevölkerung überwiegend freudig begrüßt und in seinem Benehmen von gewinnender Leutseligkeit; er dankte nach allen Seiten durch fortwährendes Abnehmen des Hutes, obwohl es heftig schneite, und blieb nach dem Einzuge noch lange auf dem Balkon seines Hauses, mit leuchtenden Augen die dichtgedrängte Menge überfliegend, die feit Raifer Matthias teinen Landesherrn mehr in ihrer Mitte gesehen hatte. Den Behörden, den Spigen der Stadtverwaltung und der Burgerschaft gab er dann ein glanzendes Ballfest. Nur das österreichische Oberamt löste er sofort auf und wies die Beamten aus. Dann ließ er Brieg blockieren; er felbst wandte sich gegen Reife und begann, ba die Festung einer Beschießung widerstand (15 .- 21. Januar), ihre Ginschließung. Bahrenddem besetzte Schwerin den Strich am Gebirge, wobei am 9. Januar seine Dragoner mit öfterreichischen Reitern bei Ottmachau ein Gefecht bestanden, das erste des ganzen Krieges, und drang bis zum Jablunkapaß vor. Der öfterreichische Befehlshaber, Graf Max Browne de Camus, wich mit feinen schwachen Abteilungen überall nach der mährischen Grenze zurück.

Bers handlungen in Wien. Gleichzeitig mit seinem Einmarsch in Schlesien ließ Friedrich in Wien durch seine Gesandten von Borcke und Graf Gotter einen Vertrag andieten, dessen Annahme Österreich den Erbfolgekrieg wahrscheinlich erspart oder mindestens weniger gefährlich gemacht hätte. Er wollte die Bürgschaft aller deutschen Besthungen Maria Theresias und ihre Verteidigung gegen jeden Angriff übernehmen, deshalb mit Österreich und den Seemächten in ein enges Bündnis treten, für die Kaiserwahl Franz Stephans stimmen und obendrein 2 Mill. Gulden vorschießen; dafür beanspruchte er ganz Schlesien. Der Großherzog Franz, soeben zum Mitregenten seiner Gemahlin ernannt, erklärte jedoch gegen Borcke leidenschaftlich: "Lieber die Türken vor Wien, lieber Abtretung der Niederlande an Frankreich, lieber jedes Zugeskändnis an Bahern und Sachsen, als der Berzicht auf Schlesien" (17. Dezember). Die Stimmung der österreichischen Minister war geteilt, manchem schien die Sache mindestens ernster Verhandlung wert,

Ao. 1741.

Sonnabend.



No. VI.

ben 14. Januarii

## Berlinische Nachrichten

## Staats, und gelehrten Sachen.

Berlint vom 14. Jenner. Schreiben eines Preufifchen Officiers Bom Breslau, ben gten Jan. 1741.



ie fennd ungehalten, daß ich noch nicht an Siegeschrieben; ba es mir aber unmöglich gewesen, fo werden Giecs nicht ubel auslegen, um fo viel mehr, da ich Ihuen hierdurch von allen mas bif iego von uns ift verrichtet morben, Rachricht gebe.

Den in Decembr reifete ber Ronig von Berlin ab, und nahm fein Rochtlager in Frankfureh

Den saten feifeten hochft Diefelben Mittags gu Eroffen, wo Cie, Efradron von den Gened'armes, folte.

ber Dufaren, und das Schulenburgische Granadiers Megiment ju Pferde, Durch marfchiren faben. Ce Ros nigl. Majefidt fanden bafetbit ben Gein Selb - Dare fcall Graffen von Schwerin, Die Rrieges und Provis ant Commiffarios, Die Bederen u. Auch langte Die Ulrtillerie demfelben Tag in der Eroffenfchen Borftadt

Den i gfen blieb ber Ronig noch ba, um benen jus legt marfchirenden Regimentern Zeit w laffen, ber nnguruden und Die Schlacht Dronung ju formiren ; auch unterschiedene Darfc-Routen für Die Reginien: ter anguordnen, welchen fie, um fich, in einem fo ens gen lande, ale bas swiften ber Dber und Bober ift, nicht hinderlich ju fallen , folgen folten. Beneralitat und Befehlshaber Der Regimenter batten fich auch Dahin verfügt, um Er Ronigt, Dafefidt Befehle einzuhohlen, welche aufs genaueste vorschrieben, Die Krieges Bucht ju beobachten, und die Att und Beis fe, wie man benen ichlefifchen Ginwohnern begegnen

Den

Den isten brachen alle Regimenter auf, und die meisten erreichten noch die schlesischen Grengen, alwo Unsere Patente ausgegeben wurden. so die Ursachen enthielten, die Se. Königt. Maselidt bewogen den Besitz von diesem Bernogthum zu nehmen. Der Kömignahm sein Quartier in dem Dorffe Schweidnitz

Den open tamen wir big Beichow. Die erstern Regimenter musten 4 bis 5 Meilen marschiren, um benen folgenden Plat zu machen, und sich rechts und links auszubreiten, nachdem sich das Land auch almahlich erweitert. Belieben Sie zu merken, daß dies se Meilen unsern pommerschen, die da kein Ende zu

nehmen icheinen, nichts nachgeben.

Den sten hielten Se Königl. Majestat sich noch zu Wrichau auf: einige Regimenter marschirten, einige machten halte, um sich zusammen in einer Linie und Fronte stellen zu können Dieten Tagsieng das schlimme Wetter an, und machte bep nahe alle Wege grundlos und unbrauchbar, die ohnediß in diesen kändern nicht die besten sein. Bon allen Orten sauden sich Deputirte des Laudes ein, die Matschiellich wie und die Quartiere vor die Urmee zu besorgen Se. Königl. Majestat aber besahen die Dero Quartier am nähessende Bataillons

Den 19ten ward der Marich fortgefett. Der Ronig nahm Sein Quartier ju Mildau, woselbst Sie sich den 20 und 21ften verweileten Der Negen hielt indessen

besidudig an.

Den acten lagen einige Regimenter ftille aber 14 Bataillons und is Escadrons, traten den allermuh: famflen Marich an, den mohl iemahls auch die allerge: übteften Trouppen nicht mogen versucht haben. Denn alle Bege und Straffen maren grundlos und über. fcmemmt, Die Graben ausgefreten und viele Brub cfen weggetrieben, ba hatte man nichts als Mordfte zu paffiren, und mar baben ein beständig anhaltender ftarcter Regeu; mit einem Worte, alles mas einen Marfc tonte beschwerlich und unerträglich machen, war da bensammen, daß er auch auf so Stunden wahrete. Indeffen mußman es Unfrer Infanterie jum Ruhme nachfagen, daß sie alle bem ungeachtet 3 bis 4 der starcksten Meilen guruck legte im Wasser u Sumpfe bis an die Anie, wo nicht big ans Degengehence, ohne daß ein Solbat fein Glied und Ordnung verlaffen, noch weniger ein verbriefliches Gefichte gemacht hatte-Dein, im Gegeutheil fie maren luflig und aufgeraumt. Ciner fprach dem andern Muth ju, und eiferten recht un-

tereinander, mer am besten marschiren murbe: auch nicht ein einiger blieb jurud. Alles Ucbel so geschahe, wat, daß ein Beib eines Soldaten, vom Bredauischen Regimente von dem Strohm ergriffen ward und ersauffen muste; dem Feld Prediger, von eben diesem Regimente, ware es ben nahe nicht besser ergangen.

Den affen mar billig ein Raft Lag, damit der Soldat wieder tonte trocken werden Der Konig besahe indefen die in der Rahe liegenden Quartiere, und ließ Geld unter die Soldaten, so den Lag vorher marschiret hate

ten, austheilen.

Den auften erreichten wir herndorff i Meile von Glogan, woselbit der Konig einen Major von der Glogauischen Garnison fand, mit einem Brieff an hodft Diefelben, von dem Commendanten dem General Lieutenant Graffen von Wallis. Die Besatung bestehet in 2 Bataillons und 2 Compagnien Javaliden. Dies ser Ort ist ziemlich ordentlich befestiget, mit einem mit Steinen eingefasten Graben, und hat einen anten be, deckten Weg, ist aber der Sage nach uicht auf 2 Mosnate verproviamitret, und diesethalb haben Se Konigt. Majestat vor gut besunden, solchen eher zu bloquiren als zu belagern. Mich doucht, daß uns nicht viel dar, um zu thun, ob wir es 6 Wochen eher oder spater bestommen.

Den eisten recognoscirten Se. Ronigt. Maiestat bie Stadt, und theilten die Quartire ein, sur die Regimenter vom linken Flüget, die so lange zur bloquade bestimmt waren, bis der Herzog von Holstein mit dem Corps, mit welchem Er den 16ten ans Berlin marschirret, wurde angeruckt seine. Der General Feld-Marschall, Graff von Schwerin, erhielt Ordre den Marschmit denen Negimentern des rechten Flügels den flei, nen Tagereisen, bis an die Hohen von Bunklau, Liegenit und Boldwig fortunsegen, und sich zur Rechten immer an das bahmische Geburge zu halten.

Den 24sten seite das Bordische Regiment in Schiffen über die Over, und nahm Posto jenseits des Bafsers, in einem der Stadt gleich überliegenden Dorffe, so die Borstadt abgeben konte. Se Königk Majest postirten diß Regiment in höchst eigener Persohn, be, fohlen eine Art von Brustucht anzulegen, und sol, che mit ein paar Stücken zu besetzen, um den Flus oberhalb der Stadt bestreichen zu können.

Den zesten machte der Konig einige Beranderung, ben den Wachten der Cavallerie, und ließ solche mehr fich der Stadt nabern, auch jugleicher Zeit 2 Granadier Compagnien, Compagnien, auf eine Infel überfegen, um fich noch beffer Des Kluffes ju bemachtigen, und dem Orte alle Bufahre abjufchneiben.

Den soften besahen Ge Majestat Das de la Mot-

tische Regiment.

Den 27 flen langten ber Bergog von Solftein und der Pring leopold von Anhalt, mit dem obgedachtem Corpo, in unfern Quartieren an; da Denn fo gleich auf Königl. Befehl, die daben fenende Grauadier fich in Bataillone formiren, und den Marsch nach Bres: lau antreten muften: Ge Ronigl Dajeftat übergaben su gleicher Zeit Das Commando ber Bloquirung Dem

Pringen Leopold.

Den stien ließ blefer Bring Die Boffen Durch Die mitgebrachten Wolcker ablofen, und Die Unfrigen begaben fich auf den Marich nach Breslau. Außer 5 Efca: drons vom Bareuthifden Regiment, Die bis gur Un. funfft des Platenichen Regiments, bep dem Pringe blieben. Der Ronig gleng voraus mit Seinen Gens o'Urmes, ben & andern Escadrons vom Bareuthischen Regiment und den 20 Granadier Compagnien, vor als len diesen marschirten die g Escadrons Sufaren Der Ronig blieb ben Tag zu Glaferborff. Binnen ben 4 Tagen, Da wir ju Berrndorf gemefen, giengen 68 Danu von der Glogauischen Garnison ju uns, über. Wie viel aber feit dem noch defertiert , tan man nicht wiffen, doch fagt man, daß ver Commendant um einer ganglichen Defertion oorzubengen an flat ber Soldaten, Unter-Officiere jur Schildwacht in dem bedeckten Wege ausftelle.

Den soten brach man bes Morgens fruh auf und langte gegen Abend in Parchwig und in Die nachlies

gende Derter an.

Den soten maren mir ju Reutmart, fo bag binnen 3. Togen unfere Granadiers und Die c. Bareufhischen Escadrons, 14. Deilen gut gemeffen, jurud gelegt

Den titen nachdem man g. Meilen noch marfchiret, tamen wir . Deile von Breglau ju liegen, wohin ber Konig die Obriften Wojadowsky und Borck abschickte, Die Stadt aufgufodern. Ich weis, daß fie begierig fenn werden ju erfahren, was une ju einem folden farten Darich bemogen; Ich tau ihnen darauf Dienen: Die Generale der Koniginn von Bobmen, hatten der Stadt Brestau febr farf angelegen, Garnifon einzunehmen, welches doch wieder ihre Freybeiten laufft. Ginige von dem Magistrat waren schon im Begriff Diefes einzugeben, wenn die Burgerschafft fo ftart fich nicht wieder-Folglich war es bobe Zett zu eilen, wolte lest batte man die udere Partheo nicht laffen juvor tommen

Den iten Januarit 1741. jogen fich die 10 Efras drons von Schulenburg vom rechten Flügel ju uns; Der Ronig ließ gleich unmittelbar vor Der Borftatt Die Granadiers und die 16. Efcadrons, fo ben 3hm maren, in Bataille ftellen, nachdem tegab Er fich in Die Borfladt felbft, flellete Die Trouppen auf der Efplanade Der Stadt, fo daß diefelbe diffeits des Rluffes befest war; Man stellte starte Wachen nach der Stadt und dem Felde au, und darauf wurden die Quartiere in Der

Borffadt bezogen,

Deu aten lieffen Se tonial Majestat 4. Compagnied der Granadiers mit Schiffen überfegen, und in der Dobm. Kirche und in den anstossenden Borftabten einlogiren. Die berden Oberften, so der Ronig in Die Stadt gefandt hatte, tamen gegen 3. Uhr des Rachmittags wieder, und hiuterdrachten Derofelben, wie die Stadt Breslau bereit mare, sich zu unterwerffen, Doch mit ber Bedingung, daß fie ferner ben ihren Bris vileglen, Prarogativen und Gewonheiten, gefchufet wurde. Und nachdem Ge tonigl. Majeftat genehm gehalten, mas besagte Oberften abgeredet, ward die Capitulation, ober vielmehr Die Convention von benden

Theilen unterfdrieben.

Den sten Schicfte Die Stadt Deputirte, ans dem Mas giftrat und Burgerfchafft, an ben Rouig in fein Quartier auf Der Borftadt ab, jur Bezeugung ihrer Unterwerfung; Da denn gleich die Thore geoffnet, und die Wachen guruckaezogen murden : Um 10. Uhr ruckten 30 Pferde von der Gendarmerie in die Stadt, und nah: men Pofto in der graffichen Schlegenbergifchen Behausung, woselbst Ge. tonigt Majestat Ihre Boh. nung nahmen. Um 11. Uhr ritten Ihro Majestät in Die Stadt, unter beständigem Zurusse des Bolks. Die Burgerschafft und ihre gewöhnliche Belagung fand im Gewehr Demselben Tag langte der Herzog von Solftein mit den Regimentern an, Die Die Bloquirung vor Glogav formiret hatten, ehe fie von dem Corpo Des Pringen Leopold von Andalt waren abgelofet worden, und wurden in denen Der Stadt ju nachft liegenden Dorfern einlogiret.

Den 4ten mufte eine Brigade von der Infanterie, und 3 Efcadrous Dragoner auf tonigl. Ordre, unter Unführung bes General Major von Jeek, theils in Schiffen, theils über die Brukken ber Stadt, übers das

fich derer fleinen Stadte, nach der Doblnischen Grenze In, bemachtigen. Un eben diefem Tage, brachten unfre Susaren einen Quartiermeifter und 8. Dragoner vom Lichtensteinischen Regimente, fo von einem unfrer Offieirer und 7. Sufaren, ju Dels maren aufgehoben morben.

Run find wir endlich herren von der Sanntfladt. und auffer etwas wenigem von gang Rieberfchlefien, indem fein Ort ift, der Wiederftand thun tonnte, auffer Brieg. worinnen 4. Bataillons jur Befa Bung liegen. Ich glanbe, wir werben es Damit, bis jum gufen Better anfteben laffen, und alsbenn wird es eine Urbeit von etlichen Tagen fenn Der Berr General Relb. Darfchall Graf von Schwerin fetet mit bem rechten Ruhgel seinen Darfc fort bis an Die Deiffe, welches beute oder Morgen geschehen wird. Der Ronig wird in ben hiefigen Borftabten, einige Batgillons aus rude laffen, om die aufzurichteude Borvathshaufer zu bebeifen. Bir finden Getrepbe genug in der Stadt felbst jum Bertauff, ju Unterhaltung 30 taufend Dann, auf & Monat, : Dem ungeachtet , laffen Ge fonigl. Majefidt eben fo viel noch aus Preuffen tommen, alfo Dag es uns an Unterbalt bis funftigen Binter nicht feblen fan : Bann foon die Rothwendigfeit erfoderte, Die Urmee, Die wir jum funftigen Beldjuge bier jufammen baben, w verdoppelit.

Das Bolf in Diesem lande Scheinet recht eine Beranderung der Berrichaft gewänscht ju haben. Der Landmann freuet nich über die gute Rriegeszucht unserer Soldaten, und daß man ibm fo gut begegnet. Und ber Ubet weis fich über bas gnadige und freundliche Bes jeugen des Ronigs nicht genug ju vermundern.

Gewiß fie haben auch Urfach Dagu, Das gand wird fich beffer als vorher befinden, denn es tonnte Die Muf. lanen, modurch es fo gar febr mitgenommen marb, nicht langer ertragen

Unfere Goldaten befinden fich in deuen beften Umftan. ben von der Welt Raum bag ein Regiment is bis 20. Rrante bat: Ja folten fie mobl glauben, daß feit der Beit wir unfere Grengen verlaffen, wir nur 12. Des ferrenre gebabt, davon une doch s. durch die Bauern, wieder jugebracht motben: 8 Mann find nur gestorben, fo dag unfer ganglicher Berluft bis aniegt aus is Gol. Daten befrehet. Die Verde halten fich volltommen gut, und beffer als iche geglaubet; Den Giffer und Die Bil-

Baffer fegen. Bermuthlich, wird Diefes Detachement : fabrigleit der Goldaten tann ich ihnen nicht genug befcreiben.

> Alles was ihnen mißfalt iff, daß fie keinen Zeind jum fchlagen antreffen. Quch tragen Ge. toaigl Daj. eine folde groffe Sorgfalt fur fie, bag diefelbe auffer ihrem ordentlichen Gold, den Binter durch, noch Brod und Bleisch befommen werden. Morgen follen wir von hier aufbrechen, mahrscheinlich um uns ber Stadt Dlan ju bemachtigen, wo ein befestigtes Schlog mit 3. ober 400 Mann Besagung, unter dem Commando bes Oberften Formantini, fenn foll: Dach biefem burfte Die Bloquirung ber Stabt Brieg vorgenommen merden. Und fo dann werden Wir uns wohl in Unferm rech. ten Bugel anden Ufern des Reiff Bluffes, wieder wenden. Diefen Abend wird der Ronig Denen Dames Die-

> fer Stadt einen großen Ball geben.

Versailles, vom go December. Vorige Woche batte der Pring von Camtimir auf. ferordentlicher Gefandter vom tuffifden Dofe, ben dem Ronige Audieng, und machte Die neue Regierung befannt. Der Ronig bat nuumehr die Trauer um Die verftorbene Rapferinn von Rufland abgelegt. Man weis aber noch nicht, wenn man um ben verftorbenen Ranfer ju trauren aufangen wird, indem man ben Brief, welchen die Erzberjogiun begwegen an ben Ronig ge fdrieben noch nicht bat annehmen tonnen, weil Sie Sich in demfelben den Litel einer Bergoginn von Bur gund bengelegt, wofur fle ber Ronig nicht ertennen wift. Man verfichert auch, daß man die Ritter vom gbloenen Blieffe, welche ber Bergog von Lothringen 3br Gemal als Grofmeifter Diefes Drbene gemacht, nicht Dafür werde geken laffen. Demungeachtet bat ber Car. binal bon Gleury ben wienerifden und ben bollandis fcen Gefandten verfichert, daß Ge Maieftat in allem Die pragmatifche Sanction murben bep ihrer Birfung su erhalten suchen.

Constantinopels vom 28 November. Die Deft nimmt nun allmdlig bier ab. Benigftens flerben boch taglich nicht wehr als 60 bis 70. Berfonen. Diejenigen Die fich in dem Gefolge Des Grafen von Ub. lefeld an ben anitedenden Rrantheiten übel befunden haben, find bis auf ihrer wenige wiedet gefund worden. Die Minifter ber Pforte und Die fremben Gefandten bewirtben einander febr ofters Der Graf von Bonne vat bat Diefen Gebrauch am erften unter den Turfen eingeführe.

aber Bartenstein widersprach entschieden, und Maria Theresia, felsenfest überzeugt von ihrem Rechte, emport über den Ginbruch in Schlefien und in ihrem habsburgifchen Stolze tief verlett durch die Zumutung, por dem Konig zu weichen, deffen Macht fie weit unterschätzte, wie alle Welt, wies ben gebotenen Bertrag am 5. Januar endgültig mit scharfen Worten zurud und ließ den Feldzeugmeister Grafen Neipperg von Mähren aus mit etwa 17000 Mann nach Oberschlesien vorrücken. Noch ehe es hier zur Entscheidung tam, nahm in der Nacht des 7. März der Erbprinz Leopold von Anhalt-Deffau in einem verwegenen glanzend durchgeführten Sturmangriff Glogau.



265. Plan ber Schlacht bei Mollwitz. Faffimile ber eignen Stigge Friedrichs II. in einem Briefe vom 25. April 1741 an ben Fürften Leopold von Unhalt-Deffau. (Bergogl. Saus- und Staatsarchiv ju Berbft.)

Neipperg hatte die Breugen in die gefährlichste Lage bringen konnen, wenn er Schlacht bei mit Energie und Renntnis gehandelt hätte. Schwerin nämlich hatte feine Truppen zu sehr verzettelt, sperrte nur die Sauptstraße Troppau-Jägerndorf-Neiße, bevbachtete aber die wichtige Nebenstraße Freudenthal-Budmantel-Neiße nicht und wurde obendrein durch die Uberlegenheit der feindlichen Reiterei und die Feindschaft der ganz katholischen Bevölkerung dieses Landstrichs über die Bewegung seines Gegners durchaus im unklaren gehalten; ber König aber stand, von ihm durch die Reiße getrennt, weit füdwärts bei Jägerndorf. So schob sich Neipperg, indem er jene Nebenstraße einschlug, in der gefährlichsten Beise zwischen die getrennten Massen des preußischen Beeres hinein, entsetzte am 5. April sofort Neiße und konnte nach wenigen Märschen bis Ohlau kommen, wo der König seine Magazine hatte. Aber ohne wirklichen Plan, ohne jede Kenntnis von der feindlichen Stellung, dazu aufgehalten durch starken Schneefall und harten Frost, bewegte er sich gemächlich vorwärts. Inzwischen von seinem Marsche unterrichtet, überschritt der König in seinem Rücken die Neiße, vereinigte sich

mit Schwerin und ging parallel mit den Ofterreichern in der Richtung auf Brieg zurud. Hier stießen seine Vortruppen von Suden her am Vormittag des 10. April 1741 bei tiefem Schnee, aber heller Sonne auf den überraschten Feind in der Nähe des Dorfes Mollwig. Mit 16000 Mann Jugvolf, 4680 Reitern und 60 Geschützen ftand ber Rönig Neipperg gegenüber, ber an Reiterei über bas Doppelte (9460 Mann) verfügte, an Infanterie aber ichwächer war. Dem entsprach ber Gang Diefer erften Schlacht der Schlefischen Rriege. Der König verfäumte es, die Überraschung des Feindes zu benuten, bilbete nach ber Gewohnheit des Exergierplates gemächlich feine Linien, in zwei Treffen, rechts und links die Reiterei, die Geschütze teils zwischen den Bataillonen, teils vor der Front. Als die preußischen Batterien nach Mittag ihr rasches Feuer auf die öfterreichische Reiterei des linken Flügels eröffneten, warf sich biefe, 36 Schwadronen, unter bem Feldmarschalleutnant Johann von Römer im vollen Galopp und unter lautem Gefdrei auf Die gehn prengischen Schwadronen bes rechten Flügels und rannte fie im erften Stofe fo vollftändig über ben Saufen, daß König Friedrich, der dort hielt, von seinen fliehenden Leuten mit fortgeriffen wurde. Dabei gerieten freilich die Öfterreicher bei der Berfolgung in das Feuer der preußischen Infanterie und lösten sich fast völlig auf, Römer selber fiel; aber ein Versuch der preußischen Dragoner, die Scharte auszuwegen, miglang völlig, und die siegreichen Österreicher jagten bis in den Rücken des zweiten preußischen Treffens. Friedrich gab die Schlacht für verloren und verließ auf Schwerins Rat das Schlachtfeld. Es war nachmittags gegen 4 Uhr. Da aber führte Schwerin seine Infanterie in ihren schnurgeraden Linien und mit dem ruhigen Gleichtritt des Exerzierplates gegen das österreichische Fußvolk vor, ein "schauerlich schöner Anblick", die Gewehre funkelten in der Abendsonne. Ihr furchtbares, rasches, gleichmäßiges Salvenfeuer, "ein stetiges Donnerwetter", erschütterte die ungeübte, meift aus Rekruten bestehende feindliche Infanterie; sie war nicht von der Stelle zu bringen, ballte sich in Knäuel zusammen und brach dann ganglich auseinander. Doch bedte die Reiterei ihren Rudzug, und die Preußen hatten zur Verfolgung keine frische Kavallerie. Ihre Verlufte waren schwer, etwa 4500 Mann, namentlich waren viele Offiziere gefallen ober verwundet, wie Schwerin selbst. Die Österreicher hatten etwa denselben Verlust erlitten und besonders viele Gefangene eingebüßt. In Löwen, drei Meilen vom Schlachtfelde, erfuhr Friedrich in der Nacht, daß ihm der Sieg gehöre. Er zurnte sich selbst, daß er so rasch gewichen sei, und dem Feldmarschall, daß er ihn dazu beredet habe; das Ergebnis aber stand fest: die alten Truppen Prinz Eugens waren der jungen Kriegsmacht der Preußen unterlegen, Schlesien ihnen vorläufig gesichert.

Franzöfischbaprisches Bündnis. Das unerwartete Ereignis änderte die politische Lage vollständig, denn ein Angriff auf Österreich schien jetzt auch für Bayern und selbst für Sachsen nicht mehr aussichtslos. Die Fäden dieser Politik liesen in den Händen des greisen Kardinals Fleury zusammen. Er wollte nicht gerade die Auflösung Österreichs, gedachte deshalb auch Bayern nur insoweit zu unterstützen, als dies zur Schwächung Österreichs beitrage; auch die Kaiserkrone sollte deshalb dem Wittelsbacher zusalen. Am liebsten hätte der Kardinal in Deutschland drei dis vier größere Staaten aufgerichtet, von denen keiner für sich der französischen Übermacht hätte Trop bieten können, und die doch sämtlich durch Eisersucht und Mißtrauen an jeder Bereinigung verhindert worden wären. Sine Beitlang zögerte er noch, thätig einzugreisen; aber unwiderstehlich lockte das Berwürfnis zwischen den beiden deutschen Mächten die unruhige französische Begehrlichkeit zum Eingreisen in die Händel Deutschlands, das die kriegslustige adlige Jugend Frankreichs seit Ludwigs XIV. Beit als Jagdgrund zu betrachten gewöhnt war, und der Sieg bei Mollwitz gab den Führern der Kriegspartei am Bersailler Hose, den



266. Charles Conis Angufte Fonquet, Graf von Belleisle, Marschall von Frankreich. Nach dem Gemälbe von Hacinthe Rigaud gestochen von Ung. Bind.

Brüdern Belleisle, das Übergewicht. Der bedeutendere von beiden, der ehrgeizige, trot feiner 56 Jahre noch jugendlich feurige Marschall Karl Ludwig August von Belleisle befand sich schon seit Mitte März in Frankfurt zum Wahltage und machte sich jett zu einer Rundreise an die deutschen Kurhöfe auf, um sie für die Wahl Karl Alberts von Bagern und das Bündnis gegen Öfterreich zu gewinnen. Ende April erschien Belleisle bei König Friedrich im Lager von Mollwiz, aber der König forderte von Frankreich Thaten, nicht Worte, wenn er sich mit ihm verbinden sollte, und Belleisle verließ ihn, mit dem Stachel der Ablehnung im Herzen, um nach Bayern zu gehen. Im Mai war er in Nymphenburg. Hier kam eine Bereinbarung mit Bayern zustande, allerdings nicht unter den berüchtigten Bedingungen des angeblichen Nhmphenburger Vertrages, der den Franzosen das gesamte linke Rheinuser zugesichert haben soll, aber wahrscheinlich von österreichischer Seite erfunden worden ist, um Baherns Ruf zu schädigen; indes versprach Frankreich die Stellung eines Heeres und die Unterstützung Karl Alberts bei der Kaiserwahl und machte dadurch jedenfalls Bahern vollkommen von sich abhängig, zu einem Werkzeuge seiner Politik. Im August erst wurde dies Bundnis formell geschlossen, doch trat bereits am 21. Mai auch Spanien in eine Allianz mit Bayern.

Preußisch= frangöfifches pernehmen.

Friedrich hatte sich zunächst vorsichtig zurückgehalten; erst als die angeblich vermittelnde Haltung England-Hannovers und Hollands ihn belehrte, daß er von dieser Seite her keine Silfe, vielmehr eber Feindschaft zu erwarten habe, und seine erneuten Anträge in Wien (Abtretung Niederschlesiens mit Breslau) rundweg abgelehnt worden waren, entschloß er sich zum Bundnisvertrage mit Frankreich auf fünfzehn Jahre, nach bem bies ihm Niederschlesien mit Breslau gegen jeden Angriff garantierte und ihm versprach, ein Heer nach Bayern zu senden, ein zweites gegen Holland aufzustellen; dagegen versprach er seine Kurstimme für Karl Albert (15. Juni). Aber er war weit davon entfernt, sich wie Bayern an die frangofische Politik anguschließen, seine Selbständigkeit behauptete er durchaus. Wie nun der französisch-banrische Angriff ernstlich drohte, sah sich Ofterreich von den Seemächten, auf deren Unterstützung es gebaut hatte, thatsächlich im Stiche gelassen. Denn ftatt Silfe zu leiften, bemühte fich der englische Gefandte Robinson in Wien eifrig, eine Annäherung zwischen Ofterreich und Preußen zustande zu bringen, um Öfterreichs Rräfte gegen Frankreich zu wenden. Es gelang dies aber erst auf die Kunde von dem preußisch-französischen Vertrage; denn als dieser in Wien gemeldet wurde, "da fielen", schreibt Robinson, "die öfterreichischen Minister leichenblaß in ihre Stühle zurud; nur ein Herz blieb standhaft, es war das der Königin selbst." Maria Theresia entschloß sich nun, mit Preußen zu verhandeln, aber ihr ganzer Stolz bäumte sich gegen den Gedanken empor, dem verhaßten König gegenüber in eine Landabtretung willigen zu muffen; sie atmete auf, als die Überrumpelung Breslaus, deffen Behörden sich mit Neipperg, der bei Frankenstein unweit Neiße stand, in geheime Berbindung eingelassen hatten (10. August 1741), fie weiterer Berhandlung überhob, und knüpfte lieber mit Bayern an. Doch auch bies blieb vergeblich, denn der Krieg brach auch auf dieser Seite aus.

Einmarich ber Bagern und Franzosen in Diterreich.

Um 15. August 1741 gingen die ersten französischen Regimenter über den Rhein, burch blau-weiße Kokarden an den Buten als banrische Hilfstruppen gekennzeichnet. Da Die Bahern bereits am 31. Juli Baffau befett hatten, fo überichritten Die Berbündeten unter der Führung des Marschalls Belleisle am 12. September die Grenzen Ofterreichs ohne Widerstand. Um 14. September jog ber Kurfürst in Ling, ber Hauptstadt Oberöfterreichs, ein, am 2. Oktober empfing er hier die Huldigung der Stände, nur wenige hielten sich noch zurud. Dann drangen seine Truppen auch die Donau entlang nach Niederöfterreich vor, sie brandschapten die reichen Rlöfter Melk und Göttweih, sie besetzten Mautern und St. Pölten und ließen ihre Dragoner bis in die Nähe von Bien schweifen. Benige Tage noch, und Die fast wehrlose hauptstadt fah die Sieger in ihren Mauern, bereits flüchtete der Hof nach Graz. Aber eine fo vollständige Überwältigung Österreichs, wie sie jest möglich war, lag nicht im Interesse der Frangofen; fie wollten nicht Bayern an seine Stelle seben und trauten auch ber Haltung Friedrichs nicht vollständig, der unabläffig den Marich auf Wien, den Stoß ins Berg Österreichs, forderte, standen deshalb bis Ende Oktober unthätig an der Donau und zwangen endlich den Kurfürsten gegen seinen entschiedenen Willen, nordwärts nach Böhmen abzuschwenken, um dies für ihn zu erobern und ihm damit die böhmische Rurstimme zu sichern.

Bie sich nun so die Überlegenheit der Franzosen drohend entfaltete, rührte sich Schnellenborf. Friedrich in Schlesien monatelang fast nicht vom Fleck, weil er so Neipperg von der Donau fern hielt. Seit bem 19. Juni stand er in einem festen Lager hinter der Ohlau bei Strehlen, seit dem 15. August bei Reichenbach zur Dedung ber Magagine in dem offenen Schweidnit, aufs eifrigste mit der Ubung seiner Truppen, namentlich ber Reiterei, beschäftigt. Erst am 7. September brach er auf, um sich zwischen Neipperg und Neiße zu schieben, Neiße zu nehmen und dem Marschall Neipperg eine entscheidende Niederlage beizubringen. Allein dichter Nebel machte die Bewegungen der Preußen unsicher, und es gelang Neipperg, Neiße vor ihnen zu erreichen. Sie mußten sich damit begnügen, in eine seste Stellung bei Steinau östlich von Neiße Neippergs Nückzugslinie nach Mähren zu bedrohen. Aber der König wollte vor allem Neiße noch vor Einbruch des Winters haben, und da Maria Theresia in ihrer bedrängten Lage jetzt endlich nachgab, um ihre einzige Feldarmee gegen die Franzosen und Bahern freizumachen, so verständigten sich Neipperg und der englische Gesandte Lord Hyndsort am 9. Oktober 1741 auf Schloß Alein-Schnellendorf bei Neiße persönlich mit König Friedrich in der Weise, daß die Österreicher ihm Schlesien (bis zur Neiße) samt der Stadt Neiße überließen und der Vertrag streng geheim gehalten





267. Ungarifcher Edelmann.

268. Ungarischer Beamter.

Rach Stichen aus bem Jahre 1703.

werde. Neipperg räumte das Land, Neiße ergab sich nach einer Scheinbelagerung am 31. Oktober, und am 7. November empfing Friedrich im Rathaussaale zu Breslau die Huldigung der Stände Niederschlesiens als "souveräner Herzog". Aber er hatte es versäumt, mit den Bahern und Franzosen zusammen die unvergleichliche Gelegenheit zum entscheidenden Stoß zu benußen, und teuer hat er das nachmals zu bezahlen gehabt.

Nach dieser Seite somit vorläufig leidlich gesichert, fand Maria Theresia die Zeit zu einer Vereinbarung mit Ungarn. Der Reichstag, der schon im Mai 1741 in Preßburg eröffnet worden war, verriet zunächst durchaus keine günstige Stimmung, denn die Ungarn dachten die Verlegenheit ihrer Herrscherin zur Einschränkung ihrer Kronrechte zu benutzen. Um sie zu gewinnen, begab sich Maria Theresia selbst nach Preßburg und ließ sich hier am 25. Juni mit größter Pracht im Dome krönen, wobei

Maria Theresia uni

fie die ungarische Verfassung beschwor: dann ritt sie in ungarischer Rönigstracht, die Krone des beiligen Stephan auf dem Saupte, in strahlender Schönheit und Mgieftat den Krönungshügel binauf und führte nach altem Brauch die Schwerthiebe nach den vier Simmelsgegenden, zum Zeichen, daß sie Ungarn nach jeder Richtung bin verteibigen werde. Alls fie bann ihr Rok leicht und ficher berablenkte, begriffte fie taufenbstimmiger Subel bes leicht erreabaren Boltes. Doch es bedurfte noch langer peinlicher Berhandlungen, um Diese Begeifterung in Thaten zu vermandeln. Erft als Die Bagern und Frangofen in Ofterreich ftanden, Die Not aufs hochfte gestiegen mar. tam es gur Enticheibung. Um 11. September ericbien Maria Therefig felber im Reichstage auf dem Schloffe: taum vermochte fie Die wenigen Sate ber lateinischen Rebe ju fprechen. Thranen erftidten ihre Stimme, aber fie machte boch ben tiefften Eindruck. Zwar in der Form äußerte sich die Begeisterung nicht, wie die geschäftige Sage berichtet; aber wenn fie bie Ebelleute in fturmifcher Bewegung Die Gabel gieben und außrufen läßt: "Moriamur pro rege nostro Maria Theresia!" so hat sie bennoch in der Charakteristik der herrichenden Stimmung nicht unrecht. Noch an demfelben Tage beschloß der Reichstag das allgemeine Aufgebot, und so viel Schwierigkeiten sich im einzelnen ergaben, fie traten in den Schatten vor gablreichen Beispielen großartiger Opferwilligkeit; errichteten doch einzelne Magnaten auf eigne Roften gange Sufarenregimenter. Auch die geforderte Erhebung Franz Stephans zum Mitregenten wurde bewilligt (20. September), und endlich gelang es den Bemühungen des Balatins Balffp und einiger andrer, die letten Bedenken zu beseitigen. Um 10. Oktober murbe bas Reichsgeset über den Ausgleich mit Ungarn verfündigt, der es im wesentlichen felbit= ftandig neben Ofterreich ftellte. Die Konigin versprach, die inneren und außeren Beschäfte bes ungarischen Reiches nur Ungarn anzuvertrauen, es als bas "bornehmfte" ihrer Reiche anzuerkennen und Siebenburgen nur als Ronig von Ungarn beberrichen zu wollen. Außerdem sicherte fie dem Abel die alte Freiheit von den Abgaben somobl für jede Berson als auch für seine Güter zu. Der Preis, den sie gablte, war ein fehr hoher, aber die Ungarn haben damals unfraglich Ofterreich gerettet.

Blindnis gegen Öfters reich; Karl VII. Kaifer.

Es war die höchste Zeit, daß Ungarn mit ganzer Kraft in den Rampf eintrat. benn Friedrich hielt fich an ben Bertrag von Rlein - Schnellendorf nicht mehr gebunden, seitdem das Geheimnis von Öfterreich nicht gewahrt worden war, und trat icon am 1. November einem neuen Bertrage mit Bayern bei, worin biefem bie Erwerbung Böhmens, Oberöfterreichs, Tirols und Borderöfterreichs und die Unterftugung Rarl Alberts für Die Raiferwahl, für Breugen bagegen Die Erwerbung Schlefiens mit Glat zugefichert wurde. Es handelte fich also nicht mehr um den Besit Schlefiens allein, ber Ronig faßte vielmehr ben fühnen Gebanten, Die Raiferfrone an bas fo ansehnlich verftärtte Bayern zu bringen, Öfterreich zurudzudrängen und selbst mit Bayern vereinigt fortan Deutschland zu leiten, ein Plan, deffen Ausführung der beutschen Geschichte einen gang andern Bang gegeben haben wurde. Auch Sachfen fcbloß fich nach längerem Schwanken gegen Überlaffung von Mähren und Oberschlefien an Bagern an (19. Oftober) und ließ 19 000 Mann unter Graf Rutowski, einem natürlichen Sohne Augusts des Starken, in Bohmen einmarschieren. Ebendabin setzten sich Anfang November auch die Bayern und Frangosen von Oberöfterreich ber in Bewegung. Sie besetzten bas gange Land, auch bas wichtige Eger, ohne Wiberstand; in ber Nacht bes 25. November erlag auch Prag einem Sturmangriff, den die beiden fächsischen Brüder, der französische Marschall Morit von Sachsen und Graf Rutowski, mit glangender Tapferkeit leiteten, am 7. Dezember ließ fich Rarl Albert als Ronig bon Bohmen ausrufen und empfing am 19. Dezember die Gulbigung faft bes gefamten böhmischen Abels. Großherzog Franz Stephan, der mit 40 000 Mann über Neuhaus

und Tabor heranzog, hatte zu lange gezögert und kam zu spät. Wenige Wochen nachher sah sich Karl Albert zu Frankfurt a. M. von sämtlichen Kursürsten einstimmig als Karl VII. zum Kaiser erwählt (24. Januar 1742) und beging darauf mit verschwenderischem Powp sein glänzendes Krönungsfest (12. Februar). Was das große Bündnis gegen Österreich gewollt hatte, schien gelungen zu sein.

Doch die Wirklichkeit stand im schneidendsten Widerspruch mit den rauschenden Festen zu Prag und Franksurt. Am 20. Dezember 1741 setzen sich die buntgemischten Hausen des ungarischen Aufgebots, verstärkt durch reguläre Truppen, im ganzen etwa 16 000 Mann, unter Graf Ludwig Khevenhüller gegen Oberösterreich in Marsch.

Die Österreicher in Bavern.



269. Karl Alexander von Cothringen, Gberbefehlshaber der öfterreichifden Armee. (Bu G. 410.)
Rad einem Aupferstiche von Binffto.

in der That rohe, barbarische Massen, für Freund und Feind ein Schrecken. Zunächst vor sich hatten sie nur 10000 Franzosen in Linz, da deren Hauptheer im süd=
lichen Böhmen lagerte, während die Sachsen bei Deutschbrod an der oberen Elbe,
12000 Preußen unter Erbprinz Leopold von Anhalt-Dessau bei Chrudim und Hohenmauth, Feldmarschall Schwerin mit 15000 Mann seit Dezember in Mähren um
Troppau und Olmütz standen; die bayrischen Truppen waren bereits größtenteils nach
Bahern zurückgekehrt. Außerdem war noch zum Unglück für die Franzosen der alte,
unfähige, aber rechthaberische und hochmütige Marschall Broglie an die Stelle des
erkrankten Belleisle getreten. So mußte der französsische Besehlshaber Segur schon
am 24. Januar Linz übergeben, dann siel Passau, und verheerend ergossen sich die
ungarischen Schwärme der wilden Neitersührer Menzel und Franz von der Trenck
über das unglückliche Land. An demselben Tage, an dem Karl Albert in Frankfurt
sich die Kaiserkrone auß Haupt setze, zogen Menzels Husaren durch das Isarthor in

München ein (12. Februar). Maria Theresia dachte bereits daran, Bayern zu behalten, wie es einst im Jahre 1705 beabsichtigt gewesen war, und Karl Albert etwa durch Elsaß und Lothringen zu entschädigen.

Einmarsch ber Preußen in Böhmen; Schlacht bei Ezaslau.

Da griff abermals Friedrich bestimmend in den verworrenen Rampf ein, beftimmte perfonlich in Dregden den Rurfürsten und feinen rantevollen Minifter Bruhl. ihre Truppen nach Mähren zu senden (Januar 1742) und eilte selbst über Brag und Glat nach Olmun, wo er am 30. Januar 1742 den Oberbefehl über feine Truppen übernahm. Um 15. Januar fiel Jalau, Brunn wurde eingeschloffen, bas gange Land besetzt und ausgebeutet, preugische Susaren streiften bis jum Marchfeld bin. Aber ber Unmarich des von Rhevenhüller noch verftärkten öfterreichischen Beeres unter Rarl von Lothringen und die Weigerung der fachfischen Generale, zur Belagerung des tapfer verteidigten Brunn energisch mitzuwirfen, machten die Stellung der Breugen in dem ausgesogenen Lande unhaltbar und zwangen ben König endlich zum Rückzug nach Böhmen, wobei die leichte Reiterei des Feindes und die erbitterten Bauern seinen Truppen noch starke Verluste zufügten (April). Die hart mitgenommenen Sachsen trennten fich gang von ihm und nahmen ihr Quartier im Leitmeriger Rreife, er felbft lagerte fich bei Chrudim an der Strafe von Brunn nach Brag. Als fich aber die Ofterreicher, von Brunn nach Czaslau marichierend, zwischen ihn und Brag drangen wollten, fam er ihnen durch einen raschen Marsch auf Kuttenberg zuvor und wagte am 17. Mai 1742 in der Nahe von Czaslau bei Chotufit die Schlacht, die erfte, die er perfonlich leitete.

In der Nacht des 17. Mai hatte die preußische Vorhut unter Leopold von Dessau das Dorf Chotusis  $7^{1}/_{2}$ km östlich von Kuttenberg und 25—30 km nördlich von Czaslau erreicht. Da ihm der König versprach, früh um 7 Uhr selbst zur Stelle sein zu wollen, so beschlöß er, den Kamps aufzunehmen, und ließ schon früh um 4 Uhr seine Truppen antreten. Sie standen in zwei Tressen mit der Front nach Süden etwas westlich von Chotusis, das vor ihrer Witte lag, im ganzen 17000 Mann Infanterie und 7000 Keiter, während die Österreicher an Infanterie nur wenig, an Kavallerie aber um 3000 Kseiter, während die Österreicher an Insanterie nur wenig, an Kavallerie aber um 3000 Kseiter, während die Österreicher an Insanterie nur wenig, an kavallerie aber um doon Kseiter bestreichen. Gegen 8 Uhr, als eben der König eingetrossen war, begann die Schlacht mit einem wuchtigen Stoße der preußischen Keiter des rechten Flügels, der aber zu keinem entscheidenden Ersolg sührte. Auf dem linken Flügel warsen zwei preußische Kürassierregimenter die Österreicher, kamen ihrer Insanterie in den Kücken und bahnten sich, deren zweites Tressen keldenmütig durchbrechend und um Chotusis südlich herumjagend, den Weg nach ihrem rechten Flügel. Währendbem tobte unentschieden ein blutiger Kamps der Bataillone um das brennende Chotusis; erst als gegen Wittag König Friedrich mit der Insanterie seines rechten Flügels die Gegner von Westen her überflügelte, brach Karl von Lothringen den Kamps ab und trat mit einem Verluste von über 6000 Mann, aber auch mit 16 eroberten Standarten und Fahnen den Kückzug nach Deutschbrod an. Die Preußen berechneten ihre Einduse auf 4000 Mann.

Friede von Breslau.

Er benutte auf der Stelle die Gunft seiner Lage, die bei der schlaffen frangofischen Kriegführung fich nur allgu raich wieder in das Gegenteil verkehren konnte, um unter der nachdrudlichen Bermittelung Englands (Lord Syndforts) durch einen Friedensichluß das zu sichern, mas er ftets als Sauptziel im Auge behalten hatte, die Berrichaft über Schlefien. "Man muß wiffen, zu rechter Beit inne zu halten; bas Glud erzwingen zu wollen, heißt es verlieren", schrieb er damals; feinen Bundesgenoffen gegenüber, Die jeder ebenfalls nur an fich dachten, fühlte er keinerlei Berpflichtungen, und für Ofterreich war icon seine bloge Neutralität von bochftem Bert. So fam benn am 11. Juli 1742 burch Bodewils ber Braliminarfriede gu Breslau, am 28. Juli ber endgultige Friede in Berlin guftande. Er überließ Schlefien mit der Grafichaft Glat, doch ohne Troppau und Jägerndorf, zu voller Souveränität an Breugen, ein Gebiet von 650 Quadratmeilen und etwa 11/2 Millionen Ginwohnern, die wertvollste Erwerbung, die für Preußen überhaupt möglich war. Kardinal Fleurh aber war tief betroffen, der "Dupierte" des Königs geworden zu sein; er fuhlte, daß biefer fich nicht jum Bafallen Frankreichs erniedrigen laffe, sondern nur fein eignes Interesse als Richtschnur seines Sandelns anerkenne.

### Forigang des Öfferreichischen Erbfolgekrieges.

(1742 - 1744.)

Obwohl Fleury nach dem Abfalle Preußens bereit war, unter Anerkennung der Pragmatischen Sanktion und der preußischen Erwerbung Schlesiens die Hand zum Frieden zu bieten, fo scheiterten doch seine Bemühungen am Widerstand Maria Therefias, benn sie fah jenen Berluft nur als vorübergebend an, dachte sich felbst burch Bagern schadlos zu halten und wollte überhaupt nicht unterhandeln, folange noch ein Franzose in Böhmen stehe. Dazu tam die ermutigende Wendung in der englischen Politik.





270 und 271. Englische Medaille auf die Berftorung von Portobello. (Bu S. 412.) (Raiferl. Müngen-, Mebaillen- und Antifensammlungen gu Bien.)

Seit 1739 befand sich England im Seefriege mit Spanien, den abermals England und Gründe der Sandelspolitif und ber Rolonisation veranlagten. Seit bem Utrechter Frieden genoß gwar England einen fehr bescheibenen Unteil am spanisch-amerikanischen Handel (f. S. 124); nichtsdestoweniger war der englisch - hollandische Schmuggelhandel nach Spanisch=Umerika viel beträchtlicher, ja er erreichte um 1728 an Wert den regelmäßigen Berkehr Amerikas mit Spanien. Run aber lockerte die neue bour= bonische Regierung allmählich das alte, strenge Folierungsspftem, das sich mit Gewalt doch nicht mehr aufrecht erhalten ließ, gegenüber ihren eignen Unterthanen und dem verbundeten Frankreich, mahrend fie gegenüber den beiden protestantischen Seemächten die alte Sperre möglichft aufrecht erhielt. Infolgedeffen begann der tiefgefunkene französische Seehandel wieder aufzublühen, so daß er im Jahre 1741 nicht weniger als 60 Prozent der gesamten europäischen Ausfuhr nach dem spanischen Amerika darftellte. Benn diefe Berhaltniffe fortdauerten, fo drobte Frankreich in diefen Beziehungen England bald völlig zu überflügeln, Grund genug zu steigender Besorgnis. — Aber auch noch in einer andern Frage stießen die englischen Interessen mit den spanischen feindlich zusammen. Seit der Gründung der Kolonie Georgia im Jahre 1733 (f. unten) reichten die englischen Unsiedelungen südwärts nach der Grenze Floridas bis wenige Meilen vom spanischen Fort San Agostino. So kam es dort zum Streit, und da auch andre noch dringendere Beschwerben über die spanische Sandelspolitik vorlagen. die Ausgleichsverhandlungen aber mißlangen, so erklärte endlich Walpole gegen seine beffere Überzeugung, gedrängt von der Opposition unter William Pitt, den Rrieg an Spanien (Oftober 1739).

Der spanisch= englische Seekrieg. Indes war er wenig glücklich. Die spanischen Kaperschiffe fügten dem englischen Handel viel mehr Schaden zu, als in umgekehrter Weise überhaupt möglich war; Admiral Bernon zerstörte zwar den großen südamerikanischen Stapelplatz Portobello (s. 8d. V, S. 106), aber er erlitt vor Cartagena eine empfindliche Schlappe (April 1741), und auch sein Angriff auf Cuba scheiterte mit den schwersten Berlusten (Juli 1751). Glücklicher war Admiral Anson, der Panama verwüstete, die



272. Admiral Cord George Anson. Rach dem Gemälde von J. Reynolds.

chilenische und peruanische Küste plünderte, die kolossale, reichbeladene Gallione, die von den Philippinen regelmäßig nach Acapulco segeste (s. Bd. V, S. 106, 736), wegnahm und schließlich um Afrika herum heimkehrte, wie einst Franz Drake. Aber alles in allem waren immerhin die Ergebnisse keineswegs günstig. So hatte Walpole einen schweren Stand im Parlament gegenüber denen, die ihn früher in den Arieg getrieben hatten und jeht ihm bitter vorwarsen, daß er ihn nicht zu führen verstehe. Dazu kam, daß die Opposition an Friedrich, dem Prinzen von Wales, der mit seinem Vater im ärgerlichsten Zwiste lebte und, weil durch und durch

Engländer, sich großer Beliebtheit erfreute, eine starke Stütze fand. Als nun der englische Admiral im Mittelmeer die Landung der Spanier in Oberitalien nicht zu verhindern gewußt hatte, da zog Walpole es vor, zurückzutreten (Februar 1742). Er starb bereits im März 1745. An seiner Stelle übernahm Lord Carteret die Leitung des Ministeriums, und fortan griff England, das bis dahin nur Hilfsgelder an Österreich gezahlt hatte, fräftiger in den sessellschaften Krieg ein.

Das schien damals um so vorteilhafter, als die österreichischen Waffen nach dem Breslauer Frieden die glanzenosten Fortschritte machten. Karl von Lothringen und Fürst Lobkowig, nach dem Abzuge ber Breugen vom füblichen Böhmen ber vordringend, schlossen die Franzosen und Babern unter Broglie in Brag ein, und obwohl fie der Anmarich eines neuen frangofischen Beeres, das Maillebois heranführte, zur Aufhebung der Belagerung nötigte (September 1742), fo erneuerten fie doch ichon im Oftober die Einschliegung, als Maillebois vor ihrem Anmarich wieder nach der Oberpfalz zurudwich. Endlich in der Nacht bes 16. Dezember raumte Marschall Belleisle, der an Broglies Stelle den Heerbefehl wieder übernommen hatte, Brag und bewerkstelligte, trop der furchtbaren Winterkälte und obwohl belaftet mit 4000 Kranken und Berwundeten, in meisterhafter Beise feinen Rudzug nach Eger, wobei freilich die Balfte feiner 14000 Mann zu Grunde ging. Die Reste der Besatzung ergaben sich an Lobkowih (26. Dezember 1742) und erhielten freien Abzug nach Eger. Marschall Belleisle erschien, von Alter und Rrantheit gebeugt, in Berfailles, um seinem Ronig einzugestehen, daß er sein Spiel verloren habe. Maria Theresia benutte ihren Sieg mit kluger Mäßigung. Die "Hofkommission", welche fie zur Untersuchung über bie Haltung der Böhmen einsetzte, verhängte nur ein einziges Todesurteil, das indes auch nicht vollstredt wurde, sonft nur Rerferhaft, Bermogensftrafen, Landesverweisung und Amtsentsetzung über eine große Ungahl von Gdelleuten, Burbentragern und ftabtifchen Behörden. Erst als das geschehen war, erschien Maria Theresia in Böhmen und ließ sich am 11. Mai 1743 krönen, am nächsten Tage hulbigten die Stände. Auch in Ling ließ sich Maria Theresia am 25. Juni hulbigen und bestätigte die alte Landesverfassung von Oberösterreich.

Die festliche Stimmung erhöhten die Nachrichten, die aus Bahern eintrasen. Hier hatten zwar im Herbst 1742 die Franzosen und Bahern München wieder besetzt und die Österreicher nach dem Inn zurückgedrängt; als aber Prag gefallen war, rückten Karl von Lothringen und Rhevenhüller wieder zum Angriff vor und ersochten am 13. Mai 1743 durch die Erstürmung des bahrisch-französischen Lagers bei Simpach in der Nähe von Braunau am Inn einen vollständigen Sieg. Infolgedessen zog Broglie seig und kopflos mit seinen Franzosen ab, Karl Albert verließ slüchtig München, und sein General Seckendorff schloß mit Rhevenhüller im Rloster Schönfeld bei Kain den Käumungsvertrag ab, der die Reste der kaiserlichen Truppen (13000 Mann) in neutrale Quartiere verwies und ganz Bahern in die Hände der Österreicher lieserte (27. Juni 1743). Im September empfing Maria Theresia die Huldigung der altbahrischen und oberpfälzischen Stände; die Borgänge der Jahre 1704—1706 schienen sich zu wiederholen.

In dem Augenblicke, als Bahern eine österreichische Provinz geworden war, griff England-Hannover selbstthätig in den Kampf ein. Gewiß war es auch im englischen Interesse geboten, Frankreich das Gegengewicht zu halten und deshalb Österreich zu unterstügen, aber ebenso bedeutenden Anteil hatte daran die persönliche Politik Georgs II. als Kurfürsten von Hannover. Denn eisersüchtig auf Preußens Wachstum, wollte er diesem die welfische Macht in Norddeutschland entgegensehen. Deshalb

Bertreibung der Franzosen aus Böhmen.

Maria Therefia Herrin von Bavern,

Die "Pragmas tische Armee" in Deutschs land. bewog er Holland, der Königin von Ungarn die vertragsmäßige Hise mit 20000 Mann zu leisten (April 1743), zog in Belgien aus englischen, holländischen, hannöverschen, österreichischen und hessischen Truppen ein stattliches Heer zusammen, die sogenannte "Pragmatischen Truppen ein stattliches Heer zusammen, die sogenannte "Pragmatischen Truppen ein stattliches Heer zusammen, die sogenannte "Pragmatischen Truppen ein stattlichen Sanktion), und führte es persönlich den Rhein auswärts nach Franken. Hier begegnete ihm ein neues unter dem Herzog von Noailles aus Frankreich gesandtes Heer am 27. Juni 1743 bei Dettingen in der Nähe von Aschenden, erlitt aber eine völlige Niederlage und mußte über den Rhein zurückweichen. Ein Flüchtling, von allen verlassen, kaum noch im stande, standesgemäß zu leben und auf französsische Almosen oder das Mitleid einer österreichisch gesinnten Bürgerschaft unter ihrem Stadtschultheißen Johann Wolfgang Textor angewiesen, saß der unglückliche "Wanderkaiser" Karl VII. in Frankfurt. Der Vorschlag Friedrichs II., das Reich möge die Vermittelung übernehmen, wurde zwar angenommen, hatte aber keine weiteren Folgen, weil sich die Reichsstände nicht dazu entschließen konnten, eine "Neutralitätsarmee" aufzustellen. Auch im westlichen Süddeutschland herrschten somit die Wassen der Verbündeten.

Rampfe in Italien.

Auf dem oberitalienischen Kriegsschauplate behaupteten sie wenigstens das Gleichgewicht. Im Frühjahr 1741 waren die Spanier in Genua und Toscana gelandet, ohne von der englischen Mittelmeerflotte daran verhindert zu werden, und auch neapolitanische Truppen unterstützen sie. Um 1. Februar 1742 aber trat Karl Emanuel von Piemont, der anfangs eine gegen Österreich seindliche Haltung gezeigt hatte, zu diesem über, als es ihm lombardische Gebietsteile in Aussicht stellte, und eine engslische Flotte erzwang durch die brutale Drohung, das offene Neapel zu beschießen, die Kückberufung der neapolitanischen Armee (August 1742). Anderseits mußten die Piemontesen vor dem überlegenen Angriff der Spanier und Franzosen Savoyen nach tapferem Widerstande mitten im Winter räumen (Ende 1742). Inzwischen war Montemar langsam bis in die Romagna vorgerückt, doch am 8. Februar 1743 schlug der österreichische Feldmarschall Traun die Spanier bei Camposanto am Panaro (nördlich von Modena) und stellte somit das Gleichgewicht wieder her.

Neue Bündnisse zu gunsten Österreichs. Diese Erfolge brachten die Verbündeten zu engerem Zusammenschluß. Am 13. September 1743 schlossen Österreich, England und Sardinien in Worms im Hauptquartier Georgs II. einen Vertrag, in dem Sardinien die Pragmatische Sanktion garantierte und dafür lombardisches Gebiet rechts vom Ticino mit Piacenza zugesichert erhielt, England die Stellung einer Flotte und 200000 Pfd. Sterl. Hissgelder versprach, alle drei aber sich die Gebiete, die sie nach einer Reihe von einzeln aufgeführten Verträgen aus den Jahren 1703—39 (also vor dem Breslauer Frieden von 1742) besäßen, gegenseitig verbürzten und zur Vertreibung der Vourbonen aus Italien verpslichteten. Die deutschen Verhältnisse noch unmittelbarer berührte der österreichisch-sächsischen Vertrag vom 20. Dezember 1743, denn in ihm verbanden sich beide Staaten, einander gegen jeden Angriff beizustehen, wobei jedoch die jeht mit Österreich kriegenden Mächte ausgenommen wurden. Auch mit Außland, das Preußens Aussteigen mit neidischer Besorgnis versolgte, trat Sachsen in ein Verteidigungsbündnis (4. Februar 1744).

### Der zweite Schlestsche Krieg und der Ausgang des Erbfolgekrieges. (1744-45-48.)

Dem gegenüber blieb freilich auch Frankreich nicht unthätig. Kardinal Fleury war am 29. Januar 1743, 90 Jahre alt, gestorben, und König Ludwig XV. hatte sich angeschickt, wie sein Urgroßvater nach Mazarins Tode die Leitung der Regierung selbst zu übernehmen. Da ihm das aber bald zu viel Arbeit machte, so ließ er die Dinge gehen, wie sie eben gingen, so daß König Friedrich einmal spöttisch das französische Ministerium als "Beine ohne Kopf" bezeichnete. Im ganzen also wurde Fleurys Politik sortgesett. Nach einem neuen Bertrage mit Spanien sollten Mailand und Parma an Philipp von Spanien sallen, Gibrastar und Port Mahon erobert, den englischen Übergriffen in Georgien gesteuert werden. Anderseits gestattete die französische Regierung die Vorbereitungen des letzten Stuart Karl Eduard für eine Erhebung in Schottland und ersieß am 15. März 1744 die Kriegserklärung an England.

Das war zum Teil das Werk des preußischen Bevollmächtigten, des Grafen von Rothenburg, der im März 1744 mit besonderen Aufträgen seines Königs in Ber-

Neue An= strengungen Frankreichs.

sailles erschien, denn Friedrich II. schickte sich zu einem neuen Waffengange an. Lag schon an sich in der Wiederherstellung der österreichischen Übermacht eine Bedrohung für Preußen, so kehrte das österreichisch-sächsische Bündnis offenbar seine Spize gegen dieses. Zudem war Preußens Ehre engagiert durch die Bedrohung Karl Alberts selbst in seinem Stammlande, und seine Stellung in Norddeutschland wurde durch die welsische Politik Georgs II. gefährdet, zumal da jezt dessen Empfindlichkeit durch die eben damals vollzogene Einverleibung Ostsrieslands gereizt war. Da Streitigkeiten zwischen dem regierenden Fürstenhause der Cirksena und den Ständen das kleine Land fortwährend zerrütteten, so hatte bereits im Jahre 1681 Raiser Leopold I. mehrere Reichssürsten, darunter den Kursürsten Friedrich Wilhelm, mit der Aufrechterhaltung der Ordnung beauftragt. Seitdem lagen preußische Truppen in Gretsul; später erhielt Friedrich III. (I.) eine sörmliche Anwartschaft auf das Land, und im Jahre 1732 empfing darauschin Friedrich Wilhelm I. die Huldigung für den Fall, daß das regierende Haus aussterbe, obwohl im Jahre 1691 der Fürst Christian Eberhard mit Braunschweigsbaus aussterbe, obwohl im Jahre 1691 der Fürst Christian Eberhard mit Braunschweigs

Lüneburg eine Erbverbrüderung geschlossen hatte. Als nun am 25. Mai 1744 mit Karl Edzard die Cirksena wirklich ausstarben, erschienen sofort zunächst in Emden die preußischen Besitzergreifungspatente, die Stadt und dann die Stände huldigten dem König, der dagegen die Verfassung des Landes zu achten versprach (Juni 1744). Aber Hannover legte Verwahrung ein, und Georg II. fühlte sich tief verletzt, also

Spannung zwischen Preußen und Hannover.

um so mehr zum Festhalten an Österreich bewogen.

Das alles sührte Friedrich II. zu dem Entschluß, von neuem in den Kampf einzutreten. Noch im Berlaufe des Jahres 1743 hatte er den Gedanken gehabt, eine "Association" der deutschen Fürsten zu bilden, um die fremden Mächte aus Deutschland auszuschließen, und ein deutsches Heer aufzustellen, dessen Befehl er als "immerwährender Generalleutnant des Kaisers" übernehmen wollte. Das wäre die militärische Hegemonie Preußens über Deutschland gewesen. Alte Gedanken tauchten dabei wieder auf. Es handelte sich um nichts Geringeres, als um die Einziehung der meisten geistlichen Stiftslande zu gunsten der größeren weltlichen Fürsten; damit würde dem Hause Österreich seine beste Stüße im Reiche entzogen, auch jene Fürsten erheblich gestärkt und zugleich an Preußen gesesssleich worden sein; es wäre also das, was 60 Jahre später (1803) durch

Friedrichs Meichsreformpläne; Bündnis mit Frankreich. fremde Gewalt und zum Borteil frangofifcher Übermacht in Gubbeutichland boch vollzogen wurde und unvermeidlich war, von den Deutschen selbst und zum Borteil des Ganzen erreicht, Deutschland in einen Bund weltlicher Staaten unter preußisch-banrifcher Führung verwandelt worden. Aber eine Rundreise, die der König damals an einigen der kleinen deutschen Sofe machte, überzeugte ihn bald, daß er von den deutschen Fürften diefer Reit die Unterftugung eines nationalen Gedankens nicht verlangen durfe, und verächtlich fcrieb er daher noch 1752 in seinem politischen Testament: "Die deutschen Fürsten find Kaufleute geworden; sie verhandeln das Blut ihrer Unterthanen, sie verhandeln ihre Stimmen im Rurfürstenrate und im Fürstenrate, fie murben ihre eigne Person verhandeln, fände sich jemand, der sie bezahlen wollte." So blieb ihm nichts übrig, als fich nach der alten Beife der deutschen Fürstenopposition wieder an Frankreich anzulehnen. Am 5. Juni 1744 schloß Graf Rothenburg ein Bundnis mit Frankreich jum Schube des Raisers ab, wobei dieser ihm die Abtretung eines Teiles von Böhmen rechts der Elbe zusichern mußte. Dafür wollte er Böhmen für Karl VII. erobern und sein kaiserliches Ansehen im Reiche wiederherstellen. Im Zusammenhange damit tam icon am 22. Mai zu gleichem Zwede in Frankfurt a. M. eine "Union" mit Bayern, Rurpfalz und heffen zustande. Die ganze Bukunft des Reiches stand wieder auf dem Spiele, als Friedrich abermals zu den Waffen griff.

Die Preußen in Böhmen.

Er hatte sein Beer auf 140 000 Mann gebracht und seine Reiterei so vollig umgebildet, daß er von ihrer Beweglichkeit und Schneidigkeit alles erwarten zu burfen glaubte: die Werke von Reiße, Glat, Brieg und Glogau waren umgebaut und erweitert; im Schabe lagen 6 Mill. Thaler. Bum Schupe der bedrohten deutschen Reichsfreiheit und des Kaisers, so ließ der König jest in Wien erklären, werde er ein Hilfskorps in Böhmen einrücken lassen; Sachsen wurde um Gestattung des reichsverfassungsmäßigen "unschädlichen" Durchmarsches ersucht. Da diefer Bitte die preußische Armee unter Friedrichs eigner Führung auf dem Fuße folgte, war eine Zuruchweisung nicht wohl möglich; nur Dresden wurde gesperrt, aber die preußische Proviantflottille auf der Elbe unangefochten durchgelaffen. Gleichzeitig brach Schwerin aus Schlesien über Braunau, Erbpring Leopold von Deffau durch die Laufit in Böhmen ein (August 1744). Bor Brag vereinigten sich am 2. September die drei Beerfäulen, 80 Bataillone und 132 Schwadronen, etwa 80000 Mann, und begannen bie Belagerung der überraschten Stadt, die sich gleichwohl unter eifriger Teilnahme der Bevölkerung aufs tapferfte bielt. Indes bie Schangen am Bigkaberge wurden erfturmt, eine furchtbare Beschießung legte 150 Saufer in Afche, und am 16. September ergab fich Brag, beffen gange Befatung, etwa 14000 Mann, die Baffen ftreden mußte. Bon hier ging der Ronig sudwarts gegen Tabor und Budweis vor, welche er beide nahm, um die Räumung Baberns zu erzwingen. Dies gelang auch, und am 17. Oftober 1744 zogen die Bayern abermals in München ein. Doch die Hoffnung Friedrichs, durch eine Entscheidungsschlacht alles beenden zu konnen, schlug fehl. Denn bereits ftand ein öfterreichisches Rorps unter Batthnann bei Bilfen; bann rudten gemäß dem Dezembervertrage 20000 Sachsen am 5. Oktober über Eger in Bohmen ein, und vom oberen Rheine her führten Rarl von Lothringen und Graf Traun bie bisher dort stehende Armee über den Böhmerwald durch den Pag von Taus heran und vereinigten sich mit Batthyany bei Mirotit nördlich von Pifek, so daß 50000 Mann Öfterreicher in Böhmen zur Verfügung standen. Friedrich war bei Moldauthein über die Moldau gegangen und westwärts bis Wodnian vorgerudt. Jest wich er, im Ruden gefaßt und in feinen Berbindungen mit Prag bedroht, wieder über den Fluß jurud und lagerte bis Mitte Oftober bei Bechin an der Lufchnit zwischen Moldauthein und Tabor. Aber von den feindlichen leichten Truppen dicht umichwärmt und

von ber erbitterten tichechischen Bevolkerung mit offener Feindseligkeit aufgenommen - bie meisten Dorfer standen leer - mußten die Breugen ben Rudgug nordoftwarts antreten. Karl von Lothringen, feit dem 22. Oftober mit den Sachfen vereinigt, fo baß er über 70000 Mann gählte, nahm Budweis und Tabor, drängte den Preußen nach, lehnte aber eine Schlacht, die ihm Friedrich am 24. bei Beneschau an ber Strage zur Sazawa anbot, in ftarter Stellung ab und ftrebte, ihm auf ber Strage nach der oberen Elbe guborgutommen. Er erreichte auch wirklich eine ftarte Stellung bei Ruttenberg vor dem König, so daß dieser, der in großen Märschen herbeikam, ihm abermals vergeblich die Schlacht anbot. Um 8. November gingen die Preugen hinter die obere Elbe gurud und weiter nach dem Gebirge gu. Dabei erlitten sie durch maffenhafte Desertionen die größten Berluste (17 000 Ausreißer wollten die Österreicher zählen!), doch gewann Friedrich über Königingrätz glücklich die schlesische Grenze. Schlimmer verlief ber Rudzug bes Generals von Ginfiebel, ber in Brag fommandierte. Als er nämlich in finsterer Novembernacht (26. November) die Sauptftadt ju raumen begann, wurden feine Truppen von den Ginwohnern und den Rroaten, bie fich eingeschlichen hatten, beftig beschoffen, er verlor feine Munition, bas gange Gefchut (150 Stud), bas Gepad und die Rriegsfaffe und rettete, unterwegs auf bem Wege nach Friedland noch heftig verfolgt, nur 10000 Mann nach Schlefien. Schon erichienen auch die fiegesftolzen Ofterreicher in Oberschlefien und Glat, und ein Manifeft Maria Therefias vom 1. Dezember rief die Schlefier jum Abfall von Breugen auf. Das blieb nun allerdings vergeblich, denn rasch fäuberten Fürst Leopold von Deffau und General Lehwald das Land (Januar 1745), immerhin war aber Friedrichs Lage äußerst bedenklich, und die Gefahr nahm mit jedem Monat zu.

Von Frankreich war nichts zu erwarten. Schon den Sommerfeldzug des Jahres 1744 hatte es nur schlaff geführt. In Belgien hatte Morit von Sachsen am Rieine. Menin, Mons und einige andre Festungen genommen, ohne bag bie Berbundeten ihnen ju Silfe gekommen waren. Gin zweites Beer unter Maricall Coigny zeigte fic am Oberrhein, aber es magte nicht auf das rechte Ufer überzugeben, zwang vielmehr ben Grafen von Sedendorff, ber mit 30000 Mann im festen Lager bei Philippsburg ftand, zu ihm herüberzukommen. Go überschritt nun Karl von Lothringen in ben ersten Tagen bes Juli mit 70000 Ofterreichern ben Strom, gewann Raiferslautern und die Lauterlinie und drängte dadurch die frangofische Armee vom Esfaß ab. Auch als Ludwig XV. 40 000 Mann von der Armee in Belgien nach Lothringen führte, während er den Maricall Morit von Sachsen bort ließ, geschah nichts Entscheibendes, obwohl doch die Ofterreicher durch den preußischen Ginfall in Böhmen jum Rudzuge veranlagt wurden und in den Tagen vom 20. bis 24. August wieder hinter den Rhein zurudgingen (f. oben S. 416). Die Saupticuld trug nächft der Schlaffheit Coignys die schwere Erkrankung König Ludwigs XV. in Met. Auch nach bem Abzuge ber Ofterreicher begnügten fich die Raiferlichen damit, langfam nach Banern vorzuruden, und die Frangofen beendeten den Feldzug mit der Ginnahme des tapfer verteidigten Freiburg i. Br. ju Ende November. Nach dem Miglingen bes bohmifchen Feldzuges zeigte sich die frangofische Regierung vollends mißtrauisch und mißmutig, und als auch noch der Marschall Belleisle auf der Reise nach Berlin am 20. Dezember zu Elbingerode im hannöverschen Harz festgehalten und nach England abgeführt worden war, da verlor Preußen am frangofischen Sofe seinen besten Bundesgenoffen.

Nun schloß obendrein am 8. Januar 1745 zu Warschau England, wo im November 1744 Benry Belham an Carterets Stelle Die Leitung der Geschäfte übernommen hatte, mit Solland, Ofterreich und Sachfen ein Bundnis gur Bieder= eroberung Schlefiens und zur Erhebung Frang Stephans auf den Raiferthron; ein

Reue Bitnb=

418

besonderes Bundnis der letten beiden Staaten und Ruglands (ber fogenannte Leipziger "Partagetraktat") feste sich überhaupt die Demütigung Preußens zum Biele und stellte für Sachsen bie Erwerbung Magdeburgs, bes Saalfreifes, Rroffens und eines Gebiets in der preußischen Niederlausit in Aussicht (18. Mai 1745). Für Rugland eröffnete fich die Möglichkeit zur Erwerbung Oftpreugens. Dazu



278. Benry Pelham, englischer Premierminister. Rach einem gleichzeitigen Rupferftiche.

löste sich die Frankfurter Union auf, und endlich verschied am 20. Januar 1745 Karl Albert in München. Sein Sohn Max Joseph (1745-77), im März wieder von den Ofterreichern angegriffen und aus Munchen vertrieben, gab im Frieden zu Fuffen (22. April 1745) feine Unsprüche auf die öfterreichischen Gebiete auf, erkannte die Pragmatische Sanktion an und versprach seine Rurftimme für Franz Stephan, wogegen Öfterreich ihm Babern zurückgab. Friedrich II. war bollfommen ifoliert, im Rampfe mit übermächtigen Gegnern auf feine Rräfte allein angewiesen.

Angriff auf Schlesien; Schlacht bei Hochenfrieds berg.

Doch eben in dieser Gesahr entsaltete sich seine Größe. Fest entschlossen, alles an alles zu seinen, schrieb er einmal (27. April) an den treuen Podewils, der mit schweren Sorgen den kühnen Wegen seines Königs folgte: "Ich will entweder meine Macht behaupten, oder alles soll untergehen und alles, was preußisch heißt, mit mir begraben werden. Mein Entschluß ist gefaßt, es ist unnüß, mir davon abraten zu wollen." Sein Heer hatte er mit Ausbietung aller Kräste wieder auf 114000 Mann gebracht, von denen 70000 Mann in Schlesien standen, und hier nahm er seine Hauptstellung zwischen Neiße und Frankenstein mit vorgeschobenen Abteilungen in Troppau und Jägerndorf; sein eignes Hauptquartier war die Cistercienserabtei Kamenz. Er wollte die Gebirgspässe nicht sperren, sondern die Gegner nach Schlesien hereinlassen, um sie hier entscheidend zu schlagen. Inzwischen sammelte sich das österreichisch-sächsische Heer unter Karl von Lothringen zum Angriff auf Schlesien. Während Streisscharen



Österreicher Preussen Preussische Stellung vor der Schlacht.

274. Plan der Schlacht bei Gobenfriedberg.

in Oberschlesien einfielen, hier Rosel und Jägerndorf nahmen, sette fich das Sauptheer von Trautenau her über Landeshut nach Schweidnit hin in Bewegung. Über diese Marschrichtung durch ein glänzendes Gefecht des jungen Obersten von Winterfeldt bei Landeshut am 22. Mai unterrichtet, zog Friedrich seine Truppen auf der Linie Jauer-Schweidnig zusammen und bevbachtete selbst am Nachmittage des 3. Juni von einer Anhöhe bei Jauernik aus, wie die Berbundeten in acht Beerfäulen unter klingendem Spiele und mit wehenden Fahnen sich auf den Straßen vom Gebirge abwärts in der Richtung auf Bobenfriedberg und Striegau entwidelten. Offenbar hatten fie keine Ahnung von der Rähe der preußischen Hauptmacht, wähnten sie vielmehr im Rudzuge auf Breslau. Voll freudiger Genugthuung, daß der schwierige Gebirgsmarich gelungen sei, tafelten die Oberbefehlshaber Karl von Lothringen und der Herzog von Sachfen - Beigenfels auf dem Galgenberg bei Sobenfriedberg und labten fich an dem prächtigen Ausmarsch ihrer schönen Regimenter. Dann nahmen sie für die Nacht ihre Stellung auf dem hügeligen Gelande zwischen jenen beiden Orten, die Sachsen links, die Österreicher im Mitteltreffen und auf dem rechten Flügel. Stellung überraschte fie am dämmernden Morgen des 4. Juni der jähe Angriff der

Von Schweidnit heran kamen sie, um 8 Uhr abends aufbrechend, im nächtlichen Eilmarsch bis Striegau, angesichts eines wahren Flammenmeeres seindlicher Bachtfeuer; von hier aus entfalteten sich ihre Kolonnen strahlenförmig nach allen Seiten, und bereits um 4 Uhr morgens warf sich ihr rechter Flügel in so heftigem Anprall auf die überraschten Sachsen, daß diese nach tapferstem Widerstande doch in völliger Auflöfung wichen, noch ebe die Reiterei der Öfterreicher nur gesattelt hatte. Nach 6 Uhr eröffneten die preußischen Bataillone den Rampf auch gegen diese. Zuerst wurde die öfterreichische Reiterei wiederholt geworfen, dann die Infanterie, die fich in dem gerschnittenen Wiesengelande bei Buntersdorf hinter Striegau dreimal zu feten versuchte, nach ber Mitte zusammengedrängt; endlich sprengte General Gefler in glanzendem Angriff mit den zehn Schwadronen des Dragonerregiments "Bapreuth" sechs Regimenter auseinander und nahm ihnen 66 Fahnen ab. Gegen 8 Uhr bereits war die Schlacht entschieden. Mit einem Berluft von 16000 Mann an Toten, Berwundeten und Gefangenen, von 66 Geschützen, 16 Standarten und 76 Fahnen traten die Berbündeten den Rückzug nach Böhmen an. In jubelnder Siegesfreude dankte König Friedrich seinen braven Truppen, und in den hellen stolzen Alängen des Hohenfriedberger Marsches, den er damals komponierte, hallt sie noch jett für die Nachwelt wider.

Auch das protestantische Bolk Niederschlesiens atmete erleichtert auf. Während die Schlacht tobte, beteten die Einwohner der nahen Ortschaften, von Kanonensbonner aufgeschreckt, zu Gott um den Sieg für die preußischen Wassen, denn sie sahen in der Wiederkehr der österreichischen Herrschaft die Wiederkehr eines verhäßten Drucks.

Friedrichs Einmarsch in Böhmen; Schlacht bei Soor.

Die Preußen folgten langsam bis Königingrät und lagerten in der Nähe der Festung einige Wochen lang auf den Höhen von Chlum (dem Schlachtfelde von 1866) ben Ofterreichern gegenüber, ohne einen ernsten Rampf zu beabsichtigen. Bielmehr hoffte der Rönig jest, Öfterreich jum Frieden ju bewegen auf Grundlage feines Bertrags mit England in Sannover, das jest den Frieden in Deutschland wollte, um alle Kräfte gegen Frankreich zu kehren, und deshalb bereit war, Schlesien an Preußen zu überlassen, mährend der Rönig die brandenburgische Rurstimme für Franz Stephan gur Berfügung stellte (26. August). Das blieb freilich vergeblich, benn statt nach Italien, wo eben 70000 Mann feindlicher Truppen Mailand bedrohten, wurden alle verfügbaren öfterreichischen Streitkräfte nach Böhmen geworfen. Bährend nun, nach ber förmlichen Ariegserklärung Breußens an Sachfen, ein preußisches Beobachtungskorps unter Leopold von Deffau einem fächfischen Korps um Leipzig gegenüber bei Salle Stellung nahm, gog Friedrich fich um Mitte September bis Staubeng, zwei Stunden füdlich von Trautenau zurud und lagerte sich hier, wiewohl die Gegend durch Gebirge und Wald wenig übersichtlich ift, die Berpflegung schwierig war, und nur eine einzige Rückzugsstraße nach Schaplar und Landeshut hin offen blieb. Die Österreicher unter Karl von Lothringen lagerten sich in dichtester Rähe auf einem Höhenzuge südlich von Trautenau, öftlich von Spor, und bedrohten den Rudzug der Gegner; aber erft auf unmittelbaren Befehl aus Wien entschloß sich der Feldherr in der Morgenfrühe des 30. September 1745 jum Ungriff, als der Ronig eben abmarichieren wollte, und besethe, vom Morgennebel begunftigt, die Boben, die die Strage nach Trautenau auf ber westlichen Seite überragen. Auf der Stelle stand bei Friedrich der Plan fest, biefe Sohen geradeswegs anzugreifen, obwohl er nur 19000 Mann gegen 33000 ins Feuer führte. Der rechte preußische Flügel eröffnete ben Angriff burch einen wuchtigen Stoß auf den feitdem fo benannten Batailleberg, die Reiterei voran, und nahm ihn

# Mitteilung Friedrichs des Großen an den Minister von Bodewils über seinen Sieg bei Bosenfriedberg,

datiert vom Schlachtfelde felbft, den 4. Juni 1745.

#### Transskription:

Ce 4, du champ de bataille de Friedberg, ce 4 de juin 1745.

Mon cher Podewils. Je vous mande en deux mots que nous venons de remporter sur l'enemy une victoire complète. Nous avons 5000 prisonniers, 30 officiers, 5 ou 6 généraux, 66 drapeaux, 40 canons, 3 étendards, 8 pièces de timballe. Les Autrichiens ont laissé avec les Saxsons 3 à 4000 morts et blessés sur le champ de bataille. Notre cavalerie a fait merveilles, l'infanterie de même, tous les corps se sont distingués, tous ont combatus; enfin, rien n'a été renversé. L'action a commencé à 4 heures et a duré en tout jusqu'a onze. Truchses est tué, le pauvre colonel Kahlbutz, Massow, de Hacke et Schwerin de mon régiment sont mal, Bertickow tué. Voilà notre perte, entre morts et blessés, 1200 hommes. Vous savez l'usage que vous devez et pouvez faire de cette nouvelle; j'ai bien tenu parole, tous et mes frères ont combattu comme des lions pour la patrie, jamais les vieux Romains n'ont rien fait de plus éclatant.

Adieu, veuille le Ciel que j'aie lieu d'être aussi content de la politique que des armes. Je suis votre fidelle ami

Mon pauvre Buddenbrock est mal blessé.

Mberfehung:

21m 4., bom Schlachtfelb Friedberg am 4. Juni 1745.

Wein sieber Podewiss. Ich melde Ench mit wenigen Borten, daß wir einen vollständigen Sieg über den Feind errungen haben. Bir haben 5000 Gesangene, 30 Offiziere, 5 bis 6 Generale, 66 Fahnen, 40 Kanonen, 3 Standarten, 8 Pauken. Die Österreicher mit dem Sachsen haben 3—4000 Tote und Berwundete auf dem Schlachtseld gelassen. Unfre Kavallerie hat Bunder gethan, edenso die Infanterie: alle Korps haben sich ausgezeichnet; alle haben gekämpst, kurz, nichts ist verkehrt gegangen. Die Schlacht begann um 4 Uhr und die haben gekämpst, kurz, nichts ist tot; der arme Oberst Kablbuk, Massiow, von Hack nud dauerte die 11 Uhr. Truchses ist tot; der arme Oberst Kablbuk, Massiow, von Hack nud Schwerin von meinen Regiment sind verwundet, Bertictow tot. Das ist unser Berlnst an Toten und Berwundeten, 1200 Wann. Ihr wist, welchen Gebrauch Ihr von dieser Rackstracks machen sollt und dieser haben wie richt machen sollt und desampst, niemals haben die alten Römer Elänzenberes gethan.

Lebt mobl, der himmel gebe, daß ich Grund habe mit der Politit ebenjo zufrieden zu fein, wie mit den Baffen. Ich verbleibe Guer treuer Freund

Mein armer Buddenbrod ift schwer vermundet.

Friebrich.

### Mitteisung Friedrichs des Großen an den Ainister von Bodewiss über feinen Unbrall auf Die uberrajaji Sieg bei Bohenfriedberg,

datiert vom Schlachtfelde selbst, den 4. Juni 1745. murbe bie Siterreichifche Reiteret wie

### berfulde, had ber Wille minmenge Transskription: male General Geller in allie

Ce 4, du champ de bataille de Friedberg, mur ble Ediada entidieban, ma einem marini ce 4 de juin 1745.

Mon cher Podewils. Je vous mande en deux mots que nous venons de remporter sur l'enemy une victoire complète. Nous avons 5000 prisonniers, 30 officiers, 5 ou 6 généraux, 66 drapeaux, 40 canons, 3 étendards, 8 pièces de timballe. Les Autrichiens ont laissé avec les Saxsons 3 à 4000 morts et blessés sur le champ de bataille. Notre cavalerie a fait merveilles, l'infanterie de même, tous les corps se sont distingués, tous ont combatus; enfin, rien n'a été renversé. L'action a commencé à 4 heures et a duré en tout jusqu'a onze. Truchses est tué, le pauvre colonel Kahlbutz, Massow, de Hacke et Schwerin de mon régiment sont mal, Bertickow tué. Voilà notre perte, entre morts et blessés, 1200 hommes. Vous savez l'usage que vous devez et pouvez faire de cette nouvelle; j'ai bien tenu parole, tous et mes frères ont combattu comme des lions pour la patrie, jamais les vieux Romains n'ont rien fait de plus éclatant.

Adieu, veuille le Ciel que j'aie lieu d'être aussi content de la politique que des armes. Je suis votre fidelle ami

Mon pauvre Buddenbrock est mal blessé. trage mit England in Sannover, bas jest ben Frieben in Deutschland wollte, um alle

# gur Berführung fiellte (20. August. Das Ubersehung: washing, benn fint nach Studien

Um 4., vom Schlachtfeld Friedberg am 4. Juni 1745.

Mein lieber Podewils. Ich melbe Guch mit wenigen Borten, daß wir einen voll= ständigen Sieg über den Feind errungen haben. Bir haben 5000 Gefangene, 30 Offiziere, 5 bis 6 Generale, 66 Fahnen, 40 Kanonen, 3 Standarten, 8 Baufen. Die Ofterreicher mit den Sachsen haben 3-4000 Tote und Verwundete auf dem Schlachtfeld gelaffen. Unfre Ravallerie hat Bunder gethan, ebenso die Infanterie; alle Korps haben sich ausgezeichnet; alle haben gefämpit, furg, nichts ift verkehrt gegangen. Die Schlacht begann um 4 Uhr und dauerte bis 11 Uhr. Truchses ist tot; der arme Oberft Rahlbut, Massow, von Hade und Schwerin von meinem Regiment find verwundet, Bertidow tot. Das ift unfer Berluft an Toten und Berwundeten, 1200 Mann. Ihr wißt, welchen Gebrauch Ihr von diefer Rach= richt machen follt und durft; ich habe Bort gehalten, alle und meine Brüder haben wie Löwen für das Baterland gefämpft, niemals haben die alten Römer Glanzenderes gethan.

Lebt wohl, der himmel gebe, daß ich Grund habe mit der Politik ebenso zufrieden zu sein, wie mit den Baffen. Ich verbleibe Euer treuer Freund

Mein armer Buddenbrock ift schwer verwundet.

Friel Einma Böhı Schlai Sp

ie 4 du frames de babaille de fridans moncher Soudevels for low Hande endure Moto gave Nous Venous de nemporation for & Energy Une Victoriae Complete nous avous Cos prifories 30 ofices 5 on a gouverno to. Digreaus 40 Janons 3 exandents 8 penes de Timballe Les Aufrichien ont faille' avec les Canfons 3, a gove Monts et bles Le Change de battacille, Notre Cavalerie à faix me mais L'Infantence de Menue tout les forges se sont Sisse fonts ont font batus, en fin men r'a été renverse, l'as a' Comange à 4 heures et à Durc' en tout jusqu'à aux d'arts Trus eft Tues, Le pauvre Colonel Calbus de Haque et Monenin de Mon of gisment Pont Mal bentan Twe, Voile notre parte entre Monts et Helle 1200 homes Vous forg l'afoge que Nous deprés et pour faire de Cette nouvelle, si fien tenn parolle, tout et Mes frences our Combabus Comma des fions pour la gentrie, jamais Tes Vina Romains mont sièce fait de plus actarans abien Veville Les Ciel que j'aye lion d'étime aufi Combane De La politique des armes, ja pris Motra fidelle anci Cederia nouve bodenboug eft

nach blutigem Ringen, der linke drängte im heißen Gesecht um Hügel und Gehölz die Öfterreicher westwärts auf Soor zurück. Um 1 Uhr mittags war abermals der Sieg entschieden; die Öfterreicher hatten 7000, die Preußen 4000 Mann Verluste und hatten außerdem fast ihre ganze Bagage eingebüßt, da während der Schlacht ungarische Husaren in ihr Lager eingedrungen waren; selbst dem König war nichts geblieben, als was er auf dem Leibe trug, und sein treuer Kabinettssekretär Gichel befand sich in österreichischer Gesangenschaft. Die Vesiegten wichen nur wenig südlich zurück, die Preußen blieben noch fünf Tage auf dem Schlachtselbe stehen, dann traten sie den nunmehr ungefährdeten Rückzug nach Schlesien an.



275. Plan der Schlacht bei Reffeledorf.

Rarl von Lothringen hatte durch einen glänzenden Sieg die Wahl des Groß- Franz Stephan herzogs Franz Stephan von Toscana zum Kaiser seiern sollen. Die Umgegend von Franksurt a. M. hatte 1745 einen Anblick geboten wie im Juni 1519 (s. Bd. V, S. 211). In der Wetterau standen 45000 Österreicher, Hannoveraner und Holländer, bei Höchst 40000 Franzosen unter dem Prinzen von Conti, und beinahe schien es, als ob aus der Wahlstadt eine Walstatt werden müsse. Aber Conti sand nicht den Entschluß zum Angriff, als es noch Beit war, mußte dann Verstärkungen nach Flandern senden und ging endlich am 19. Juli bei Worms hinter den Rhein zurück, so daß der eifrig österreichisch gesinnte Erzbischof-Kursürst von Mainz in Franksurt einziehen und den Wahltag eröffnen konnte. Am 13. September wurde Franz Stephan mit sieben Stimmen (gegen Brandenburg und die Pfalz) zum Kaiser gewählt (1745—65) und am 4. Oktober mit prunkvollen Festlichkeiten gekrönt.

Mitten hinein gellte der Mißton der Kunde von Soor, aber sie dämpfte die Kriegslust keineswegs. Bielmehr ließ Maria Theresia mit Frankreich über den Frieden und mit Rußland über ein Bündnis verhandeln, um das verhaßte Preußen zugleich zu isolieren und von allen Seiten anzufallen. Ohne das Ergebnis dieser Bemühungen

Feldzug in Sachsen; Schlacht bei Kesselsdorf.

noch abzuwarten, rufteten sich die Berbundeten jest zum Angriff auf die Mark Brandenburg. Das vom Rhein herbeigezogene öfterreichische Korps unter Graf Grunne sollte auf Berlin, Karl von Lothringen durch die Lausit, wo bereits ein Teil der Sachsen stand, nach Niederschlesien vorgehen, um die preußische Hauptmacht von Brandenburg abzuschneiben. Um Diefem Angriff schleunig zu begegnen, wies Friedrich ben Fürsten Leopold von Deffau an, von Salle aus fofort gegen Dresden vorzuruden; er selbst zog die schlesische Armee am unteren Queis zusammen und brach dann in der Richtung auf Görlig in der Oberlausig ein, das bereits das Armeekorps Karls von Lothringen erreicht hatte. Bei Katholisch-Hennersdorf wurde dessen Borhut von der preußischen Reiterei überraschend angegriffen, zersprengt und zurückgeworfen (23. November). Der Bring magte baraufhin nicht, es mit dem preußischen Sauptheere aufzunehmen, wich vielmehr südwärts über Zittau wieder nach Böhmen zurück, um dann über Leitmerig Dresden zu erreichen, indem er seine reichen Magazine den Preußen überließ. Nach dieser Seite hin also gesichert, drang Friedrich unaufhaltsam quer durch die Lausit nach der Elbe vor. Rutowski vereinigte deshalb die sächsische Hauptmacht mit Grünne bei Dresden. Inzwischen war Leopold von Deffau mit 22 000 Mann herangekommen und hatte Meißen besett, ohne indes den Entschluß zu einer Schlacht finden zu können, bis ihm der König den fofortigen Angriff geradezu befahl. Grimmig gehorchte der alte Haudegen, und als Friedrich am 15. Dezember Meißen erreichte hatte, vernahm er um die Mittagszeit von Süden her den Kanonenbonner einer großen Schlacht. Beftlich von Dresden, beinahe angefichts ber Sauptftadt, hatten die Sachsen, 26000 Mann ftark, mit 8000 Ofterreichern auf der Hochebene, die fich bei Reffelsborf in rafchen tahlen Abfallen nordwärts nach dem Bichoner Grunde hinuntersenkt, da, wo sich die von Freiberg und Meißen her nach Dresden laufenden Stragen vereinigen, eine febr fefte Stellung genommen. Sier griff fie nachmittags gegen 2 Uhr ber alte Beld an; es war seine lette Schlacht. Beiß tobte der Rampf besonders auf dem linken fächsischen Flügel um das stattliche, hochliegende Resselsdorf und die dort aufgestellte große fächsische Batterie; erst beim dritten Stoße erstürmten bie Preußen den Ort, und gleichzeitig erklommen die Bataillone ihres linken Flügels, geführt von Moris von Deffau, die durch Gis und Schnee ichlupfrigen Abhange des Bichoner Grundes und drängten das dort stehende öfterreichisch-sächsische Fugvolk zurud. Noch ehe der kurze Wintertag zu Ende ging, war das geschlagene Heer, das 3000 Mann an Toten verloren und 6000 zum Teil verwundete Gefangene in den Händen der Sieger gelassen hatte, in verwirrtem Rudzuge auf Dresden, die furchtbar erregte Stadt mit Berwundeten und Flüchtlingen überschwemmend. Auch der preußische Berluft belief sich auf beinahe 5000 Mann, doch der Krieg war zu Ende. Denn Karl von Lothringen, der inzwischen bei Dresden angelangt war und mit 46 000 Mann beim Großen Garten lagerte, ohne sich am Schlachttage von der Stelle zu rühren, zog wieder nach Böhmen ab, gefolgt von den Reften des fächfischen Beeres, und ichon am 16. Dezember ergab fich die im Stiche gelaffene Hauptstadt dem Rönig. Unter klingendem Spiele zogen am Morgen des 18. Dezember die preußischen Regimenter in Dresden ein, der Rönig mit glanzendem Gefolge in achtspänniger Raroffe. Während die verbündeten Ofterreicher beim Abzuge ihren Weg durch arge Plünderungen bezeichnet hatten, hielten die Preußen die strengfte Mannszucht. Friedrich felbst bewies der Einwohnerschaft und der turfürstlichen Familie die größte Rudficht, und es machte den tiefften Gindrud, daß der jugendliche Eroberer dem evangelischen Gottesbienft in der Areuzkirche beiwohnte. Dem Lande legte er natürlich ftarke Lieferungen und Kontributionen auf.



maurice de Sose

276. Graf Morit von Sachsen, Marschall von Frankreich. (Zu S. 424.) Semälbe von J. E. Liotard.

Rach einer Photographie von Ab. Braun, Element & Cie. in Dornach i. E.

Friede von Dresden.

Da ganz Sachsen in des Königs Händen war und die Fortsetzung des Krieges gänglich aussichtslos erschien, Ofterreich aber ihn nicht allein fortseten wollte, anderfeits Friedrich feine neuen Forderungen ftellte, fo unterzeichneten Die Bevollmächtigten ber drei Staaten (von Preugen Bodewils, von Öfterreich Graf Friedrich Harrach, für Sachsen der Minister Bennicke, zugleich für Beffen-Raffel und Rurpfalz), schon am 25. Dezember 1745 ben Frieden von Dresden, im mefentlichen eine Wiederholung des Breslauer Vertrages vom Jahre 1742 und die Ausführung des Abkommens von Hannover. Öfterreich erneuerte den Verzicht auf Schlesien, Sachsen versprach vor allem Aufrechterhaltung der protestantischen Religion nach den Bestimmungen des West= fälischen Friedens und zahlte 1 Million Thaler, dagegen erkannte Friedrich die Wahl Frang Stephans zum Raifer nachträglich auch feinerseits an. Gein fühner Gedanke, das haus habsburg-Lothringen vom Raifertume zu verdrängen und eine Reichsreform anzubahnen, war gescheitert, aber Baberns staatliche Selbständigkeit war gerettet, und Schlefien hatte er durch ruhmvolle Waffenthaten behauptet und damit feinem Staate die Großmachtstellung erobert. "Die Frage der deutschen Bukunft mar gestellt. Soch über den gabilofen kleinen Gegenfagen, Die das Reich gerklüfteten, erhob fich die eine Frage: Breugen oder Ofterreich." Friedrichs Sauptstadt aber begrugte ihn bei feinem Einzuge (28. Dezember) zuerft mit dem Ramen des "Großen".

Französische Siege in Belgien. Noch währte aber der Österreichsiche Erbsolgekrieg fort, und zunächst nicht zu gunsten Österreichs und seiner Berbündeten. Im Frühjahr 1745 waren die Franzosen mit starken Kräften in Belgien erschienen, und am 11. April ersocht der Marschall Morit von Sachsen unter den Augen Ludwigs XV. seinen glänzendsten Sieg bei Fontenah, in der Nähe von Doornik (Tournai), das er belagerte. Fast war die Schlacht für ihn schon verloren, da nach dem Weichen der Holländer die Engländer und Hannoveraner eine furchtbare Kolonne von 16 000 Mann bildeten, die unwiderstehlich, alles vor sich niederwersend, gegen das Bentrum der Franzosen vordrang; da warf ihr Morit die französischen Garden und eine irische Brigade entgegen, brachte die Gegner zum Stehen, brach sie endlich und gewann die Schlacht. Ihr solgte die Einnahme von Tournai, Gent, Brügge, Dudenarde, Ostende u. a. m., am 21. Februar 1746 ergab sich auch Brüssel, und sast das ganze Land außer Luxemburg und Limburg siel den Franzosen in die Hände, so daß selbst Holland bedroht war.

Erfolge ber Österreicher in Oberitalien. In Italien eroberte ein buntgemischtes Heer — auch die Neapolitaner waren wieder darunter — Mailand (19. Dezember 1745), wo Don Philipp von Spanien triumphierend einzog; erst als die Österreicher durch den Frieden von Breslau in den Stand gesetzt wurden, größere Kräfte nach dem Süden zu entsenden, wendete sich das Blatt. Die Österreicher nahmen Usti, entsetzten das belagerte Alessandria, und am 15. Juni 1746 siegte Browne glänzend bei Piacenza, am 4. September besetzte er Genua, das er durch harte Brandschatzungen und Mißhandlungen aller Art heimsuchte, ja er brach im Dezember noch in die Provence ein, eroberte Antibes und bedrohte auch Toulon, aber ein entschlössener Ausstand der erbitterten Genuesen (5. Dezember 1746) zwang ihn zur Umkehr. Unterstützt von den Franzosen, verteidigte sich die Seestadt aufs heldenmütigste gegen die belagernden Österreicher und Piemontesen unter Schulenburg und zwangen sie endlich zum Abzuge (18. Juli 1747). Umgekehrt scheiterte um dieselbe Zeit ein verwegener Angriff der Franzosen auf Piemont am Col d'Assiette in der Rähe des Mont Génèvre.

Brief des Marschalls Grafen Moris von Sachsen an den Marschall von Löwendal.

Transskription:

Co goût au soir (1747; vgl. 6. 429).

For centreprise, mon cher come, me parut tous les jour devenir plus grave; il faut regarder que Bergopzoom est neuellement souteure pur lout, vent svec M. le per de Waldre, et c'est une terribl mil. I ou agent ainsi. L'on ne peut vous rendre responsable de l'événement, et j'est père cependart qu'avec le temps et des mines vut en viuntre bout; car, pour les coups de main, je ne crois pas que vous ayet unulche a tandre; mais je prévois qu'ils vous obligeront à vous loger sur la brèche ut coup et la nuce, avant de déguerpir. Enim, si vous reussissez, vous faites la plus grand che un critique de deguerpir. Enim, si vous reussissez, vous faites la plus grand che un critique de deguerpir. L'al songé à une chose: Ne pourriez-vous pas faire que la poedre ne vous manque point. Ja songé à une chose: Ne pourriez-vous pas faire passer que que chose dans le Beverland? De Loge n'y pourrait-il pas faire un débarquement composé de 2,000 hommes de detachements, y faire en prage, pais se capabrequer? Vous y emploieriez yoc volontaires bretons et 1,000 hommes de toutes vos boupes; cela se bligerait dy envoyer et de se dégrant. Ne pourriez-vous pas d'un autre côté envoyer y faire un rivage? Ces gens-là n'ont que vingt escadrons, et cela, outre le mai que vous les chiliques de s'évertuer. Vous se ab parade de ce côté-là. Enfin, voçez, et dites à saint-Germain de s'évertuer. Vous se act se husards de rete et li peuvent causer universes un follande obtiendront-ils des ordres qui leur feront abandonner Bergopzoom. Du moins, leur feront des contributions, faites de retes promptement. Comme le roi ne veut pas demander des contributions, tout leur per oien.

M. de S. 18 c.

Je vous envoie Lamy. M. d'Argencon voudrait avoir une raison por lu donner une petité pension; ainsi, envoyez-le avec une nouvelle, par des premieres, ou plutôt des plus importantes, mais avec quelque chose qui puisse lui faire donner une grâce.

Aberlehung:

Am & August obends (1747)

Such ellen ift, und das ift eine schreckliche Gelalieten wird, der mit Herrn, Lerrn, R. de Waldren gebonnen ist, und das ift eine schreckliche Gelalieten Der König derenmen ist, und das ist eine schreckliche Gelalieten Der König derenmen, und veranten und der Weinung. Man faut End ist der Reigner, nicht verantwerlich worden, und ich holles Meinung. Man faut End ist der von der gelt derenmet sich verantwerlich verästlich dereister, glaube ich nicht, daß Jer wie zu ind der wird der verante, dam tas zu ihrerfälle berusst, daweich, das Kon der gelt der verants der in sehe verants, daß kon der keine Gelte der Festung selbt zu besetzen, der sie der in sehe verzischen der Seich gelingt, wird es die größte That sein, der geschehen ist, aber seid vorsichtig und nehmt Ein gelte der Gelten das Kulder eine Gelte, sowig und der geschehen ist, aber sein der eine Gelte. In der sehe gege nicht mit 2000 Annu eine Iden geschehen ist, aber sein der geschehen ist, das gelte der geschehen ist, das gelte der geschehen gelte geschen geschen geschen gesche gesche geschen geschen gesche geschen gesche geschen gesche ge

Sch schide Cuch Lamp; d'Argenson möchte einen Grund, ung ihm eine tseine Penfion zu geben; schiet ibn also mit einer Rachricht, nicht mit der ersten ober mit, der wichtigsten, aber mit etwas, was ihm eine Gnade verschaffen tann.

### Transskription:

Ce 9 août au soir (1747; vgl. S. 429).

Votre entreprise, mon cher comte, me paraît tous les jours devenir plus grave; il faut regarder que Bergopzoom est actuellement soutenue par Bloute, venu avec M. le P. de Waldre, et c'est une terrible affaire. Le roi, M. d'Argenson et le maréchal de Neville l'envisagent ainsi. L'on ne peut vous rendre responsable de l'événement, et j'espère cependant qu'avec le temps et des mines vous en viendrez à bout; car, pour les coups de main, je ne crois pas que vous ayez grand'chose à craindre; mais je prévois qu'ils vous obligeront à vous loger sur la brèche du corps de la place, avant de déguerpir. Enfin, si vous réussissez, vous faites la plus grande chose qui se soit jamais faite; mais, allez-y doucement et donnez-vous du temps. Rien ne vous presse; prenez seulement garde que la poudre ne vous manque point. J'ai songé à une chose: Ne pourriez-vous pas faire passer quelque chose dans le Beverland? De Loge n'y pourrait-il pas faire un débarquement composé de 2,000 hommes de détachements, y faire un pillage, puis se rembarquer? Vous y emploieriez 500 volontaires bretons et 1,000 hommes de toutes vos troupes; cela les obligerait d'y envoyer et de se dégarnir. Ne pourriez-vous pas d'un autre côté envoyer Saint-Germain avec de la cavalerie, dont vous avez de reste dans les environs de Bréda, y faire un ravage? Ces gens-là n'ont que vingt escadrons, et cela, outre le mal que vous leur causeriez, les obligerait à aller à la parade de ce côté-là. Enfin, voyez, et dites à Saint-Germain de s'évertuer. Vous avez des housards de reste, et ils peuvent causer un grand trouble jusque sur la Meuse, ou du moins dans les environs de Gertreutenberg, et cela les obligera d'envoyer de ce côté-là, et leur fera tourner la tête. Peut-être des gens intéressés en Hollande obtiendront-ils des ordres qui leur feront abandonner Bergopzoom. Du moins, leur ferez-vous grand mal. Adieu, mon cher comte; imaginez des niches et exécutez-les promptement. Comme le roi ne veut pas demander des contributions, faites-leur prendre des lettres de sauvegarde auprès de qui vous voudrez. Nous partagerons. Il faut les désoler, et, pourvu qu'il soit dit que le roi n'a pas exigé des contributions, tout le reste sera bien. M. de Saxe.

Je vous envoie Lamy. M. d'Argenson voudrait avoir une raison pour lui donner une petite pension; ainsi, envoyez-le avec une nouvelle, pas des premières, ou plutôt des plus importantes, mais avec quelque chose qui puisse lui faire donner une grâce.

# Abersehung:

Um 9. August abends (1747).

Euer Unternehmen, lieber Graf, scheint mir von Tag zu Tag ernster zu werden; es ist zu beachten, daß Bergopzoom gegenwärtig von Bloute gehalten wird, der mit Herrn P. de Baldre gekommen ist, und das ist eine schreckliche Geschichte. Der König, d'Argenson und der Marschall von Neville sind dieser Meinung. Man kann Euch sür das sich ereignet, nicht verantworklich machen, und ich hoffe doch, daß Ihr viet zu fürchten habt; aber ich sehe voraus, daß sie Euch zwingen werden, die Bresche der Festung selbst zu vesehen, ehe sie die Flucht ergreisen. Nun, wenn es Euch gelingt, wird es die größte That sein, die je geschehen ist; aber seid vorsichtig und nehmt Euch Zeit. Es hat keine Sile; sorget nur dassün, daß Euch das Aulven nicht ausgeht. Ich habe eine Idee: korget nur dassund etwas ansangen? Könnte de Loge nicht mit 2000 Mann Detachement landen und plündern und sich dann wieder einschissen; das würde sie zwingen, dahin zu schieden und sich zu schwächen. Könntet Ihr nicht anderseits Saint Germain mit Kavallerie schieden, von der Ihr in der Umgegend von Ireda genug habt, und dort nur 20 Schwadronen, und das würde sie, außer dem Schaden, den Ihr ihnen zusügt, zwingen, sich nach jener Seite zu schieden. Verschlich sie, außer dem Schaden, den Ihr ihnen zusügten in der Gegend von Gertruidenberg großen Schaden thun, und das wird sie zwingen, nach jener Seite zu schieden. Bergodzoom zu verlassen. Iven siedes siede swirde sie zwingen, welche sie veranlassen werden wirden, Bergodzoom zu verlassen. Ihren siedes siedes werde Ihr ihnen großen Schaden thun. Lebt wohl, lieber Graf, sinnet auf Kriegslissen und sührt sie schmel aus. Da der König keine Kontributionen verlangen will, laßt sie Geleitsbriese nehmen, wo Ihr wollt. Wir werden teilen. Wan muß sie zur Berzweiflung bringen, und wenn man nur sagen kann, daß der König keine Kontributionen verlangen will, laßt sie Geleitsbriese nehmen, wo Ihr wollt.

Ich schiede Euch Lamp; d'Argenson möchte einen Grund, um ihm eine Keine Bension zu geben; schiedt ihn also mit einer Nachricht, nicht mit der ersten oder mit der wichtigsten, aber mit etwas, was ihm eine Gnade verschaffen kann.

Fra S

Erfo Österi Ober

510

vostre, entre prisse moncher combe me parait fout Les jours devenir plus grove, il faut segardes que bergrabbyom ait achiellement sontenny probtoute venir Avec mi le P. I erroldre et sait une terible affaire le voy m'dergugon et de ma da noville Lenvi sage censi lon ne peut vous vendre nes pronsable de dévene ment, et jespoure sys und ont euver Le benys. et des nines over en vienderes a bout our pour les coups de meins je ne crois pas que vous ares grende hope a creindre, mais je prevois quils vour abli, event a vous Loges sur labreche du corps de dapsløgse avent de degenpir, entein si vous renjssy vous faites Eupslus Grende chappe qui se soit james faite, mois alles y doupement, et d'ones vous du basses. vien ne vous presse, prenes seulement garde que da pandre ne vous menque soist jay songer a une choffe ne pouries vous par taire paper quelque chopse à any Lé bever dans de Loye my pount il pas y faire und erborg ne ment composse de 2000 homme de dues debuche mons of faire un pillage of puis se venbarques, vons j emploierier 500 volontuire breton ch 1000 homme de toute vos troupses, sela des obligeset dy envoies et de e deyavers ne pouries vous pas dun aubre copes envoies saint Germein avec de La covallerge dont vous.

aves de reste dans les environs de bredas y faire un vavage, sesjons la nont que 95 es cad rons, et se la ubre le mal que vous Leur copperies les obligement à alles a la parade de se cotes la enfein voies, et dits a Agennem de severbres, vous aves dy Housons de restes et ils penvet coffes un grun brouble jus que , ur La mensse, oud amoin dans des envi vous de Gertventen berg et sela des obligerangeres 2 anvoier de se cobe, La ct Leur fever bounes la taite, petoibre d'es jons einteresses en Hollande obbiend wontil des ord reggie Leur feront abend ones Bergen obsom, Domoin Leur feres vous Grand mat, ad ien mon cher combe imagines de miches et exegutes Les promte ment, comme de roy ne veut jour demande des contribution faite deux presure des Letres de sauve garde aupres que vous vouvery nous parbayerous il fout to des oles et pour our quil soit dit que Le Roy nagsas esciges des contribution font Le reste seras bien, M. de Sones

42

je vous envoy Lomy m'dargenson voudret Roir une voison pour Luy doner une pébble pengion crusi envoies le avec une nouvelle pay des première oup luburt des plus eringontente mais avec quelque chosse qui puisse luy taire dones une Grosse, Erhebung der Schotten unter Rarl Chuard.

Benn die Dinge auf dem belgischen Ariegsschauplate einen für die Berbundeten Rart Couard so unerwunschten Gang nahmen, so lag bas vor allem in der schweren Gefahr, in die eben in diefen Jahren England und insbesondere die Dynastie Sannover durch die lette Erhebung der Stuarts geriet. Jakob (III.) lebte damals in Rom, mit ihm seine Söhne Karl Eduard und Heinrich. Der erstere, geb. 1720, hätte wohl

ichotten.



277. Rarl Ednard Stnart. Rach einem gleichzeitigen Rupferftiche.

verdient, eine Krone zu tragen, ein ftattlicher Mann von fraftvoller Geftalt, in feinem Benehmen von gewinnender Freundlichkeit, voll Thatkraft, Ritterlichkeit und Großmut, und bei freilich mangelhafter Bildung doch von naturlichem Berftande. Der große Rampf zwischen den bourbonischen Mächten und England, die geringe Beliebtheit der Dunaftie Sannover daselbst und der Widerwille der ichottifchen Hochländer gegen die Union mit England wie ihre alte Anhänglichkeit an die Stuarts ermutigten den Prinzen zu dem Bersuche, mit frangösischer Silfe die Rrone seiner Bater gurudzuerobern. In Frankreich war man dem Unternehmen begreiflicherweise geneigt, schon weil es die englischen Streitkräfte vom Festlande abziehen mußte; doch mußte Rarl Eduard, der

Erhebung ber Schotten unter Rarl Eduard.

Benn die Dinge auf dem belgischen Rriegsschauplate einen für die Berbundeten Rari Chuard fo unerwünschten Bang nahmen, fo lag bas vor allem in ber ichweren Befahr, in die eben in diefen Jahren England und insbesondere die Dynastie Sannover durch die lette Erhebung der Stuarts geriet. Jakob (III.) lebte damals in Rom, mit ihm feine Sohne Rarl Eduard und Beinrich. Der erftere, geb. 1720, hatte wohl



277. Barl Ednard Stnart. Rach einem gleichzeitigen Rupferftiche.

verdient, eine Krone zu tragen, ein stattlicher Mann von fraftvoller Gestalt, in seinem Benehmen von gewinnender Freundlichkeit, voll Thatkraft, Ritterlichkeit und Großmut, und bei freilich mangelhafter Bildung doch von natürlichem Verstande. Der große Kampf zwischen den bourbonischen Mächten und England, die geringe Beliebtheit der Dunaftie Sannover daselbst und der Widerwille der schottischen Sochländer gegen die Union mit England wie ihre alte Anhänglichkeit an die Stuarts ermutigten ben Pringen zu dem Berfuche, mit frangofischer Silfe die Krone feiner Bater gurudguerobern. In Frankreich war man dem Unternehmen begreiflicherweise geneigt, schon weil es die englischen Streitkräfte vom Festlande abgieben mußte; boch mußte Rarl Eduard, der

schon 1743 nach Paris gekommen war, lange vergeblich dort harren, und als er endlich im Jahre 1744 mit einem Geschwader von Dünkirchen auslief, wurde er durch Sturm zurückgeworfen. Erst am 2. Juli 1745 verließ er auf einem kleinen Fahrzeuge mit nur sieben Begleitern die Loiremündung und erreichte nach langer, mühsamer Fahrt trot der englischen Kreuzer am 25. Juli die fast unbewohnte, wilde Fessenküste der westlichen Hochlande zwischen den Hebrideuinseln Sthe und Mull. Noch bestand in diesem abgeschiedenen Gebirgslande die alte Clanversassung ungeschwächt und mit ihr die alte Kampflust und Unkultur, denn mit den englischen Städten unterhielten diese Hochländer nur geringen Verkehr, und die Straßen, die damals die Hochlande zu durchziehen begannen, hatten noch wenig daran geändert. Daher gelang es Karl Eduard, die nächsten Stämme zur Erhebung mit fortzureißen, und am 19. August 1745 konnte er in der großen Heerversammlung im Thale Glensinnan das schottische Königsbanner auspflanzen.

Karl Eduard Herr von Schottland.

Die englische Regierung that zunächst so gut wie gar nichts bagegen. Statt bie fich erft sammelnden Sochländer anzugreifen, ging ber in Schottland tommandierende General Cope nach Inverneß. Go von ihm ungeftort, brach Rarl Eduard zum Ungriff vor, besetzte am 30. August Schloß Athol, am 4. September Berth, am 17. September überrumpelte er Edinburg und ergriff Befit von Schlof Solhrood. Seine Perfonlichkeit gewann auch Widerftrebende, und anfangs blieb ihm das Glud der Waffen noch hold. Cope landete mit seinen Truppen bei Dunbar und rudte gegen die Hauptstadt vor; aber am 20. September warfen fich die bunten Saufen ber Bochländer, die Tartiche am linken Arm, den langen keltischen Degen, den Claymore, in der Fauft, mitten unter ihnen der Pring in ihrer Tracht, unter den Rlängen ihrer Sadpfeifen in fturmischem Anprall auf die Englander und fprengten fie völlig auseinander. Da erkannte fast gang Schottland Rarl Eduard als Regenten, seinen Bater Sakob (VIII.) als Rönig an, und dem Bormariche nach dem Guden stand nichts im Bege. Doch der Pring mußte fich in Geduld faffen, denn er verfügte über fein regelmäßiges Beer, sondern nur über die unficheren Aufgebote der Clans, die nach gethaner Ariegsarbeit nach Saufe zogen, um fich des Sieges und der Beute dabeim zu freuen. Bor vier Wochen war teine Aussicht, daß fie wiederfommen würden.

Einmarsch in England.

Diese Wochen retteten vielleicht dem Hause Hannover seine englische Krone. Denn das englische Bolt zeigte in dieser Gefahr in seiner Mehrheit völlige Gleichgültigkeit gegen die Dynastie und eine schimpfliche Unthätigkeit, der anglikanischen Geiftlichkeit galten im ftillen die Stuarts für legitim, höchftens die Diffenters zeigten guten Willen. Un eigne militärische Unftrengungen dachte niemand, und fo beruhte die einzige Soffnung auf 5000 Maun, die von Belgien herübergerufen wurden, und auf hollandischen Soldtruppen. Bum Glud vermochte Rarl Eduard feinen Willen nur halb durchzuseten. Zwar empfing er jest aus Frankreich Geschütze und Baffen für 5000 Mann, aber die Bauptlinge zeigten wenig Luft jum Ginmarich in England, weil ihnen jede Berbindung desselben mit Schotiland zuwider war, und gaben nur den dringenden Bitten des Bringen nach. Endlich am 8. November überschritten die Sochländer, noch nicht gang 6000 Mann ftark, das englische Beer, das unter Bade bei Newcaftle ftand, beiseite laffend, nördlich von Carlisle die Grenze von Cumberland und rudten über Lancafter und Manchefter bis Derby vor (4. Dezember), nur noch acht bis neun Tagemärsche von London, und wenn sich auch feine Sand im Lande für ben Stuart regte, weiter im Suben ihm fogar offene Abneigung entgegentrat, Die Lage für Georg II. war doch äußerst bedenklich. Schon hatten 10 000 Franzofen Befehl zur Landung, es hieß, Norfolf werde sich für Karl Eduard erklären, und in London begann bereits der Kredit zu wanken, die englische Bank wurde fast gestürmt. Welch ein Erfolg, wenn der Stuart, was er ohne Zweifel gekonnt hätte, auch nur vorübergehend die wehrlose Hauptstadt besetzte! Da weigerten sich seine Häuptlinge weiter zu marschieren, denn ihnen lag nichts an der Eroberung Englands, und zwangen ihn dadurch zum Rückzuge (6. Dezember).



278. Herzog Wilhelm von Cumberland. Rach bem Gemälbe von T. Subson gestochen von J. J. Said

Ihm folgte das englische Heer unter dem Herzog Wilhelm von Cumber-land, dem zweiten Sohne Georgs II. Zwar erreichte er den Prinzen nicht mehr, dieser konnte im Januar 1746 Stirling belagern und schlug ein englisches Korps, das den Plat entsehen sollte, dei Falkirk zurück (17. Januar); aber als Cumberland mit Übermacht herankam, wich er nach Inverneß und wagte endlich in dessen Nähe auf der Heide von Culloden mit 6000 durch langen Nachtmarsch ermüdeten Kriegern in pfadlosem Moor die letzte Schlacht der Stuarts (16. April 1746). Sie ging völlig verloren, seine Hausen verliesen sich, Karl Eduard selbst irrte fünf Monate in den öden Gebirgen umher; doch keiner von den armen Teuseln, denen er sein Leben anvertrauen mußte, mochte das Blutgeld von 30000 Pfd. Sterl. verdienen, das die englische Regierung auf seinen Kopf geset hatte. Endlich erreichte er ein fran-

Niederlage bei Culloden.

zösisches Schiff, das ihn nach Frankreich brachte. Nach einem ruhelosen Wander= leben, immer hoffend und immer getäuscht, starb der letzte Stuartkönig in Rom am 30. Januar 1788.

Unter= werfung Shottlands. Seine schottische Heimat traf die erbarmungslose Rache des Siegers. Durch zahlreiche, zum Teil grausame Hinrichtungen erwarb sich Cumberland, ein tapferer, ehrenhafter Soldat, aber rauh und voll fürstlichen Stolzes, den greulichen Beinamen des



Irince d'orange & hasfal

279. Wilhelm IV. von Oranien, Erbftatthalter der Niederlande. Rach einem Aupferstiche von Houbraken.

"Henkers". Das Parlament aber machte der Clanverfassung, die dem letzten Stuart die Erhebung ermöglicht hatte, ein Ende für immer, indem es den Grund und Boden der Lairds, bis dahin das gemeinsame Eigentum der Clangenossen, zum Eigentum der Herren erklärte und jene dadurch in Pächter oder Tagelöhner verwandelte. Seitdem begannen englische Sitten und englische Kultur auch in die Hochlande einzudringen, doch noch lange bewahrten die Hochschotten in Lied und Sage das Andenken Karl Eduards und des Heldenkampfes auf der Heide von Culloden.

### Das Ende bes Erbfolgefrieges.

Da die englischen Streitkräfte zum großen Teil auf den britischen Inseln Berwendung fanden, so machten die Franzosen immer raschere Fortschritte in Belgien. Mecheln, Löwen, Antwerpen, Mons, Charleroi und Namur fielen in ihre Hände, und am 11. Oftober 1746 erfocht der Marschall Morit von Sachsen bei Rocoux, in der Nähe von Lüttich, einen zweiten glanzenden Sieg über Cumberland und Rarl von Lothringen, am 2. Juli 1747 siegte er abermals in der Nähe von Maaftricht, und sein General Löwendal nahm am 16. September Bergen op Boom mit Sturm. Er selbst wandte sich dann zur Belagerung von Maaftricht. Bur Gee und in den Kolonien behaupteten dagegen im ganzen die Engländer das Übergewicht. In mehreren Seegefechten an der fpanischen und frangofischen Rufte fügten fie den Gegnern empfindliche Berlufte zu (1747), namentlich in der Schlacht beim Rap Finisterre am 17. Mai 1747, in der die frangösische Flotte fast vernichtet wurde; in Nordamerika eroberten sie, und zwar nur durch Kolonialmilizen, das auf der Insel Kap Breton 1720 erbaute Louisburg (im Juni 1746), behaupteten es gegen einen frangösischen Angriff und bereiteten felbst einen Ginfall in Ranada vor; nur in Oftindien waren die Frangofen glücklicher (f. unten).

lordameri**t**a.

Das fortdauernde Mißgeschick im Felde führte eine ähnliche politische Umwälzung in Holland herbei wie einst im Jahre 1672. Da die seit Wilhelms III. Tode (1702) herrschende aristokratische Staatenpartei (S. 89 f.) sich so unfähig gezeigt hatte, so rief zuerst im Haag das Bolk den Prinzen Wilhelm (IV.), den Sohn Wilhelm Frisos und als solchen Statthalter von Friesland und Geldern, einen Mann im kräftigsten Mannesalter, von rechtschaftenem Charakter, tüchtiger Bildung und leutseligem Benehmen, zum Statthalter aus (28. April 1747). Diesem Beispiele folgte zunächst Rotterdam, dann alle bedeutenden Städte des Landes. Endlich wurde Wilhelm IV. als Statthalter, Generalkapitän und Oberadmiral aller sieben Provinzen anerkannt (Mai 1747), und ihm noch im Oktober desselben Jahres seine Würde erblich in der männlichen wie weiblichen Linie übertragen. Dem "Erbstatthalter" fehlte zum Monarchen in der That nur noch der Titel.

Wilhelm IV. Erbftatthalter.

Inzwischen fiel am 11. Mai 1748 Maastricht den Franzosen in die Hände. Schon waren da die Friedensunterhandlungen in vollem Gange; denn die beiderseitigen Erfolge hoben sich großenteils auf. Bon einer Zerstörung Österreichs konnte jetzt ebensowenig die Rede sein wie von einer Erschütterung der englischen Seemacht. Daher verständigten sich schon am 30. Mai 1748 Frankreich, England und Holland in Nachen, am 18. Oktober traten Österreich und die übrigen Mächte bei. Die Pragmatische Sanktion, also der Bestand Österreichs in seinem dermaligen Umfange, fand allgemeine Anerkennung, ebenso die Kaiserwürde Franz Stephans und die Erwerbung Schlesiens durch Preußen. In Italien erhielt der spanische Insant Philipp Parma mit Piacenza, Sardinien die ihm zugesicherten Gebietsteile. Frankreich räumte Besgien, erhielt aber Kap Breton zurück. — So waren die Gebietsveränderungen, die der Aachener Friede brachte, nicht groß, aber eben darin liegt seine Bedeutung. Englands Großmachtstellung zur See stand sester als je, Österreich hatte in einem gewaltigen Kampse seinen Bestand im wesentlichen behauptet, Preußen aber war im Besig Schlesiens geblieben und damit als neue Großmacht anerkannt.

Friede von Aachen.



280. Allegorie auf den Beginn des Siebenjährigen Arieges. Nach einem Kupferstiche von J. M. Wille.

### Die Zeit des Siebenjährigen Krieges.

Die Bildung des europäischen Kriegsbundes gegen Preußen.

ie Friedensschlüsse von Dresden und Aachen hatten zwei Kriege beendigt, aber die seindlichen Mächte, zwischen denen sie geführt worden waren, keineswegs versöhnt. Weder war der Gegensatz zwischen den englischen und französischen Ansiedlern in Rordamerika irgendwie beigelegt, noch hatte Österreich auf den Besitz Schlesiens endgültig verzichtet oder die neue Großmachtstellung Preußens rückhaltslos hingenommen, und von denselben Gefühlen der Eifersucht auf den emporstrebenden Staat zeigte sich Rußland erfüllt. So bildete sich allmählich eine furchtbare Vereinigung der alten europäischen Großmächte zur Schwächung, zur Vernichtung Preußens, dessen neue Machtstellung sie alle bedrohte, weil sie die alte Ohnmacht Deutschlands beendete. Friedrichs des Großen Geist und die opfersteudige Hingebung seines tapferen Volkes retteten den preußischen Staat und mit ihm die Zukunft Deutschlands; gleichzeitig entschied sich in Nordamerika das Übergewicht des englischen Kolonialbesites. Die beiden germanisch-protestantischen Großmächte behaupteten den Sieg, eine ganz neue Gestaltung der Machtverhältnisse war damit gesichert.

#### Rugland und Schweden.

Thronwechsel und Palast= revolution in Rußland. Die Fäden der gegen Preußen gerichteten Bestrebungen liesen zunächst nicht in Wien zusammen, sondern in St. Petersburg. Mit dem Tode der Kaiserin Unna Iwanowna am 28. Oktober 1740 war dort ein bedeutsamer Umschwung eingetreten. Ihr rechtmäßiger Nachsolger war Iwan (III.), der Sohn Unna Leopoldownas und des Prinzen Unton Ulrich von Braunschweig, also der Großnesse Unna Iwanownas. Begierig, seine Macht auf die Dauer zu befestigen, bestimmte Biron die Kaiserin-Mutter, ihn für den Fall ihres Todes zum Regenten für den jugendlichen Iwan zu ernennen, und trat zunächst wirklich als solcher auf. Allein nach wenigen Wochen stürzte ihn mit



281. Antserin Glisabeth von Rufland. Nach bem Gemälbe in ber Romanowgalerie gu St. Petersburg. Concamen

seines Nebenbuhlers Münnich Silfe Unna Leopoldowna und sandte ihn mit allen Bliedern seiner Familie zunächst nach Schlüffelburg, dann nach Beresow am Db in Sibirien (20. November 1740), wo Fürst Menschikow gestorben mar (f. oben S. 252). Beibe jedoch hatten babei mit einer Perfonlichkeit bes Bofes nicht gerechnet, weil fie allau unbedeutend ichien, um gefährlich werden zu können, das war Elisabeth Betrowna, Beters I. jungfte Tochter. Bon ber altruffifchen Bartei borgefcoben und bon ihrem frangösischen Leibargt Leftocg beraten, bemächtigte sich Elisabeth durch eine kede Palast= revolution am frühen Morgen des 6. Dezember 1741 mit Silfe einiger hundert Gardefoldaten vom Preobrashenskischen Regiment der Herrschaft, ließ Unna Leopoldowna nebst ihrem Gemahle im Winterpalais, Münnich, Oftermann u. a. in ihren Wohnungen festnehmen und sich selbst als Raiserin ausrufen. Bon Widerstand war keine Rede, Senat und Synod, Beamte und Offiziere ichwuren Glifabeth unbedenklich den Gid ber Die bisherige Regentin wurde mit ihrem Gemahl nach Cholmogorn (bei Archangelsk) verbannt, wo Anna schon im Jahre 1746 starb, ihr unglücklicher Sohn Iwan in einen lichtlosen Rerter der Festung Schlüffelburg eingesperrt. Münnich, Oftermann und eine Anzahl andrer Männer der "beutschen" Partei verurteilte ein



282 und 283. Medaille mit dem Gildnis des Kanzlers Grafen Beftushew-Kjumin. (Königl. Münzkabinett in Berlin.)

parteiisches Gericht zum Tode, allein die Kaiserin begnadigte sie zur Verbannung nach Sibirien. Hier starb Ostermann in Beresow schon im Jahre 1747, Münnich dagegen ertrug in ungebrochener Haltung sein trauriges Dasein zwanzig lange Jahre. Gleichzeitig erhielt Viron die Erlaubnis, seinen Wohnsit in Jaroslaw an der oberen Wolga zu nehmen. Auf der Reise dorthin begegnete er seinem alten Gegner Münnich, der eben nach Sibirien zog, in Kasan; beide grüßten einander stumm, ohne ein Wort zu wechseln.

Raiserin Elisabeth und Graf Bestushew. Mit Elisabeth kam die altrussische Partei ans Ruder, nachdem jahrzehntelang die Deutschen Rußland regiert hatten, und wahrlich nicht zu seinem Schaden. Jeht herrschten überall persönliche Interessen und Beweggründe. Elisabeth war persönlich unbedeutend, von natürlicher Gutherzigkeit und auch nicht ohne eine gewisse Schlauheit, aber ohne tiesere Bildung, denkfaul und sinnlich, Geschäfte waren ihr ein Greuel und einen Entschluß zu fassen, siel ihr unendlich schwer. So siel die Oberleitung des Reiches an ihren Minister des Auswärtigen, den Bizekanzler Grafen Alexej Petrowitsch Bestushew-Rjumin (geb. 1693). Das war ein echter Russe, europäisch geschult und weit gereist, aber ränkevoll und trenlos, heftig und herrisch und doch wo nötig geschmeidig, genußsüchtig wie einer, aber arbeitskräftig wie wenige. Wenn sich gegen ihn

eine starke Partei aussehnte, die, geführt von dem Generalprokuror, dem alten Fürsten Trubezkoj, aus dem Abel bestand, so galt ihr Widerstreben doch mehr der Persönlichkeit des Ministers und seiner Vertrauten, als seinen etwaigen politischen Absichten. Gefährlich war sie für ihn nur, weil sie in dem ganz unsicheren Thronfolgerecht Nahrung fand, und weil sich mit dem Kampf um den Vorrang der Streit der österreichischen und französisch-preußischen Partei am Hose verslocht. Doch wußte Bestushew seine Stellung zu besestigen durch den Günstling der Kaiserin, den Kosaken Alexei Rosum, den sie zum Grafen Rasumowskij, zum Oberjägermeister und endlich zum



284. Iwan Schnwalow. Nach einem Aupferstiche von Lagrande.

Feldmarschall erhob, und mit dem sie sich schließlich im Herbst 1742 heimlich vermählte. Nicht selten hatte der Minister auch mit Verschwörungen zu seinem Sturze zu kämpsen, und wenn er auch mit ihnen regelmäßig sertig wurde, so riesen doch neue Wirren, die sich an die Thronsolgesrage anschlossen, stets neue Schwierigkeiten hervor. Während Bestushews Gegner den eingekerkerten Iwan zum Nachfolger zu erheben wünschten, bewog er die Kaiserin, ihrem Nessen, dem Sohne ihrer älteren Schwester Anna (Petrowna) und des Herzogs Karl Friedrich von Holstein-Gottorp, Karl Peter Ulrich (Peter III. Feodorowitsch), geb. 21. Februar 1728, das Recht der Nachsolge zu übertragen, keine glückliche Wahl, denn der Prinz fühlte sich in Rußland stets als Fremder und gab sich nicht einmal Mühe, seine Geringschähung des russischen Wesens und sogar der russischen Kirche zu verbergen. Eine gefährliche Krankheit Elisabeths in Moskau im Jahre 1749 steigerte den Gegensah noch mehr. Als aber



286. St. Petersburg von der Newa aus. Nach einem Aupferstiche von R. Batts aus dem Jahre 1756. Links im Bordergrunde die Akademie der Wiffenschaften, im hintergrunde die Beter-Pauls-Heftung, richts das Winterpalais.

Beters Gemahlin (feit 1. September 1745), die schöne Bringesfin Ratharina (Sophie Auguste) (geb. 2. Mai 1729 in Stettin als Tochter bes damaligen preußischen Generals Chriftian August von Anhalt - Berbst), einen Sohn gebar, den späteren Raifer Baul 1., da ftrebte Bestusbew danach, die Gunft der jungen Fürstin zu gewinnen und beshalb die Nachfolge unmittelbar auf ihren Sohn ju übertragen. Denn ichon fab er mit Besoranis Rasumowskijs Ginfluß, der seinen eignen stützte, im Schwinden beariffen durch einen neuen Gunftling Elisabeths. Swan Schumalow, ber feit 1749 Kammeriunker war und auch seine beiden Bettern. Alerander und Beter Schuwalow. an den Sof brachte.

Intereffen, der Beftechlichkeit und Untauglichkeit des gefamten Beamtentums, aus dem man die besten Bestandteile, nämlich die Deutschen, grundsählich entfernt hatte, konnte die Berwaltung des russischen Reiches unter Elisabeth nicht anders als kläglich sein. Der holländische Geschäftsträger in Betersburg, de Swart, entwirft davon im Sabre 1755 folgendes Bild: "Die Auflösung, Unordnung und Willkür sind furchtbar. Die Kaiserin hört und sieht niemand als die Schuwalows, sie unterrichtet sich über nichts, fährt in ihrer alten Lebensweise fort und hat das Reich der Blünderung eines jeden preisgegeben. Es ist nicht der geringste Schatten mehr übrig von Treue, Ehre, Bertrauen, Scham und Billigkeit; man fieht nichts als unbeschreibliche Gitelkeit und Berschwendung, die alten Kamilien und das gemeine Bolk sind aufs graufamste unterdrückt durch diese aus dem Nichts emporgehobenen Leute." Die Finanzen vor allem befanden fich in einer fo troftlofen Unordnung, daß ichon 1743 die Staatstaffen fich mit ihren Bahlungen im Rudstande befanden und die Beamten bereits 18 Monate lang keinen Gehalt empfangen hatten. Die Armee, namentlich die verwöhnte Garde, war zügelloß, die "Leibkompanie" der 300 Grenadiere, welche die Umwälzung 1741 zustande gebracht hatten, durfte sich alles berausnehmen, und die Raiserin feierte den Jahrestag ihrer Thronbesteigung sogar im Kreise dieser ihrer "Kameraden" in Männerfleidung mit einem großen Gelage. In der Rechtspflege trat insofern eine Milberung ein, als die Kaiferin kein Todesurteil unterzeichnete und 20 000 Berbannte in Sibirien begnadigte; sonst aber dauerte die alte Willkür durch die "Kanzlei der geheimen Angelegenheiten" unter dem berufenen Ufchatow fort. Bur Berbefferung der Bolkswirtschaft geschah wenig und das auf vereinzelte Anregungen hin, deren Ruben oft durch selbstfücktige Interessen der Machtbaber wieder aufgehoben wurde. So wurden die läftigen Binnengölle beseitigt und zwei Leihbanken für adlige Grundbefiger und handwerker errichtet. Die Aufnahme von etwa 200 000 griechisch-katholischen Serben und Kroaten, die 1751—53 aus dem noch immer undulbsamen Österreich auswanderten und "Neu-Serbien" als ein besonderes Kronland erhielten, förderte den Anbau der

Bei so unsicheren Verhältnissen, unter der Herrschaft niedriger, versönlicher Innere Bu-

erteilen. Doch schmudte sich die Residenz mit manchen Prachtbauten und wuchs rasch set. Beters. burg.

Nach bem unter ihr ausgearbeiteten Stadterweiterungsplan überflügelte allmählich ber Stadteil auf dem linken Newa-Ufer, die "große Seite", den ursprünglich bevorzugten Wassilissen rechts des Stromes, namentlich als nach dem großen Brande der ursprünglich meist hölzernen Stadt im Jahre 1736 dort nur noch Ziegelbauten gestattet wurden. Unter Anna wurde der berühmte spize Turm der Admiralität erbaut, das weithin sichtbare Wahrzeichen St. Petersburgs, ebenso das jetige riesige Winterpalais an der Newa (seit 1732) nach den Blänen des Italieners Raftrelli begonnen, was Elifabeth dann weiter führte. Derfelbe Baumeifter errichtete 1744 das fogenannte neue oder Unitschlowpalais am Remstiprofpeft und ber Fontanta für den Grafen Rajumowstij. Riefige Plage, breite, gerade Stragen, überhaupt

öben Steppen zwischen Bug und Dnjepr und verstärkte durch ihre militärische Draanisation nach dem Muster der Rosaken den Grenzschut gegen die Türkei. Dafür aber ließ sich wieder Peter Schuwalow Monopole auf Holz, Talg, Thran und Tabak

an Umfang, seitdem Unna Imanowna Mostau wieder mit Betersburg vertauscht hatte.



286. Winterpalais jn St. Petersburg (im Bau begonnen unter Peter bem Großen, umgebaut unter Kaiserin Glisabeth, 1754—1761). Rach einem Kupferstiche aus bem Jahre 1756.



287. Neues Palais in St. Petersburg. Rach einem Stiche aus bem 18. Jahrhundert.

Das Palais, in fpaterer Umgestaltung die Refidenz des jesigen Kaifers Alexander III., liegt an der schiffbaren Fontanta, über tie ter noch mit Baumreiben bepfianzte Rewstijprospeckt schnurgerate auf ben fpiffbaren ber Abmiralität juführt. Die Turme lints gehören der (alten) Rafanschen Kathebrale an, die Kirche rechts ift wohl die lutherische Peterstirche. Die sichtbaren hauser find fast alle noch einstodig.

eine gewisse Weiträumigkeit charakterisierten die neue Residenzskadt. Daneben entskanden draußen auf den Newainseln und am Strande zahlreiche Sommerhäuser für den Abel (sog. Datschen). Alle diese Häufer, auch die Paläste, waren freisich nach abendländischen Begriffen noch höchst mangelhaft eingerichtet. Schlechte, rauchende Djen, schlecht schließende Thüren und Fenkter gehörten zu den gewöhnlichsten Dingen, einzelne Prunkgeräte stacken von der sonst dürftigen Wöbliezung seltsam ab, und selbst der Hos pflegte diese Ausstatung von einem Schlosse zum andern mitzuschleppen, sogar von Betersburg nach Modkau. Erst Katharina II. veranlaßte hier manche Verbesserung.

Moskau war damals noch eine fast ganz hölzerne Stadt; selbst der Zarenpalast im Kreml brannte 1748 in drei Stunden völlig nieder und wurde nachher in sechs Wochen

wiederaufgebaut.

Geiftige Bil-

So wenig diese ganz europäische Hauptstadt dem Kulturzustande des Volkes entsprach, so wenig war es mit den Anstalten zur Förderung des wissenschaftlichen Lebens der Fall, in einem Lande, das noch gar feine Bolksichule besag. Die Akademie ber Wiffenschaften in Betersburg, Beters bes Grogen Schöpfung, allerdings eine aus fremden Gelehrten gebildete Rörperschaft, hatte einige Jahre hindurch unter der Ungunst ber herrschenden altrussischen Partei zu leiden, so daß sie 1741-46 ohne Prafidenten blieb. Gine Besserung trat erst ein, als der Bruder Rasumowskijs, Kirilla Rosum, den einige Sahre Unterricht und ein langerer Aufenthalt in Berlin aus einem hirten in einen Gelehrten hatten verwandeln sollen, den Borsit übernahm und nun wenigstens für reichlichere Ausstattung und die Berufung auswärtiger Gelehrten forgte. Im Jahre 1755 entstand dann auf Beranlassung Iwan Schuwalows in Moskau eine ruffische Universität mit Vorbereitungsanstalt. Die Studenten wurden hier auf Staatskoften unterhalten und bekamen fogar mit bem Degen, den fie tragen mußten, den persönlichen Adel, aber die Erfolge blieben dürftig, weil ebenso die tüchtige Borbildung wie auch wissenschaftlich unterrichtete Lehrer fehlten. Biel mehr noch trug die 1755 auf Iwan Schuwalows Anregung gegründete Akademie der bilbenden Künste in Betersburg den Charakter einer Treibhauspflanze an sich. Der Hof selbst huldigte unter Glifabeth einer oberflächlichen frangösischen Bilbung; um die ruffische Litteratur, beren Anfänge damals gang nach den Borschriften Boileaus hervortraten, und die deshalb der Bolkstümlichkeit entbehrte, kummerte er sich wenig.

Mrleg mit Schweden.

Es war nicht zufällig, daß dies Rugland in der auswärtigen Politik eine fo feindselige Saltung gegenüber Breugen einnahm, denn die Machthaber haßten vor Die ersten Jahre vergingen allerdings im Kriege mit allem die Deutschen. Schweden (1741-43). Unter der schwachen Regierung Friedrichs I. von Seffen= Kaffel (1730-51) vertraten die beiden Abelsparteien der "Mützen" und der "Hüte" die eine den ruffischen, die andre, die meift aus dem jungen thatenluftigen Abel beftand, den frangosischen Ginfluß, und durch die "Hüte" hatte sich die Regierung im August 1741 zum Kriege gegen Rufland beftimmen laffen, weil Frankreich dies von jeder Einmischung in den Rampf um Öfterreich fernhalten wollte. Die Schweden wurden indessen bei Bilmanstrand am Südufer des Saimasees im sudoftlichen Finnland empfindlich geschlagen (3. September 1741). Tropdem bot Bestushew nach der Thronbesteigung Elisabeths den Frieden an, weil ihm und den Altruffen an einer Eroberung weiterer abendländisch-zivilisierter Gebiete gar nichts lag; da jedoch Schweden als Preis desselben die Abtretung seiner alten Oftseeprovinzen forderte, so setzten die Ruffen den Krieg mit Glück fort, brachten am 25. August 1743 die schwedische Armee unter Lewenhaupt (12000 Mann) bei Helfingfors zur Übergabe und erzwangen endlich den Frieden von Åbo (18. August 1743). Unter der Bedingung, daß der Better des Groffürsten Beter Feodorowitsch, Abolf Friedrich von Holftein-Gottorp, dereinst zum König von Schweden gewählt werden sollte, begnügte sich Kußland mit der Abtretung des füdöftlichen Kinnland bis zum Kymmenefluß, eines Landstriches von 109 Quadrat= meilen. Ammerhin war das der Anfang zur Eroberung diefer schwedischen Provinz, benn seit dem Berluste der alten Grenzsestungen Wilmanstrand, Anssott und Fredrikshamn lag das Land im Often den Russen offen, und auch die Erbauung der starken Seefestung Sweaborg auf den Wolfsinseln vor Helsingsors durch Graf Chrensvärd seit 1746 vermochte diesen schweren Nachteil nicht völlig auszugleichen.

Bald jedoch wurde alles Interesse in Anspruch genommen durch das Berhältnis zu Preußen. Bestushew sah von jeher und mit Recht in dem aufstrebenden Staate ein hindernis für seinen Lieblingsgedanken, den europäischen Norden und Polen dem russischen Einflusse zu unterwerfen. Aber er war anfangs nicht unbedingt Herr der

Niederlage der preußis ichen Politik in Mußland.



288. Friedridg I., König von Schweden. Nach einem Gemälbe im Schlosse Gripsholm.

Lage am russischen Hofe, und eifrig arbeiteten damals die Bertreter Preußens und Frankreichs, Mardefeldt und Chétardie, daran, ihn zu stürzen. Wirklich wurde durch die sogenannte Berschwörung der Lopuchin zu gunsten Iwans III. Bestushews Stellung erschüttert, und König Friedrich kam auf Elisabeths Beranlassung in die vorteilhafte Lage, für den russischen Thronfolger Peter eine deutsche Prinzessin als Braut wählen zu können (Katharina von Anhalt-Zerbst [s. oben S. 435]). In demfelben Jahre 1744 noch vermählte er seine ihm körperlich und geistig besonders ähnliche Schwester Luise Ulrike mit dem schwedischen Thronfolger Avolf Friedrich von Gottorp, befestigte dadurch die Stellung der "Hüte" in Schweden und glaubte damit den Grund zu einer engen Berbindung der drei nordischen Höse so sein preußisch-

ruffisch-schwedisches Bundnis in Aussicht ftand. Da gelang es Bestushew, durch eineu teden Streich seine Gegner zu übertrumpfen. Berichte bes Franzosen Chétardie an seinen Rönig, die der Russe unbedenklich abfangen ließ, enthielten so anzualiche Schilberungen des ruffifchen Bofs, daß die erzurnte Raiferin am 7. Juni 1744 den Gefandten auf der Stelle ausweisen ließ und fortan Beftusbew allein ihr Bertrauen ichenkte. Bald wußte dieser fie vollständig umgustimmen und für feine Politik gu gewinnen. Schon im Berlaufe des Jahres 1745 nahm Rufland zu gunften Sachfens eine durchaus feindliche Saltung gegen Breugen an (f. oben S. 418). Bon den glanzenden Siegen bes Ronigs und bem Frieden von Dresben war man in Betersburg faum weniger unangenehm überrascht als in Wien, und als gleichzeitig der gewandte öfterreichische Gesandte Freiherr von Bretlad bort eintraf, da faßte Die ruffische Staats= konferenz schon im Januar 1746 höchft feindselige Beschlüffe gegen Preußen und schloß bereits am 2. Juni 1746 mit Ofterreich ein sogenanntes Berteidigungsbundnis ab, in dem fich beibe Mächte verpflichteten, im engften Ginvernehmen zu bleiben, einander gegen jeden Angriff beizusteben und je 30000 Mann an der Grenze stets bereit zu halten. Gin geheimer Artifel, ber wichtigste bes ganzen Bertrages, bestimmte, daß der Dregdener Friede "für Ofterreich ungultig" fein follte, wenn Friedrich einen Angriff auf Öfterreich, Bolen oder Rugland machen follte; in jedem diefer Falle wollten sich die beiden verbundeten Mächte mit je 60 000 Mann unterstüßen. Das war der Reim der europäischen Allianz gegen Breußen. Die preußische Politik war in Betersburg vollständig unterlegen, und Mardefeldt, den Bestushem grimmig haßte, mußte auf deffen Berlangen schon im Oktober 1746 von dort abberufen werden. Mit der Berbannung des zum Grafen erhobenen Leibarztes der Raiserin, Leftoca, zu Ende bes Nahres 1748 wurde der lette Bertreter des preußischen Standpunktes am ruffischen Sofe beseitigt.

Drohender Bruch zwi= schen Breußen und Rußland. Besser gelang es der preußischen Diplomatie in Schweden, besonders durch die eifrige Thätigkeit der Prinzessin Luise Ulrike und ihres Gemahls, die beide eifrig die "Hüte" unterstützten. Im Frühjahr 1747 wurde der Subsidienvertrag mit England erneuert und ein Berteidigungsbündnis mit Preußen abgeschlossen. Um so mehr strebte freilich Bestushew danach, den Thronfolger aus seiner Stellung zu verdrängen und durch Friedrich von Hessen zu ersehen, und so leidenschaftlich drängte er zum Kriege gegen Preußen, daß er für das Frühjahr 1749 den Ausbruch in Aussicht nahm und die besreundeten Mächte Österreich, Sachsen und England durch eine Note vom 25. März zur Erklärung aufsorderte, ob sie zur Hilse bereit seien oder nicht. Nur deren Unlust, sich in ein so weitaussehendes Unternehmen zu stürzen, verhinderte damals den Friedensbruch, auf den man sich in Preußen schon gefaßt machte. Aber die beiderseitigen Gesandten wurden aus Berlin und Petersburg zu Ende des Jahres 1750 ganz abberusen. Solchen übermächtigen Feinden gegenüber sand Friedrich nur in Frankreich eine Stütze, mit dem er auch nach 1748 in engster Verbindung blieb.



289. Knrfürft Friedrich Angust II. von Sachsen (als König von Polen Angust III.). Nach bem Gemälbe von Raphael Wengs.

#### Sachfen unter Friedrich Auguft II.

Der erste größere Staat, der sein Einverständnis mit dem österreichisch-russischen Bündnis erklärte, war Sachsen. Es trat damit in eine der unglücklichsten Perioden seiner Geschichte ein. Sein damaliger Beherrscher freilich, Friedrich August II. (1733—63), hatte daran nur geringen Anteil. Bon stattlichem, majestätischem Äußern, aber bequem und unselbständig, besaß er allerdings einen seinen, durchgebildeten künsterischen Geschmack, ohne jedoch, wie sein Bater, der sinnlichen Genußsucht zu verfallen; doch die Regierungsgeschäfte flößten ihm keinerlei Teilnahme ein. Um so lieber überließ er sich der Leitung seines unheilvollen Günstlings, des Grafen Brühl.

Heinrich Graf von Brühl war im Jahre 1700 als Sohn des Oberhofmarschalls in Weißenfels geboren und hatte seine Lausbahn als Kage erst dort, dann in Dresden begonnen. Das liebenswürdige und geschmeidige Wesen des jungen Mannes gewann ihm bald die Gunst Spamers in Weltgeschichte VII.

Friedrich Lugust II. u. Braf Brühl. Augusts des Starfen; er wurde 1727 Kammerjunker, 1731 Obersteuereinnehmer, Generalsaccisendirektor, Direktor des Departements des Innern und wirklicher Geheimer Rat, 1733 Kammersdirektor, obwohl lediglich seine äußerliche Gewandtheit die mangelnden Fachkenntnisse erseten mußte. Seitdem er sich vollends um die Wahl seines herrn zum König von Polen besonders verdient gemacht hatte, stieg er von Stufe zu Stufe, wurde Inspektor aller Staatskassen und Kabinettsminister für die Zivilangelegenheiten, dann nach dem Sturze des Grasen Sulkowski im Jahre 1738 auch sür das Auswärtige und endlich im Jahre 1746 Premierminister, womit er eine in Sachsen bisher ganz unbekannte Stellung errang. Da er aber niemals mit einem



290. Beinrich Graf von Bruhl. Rach einem gleichzeitigen Rupferftiche.

Amte sich begnügte, sondern die früher bekleideten allemal beibehielt, so bezog er im Jahre 1756 monatlich an Gehalt 60000 Gulben, ungerechnet seine Einkünste aus polnischen Stellungen, denn auch in Polen hatte er sich durch riesige Bestechungen das Bürgerrecht (Indigenat) zu erwerben gewußt, indem er dort den Katholiken spielte.

Weit entfernt davon, die schrankenlose Macht, die er über Sachsen übte, in einem großen Sinne zu verwenden, fand er sein Ziel lediglich im Genuß und in der Beschaffung der ungeheuren Mittel, deren er für seinen prachtvollen Haushalt, seine üppige Tafel, eine unermeßliche Garderobe, einen herrlichen Marstall und kostbare Sammlungen bedurfte. Und da tüchtige selbständige Männer sich zur Förderung so selbstsüchtiger Zwecke nicht hergegeben haben würden, so umgab er sich mit Empor-

kömmlingen oder dienstbaren Werkzeugen, die ihm gegenüber keinen Willen hatten, wie der Oberkonsistorialpräsident von Globig und der Kanzler von Stamer, vor allem der frühere Lakai Heinicke waren. Um Hofe besoldete er alle, den König wußte er seiner Familie zu entsremden und ließ ihn nie aus den Augen, so daß selbst die Kabinettsminister ihn niemals allein sprechen konnten. Un Opposition fehlte es zwar nicht, denn die Mitglieder der kursürstlichen Familie, die tüchtigsten Generale und Beamten und ein Teil des Abels waren Brühls entschiedene Gegner, doch alles blieb nuplos, da Friedrich August dem Günstling unbedingt vertraute.

n e r n

Berwaltung.

Bei einer so ganz persönlichen Regierung, die nach dem Wohl und Webe des Landes gar nicht fragte, gerieten bald alle Berhältniffe in hoffnungslose Berwirrung. Was etwa Gutes geschah, verdankte Sachsen nur den alten tüchtigen Überlieferungen feines Beamtentums, nicht aber dem allmächtigen Gunftling. In der Rechtspflege herrschte die ärgste Willfür, sobald die Interessen der Regierung oder hochgestellter herren ins Spiel kamen; gleichwohl bezeichnete die Berwandlung des Appellationsgerichtes, das bisher alljährlich nur zweimal Sitzungen abgehalten hatte, in einen ftehenden Berichtshof einen wichtigen Fortschritt. Für die Pflege des Sandels, der unter der neuen preußischen Wirtschaftspolitik (f. unten) viel zu leiden hatte, entstand als Oberbehörde im Jahre 1735 die Rommerzien-Deputation. Der Stand der Finangen war bis jum Jahre 1737 trop einer Staatsschuld von 20 Millionen Thaler leidlich. ba die ständische Steuerkaffe die Binsen ziemlich regelmäßig gablte, also den Staatsfredit erhielt; ja man konnte damals noch die große Herrschaft Hoperswerda ankaufen. Seitdem aber fteigerten die Bermehrung des hofftaats und der hoberen Offiziersftellen, ber verschwenderische Hofhalt, endlich die doch fruchtlose Teilnahme an den Schlesischen Rriegen die Ausgaben und infolgedeffen die Steuerlaften ins Ungemeffene. Bis jum Sahre 1746 erreichten die feit 1731 von den Ständen gemachten Bewilligungen bie Sohe von über 40 Millionen Thaler, und im Jahre 1749 ftand der damals einberufene Landtag vor der Notwendigkeit, eine Steuerschuld von 301/2 Millionen und eine Kammerschuld von 3 Millionen Thaler verzinsen zu muffen. Trot der großen Erregung der Stände setzte doch Brühl die weitere Bewilligung der früher ichon gewährten Steuern durch, später verpachtete er auch die Generalkonsumtionsaccise in 80 Städten an einen Unternehmer, was für diese immer noch weniger läftig war. Tropbem vermochte die Steuerkasse die Zinsen nicht mehr zu gahlen. Dadurch wurden die Steuerscheine (Papiergeld) völlig entwertet, und doch mußten alle Depositen- und Mundelgelder zur Steuer abgeliefert und bafür Steuerscheine eingetauscht werden! Aber selbst die Gehalte blieben im Rudstande (im Jahre 1756 feit 22 Monaten), und das Beer geriet in den fläglichsten Berfall; hatte doch Brühl die Oberleitung selbst in die Hand genommen! Von etwa 42000 Mann, die es im Jahre 1745 gezählt hatte, wurde es aus "Sparfamkeitsrücksichten" nach und nach auf 21 000, noch im Mai 1756 auf 19000 Mann vermindert; die im Jahre 1734 neuerrichteten 4 Regimenter Landmiliz löste man gang wieder auf. Dazu fehlte es an Munition, an Ausruftungsgegenständen, an Pferden, und der Sold blieb jahrelang ruckständig trop aller Vorstellungen des Oberbefehlshabers, des Grafen Rutowski.

Und der Minister, der so gewissenlos wirtschaftete, betrieb zugleich den Bernichtungskampf gegen Preußen mit wahrem Fanatismus. Tiesere Beweggründe leiteten ihn dabei nicht. Das Streben, durch fremde Hissgelder die Mittel zu hösischer Berschwendung herbeizuschaffen, und glühender persönlicher Haß gegen Friedrich den Großen, das war es, was ihn bestimmte. Gleichwohl läßt sich nicht verkennen, daß nach der geographischen Lage Sachsens bei einem Kampse zwischen Österreich und Preußen die Neutralität kaum möglich war und nur der Anschluß an die eine oder die andre Macht

Sachsens Stellung zu Preußen. übrig blieb. Dann aber erklärt sich die feinbliche Stellung Sachsens gegenüber Preußen aus den obwaltenden Berhältnissen sehr leicht, so vernünftig es auch an sich gewesen wäre, sich an den Nachbar im Norden anzuschließen, auf den alle natürlichen Beziehungen wiesen. Seit der Erwerbung Schlesiens war Sachsen von Norden und Osten her von preußischem Gebiet umklammert, in seinen Handelsbeziehungen und selbst in der Berbindung mit Polen geschädigt, überdies von der bisher sestgehaltenen ebenbürtigen Stellung in die zweite Linie zurückgedrängt. Dazu lenkten das katholischen Bekenntnis des kurfürstlichen Hauses und seine Familienverbindungen mit katholischen Hösen den Blick nach dem Süden, vielleicht die verhängnisvollste Folge des Übertrittes von 1697. Mochte aber die Wahl so oder so getroffen werden, in beiden Fällen sorderte das Interesse Sachsens die denkbar größte sinanzielle und militärische Schlagsertigkeit des Staates, damit er als Freund oder Feind ein entscheidendes Gewicht in die Wagschale wersen könne. Dies in der Weise Brühls zu versäumen und doch den Krieg zu schüren, war ebenso leichtssinnig wie gewissenlos.

Unnäherung Sachsens an die preußens feindlichen Mächte.

Die Parteistellung, die Sachsen seit 1744 ergriffen hatte, wurde durch den Dresdener Frieden in keiner Beife geandert; einen preußischen Antrag auf ein Berteidigungsbündnis wies Brühl ab (Anfang 1746). Bielmehr erstrebte er festere Anlehnung an die katholischen, namentlich an die bourbonischen Sofe, und unter diesen wieder besonders an Frankreich, wo ohnehin Graf Morit von Sachsen, der Sieger von Fontenan, großen Ginfluß besaß. Bereits im Jahre 1738 hatte die Tochter Friedrich Augusts, Marie Amalie Christine, dem König Karl III. von Neapel und Sizilien die Sand gereicht; im Jahre 1747 vermählte fich feine dritte Tochter Maria Josepha mit dem eben verwitweten Dauphin Ludwig von Frankreich. In demselben Jahre ichloß fich eine doppelte Berbindung mit dem banrifchen Sofe, indem ber Kurprinz Friedrich Christian (geb. 5. September 1722) die Prinzessin Maria Antonia Walpurgis von Bayern, deren Bruder, Kurfürst Maximilian Joseph, Maria Anna Sophia, die Schwester des Kurprinzen, heimführte. Brühl benutte alle diese Beziehungen auch zu politischen Berbindungen. Im April 1746 bereits schloß er mit Frankreich einen Subsidienvertrag auf zwei Jahre ab, der im September 1747 auf denfelben Zeitraum verlängert wurde und Sachsen gegen Zahlung von jährlich 2 Millionen Livres nur zur Neutralität im Öfterreichischen Erbfolgekriege verpflichtete. Ungleich wichtiger wurde jedoch ein andres Berhältnis. Als jenes österreichischruffifche Berteidigungsbundnis im Juni 1746 guftande gekommen war, und beide Mächte im März 1747 Sachsen zum Beitritt aufforderten, rieten die Geheimräte verständig ab, weil im Falle eines Krieges zwischen Preußen und Österreich Sachsen am meiften gefährdet sei und Ofterreich doch nur seine eigne Bergrößerung betreibe. Infolgedeffen erfolgte auch ein formlicher Beitritt nicht, aber Brühl gab feine Geneigtheit dazu auf Grund des Leipziger "Partagetraktats" offen zu exkennen, und geschäftig ichurten seitdem mit ihm die sächsischen Gesandten in Baris und Betersburg, die Grafen von Log und von Funk, sowie die Gräfin Sternberg in Wien das Feuer gegen Preußen; ja Brühl ließ fogar, um den preußischen Gegenanstalten beffer auf die Spur zu kommen, jede von Berlin an den preußischen Geschäftsträger in Dresden mit Post einlaufende Sendung heimlich abfangen und öffnen, wie es auch ander= wärts üblich war. Begreiflich, daß auch Friedrich II. zu ähnlichen Mitteln griff. Schon seit dem Sommer 1747 versorgte ihn ein Sekretar der öfterreichischen Gesandtschaft in Berlin mit geheimen Nachrichten, seit 1752 auch der Kanglist Menzel vom sächsischen Rabinettsministerium in Dresden.



Der Neumarkt zu Dresden im Jahre 1750.

Gemalt und gestochen von Bellotto: Canaletto.

Rechts die Sauptwache, dasinter die Frauenkirche, links das Gewandhaus.

### England und Franfreich.

Gegenüber der wachsenden Spannung zwischen Preußen einerseits, Rußland, Öfter= England und reich und Sachsen anderseits war das hauptintereffe Englands unzweifelhaft die Erhaltung des Friedens in Deutschland, des alten Bundniffes mit Ofterreich und des guten Einvernehmens mit Breugen. Denn jede Störung diefer Berhältniffe gefährdete Englands Stellung gegenüber Frankreich. Aber die englische Politik wurde gekreuzt



291. James Oglethorpe, Grunder der Rolonie Georgia. (Bu G. 446.) nach einem Rupferftiche.

durch das perfonliche Streben König Georgs II., sein welfisches Stammland neben oder auch wider Preußen eine maßgebende Rolle spielen zu lassen, und das führte ihn zum engen Anschluß an Österreich. Georg II. hatte den Prozeß wegen Oftfrieslands beim Reichshofrate anhängig gemacht, er betrieb die Wahl des Erzberzogs Joseph jum römischen Rönig. Dazu weigerte fich die englische Regierung, die mahrend des letten Krieges gekaperten preußischen Sandelsschiffe herauszugeben, die keineswegs immer mit "Rriegskontrebande" befrachtet gewesen waren, und der britische Hochmut war emport, als Friedrich daraufhin endlich die Zahlungen für eine schlesische Schuldforderung englischer Kapitalisten einstellen ließ. Das Berhältnis wurde so gespannt, daß schon 1750 die beiderseitigen Gesandten abberufen wurden. Um 30. Oktober 1750

trat dann England sogar dem österreichisch-russischen Berteidigungsbündnis bei und gewährte zusammen mit Holland im Bertrage von Warschau (13. September 1751) Sachsen auf vier Jahre Subsidien im Betrage von jährlich 48000 Pfund Sterling, wobei die Seemächte zugleich die Verpslichtung übernahmen, Sachsen gegen jeden Angriff zu verteidigen, während dies 6000 Mann zu stellen versprach. Mit Rußland wurde über einen Subsidienvertrag wenigstens verhandelt.

Ausbehnung ber englischen Anfiedes Lungen an der nordamerikas nischen Dits küste.

Da fam eine völlige Wendung von einer gang andern Seite. Der Zusammenftog der englischen und frangosischen Ansiedler in Nordamerika ließ sich nicht mehr aufhalten. So bereitete sich jenseit bes Dzeans der entscheidende Rampf um die Herrschaft des nordamerikanischen Kontinentes vor, und er bahnte in Europa eine vollständige Umgestaltung in den Beziehungen der Grogmächte an. Die eng= lischen Niederlassungen an der Oftkufte entwickelten sich viel schneller als das frangöfische Ranada mit seiner halbmittelalterlichen Berfassung (f. Bb. VI, S. 580 f.). Jene umfaßten schon im Sahre 1714 im ganzen 100 000 Einwohner europäischer Abstammung. Kurz nachher, im Jahre 1733, war als lette und dreizehnte Kolonie Georgia hinzugekommen, zu Ehren Georgs II. fo benannt. Der Gründer wurde James Oglethorpe, der als Soldat und Parlamentsredner hervorragte, ein groß= mütiger Menschenfreund, aufopfernd und erfolgreich thätig für die Berbefferung der arg verwahrloften englischen Gefängnisse. Erfüllt von dem Gedanken, Armen und Bedrängten eine neue Beimat jenseit des Dzeans zu gründen, erwirkte er 1732 einen Freibrief für das weite Flachland zwischen dem Savannah und Alatamaha und gründete eine Rolonisationsgesellschaft, die bald über fehr bedeutende Geldmittel verfügte. Mit 120 Ansiedlern landete er im Januar 1733 in Charleston (Carolina) und legte dann am Savannah die gleichnamige Stadt an, indem er zugleich, wie William Benn, durch friedlichen Bertrag die Indianer gewann. Später folgten ftartere Rolonistenscharen, darunter auch Schotten und evangelische Salzburger, und rasch entwickelte sich der Bau von Indigo und Seide; doch bemmte die Fortschritte anfangs der Mangel einer bem beißen, feuchten Klima gewachsenen Arbeiterbevolkerung, da Dglethorpe die Regerfklaverei von Georgia ausschloß. Indes ift dies nicht von Dauer gewesen. Eine andre wichtige Grundung entstand an dem entgegengesetten Ende ber langen englischen Oftfufte Nordamerikas, als die englische Regierung die nach dem Frieden von Aachen 1748 entlaffenen Soldaten und Seeleute einigermagen verforgen wollte. Auf ihre Beranlaffung legten etwa 4000 Rolonisten die Stadt Salifag in Neuschottland an. das als der Schlüffel von Nordamerika betrachtet wurde und rasch aufblühte. Abgesehen noch von Neuschottland hatte die englisch gewordene Oftkufte im Rabre 1740 icon 800000, um 1754 bereits 1200000 Einwohner. Um dieselbe Zeit war der Wert ihrer Ausfuhr auf 37 Millionen Livres, der ihrer Einfuhr auf 241/2 Millionen Livres geftiegen. Dagegen lebten in Ranada faum 80000 Beige, und diese meift in Unter-Ranada, seine Ausfuhr belief sich nicht höher als etwa 1700000 Livres, seine Einfuhr dagegen auf 5200000 Livres, so daß es also unver= hältnismäßig viel an europäischen Erzeugnissen verbrauchte. Überlegen war die frangöfifche Rolonie den weitgebehnten, über einen Raum wie etwa von Betersburg bis Benedig verbreiteten und in ihrer natürlichen Beschaffenheit höchst verschiedenen eng= lifchen Niederlaffungen burch bie ftraffe politische Ginheit und bie Baffentuchtigkeit ihrer Bevölkerung. Denn die dreizehn englischen Provinzen hingen lediglich burch ihr Berhältnis zu England miteinander zusammen, besagen außer ber Bost, die ein Generalpostmeister leitete, keinerlei gemeinschaftliche Einrichtungen, entbehrten beshalb auch lange des Gefühls der Zusammengehörigkeit und waren in militärischer Hinsicht wesentlich auf ihre Miligen angewiesen, beren Ginberufung von den Behörden der einzelnen Rolonien abhing. Daß diese sich indes zu schlagen verstanden, hatten bereits die Indianerkriege und die Eroberung des stark befestigten Louisburg im Jahre 1746 bewiesen (s. S. 429).

Der Aachener Friede hatte dem Kampfe in Nordamerika nur auf kurze Zeit ein Ende gemacht. Denn unaufhaltsam breiteten sich die englischen Rolonisten, bereits von zahlreichen deutschen Einwanderern unterstütt, westwärts nach dem Thale des Ohio hin aus. Schon im Jahre 1748 hatte fich in ben mittleren Rolonien eine privilegierte Dhiokompanie gebildet, um Unfiedelungen im Beften der Alleghanies ju begrunden, und 1750 waren die Bermessungsarbeiten schon bis in die Gegend des heutigen Louisville vorgedrungen, ihnen nach die Rolonisten mit Spaten, Bflug und Buchse. Unfähig, ihnen durch ähnliche Mittel die Spite zu bieten, und doch entschlossen, fie am weiteren Bordringen zu hindern, weil fie fonft Ranada von Guden zu umfaffen drohten, nahm der Gouverneur diefer Rolonie, La Galiffoniere, noch im Jahre 1748 das Ohiothal im Namen Frankreichs in Besitz und errichtete eine ganze Rette von Forts, um die Fortschritte der Engländer nach Westen bin ein für allemal zu verhindern. Das schien nicht besonders schwierig zu sein, denn die Indianer waren überall bereit, sich auf ben ersten Ariegsruf an die Frangosen anguschließen, sogar die den Engländern lange befreundeten Grokesen (f. Bb. VI, S. 528 f.). Als aber sein Nachfolger Duquesne in einem Binkel bes Alleghanngebirges, da, wo die Wege aus Birginien und Benn= sylvanien einmunden, am Zusammenflusse des Ohio und Monongahela, ein Fort anlegte, das er mit seinem Namen bezeichnete (jest Pittsburg), da kam es im März 1754 jum bewaffneten Zusammenstoß zwischen ben Rolonisten. Birginische Miligen unter dem Oberstleutnant Georg Bashington griffen ein, zersprengten am 28. Mai 1754 eine kleine frangösische Truppenabteilung und bauten etwas oberhalb jenes Forts ein andres, das sie Recessity nannten. Hier jedoch zwangen die Franzosen Washington nach einem mörderischen Kampfe zur Übergabe (3. Juli). Da erwachte zum erstenmal unter den englischen Rolonisten der Gedanke an eine "Union" aller dreizehn Provinzen. Nach dem Blane Benjamin Franklins, des Generalpostmeisters (feit 1753), follte ein von der Krone ernannter Generalgouverneur an die Spipe gestellt werden und, von einem aus den einzelnen Landesvertretungen gewählten Rate unterstützt, die Oberleitung führen. Indes war weder das Bolk für diefen Gedanken reif, noch empfand die eng= lische Regierung Reigung, durch eine solche Einrichtung das ohnehin schon fehr ftarte Selbstgefühl der Rolonisten zu steigern.

England zeigte überhaupt keine Luft, um des Dhiothales willen mit Frankreich einen großen Krieg zu beginnen. Nach Belhams Tode (6. März 1754) hatte deffen Bruder, der Herzog von Newcastle, die Leitung des englischen Ministeriums übernommen, ein anerkanntermaßen unentschlossener, gang unbedeutender herr, dem es nur durch starke Bahlumtriebe und einen großartigen Stellenkauf gelang, ein gefügiges Unterhaus zu erlangen (1754-61), und dem als die Hauptsache die Bewahrung des Friedens galt. Er unterhandelte deshalb auch zunächst mit Frankreich. jedoch als hauptbedingung der Fortdauer des Friedens die beiderseitige Räumung des gesamten Gebietes zwischen den Alleghanies und dem Dhio aufstellte, was England nicht zugestehen konnte, ohne seine dortigen Ansiedler preiszugeben, so trat die Gefahr des Aufammenstoßes der beiden Westmächte immer näher, und überraschend schnell waren beide im Kriege. Denn am 7. Juni 1755 lieferte ein englisches Geschwader einem französischen auf der Höhe von Louisburg bei Neufundland ein siegreiches Gefecht, und da in Abwesenheit des Königs und ohne das soeben vertagte Parlament ber Rrieg formell nicht erklärt werden konnte, so gab das englische Ministerium dem Abmiral Edward Samte, der eben zum Auslaufen bereit lag, ohne weiteres den feerauberischen Befehl, alle frangofischen Schiffe im nordlichen Atlantischen Dzean

Busammen= ftoß zwischen den englischen und franzö= sischen Rolo= nisten,

Bruch zwischen Engs land und Kranfreich. wegzunehmen. Der ruchlose Kaubzug brachte bis Ende 1755 etwa 300 französische Kaufsahrer mit 8000 Matrosen und 30 Mill. Livres an Wert in die englischen Häfen. Noch ärger war die Vergewaltigung der friedlichen französischen Bevölkerung von Akadien (Neuschottland), einer Masse von 15000 Menschen. Da diese sich weigerte, dem König von England den Treueid zu leisten, weil die Grenzbestimmungen des Utrechter Friedens in der That unsicher waren (s. oben S. 124), so wurden Tausende



292. Admiral Cord Edward Hawke. Nach bem Gemälde von Francis Cotes gestochen von John Hall.

von den Engländern gewaltsam nach den englischen Kolonien geführt, ihre Nieder-lassungen zerstört, ihre Herden verkauft. Dagegen wurde General Braddock, der mit etwa 2000 Mann englischer Truppen und virginischer Milizen ohne die gebotene Borsicht über die Alleghanies durch den pfadlosen Urwald gegen das Fort Duquesne heranzog, von den mit den Franzosen verbündeten Indianern übersallen, er selber siel, und nur die kaltblütige Umsicht Washingtons rettete den Rest (8. Juli). Darauf kamen alle Greuel eines Indianerkrieges über die Grenzen Birginiens und Pennsylvaniens. Und wie zu erwarten war: die französische Regierung forderte die Kückgabe der geraubten Schiffe und drohte im Weigerungsfalle mit Krieg (Dezember 1755).

Rerfall bes

englischen

pernehmens.

## Mene Bundniffe.

Angesichts solcher Verhältnisse mußte England sich nach Bundesgenossen auf dem Festlande umsehen, um Sannover ju schützen. Aber an Preugen dachte man dabei zunächst um so weniger, als dies noch im Februar 1753 einen Sandelsvertrag mit Frankreich abgeschlossen hatte und bas allgemeine Ginverständnis biefer beiben Mächte feststand. Bielmehr ichlog ber englische Botichafter Billiams in St. Betersburg am 30. September 1755 einen Subsidienvertrag mit Aufland ab, der den Engländern 70000 Ruffen gur Berfügung ftellte, junächft zu Berteidigungszweden, gum Schute Sannovers gegen einen frangofischen Angriff. Denn bas altverbundete Ofterreich erwies fich in diesem Momente als gang unguverläffig. Den wesentlichsten Ritt bes englisch-öfterreichischen Einverständnisses bildete das Interesse an der Berteidigung Belgiens gegen Frankreich. Gben das jedoch, was für den Handelsneid der Seemachte ben öfterreichischen Besit bes Landes wertvoll erscheinen ließ, nämlich die vertragsmäßige Unterdrückung des belgischen Handels und Gewerbfleißes durch die Sperrung ber Schelbe, bas machte für Maria Therefia biefen ohnehin entlegenen und fremdartigen Besit beinahe wertlos und fie geneigt, ihn gegen ein beffer gelegenes Bebiet zu vertauschen. Jebenfalls war fie fehr abgeneigt, für feine Berteidigung gegen Frankreich erhebliche Opfer zu bringen. Underseits wollte England für die Biedereroberung Schlesiens nichts thun. Darüber tam es zu gereigten Noten und endlich jur Trennung des alten Bundniffes. Wenn Graf Raunit, feit 1753 auswärtiger Minister, von den Seemächten die Verteidigung Belgiens wesentlich auf ihre Kosten in der bestimmteften Beise forderte (April 1755), fo verlangte England die Berftärkung ber öfterreichischen Armee in Belgien um etwa 30000 Mann fowie die Aufstellung eines zweiten Heeres zum Schutze Hannovers; fonst, so erklärte Georg II. rund heraus, fönne England nicht mehr ber Berbundete Ofterreichs fein (1. Juni 1755). Da er aber wiederum auf bas öfterreichische Begehren, fich an einem Angriffe gegen Breugen zu beteiligen, gar keine Antwort gab, fo zerfiel darüber das öfterreichisch-englische Bündnis in Stude.

> Entfremdung zwischen Preußen und Frankreich.

Ganz ähnlich ergab es sich um dieselbe Zeit, daß Frankreich auf Preußen, mit dem es seit dem Ausbruche des Österreichischen Erbsolgekrieges zusammengestanden hatte, in einem Kriege mit England nicht rechnen könne, wobei König Friedrich auf die unthätige Haltung Frankreichs im zweiten Schlesischen Kriege hinzuweisen nicht verfehlte (Ende Juli 1755). Denn sein Streben war vor allem darauf gerichtet, den Kamps überhaupt von Deutschland sern zu halten, weil er sonst den Angriff Österreichs zu besorgen hatte. So lösten sich die alten überlieserten Bündnisse auf. Die Großmächte standen vereinzelt und immer mißtrauischer einander gegenüber.

Neutralitäts= vertrag von Westminster-

Aber beinahe in demselben Augenblicke bahnten sich neue Verhältnisse an. Da England für den Schutz Hannovers weder auf Österreich noch unmittelbar auf Rußland rechnen konnte, so tauchte dort sehr bald, schon im August 1755, während König Georg II. auf seinem Sommersitze Herrenhausen bei Hannover verweilte, der Gedanke auf, ob man nicht Preußen wenigstens für einen beschränkten Zweck gewinnen könnte, da dies jedenfalls der Friedenspolitik des Königs Friedrich II. entsprach. Die ersten Andeutungen dieser Art begegneten bei diesem noch kühler Ablehnung; erst als er von dem englisch russischen Vertrage Kenntnis erhielt, trat ein entscheisdender Amschwung ein. Denn für ihn lag der entscheidende Punkt in dem Vershältnis zu Rußland. Geriet er mit Rußland in Krieg, so schlug auch Österreich los;

blieb Rußland ruhig, so wagte ganz sicher auch Österreich nichts; Rußland aber wagte allein ebenfalls nichts. Wenn er also für England die russische Silfe überscüssig machte, so bedeutete das den Frieden überhaupt. Als daher Graf Holdernesse, der Staatssekretär für die deutschen und nordischen Angelegenheiten, dem preußischen Gesandten Michell am 26. November den englischerussischen Vertrag mitteilte und die bündigsten Bürgschaften für den preußischen Besitzstand sowie Entschädigung für die preußischen Kaufsahrer in Aussicht stellte, da entschloß sich König Friedrich darauf einzugehen, und am 16. Januar 1756 unterzeichneten die beiderseitigen Bevollmächtigen den Neutralitätzvertrag von Westminster. Beide Mächte gelobten sich Frieden und Freundschaft und verpslichteten sich, ihre Verbündeten (d. i. die Franzosen und Russen) von jedem Angriff auf die Gebiete beider abzuhalten, unter Umständen einem Einmarsch fremder Truppen in Deutschland mit Wassengewalt zu begegnen. Belgien wurde ausdrücklich davon ausgenommen.

Fürst **R**aunit und seine Politit. Dies Abkommen legte, wie man hoffte, gleichzeitig den "russischen Bären" und Frankreich an die Rette, förderte aber thatsächlich eine ganz neue Gruppierung der Mächte, an der von Wien aus schon seit Jahren gearbeitet wurde. Die Seele dieser Plane war Wenzel Anton Fürst von Kaunit-Rietberg.

Alls Sprößling eines altmährischen Geschlechts war er am 2. Februar 1711 geboren, hatte seine Studien in Wien, Leipzig und Leiden gemacht, dann große Reisen unternommen und war noch sehr jung in den diplomatischen Dienst getreten. Im Jahre 1734 besand er sich als kaiserslicher Rommissar in Regensburg, während des Erbsolgefrieges vertrat er Osterreich mit großem Geschick in Rom und Turin, begleitete 1744 Karl von Lothringen auf seinen Statthalterposten nach Brüssel und nahm endlich als Gesandter in London am Aachener Friedenskongresse teil. Rachher ging er in gleicher Stellung nach Versailles (1751—1753), aber schon im Jahre 1753 übernahm er als Konserenzminister und Geheimer Hosp, Hause und Staatstanzler die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten.

Kaunit war bei allen seinen wunderlichen Eigenheiten jedenfalls einer der bedeutenoften Staatsmänner, die Öfterreich jemals befeffen hat. In seinen Lebens= gewohnheiten zeigte ber große ichlanke herr mit ben regelmäßigen seinen Bugen, ben großen blauen, ruhig forschenden Augen den vollendetsten Egoiften. Seine Gesundheit suchte er durch ein äußerst regelmäßiges Leben und peinlichste Borsicht gegen jede Erkältung zu erhalten, der Gedanke an den Tod war ihm fürchterlich. Er machte ein großes Haus, hielt täglich offene Tafel, zeigte lebendiges Intereffe für Theater, Runft und Musik. Aber seinen Eigenheiten mußte sich auch hier alles fügen, und selbst die Kaiferin verzichtete darauf, ihn darin zu beeinflussen, seit er ihr einmal, als sie ihm Borstellungen über manches, was ihr in seinem Privatleben mißfiel, machte, kaltblütig geantwortet hatte: "Madame, ich bin hierher gekommen, um mit Ihnen über Ihre Ungelegenheiten ju fprechen, aber nicht über die meinigen." Bum Staatsmann überhaupt geschaffen durch seine Menschenkenntnis, sein sicheres Urteil, seine unerschütterliche Festig= feit, seine undurchdringliche Schweigsamkeit, seine Unbestechlichkeit, wiewohl er bei seiner Reigung zur Berschwendung, trot eines Gesamteinkommens von 78000 Gulben, immer in Schulden ftedte, tannte er nur eine gang nüchterne öfterreichische Intereffenpolitit, wie fie mit folder Unbefangenheit, mit fo flarem Bewußtsein noch feiner vertreten hatte. In der rettungslofen Auflösung des Deutschen Reiches durch Gebietserwerbungen und enge Berbindung mit den fatholischen Ständen möglichst viel für Ofterreich zu gewinnen, es zur herrschenden Macht in Mitteleuropa zu erheben, deshalb Preußen zu zerstören und damit zugleich die felbständige Machtstellung des deutschen Protestantismus zu zertrummern, das waren feine Biele. Perfonlich waren allerdings diefem frangofisch gebildeten Freigeift die konfessionellen Unterschiede ziemlich gleichgültig, und für Friedrich den Großen hegte er persönlich eher Bewunderung, so daß er bei der Nachricht von seinem Tode (1786) in die Worte ausbrach: "Wann wird wieder ein Monarch wie



298. Wenzel Anton Surft von Kannity-Rietderg im Totfon-Ordensgewande.

Nach dem im Besitze der Akademie der bildenden Klinste zu Wien befindlichen Gemälde von Joh. Babt. v. Lampi d. A. aus d. J. 1786. d'annity A Tobus

dieser das Diadem adeln!" Aber er wußte sehr wohl seine persönlichen Gefühle von den Plänen des Staatsmannes zu trennen. Ganz anders Maria Theresia. Bei ihr entsprangen solche Bestrebungen nicht aus nüchterner Berechnung, sondern aus einem leidenschaftlichen, stolzen Herzen. Sie haßte Friedrich den Großen nicht nur als den Räuber Schlesiens, sondern auch als Freigeist, als Bertreter des Protestantismus, in dem sie nur Abfall von Gott erblicken wollte. Diese katholische Gesinnung war es auch hauptsächlich, die den Gedanken an ein Bündnis mit Frankreich hervorries, so widerwärtig der Kaiserin auch die Leichtsertigkeit des Bersailler Hoses war, und so wenig Raunit die Franzosen liebte. Aber auch noch andre Erwägungen wiesen auf Frankreich. Seitdem es den Bestand Ofterreichs anerkannt hatte, stieß es mit österreichischen Sonderinteressen eigentlich nirgends so zusammen, daß eine Bereinbarung



294. Kardinal Erançois Toachim Pierre de Bernis. Rach dem Kupferstiche von Augustin de St. Aubin.

L'abbideffernis

beshalb unmöglich gewesen wäre. In Italien waren zwar beide Mächte Nebenbuhler, doch Franz Stephan im Besitze Toscanas zu lassen, mußte auch Frankreich wünschen, weil ihm sonst die Aussicht auf die Erwerbung Lothringens verloren ging. Dazu aber, Belgien, salls Frankreich dies ganz oder teilweise für sich begehrte, gegen ein andres, besser gelegenes Gebiet einzutauschen, war Österreich gern bereit.

Einleitung zu dem öfters reichischefrans zöfischen Bündnis. Diese Gedanken hatte Kaunit als Gesandter 1751—53 in Bersailles vertreten, doch noch ohne sichtbaren Erfolg, so daß er sogar ohne Hoffnung auf ihre Berwirkslichung seinen Gesandtschaftsposten aufgab und die weiteren Berhandlungen seinem Nachfolger Graf Georg Abam von Starhemberg überließ, während er selbst die Oberseitung des auswärtigen Amtes als Haus-, Hof- und Staatskanzler übernahm. Aber erst, als das österreichisch englische Berhältnis in die Brüche ging, faßte die österreichische Staatskonferenz im August 1755 die entscheidenden Beschlüsse. Sie bot Frankreich einen Teil Belgiens für den spanischen Infanten Khilipp gegen Abtretung von Parma und Piacenza, für den französischen Krinzen Conti die polnische Wahlkrone, wenn Frankreich

Preußen im Stiche laffen und dazu helfen wollte, es auf den Stand vor dem Dreißigjährigen Rriege gurudgumerfen. Diefe Buftimmung vorausgefest, follte der Rrieg im Fruhjahr 1756 beginnen. Und fein Zweifel: Die öfterreichische Diplomatie zeigte sich bier der französischen weit überlegen. War es denn wirklich für Frankreich vorteilhaft, Öfterreichs Macht in der Beise, wie es Kaunit plante, zu verstärken, in Preußen, gegen alle langjährigen Überlieferungen der bourbonischen Bolitik, den Staat, der dem Saufe Sabsburg-Lothringen das Gleichgewicht hielt, zu zerftoren und die eigne Rraft für fo höchst zweifelhafte Borteile in einem Landfriege einzusepen, statt fie in den unvermeidlichen See- und Rolonialfrieg gegen England zu werfen, wo die höchften Breife lockten? Die Mehrzahl ber politisch denkenden Frangosen trat durchaus für diesen letteren Gedanken ein; für das öfterreichische Bundnis maren nur der Ronig und sein Hof, vor allem seine Mätresse, die Marquise de Pompadour, und ihr Bertrauter, Abbe Bernis, nicht die Mehrheit des Staatsrats, namentlich nicht der Minister des Auswärtigen, Rouillé. Dabei bestimmten Ludwig XV. und seine Höflinge ebensowohl derselbe sogenannte firchliche Eifer, der Ludwig XIV. zur Aufhebung des Editts von Nantes verführt hatte, als die perfonliche Abneigung gegen Friedrich und seine scharfe Zunge. Das besondere Berdienst, den Zuträger zu machen, erwarb sich dabei Boltaire, nachdem er unter für ihn sehr peinlichen Umständen aus dem Dienste des Königs geschieden war (f. unten). Mit den mahren Interessen Frankreichs batten solche persönliche Gründe nichts zu thun; wenn Frankreich zu solchen Zwecken Österreich unterstützte, so spannte es sich an den Siegeswagen der Habsburger und gab, wie der frangösische Siftoriker Benry Martin icharf, aber treffend fagt, "ein Beifpiel von Wahnwig, von blobfinnigem Berrat am eignen Selbft, wie faum ein zweites in der Geschichte zu finden ift."

So rasch, wie Kaunitz gewünscht hätte, ging nun auch der französische Hoch nicht auf die österreichischen Pläne ein, er suchte vielmehr den Bruch mit Preußen noch zu vermeiden, sandte deshalb noch im Januar 1756 den Marquis Nivernois in besonderem Auftrage nach Berlin.

Aber wenige Tage nach seiner Ankunft wurde der Neutralitätsvertrag von Westminster unterzeichnet, ohne daß Friedrich davon daß verbündete Frankreich zuvor
benachrichtigt hätte. Ludwig XV. war persönlich tief verletzt nicht von dem Abkommen
an sich, daß ja den Franzosen daß österreichische Belgien preißgab, sondern vielmehr
darüber, daß sich der König ohne sein Wissen mit England eingelassen habe, und die
letzten Bemühungen deß Königß, den französischen Hof zu begütigen, blieben fruchtloß.
Zwar Nivernois zeigte großes Entgegenkommen, aber sein König wollte davon nichts
wissen, am wenigsten von einer Erneuerung deß demnächst ablaufenden französischpreußischen Bündnisvertrages vom 5. Juni 1744 (f. oben S. 416), wies vielmehr
Nivernois an, abzureisen. Um 2. April verließ dieser die preußische Hauptstadt.

Das trieb nun die Dinge rascher vorwärts. Am 1. Mai 1756 wurde in Versailses das langerstrebte Bündnis zwischen Österreich und Frankreich unterzeichnet. Beide Staaten verbürgten sich ihren Besitzstand und versprachen sich silse sür den Fall eines Angriffs; die bourbonischen söse in Spanien und Neapel sollten zum Beitritt ausgesordert werden. Sine Schwächung Preußens über den Verlust von Schlesien und Glatz hinaus wollten damals die Franzosen noch nicht; dafür aber stand ihnen die Abtretung Belgiens in Aussicht. Sinen letzten Versuch Englands, trotz seiner neuen Verbindung mit Preußen den Bruch mit Österreich zu vermeiden, wies Maria Theresia kurz und entschieden mit den Worten ab: "Ich und der Köntz von Preußen sind unvereindar, und keine Kücksicht auf der Welt soll mich je bewegen, in eine Vertragsgenossensschaft einzugehen, an der er teil hat."

Bruch zwis schen Franks reich und Preußen.

Bündnis von Berfailles.

Rußland brangt jum

Bährend die beiden "fatholischen" Mächte noch bedächtigen Schrittes vorwärts gingen, drängte Rußland hastig jum Außersten. Schon am 25. und 26. Mai 1753 hatte der russische Staatsrat in einer langen Sitzung zu Moskau das Streben nach der Schwächung Breugens als den leitenden Grundfat der ruffifchen Bolitik aufgestellt; als der Subsidienvertrag mit England vorübergehende Aussichten auf englischen Beistand eröffnet hatte, fagte der Staatsrat geradezu den Beschluß, Breugen ohne weitere Berhandlungen anzugreifen, sobald es von einer verbundeten Macht (Bfterreich oder England) angefallen werde (7. Oktober 1755). Obwohl nun bald die Aussicht auf englische Hilfe schwand, so hielt doch die Zarin, zunächst gegen die Stimme Bestushems, ber bas Ginvernehmen mit England noch nicht preisgeben wollte, an ihrem Angriffsgedanten fest und ichlug im April 1756 den unverzüglichen Angriff auf Breugen und Die Teilung desselben in der Beise vor, daß Ofterreich Schlesien und Glat, Polen Oftvreußen. Rufland Kurland und Semgallen, Schweden ganz Bommern, Sachfen Magdeburg erhalten follte. Kaunit versicherte dazu seine volle Zustimmung, wollte aber um des Einverständnisses mit Frankreich willen den Beginn des Rrieges auf das Sahr 1757 verschoben wiffen und machte infolgedeffen in Berfailles eingehende Borichläge (Mai 1756). Danach follte Frankreich jur Eroberung Schlesiens und ju noch weitergehender Schwächung Preußens seine militärische Hilfe leihen, dafür Luxem= burg, Chiman und Beaumont erhalten, Öfterreich dagegen außer Schlefien Parma und Biacenza bekommen und den gegenwärtigen Inhaber derfelben, Philipp von Spanien, mit dem übrigen Belgien entschädigen. Gin Rabinettsichreiben vom 29. Juni fprach zu diefen Absichten die volle Beiftimmung Ludwigs XV. aus.

Briedrichs II. Lage.

Thatfächlich war also das Einverständnis zwischen Rugland, Ofterreich und Frantreich fo gut wie hergestellt. Auf England aber konnte Preugen vorläufig wenig rechnen, denn der glanzende Angriff der Frangofen auf Menorca und die Ginnahme ber tapfer verteibigten Seefeste am 28. Juni 1756, ber Abmiral Bung mit ber schlecht ausgerufteten englischen Flotte feine Silfe zu bringen magte, hatte den Rrieg zwischen den beiden Westmächten auch in den europäischen Gewässern zum vollen Ausbruch gebracht. Auf sich und seine Kraft allein angewiesen, stand Friedrich einer furchtbaren Roalition gegenüber, die feinen Staat von Often, Suden und Beften umklammerte. Noch im Mai 1756, als der neu ernannte englische Gefandte, Andrew Mitchell, sich ihm in Botsdam vorstellte, hatte er daran nicht glauben wollen, sondern angenommen, daß England im ftande sein werde, Rugland bei seinem Bertrage von 1755 festzuhalten. Erst zu Anfang Juni schöpfte er aus einer Meldung aus dem Saag Verdacht, und um Mitte des Monats erhielt er durch den Verrat des fächsischen Rangliften Menzel aus Dresden die Berichte des fachfischen Gefandten in Betersburg und dazu einen andern des fachfischen Gefandten in Wien, des Grafen Fleming, die ihm Sicherheit über den ruffifch - öfterreichischen Angriffsplan brachten. Undre Rach= richten und Meldungen von ftarten öfterreichischen Truppenbewegungen nach Böhmen und Mähren tamen hingu, und am 21. Juli lief aus dem haag nach einer Depesche des holländischen Gefandten in Petersburg, de Swart, die vertrauliche Mitteilung ein, der öfterreichisch-ruffische Angriff fei unabwendbar und nur aus Rudficht auf den unfertigen Zuftand der Ruftungen bis zum Frühjahr 1757 verschoben worden.

Enticulus sum Rriege.

Der König hatte mahrlich den Frieden gewollt; lagen aber die Dinge fo, wie ihm gemeldet wurde, war seine Rechnung vom Januar 1756, wie er sich jetzt eingesteben mußte, falich, stand er wirklich vor einem Rampfe um Sein und Richtfein, dann blieb nur eine Soffnung: durch raschen Angriff die werdende Roalition gu sprengen, noch ehe fie Beit hatte, ihre erdrudende Übermacht zu entfalten. Der erfte Stoß follte Sachfen treffen, deffen feindliche Saltung bekannt, deffen militarifche



295. Friedrich Wilhelm von Sendlitz. Nach dem Gemälbe im Ständehause zu Ohlau.

Beyriek

Unentbehrlichkeit für Preußen bei einem Kriege mit Österreich durch die Feldzüge der Jahre 1744 und 1745 klar erwiesen war. War Sachsen überwältigt, dann wollte Friedrich in Böhmen einbrechen, die Österreicher bei Prag schlagen und Winterquartiere im Lande nehmen. Vielleicht daß dann Maria Theresia die Hand zum Frieden bot, überrascht wie sie war und vorläusig ohne Aussicht auf das Eingreisen ihrer Bundesgenossen. Seen aus diesem Grunde sollte der Beginn des Kampses bis Ende August verschoben werden, weil dann die Kussen und Franzosen nicht mehr herankommen konnten.

Preußische Geerführer.

So war der Plan, den der König mit seinem Vertrauten Winterfeldt, dem Intendanten von Rehow, den Generalen Schwerin, Keith, Schmettau und dem Herzog Ferdinand von Braunschweig entwarf. Ausgezeichnete Generale, wie vor allem die genialen Reiterführer Friedrich Wilhelm von Sendlitz (1721—73) und Hans Joachim von Zieten (1699—1786) waren an seiner Seite. Das Heer hatte bereits seit dem Juni die nötigen Weisungen erhalten und stand jetzt schlagfertig da, im Staatsschatz lagen 18 Millionen Thaler, genug für einen zweisährigen Feldzug. Doch nicht ein solcher, sondern ein siebenjähriger Heldenkampf, wie ihn Deutschland noch nicht erlebt hatte, stand bevor.

Seydlig stammte aus einem märkischen Abelsgeschlecht, war aber in Kalkar im Herzogtum Kleve am 3. Januar 1721 geboren, wo sein Bater, damals Rittmeister im Kürassierregiment Markgraf Friedrich Wischem von Brandenburg-Schwedt, als Werbeossigier stand. Als der Bater schon 1728 als Forsmeister in Ostpreußen stard, hinterließ er seine Witten mit drei Kindern in sehr beschräften Verhältnissen. Sie siedelte nach Friedewalde a. d. Oder über, wo ihr ältester Sohn die Schuse besuchte und sich eine besserenklung aneignete, als die Mehrzahl seiner Standesgenossen, unter anderm Französisch, etwas Latein und ein aussallend gutes Deutsch serne Daneben hatte seine Mutter eine ernste religiös-sittliche Gesiunung in ihm entwicklt. So auszgerüstet, kam er 1734 als Page an den kleinen Hohe Gessumung in ihm entwicklt. So auszgerüstet, kam er 1734 als Page an den kleinen Hohe des früheren Regimentsches Jeines Vaters in Schwedt. Unter den Augen diese unternehmungslustigen und in allen körperlichen Übungen ausgezeichneten Hornte er Geistesgegenwart und Kühnheit und eine vollendete Meisterschaft in der Behandlung des Pserdes. Im Februar 1740 ernannte ihn König Friedrich Villesm I. zum Kornett im Kürassierregiment des Markgrafen, und im Dezember desseleben Jahres richte er mit in Schlessien ein. Gegen Gnde des ersten Schlessischen Krieges, am 20. Mai 1742, bestand er mit nur 30 Kürassieren in der Nähe von Troppau ein Krieges, am 20. Mai 1742, bestand er mit nur 30 Kürassieren in der Nähe von Troppau ein Krieges, am große Übermacht mit so glänzenber Nuszeichnung (obwohl er sich schlessisch ergeben muzte), daß König Friedrich II. ihn noch vor dem Frieden auswechseln ließ und ihn 1743 zum Kittmeister im Holarenegiment von Nahener Nr. 4 besörberte, daß zu Trednitz in Schlessen und Katholisch-Sennersdorf stat er sich ruhmvoss herver, und Kinterselbt nannte ihn damals bereits "einen Ossisch der nicht zu verbessern siet. Am Othober 1752 übernahm er als Oberstenich von Watholisch des nicht er nicht zu verbessen des Kurassischen Von Kochon Wirt

Mit dem Ausbruche des Siebenjährigen Krieges brach der Tag seines strahlenden Ruhmes an. Er war eine echt soldatische Erscheinung, nur mittelgroß, aber schlant und elastisch, gebieterisch und doch von höchst-einnehmendem Wesen, dabei ein treuer Freund und ein wohlwollender Berater. Unübertroffen zeigte er sich bald in der blitzschnellen Ersassung des zum Angriff geeigneten Moments und in der ebenso umsichtigen und kühnen wie unwiderstehlich nachdrücklichen Führung der gewaltigsten Reitermassen aller Wassen, die vielleicht jemals auf europäischen Schlachtseldern zusammen verwendet worden sind. So wurde er zu einem der größten Reiter

führer aller Zeiten.

Bei weitem nicht so genial wie Seyblitz, aber viel volkstümlicher als dieser war sein wesentslich älterer Kamerad, Hand Joach im von Zieten, der Sohn eines kleinen, armen märkischen Abelsgeschlechts, das aber seit mindestens dem 14. Jahrhundert sest auf seiner Scholle saß. In Bustrau an der Sibseite des Ruppiner Sees unweit von Rheinsderg erblickte der Knade als brittes Kind von sieden Geschwistern und als Sohn des Joachim Matthias von Zieten am 14. Mai 1699 das Licht der Welt. Der Bater, ein wackerer Landwirt, der nichts sein eigen nannte, als sein Gut von etwa 4000 Thalern Wert, konnte seinen Kindern keine höhere Ausschlaung geden lassen, obwohl es eine Fabel ist, daß der junge Zieten nicht einmal schreiben gelernt habe, und in sehr engen Verhältnissen verstrichen dem aufgeweckten, aber kleinen und



Av fieten

296. Hans Joachim von Bieten. Nach bem Gemälbe von A. D. Therbuschen gestochen von D. Berger.

schwächlichen Hans Joachim die Jugendjahre. Auch die ersten Jahre seiner militärischen Laufbahn waren mühselig und trübe. Wenig über 16 Jahre alt, trat er 1716 als Freikorporal (etwa Avantageur) in das Neuruppiner Infanterieregiment und wurde 1720 jum Fähnrich ernannt, dann aber, da man seinen Körperträften nicht viel zutraute — und in ber That war er häufig leidend — in der Beförderung mehrfach übergangen und endlich 1724 entlaffen. Erft 1726 gelang es ihm, ein Leutnantspatent für bas in Insterburg ftebende Dragonerregiment von Buthenow zu erhalten. Er verwickelte sich aber hier bei seinem reizbaren und heftigen Temperament als Premierleutnant in Streit mit seinem Rittmeister, der 1730 mit einem Duell endete und für Zieten zur Kassation sührte. Doch nahm ihn der König wieder zu Gnaden an und versetzte ihn noch im Ottober desselben Jahres zu den neu errichteten Leibhusaren in Potsdam, bei denen er schon 1731 zum Rittmeister befördert wurde. Roch bot freilich diese Stellung, da die Sufaren damals meift nur zu Polizei- und Depeschendienst verwendet wurden,

wenig Gelegenheit zur Entfaltung militärischer Fähigkeiten.
Erst auf dem thatenlosen Rheinseldzug 1734—35, den Zieten mit einer Abteilung seiner Husaren neben österreichischen mitmachte, entfaltete er seine Findigkeit und Verwegenheit in einer Reihe von teden Refognoszierungsritten. Als Major zurudgetehrt, grundete er fich 1737 durch Bermählung mit Leopoldine Judith von Jürgaß (geft. 1756) eine glückliche häuslichkeit, die ihn auch für sein schlechtes Berhältnis zum Regimentstommaubeur von Burmb entschädigen mußte. Erst die mit Ende des Jahres 1740 beginnende große Kriegsperiode gab Zieten Gelegenheit, seine besondere Begabung zu entsalten, namentlich als die Schlacht bei Mollwiß den König über die Notwendigkeit, seine Reiterei gründlich umzugestalten, belehrt hatte. In dem Gesecht bei Rothschloß am 17. Mai 1741 gab Zieten zuerst eine Probe seiner Energie im Angriff und verdiente sich ben Orden Pour le merite; im Februar 1741 drang er von Mähren aus mit seinen Husaren bis Stockerau vor Wien vor und sette die Hauptstadt in Schrecken. Rach dem Kriege übernahm er als Oberst den Besehl über ein neugebildetes Husarenregiment und bildete feine Leute nach dem Reglement von 1743 ebensowohl für schneidiges Ginhauen wie für kuhne Rekognoszierungsritte aus. Im zweiten Schlefischen Kriege half er ben Rudzug aus dem südlichen Böhmen beden und führte dann vor der Schlacht bei Sohenfriedberg mit etwa 600 Husaren durch ein von weit überlegenen seindlichen Truppen beseites Land den berühmten 90 km langen Ritt von Frankenstein nach Jägerndorf aus, um dem Markgrasen Karl von Schwedt den Besehl zur Vereinigung mit dem König zu überbringen (f. oben S. 419). Auch bei Hohenfriedberg und beim Ginmariche in Sachsen wirtte er traftig mit. Als ein vom Bollsmunde geseierter held zog Zieten, bereits seit 1744 Generalmajor, nach dem Frieden in seiner Garnison Berlin ein. In den elf Friedensjahren besaß er nicht immer die volle Gunst des Königs, weil er, wie es scheint, es nicht so recht verstand, die strenge Zucht unter den Offizieren feines Regiments aufrecht zu erhalten und gelegentlich mit einem ungarischen Reiterführer, der vorübergehend beim König viel galt, in heftigen Wortwechsel geriet. Aber turz vor dem Ausbruche des Krieges wurde er Generalleutnant. Gin Menge von halbsagen= haften Erzählungen, die sich fruh an seinen Namen gefnupft haben, berichten von seinem offenen Freimut, seiner Lift, Rühnheit und Tapferteit und lassen ertennen, daß er schon bei Lebzeiten zu einer Art Idealfigur preußischen Soldatentums und zum Bolfsliebling geworden war.

die n Ver= lungen.

rarjö in rojen.

Agries la Jason Butragente dont Votre Cour se componte envers moy, vousnetrouverej point etrange que je ne repons point au Ministre de grance, mais a mon Viel amy, je suis faché de Votre Dejeant, et vous pouvej etre porfunde que je ne ferai nonfeatement Des Voeux pour Votre Jante' mais envore pour Votre fortune quite mes fomplimens as mes arnis dans Le pais ou Vous alle Jij in ai encore; pour moy je Vois toute Les Esttoavegances qui arivent avec fung froit, et vous pouvej etne junparl' que bien loin d'en être Decourage ce ni eft un nouvel Equillon qui m'animera a faire L'Imposible possible Lannie qui bient, adien monchen Valong je vous Lahaite unheureux Voyage Indrier ce 2 de nov. 1756

Brief Artedrichs II. an den französischen Gesandsen in Berlin bei Ausbruch des Siebenjährigen Arteges. Der Birt (Africa Brieg (1706-68).

ber Wiefe im Wagetti

die en Berlungen.

## Brief Friedrichs II. an Suy Benri Marquis von Valori, franz. Sefandlen in Berlin.

(Das Original befindet sich im Familienarchiv des Marquis von Balori in Château=Renard.)

(18. Rugnit). Die Antwere und Diefe Angrage lobnte Rannity einfach ab mit ber

Nach der beleidigenden Art, wie Euer Hof sich gegen mich benimmt, werdet Ihr nicht seltsam sinden, daß ich dem französischen Minister nicht antworte, sondern meinem alten Freunde; ich bedaure Eure Abreise, und Ihr könnt überzeugt sein, daß ich nicht nur für Eure Gesundheit, sondern auch für Euer Glück das Beste wünsche. Grüßet meine Freunde in dem Lande, wohin Ihr geht, wenn ich noch welche habe; was mich betrifft, so sehe ich alle Extravaganzen, welche vorkommen, mit kaltem Blut, und Ihr könnt überzeugt sein, daß mich das durchaus nicht entmutigt, sondern mir ein neuer Sporn ist, der mir den Mut gibt, im nächsten Jahre das Unmögliche möglich zu machen.

Lebt wohl, mein lieber Balory, ich wünsche Euch eine glückliche Reise.

narich in achsen.

Tredric Commence of the Stredric Commence of the Strednic Commence of t

am 2. Nov. 1756.

## Der Siebenjährige Krieg (1756-63).

Friedrich der Große im Angriff. (1756 - 58.)

Auf das Andringen des englischen Gefandten Mitchell, mit dem der Rönig bald mit der größten Offenheit verkehrte, hatte sich Friedrich am 18. Juli entschlossen, noch einmal in Wien eine Anfrage zu stellen in bezug auf die Ruftungen in Bohmen und Mähren. Darauf gab die Raiferin dem preußischen Gesandten Rlinggräffen im Beifein des Fürsten Raunit in Schönbrunn die forgfältig überlegte Antwort: da die allgemeinen Angelegenheiten fich in einem Buftande der Garung befänden, fo habe fie es für zwedmäßig erachtet, für ihre und ihrer Verbundeten Sicherheit Magregeln zu ergreifen, welche jedoch niemand zum Nachteil gereichen sollten (26. Juli 1756). Um 2. August vormittags brachte ber Rabinettssekretar Gichel dem Ronig diese eben eingelaufene Antwort nach Sanssouci. Sehr wenig befriedigt von fo nichtsfagenden Redewendungen, erließ jest Friedrich die Befehle zur Mobilisierung und zum Ausmarsch und wies seinen Vertreter in Wien an, kurzweg Auskunft darüber zu verlangen, ob Öfterreich und Rugland ihn 1756 oder 1757 oder gar nicht anzugreifen gedächten (18. August). Die Antwort auf diese Anfrage lehnte Raunit einfach ab mit der formell richtigen, sachlich aber falschen Begrundung, daß die Raiserin mit Rußland kein Angriffsbundnis geschlossen habe (21. August), und das war auch eine Antwort. Um 25. August erhielt der Rönig diese Depesche, am 26. ergingen die Befehle zum sofortigen Einmarsch seiner Truppen in Sachsen; am 28. August, einem Sonnabend, früh zwischen 4 und 5 Uhr, empfing Friedrich fertig zum Aufbruch, noch einmal ben englischen Gesandten, dann stieg er auf dem Paradeplat in Potsdam zu Pferde und sette sich an die Spite der hier versammelten Regimenter. Un demselben Tage noch überschritten die preußischen Vortruppen die sächsische Grenze, am Sonntag Abend bereits ritten die preußischen Husaren in Leipzig ein. Im letten Augenblick wurde der fächsische Gefandte in Berlin in Renntnis gefett.

In brei Beerfaulen erfolgte ber preußische Ginmarich in Sachfen. Bon Salle Ginmarich in kam der Herzog Ferdinand von Braunschweig, längs der Elbe, mit der Richtung auf Dresden der König selbst, durch die Lausit der Herzog August Wilhelm von Braunschweig - Bevern (geb. 1715). Etwas später (20. September) drang Schwerin über Nachod mit 27 000 Mann in Böhmen ein. Durch eine Armee von 70 000 Mann mit 224 Geschützen überflutet, bufte Sachsen, mas ber Leichtsinn seiner Beberricher verschuldet hatte. Umfonft hatte Rutowski, als fich die drobenden Unzeichen häuften, auf Befestigung von Wittenberg, Torgau und Pirna, auf Bermehrung und Konzentration bes schwachen Beeres gedrungen; jest blieb kaum Zeit, die vereinzelten Regimenter in atemlosen Gilmärschen nach einer festen Stellung auf der Bochfläche öftlich von Birna gu bringen, wobei die Armee sich auf den Königstein stütte. Nach dieser unersteiglichen Bergfeste begab sich auch der Rurfürst mit Brühl. Bon einer Rettung der großen Waffenvorräte in Dresden konnte keine Rede sein. Das Land zu deden, war freilich in der gewählten Stellung unmöglich. Demnach ware es wohl bas klügfte gewesen, wenigstens das heer möglichst ungeschädigt über Rollendorf nach Böhmen zu führen, aber Rutowski wollte nichts davon hören, daß man sich Ofterreich so unbedingt in die Arme werfe; er hoffte auf rechtzeitiges Erscheinen der selbst vollkommen überraichten Ofterreicher. Außerdem meinte der sächsische Sof feine Neutralität bewahren zu

können, da er ja den preußenfeindlichen Bündnissen somell nicht beigetreten war, und in der That forderte Friedrich zunächst (schon am 29. September) nur den "ohnschädlichen Durchmarsch" durch Sachsen, wie 1744, aber auch den Abzug der sächsischen Armee in ihre Garnisonen, damit er Herr seiner Straßen bleibe. Doch darüber wurde vergeblich verhandelt, und so besetzten die Preußen bereits am 9. September ungehindert Dresden. Friedrich behandelte die hier zurückgebliebenen Mitglieder der kursürstlichen Familie mit vieler Artigkeit; aber eine Anzahl der wichtigsten Aktenstück, die ihn über die Verhandlungen seiner Feinde Auskunft geben sollten, ließ er der



297. Einschliefung des sächsischen Lagers durch die prenfische Armee bei Pirna (1756). A Sächsisches Lager. B Preußtiche Stellungen erst links, dann rechts der Elbe.

Kurfürstin, welche die Schränke in ihrem Zimmer ausbewahrte, sast mit Gewalt abnehmen. Aus ihnen stellte dann sein späterer Minister Ewald Heinrich von Hertzberg die Denkschrift zusammen, um Friedrichs Vorgehen gegen Sachsen, das der Mitwelt zunächst als ein friedensbrecherischer Übersall erschien, zu rechtsertigen ("Mémoire raisonné sur la conduite des cours de Vienne et de la Saxe"). Bereits am 10. September übersah der König von Groß-Sedlitz westlich von Pirna aus das ganze sächssische Lager; am nächsten Tage hatte er es mit 32 000 Mann völlig eingeschlossen. Noch hoffte er ohne Kampf mit Sachsen zu Ende kommen zu können. Indes bald war davon gar keine Kede mehr. Denn im Besitz kast des ganzen Landes, sorderte Friedrich am 14. September durch Winterseldt den Anschluß Sachsens. Indem der Kurfürst diese Forderung bestimmt abwies, weil er bereits an Österreich gebunden sei (10. September), trat der vollständige Kriegszustand ein; am 21. September sielen bei Virna die ersten Schüsse.

Schlacht bei Lobosit.

Da bei der schlechten Berproviantierung und dem rauben Herbstwetter — nur der Hof ließ sich mit Friedrichs Zulassung nichts abgeben — ein langes Ausharren der Sachsen nicht möglich war, fo ließen die sächsischen Generale den im nördlichen Böhmen befehligenden kaiferl. königl. Feldmarichall Browne auffordern, auf dem rechten Elbufer zu ihrem Entfate zu marschieren, fie selbst wollten bann den Strom überschreiten und sich mit ihm vereinigen. Schon aber ftand diesem ein preußisches Beobachtungskorps unter dem Feldmarschall Jakob von Reith (feit 1747 in preußischen Diensten, geb. 1696) zwischen Beterswalbe und Auffig gegenüber, alle Stragen nach Birna sperrend, und am 28. September erschien, von ihm über beunruhigende Bewegungen der Öfterreicher benachrichtigt, Friedrich selbst mit erheblichen Berftartungen. Um den Feind schärfer zu beobachten, sette er seine Truppen am folgenden Tag durch bas Mittelgebirge auf der ichonen aussichtsreichen Strafe, Die von Welmina zwischen



298. Maximilian Ulyffes Reichsgraf von Browne, öfterreichischer Feldmarschall. Rach einem Rupferftiche von J. G. Mansfeld.

dem Lobosch und dem Homolkaberge oftwärts nach Lobosit an der Elbe führt, in Marsch, und als er unterwegs erfuhr, daß Browne ihm entgegengebe, entschloß er sich zur Schlacht. In blutigem, anfangs schwankendem, siebenstündigem Kampfe warfen die Preußen am 1. Oftober ihre Gegner zurud, aber Browne konnte feine Truppen unbehelligt wieder hinter die Eger führen, und er vermochte es auch, den geplanten Marsch zum Entsatze der Sachsen anzutreten, freilich mit viel zu schwachen Kräften (8000 Mann) und auf weiten Umwegen über Raudnit, Ramnit, Schluckenau in der Richtung auf Schandau, auch ohne genügende Kenntnis diefes überaus schwierigen Geländes mit seinen tief eingeriffenen Felsenthälern und ausgedehnten Waldungen. Um 11. Oktober stand er 7 km östlich von Schandau auf der Hochebene über Lichtenhain, nur noch etwa 15 km vom sächsischen Lager entfernt, aber von ihm durch die Elbe und unwegfames Gebirge getrennt.

Inzwischen war bei den eingeschloffenen Sachsen die Not aufs hochste gestiegen, Rapitulation nur ein Durchbruchsversuch eröffnete eine schwache hoffnung auf Rettung. Go marschierten am 11. Oftober unter ftromendem Regen und bei heftigem Binde auf grund. lofen Begen die erschöpften Scharen, noch etwa 12000 Baffenfähige, elbaufwärts

nach dem Rönigstein, aber von den 30 Geschüten konnten fie nur fieben bis acht mit fortbringen, denn die meisten Bferde waren gefallen ober geschlachtet, die übrig= gebliebenen zu Gerippen abgemagert. Tropbem schlugen die sächfischen Bioniere in der Racht bom 11. jum 12. Oftober unter dem Schute des Königsteins bei Thurms. dorf eine Schiffbrude; auf ihr ging das Beer langfam hinüber und klomm dann auf fteilen Gebirgspfaden mubfelig zu ber Bochfläche hinan, die um den Lilienftein fich ausbreitet, der fogenannten "Gbenheit". Aber ichon hatten die Preußen fich in Besit des verlaffenen Lagers gesett und ichoben sich jett auch auf dem rechten Elbufer zwischen Browne und die Sachsen. Die Lage bes unglücklichen Beeres war fürchterlich. Sturm, Regen und Rebel hullten alles in einförmiges Grau und vereitelten zugleich alle Versuche, sich mit Browne durch Signale in Verbindung zu seben. auf die haut durchnäßt, ohne taugliche Munition, ohne Obdach, ohne Gepäd, ohne Lebensmittel, seit 24 Stunden auf dem Marsche, rings um sich den weit überlegenen Keind hinter ftarken Berhauen, so lagerten die Sachsen um die schroffen Felsenmauern bes Liliensteins. Auf die Ofterreicher konnten sie nicht mehr rechnen, denn am 14. Oftober früh 7 Uhr lief vom Ronigstein die Melbung ein, daß Browne in der verabredeten Stellung angelangt fei, jedoch felbst schon von den Preußen gedrängt werde und nur noch bis 9 Uhr warten könne. Er wartete in der That noch sechs Stunden länger und trat erft nachmittags 3 Uhr unter heftigem Feuergefecht seiner Nachhut den Rudzug an; aber die Sachsen waren nicht mehr fähig zu marschieren und zu fechten, es blieb nur die Übergabe. Umfonft befahl nun noch der Rurfürft den Angriff und schickte 150 feiner eignen Pferde für die Ranonen. Es war zu spät. So ichloß denn Rutowski noch am Bormittag des 14. mit Winterfeldt einen kurzen Waffenstillstand ab, worauf Friedrich fofort 72 000 Pfund Brot ins fachfische Lager abgeben ließ und die Breugen, was fie an Lebensmitteln hatten, mit den verhungerten Sachsen mitleidig teilten. Um Nachmittag des 16. Oktober unterzeichnete Rutowski im preußischen hauptquartier in Struppen die Rapitulation. Die sächsische Armee gab sich friegsgefangen und stredte die Waffen, die Offiziere verpflichteten sich, mahrend der Dauer des Krieges nicht gegen Breußen zu dienen, der Königstein wurde für neutral erklärt, und der Kurfürst erhielt die Erlaubnis, nach Warschau abzureisen, wo er bis jum Frieden von 1763 geblieben ift. Gegen die fachfifche Auffaffung des Bertrages, die er aber, wie seine Randbemerkungen zu der Urkunde beweisen, keineswegs in allen Bunkten angenommen hatte und zur Ausführung brachte, mutete dann Friedrich den sächsischen Offizieren zu, in seine Dienste zu treten; die sich deffen weigerten bei weitem die Mehrzahl — wurden in verschiedenen fachsischen Städten interniert. Die Solbaten aber zwang er, ihm den Fahneneid zu schwören, und bilbete aus der Infanterie zehn Regimenter, während er die Reiterei ganglich auflöste und fie unter seine alten Schwadronen verteilte. Er verrechnete sich dabei, denn er behandelte die Sachsen, die alle in der Heimat angeworben oder ausgehoben waren, wie fremde Solbner. In der Folge find fie benn auch mit Sad und Bad zum Feinde übergegangen. Sie bilbeten allmählich ein Korps von 10-12000 Mann, das unter dem fächfischen Bringen Kaver namentlich auf dem westdeutschen Kriegsschauplate focht.

Erfolge des Feldzugesbon 1756. Mit der Kapitulation von Pirna schloß der Feldzug des Jahres 1756; Sachsen war in Friedrichs Hand und mußte ihm die Kosten des Krieges mit tragen helsen. Alle Behörden waren gleich beim Einmarsche angewiesen worden, die Zahlungen nur noch an das preußische Felddirektorium in Torgau zu machen, dazu gesellten sich jetzt schwere Kriegsleistungen. Der kostspielige Hospalt wurde natürlich aufgelöst, die Gehalte der Beamten herabgesetzt. Aber der König hatte sein Ziel nur zur Hälfte erreicht;



Heith)

299. Jakob von Reith, prenfischer Feldmarschall. Nach bem Gemälbe von Anton Besne gestochen von A. Hoffmann.

einen entscheidenden Druck auf Österreich auszuüben, daran hatte ihn der zähe Widerstand der Sachsen verhindert. So geschah es, daß der längst vorbereitete europäische Kriegsbund zur Vernichtung Preußens sich jett wirklich schließen konnte. Der Kampf um Sein und Nichtsein des preußischen Staates begann.

Erflärung bes Reichstrieges.

Buerft fette fich die fonft fo schwerfällige Maschinerie des Deutschen Reiches gegen ihn in Bewegung. Schon am 13. September erließ ber Raifer, der allerdings Gemahl Maria Therefias war, auf ben Silferuf Sachsens ein Abmahnungsschreiben (Dehortatorium) an Friedrich, des Inhalts: "abzulaffen von friedbrüchiger Bergewaltigung", allen Schaden zu erstatten und ftill und ruhig nach hause zu geben. Gleichzeitig erging die kaiserliche Aufforderung an das preußische Heer, dem König den Dienst aufzusagen, ein Schritt, der nur die flägliche Donmacht dieses Raifertums offenbarte, denn er blieb nicht nur vollkommen fruchtlos, sondern erregte auch bei sonst gut öfterreichisch gefinnten Reichsständen die ftartfte Migbilligung. Preußen aber wies ihn scharf als ungesetlich zurud, da es nicht mit dem Reiche im Kriege begriffen sei, fondern als fouverane Macht ihn gegen Ofterreich zur Selbstverteidigung begonnen Deffenungeachtet beriet bereits am 10. Januar 1757 der habe (3. November). Regensburger Reichstag die faiferliche Borlage (Proposition) auf Reichsbewaffnung, und obwohl Breußen dagegen Berwahrung einlegte und auch Sannover eine Bermittelung von Reichswegen vorschlug, so beschloß doch der Reichstag mit 99 gegen 60 Stimmen, unter benen fich fast sämtliche tatholische Stände befanden, ben Reichsfrieg gegen den "Rurfürften von Brandenburg".

Bruch mit Franfreich. Beit gefährlicher erschien die drohende Haltung sämtlicher Großmächte des Festlandes. Zuerst kam es zwischen Preußen und Frankreich zum Bruch, denn in Bersailles arbeitete die sächsische Gemahlin des Dauphin (s. S. 444), wie begreislich, eifrig für den Krieg gegen Preußen, um ihrem Heimatlande Hise zu bringen. Den erwünschten Borwand gab die Zurückweisung des französischen Gesandten in Dresden, des Grafen Broglie, der durchaus in das sächsische Lager bei Pirna hatte durchdringen wollen. Im Oktober 1756 erhielt deshalb der langiährige französische Bertreter in Berlin, Balorh, Besehl zur Abreise, und im November verließ auch der preußische Gesandte Knyphausen Paris.

Der europäische Kriegsbund gegen Breußen. Immerhin stellten sich dem Abschlusse des großen Bündnisses noch mancherlet Schwierigkeiten in den Weg. Namentlich fand Rußland kaum eine vernünftige Grundslage zu einer Vereinbarung mit Frankreich, da es mit den Staaten, die herkömmlicherweise sich auf dieses stützten, mit Schweden, Polen und der Türkei, stets auf gespanntem Fuße stand. Indes der Haß sittete den Bund, und am 11. Januar 1757 trat Rußland dem österreichisch-französischen Verteichigungsbündnis von Versailles sörmlich bei. Leichter gestaltete sich das Abkommen zwischen Österreich und Rußland (22. Januar 1757), denn dies setzte sich eben das zu dem Zweck, was zwar noch nicht vertragsmäßig sestgestellt, aber schon längst verhandelt worden war: Wiedereroberung Schlesiens, überhaupt möglichste Schwächung Preußens und Entschädigung Sachsens. Dazu wollten beide Mächte einander beistehen, auch keinen Sonderfrieden schließen. Außerdem verpslichtete sich Österreich, eine Million Rubel jährliche Hilfsgelder an Rußland zu zahlen. Für Frankreich, Schweden und Dänemark blieb der Beitritt offen.

Schon diese Aussicht, vor allem aber die Notwendigkeit, Rußland Subsidien zu gewähren, wozu Österreichs Mittel nicht reichten, nötigten zu einer näheren Bereinbarung mit Frankreich. Sie erfolgte im Februar 1757 nach peinlichen Berhandlungen in der Weise, daß die französischen Heere nicht in Böhmen, wie der Wiener Hofgewünsicht hatte, sondern ausschließlich im nordwestlichen Deutschland entweder unmittelbar gegen Magdeburg, oder falls Hannover aus seiner Neutralität heraustrete,

erst gegen Besel zur Bermenbung fommen follten. Um bie bafür erforberlichen Streitfräfte aufzubringen, ichloß die französische Regierung Soldverträge mit einer Reihe geldbedürftiger beuticher Rleinstagten ab. Rurfoln ftellte 1800 Mann. Rurvfals 6000 Mann, Kurbabern 4000 Mann, Burttemberg 5000 Mann, ben Kern ber nachmaligen glorreichen "Reichsarmee". In ein ähnliches Berhältnis trat Medlenburg= Schwerin, das wegen einiger Umter mit Preußen und Hannover im Streite lag (1. April 1757), und noch etwas früher Schweben, trot bes Wiberftandes, ben bier der ohnmächtige Rönig Abolf Friedrich (1751-73) und die preußischen Sympathien bes Bolkes dem frangofifch gefinnten Adel entgegensetzten (21. März 1757). Sollte bas schwedische Vorpommern von Breußen angegriffen werden, dann sollte Schweden auch den preußischen Anteil dieses Landes erhalten. Zunächst gaben nun Frankreich und Schweden in Regensburg am 31. März 1757 die ebenso feierliche als heuchlerische Erklärung ab: als Burgen des Westfälischen Friedens (f. Bb. V. S. 266) hatten fie sich vereinigt, "um den Lauf der das Reich verwustenden Drangsale zu hemmen", den Beschädigten Biedererstattung zu verschaffen, die drei Religionen im Reiche aufrecht zu erhalten und überhaupt die deutsche "Freiheit" wider alle Eingriffe sicher zu stellen. Breußen, das auch hier die Untwort nicht schuldig blieb, führte dem gegenüber aus. es habe aus Notwehr losgeschlagen und sei bereit, Sachsen sofort zu räumen, sobald ihm fein Besitzstand verbürgt werde, von Bedrängniffen der Ratholiken im Reiche könne keine Rede sein, wohl aber von Bedrückungen der Evangelischen in Österreich (14. April). Run folgten rasch die entscheidenden Schritte.

Am 26. April zeigte Frankreich den Einmarsch seiner Truppen in Deutschland als bevorstehend an, am 1. Mai 1757 unterzeichneten die Vertreter Frankreichs und Osterreichs in Versailles den berusenen Vertrag über die Teilung Preußens, das Programm ihrer Kriegführung. Sie wollten vereinigt Österreich und Sachsen entschädigen und Preußen so schweden, daß es nicht mehr im stande sei, die Ruhe zu stören. Deshalb sollten Schlesien und Glatz an Österreich sallen, Magdeburg, der Saalkreis und Halberstadt an Sachsen, Vorpommern an Schweden. Von Belgien wurde dann Frankreich der südliche Grenzstrich um Ostende, Mons und Ppern an Stelle Luzemburgs, dessen Festungswerte aber geschleist werden sollten, die Hauptmasse Philipp von Spanien zugesprochen, dessen italienische Herzogtümer Parma und Piacenza dagegen an Österreich übergehen sollten. Für diese Zwecke stellte Frankreich 105 000 Mann eigner Truppen auf, zahlte Subsidien an Österreich (jährlich 12 Mill. Gulden) und mit diesem zusammen an Schweden und Sachsen; Österreich verwandte gegen Preußen nicht unter 80 000 Mann. Der Beitritt sollte dem Kaiser, Rußland, Polen, Schweden und den Reichsfürsten offen gebalten werden.

Das war die Urkunde, unter welche die französischen Bevollmächtigten ihre Namen setzen, um damit den glänzendsten diplomatischen Sieg Österreichs über die französische Bolitik zu genehmigen. Denn nicht nur gewann Frankreich ganz unverhältnismäßig wenig Gebiet im Bergleich mit Österreich, sondern es half diesem auch die Macht zerstören, die allein ihm in Mitteleuropa ein Gegengewicht geboten hatte, und erhielt dagegen für den Kampf mit England nicht die geringste Hilfe. Bar der Bertrag ein Triumph für Habsdurg, so enthielt er das Todesurteil über die Zukunst Deutschlands. Bas die Hohenzollern seit mehr als einem Jahrhundert in mühsamer Arbeit für Deutschland errungen hatten, was als wertvolle Grenzmark mit Strömen Blutes verteidigt worden war, das gaben die Habsdurg-Lothringer gleichgültig preis: Kommern und die untere Oder, Ostpreußen (das Rußland für sich begehrte) und Belgien; sie zerstörten mit Luxemburg das sessen Herle Bollwerk des deutschen Westens und unterwarsen Schlesien auß neue ihrer eignen Herrschaft. Gelang dies alles, dann war

Vertrag zu Berfailles.

Aussichten für Deutschland.

zugleich die unter schweren Kämpfen gewonnene Gleichberechtigung des Protestantismus aufs äußerste gefährdet. Wenn es noch eines Beweises bedurfte, daß Österreich aufgehört habe, seine Reichspolitik von deutschen Gesichtspunkten bestimmen zu lassen, so gab ihn dieser Vertrag. Und indem sich dann Kaiser und Reich dieser Politik anschlossen, erhärteten sie urkundlich, daß nicht mehr die Reichsgewalten die Sache der Nation vertraten. Seit dem 1. Mai 1757 wurde der Kampf, den Friedrich der Große als einen Verteidigungskrieg für seinen Staat begonnen hatte, zum nationalen Rettungsstampse für Deutschland gegen die Eroberungsgier fremder Mächte, und nicht die Truppen des Reichs, sondern die Heere des rebellischen Markgrafen von Brandenburg schlugen die Schlachten sür die Zukunft der deutschen Nation.

William Pitt.

Die Last fiel in der That fast allein auf Friedrichs Schultern. Mit England ftand er vorläufig noch in einem fehr loderen Berhältnis. Gin Glud wenigstens, daß dort rechtzeitig noch ein Ministerwechsel erfolgte. Unter dem Gindrucke bes Berluftes von Menorca und empfindlicher Schlappen an den kanadischen Seen (f. unten) trat Newcaftle zurud (November 1756), und der Herzog von Devonshire wurde Premier= minifter, William Pitt Staatssekretar des Auswärtigen. Konig Georg mochte Pitt verfönlich anfangs nicht leiden. Als fich biefer ihm vorstellte und um bas Bertrauen des Monarchen bat, fagte Georg trocken: "Berdienen Sie mein Bertrauen, und Sie follen es haben." Und Bitt verdiente es fich. Giner ber größten Staatsmänner bes parlamentarischen England trat mit ihm ans Ruder. Er stammte aus einer mäßig bemittelten Familie der Gentry (geb. 1708), hatte in Eton und Orford feine Studien gemacht, dann in einem Garderegiment als Fähnrich gedient, war aber balb (feit 1735) als Parlamentsmitglied bem fäuflichen Regimente Balpoles fo heftig gegenübergetreten, bag er ben Rriegsbienft verlaffen mußte, nm fich fortan gang ben öffentlichen Ungelegenheiten zu widmen und zwar als Führer ber Opposition. Da er durch seine Abkunft keiner der beiden großen aristokratischen Roterien angehörte (f. S. 13), konnte er unabhängiger auftreten. Die Birkung seiner Worte verstärkte eine filberhelle, klangvolle Stimme von ungewöhnlicher Rraft, der leuchtende, zuweilen fast furchterwedende Blid seiner ausdrucksvollen Augen, die schlanke und eble Gestalt. Durch das Studium bes Demofthenes geschult, verband er, ohne fich jemals im einzelnen vorzubereiten, durch= fichtige Rlarheit bes Ideenganges mit mächtiger Gedankenfulle, ichlagenden Beiwörtern, treffenden Bilbern und packenden Sentenzen, und so ungestüm brach der Strom seiner Rede hervor, daß es zuweilen schien, als werde er selber willenlos von ihm fortgerissen, obwohl er fie mit vollendeter dramatischer Runft vortrug. Die Wirkung war gewöhnlich überwältigend; er beherrichte das Saus fo unbedingt, daß es vor einem gornigen Ausbruch gitterte. Er war ftolg, hochfahrend und reigbar, aber niemals diente feine Beredfamfeit einem niedrigen Zwed. Erhaben in feiner Gefinnung, uneigennutgig und unbestechlich, obwohl er Gelb und Besit wohl zu schäpen wußte und allmählich ein reicher Mann wurde, feste er feinen ganzen glühenden Ehrgeiz darin, fein Bolk zum ersten der Belt ju machen, und rif dazu auch die Widerstrebenden mit sich fort. Reiner beurteilte so klar die Lage wie er; er wußte, daß es die Zukunft der germanisch protestantischen Mächte in Europa wie in Amerika gelte, und erfüllt von lebhaftester Bewunderung für Friedrich den Großen, war er entschlossen, den "herrlichen Mann" nicht sinken zu laffen.

Englisches preußisches Bündnis. So kündigte schon am 2. Dezember 1756 die Thronrede energische Maßregeln an, und am 11. Januar 1757 kam das englisch preußische Bündnis zustande. Ein englisches Bevbachtungsheer, verstärkt durch 20000 Mann Preußen, sollte in Westfalen aufgestellt und eine Flotte in die Ostsee entsandt werden; überdies empfing Preußen jährlich 1 Million Pfd. Sterl. Hilfsgelder. Große Rüstungen begannen auch



300. William Pitt, Graf von Chatam, englischer Premierminifter. Rach bem Gemälbe von R. Houfton gestochen von Stof. Selb.

in oder durch England. Es galt, 50 000 Mann zu Lande, 55 000 Mann für den Seekrieg aufzustellen, ungerechnet die Milizen. Subsidienverträge verpflichteten nach englischer Weise eine Reihe kleiner norddeutscher Fürsten, ansehnliche Kontingente für den deutschen Krieg zu stellen: Hessen-Kassel 12 000 Mann, Braunschweig 6000 Mann, Gotha 2000 Mann, Schaumburg-Lippe 1000 Mann. Doch kreuzte diese energischen Anstrengungen die welfische Familienpolitik Georgs II., der selbst jetzt noch über die Reutralität Hannovers verhandelte, und da der von ihm ernannte Oberbesehlshaber sür Deutschland, der Herzog von Cumberland, ein entschiedener Feind Pitts war, und dieser gleichzeitig durch sein entschiedenes Auftreten für die Begnadigung des zum Tode verurteilten Admirals Byng seine Popularität vorübergehend verloren hatte, so mußte er aus dem Ministerium wiederausscheiden (April 1757), und Friedrich II. sah sich zunächst von dieser Seite her nur sehr ungenügend und halb widerwillig unterstüßt.

Der König brachte den Winter 1756—57 in Dresden zu, mit kriegswissenschaftlichen Studien und politisch-militärischen Vorbereitungen beschäftigt. Auf alles gefaßt, gab er seinem vertrauten Kabiuettsminister Karl Wilhelm Graf von Finkenstein (geb. 1714, Minister seit 1749) eine genaue Instruktion für alle denkbaren Fälle.

Friedrichs Feldzugsplan. Bei einer entscheidenden Niederlage sollte er den Schatz, die Ministerien und die königliche Familie je nach der Richtung, von der die Gefahr komme, nach Küstrin, Magdeburg oder Stettin retten, im Falle seines Todes dem Thronfolger, dem Neffen des
Königs, Friedrich Wilhelm (II.), sofort huldigen lassen, im Falle seiner Gefangennahme
auf seine Person weiter keine Rücksicht nehmen. Für den Krieg brachte er eine Armee
von 152000 Mann Feldtruppen und 58000 Mann Besatungstruppen auf, allerdings
22000 Sachsen eingerechnet, die hinterher meist übergingen. Auch die Landmiliz wurde
einberusen, und bei den preußischen Ständen eine Anleihe von einer halben Million
Thaler gemacht, deren Überzeichnung um 80000 Thaler dem König einen erfreulichen
Beweis des Bertrauens gab. Der Kriegsplan war im wesentlichen derselbe, wie 1756;
noch hosste der König durch einen raschen Einbruch in Böhmen Prag zu nehmen,
die Österreicher entschend zu schlagen und zum Frieden zu nötigen, bevor die übrigen
Großmächte ihre furchtbare Überlegenheit entsalten konnten. Es sollte ganz anders
kommen.

Die Preußen in Böhmen; Schlacht bet Prag.

Die Hoffnung Friedrichs indes war junächft gar nicht ungegründet. Die Ofterreicher standen in der Stärke von 133 000 Mann quer durch bas nördliche Böhmen von Eger bis Ronigingrat und erwarteten, durch preußische Berteidigungsanftalten an den Grenzen getäuscht, keinen feindlichen Ginmarich. Go überschritten (18 .- 20. April 1757) 76000 Mann Preugen von Sachsen ber in drei Rolonnen über Marienberg, Rollendorf und Zittau die bohmische Grenze; die lettere warf bei Reichenberg die öfterreichischen Bortruppen zurud (21. April). Bon Schlesien her über Braunau fam Schwerin mit 41000 Mann. Die überraschten Öfterreicher vor sich hertreibend, vereinigten fich die verschiedenen Beerfaulen vor Prag und ftiegen hier am 6. Mai auf die öfterreichische Hauptmacht, mit der Browne - Rarl von Lothringen lag in der Stadt frant - öftlich derfelben auf den Soben des Bigkaberges und des Tabor eine fehr ftarte, durch Teiche, Bache und sumpfige Biefen gededte Stellung bezogen hatte. In Diefer leifteten die Öfterreicher lange den entschloffenften Widerftand; Schwerin felber, der mit der Fahne in der Sand ein Bataillon zum Sturme vorführte, fiel, von mehreren Rugeln durchbohrt, 12 preußische Geschütze gingen verloren, die Bfterreicher begannen vorzudringen. Indes Brownes todliche Berwundung zerftorte die Ginheit der Leitung, Friedrich felbft tam dem bedrohten rechten Flügel ju Silfe, der Tabor wurde erfturmt, das geschlagene heer in die Stadt zuruckgeworfen. Infolge bes Sieges gelang es, Prag völlig einzuschließen, und feit dem 29. Mai richtete eine furchtbare Beschießung den größten Schaden an. In Wien selber glaubte man nicht, daß die Festung sich länger als bis jum 20. Juni werde halten konnen. Fiel aber Prag, dann — so hoffte der König — diktierte er den Frieden auf den Wällen von Wien. Es kam also für die Ofterreicher alles darauf an, rechtzeitig Entfat zu schaffen.

Dauns An= maric. Schon stand in Mähren ein zweites heer unter Graf Leopold von Daun (1705—66), der sich bereits im Österreichischen Erbsolgekriege ausgezeichnet und sich nachher um die bessere Durchbildung der Armee große Verdienste erworben hatte, ein Feldherr von bedächtig-methodischer Kriegführung, von Friedrich anfangs noch unterschäft und doch vielleicht sein gefährlichster Gegner.

Die Grasen von Daun (Dhaun), deren Stammschloß in der Eisel liegt, gehören zu den zahlreichen Geschlechtern des Keichsabels, die in österreichischen Diensten standen. Leopold war der Sohn des Grasen Wirich von Daun, des Berteidigers von Turin (s. S. 105), und in Wien am 24. September 1705 geboren. Ursprünglich zum geistlichen Stande bestimmt, trat er dann doch in den Malteserorden ein, dem er dis 1745 angehörte, und nahm blutzung österreichische Kriegsdienste. Seinen ersten Feldzug machte er auf Sizisien 1718 mit, später als Oberst den Kheinseldzug 1734—35, bereits als General und zwar mit Auszeichnung den unglücks



801. Feldmarschall Leopold Graf von Dann. Nach dem Rupferstiche von J. M. Bernigeroth.

lichen Türkenkrieg 1787—39. Beim Ausbruche bes ersten Schlesischen Arieges beckte er als Feldmarschalleutnant Oberschlessen und nahm später hervorragenden Anteil an den Feldzügen der nächsten Jahre in Böhmen, Süddeutschland, Schlessen und Belgien. Als Feldzeugmeister heimzgekehrt, arbeitete er während der Friedensjahre eifrig an der Neugestaltung des Heerwesens, war an der Begründung der Militärakademie in Wiener Neustadt in erster Stelle beteiligt und wurde 1754 Feldmarschall. Durch seine Vermählung mit der Gräfin Josepha von Fuchs trat er der Kaiserin persönlich nahe.

Von Braunschweig=Bevern beobachtet, wich er zunächst vorsichtig auf der Straße nach Iglau zurück. Dann aber ging ihm der Befehl zu, um Prags willen eine Schlacht zu wagen, aber dabei nicht zu vergessen, daß er die letzte Armee Österreichs kommandiere. Als er nun wieder vorging, schob er Beverns schwaches Korps vor sich her dis gegen Kollin und Planian hin. Vom Anmarsche Dauns benachrichtigt, vereinigte sich der König am 14. Juni mit dem Herzog, so daß das preußische Heer nunmehr 18000 Mann zu Fuß und 13000 Reiter zählte, während Daun etwa 54000 Manu unter den Fahnen hatte. Troßdem nahm er eine seste Verteidigungs= stellung ein, und zwar auf den flachen Höhen westlich von Kollin, südlich der Prager Straße, deren höchsten Punkt jetzt eine in der sonst flachen Gegend weithin sichtbare Spihsäule bezeichnet.



302. Plan ber Schlacht bei Rollin.

Schlacht bei Rollin.

Auf dieser näherten sich am heißen Worgen des 18. Juni die Preußen. Bon einem vereinzelt an der Straße liegenden Gasthose, der "Goldenen Sonne" (Slate Slunzo) aus beobachtete der König die österreichische Stellung und erteilte dort seine Anordnungen. Danach sollte sein linker Flügel, voran Zietens Reiterei, dann Hülsens Infanterie den Hauptstoß gegen die österreichische Stellung beim Dorfe Krzeczorz (spr. Krschetschorsch) führen; war dies genommen, dann — und erst dann — hatte Morih von Anhalt mit dem Mitteltressen, hinter dem 6 Bataillone und mehrere Reiterregimenter noch in Reserve standen, das Vorgehen Hülsens zu unterstüßen; der rechte Flügel dagegen unter Braunschweig-Bevern sollte sich nicht vom Plaße rühren, sondern den Feind nur sesthalten. Der Grundgedanke, die ganze Krast des Heeres halb von der Seite her auf einen Punkt der seindlichen Linie zu wersen und gleichzeitig deren übrige Teile so zu beschäftigen, daß sie dem angegriffenen Flügel nicht zu Hilse kommen konnten, machte das Wesen der sogenannten "schrägen Schlacht-

ordnung" aus, derselben, mit der Friedrich wenige Monate später bei Leuthen so glänzend siegte; daß es bei Kollin nicht geschah, ist schwerlich seine Schuld. Gegen 1 Uhr nachmittags eröffnete Lieten die Schlacht mit einem glänzenden Angriff auf Nadasdhs Reiterei; dann stürmten Hülsens Bataillone Krzeczorz, mußten aber Halt machen vor den seindlichen Batterien und die Hilse des Prinzen von Anhalt erwarten. — Dieser war jedoch bereits geradeswegs gegen die Höhen vorgegangen und hatte zugleich eine weite Lücke zwischen sich und dem linken Flügel gelassen, in die nun die sechs Reservebataillone einrücken mußten, und um das Maß des Unheils voll zu machen, hatte auch noch gegen den ausdrücklichen Besehl des Königs der ehrgeizige Brigadegeneral Christoph Hermann von Manstein, der sich bei Prag durch selbständiges Eingreisen ausgezeichnet hatte, die Truppen des rechten Flügels in einen ganz unnützen Kampf mit den Kroaten um das vor ihm liegende Dorf Chocemic verwickelt, der dann nicht ohne die größten Verluste hätte abgebrochen werden können. Mit vier frischen



808. Militärischer Maria Cherefia-Orden. (Stern ber Großtreuge.)

Bataillonen, fagt Rönig Friedrich, hatte er die Schlacht gewonnen, aber er hatte fie nicht, die Kraft seines Fußvolks begann unter den heißen Strahlen der Junisonne und dem furchtbaren Feuer der Ofterreicher zu erlahmen, und die Reiterei, die mehrmals todesmutig angriff, vermochte doch nichts gegen die Batterien. Tropdem dachte Daun bereits an den Rudzug und fandte daher einen Bettel mit den Borten: "Die Retraite geht nach Suchdol" (füdlich vom Schlachtfelbe) durch feine Linien, da kam die Entscheidung, beiden Teilen gang unerwartet. Auf dem rechten öfterreichischen Mügel hielten auch vier fächsische Dragonerregimenter, die zur Beit der Kapitulation von Pirna in Polen geftanden hatten und nun zum öfterreichischen Seere gestoßen waren. Der Führer des einen, Oberftleutnant Ludwig Ernft von Bentendorf, sieht, daß die Preußen vor ihm nicht mehr im stande sind vorzugeben, und den rechten Augenblick erfassend, wirft er sich mit den Schwadronen des Regiments "Pring von Aurland" auf Hulfens und Anhalts erschöpfte Bataillone. Die andern fächfischen Regimenter, auch öfterreichische, darunter die feitdem berühmten Bindischgrätzdragoner, folgen, und mit dem Rufe: "Das ist für Striegau!" hauen die Sachsen in das preußische Fugvolt ein. Da löst sich die Ordnung auf, 15 Fahnen fallen allein den Sachsen in die Bande, alles Bewonnene geht verloren, umfonft rafft der Ronig noch einen Saufen zusammen und führt ihn persönlich gegen eine Batterie, er kann den

verwirrten Rückzug seiner Bataillone nicht mehr hindern. Bon den 18000 Mann Infanterie hatte er nur noch etwa 6000 beisammen, mit ihnen wandte er sich darauf, von Zieten kräftig gedeckt, nach Nimburg. Hier sah man ihn am Abend in tiesem Sinnen auf einer Brunnenröhre sißen und mit dem Krückstock Zeichen in den Sand malen; die Thränen traten ihm in die Augen, als die Reste seiner schönen Garde vorüberzogen.

Bedeutung der Schlacht von Kollin. Besser als jeder andre wußte er die Bedeutung seiner Niederlage zu würdigen. Er hatte mehr verloren als eine Schlacht. Nach diesem Schlag durfte er nicht mehr hoffen, des gefährlichsten seiner Feinde Herr zu werden, ehe die andern zur Stelle waren, erst jett begann das verzweiselte, fast aussichtslose Ringen gegen die kriegerischen Kräfte des europäischen Festlandes. Maria Theresia wußte wohl, warum sie den Sieg Dauns mit der Stiftung eines neuen militärischen Ordens begrüßte, der ihren Namen trug.

Riickug nach Sachsen.

Schon am 20. Juni hob der König, von Daun nicht im mindesten belästigt, die Belagerung von Brag auf. Doch er hoffte noch, fich wenigstens im nördlichen Böhmen noch halten zu konnen, und nahm deshalb felbft eine fefte Stellung bei Leitmerit, während er feinem Bruder August Bilhelm, den er an die Stelle des Bringen Morit von Anhalt gesetzt hatte, den Auftrag gab, bei Jungbunzlau an der Ifer sich ju lagern und somit die Strafen nach der Lausit zu deden, wo bedeutende Borrate (in Zittau 3. B. ein Magazin für 40000 Mann auf 3 Monate) angesammelt worden waren. Die Wahl erwies sich nicht als glücklich. August Wilhelm vertrug sich mit Winterfeldt nicht recht, der ihm als Berater beigegeben worden war, fühlte sich auch wohl der schweren Aufgabe nicht gewachsen. Berhängnisvoller war es aber, daß sich Friedrich felbst über die Absichten des Feindes völlig tauschen ließ. Bährend nämlich Daun, mit Rarl von Lothringen seit dem 26. Juni vereinigt, seine Sauptmacht auf Jungbunglau vorschob und den König nur durch leichte Truppen und Reiterei unter Nadasdy beobachten ließ, meinte Friedrich, das fei umgekehrt, und überließ deshalb den Prinzen sich selbst. Indem dieser nun, vor Dauns Übermacht weichend, auf Böhmisch-Leipa zurudging, ließ er den Ofterreichern die gerade Straße über Gabel nach Bittau fast frei und verlor selbst seine direkte Berbindung mit diesem Bunkte, als am 14. Juli die schwache Abteilung, die er in Gabel gelaffen hatte, nach blutigem Kampfe dem Andrange der Österreicher erlag. Während nun Daun geradeswegs auf Bittau vordrang, suchte ber Pring die Stadt im weiten Bogen und noch bagu auf unbequemen Wegen von Beften ber zu erreichen; dabei erlitt er ichon die ftarkften Berluste an Kriegsmaterial, und die Zucht seiner Truppen geriet in bedenkliches Schwanken. Daun aber richtete am 23. Juli auf das gewerbfleißige, blühende Zittau, das von wenigen preußischen Bataillonen besetzt war und nur eine alte Stadtmauer hatte, ein ebenso unnüges wie barbarisches Bombardement und brachte am Abend, als die Preußen die brennende Stadt räumten, wenig mehr als einen Schutthaufen in seine Gewalt. Der Pring, etwa eine Stunde westwarts bavon gelagert, fah dem unthätig ju und jog bann am 24. in der Richtung auf Bauben ab. Ingwischen hatte natürlich auch der Rönig seine Stellung bei Leitmerit aufgeben und über Rollendorf und Birna nach Sachsen zurudkehren muffen. Er war aufs tiefste erschüttert von dem Miggeschick seiner Truppen und zugleich schwer gebeugt durch die Nachricht vom Tode seiner Mutter (28. Juni), der er von allen Frauen die herzlichste Berehrung gewidmet hatte. In solcher Stimmung traf er am 29. Juli mit dem Bruder in Baugen zusammen. Die herben und doch nicht gang gegründeten Borwürfe, mit denen er den Prinzen empfing, erschütterten diesen fo, daß er fofort den Dienst verließ. Gin Sahr später ist er gestorben, wie der dienstthuende Abjutant dem Konig meldete, "von Gram getötet" (12. Juni 1758).



304. General Bans Karl von Winterfelbt. Nach einem gleichzeitigen Rupferstiche.

Friedrich nahm nun, um zugleich Schlefien und Sachsen gegen Daun zu decken, Daun in ber mit etwa 53000 Mann eine feste Stellung zwischen Zittau und Görlit, jener aber in Schlesien. hielt sich mit 70-80000 Mann in so unangreifbarer Lage, daß der König keinen Angriff wagte. Durch schlechte Nachrichten aus dem Westen dorthin abgerufen, überließ er die schwierige Aufgabe ber Berteidigung Schlefiens dem Bergog von Braunschweig-Bevern, der nun mit 45000 Mann bei Gorlit unterhalb der Landesfrone lagerte, mahrend der Ronig felbst am 20. August nach Dresden abzog. Winterfeldt hatte er bei Bevern gelaffen, aber gegen deffen Rat nahm derfelbe auf dem rechten Ufer ber Reiße eine Stunde füdlich von Görlit, bei Mons, eine fo ausgesette Stellung, daß er einem geschickt und mit großer Übermacht geführten Überfall ber Öfterreicher vollständig unterlag (7. September). Er felbst wurde durch die Bruft geschoffen und ftarb ichon am nächften Tage, zum tiefften Schmerze bes Rönigs. Bevern aber gab seine nun unhaltbare Stellung auf und zog sich, gefolgt von den Ofterreichern, über Bunglau nach Liegnit zurück.

Spamers ill. Weltgeschichte VII.

Friedrichs Kriegführung im allgemeinen.

Inzwischen war nun das eingetreten, was Friedrich durch seinen Ginbruch in Böhmen hatte verhindern wollen: die Ruffen, Schweden und Franzofen griffen in den Rampf ein, und er mußte den Rrieg zugleich auf allen Seiten führen. Bu fcmach an Streitfraften, um alle feine Brengen gleichmäßig und gleichzeitig beden zu konnen, mußte er feine Truppen immer nach ber Seite werfen, von ber bie größte Befahr drohte, und war doch dabei immer an feine Magazine gebunden, von denen er fich nach der Weise der Zeit nur febr felten unabhängig zu machen wagte, um feine Leute auf unmittelbare Requisitionen anzuweisen (f. Bb. VI, S. 636). Nur die erstaunliche Marichfähigkeit des preußischen Beeres, die Beherrschung der fürzeren "inneren Linien" für ihre Bewegungen und fein eigner genialer Blid verbürgten ihm dabei den Erfolg. Den Stoß ins Berg der feindlichen Macht zu führen, vermochte er nicht; es kam ibm wesentlich nur darauf an, die Angriffe seiner Begner immer wieder zu vereiteln, allerdings nicht fo fehr durch Berteidigung seiner Festungen, die vielmehr durchaus in zweiter Linie standen, als durch die Bernichtung des feindlichen Beeres. Nur fo konnte er hoffen, fie allmählich berart zu ermuden, daß fie von ihren Berftorungsplanen gegen Preußen abließen.

Die Ruffen in Dftpreugen.

Buerst erschienen die Russen im Felde. Eine russische Flotte zwang Memel durch heftige Beschießung zur Übergabe (5. Juli); ein russisches Heer von 100000 Mann unter Apraxin marschierte über Kowno und Wilna gegen die ostprenßische Grenze. Ihm hatte der Feldmarschall Lehwaldt, ein Greis von 72 Jahren, der sich früher bei Keffelsdorf ausgezeichnet hatte, nur 30000 Mann, darunter 2000 Mann Landmiliz, entgegenzustellen; jedoch auf unmittelbaren Befehl des Königs, der von den Russen nicht viel hielt, wagte er am 30. Juli 1757 westlich von Insterdurg bei Groß-Jägersdorf die Schlacht und wurde vollständig geschlagen; trozdem zog er sich in guter Ordnung in sein früheres Lager bei Wehlau wenige Meilen vom Schlachtselbe zurück und deckte wenigstens Königsberg.

Die Schweben in Bors pommern. Biel später, erst im September, überschritten die Schweden, allerdings nur 22000 Mann stark und in mangelhafter Küstung, von Stralsund her die Peene, nahmen die wichtigsten Städte an derselben und drangen dis Pasewalk vor. Was zur Verteidigung der Provinz geschah, ging nicht eigentlich von der Regierung aus, die nur ein paar Tausend Mann für Pommern übrig hatte, sondern mehr von den Ständen. Sie rüsteten auf eigne Kosten 5000 Mann Landmiliz, und jahrelang verteidigte ihre kleine Flottille mit Glück die Obermündungen.

Bormarich ber französischen Nordarmee.

Doch der bei weitem gefährlichste Angriff tam von Westen her, von Frankreich. Im Juni 1757 übernahm der Leiter der Kriegspartei und Bertraute der Pompadour, Abbe Bernis, das Ministerium des Auswärtigen. Die Finanglage war zwar nicht eben ermutigend, denn Frankreich ftand vor einem Defizit von 160 Millionen Livres bei einer Jahreseinnahme von 283 Millionen, aber die ohnehin drudenden Steuern wurden trot des Biderspruches der Parlamente noch weiter in die Sohe geschraubt, Anleihen, Lotterien u. dgl. halfen nach, und fo wurden zwei Beere ins Feld geftellt, das eine unter d'Estrées am Niederrhein gegen Westfalen und Hannover, das andre unter Soubise am Mittelrhein. Beibe zeigten freilich, daß die alte frangofische Baffentüchtigkeit im Berfall begriffen war. Nicht bloß war die Zahl der adligen Oberoffiziere unverhältnismäßig groß und infolge der Bequemlichkeit diefer Berren der Troß unendlich, sondern auch die Berpflegung und Kriegszucht fo schlecht, daß bei der Nordarmee allein in wenigen Monaten gegen 1000 Plünderer und Nachzügler aufgeknüpft wurden und die besetzten Landschaften furchtbar litten. Dem Marschall d'Eftrees gegenüber jog der herzog von Cumberland ein norddeutsches heer von 54000 Mann am Teutoburger Bald bei Bielefeld zusammen, vorgeschobene preußische Befagungen hielten Befel und Geldern. Zunächst besetzte das französische Nordheer Jülich, Düsseldorf und Köln, nahm Wesel und ging dann die Lippe auswärts. Statt nun in seiner guten Stellung standzuhalten, wich Cumberland nicht nur über den Teutoburger Wald, sondern auch über die Weser zurück, wodurch er Hessen preisgab, ließ sogar die Franzosen ungehindert über den Fluß gehen (15.—16. Juli) und wagte erst am 26. Juli bei Hastenbeck unweit Hameln eine Schlacht. Schon hatte Ferdinand von Braunschweig den Sieg in Händen, und d'Estrées gab bereits seine Besehle für den Rückzug, als Cumberland, durch einen



305. Conis Charles Cofar Cetellier, Gerjog d'Eftrées, Marschall von Frankreich. Nach dem Gemälde von M. Banloo gestochen von de Lorraine.

vereinzelten Mißerfolg kopfscheu gemacht, die Schlacht abbrach, ohne noch große Verluste zu haben. Um seinen Fehlern die Krone aufzusehen, nahm er dann die Richtung nicht auf Magdeburg, wodurch er zugleich das preußische Gebiet gedeckt und selbst einen festen Stühpunkt gewonnen haben würde, sondern nordwärts über die Aller nach der Wesermündung hin, gewissermaßen in eine Sackgasse hinein. Die Franzosen, deren Kommando seit Ansang August der Herzog von Richelieu führte, weil d'Estress bei Hose seinen Geltung verloren hatte, drängten nach, besehten Bremen und Harburg und erzwangen am 8. September die schimpsliche Kapitulation von Kloster-Zeven. Danach räumten die hannöverschen Truppen Hannover und zogen sich nach Stade und Lauenburg zurück, die kleineren deutschen Kontingente wurden in die Heimat entlassen. So war die Straße nach Magdeburg, vielleicht gar nach der Mark, den Franzosen

freigegeben, und bereits knüpfte Georg II. als Kurfürst von Hannover mit Frankreich und Österreich Verhandlungen über den Frieden an. In Wien schwelgte man in den kühnsten Hoffnungen.

Friedrichs Stimmung.

Selbst geschlagen, gleichzeitig in Sachsen, Ostpreußen, Pommern und Westfalen angegriffen, in den Marken bedroht, gebeugt durch die schmerzlichsten persönlichen Erfahrungen, den Bruch mit dem Bruder, den Tod seiner Mutter, den Verlust Winterseldts, so stand König Friedrich den Feinden gegenüber. Doch nie zeigte er sich größer als im Unglück. Durchdrungen von seiner Königspflicht, war er entschlossen zu siegen oder unterzugehen. Äußerlich gleichmütig und gefaßt, strömte er doch in Versen oder in vertrauten Briefen seine innersten Empfindungen aus. "Dies ist die Zeit des Stoizismus", so schrieb er damals an den Marquis d'Argens, und an Voltaire richtete er die schönen Worte:

"Doch ich, umbräuet vom Berberben, Muß kühn bem Sturm entgegenzieh'n, Als König benken, leben, sterben."

Müdzug ber Ruffen.

Bum Glück für ihn fehlte es den Berbündeten an der vollen Einigkeit. Öfterreich grollte den Franzosen, weil sie die versprochenen Hilfsgelder nur säumig zahlten. Diese waren mit dem Wiener Hose unzufrieden, weil er nur an Schlesien denke. Richelien aber, dem ganzen Kriege abgeneigt und ein Feind Öfterreichs, deshalb für ein reiches Geldgeschenk und einen höslichen Brief Friedrichs doppelt empfänglich, benutte seinen Borteil nicht, sondern blieb unthätig an der Bode stehen; Apraxin endlich räumte Ostpreußen wieder bis auf Memel, nicht deshalb, weil Kaiserin Elisabeth im September 1757 gefährlich erkrankte und ein Thronwechsel es wünschenswert machte, zuverlässige Truppen bei der Hand zu haben, sondern weil sein Heer in dem von ihm aufs roheste verwüsteten Lande nicht mehr leben konnte. Die dadurch versügdar werdenden ostpreußischen Regimenter drängten dann unter Lehwaldt im Verein mit der pommerschen Landmiliz die Schweden über die Beene zurück. So einigermaßen erleichtert, konnte Friedrich seine Kräfte nach den Seiten wenden, wo in diesem Augenblicke die größte Gesahr drohte, nach Thüringen und nach Schlesien. Und nach langer Versinsterung leuchtete ihm wieder die Sonne des Glücks.

Die "elende" Reichsarmee.

Bemäß ben Befchlüffen vom Januar 1757 hatte ber Reichstag zu Regensburg mit ungewöhnlicher Gile bereits im April die "eilende Reichshilfe" aufgeboten, die ein boshafter Drudfehler sachgemäß in die "elende" verwandelte. Dagegen tam die Abficht, ben "Markgrafen von Brandenburg" wegen Reichsfriedensbruches mit der Reichsacht zu belegen, nicht zur Ausführung, benn die zunächst erforderliche Vorladung, die der kaiserliche Notarius Aprill am 14. Oftober dem brandenburgischen Reichstagsgefandten in Regensburg, dem Freiherrn Erich Chriftoph von Plotho, überbringen follte, nahm diefer nicht an, wies vielmehr dem Manne unfanft die Thur, und in Wien ftand man ichlieflich von der geplanten Magregel um fo eber ab. als die nächsten Monate die Ohnmacht der Reichsarmee kläglich erwiesen. Niemals ift ein ehrwürdiger Name durch die, welche ihn zu vertreten hatten, mehr geschändet worden als hier. Leidliche Truppen bildeten, abgefehen von einigen öfterreichischen Regimentern, nur etwa die Kontingente von Hessen-Darmstadt, Würzburg und Trier. Im übrigen war jede einzelne Abteilung aus den Kontingenten kleiner Reichsftande gebildet, bie für Uniformierung, Bewaffnung und Berpflegung gang nach Belieben forgten und obendrein meift Landstreicher oder sonstiges Gesindel einstellten. Dazu mar die Stimmung nicht nur in ben ebangelischen, sondern gum Teil auch in ben fatholischen Gebieten Suddeutschlands ganz preußisch. Das wurttembergische Kontingent (3200 Mann) verlief sich bis auf 400 Mann, als es gegen bie Preugen ausruden

follte, 2000 davon gingen zu dem keden preußischen Streifscharenführer Mahr in Franken. Als das Reichsheer um Nürnberg stand, sprachen die Leute offen davon, daß sie sich gegen Preußen nicht schlagen würden.

Den Befehl über solche Truppen übernahm am 10. August 1757 der Prinz Joseph Friedrich von Sachsen-Hildburghausen; dieser führte sie dann, etwa 33 000 Mann stark, über den Thüringer Wald nach Ersurt, wo am 29. August die Bereinigung mit den Franzosen unter dem Prinzen von Soubise ersolgte. Dieses Korps von 24 000 Mann übertraf allerdings an Tüchtigkeit die Reichsarmee, zumal es zu einem Drittel aus Schweizern und Deutschen bestand, aber auch bei ihm war die Zucht schlaff und die Überzahl hochadliger Offiziere, die nur ihrem Kange die Stellung verdankten, bedenklich. Ein Feldzugsplan existierte vorläusig nicht und auch keine rechte Neigung zum Schlagen. Als König Friedrich von

Feldzug in Thüringen.





806 und 807. Französische Militärtypen aus dem 18. Jahrhundert.

1 Bärenmüße eines Sapeurs der französischen Schweizergarde. 2 helm eines französischen Dragonersapitans.

ber Lausit heranzog, wich das Heer bis Eisenach zurück, und der König gelangte mit seinem Vortrabe bis Gotha (15. September), wo er freudig empfangen wurde. Bor einem bedeutend überlegenen feindlichen Korps wurde die Stadt zwar gleich barauf wieder geräumt, aber ber jugendliche Generalmajor von Sendlit überraschte am 19. September die feindliche Generalität berart, daß fie fofort verschwand und ihre reichbesette Tafel im Schlosse ben preußischen Offizieren überließ. Die Hauptmasse des preußischen Heeres blieb bei Beimar stehen, um abzuwarten, ob es sich gegen Soubise, gegen Richelieu ober nach ber Mark werde wenden muffen. Richelieu fandte aber, nachdem er das halberftädtische furchtbar ausgesogen hatte, bedeutende Verftärkungen zu Soubife und zog sich selbst nach Braunschweig zurud, kam also zunächst nicht in Betracht. Dagegen unternahm der öfterreichische General Saddit mit nur 3500 Manu einen flüchtigen Streifzug nach Berlin, erfturmte am 16. Oktober mittags bas von ber märkischen Landmiliz tapfer verteidigte Schlesische Thor und nötigte der überraschten Hauptstadt eine Brandschatzung von 185 000 Thalern ab. Schon am Morgen des 17. jedoch räumte er sie wieder, denn es hatten sich Ferdinand von Braunschweig, Morik von Dessau und der König selbst gegen ihn in Bewegung gesett, und der lettere stand bereits in Großbeeren, als er den Rückmarsch Haddits erfuhr (17. Oftober 1757).

Schlacht bei Roßbach. Inzwischen hatten sich Soubise und Hilburghausen, übrigens miteinander stets in Zwist, da jener von einer Schlacht nichts wissen wollte und dieser vorwärts drängte, gegen Sachsen in Marsch gesetzt und ihre Bortruppen bis nach Leipzig vorgeschoben. Da erschien am 27. Oktober Friedrich selbst in Leipzig, zog hier 24 000 Mann zusammen, warf die seindlichen Vortruppen zurück und überschritt in den ersten Tagen des November an drei Punkten, bei Hale, Merseburg und Naumburg, die Saale. Seine Gegner, zusammen hier 43 000 Mann mit über 100 Geschützen stark, hatten westlich von Weißensels oberhalb des flachen Ressels von Roßbach, den sanste Höhen von allen Seiten einschließen, eine ziemlich starke Stellung bezogen. Der König näherte sich ihr am 4. November in voller Schlachtordnung, doch gab er den Angriff auf,



808. plan ber Schlacht bei Rogbach.

weil sie ihm zu stark schien, und bezog öftlich derselben ein Lager nördlich von Roßbach. Dadurch in den Glauben versetzt, er wolle sich überhaupt nicht schlagen, und besorgt, er möge sich durch schleunigen Abmarsch der sonst sichern Niederlage entziehen, beschlossen die französischen und reichsständischen Generale, ihn am 5. November anzugreisen. Um die Preußen in ihrer linken (füdlichen) Flanke zu umgehen, setzten sie sich am Vormittage in zwei parallelen, langgestreckten Marschtolonnen, die Reiterei voran, südostwärts in Bewegung. Den König traf die Nachricht davon bei Tisch im Schlosse von Roßbach; er wollte ansangs dem Offizier, der sie ihm brachte, nicht glauben, daß der Feind in so leichtsinniger Weise seinen Vorteil aus den Händen gebe, bis er sich selbst durch den Augenschein überzeugte. Sosort erteilte er seine Besehle, in wenigen Minuten stand die Armee unter Wassen und bewegte sich im Angesicht der

Gegner auf der Straße nach Merseburg hin, so daß bald die Höhen, die im Nordsten den Kessel von Roßbach begrenzen und im Janushügel ihren bedeutendsten Punkt erreichen, sie den Blicken entzog. Um so hitziger drängten die Franzosen und Reichstruppen nach dem Janushügel, da brachen plötzlich über ihn hinweg die preußischen Reiterregimenter unter Seydlit im vollsten Rosseslaufe hervor. Einige österreichische und französische Schwadronen hielten den ersten Stoß ans, aber beim zweiten



Azresi

309. Pring Geinrich von Prenfen. Nach dem Gemälbe im Königl. Schlosse zu Berlin.

stoben sie auseinander. Inzwischen entwickelten sich auch Fußvolk und Artillerie der Preußen, voran Prinz Heinrich mit sieben Bataillonen; vor ihren Salven und Kartäschenlagen brach die französische Infanterie rasch zusammen, die Reichstruppen aber ergriffen bei diesem Anblick einsach die Flucht. Auf die verwirrten Haufen hieb Seydlitz ein und zersprengte auch noch eine schweizerische Brigade, die sich zur Wehr setzte. Binnen anderthalb Stunden war alles vorüber, und das seindliche Heer, obwohl es nicht mehr als 700 Mann an Toten und 2000 an Verwundeten eingebüßt hatte, eilte in verworrener Flucht nach der Unstrut. "Unser größtes Glück war, daß es Nacht wurde, sonst wäre bei Gott nichts davon gekommen", so schrieb Hildburghausen an den Kaiser.

Friedrich verfolgte zwar die aufgelöste Armee nur bis Ersurt, aber ihre Reste zogen sich soson bieser Seite also war jede Gefahr abgewehrt, aber noch mehr bedeutete der moralische Ersolg. Seine Armee hatte ihr Selbstvertrauen wiedergewonnen, und ganz Deutschland jubelte dem König zu, dem Überwinder der übermütigen Franzosen, als dem Vorkämpser der Nation, und selbst in Frankreich begrüßte man vielsach mit Besriedigung die schimpsliche Niederlage einer Politik, die den Interessen des Landes so wenig gemäß war.

Verlust Schles siens.

Wenn Friedrich den Sieg von Rogbach nicht mehr ausbeutete, so hatte das seinen Grund in den üblen Nachrichten, die ihm aus Schlesien zukamen. hier hatte sich der Herzog von Braunschweig-Bevern nur bis jum 27. September bei Liegnit halten tonnen, dann, als Rarl von Lothringen sich zwischen ihn und Breslau zu schieben drohte, hatte er durch einen meifterhaften Marich fich nach Breslau gezogen, aber eben deshalb nicht verhindern konnen, daß die Ofterreicher Schweidnig belagerten. Bereits am 14. November fiel die Festung, am 22. November fah er sich selbst bei Breslau in zu weit ausgedehnter Stellung von weit überlegenen Maffen zur Schlacht gezwungen, die er verlor. Die Berteidigung der hauptstadt dem General Leftwig überlaffend, versuchte er selbst mit etwa 20000 Mann die Dber abwarts zu ziehen, um sich mit bem Ronig zu vereinigen, dabei geriet er jedoch bei einer Retognoszierung in Gefangenichaft (24. November 1757), und am nächsten Tage ergab sich Breslau. Die Besatungstruppen, meist Schlesier, verliefen sich bis auf wenige hundert Mann in die Beimat, Die Beamten wurden für Ofterreich in Pflicht genommen, und bereits begrußte Maria Theresia in einem Erlaß die Schlesier wieder als ihre getreuen Unterthanen. Die Proving war für Friedrich verloren, und damit war er felbst verloren, wenn er nicht gegen alle Erwartung zu siegen verstand.

Marsch Friedrichs nach Schlesien.

Um die Aufmerksamkeit der Ofterreicher von Schlesien abzulenken, sandte der Rönig ben Feldmarschall Reith mit 6000 Mann über bas Erzgebirge nach Böhmen und ließ überall das Gerücht aussprengen, daß seine Hauptmacht dorthin im Unmarsche sei, worauf wirklich mehrere öfterreichische Korps dorthin abzogen, ohne allerdings etwas vom Feinde zu sehen, denn Reith ftand ichon am 5. Dezember wieder in Chemnig. Friedrich felbst aber brach mit 14 000 Mann am 13. November in Gilmarschen (41 Meilen in 15 Tagen) von Leipzig auf, ging bei Dresden über bie Elbe und erreichte bereits am 24. trop schlechter Wege Naumburg am Queis. Hatte er anfangs nur Schweidnig zu entsetzen gedacht, so bewogen ihn die hier einlaufenden Nachrichten ju dem Entschlusse, eine Schlacht um den Besit Schlefiens ju magen. Um 28. November ftieß in Parchwit Bieten mit den Resten bes Bevernschen Rorps zu ihm, so daß er nunmehr über 34000 Mann, darunter 12000 Reiter und 161 Geschütze verfügte. Sier war es, wo er seine Offiziere durch eine kernige Unsprache, die ihnen den ganzen Ernst der Gefahr vor Augen stellte, zu den höchsten Leistungen anspornte; aber auch die Truppen waren in bester Stimmung. Als sie am 4. Dezember auf der großen Straße nach Breslau aufbrachen, fangen fie ftatt heiterer Lieder Chorale, wie fie ber Lage entsprachen, so die Strophe aus dem Liede J. Beermanns:

> "Gib, daß ich thu' mit Fleiß, Was mir zu thun gebühret, Wozu mich dein Befehl In meinem Stande führet.

Gib, daß ich's thue bald, Zu der Zeit, da ich soll. Und wenn ich's thu', so gib, Daß es gerate wohl."

Noch meinte der König, die Österreicher in ihrer festen Stellung hinter der Lohe angreisen zu müssen, aber in Neumarkt ersuhr er, daß Karl von Lothringen, im Wider= spruch mit Daun, sein Heer weiter vorgeführt und sogar die Weistritz überschritten habe. Westlich dieses Flusses breitet sich slachwelliges Gelände aus, das sich nach Südosten und Süden in feuchte Wiesengründe verliert. Über dasselbe führt von West nach Ost die große Straße nach Breslau, in der Senkung Borne, auf der Höhe Frobelwit berührend, um bei dem Städtchen Lissa die Weistritz zu überschreiten, ihr parallel, durchschnittlich 6—7000 Schritt von ihr entsernt, zieht eine Nebenstraße durch das langgestreckte Dorf Leuthen (südlich von Frobelwitz) nach Arnoldsmühle an der Weistritz. Hier standen die Österreicher, durch bahrische und württembergische Truppen verstärkt, in einer Zahl von 80—90000 Mann und in der Ausdehnung von mehr als 7 km von Nord nach Süd quer über die beiden Straßen von Nypern über Frobelwitz und



310. Plan der Schlacht bei Centhen.

Leuthen bis Sagschütz, das etwas tiefer liegt; rechts führte Lucchesi, links Nadasdy den Besehl; noch vor der Hauptmasse lagerte bei Borne Graf Nostiz mit fünf sächsischen und österreichischen Reiterregimentern.

Schlacht bei Leuthen.

Ihn traf am nebeligen Morgen des 5. Dezember 1757 der erste Stoß durch den preußischen Bortrab, der die Überraschten in wirrer Flucht nach Frobelwitz hinjagte und sie ein paar hundert Gefangene kostete. Als dann der König die Stellung der Österreicher übersah, deren Linien sich bei dem klaren Wintertage von dem schneebedeckten Boden deutlich abhoben, entschied er sich, seine ganze Macht auf ihren linken Flügel zu werfen. Deshalb schwenkte die Armee rechts ab, der rechte Flügel unter Moritz von Dessau mit Zietens Reiterei voran, nach ihm der linke unter General von Rehow, von Driesens Reiterei gefolgt, das Ganze in zwei Treffen. Daun und Prinz Karl, die bei Frobelwitz hielten, nahmen von dort aus den preußischen Anmarsch nur un-

vollkommen mahr, fandten deshalb anfangs Lucchefi Unterstützung, auf beffen Stellung Rostiz' geschlagene Regimenter zurückgejagt waren, und meinten dann, der Rönig wolle einer Schlacht gang ausweichen. "Die Leute geben, man ftore fie nicht", bemerkte Inzwischen sah Nadasdy von Sagschütz aus, daß das Wetter gegen ihn heranziehe, erhielt aber die erbetene Hilfe nicht. So warf sich mittags gegen 1 Uhr Morib von Anhalt unter beftigem Geschützfeuer auf die Babern und Württemberger bei Sagichut, ichlug fie und erstürmte die mit Artillerie befette Bobe, mabrend Bieten die Reiterei Nadasdys ganglich über den haufen rannte. Der linke öfterreichische Flügel war zertrümmert, und in atemloser Sast eilten nun die österreichischen Bataillone bes rechten Flügels im Bogen beran, um bei Leuthen eine neue Schlachtordnung ju bilben, die ihre Front nach Guden fehrte. Aber in hartnädigem Gefecht wurde Leuthen erstürmt; als die Öfterreicher nordwärts des Dorfes sich nochmals in dichten Maffen fetten, entschied Driefen durch einen gewaltigen Stoß feiner 40 Schwadronen, der die auf den linken preußischen Flügel losstürmenden Regimenter Lucchesis auseinander warf, diefen letten Teil der Schlacht, als eben der furze Bintertag zu Ende ging. In voller Auflösung wichen die Österreicher nach der Beistrit zurud.

Die Berfolgung.

Unter den zwölf größeren Schlachten, die Friedrich gewonnen hat, ift bie von Leuthen sein strahlendster Sieg. Mit vollendeter Sicherheit hatte er seine Anordnungen getroffen, ohne Schwanken und mit unvergleichlicher Tapferkeit hatten seine Offiziere und Solbaten fie durchgeführt und über einen fast dreifach überlegenen, gleich tapferen Keind triumphiert. Dabei war der König beständig im Feuer gewesen; "es war nicht möglich, ibn jurudjuhalten", ichreibt fein Rabinettsfefretar Gichel. Doch noch galt es, die nächsten Stunden ber rasch hereinbrechenden Winternacht gu ruftiger Berfolgung auszunuten, namentlich der Übergange über die Beiftrit fich zu bemächtigen. Der König brach deshalb sofort mit einigen Bataillonen nach Liffa auf. Dort empfing die einrückenden Breugen ein heftiges Feuer aus den Säufern, Friedrich aber ritt mit seinen Abjutanten nach dem Schlosse, dem Eigentum des ihm persönlich bekannten Barons von Mudrach, das ein ganger Trupp öfterreichischer Offiziere, aufgeschreckt durch die Schuffe, foeben erft verlaffen hatte, um weiter zu flüchten. hier brachte er die Nacht zu, angesichts des Feindes, deffen Bachtfeuer man vom Schloffe aus jenseit ber Beiftrit fab. Aber auch die Breugen lagerten fich dicht um Liffa. Denn auf die Runde, der Rönig sei nach Liffa abmarschiert, hatte sich die ganze Armee dabin aufgemacht. Stumm zogen die Bataillone ihres Weges, über fich ben fternklaren Simmel, um sich das weiße, mit Tausenden von Toten und Berwundeten bedeckte Feld. Da stimmte ein alter Grenadier aus voller Bruft das Lied Martin Rindarts an: "Nun danket alle Gott", eine Schar nach der andern fiel ein, die Feldmufiken spielten auf, und wohl von 25 000 Kriegern gefungen, klang feierlich durch die Winternacht ber "Choral von Leuthen":

> "Nun danket alle Gott mit herzen, Mund und händen, Der große Dinge thut an uns und allen Enden."

Groß allerdings war der Erfolg. 10000 Mann an Toten und Berwundeten, 12000 Mann an Gefangenen, 116 Geschütze, 51 Fahnen hatten die Österreicher eingebüßt, die Preußen nur etwa 6300 Mann. Kaum 35000 Mann von dem stolzen Heere, das Schlesien erobert hatte, gingen, zur Hälfte krank, unter Schneetreiben und Regen zunächst nach Schweidnitz, dann über das Gebirge nach Böhmen zurück. Am 21. Dezember ergab sich Breslau nach heftiger Beschießung mit 17000 Mann, am 28. Dezember Liegnitz; nur in Schweidnitz behaupteten sich die Österreicher. Der König nahm sein Winterquartier in Breslau und vergalt den Schlesiern je nach Verdienst.

Die Güter und Ginkunfte des Fürstbischofs von Breslau, des Grafen Schaffgotich, der sich zweideutig benommen hatte, ließ er einziehen, dagegen befreite er die Protestanten von den kirchlichen Abgaben, die fie bisher den katholischen Pfarrern noch hatten zahlen muffen, im nächsten Jahre auch vom Zehnten (f. oben S. 325). So schloß der Feldzug des Jahres 1757, nachdem Niederlage auf Sieg, Sieg auf Niederlage in verwirrendem Wechsel gefolgt waren, trop der ungeheuren Übermacht der europäischen Kvalition mit der Behauptung aller Landschaften, die Friedrich am Beginne des Jahres beseffen hatte.

Die Mißerfolge des Feldzuges in Thuringen, verbunden mit der tiefen Erschöpfung des eignen Landes und dem fehr mäßigen Gewinn, den auch eine siegreiche Beendigung des Krieges versprach, wirkten am französischen Hofe so stark, daß Abbé Bernis in Bien einen längeren Baffenftillstand und Verzicht auf den Teilungsplan vom 1. Mai 1757 vorschlug. Erft die Entruftung, mit der die öfterreichische Regierung dies aufnahm, brachte ihn davon ab und bestimmte ihn zugleich, die Soldverträge mit Schweden, Bahern und Bürttemberg zu erneuern, fo lebhaft auch der Unwille in diesen beiden deutschen Ländern darüber war; auch 10000 Sachsen, meist solche, die den aufgezwungenen preußischen Dienst verließen, wurden in Gold genommen und ausgerüftet. und die Entfendung eines frangösischen Silfskorps nach Böhmen in Aussicht gestellt. Österreich machte die größten Anstrengungen. Da der Krieg jährlich ungefähr 50 Mill. Gulden verschlang, so schränkte Maria Theresia den Aufwand ihres prächtigen Hofhalts ein, verpfändete ihre Juwelen und hatte die Genugthuung zu sehen, daß der Abel ihrem Beispiel folgte; fein Ravalier hielt mehr einen Staatszug von Bagen und Pferden. Dazu ftellte Böhmen auf eigne Roften 15 000 Mann, Ungarn 30 000 Mann, auch die Toscaner wurden herangezogen, um das Heer auf mehr als 100 000 Mann zu bringen.

Noch viel größer mußten verhältnismäßig Friedrichs Anstrengungen sein. Da der Herzog von Medlenburg-Schwerin am Reichstage gegen ihn gestimmt hatte, fo ließ er das Land als ein feindliches besetzen und nötigte ihm im Jahre 1758 etwa 21/2 Millionen Thaler an baren Zahlungen ab. Sachsen mußte 4 Millionen Thaler schaffen, davon Leipzig allein 500000 Thaler, wozu später noch einmal 300000 Thaler verlangt wurden. Schon griff er auch zu dem höchst bedenklichen Auskunftsmittel, die Müngen leichter herstellen zu laffen, und zwar junachst unter sächsischem, später auch unter preußischem Gepräge (zuerst 20 Thaler aus einer Mark Silber statt 14 Thaler), aber schon 1758 wurde das britische Hilfsgeld von 4 Mill. Thaler in 11 Millionen umgeprägt. Bum Glud hatte fich rechtzeitig wenigstens eine Wendung in England vollzogen. Schon am 29. Juni 1757 war dort Pitt als Staatssekretar wieder ins Ministerium getreten neben Newcastle als Schatkangler (Premierminister), und obwohl er keine Flotte in die Oftsee schickte, sondern nur Hilfsgelder anbot, war es doch von größter Wichtigkeit, daß er die Konvention von Kloster-Zeven verwarf und ihre Ausführung untersagte. Zum Befehlshaber des neuzubildenden Heeres erbat er bon Friedrich den Bergog Ferdinand von Braunschweig (1721-92), der fich bereits unter des Königs Augen ausgezeichnet hatte und durch sein ebenso entschlossenes wie taktvolles Benehmen der rechte Mann war, um ein aus fo verschiedenen Bestandteilen

Ferdinand, der vierte Sohn des Herzogs Ferdinand Albert, geb. den 12. Januar 1721, hatte eine vortreffliche Ausbildung genoffen, die er durch ausgedehnte Reifen in den Niederlanden, Frankreich, Italien und Ofterreich noch erweiterte, und war nach der Sitte seines tapseren Hause 1740 in das preußische Heer eingetreten. Bei Mollwig stand er mit seinem meist aus braunschweigischen Landeskindern gebildeten Regiment zuerst im Feuer, machte auch die Schlacht bei Chotusis mit und wurde schon 1743 zum Generalmajor besördert, überhaupt vom König vielsach ausgezeichnet. Selbständig griff er an der Spipe seiner Brigade zuerst bei Soor ein, wo er auch verwundet wurde. Als Chef des Leibgardebataislons, der Mustertruppe für das gange Beer, blieb er auch im Frieden fortwährend in der nachsten Umgebung des Ronigs und

gebildetes Beer mit einheitlichem Geifte zu erfüllen.

Frangofifche österreichische Müstungen für 1758.

engliiche Bor= bereitungen.

erwarb sich 1750 sein Lob als "sein nächster und geschätztester Freund". Beim Ausbruche bes Siebenjährigen Krieges schon Generalleutnant und Gouverneur von Magdeburg, sührte er die preußische Kolonne, die von Halle her in Sachsen einrückte, und war sowohl 1756 als 1757 auf dem böhmischen Kriegsschauplate mit Auszeichnung thätig, dis er die Weisung erhielt, von Magdeburg aus der französischen Kordarmee entgegenzutreten. Den Besehl über die norddeutsche englische Armee übernahm er nur mit Widerstreben, lediglich aus Pflichtgesühl.

Am 17. April 1758 kam dann ein neuer Vertrag zwischen Preußen und England zustande, in welchem letteres jährlich 670000 Pfund Sterling Subsidien zusicherte, die Aufstellung eines nordbeutschen Heeres von 50000 Mann und außerdem die Ausrüftung von 5000 Mann Hannoveranern übernahm. Beide Mächte verpslichteten sich zugleich, daß keine einseitig Friedens-, Waffenstillstands= oder Neutralitäts= verträge schließen werde.

Bertreibung der Franzosen aus Nordwestdeutschland.

Im Nordwesten begann denn nun auch der Feldzug des Jahres 1758 zuerst. Die Franzofen standen hier in ausgedehnten Binterlagern längs ber Aller und Oder mit dem Hauptquartier in Sannover, die Deutschen ihnen gegenüber öftlich der Lüneburger Seide mit dem Hauptgartier in Lüneburg. Doch litten die Franzosen sehr durch mangelhafte Verpflegung und das ungewohnte rauhe Klima, ihrer 10000 ftarben in den Lazaretten; dazu war die Disziplin fo loder, daß zahlreiche Offiziere ohne Urlaub nach Paris gingen, um hier die Wintervergnügungen mitzumachen. Richelieu aber, ohne rechten Plan, war jeder Angriffsbewegung abgeneigt und plunderte bafür lieber das Halberstädtische aus (Januar 1758); auch sein Nachfolger, der Herzog von Clermont (seit 14. Februar), rührte sich nicht von der Stelle. Dagegen waren die Ausruftung und ber Gefundheitszustand des deutschen Beeres vortrefflich. Roch im letten Augenblick langten aus Oftpreußen nach mühseligem Wintermarsch 15 Schwadronen Dragoner und hufaren zur Verstärfung an, und alles belebte frohe Siegeszuversicht. Unter folden Umftänden brach Ferdinand, den Frangofen gang unerwartet, bereits am 18. Februar aus seinen Stellungen auf. Um 23. schon überschritt er die Aller, am Abend desfelben Tages besetzte der Erbpring von Braunschweig Sona an der Beser. Das veranlaßte die Franzosen zu so schleunigem Rudzuge, daß sie am 24. Bremen räumten, Minden seinem Schicksal überließen — es fiel am 15. März — und ohne einen Bersuch, sich zu setzen, den Teutoburger Bald überschreitend, eilfertig die Lippe abwärts dem Rheine zuzogen. Ende März und Anfang April gingen fie bei Befel auf das linke Ufer zurud, zugleich räumten fie auch Seffen und Oftfriesland. Ferdinand erschien, wurde er als Befreier von den frangofischen Plünderern begrüßt: hier und da hatten sich schon die westfälischen Bauern bewaffnet, um den abziehenden Franzosen ihren Übermut heimzuzahlen, und allerorten machte dieser schlachtenlose Rudzug bes ftolzen Beeres vor einem viel schwächeren Feinde ben tiefften Gindrud. den tiefsten vielleicht in Wien. Doch dabei ließ es Ferdinand nicht bewenden. In der Hoffnung, Holland, Kur-Köln und Kurpfalz zum Anschluß zu bewegen, überschritt er Anfang Juni mit 30000 Mann bei Emmerich den Rhein und drängte die Frangofen füdlich bis Krefeld zurud. hier schlug er fie trot ihrer festen Stellung am 23. Juni aufs haupt, wobei fie große Verlufte hatten, bann nahm er Duffelborf und Roermonde und ließ feine leichten Truppen bis Bruffel streifen. Infolgedeffen übernahm der triegserfahrene, wenngleich nicht fonderlich begabte Marschall Contades ben Beerbefehl, und zugleich führte Soubife die frangofische Sudarmee mit dem Reichsheere statt nach Böhmen unter argen Verheerungen nach Heffen, dann drang er sogar bis Westfalen und hannover vor. Dies bewog Ferdinand zum Rudzuge über den Rhein; doch gelang es ihm, die Bereinigung der beiden feindlichen heere zu verhindern und überhaupt ihnen so wirksam zu begegnen, daß die Franzosen ihre Winterquartiere am Rhein und im füdlichen Seffen bezogen.



311. Berjog Berdinand von Brannschweig und Lüneburg. Rach einem gleichseitigen Rupserfliche von J. Houbraten.

Of which will graf of go To The The Stand live ling of the standing of the stand of the standing of the standi

Friedrich in Mähren (1758). Weniger glücklich für die preußischen Waffen ließ sich der Anfang des Feldzuges im östlichen Deutschland an. Nach den in Wien getroffenen Bestimmungen sollte das eine österreichische Heer, durch Franzosen und Reichstruppen verstärkt, von Böhmen aus in Sachsen einbrechen, das zweite, jetzt unter Dauns alleinigem Oberbefehl, stand zunächst zur Deckung der böhmischen Ostgrenze bei Trautenau, mit einer vorgeschobenen Abteilung hielt Oberst Janus die Grafschaft Glatz besetzt; weiterhin hofste man auf die Bereinigung mit den Russen (s. unten). Auf der andern Seite hatte Prinz Heinrich von Preußen Sachsen und insbesondere Dresden zu decken. König Friedrich selbst stand bei Landeshut, um zunächst die am 1. April begonnene Belagerung von Schweidnitz vor jeder seindlichen Störung zu schützen. Als diese Festung bereits am 16. April sich mit 5000 Mann ergeben hatte und auch Janus aus Glatz verjagt





312 und 313. Prenfische Militärtypen ans der Beit des Siebenjährigen Arieges.

1 Dragonerregiment "Warkgraf von Bahreuth". 2 Garde-Grenadierregiment "Prinz von Preußen".

worden war, wandte er sich gegen die Erwartung Dauns, der seine Truppen bei Stalit zusammenzog, um dem preußischen Einmarsch in Böhmen zu begegnen, plötzlich nach Oberschlessen, überschritt von Jägerndorf und Troppau her das Gebirge und stand am 5. Mai vor Olmüt. Er führte damit endlich einen schon längst erwogenen, aber disher immer wieder beiseite gelegten Plan aus, durch Mähren geradeswegs auf Wien, ins Herz Österreichs, vorzudringen. In Wien brachte das die größte Bestürzung hervor, der Hos dachte bereits daran, sich nach Graz zurüczuziehen, und in der That machten die preußischen Belagerungsarbeiten trotz der tapferen Gegenwehr des Festungs-kommandanten, des Feldmarschalleutnants Grasen Marschall von Biberstein, zwar langsame, doch unverkennbare Fortschritte. Am 1. Juli wurde die dritte, also die letzte Parallele gegen die Festung ausgehoben (s. Bd. VI, S. 539 f.), und 53 Festungsgeschütze waren bereits unbrauchbar. Um den letzten Nachdruck zu geben, bedurste es aber eines großen Transports von 4000 Wagen, der, von 10000 Mann meist junger Truppen gedeckt, am 26. Juni Troppau passierte, sich auch durch die leichten österreichischen Truppen zunächst durchschlug und zwei Tage später mit dem von Olmütz

ihm entgegengesandten Zieten zusammentraf. Aber am 30. Juni griff der Generalmajor Ernst Gibeon von Laudon mit großer Übermacht bie meilenlange Bagenkolonne bei Domftadel im mährischen Gefente an. Rur dem Bortrab gelang es, feine 250 Bagen, barunter ben Raffenwagen, ju retten, die Sauptmaffe wurde genommen ober geritort. Bieten nach Troppau zurudgebrängt. Inzwischen war auch Daun berangekommen und hatte mit seinen 83000 Mann die Preußen so umschlossen, daß sie mehr Belagerten als Belagerern glichen. Selbst den Berkehr Dauns mit der Festung abzuschneiden, war nicht mehr möglich, vielmehr kamen 1200 Mann Berstärkungen hinein. Da gab benn die Meldung vom Berlufte des Transports die Entscheidung. Am 2. Juli hob der Ronig die Belagerung auf und wandte fich, weil Laudon die Strafe nach Oberichlesien sperrte, nordwärts nach Böhmen. Bon den leichten Truppen der Ofterreicher umichwarmt und jeden Augenblid des Rampfes gewärtig, entzog er fich trop feines endlofen Troffes an Belagerungsgeschüten und Bagen ftets in meifterhafter Beise bem Begner und erreichte am 9. August bei Landeshut glüdlich die ichlesische Grenze. Es war das lette Mal in Diesem Rriege, daß er als Angreifer ben Boden Ofterreichs betreten hatte. Bon nun an mußte er fich lediglich auf die Behauptung feiner Lande beschränken, und tropdem wurde der Kreis, den er beherrschte, mit jedem Jahre enger und enger.

## König Friedrich in fteigender Bedrängnis. (1758-62.)

In Landeshut angelangt, fah sich der König durch die bedrohlichsten Nachrichten zu schleunigem Aufbruch nach einem weit entfernten Kriegsschauplate bestimmt. In Betersburg war wieder einmal eine jener ploglichen Bendungen eingetreten, an denen die ruffifche Geschichte des 18. Jahrhunderts fo reich ift. Der Großkangler Beftushem hatte die Kriegserklärung gegen Preußen mehr zugelassen, als berbeigeführt, teils weil er die Berbindung mit England nicht aufgeben wollte, teils weil der Rrieg besonders von seinen perfönlichen Gegnern betrieben wurde. Er suchte Salt an dem "jungen Hofe" (des Thronfolgers), trat, da Großfürst Beter ein launenhafter, eigensinniger und fast unzurechnungsfähiger Mensch war, mit seiner Gemahlin, der klugen und energischen Katharina, in Berbindung und unterbreitete ihr noch vor der Erkrankung der Raiserin einen Plan für die Geftaltung der Thronfolge, nach dem Beter beiseite geschoben und sein Sohn Baul unter Ratharinas Regentschaft zum Baren ausgerufen werden sollte. Ratharina ging nicht näher darauf ein, und der ganze Plan blieb damals Geheimnis; dann aber wurde der Rudzug Apragins auf Rechnung von Beftushems Chrgeiz gesett. Apraxin abberufen und Bestushem am 25. (14.) Februar 1758 verhaftet, als er eben, obwohl frank, auf unmittelbaren Befehl der Raiferin im Ronferenzsaale erschien. Gin besonderes Manifest beraubte ihn aller seiner Umter und Burden und stellte ihn wegen Majestätsbeleidigung vor ein Ausnahmegericht. Dies schickte ben greisen Staatsmann in die Verbannung nach seinem Gute Goresowo bei Mostau. Auch Ratharina war in der äußersten Gefahr, zumal da ihr Gemahl fie bei der Raiferin noch mehr anschwärzte. weil er fich ihrer entledigen wollte, um feine Geliebte Glifabeth Woronzow beiraten gu können, und mehrere Perfonlichkeiten aus ihrer nächsten Umgebung wurden verhaftet: aber Bestushem hatte Zeit gehabt, alle etwa bedenklichen Papiere zu verbrennen, und Ratharina wußte fich bei Elifabeth zu rechtfertigen, die fich dabei überzeugte, daß "die Großfürstin sehr klug, der Großfürst aber ein Narr sei". Jedenfalls berrichten jest die Schumaloms unumschränkt, und unter ber Leitung des Bigekanglers Worongom stand der Bund mit Ofterreich und Frankreich fester als je.

Bestushews Sturg. Die Ruffen in Oftpreußen und in der Neumart.

Infolgedeffen erhielt der Feldmarschall Wilhelm Fermor, ein geborner Deutscher, Befehl, Oftpreußen von neuem zu besethen. Da Friedrich feine genügenden Truppen zum Schute der entlegenen Proving übrig hatte, fo zog Fermor ichon am 22. Januar 1758 unangefochten in Rönigsberg ein und ließ überall der Raiferin Elisabeth huldigen; denn Oftpreußen war der Beuteanteil Rußlands und wurde deshalb auch ziemlich schonend behandelt. Obwohl noch manche Steuersumme und sogar manche Rekrutenabteilung ihren Weg zum König fanden, war doch das Land für ihn verloren, und die Ruffen gingen von dort aus zum Angriff auf Brandenburg vor. Dabei benutten fie das neutrale Polen in seiner Wehrlofigkeit als Stüte, besetzen hier Thorn und Elbing, um die Beichsellinie zu fichern, und legten in den Städten an der Warthe, namentlich in Posen, große Magazine an. Nur die mangelhafte Verpflegung und die schlechte Wegsamkeit des Landes verzögerten Fermors weiteren Vormarsch bis Ende Mai, und erst Anfang August überschritt er, von Posen her die Warthe abwärts ziehend, die Grenzen der Neumark, wobei feine barbarischen Saufen, 89000 Ruffen und 16000 Rosaken, aufs greulichste hauften. Vorgeschobene Truppen nahmen bereits Schwedt an der Oder und drangen in Pommern ein, das hauptheer erschien vor Rüftrin, dem Schlüffel Brandenburgs, und ichoß am 15. August die Stadt in Brand, ohne daß die in der Nähe stehenden oftpreußischen Truppen unter Graf Dohna, die von Borpommern herbeigekommen waren, dies hatten hindern konnen. Schon am 11. August aber war der König, bei Landeshut 40000 Mann zurücklassend, mit 14000 Mann aufgebrochen und hatte in fliegenden Gilmärschen trot der glühenden Site über Liegnit, Wartenberg und Kroffen am 20. August Frankfurt a. d. D. erreicht. Sier vereinigte er sich mit Dohna und veranlagte durch seinen blogen Anmarsch die Ruffen, die Belagerung von Ruftrin aufzugeben und fich nordwärts auf der Strafe nach Landsberg gurudgugiehen. Er felbst ritt in die verwüftete Stadt, um den Ginwohnern Mut einzusprechen und alle mögliche Hilfe zu leiften; ihn wie seine Truppen erfaßte beim Anblick der barbarischen Verheerungen in der ganzen Neumark der heiße Wunsch nach baldiger Vergeltung. Deshalb überschritt er am 22. August mit 32 000 Mann und 117 Geschützen die Oder und gelangte am 24. in den Norden des ruffischen Lagers, das sich zwischen der Migel und der ihr fast parallel laufenden Strafe nach Landsberg um Bornborf ausdehnte.

Schlacht bei Borndorf.

Statt aber die Ruffen, wie fie glauben mußten, von Norden, von der Migel ber anzugreifen, umging er fie am 25. Auguft in großem Bogen auf ber Oftfeite und faßte sie von Suden. Obwohl er sie damit zwang, ihre ganze Schlachtordnung umzukehren, gestaltete sich doch bei der großen Übermacht (etwa 50000 Mann) und der zähen Tapferkeit der Gegner, die in vier 12 Mann hoch gestellten Treffen, die Reiterei zur Seite, standen, der gegen 9 Uhr vormittags beginnende Rampf zu einem der blutigsten des ganzen Krieges. Der Ruhm des Tages gebührte Sendlit und der Reiterei; als die oftpreußische Infanterie dem Stoße der ruffischen Schwadronen zweimal wich, zertrümmerte er in mächtiger Attacke erft den rechten, dann, 8000 Reiter zu einer furchtbaren Angriffsmaffe zusammenballend, auch den linken ruffischen Flügel. Die Ruffen wichen mit einem Berlufte von 18000 Mann an Toten und Berwundeten, 3000 Gefangenen und 103 Kanonen nordwärts nach der Migel zurud; aber auch die Preußen hatten fast den dritten Teil ihres Heeres eingebüßt und konnten Fermors Rückzug nach Landsberg nicht beunruhigen, überhaupt den Sieg nicht ausnuhen. Nur Dohna blieb den Ruffen gegenüber fteben, den König riefen dringendere Aufgaben fcon Anfang September nach Sachsen. Indes beschränkten fich die Ruffen auf die vergebliche Belagerung Kolbergs, das Dberft von der Hende glänzend verteidigte (Oftober).

Feldzug in Sacien.

In Sachsen sah sich Prinz Heinrich in seinem Lager, das er erst bei Groß-Sedlitz, westlich von Pirna, dann etwas weiter westlich bei Schloß Gamich und dem beherrschend hochgesegenen Maxen aufgeschlagen hatte, bald überlegenen Feinden gegen- über. Von Böhmen her kamen die Reichstruppen und nahmen Pirna; von der Oberlausitz, wo er Magazine angelegt hatte, näherte sich Daun, um bei Meißen über die Elbe zu gehen und die Preußen im Rücken zu fassen; erst auf die Nachricht von der Schlacht bei Zorndorf, die er unterwegs in Radeberg erhielt, entschloß er sich, davon abzustehen, und schlug ein sestes Lager um die weithin das Land beherrschende Höhe auf, die das alte Schloß Stolpen trägt (5. September). Nicht lange, so school sich



314. Plan der Schlacht bei Borndorf.

zwischen ihn und Dresden der König und setzte sich durch mehrere Schiffbrücken mit Prinz Heinrich in Berbindung. Er war höchst ungeduldig, eine rasche Entscheidung herbeizuführen, und da Daun sich aus seiner unangreisbaren Stellung nicht rührte, so brach er ostwärts nach Bauten auf, um ihn sich durch Bedrohung seiner Lausitzer Magazine nachzulocken. Als er von Bauten ausmarschierte, sah er auch wirklich auf seiner rechten Seite an den waldigen Abhängen des Czernebohgebirges die Kolonnen des Gegners, aber wiederum unangreisbar, in einer Stellung, die sich am Gebirge hin östlich dis Kittlit (nördlich von Löbau) dehnte. Gewissermaßen um den Feldmarschall zum Angriff zu reizen, nahm er selbst sein Lager auf der von der Straße nach dem Gebirge hin sanst ansteigenden Fläche bei dem Dorfe Hochkirch, dessen weißer Kirchturm auf Stunden weit sichtbar ist, doch so im Bereiche der Österreicher, daß schon beim Abstecken des Lagers Geschützugeln seine Leute begrüßten. Den stärtsten Punkt

seiner Stellung bildete Hochkirch selbst mit einer schweren Batterie von 26 Geschützen; von hier aus dehnte sie sich etwa 7 km weit nordwärts über die Straße von Bauten nach Löbau bis über Pomrit und Rodewit hinaus, wo Friedrich sein Hauptquartier hatte.

Überfall von Hochkirch.

Die verwegene Herausforderung, die in der Wahl dieses Lagerplates lag, beschloß Daun, durch den Unmut seiner Offiziere vorwärts gedrängt, mit einem vernichtenden Streiche zu beantworten. Eben hatte der König den Beschluß gefaßt, östlich abzumarschieren, als er ihm zuvorkam. Sein linker Flügel unter Laudon sollte Hochkirch von allen Seiten fassen, der rechte Flügel unter dem Herzog von Arenberg erst dann vorgehen, wenn die Schlacht hier entschieden sei. Es war am 14. Oktober früh



315. Plan der Schlacht bei Bochkirch.

fünf Uhr bei völliger Dunkelheit, als die Kroaten den Kampf um Hochkirch eröffneten, indem sie die vor Hochkirch liegenden Freibataillone angrissen und die überraschten preußischen Borposten überwältigten. Das Krachen der Schüsse, das Schmettern und Rassell der Signale rusen die Preußen vom Lager; zum Teil nur halb angekleidet, aber gesesselt von eherner Disziplin, eilen die Leute in Reih' und Glied und ringen in wütendem Handgemenge mit den Gegnern, die, wie aus der Erde emporgewachsen, ihnen entgegentreten. Da geht, trot der Hals über Kopf vom König gesandten Berstärkungen, die große Batterie verloren, vier heftige Angrisse in der Dämmerung des anbrechenden Tages vermögen sie nicht wiederzuerobern, auch Hochkirch wird erstürmt dis auf den start ummauerten, etwas hochgelegenen Kirchhof, den Major von Langen mit seinem Bataillon heldenmütig behauptet. Bei den vergeblichen Bersuchen, das Dorf wiederzunehmen, fällt Prinz Franz von Braunschweig, Feldmarschall Keith wird durch die Brust geschossen, Morit von Anhalt schwer verwundet und gesangen

(aeft. 1760). Endlich fällt auch Langen auf dem Kirchhof, nur schwache Refte feiner Tapferen schlagen sich durch. Mit Mühe wehrt Zieten einen Versuch Laudons, den Preußen in die rechte Flanke zu kommen, ab. Als der Tag angebrochen war, bildete Daun eine neue Linie nördlich von Hochfirch, ihm gegenüber Friedrich. Aber der Kampf fank allmählich in sich zusammen, um zehn Uhr schwieg das Feuer, und in einer Haltung und Ordnung, die niemand mehr bewunderte, als die Sieger, zogen fich die fürchterlich mitgenommenen Breugen, die außer 9000 Mann über 100 Geschütze, 30 Fahnen und Standarten und faft das gefamte Gepad verloren hatten, unverfolgt Daun feierte am nordwärts nach den Kreckwißer Höhen an der Spree zurud. 15. Oftober in seinem Lager den Namenstag der Raiserin und wurde von ihr wie von den österreichischen Ständen hoch geehrt; in Wien wurde ihm eine Ehrenfäule errichtet und von dem niederösterreichischen Landtage eine Dotation von 300000 Thlru. bewilligt. Daß er vom Papste Clemens XIII. als Borkampfer der römischen Kirche den geweihten but und Degen erhielt, erregte zwar bei den weltlich gefinnten Menschen dieses Beitalters spöttische Empfindungen, war aber doch bezeichnend für die kirchliche Bedeutung des großen Kampfes.

Daun benutte seinen Sieg gar nicht, ja er vermochte nicht einmal den König von Schlesien abzuhalten, wo seit Ende Juli die Belagerung von Kosel und Neiße begonnen worden war. Vielmehr mit einer Energie und Schnellfraft, welche die Österreicher vollständig aus der Fassung brachte, marschierte Friedrich, durch Prinz Heinrich verstärkt, von Bautzen aus kühn an Daun vorbei und stand am 6. November in Münsterberg. Die bloße Nachricht von seiner Annäherung genügte, um die Aushebung der Belagerung zu veranlassen (1. November), und schon am 8. konnte der König wieder nach Sachsen ausbrechen. Daun war vor Dresden erschienen, aber die rücksiche Gegenwehr des entschlossenen Kommandanten von Schmettau und die Nachricht, der König komme, bewogen ihn zum Abzug nach Böhmen. Auch das Reichsheer, das bis Leipzig und Torgau vorgerückt war, wich vor Dohna nach Franken zurück, und der Feldzug von 1758 endete wie der von 1757 mit der Behauptung Sachsen und Schlesiens.

Aber Oftpreußen war verloren, der König fühlte seine Kräfte schwinden und sich selbst erschüttert. Denn auch in diesem Jahre trasen sein Herz surchtbare Schläge, der Fall seines Jugendfreundes Keith und der Tod seiner Schwester Wilhelmine von Bahreuth, an welcher er seit seiner Jugend mit zärtlichster Liebe hing, am Tage der Niederlage von Hochkirch. Es wurde einsam um ihn her, und noch war kein Ende des furchtbaren Kampses abzusehen.

Die Mißerfolge der Verbündeten waren namentlich auf dem westlichen Kriegsschauplatze auch im Jahre 1758 so groß gewesen, daß Bernis sich abermals gegen die Fortsetzung des Kampses aussprach, besonders weil Frankreich in den Kolonien die schwersten Berluste erlitten hatte. Aber es gelang der österreichischen Politik in Verbindung mit der Hospartei in Bersailles, ihn zu stürzen und den disherigen Gesandten in Wien, den hitzigen Horzog von Choiseul, Grasen von Stainville, an seine Stelle zu bringen (Dezember 1758). Immerhin schränkte auch dieser in einem neuen Vertrage vom 30. und 31. Dezember 1758 mit Österreich die Zwecke des Bündnisses ein und versprach die französische Hilfe nicht weiter als dis zur Eroberung Schlesiens, stellte auch die Zahlung von Hilfsgeldern ein. Sonst aber trug er Sorge für die Verstärkung des Heeres in Deutschland und schloß neue Soldverträge mit Kurpfalz, Bayern und Württemberg ab. Um sich einen sessen Stützunkt zu sichern, bemächtigte sich die französische Südarmee am 2. Januar 1759 durch Überraschung, aber im Einverständnis mit der im Kate überwiegenden österreichischen Partei, an deren Spize der Stadt-

Ende des Feldzuges von 1758.

Der wests deutsche Felds zug 1759.



he Due De Minter

816. Etienne François, Herzog von Choisent-Amboise, Graf von Stainville, französischer Minister des Answärtigen. Nach einem gleichzeitigen Aupferstiche.

schultheiß Johann Wolfgang Textor stand, der freien Stadt Frankfurt, die ihr bisher nur das Recht des Durchzuges, nicht der Besahung zugestanden hatte. Eben um diesen Platz kam es auch zur ersten größeren Schlacht dieses Jahres; denn bei dem Versuche, Frankfurt zu erobern, erlitt Ferdinand am 13. April bei Bergen nördlich der Stadt gegen Marschall Broglie, Soubises Nachfolger, eine empfindliche

Niederlage. Als jedoch Contades von Wesel aus die Lippe auswärts dis zur mittleren Weser vordrang und Minden eroberte, brachte ihm hier am 1. August Ferdinand (mit 36000 gegen 50000 Mann) eine entscheidende Niederlage bei, die den Franzosen 7000 Mann und 30 Geschüße kostete und mit der Vernichtung des französischen Heeres geendet haben würde, hätte die englische Reiterei ihre Schuldigkeit gethan. Die Franzosen wichen südwärts nach Hessen zurück und konnten daher ihre barbarische Absicht, das Land zwischen Weser und Rhein in eine Wisste zu verwandeln, wie einst die Pfalz 1689, nicht mehr zur Ausführung bringen. Auch ein Vormarsch des württembergischen Korps im November endete mit einer empfindlichen Schlappe bei Fulda. Ja Ferdinand konnte in diesem Jahre 12000 Mann von seinem Heere zur Verstärkung nach Sachsen senden.

Im Often wollte Friedrich diesmal sich ganz auf die Berteidigung beschränken. Bring Heinrich stand in Sachsen, der König bei Landeshut; nur kede Streifzüge nach Böhmen, Franken und Bolen hinein beunruhigten die Gegner. Indes vermochte eine preußische Abteilung, die unter General Wobersnow zu Anfang März 1759 von Glogau aus ins polnische Warthegebiet vorging, zwar die dort errichteten ruffischen Magazine zu vernichten, aber ber Bormarich bes feindlichen Beeres wurde dadurch weiter nicht aufgehalten. Bielmehr trafen fich gegen Ende Juni bei Posen zwei ruffische Korps unter Soltykow von zusammen etwa 70000 Mann und gingen von da längs ber Warthe vor in der Richtung auf Ruftrin, um sich mit den Österreichern zum Angriff auf die Mark zu vereinigen. Die Österreicher führte Daun in die Oberlausit und nahm Stellung bei Markliffa in der Nähe von Lauban, worauf der König sich ibm bei Schmottseifen in ber Nähe von Löwenberg am Bober gegenüberlagerte. Gegen die Ruffen sandte er Graf Dohna mit 28 000 Mann. Dieser ging bis in die Nähe von Posen vor, magte aber keine Schlacht, sondern wich wieder nach der Ober zurudt. Argerlich über Dohnas Unentschlossenheit, sette Friedrich den General Rarl Beinrich von Bedell als "Diktator" an seine Stelle und gab ihm ben Befehl, zu schlagen. Infolgedeffen griff dieser am 23. Juli 1759 bei Ray in der Nähe von Bullichau bie doppelt fo ftarten Ruffen, die fich inzwischen der Oder genähert hatten, in ihrer Stellung hinter Braben, Sumpfen und Walbern tollfuhn an, erlitt aber eine vollkommene Niederlage, die ihm 8000 Mann und 25 Kanonen kostete.

Dies brachte Friedrich zu dem Entschluß, den Russen selbst entgegenzugehen, indem er in Schlesien den Befehl an Prinz Heinrich, in Sachsen an Friedrich August von Finck überließ, auf den er damals großes Vertrauen setze. Bereint mit Wedell verfügte er über 48000 Mann und 223 Geschüße. Inzwischen hatten die Aussen Frankfurt a. D. besetzt und ihre Vereinigung wenigstens mit einem österreichischen Korps von 18000 Mann unter Franz von Laudon bewerkstelligt.

Die Heimat der ursprünglich Lauwdohn genannten, übrigens schwerlich schwelichen Familie war seit Jahrhunderten Livsand, wo Franz Giden von Laudon in Toogen, dem Stammgute derselben, am 2. Februar 1717 als Sohn eines schwedischen Oberstleutnants geboren wurde. Die dürftigen Mittel seiner Estern, die durch die schwedischen Verserungen des Nordischen Krieges noch weiter vermindert worden waren, gestatteten nicht, dem Knaden eine höhere Ausbildung geben zu lassen, doch hielt besonders die Mutter, Sophie Eseonore geb. von Bornemann, auf einen gründlichen evangelischen Religionsunterricht und Ubung in der Selbstüberwindung. Seine militärische Schule machte er seit 1732 im russischen Deere und zwar im Insanterieregiment Pstow (Pleskau), wo zahlreiche baltische Edelleute dienten. Seine Armut zwang ihn, wie ein gemeiner Soldat zu leben, doch trieb er eistig wissenschaftliche Studien und gewann seine ersten Kriegsersahrungen unter Münnich in den blutigen Kämpfen gegen die Türsen und Tataren 1735—39 (s. 261). Da aber tropdem seine Beförderung sehr langsam ging, so nahm er 1740 seinen Abschied und suchte eine Anstellung in preußischen Diensten. Daß König Friedrich ihn abwies, hat er nachmals zu bereuen gehabt, denn Laudon sand 1742 als Hauhtmann Ausnahme im österreichischen Seere, wenn auch zunächst nur in einem Pandurenregiment, mit dem er dann die Feldzüge in Süddeutschland, Böhmen und Schlesien mitmachte. Nach dem

Bormarsch ber Russen gegen die Oder.

Bereinigung der Ruffen mit den Öfters reichern.



317. Franz Gideon von Laudon. Nach dem Gemälde von J. Hitel gestochen von Ludwig Bentely.

Frieden brachte er acht lange einsame Jahre im Liccaner Grenzregiment unweit von Karsstadt zu, wo er Gelegenheit hatte, auch in der Berwaltung seine Umsicht und Thatkraft zu zeigen, und zum Katholizismus übertrat. Als Oberstleutnant rückte er 1756 noch an der Spize seiner Grenzer ins Feld, zeigte aber bald so bedeutende Fähigkeiten, daß er schon 1757 Generalsseldwachtmeister (Generalmajor) wurde. Mit seinen Ersolgen wuchs seine Popularität beim Herene wie beim Bolke, aber er selbst sühlte sich als Ausländer beständig zurückzeiset und sah in Daun und Lach stelse seine Gegner, wie denn auch seine energische, fühne Kriegführung von der ängstlich-vorsichtigen Beise Dauns weit abwich. Dies Gesühl gab in Verbindung mit den nachwirkenden Erinnerungen an seine harte Jugend seinem ganzen Wesen etwas Verschlossens und Melancholisches; nur wenn es zum Angriff ging, besebten sich seine sonst starten, sinsteren Jüge, und er wurde saft heiter. Seine Truppen vertrauten ihm unbedingt.

Schlacht bei Runersdorf.

Doch bildete sich zwischen den Befehlshabern kein rechtes Einverständnis; namentlich waren die Russen nicht zu bewegen, auf das linke Oderuser überzugehen, blieben vielmehr, 48000 Mann Linientruppen und 12000 Kosaken stark, östlich von Frankfurt

in ihrer sehr sestellung auf den steilen Abfällen des Sandplateaus, das hier das ungangbare Bruchland des Oderthales im Süden und Osten begrenzt. Der südliche Teil dieser Hügelkette, der sich von Südwest nach Nordost erstreckt, wird durch zwei tief eingerissene Thäler durchbrochen, den Kuhgrund (östlich) und den (später so genannten) Laudongrund (westlich), dicht bei Kunersdorf. So entstehen drei Abschnitte, der östlichste gipfelt im Mühlberg, der mittlere im Spizberge, der westliche heißt der Judenberg. Die Russen hatten alle drei mit starken Verschanzungen umgeben, bauten aber auch auf die Unzugänglichkeit ihrer Stellung, denn zwischen dem Bruchland im



318. Plan jur Schlacht bei Anneredorf (12. Auguft 1759).

Norden und einer Kette kleiner Seen im Osten, die von Nadelwald auf weichem Sandboden begrenzt werden, bleibt nur ein schmaler Streisen für die Straße Frankfurt-Küstrin. Trozdem beschloß König Friedrich den Angriff und führte seine Truppen, nachdem er bei Göriz unterhalb Lebus die Oder überschritten hatte (11. August), auf jener Straße südwärts gegen die russische Stellung und dann am nächsten Tage (12. August) im weiten Bogen durch deu Bald so herum, daß er sie genau von Osten her saste. Um 11 Uhr vormittags stand sein Heer in Schlachtlinie, eine halbe Stunde später begann das Feuer. Im ersten Anlauf erstürmten die Preußen den Mühlberg, drängten die Russen den Ruhgrund und nahmen ihnen 70 Kanonen ab. Um die Berschanzungen des Kubgrundes tobte dann ein mörderischer Kamps; hier siel schwer verwundet auch der Major Ewald von Kleist, der erste moderne Deutsche, der zugleich ein Krieger und ein Dichter war. Gegen 3 Uhr nachmittags endlich wichen die Kussen, von Kunersdorf her umgangen, auch vom Kuhgrund zurück. Bis dahin waren die Breußen troz des fürchterlichen seindlichen Feuers und der brennenden Hitze des

Augusttages im steten Bordringen geblieben, und dringend rieten nun die Generale dem König, er möge angesichts der Erschöpfung seiner Truppen die Schlacht abbrechen; die Ruffen seien so erschüttert, daß sie in der Nacht jedenfalls ihre Stellung räumen würden. Er aber wollte fich mit keinem halben Siege begnügen, befahl neuen Angriff und erlitt eine völlige Niederlage. Denn als die Preußen auf die rufsische Batterie am Spitherge losgingen, kamen den Ermatteten frisch eintretende österreichische Truppen zuvor und bemächtigten sich damit des entscheidenden Bunktes. Unter dem Kartätschenhagel des Feindes schmolzen die preußischen Bataillone zusammen; als Sendlit wider= ftrebend, nur auf den unmittelbaren Befehl des Rönigs, feine Reiterei gegen den Spitberg führte, wurde ihm selbst durch eine Kartätschenkugel die rechte Hand zerschmettert, seine Schwadronen daher in Unordnung geworfen. Seit fünfzehn Stunden waren die Breußen in Bewegung und Kampf, zum Teil in tiefem Sande, ohne Wasser und Nahrung, von der Artillerie wenig unterstützt, weil sie durch Sand und Wald nicht vorwärts konnte; da führte nachmittaas 5 Uhr Laudon vierzehn österreichische Schwadronen aus bem Oberthale burch ben Laudongrund ben Breugen in die Flanke. Bor biefem gang unerwarteten Stoß brechen die Bataillone gusammen und weichen nach dem Mühlberge, in wirrer Flucht drangen die aufgeloften Saufen rudwarts, erft an den Oderbruden wird die Flucht gehemmt. Der König hatte sich zulest wie ein Berzweifelter ausgesetzt und zwei Pferde unter bem Leibe verloren; mit einem einzigen Pagen stand er endlich auf dem Muhlberge und fah mit gekreuzten Armen gleichgultig in das Getummel um ihn ber. Er ware den Rosaken in die Sande gefallen, hatte ihn nicht eine Susarenabteilung mit fortgeriffen. Die Racht brachte er in dem elenden Fahrhause des Dorfes Oticher zu, er gab alles verloren und nahm in einem kurzen Briefe an Findenstein Abschied für immer. Und er war verloren, wenn die Sieger ben Sieg benutten, denn er hatte über 18000 Mann, dazu fast sämtliche Artillerie eingebußt und am Morgen des 13. August kaum noch 3000 Mann um sich. Aber der Berluft ber Berbündeten war nicht viel geringer (16000), fie fühlten fich daher außer ftande weiter vorzuruden und litten auch Mangel an Lebensmitteln und Schiegbebarf; außerbem meinten die Ruffen genug gethan ju haben. Solthkow erklarte troden, als ihn Laudon brängte: "Ich habe feinen Befehl, ben König von Preußen zu vernichten", benn er wußte, daß in Petersburg ein Tag alles andern konnte. So gelang es bem König, der seine Spannkraft auch diesmal rasch wiedersand, bereits am 18. August 33000 Mann um sich zu versammeln, mit benen er bie Straße nach Berlin in einer Stellung bei Fürstenwalde bedte. Bogen aber bie Ruffen auch sich bald wieder ganz nach Polen zurud, ohne unheilvolle Nachwirkungen blieb der Tag von Kunersdorf nicht, denn sein Ergebnis war der Verluft von Dresden.

Übergabe von Dresben. Nach Sachsen war zunächst der Herzog von Pfalz-Zweiden mit der Reichsarmee vorgerückt. Nach der Einnahme von Leipzig, Wittenberg und Torgau, das Wolfersdorf erst nach tapferster Gegenwehr übergab, schloß er sich den Österreichern an, die seit dem 9. August mit 20000 Mann Dresden belagerten. Hier versügte der Befehlshaber Schmettau nur über 5000 Mann unzuverlässiger Truppen; er räumte deshalb die Reustadt und brannte einen Teil der Vorstädte nieder, hatte aber wenig Hoffnung sich lange zu halten, als ihm unter dem ersten Eindruck der Kunersdorfer Schlacht der König den Besehl sandte, den Platz gegen freien Ubzug zu übergeben, um das darin angehäuste ungeheure Kriegsmaterial und die Kassen mit einem Betrage von  $5^{1/2}$  Millionen Thalern noch zu retten. Schmettau hatte die Kapitulation am 4. September bereits abgeschlossen und den Belagerern einige Thore eingeräumt; da kam, da die Verhältnisse sich günstiger gestalteten, am Morgen des 5. September Gegenbesehl und die Mitteilung, General Wunsch sei im Unzuge. Es war zu

Friedrich vor

Dresben :

Rapitulation von Magen.

fpät, die Übergabe ließ sich nicht mehr rückgängig machen, und Dresden war für Friedrich verloren.

Um seine Wiedereroberung drehte sich in den letten Monaten des Jahres 1759 der Rampf. Prinz Heinrich vereinigte sich bei Torgau mit Bunsch und lagerte sich bei Strehla an der Elbe Daun gegenüber, der ihm gefolgt war und bei Schilda stand. Als er dann auf Dresden zurudging, und Daun ihm folgend sich bei Wilsdruff lagerte, ftieß auch der König selbst zu Beinrich und fandte, um Daun zum Rudzuge nach Böhmen zu nötigen, um Mitte November den General Find trot deffen vorahnender Einwendungen auf Dauns Rudzugsftraße nach dem Erzgebirge über Dippoldismalde nach Maxen, westlich von Pirna, von dessen Hochebene zwischen Lockwitz und Müglitgrund aus er allerdings die ganze Gegend weithin übersehen konnte, wo er aber auch ganz isoliert stand. Daun jog fich nun näher an Dresden beran, ließ aber Find mit 38000 Mann Ofterreichern und Reichstruppen von drei Seiten ber angreifen. Find verfäumte den richtigen Zeitpunkt, sich aus seiner unhaltbar gewordenen Stellung zurückzuziehen und wurde nach tapferer Gegenwehr am 21. November mit 15000 Mann samt 71 Geschützen, 120 Jahnen und Standarten zur Ergebung gezwungen, bas erste Beifpiel derart in der preußischen Kriegsgeschichte. Der Rönig, der den Berluft und den Schimpf aufs schmerzlichste empfand, ließ Finck nach seiner Entlassung kassieren. Der General trat in banifche Dienste, ftarb aber, im Innersten erschüttert, schon im Jahre 1766, taum 48 Jahre alt. Die Winterquartiere nahm ber Ronig diesmal zwischen Dresden und Freiberg gegenüber den Österreichern bei furchtbarer Kälte, die beiden Heeren arg zusette. Er hatte seinen unglücklichsten Feldzug beendet. Nicht einmal war er im Felde siegreich gewesen, und zum erstenmal hatten seine Feinde in einem Teile Sachsens sich behauptet.

Friebensver= fuche.

Während des Jahres 1759 hatten sich Breußen und England über gemeinsame Friedensanerbietungen verständigt, die sie in der "Rysmyter Deklaration" gufammenfaßten. Choifeul mare felbst gern barauf eingegangen, die Hofpartei wollte jedoch trop des drohenden Staatsbankrotts von einem Frieden mit Preußen nichts wiffen, und einen Berfuch, mit England allein anzuknüpfen, wies Bitt vertragstreu gurud. Auch in Ofterreich machte fich bas Friedensbedurfnis immer ftarter geltend. Für das Jahr 1760 mußten die Stände der deutsch-böhmischen Erblande außerordentliche Forderungen bewilligen, und als davon eine halbe Million Gulben doch noch ungedeckt blieb, trat ber Abel mit personlichen Schuldverschreibungen ein, wie 3. B. Graf Rudolf Chotek 12000 Gulben beschaffte, bavon 7000 Gulben aus bem Erlös seines in die Munge geschickten Tafelgeschirrs. In Rugland vollends hielt nur der Eigenwille der hinsiechenden Elisabeth und der Schuwalows das widerstrebende Bolk beim Kriege fest. Aber noch drängten eben doch die Regierenden die nüchternen Erwägungen in den hintergrund, und fo gaben die drei verbundeten Mächte in ihrer "Gegendeklaration" vom 3. April 1760 auf die Answyker Erklärung eine ausweichende, thatsächlich also ablehnende Antwort; zugleich aber sicherte sich Rußland seinen Anteil an der preußischen Beute durch den "Schuwalowschen Vertrag", in welchem der Wiener hof Oftpreußen mit Danzig ihm überließ, für den Fall, daß Schlesien und Glat für Ofterreich erobert würden. Auch der Kaiser und Sachsen wurden in den Vertrag mit aufgenommen (21. März/1. April 1760). Europa trat in das fünfte Kriegsjahr ein.

Nur mit äußerster Unspannung aller Kräfte seiner erschöpften Lande war Friedrich im stande, den Bedürsnissen einigermaßen zu genügen. Sachsen mußte 8 Millionen Thaler zahlen und große Lieserungen machen. Die Silberprägung mit sächsischem Stempel (von 1753) übernahmen die betriebsamen Föraeliten Ephraim und Işig, deren

Friedrichs Jurüstungen für 1760.

"Thaler" (Ephraimiten) freilich so wenig Silber enthielten, daß ihrer anfangs 331/3, später sogar 45 auf die Mark gingen. Außerdem wurden seit 1759 alle Zivilbeamten nur noch in "Raffenscheinen" bezahlt, die nach dem Kriege eingewechselt werden sollten, zunächst aber nur schwer zu verwerten waren. Tropdem gablte Friedrichs Beer nur 90000 Mann gegenüber den feindlichen Beeren von 230000 Mann, und die Tuchtigkeit fant mit der Bahl, namentlich feitdem die Österreicher nach der Rapitulation von Maxen die preußischen Gefangenen nicht mehr auslieferten. Man mußte die Radetten als Offiziere verwenden, mit halbwüchfigen jungen Leuten die Luden der Regimenter fullen, schlechtes oder mindeftens abenteuerndes Bolf in "Freibataillone" zusammenstellen, Zwangsaushebungen in Sachsen, Medlenburg, Schwedisch-Borpommern und Anhalt vornehmen und das Berbegeschäft braußen im Reich immer gewaltthätiger betreiben. Rur noch an Berteidigung, höchstens an Wiedergewinnung des Berlorenen konnte der Rönig denken. Deshalb follte Brinz Heinrich an der mittleren Oder, Karl de la Motte-Fouqué bei Landeshut dem beabsichtigten Angriffe der Ruffen unter Soltnkow und der Öfterreicher unter Laudon auf Schlesien entgegentreten; Friedrich selbst übernahm es, Dresden trot Daun wiederzunehmen.

Belagerung von Dresden; Verluste in Schlesien. Nachdem er deshalb Daun durch einen raschen Marsch nach der Lausitz weggelockt und, plöglich umkehrend, den ihm folgenden Lach in der Nähe von Bauten zuruck-



819 und 820. "Ephraimit" aus dem Jahre 1758. (Königl. Münzlabinett in Berlin.)

geworfen hatte (7. Juli 1760), erschien er vor Dresden und richtete seit dem 14. Juli vornehmlich gegen die Altstadt Tag und Nacht ein fürchterliches Bombardement. In den drei dis vier Stunden entsernten Ortschaften, um Groß-Sedlitz, wo die Reichstruppen und Lach unthätig standen, zitterten beständig die Fenster, und die beschossene Stadt war zeitweilig in so dichte Rauchwolken gehüllt, daß man nicht einmal die Türme sah. Eine Reihe der schönsten Paläste sank in Trümmer,

im ganzen 416 Häuser, am 19. Juli brach die Kreuzkirche zusammen, nur das massive Steingewölbe der Frauenkirche widerstand den preußischen Bomben, und dazu plünderten die Österreicher die Habe der Einwohner, die sich in die Reller geflüchtet hatten, während an verschiedenen Punkten mehrmals preußische Sturmkolonnen angriffen. Auch die zahllosen Statuen des Großen Gartens, wo die Preußen eine Menge Berhaue angelegt hatten, gingen dabei fast gänzlich zu Grunde, weil sie die Soldaten in barbarischem Mutwillen als Zielscheiben für ihre Gewehre benutzten. Erst als Daun von Baugen heranzog, räumte der König das rechte Elbufer, nach bem nun die geangstete Bevölferung in Scharen flüchtete, und da alle Sturme vergeblich blieben, so zog Friedrich in der Nacht vom 29. zum 30. Juli nach Meißen ab. Denn die schlimmften Nachrichten riefen ihn nach Schlefien. Bereits am 23. Juni hatte sich Fouque gegen Laudons weit überlegene Maffen bei Landeshut in heldenmutigem zehnstündigen Rampfe, nur Schritt für Schritt weichend, geschlagen und war gänzlich erlegen. Nur etwa 1000 Reiter schlugen sich durch, das Fußvolk ging fast vollständig zu Grunde, das Geschütz (68) war verloren. Fouqué selbst wurde schwer verwundet gefangen. Und das Unglud voll zu machen, nahm Laudon am 20. Juli burch Überfall Glag mit ungeheuren Borraten, bann erichien er vor Breglau, fand aber hier bei dem tapferen Rommandanten Tauenhien, deffen Sekretär Leffing damals war, den entschlossensten Widerstand.

von Berlin.

Diese Nachrichten riefen Friedrich aus Sachsen. hier nur 12 000 Mann unter Schlacht bei Sulfen gegen die inzwischen wieder eingerudte Reichsarmee von 32 000 Mann zurud= laffend, führte er 30 000 Mann in fünf Tagen bis Bunglau. Aber er hatte dabei Daun ftets zu seiner rechten Seite und fand bei Liegnit ihn neben Laudon fich gegenüber. In glanzendem Gefecht um die Bfaffendorfer Sohen warfen die Breugen am frühen Morgen des 15. Auguft Laudons Truppen hinter die Ratbach zurud, worauf auch Daun wieder wich, ohne fich ernfthaft am Rampfe beteiligt zu haben, und vor Schweidnit lagerte, bis ein keder Marsch bes Konigs auf seine Rudzugslinie ihn veranlagte, bei Landeshut eine unangreifbare Stellung zu nehmen. Bahrend nun fich der König vergeblich abmubte, ihn aus derfelben beraus zu manövrieren, entwickelte sich ein Doppelangriff auf Berlin. Bon Sachsen fam Lacy mit 15 000 Mann, bon



321. Das Brandenburger Chor in Berlin um 1760. Nach der Radierung von Daniel Chodowiedi.

ber Ober her ber Ruffe Tottleben mit 20 000 Mann; beibe zwangen die Hauptstadt, die sich unter der Leitung von Seydlih und andrer ihrer Genesung hier abwartender Offiziere tapfer verteidigte, zur Übergabe (9. Oftober). Der Gemeinde wurde eine Kontribution von 1½, Millionen Thaler auferlegt, die königlichen Kaffen und das Beughaus ausgeräumt, die Gewehrfabrik in Potsdam zerftort; mit Mühe rettete der edle Raufherr Johann Ernft Gotskowsky durch Bitte und Bestechung das Lagerhaus und die Gold = und Silbermanufaktur vor gleichem Schickfal. Dagegen verwüfteten die bei den Österreichern stehenden Sachsen das Schloß von Charlottenburg mit seinen herrlichen Untiken in vandalischer Beise. Die Bergeltung freilich, die nachher Friedrich durch die Freibataillone des Majors Quintus Feilius (Guichard) an dem prächtigen fächsischen Jagbichloß hubertusburg üben ließ, ware zum Ruhm des Königs beffer unterblieben. Die Befehung Berlins aber war auch diesmal von turger Dauer. Als der Rönig von Schlefien, Gulfen von Sachsen aus fich der Hauptstadt näherten, wichen die Öfterreicher und Ruffen fofort gurud (12. Oftober), nur Daun benutte die gunftige Belegenheit, um sich nach Sachsen zu werfen, und nahm bas so gut wie ungedeckte Land binnen wenigen Wochen vollständig in Besith. Mit 64 000 Mann lagerte er bei Torgau. Schlacht bei Torgan.

Friedrich fah fich in eine Lage verfett, wie drei Jahre früher vor der Schlacht von Leuthen. Nur ein großer Sieg konnte ihm ben Besit Sachsens wiedergeben, das er zur Fortsetzung bes Rrieges ebensowenig entbehren konnte wie Schlesien, und er war entschlossen, alles an dies Ergebnis zu seben. Indem er das Reichsheer nach bem Erzgebirge gurudtrieb, Leipzig und Bittenberg wieder besetzte, naherte er fich am 3. November mit 42 000 Mann ber öfterreichischen Stellung bei Torgau. Bier ftand Daun auf einem Bobenguge nordweftlich von der Stadt, den auf beiben Langseiten Bache, im Subosten obendrein ein großer Teich schützten und auf drei Seiten außerdem ein ausgedehnter Laubwald umgab. Nach beiden Seiten, nach Guden und Norden, machten die Österreicher in zwei Treffen gegliedert Front. Der Rönig übergab bas Rommando feines rechten Flügels, ber von Suben ber bie Gegner nur beschäftigen follte, an Bieten, er felbft führte den linken im weiten Bogen durch den Balb gum Angriff auf die Nordfront. Schon bei diesem Marsche litten die Bataillone furchtbar, ba die öfterreichischen Geschütztugeln Ufte und Stämme abriffen und auf fie ichleuberten; beim Austritt aber empfing fie ein folches Söllenseuer, daß der König bekannte, niemals eine solche Ranonade gehört zu haben. Da blieben alle Angriffe vergeblich; zerschmettert wichen seine Bataillone am Abend in eine feste Stellung gurud. Aber als die Dunkelheit einbrach, führte Zieten seine Truppen links abschwenkend an Suptig vorbei die Söhen hinauf, drängte sich zwischen die beiden feindlichen Treffen hinein und erschütterte fie fo, daß Daun, selbst verwundet, noch in der Nacht den Ruckaug auf das rechte Elbufer befahl.

Bährend des nächtlichen Rampfes waren gahlreiche öfterreichische und preußische Truppenteile so durcheinander geraten, daß sie vom Ausgange der Schlacht junächft nichts erfuhren; friedlich lagerten deshalb mährend der Nacht die kampfesmuden Krieger beider Armeen an denselben Wachtfeuern. Erft der anbrechende Morgen brachte die Bewigheit eines ichweren Sieges ber Breugen, und tief ergriffen begrugte ber Ronig ben treuen Bieten, ben Sieger bes nächtlichen Rampfes, indem er ihn in seine Arme schloß. Er hatte ihn mit einem Verluft von 13-14000 Mann, darunter 3-4000 Ge= fangene erkauft, noch höher — auf 16 000 Mann — belief sich die Einbuße der Öfterreicher, doch waren darunter beinahe die Hälfte Gefangene. Für den Winter nahm Daun seine Quartiere um Dresden, der König in Leipzig, dem er damals eine Brandschatzung von 1 Million Thaler auferlegte, weil es dem Reichsheer Sympathien bezeigt hatte. Nur Gotskowskys edelmütige Verwendung bestimmte ihn zu einer Herabfegung biefer Summe um 300 000 Thaler, wobei biefer jugleich bie Burgichaft für die Zahlung der noch übrigen Summen übernahm. In Schlesien dagegen war der Besithftand gegenüber dem von 1759 ju ungunften Friedrichs verändert, denn bier standen die Österreicher noch in Glat. Dagegen war in Pommern der ruffischschwedische Angriff auf Rolberg im September tapfer abgewehrt worden, da der tapfere Reitergeneral Paul Werner durch einen fühnen Gilmarich von Glogau ber rechtzeitig Entfat brachte, und die Schweden waren wieder über die Beene gurudgegangen.

Westdeutsche Rämpfe (1760—61). Im Westen brachte das Jahr 1760 wenig Entscheidendes. Von Mainz her vorrückend, nahm Broglie Kassel, Ziegenhain und Göttingen; aber seinen Kameraden St. Germain, der von Wesel her kam, drängte Karl von Braunschweig wieder auf das linke Kheinuser; er belagerte Wesel und kehrte erst nach dem unglücklichen Gesecht von Kampen (16. Oktober) über den Strom zurück, um Winterquartiere hinter der Eder zu beziehen. — Schon im Ansang des Jahres 1761 suchte er dann Broglie aus seinen Stellungen zu verdrängen. Doch vereinigte sich dieser im Juni bei Soest mit dem Kordheere, das wieder Soubise führte; erst die Niederlage bei

mbling Round Day Con

Brief Tandons vom 21. Iuli 1760.

(R. u. R. Hofs, Staatse und familienarchiv zu Wien.)

Friedrich in

festen Lagern; Schweidnig

und Rothera.

Villinghausen in der Nähe von Hamm (15., 16. Juli) zwang beide sich zu trennen. Während Soubise das Osnabrückische und Ostsriestand plünderte, manövrierte Ferdinand die Südarmee nach Hessen zurück und verjagte schließlich auch Soubise wieder.

Wenn noch im Jahre 1760 Friedrich im stande gewesen war, bedeutende Feldschlachten zu liesern, so konnte er im Jahre 1761, auf wenig mehr als 50 000 Mann zurückgebracht, nur an eine vorsichtige Verteidigung denken. Zu seinem Glück waren auch die Österreicher tief erschöpft und beschränkten sich in Sachsen gegenüber Prinz Heinrich ebenfalls nur auf die Defensive. Nur in Schlesien, wo Laudon sie besehligte, entwickelten sie mehr Energie. Hier vermochte der König die Vereinigung der Russen unter Butturlin mit den Österreichern nicht zu hindern, er zog sich deshalb vor ihnen in eine Stellung bei Bunzelwiß zurück (20. August), die er dann sassedehntes verschanztes Lager verwandelte und an die starke Festung Schweidniß lehnte. Er wäre freilich von den überlegenen Massen seiner Gegner vermutlich erdrückt worden, wenn sich diese zu einem krästigen Angriss aufgerafft hätten. Dazu indes war Butturlin nicht zu bewegen, er zog vielmehr schließlich, ärgerlich über Laudons

Drängen, nach Polen ab (9. September) und ließ nur 20 000 Mann unter Tschernhtschew bei den Österreichern. Schon glaubte Friedrich der ärgsten Gesahr enthoben zu sein, als Laudon in der Nacht des 30. September durch einen vortrefslich geseiteten Überfall die Festung Schweidnitz nahm und sich damit im eigentlichen Schlesien festsetze. Um seine weiteren Fortschritte zu hindern, bezog der König ein Lager bei Strehlen, östlich von Schweidnitz. Zu diesem Unglück in Schlesien kam kurz nachher noch der Verlust von Kolberg. das nach heldenmütiger Gegenwehr, zu



822 und 328. Silberner Bechsgröscher,

von den Russen mahrend der Offupation der Provinz Preußen (1761) geprägt.

Auf bem Revers bas Bilbnis ber Raiferin Glifabeth.

(Rönigl. Müngfabinett in Berlin.)

Land und See von Rumjanzow mit Übermacht angegriffen und durch eine furchtbare Beschießung fast in einen Schutthausen verwandelt, sich endlich am 16. Dezember ergeben mußte. Damit faßten die Russen auch in Hinterpommern festen Fuß, und immer enger wurde der Kreis der Landschaften, die Friedrich noch mit äußerster Kraft sesthielt. Seine Aussichten standen so verzweiselt, daß er mit der Türkei und selbst mit dem Tatarenchan in der Krim über ein Bündnis gegen Rußland verhandelte, indem er ältere Gedanken derart wiederaufnahm. Ein Wechsel in der englischen Politik schien sein Unglück vollenden zu müssen.

Am 25. Oktober 1760 war Georg II. von England-Hannover gestorben. Der Nachspolger, sein Enkel, der Sohn des schon 1751 verstorbenen Prinzen von Wales, Georg III. (1760—1820), zählte erst 22 Jahre und bedurfte entschieden noch fremder Leitung. Zunächst behauptete nun Pitt seine Gewalt, und der Subsidienvertrag mit Preußen wurde wieder erneuert; schon aber zeigte sich im Volke angesichts der glänzenden Ersolge in Nordamerika und Ostindien (f. unten) ein erhebliches Sinken der Ariegslust, und der Erzieher des Königs, Lord John Bute, ein schottischer Gelmann von beschränktem Geist und geringer Geschäftskenntnis, säumte nicht, auch bei dem jungen König diese Stimmung zu uähren. Der Gang der Ereignisse kam ihm zu statten. Um 15. August 1761 schlossen. Der Gang der Ereignisse kam ihm zu statten. Um 15. August 1761 schlossen Frankreich und Spanien den sogenannten bourbonischen Familientraktat ab, der auch Spanien zum Eintreten in den Arieg

Titts Riids tritt; Abfall Englands. gegen England bis zum 1. Mai 1762 verpflichtete, ihm dafür die Wiedergewinnung Menorcas zusagte und zugleich Ausssichten auf die Eroberung Portugals eröffnete, das seit dem Methvenvertrage (f. S. 98) wirtschaftlich ganz von England abhängig war. Als infolgedessen auch der geplante Friedenskongreß in Augsburg unterblieb, da beantragte Pitt die sofortige Kriegserklärung an Spanien, und als er damit im Ministerrate nicht durchdrang, weil dieser die doch unvermeidliche Erweiterung des Kampses scheute,



324. Sohn Stuart, Graf von Bute. Nach bem Gemälbe von Ramfay gesiochen von W. T. Mote.

so trat Lord Pitt aus dem Ministerium (5. Oktober 1761) und überließ die Staatsleitung Lord Bute. Dieser mußte nun zwar die Kriegserklärung gegen Spanien doch aussprechen (31. Dezember 1761), aber eben deshalb suchte er den festländischen Krieg möglichst einzuengen und verweigerte aus diesem Grunde die Erneuerung des am 12. Dezember abgelausenen preußischen Subsidienvertrags, ohne den doch der König den Kampf in der bisherigen Weise nicht weiterzusühren vermochte. Trop allen Heldenmutes und aller Ausdauer schien es mit ihm zu Ende zu gehen.



325 und 326. Medaille auf den Cod der Raiferin Glifabeth. (Rönigl. Difingtabinett gu Berlin.)

Die Bendung. (1762 - 63.)

Indes die Erschöpfung und die Unluft am Ariege waren auf seiten seiner Gegner faum geringer. In Ofterreich zwangen die finanziellen Berlegenheiten zu einer Berminderung des Heeres um 20000 Mann, in Rufland waren Beer und Bolf der Sache langft mude, und nur die Raiferin mit ihrer nachften Umgebung ftand hier bem Frieden noch im Wege. Da raffte die seit Jahren hinsiechende Fürstin am 5. Januar 1762 (25. Dezember 1761) der Tod hinweg, und ihr Reffe, Großfürst Beter III., bestieg den Thron, ein entschiedener Gegner der bisherigen Politif und ein begeisterter Bewunderer Friedrichs des Großen. Er rief auf der Stelle sein Beer zurud, raumte Oftpreußen und Pommern und schloß am 5. Mai 1762 ben Frieden, am 19. Juni (29. Mai) fogar ein enges Bündnis mit Preußen. Diefer völlige Umschwung in den ofteuropäischen Berhältniffen veranlagte auch Schweden, das wenig Lorbeeren geerntet hatte, zur Nachgiebigkeit; im Frieden von Samburg (22. Mai) verständigte es sich mit Preußen auf Grund des früheren Besitstandes. Das Gleiche that das hart mitgenommene Medlenburg.

So eines gefährlichen Feindes nicht nur ledig, sondern von ihm sogar durch ein Feldulge des Sabres 1762. ansehnliches Hilfskorps (20 000 Mann) unter Tschernntschew unterstützt, schickte sich der König an, durch die Wiedererobernng von Schweidnit Schlesien aufs neue vollftandig in seinen Besitz zu bringen. Da jedoch Daun in fester Stellung am Gebirge die Belagerung störte, so traf er die Einleitung zur Schlacht, natürlich mit Rudficht auf das russische Korps, als die Rachricht eintraf, daß Peter III. einem altrussischen Aufstande erlegen sei (9. Juli 1762) und seine Gemahlin Katharina II. den Thron bestiegen, auch das Bündnis mit Preußen nicht bestätigt habe. Zugleich erhielt Tschernytschew die Weifung, abzumarschieren (13. Juli). Doch brachte ihn der König so weit, daß er noch drei Tage die erhaltenen Befehle verheimlichte und sich entschloß, am Tage der Schlacht wenigstens eine passive Rolle zu spielen, indem er die ihm gegenüberstehenden Bfterreicher festhielt. Go wurde er Beuge des glanzenden Sieges bei Burkersdorf

Raiserin Eli= feine Folgen.

(21. Juli 1762) und verließ dann erst das Lager, vom Rönig mit Dank und Ehrenbezeigungen überschüttet. Daun wich nach Böhmen zurück, und am 9. Oktober kapitulierte nach tapferer Verteidigung Schweidnig. Übrigens vollzog Ratharina die schon angeordnete Käumung der preußischen Provinzen und entließ Oftpreußen seines Eides.

Die letten Rampfe.

Auch in Sachsen wandte sich das Glück den preußischen Waffen wieder zu. Gegen die abermals vorrückenden Reichstruppen und Österreicher gewann Prinz Heinrich, von Sendlit thatkräftig unterstützt, den Sieg bei Freiberg, die letzte Schlacht des ganzen Krieges (29. Oktober). Infolgedessen bewog der König, der jetzt selbst wieder aus Schlesien herbeikam, am 24. November die Österreicher zu einem Waffenstillstande für Sachsen und



827. Peter III., Baifer von Aufland. Nach einem gleichzeitigen Rupferstiche.

TIEMP .

Schlesien auf die Wintermonate; er selbst nahm in Leipzig sein Hauptquartier. Gleichzeitig setzen kede preußische Streifscharen die kleinen Reichsstände Süddeutschlands in Schrecken. Das alte stolze Nürnberg wurde zu einer starken Brandschatzung (1½ Mill. Thaler) gezwungen, Rotenburg ergab sich einer Husarenschwadron. Die meisten dieser Stände erklärten deshalb ihre Neutralität und riesen ihre Truppen vom Reichsheere ab.

Der wesideutsche Kriegs= ichauplas 1762. In Westdeutschland bezeichnete Ferdinand das letzte Kriegsjahr durch eine Reihe siegreicher Gesechte. Er trieb seine beiden Gegner d'Estrées und Soubise Schritt sür Schritt zurück, siegte am 24. Juni 1762 bei Wilhelmsthal vor Kassel über das französische Südheer, am 23. Juli bei Lutternberg über das sächsische Hilfskorps, und indem er den Feind auf seiner Kückzugslinie nach Mainz bedrohte, nötigte er ihn zur Käumung von Göttingen und Münden. Ein letzter Kampf bei Amöneburg (21. September) isolierte auch noch Kassel, das sich endlich am 1. November ergab. Damit war sast das ganze rechte Rheinufer von den Franzosen befreit.

Der englisch=französische See= und Rolonialfrieg.

Daß die Frangofen mit fo großem Aufwande den Rrieg in Deutschland führten, wo sie niemals unter 100 000 Mann im Felde hatten und doch nichts Erhebliches in Amerika. gewinnen konnten, erscheint um fo auffallender, als fie im Gee- und Rolonialkriege nur anfangs einige Erfolge bavontrugen, später aber überall bas entschiedenfte Miggeschick hatten. Seit ber beiderseitigen Rriegserklärung (17. Mai bez. 16. Juni 1756) ftanden fich Engländer und Franzosen vor allem in Ranada und an der Bestgrenze der englischen Rolonialgebiete gegenüber. Der Anfang war den Frangofen gunftig. Bon Ranada kam der ritterliche Montcalm mit 3000 Mann über den Ontariosee und zwang binnen vier Tagen bas 1722 errichtete englische Fort Oswego in bem Augenblicke zur Übergabe, als eben 2000 Mann zum Entsatz herankamen (14. Aug. 1756);

Wechselnde



328. Quebec um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Nach einem gleichzeitigen Rupferstiche.

dabei fielen ihm sechs Kriegsfahrzeuge, 200 Frachtschiffe, 120 Geschütze und große Borräte in die Hände; das Fort ließ er schleisen. Im nächsten Jahre nahmen die Franzosen St. George am gleichnamigen See unweit des Champlainsees. Aber seitdem ihre Regierung, ftatt ihre besten Rräfte gegen England zu verwenden, sie in Deutschland nuglos verbrauchte und die schwache französische Kolonistenbevölkerung sich fast gang allein überließ, seitdem berließ auch das Blud die Frangosen in Nordamerika und allerorten: 1758 verloren sie Senegambien und das westindische Guadeloupe. Die Engländer griffen mit 14 000 Mann Truppen und amerikanischen Milizen auf 151 Schiffen Louisbourg in Reuschottland an, das von 3000 Soldaten und Milizen, feche Linienschiffen und fünf Fregatten verteidigt mnrbe. Aber General James Bolfe landete an einem für unzugänglich gehaltenen Bunkt, zerstörte das feindliche Geschwader größtenteils und nötigte die Feftung im Juni gur Übergabe. Seitdem beherrschten die Engländer die Lorenzbai, also den Zugang zu Kanada. Im Binnenlande erlitten die Engländer beim Angriff anf das Fort Ticonderoga, das die wichtige Bafferftraße des Champlainsees dectte und somit die Berbindung zwischen dem Sudson und dem Lorenzstrome beherrschte, eine schwere Niederlage, aber im Rovember 1758 eroberte Georg Bafbington mit den virginischen Milizen das viel umftrittene Fort Duquesne und taufte es dem großen Minifter zu Ehren Bittsburg.

Entscheidung über Kanada.

Endlich brachte das Jahr 1759 die Entscheidung über das Geschick Kanadas. Für dies Jahr hatte das englische Parlament 12 Mill. Pfd. Sterl. bewilligt, so daß überhaupt etwa 100 000 Mann aufgestellt werden konnten. So ließen sich die Vorbereitungen zu einem Angriff auf Kanada in umfassender Weise treffen. Den Lorenzstrom herauf führte Admiral Saunders im Juni die Flotte von 28 Segeln, die 8000 Mann Landungstruppen unter General James Wolfe an Bord hatte; eine zweite Kolonne kam von Renengland längs des Champlainsees, eine dritte vom Riagara her. Alle drei



829. General Zames Wolfe. Nach einem gleichzeitigen Gemälde.

waren ersolgreich: William Johnson zwang das Fort am Niagara zur Übergabe und schnitt damit die Franzosen vom inneren Kanada ab, Amhurst nötigte die Franzosen zur Känmung von Ticonderoga und Erown Point, nur daß der frühe und strenge kanadische Winter beide Kolonnen hinderte, nach dem Lorenzstrome vorzudringen. Inzwischen siel dort die Entscheidung ohne sie. Montcalm versügte zur Verteidigung des Landes über 13 000 Mann Truppen und starke Milizen, hatte auch die hohen User des Lorenzstromes stark befestigt, namentlich bei der Hauptskadt Duebec. Aber Wolfe landete nach einem ersten mißlungenen Versuche am 31. Juli überraschend in der Nacht des 12. September oberhalb von Duebec bei dem seitdem sogenannten Wolfes Cove, einer für unzugänglich gehaltenen Stelle, und wagte am 13. September

auf der Abrahamsebene westlich von der Stadt die Schlacht bei Quebec. Er bezahlte den Sieg mit dem Leben, aber auch Montcalm siel schwer verwundet, und Quebec ergab sich bereits am 18. September. Die Franzosen zogen sich nach Montreal zurück, die Entscheidung über Kanada war gefallen. Bald darauf mißlang die geplante französische Landung an der englischen Küste. Denn Admiral Boscawen schlug die Flotte von Toulon bei Lagos an der portugiesischen Küste (17. August), Hawke die Flotte von Brest in der Bai von Quibéron (20. November 1759) und am 8. Septbr. 1760 mußten die Franzosen nach einem mißlungenen Angriff auf Quebec auch Montreal übergeben. Kanada war englisch.

Der bourbonische Familientraktat erweiterte zwar den Schauplat des Krieges, änderte aber sonst nichts in seinem für England siegreichen Gange. Denn 1762 scheiterte ein spanisch-französischer Angriff auf das mit England verbündete Portugal an der umsichtigen Gegenwehr des Grafen Wilhelm von Schaumburg, dagegen eroberten die Engländer nicht nur Martinique (13. Februar 1762) mit den benachbarten Inseln Grenada, St. Juan und St. Vincent, sondern nach zweimonatiger Belagerung auch den Mittelpunkt der spanischen Antillen, Havaña, mit einem ganzen spanischen Geschwader von neun Kriegsschiffen und vier Fregatten und einem Schatz von 3 Millionen Pfd. Sterl. (14. August). Noch in demselben Jahre nahmen sie am 6. Oktober Mañila auf den Philippinen. Spanien schien in den Kampf nur eingetreten zu sein, um an den französischen Niederlagen teilzunehmen.

Erfolge der Engländer in den Kolonien

## Die Friedensichlüffe.

Trot dieser glänzenden Erfolge beeilte sich doch Lord Bute, den besiegten Fran- Triede von zosen und Spaniern den Frieden unter verhältnismäßig sehr günstigen Bedingungen anzubieten, und ließ beshalb Preugen faltblutig im Stich. Ja es wurde ihm fogar nachgesagt, er habe in Wien die Beihilfe Englands angeboten, um Schlefien für Ofterreich zu gewinnen und daher in Betersburg gegen den russisch - preußischen Frieden gearbeitet. Jedenfalls verständigten sich die Westmächte, ohne Rudsicht auf ihre Bundesgenoffen, bereits am 3. November 1762 über den Braliminarfrieden von Fontainebleau. England gab Havaña und die Philippinen an Spanien, Martinique, Guadeloupe und Gorée an der afrikanischen Ruste an Frankreich heraus, erhielt aber Menorca zuruck und behielt Kanada und Florida, wofür Spanien durch einen Teil des frangösischen Louisiana entschädigt wurde, ferner Neuschottland, Rap Breton, Grenada, St. Bincent, Domingo und Tabago. Die Frangofen behaupteten nur das Recht, an den Ruften von Reufundland und im Lorenzgolf drei (englische) Meilen vom Strande entfernt zu fischen. Umsonst bemühte sich noch einmal Bitt, den übereilten Friedensschluß zu vereiteln, das friegsmude Parlament nahm die Bedingungen an, und am 10. Februar 1763 fam der endgültige Friede in Paris zustande. Mochte er auch für England nicht alles bringen, was Pitt erstrebt hatte, das Übergewicht des Germanentums in Nordamerika, also die gange Zukunft des Kontinents und die englische Übermacht zur Gee hat er entschieden. Allein freilich hatten die Englander fo glanzende Erfolge nicht errungen. Dhne die unbegreifliche Thorheit der französischen Politik und ohne den heldenmut des preußischen heeres waren sie unmöglich gewesen. Und so ist das Schickfal Nordamerikas fast mehr auf den deutschen als auf den kanadischen Schlachtfeldern entschieden worden, und während sich die festländischen Mächte zerfleischten, gewannen die Briten die Aussichten auf eine unermegliche Bufunft.

Da die Westmächte vom Kriege zurücktraten, so war für Österreich jede Hoffnung verschwunden, Preußen noch niederzuwersen. Das Verdienst aber, zwischen den miß= trauischen Gegnern die Verhandlungen anzubahnen, erwarb sich der Kurprinz Friedrich

Friede von Hure Christian von Sachsen, indem er noch im Herbst 1762 den Freiherrn Thomas von Fritsch zu König Friedrich nach Meißen sandte. Nur langsam gelang es dem Sachsen, der dann auch in Leipzig vielsach mit dem König verkehrte, diesen von der Aufrichtigkeit der österreichischen Regierung zu überzeugen. Endlich am 31. Dezember 1762 konnte aus Schloß Hubertusdurg der Friedenskongreß eröffnet werden, wobei von Fritsch Sachsen, Ewald Friedrich Graf von Hertschenzuschen, Heinrich Gabriel von Collenbach Österreich vertrat. Da aber alle Beteiligten von der Notwendigkeit des Friedens überzeugt waren und Friedrich gegen Glatz einen großen Teil Sachsens in die Wagschale legen konnte, so wurde schon am 5. Februar 1763 der vorläusige Friedenssertrag unterzeichnet. Um 11. trat das Deutsche Keich bei, am 15. Februar kam der endgültige Friede zum Abschluß. Er stellte den Besitzstand der drei Staaten, wie er vor dem Kriege gewesen war, wieder her, verpslichtete also Österreich zur Käumung von Glatz, Preußen zur Käumung Sachsens; außerdem versprach Friedrich seine Stimme sür die Kaiserwahl des Erzherzogs Joseph. Um 1. März brachte ein Kurier, von 32 blasenden Postillonen begleitet, die frohe Botschaft nach Dresden; in Breslau



380 und 381. Medaille auf den Erieden von Sinbertusburg. (Königl. Münglabinett zu Berlin.)

verkündete Lessing als Sekretär des Gouverneurs den Frieden. Der König kehrte über das Schlachtseld von Kunersdorf nach seiner Hauptstadt zurück (30. März), die er seit dem Beginne des Krieges nicht mehr betreten hatte, aber er entzog sich der seierlichen Begrüßung durch einen Fackelzug der Bürgerschaft und suhr durch dunkle Nebengassen nach dem Schloß. Als ein verwandelter Mann, verhärtet und verbittert, kehrte er aus dem surchtbaren Kampse heim. Er fühlte auch jetzt nicht den Sieg, sondern er sah nur die schweren Berluste. Als er nach der Sitte das Tedeum für den Frieden in der Schloßkapelle von Charlottenburg angeordnet hatte, und man das Erscheinen des ganzen Hoses erwartete, trat statt dessen der König ganz allein in seine Loge und gab das Zeichen zum Ansang. Wie nun nach dem Orgelvorspiel die Singstimmen einsetzen, da stützte der harte Schlachtensieger das müde Haupt in die Hand und weinte bitterlich.

Verluste des Krieges. In der That hatte der Krieg schweres Unheil über das Land gebracht. Am meisten hatten Sachsen und einzelne preußische Landesteile gesitten. In Sachsen war die Einwohnerzahl um 90000 Seesen gesunken, die Landesschuld auf nahezu 30 Mill. Thaler gestiegen und der Kredit so erschüttert, daß noch 1769 die fünsprozentigen Staatspapiere auf 65 standen. Berechnete man doch die unmittelbaren Kriegsleistungen und Vermögensverluste auf rund 100 Mill. Thaler. Dazu lagen Städte wie Dresden und Bittau halb in Trümmern, der Handel von Leipzig war teilweise an Krankfurt a. M.

übergegangen und die Einwohnerzahl der Stadt, die während des Krieges etwa 12 Mill. Thaler hatte aufbringen muffen, von 32000 Einwohnern auf 28000 gefunken. In Sinterpommern und der Neumark, wo die Ruffen gehaust hatten, fah es aus wie im Dreißigjährigen Kriege; hier hatten fich die Dorfbewohner in die Balder geflüchtet und lebten als Räuberbanden. Die Neumark hatte von 219000 Einwohnern mehr als ben vierten Teil verloren; aber auch Schlefien hatte nach bem Rriege 150 000 Ginwohner weniger als vorher, und im ganzen berechnete man den Menschenverluft, deu Preußen während biefer sieben Jahre erlitten, auf 1/2 Million. Im gangen Staate waren etwa 13000 Saufer gerftort, der Abel war erichopft, der kleine Mann faft gu Grunde gerichtet. Aufs übelste hatte bie Mungverschlechterung gewirkt, und ba auch die Raffenscheine, mit benen seit 1759 die Beamten hatten vorlieb nehmen muffen, zulegt auf ein Fünftel ihres Rennwertes sanken und auch 1763 nur in minderwertigem Gelbe eingelöft wurden, fo berrichte in vielen Beamtenfamilien die bitterfte Not. Die Einziehung der minderwertigen Mungen jum Metallwert bis jum 1. Januar 1764 beendete zwar die Münzkrisis, schädigte aber Tausende aufs empfindlichste. Österreich waren nur Böhmen und Mähren wenige Jahre hindurch direkt von der Kriegsnot betroffen worden, dafür war die Schuld hoch gestiegen, der Staatskredit erschüttert, das Metallgeld durch entwertetes Papiergeld verdrängt.

Dauernder aber waren die politisch-nationalen Wirkungen des Krieges. Bolitische und nationale Freilich die Reichsverfassung hatte fich nicht nur als völlig ohnmächtig erwiesen, sondern sie war geradezu zum Gespött geworden, und die deutschen Rleinstaaten, die mit alleiniger Ausnahme hannovers während des Krieges fämtlich eine mehr oder weniger klägliche Rolle gespielt hatten, traten jest weit zurud hinter Preußen und Österreich. Auf ihrem Berhältnis beruhte fortan das Schicksal Deutschlands, nicht auf der Reichsverfaffung, nicht auf den Rleinstaaten. Ofterreich hatte zwar keinen Fuß breit an Gebiet, wohl aber viel an innerem Zusammenhang und an Selbstbewußtfein gewonnen, und feinem Beere, deffen Fahnen die Siegeskranze von Rollin, Sochfirch und Runersdorf trugen, ließ fich die Geltung einer Armee erften Ranges nicht mehr abstreiten. Preußens Großmachtstellung, das zugleich mit drei Gegnern gerungen hatte, von denen jeder einzelne es an Stärke weit übertraf, konnte niemand länger anfechten, fie hatte die furchtbarfte Feuerprobe fiegreich bestanden, in ihr hatte zugleich ber Charakter des preußischen Bolkes seine scharfe Ausprägung erfahren, und die Thaten seines Königs hatten ein unschätzbares, aber höchst wirksames Kapital ruhmreicher Erinnerungen und vollberechtigten Stolzes aufgehäuft. Aber noch mehr. Un der Heldengestalt des großen Königs richtete sich das fast erstorbene Nationalbewußtsein zunächst ber protestantischen Deutschen wieder auf. Bas ihnen ihre Schulbücher aus dem Altertum als unerreichbares Mufter hinstellten, das saben fie in diefen sieben Jahren lebendig vor ihren Augen; mit Trauer begrüßten sie Friedrichs Niederlagen, mit Jauchzen feine Siege; fie empfanden es mit Entzuden, daß ber größte Mann bes Zeitalters, der größte Schlachtenmeifter nach Cafar und Alexander ein Deutscher fei. Und den wenigen, die tiefer blidten, ging auch der Sinn des Rampfes auf als eines Rettungskampfes für Deutschland und die deutsch-protestantische Bilbung. Die deutsche Poefie vor allem, die der Ronig felbft nicht würdigte, tam zu neuem Leben unter ben Strahlen seiner Beldengröße. In diesem Gedankenkreise wuchs Leffing empor. Und felbft da, wo die eignen Landeskinder gegen Friedrich fochten, da regte fich diefe Stimmung. Der junge Goethe fühlte "fritisch", und gang Frantfurt war geteilt; ja felbst in ber protestantischen Schweiz gab es Leute, die vor Arger frank wurden, wenn die Sache des Königs ichlecht ftand. Den Belden, den jedes Bolt braucht, um fich an seiner Große emporzurichten, den hatten die Deutschen endlich an Friedrich dem Großen gefunden.



382. Sanssonci.

## Die Deutschen Staaten unter der aufgeklärten Selbstherrschaft.

Friedrichs des Großen Staatsverwaltung.

Friedrichs Welts anschauung. reiundzwanzig Jahre lang hatte König Friedrich gekriegt und gesiegt, und noch weitere dreiundzwanzig Jahre war es ihm vergönnt, im fast ununterbrochenen Frieden zu herrschen. Bewundert als Feldherr und Held, errang er sich zu diesem Ruhme den Auf des größten Meisters der auf-

geklärten Selbstherrschaft und war darin das Borbild felbst für seine Feinde. Durch ihn gewannen die Gedanken der "Aufklärung", und vor allem des Naturrechts. prattifche Geltung. Riemals hat ein Fürst flarer, bewußter die Grundsätze seiner Regierungsweise aufgestellt, und niemals ift einer biefen Grundfaten in seinem Wirken treuer geblieben als Kriedrich. Schon als Aronprinz hatte er es ausgesprochen, der Fürst sei der erste Diener seines Bolkes, denn das fürstliche Amt sei eingesetzt vom Bolke, damit es dessen Wohlfahrt fördere (f. S. 391); dieselben Anschauungen kehren in den Schriften bes Rönigs wieder. Die "reine" Monarchie, fagt er in dem Auffat "Über die Regierungsformen und die fürstlichen Pflichten" (1777), kann die beste und die schlechteste Form sein, ganz wie sie gehandhabt wird. Rur wenn ein Monarch seinen Beruf wirklich erfüllt, dann kann er über die Republik die Oberhand behaupten, benn an fich entspricht die Republik am meisten dem natürlichen Gefühle der Freiheit, nur daß fie geringe Burgschaften der Dauer in sich trägt und leicht der Gewalt= herrschaft verfällt. Grundsäplich war daher Friedrich von der Berechtigung einer verfassungsmäßigen Teilnahme des Bolkes an der Regierung überzeugt und deshalb auch ein Bewunderer des englischen Parlaments; ein praktischer Bersuch wäre freilich damals faum gelungen. Diese politische Unschauung wurde noch befestigt durch seine sitt= liche Auffassung, die durchaus im protestantischen Christentum wurzelte. Für die

unbedingte Wahrheit ber chriftlichen Sittenlehre trat er stets lebhaft ein, und bas eben unterschied ihn von den frangofischen und englischen Freigeistern. Aber ftand er ihnen bier als beutscher Mealift gegenüber, in feiner Weltauffassung ichloß er fich ihnen ichon fruhzeitig an. Wie allen Deiften galt ihm bas Dasein eines personlichen Gottes und einer Borsehung als unumstögliche Bernunftwahrheit, aber auf tiefere Erkenntnis verzichtete er, da sie über das menschliche Fassungsvermögen weit hinausgebe. Deshalb war ihm auch die Eristenz einer vom Korper unabhängigen unsterblichen Seele keines= wegs unzweifelhaft, obwohl er in diefer Beziehung ichwankte; aber je weniger er vom Jenseits eine Bergeltung irdischen Thuns erwartete, um so verdienstlicher erschien ihm Die Sittlichkeit, Die nur um ihrer felbst willen, nicht im Sinblid auf eine Belohnung nach dem Tode geübt werde. Ginem Fürsten, der fo gum Rirchenglauben stand, dem biefer, wie ber gefamten Aufklärung bes 18. Jahrhunderts, jum großen Teil als eine Erfindung von Brieftern galt, ergab fich die grundfähliche Dulbung aller Bekenntniffe gang von felbst, um so mehr, als sie auch mit feinen politischen Anschauungen, ben Überlieferungen und den Bedürfnissen seines Staats übereinstimmte. meinte er, hatten die Bolker ihre Fürsten nicht eingesetzt, um sich von ihnen vorschreiben zu laffen, mas fie glauben und mas fie nicht glauben follten.

Indem fo Friedrichs philosophische Ansicht in der frangosisch englischen Bildung Briedrich und wurzelte, indem ihm die frangofische Litteratur für die erste der Welt galt, fühlte er naturgemäß das Bedürfnis, sich mit frangofischen ober frangofisch gebildeten Schongeiftern zu umgeben. Belch ein Fest daber, als sich Boltaire entschloß, zunächst vorübergehend (Oftober 1740, bann wieder September und Oftober 1744), endlich auf einige Jahre (Juli 1750 bis März 1753) nach Botsbam überzusiedeln! Er erhielt 5000 Thaler Gehalt, freie Wohnung im Schlosse, sowie Tafel und Equipage, dazu ben Kammerherrnschlüffel und den Orden Pour le mérite. Und wohl waren es Stunden feinsten Genuffes, wenn bei der Abendtafel im offenen Gartensalon unter ftrahlendem Rerzenlicht bas Gespräch bald um die bochften Biele menschlichen Wiffens flog, bald fich in bligenden Biggefechten bewegte oder wenn ber Rönig etwa mit seinem alten Lehrer Quang vor einer auserlesenen Buhörerschaft die Flote spielte. Indeffen fo fehr der Ronig den Schriftsteller und Denker Boltaire bewunderte, der Menfch Boltaire wurde ihm fehr bald zuwider. "Er hat die Soflichkeit und die Bosheit eines Affen" urteilte er über ibn, und noch scharfer lautet das Wort: "Boltaire ift seinem Beifte nach ein Gott, seiner Befinnung nach ein Schuft." Gin widerwärtiger Rechtsstreit, in den sich der habsuchtige Frangose mit einem judischen Wucherer verwidelte, der von ihm der Unredlichkeit beschuldigt worden war, gog dem Dichter einige sehr bittere Briefe des Königs zu, und als Voltaire dann seinem Saffe gegen den Bräfidenten der Berliner Akademie, Maupertuis, in einer boshaften Satire ("der Doktor Afakia") Luft machte und diese gegen den ausdrücklichen Befehl Friedrichs veröffentlicht hatte, da fam es zum Bruch. Jene Satire wurde vom Benter verbrannt, Orden und Rammerherrnschluffel zurudgefordert. Boltaire reifte ab, um niemals zurudzukehren. Nachmals hat sich zwar abermals ein Briefwechsel angeknüpft, doch der Rönig schwankte fortwährend zwischen ber Bewunderung des großen Beiftes und der Abneigung gegen Die Berfonlichkeit hin und ber, und bas alte Berhaltnis ließ fich nicht wiederherftellen.

Die gang frangösische Bildung Friedrichs erklärt auch sein allbekanntes Berhältnis zu der aufstrebenden Litteratur feines Bolkes. Er war für fie an sich durchaus nicht ohne Teilnahme, er hat mährend des Siebenjährigen Krieges in Leipzig gelegentlich mit Gottiched und Gellert verkehrt und noch in einer feiner letten Schriften ("über Die Deutsche Litteratur") Die Hoffnung ausgesprochen, daß sie fich einft glanzend entfalten möge (1780); aber was er von ihr in den Jahren, da er noch für Reues

Friedrich und die Dentichen.

empfänglich war, etwa sehen konnte, das war nicht geeignet ihn zu fesseln, und als Leffing seine Dramen ichrieb und Goethe mit dem "Got von Berlichingen" und "Berthers Leiden" die deutsche Welt mit fortriß, da verstand der alternde Ronig dies junge Geschlecht nicht mehr, das die Schranken der französischen Runftdichtung ohne Ehrfurcht durchbrach. Und doch hatte er selbst durch seine Ruhmesthaten die deutsche Dichterwelt begeistert! Go stand der Fürst, der die Grundlagen zum politischen Reubau Deutschlands geschaffen, der zuerst wieder den Deutschen nationalen Stolz gegeben hatte, dem innersten Leben seines Bolkes fremd gegenüber, und mas er schrieb in einer taum begreiflichen Fruchtbarkeit und Bielseitigkeit, als einer der erften Siftoriker feiner Reit, als geiftvoller Bubligift in der Bertretung feiner eignen Sache, als felbständig denkender Philosoph und als formgewandter Dichter, zu Saufe, im Feldlager, felbst auf dem Mariche und vor dem Feinde, das schrieb er französisch, eine tieftraurige Thatfache, erklärlich allein aus dem verworrenen Gange der deutschen Geschichte und wieder verhangnisvoll fur die Bufunft, denn fie entfremdete die deutschen Dichter und Denker für lange dem preußischen Staat, von dem das Schicksal ber Ration abhing. Und doch war dieser französisch gebildete, sprechende und schreibende Rönig durchaus ein Deutscher des 18. Jahrhunderts in der Strenge feiner sittlichen Beltanschauung, in dem unermudlichen Streben nach Bahrheit, fogar in der Beichheit der Empfindungen, der Gefühlsseligkeit, die ebenso im Genuffe gartlicher Freundschaft schwelgte, wie in den schweren Rriegsjahren in dufterem Behagen mit dem Gedanken des Gelbftmordes im Falle einer Kataftrophe spielte oder sich auch das lockende Bild eines zurudgezogenen friedlichen Daseins mit wenigen Freunden bis ins einzelnfte hinein ausmalte, obwohl fein Beldenfinn und feine Beiftestraft ihn immer wieder aus den schlimmsten Lagen retteten und das Bewußtsein seiner Königspflicht ihn stets auf seinem gefahrvollen Boften festhielt. Er war es gewöhnt, und es war ihm Bedürfnis, seine Empfindungen rudhaltlog in Berfen, Briefen und mundlichen Erguffen gegen einen Bertrauten auszuströmen, und während des Krieges hat ihm in solchen Augenbliden wohl niemand näher gestanden, als der frangosische Schweizer Beinrich de Catt (geb. 1721), den er 1755 auf einer Reise durch Solland fennen lernte und seit dem März 1758 als vertrauten Sekretar fast immer in seiner nächsten Umgebung hatte, ein seinem Gebieter aufrichtig ergebener treuer Mensch von guter Beobachtungsgabe und gründlicher Bildung, der in seinen Aufzeichnungen uns ein überaus lebendiges Bild von dem Leben und Befen des Königs mahrend der schlimmften Sahre des Siebenjährigen Krieges hinterlaffen hat. Aber er und andre Frangofen waren wohl Friedrichs Bertraute in gang perfonlichen Dingen, seine Gesellschafter bei Tifch, seine Behilfen bei ichriftstellerischen Arbeiten, doch wenn es die großen Geschäfte galt, dann verließ er sich niemals auf sie, sondern auf die Deutschen. Die Beamten, die das Land regierten, waren — eine vorübergehende und teilweise Ausnahme abgerechnet — Deutsche, nicht Frangofen; die Offiziere, die ihm feine Schlachten gewinnen halfen, waren in der Sauptsache märkische, pommersche, preußische und schlesische Gbelleute, Die niemals französische Berse machten und von der französischen Philosophie gar nichts verftanden, und die Bopularität, die er bei feinem Bolfe wie im Beere genoß, beweift am beften, wie er seine deutschen Landsleute unwiderstehlich an sich zu fesseln verftand, den einen durch ein launiges Wort, den andern durch eine freundliche Unrede oder gutige perfonliche Fürforge, und alle durch die vielen vielleicht unbewußte Empfindung feiner Größe.

Bereinfamung Friedrichs. Aber durch dies alles kam in Friedrichs Leben ein unausgleichbarer Zwiespalt, wie er schon lange das deutsche Geistesleben überhaupt zerriß. Unmittelbar nebeneinander standen der französische Schöngeist, der auf die Roheit und Geschmacklosigkeit seiner Lands-leute mit Berachtung hinuntersah, und der deutsche Held und König, der die Franzosen

Jaksmile der von Friedrich II. eigenhandig aufgeletten Erklärung, welche Wolfaire unterzeichnen mußte, mit dessen Machschrift ll berfehung: Sch verspreche seiner Majeftat, folange Gie mir die Omade erweift, mich in Sprem Schloffe zu beherbergen, gegen niemand gu ichreiben, weber gegen bie frangöfische Regierung und die Minister, noch gegen andre Fürsten ober gegen berufinte Gelehrte, für werthe ich immer die ihnen gebührende Rücklicht beihntigen werde; ich werde wie die Briefe Gr. Markfiat mifbrauchen und mich fo betragen, wie es einem Gelehrten gutonumt, ber die Ehre int, Kammerherr Gr. Wajestät zu fein und der mit achtungswerfen Leuten lebt am 27. Nov. 1752 in Potsbam. 100/modunties es Dicht darunter fügte Voltaire solgende Nachschrift Ich werde alle Besehle Ein. Majestät ausführen, und es wird meinem heizen nicht schwer fein, zu gehorchen Ich bitte Ein. Dalestale wiederholt, zu bedeuten, bas ich mie gegen irgend eine Regierung geschrieben habe, und noch weniger gegen die Regierung des Landes, in dem ich geboren bin und welches ich nur verlaffen finde, um mein Liben gu Gin Dageftat Füßen zu beschließen. Ich war Geschichfichreiber von Frankreich, und habe als solcher die Geschichte Ludwigs XIV, und der Feldzüge Ludwigs XV, geschrieben, die ich an Herrn d'Argenson geschicht habe. Welne Stimme und meine Feder waren meinem Valersande geweiht, wie sie jest zu Em. Majestät Befehl find. Ich beschwöre Em Dagestät, Die Güte zu haben, ben Grund des Streifes von Mantherbuis zu nutersuchen. Ich beschwöre Em. Majestät, zu glaubert, dog ich biesen Streit vergesse, ba Em. Majekar es befiehlt. Ich unterwerfe mich ohne Bogen, allen Buniden Cin-Majefiat. Wenn Cio. Maiefiat mir besohlen hatten, mich nicht zu verteibigen und mich nicht in diese litterarische Feboe binzulaffen, so hatte ich mit berfelben Unterwürfigleit gehorche. Ich fiebe zu Em. Majekat, einen bon Krantheit und Schmerz gebengten Greit zu ichonen and zu gianben, bag ich mit ber gleichen Inhanglichfeit zu Em. Rajeftat fterben werde, wie an dem Tage, da ich an berv ma voise et mas allines. hof fant. ordres. jevous con

Faksimile der von Friedrich II. eigenhändig ausgesetzten Erklärung, welche Bostaire unterzeichnen mußte, mit dessen Aachschrist.

Thatfache, erflärlich allein aus bem vermarrenen Gange ber bentichen Geichichte und

## Und boch war biefer franglisch gen Übersetzung:e und ichreibente Wonig bereichte

Ich verspreche seiner Majestät, solange Sie mir die Gnade erweist, mich in Ihrem Schlosse zu beherbergen, gegen niemand zu schreiben, weder gegen die französische Regierung und die Minister, noch gegen andre Fürsten oder gegen berühmte Gelehrte, sür welche ich immer die ihnen gebührende Rücksicht bethätigen werde; ich werde nie die Briese Sr. Majestät mißbrauchen und mich so betragen, wie es einem Gelehrten zukommt, der die Ehre hat, Kammerherr Sr. Majestät zu sein und der mit achtungswerten Leuten lebt.

Dicht darunter fügte Boltaire folgende Nachschrift:

Ich werde alle Besehle Ew. Majestät aussühren, und es wird meinem Herzen nicht schwer sein, zu gehorchen. Ich bitte Ew. Majestät wiederholt, zu bedenken, daß ich nie gegen irgend eine Regierung geschrieben habe, und noch weniger gegen die Regierung des Landes, in dem ich geboren bin und welches ich nur verlassen habe, um mein Leben zu Ew. Majestät Füßen zu beschließen. Ich war Geschichtschreiber von Frankreich, und habe als solcher die Geschichte Ludwigs XIV. und der Feldzüge Ludwigs XV. geschrieben, die ich an Herrn d'Argenson geschickt habe. Meine Stimme und meine Feder waren meinem Baterlande geweiht, wie sie jest zu Ew. Majestät Besehl sind. Ich beschwöre Ew. Majestät, die Güte zu haben, den Grund des Streites von Maupertuis zu untersuchen.

Ich beschwöre Ew. Majestät, zu glauben, daß ich diesen Streit vergesse, da Ew. Majestät es besiehlt. Ich unterwerse mich ohne Zögern allen Wünschen Ew. Majestät. Wenn Ew. Majestät mir besohlen hätten, mich nicht zu verteidigen und mich nicht in diese litterarische Fehde einzulassen, so hätte ich mit derselben Unterwürsigkeit gehorcht. Ich siehe zu Ew. Majestät, einen von Krankeit und Schwerz gebeugten Greis zu schonen und zu glauben, daß ich mit der gleichen Anhänglichkeit zu Ew. Majestät sterben werde, wie an dem Tage, da ich an dero Hos kan.

burd ein launiges Wart, ben andern durch eine freunoliche Unrebe por Boltaire. gin-

de promets a Ta Majeste que tant quelle me fina la grace de Me Logier aux Chatau, je n'acrimi contre jursonne, Tod Contre le Jouvernement Le france Contre les Ministeres soit Contre d'autre Souverains, ou Contre des gens de Lettre Muftre envers Les quels on me trouvere fandre Les Egands qui leurs font dus, je n'abaferai point des Lettres de La Mageste' et je me Jouvernerai D'ime Maniere Convenable a un homes de lettre qui a L'homeur d'etre Chambelon de La Majeffe! ce 27 de Nov: 1752 et qui vit avec des honetes gens fait a Pop dam. Jeneenterray Ivre tous les or Dras Das volve majefte. et mones d'naura par de painesa luyobeir, jela Suplie encor une fois decons werer que jamois je noy cerit contra aveun gouverne ment ener moins contra celey Tous lequel jepusne, et que jernay quette que pour vener achever mavie avospiers. jayete historio grafe de france et en cette qualite jay cerus thistoure de louisis, et celle des compagnes de Louis it que joy envoices a m' Targenfon mavoir et ma plume ont ete confacrees ama patrio, commo elles le sons a vos ordres jevous conjure d'avour la bonto

Dexaminer quelejo lefonds Dala querelles desmaupartries jevous conjure de croire que joublie cette querelle puisque vous me Lordonnes Jeme Soumets Sans doutes as toutles vos volontez. Si votre majeste mavait o vonne de ne me point deffendre, et De ne point entres Dans cette Dispute litteraures peluy aurais obei auce la memos foumesson. je la Supplie Depargner un vicellar audole de maladres et de douleur, et de croves que je mourrai auffi attaché a elle que le jour que je fuis arrivé a fa cour voltaire



333. Friedrich der Croffe. Rach dem Gemälde von Frant gestochen von E. Mandel.

mit den derben Fäusten seiner deutschen Bauern aus dem Lande schlug. So blieb dem großen König jene glückliche Harmonie der Seele versagt, die den großen Kaiser Wilhelm I. zu einer so einzigartigen Persönlichkeit gemacht hat, und er entbehrte das höchste Glück des Herrschers, ganz mit und in seinem Volke zu leben, seinen Herzschlag mitzuempfinden. Und Friedrich fühlte das. Daher der herbe und harte Zug seines Wesens, der sich in der surchtbaren Arbeit des Krieges immer mehr herausbildete und ihm die Menschen kaum noch anders wie als Schachsiguren und Werkzeuge für höhere Zwecke erscheinen ließ, so oft auch das natürliche Wohlwollen durchbrach, daher auch jener beißende Sarkasmus, der keinen verschonte, auch die Freunde nicht, sobald sie dem gewaltigen, niemals rastenden Geiste des Königs nicht genügten, und es hat ihm keiner lange genügt. Wie heiter und glänzend war doch sein Hos vor dem Siebenjährigen



334. Das Schlafzimmer Friedrichs des Groffen in Sansfouci.

Im Buftande jur Zeit des Konigs: Rechts vorne ber Lebnftubl, in dem Friedrich gestorben ift (jest im hobengollernmuseum ju Berlin). Der eigentliche Schlafraum mar durch die im hintergrunde fichtbare Baluftrade von diesem Zimmer getrennt.

Kriege, als Boltaire, d'Argens, der Feldmarschall James von Keith, Winterfeldt u. a. ihn umgaben, und wie still wurde es nachher! Die Franzosen verschwanden fast alle vor dem Sturm des Krieges, sein ältester Bruder August Wilhelm, seine Lieblingsschwester Wilhelmine, sein Kriegsgenosse Keith, der "Seelenmensch" Winterfeldt waren tot. Von seiner Gemahlin sebte er schon lange getrennt; sein geistreicher jüngerer Bruder Heinrich (1726—1802) hatte sich im Siebenjährigen Kriege glänzend ausgezeichnet und die rüchhaltsoseste Anerkennung des Königs ersahren, der ihm schon 1744 Rheinsberg geschenkt hatte und ihm nach dem Kriege einen Palast in Berlin am Opernplaße (die jeßige Universität) erbaute, wurde auch zuweisen in wichtigen Staatsgeschäften noch verwandt, stand aber wohl dem Bruder zu nahe, um dessen Größe unbefangen würdigen zu können, und sebte seit dem Frieden mit Ausnahme einiger Wintermonate immer in Kheinsberg, mit litteraxischen und wissenschaftlichen Interessen beschäftigt, ein Gönner Gellerts und Kamlers, aber oft misvergnügt und sehr geneigt, scharfe Kritik an den Maßregeln Friedrichs zu üben. So stand dieser allein. "Der Fluch der Größe, die Einsamkeit, kam über ihn." Wie in einer Einsiedelei sebte

er im Stadtschloffe zu Potsdam oder in Sanssouci, das die Königin niemals gesehen hat, felten tam er nach Berlin, nur regelmäßige Inspektionsreisen in die Provinzen unterbrachen seinen dortigen Aufenthalt. All sein Denken und Arbeiten galt bem Staate, nur in ber ftrengften Erfullung feiner Ronigspflicht fuhlte er noch Befriebigung. Gang persönlich führte er seine Regierung vom ersten Tage an, allwissend, soweit es ein Mensch sein kann, unfehlbar und unerbittlich in seinen Entscheidungen, gerecht, soweit er zu sehen vermochte, immer auf das Bange bedacht, unermudlich thätig und die gleiche Anspannung von allen andern fordernd; seine Minister führten nur seinen Willen aus. Und so, als Rönig und Beld, als der "Alte Frit," nicht als der "Philosoph von Sanssouci" lebt er in der Erinnerung seines Bolkes.

### Berwaltungsordnung.

In der Berwaltungsordnung seines Baters hat Friedrich nur wenig geandert. Namentlich eine strenge Zentralisation lag nicht in seiner Absicht, wenngleich er in den Hauptzügen Gleichförmigkeit erstrebte. So behielt Oftfriesland stets seine alte Landesverfassung und seinen Landtag, nur daß eine Kriegs- und Domänenkammer in Aurich errichtet wurde. Schlesien trat unter ein besonderes Provinzialministerium. Im einzelnen wurden allerdings auch hier die preußischen Ginrichtungen durchgeführt. Die drei "Dberämter" in Breslau, Oppeln und Glogan leiteten die Rechtspflege, zwei Krieas- und Domänenkammern in Breslau und Glogau und 48 Landräte in ebenfovielen Rreisen die eigentliche Berwaltung, Oberkonsistorien die kirchlichen Berhältniffe der Protestanten. Auch die preußische Steuerverfassung trat sogleich in Rraft und lieferte bei besserer Anlage und Berwaltung bald viel höhere Erträge als unter öfterreichischer Herrschaft (1744 schon 31/4 Mill. Thaler), obwohl alle rückständigen Steuern bereits 1742 erlassen wurden. Auch in Oftpreußen wurde die Kreisverfassung 1752, in Rleve-Mark 1753 durchgeführt. Ein Schritt zur vollen Staatseinheit war es, wenn Friedrich das Generaldirektorium durch vier neue Abteilungen erweiterte, die nicht mehr für eine Gruppe von Provingen, sondern für den gangen Staat arbeiteten, 1740 für Handel und Gewerbe, 1746 für das Rriegswefen, 1768 für Bergwertsund Huttensachen, 1771 für das Forstwesen. Das Rabinettsministerium blieb bestehen, doch erledigte der König oft die wichtigsten Geschäfte mit einem Adjutanten oder einem Kabinettssekretär, und in den Sitzungen des Generaldirektoriums erschien er niemals.

Ebenso wie das Besentliche der Berwaltung blieb die wirtschaftliche und rechtliche Scheidung ber Scheidung der Stände bestehen (S. 280). Daber mar dem Edelmann der Betrieb bürgerlicher Gewerbe ebenso untersagt wie dem Bürger der Ankauf von Rittergütern (mit Ausnahme der 1772 erworbenen polnischen Lande). Als der ohnehin nicht eben fehr begüterte Abel durch den Krieg in große Bedrängnis geriet, grundete der Ronig nach Carmers Entwurf landwirtschaftliche Rreditbanken für Schlefien (1769), ebenfo für die Rur- und Neumark (1777) und Pommern (1780), die auf der Gesamtpfandschaft des ritterlichen Grundbefiges beruhten und den Rittergutsbesitzern gegen niedrige Binfen Rapitalien bis zur Sälfte des Wertes ihrer Güter vorstrecken konnten. Die bäuerliche Unterthänigkeit zu beseitigen war der einmütigen Stimmung des Adels gegenüber zunächst ganz unmöglich; selbst das unter Friedrichs Regierung entstandene, aber erft im Jahre 1794 in Rraft gesetzte Allgemeine Landrecht erklärte nur die Leibeigenschaft für aufgehoben.

Der Scheidung der Stände entsprach die Stenerverfassung, und eben weil der König an dieser nicht rütteln konnte, blieb jene aufrecht. Der Abel, der die Rosten der Patrimonialgerichtsbarkeit und der Polizei trug, zahlte nur die Abgabe

Ober=

Stänbe.

für die Ritterpferde und stellte dem Staate die Offiziere und viele Beamte, der Bauer leistete die Rontribution (Grundsteuer) und lieferte Refruten, der Burger trug die Accife, die bei den zerriffenen Grenzen Preugens die einzige Möglichkeit bot, das einheimische Gewerbe zu schützen, und war von der Wehrpflicht fo gut wie gang befreit. Da die Summen der direkten Steuern feststanden und nur durch neue Bereinbarung mit den Ständen hatten geandert werden fonnen, was wieder dem Charafter ber unumschränkten Monarchie nicht entsprochen hatte, fo konnte eine Steigerung ber Ginnahmen nur aus den vermehrten Erträgen der fehr umfänglichen, nur in Schlefien nicht bedeutenden Domanen und der indirekten Auflagen erwartet werden. Diefe letteren entzog deshalb der Rönig im Jahre 1766 den Kriegs- und Domänenkammern und übertrug fie nach frangösischem Borbilde einer besonderen Behörde, der sogenannten Regie, deren obere Stellen er alle mit reich befoldeten Frangofen befette, an ihrer Spipe La Sane de Launan. Bugleich erhöhte er bie Bahl ber fteuerpflichtigen Gegenftande wie die Steuerfate, doch wußten die westfälischen Provingen der überhaupt febr drudenden und deshalb verhaßten Einrichtung sich bald wieder zu entledigen, und fie bewährte sich auch finanziell trot aller Pladereien fo schlecht, daß fie in 21 Jahren



335. Einwanderung der zur Regie kommenden Franzosen. Rach der Radierung von Taniel Chodowiedi.

nur 15 Millionen Thaler Mehreinnahmen lieferte. Dazu kamen Monopole. Zu bem alten Salzmonopol, das jest auch in den westlichen Provinzen burchgeführt wurde, gefellte fich im Jahre 1769 noch das Tabaksmonopol, das anfangs um eine Million Thaler jährlich verpachtet, fpater vom Staate felbst übernommen wurde und im Rechnungsjahre 1785-86 bei einer Bruttoeinnahme von 3 Millionen Thalern etwa 11/4 Million Thaler Reingewinn abwarf, also sich bewährte. Weniger ergiebig erwies sich das Raffeemonopol, das eigentlich darauf berechnet war, den feit der Ginrichtung des erften Raffeehaufes in Berlin im Jahre 1721 fehr gesteigerten Berbrauch einzuschränken, weil der Rönig nicht wollte, daß um diefes Genugmittels willen fo viel Geld aus dem Lande gebe, und das Getränt für entnervend hielt. Deshalb fette er auch den Breis des Raffees fehr boch an, jog aber damit nur einen schwunghaften Schmuggelhandel groß. Leiber behandelte der Ronig auch die Boft von rein fistalischem Standpunkte aus, übertrug 1766 auch biefen Berwaltungszweig frangösischen Beamten und erhöhte bas Porto. Doch fiel diese Organisation ichon 1769 wieder, und die Bost entwickelte fich feitdem fraftiger unter den Generalpoftmeiftern und Staatsminiftern von Derschau und Michaelis (dem einzigen burgerlichen Minifter Friedrichs des Großen). Doch gelang es ihm sowohl durch die ausgedehnten Gebietserwerbungen, wie durch die forgfältige Bilege der Boltswirtschaft, die jährlichen Ginfunfte von 7 Millionen auf 20 Millionen Thaler zu fteigern. Davon verwandte er faft 13 Millionen auf das Heer, 4 Millionen für Hof- und Zivildienst (für den Hof im engeren Sinne wenig über 200 000 Thaler), 3 Millionen auf Bilbung eines Schapes. Den fogenannten "fleinen" Schat bestimmte er für die Mobilifierung, den "großen" (1786 bereits 55 Millionen Thaler) für die Kriegführung, ein Auskunftsmittel, das bei dem noch sehr mangelhaften Staatsfredit taum durch ein andres erfett werden konnte.

#### Bolkswirtschaftspolitik.

In der Förderung der Bolkswirtschaft ließ fich der Rönig durchaus von den Sandet. Grundfaten des Merkantilfystems leiten, nur daß er nach dem segensreichen Beispiele seines Baters auch der Landwirtschaft die aufmerksamfte Pflege zuwandte. Die Hauptsache war ihm freilich immer die Pflege der "Manufakturen", des Gewerbes. Beitaussehende, überseeische Sandelsunternehmungen hielt er im gangen noch für verfrüht. Daher lehnte er auch das Anerbieten französischer Unternehmer, eine preußische Ariegsflotte zu gründen, wie der Große Kurfürst, nach mehrjährigen Verhandlungen (1747—51) endlich ab und nahm den Plan auch nach dem Siebenjährigen Kriege nicht wieder auf, obwohl sich damals der Mangel an Kriegsschiffen aufs schmerzlichste fühlbar gemacht hatte. Er begnügte sich vielmehr, zwei große privilegierte Sandelsgesellschaften zu gründen, 1751 die afiatische für den Berkehr mit China, 1753 die bengalische für den handel mit Indien. Beide hatten ihren Sit in Emden und waren noch meist auf ausländisches Rapital angewiesen, aber nicht die Anlage, sondern die Eifersucht der alten Seemachte und der Siebenjährige Arieg brachten sie 311 Falle. Zum Borteil des Gewerbes blieb die Ausfuhr der meisten Rohstoffe ver= boten und die Einfuhr auswärtiger Industrieerzeugnisse durch hohe Bolle erschwert oder ganz untersagt. Darüber entwickelte fich vor 1756 ein lebhafter Zollkrieg mit dem industriellen Kursachsen. Da dies das alte Zoll= und Stapelrecht von Leipzig immer schärfer betonte, fo erneuerte der Rönig 1747 das läftige Magdeburger Stapelrecht für Ausländer und belegte 1755 die Durchfuhr durch das Magdeburgische mit schweren Böllen. Sachsen schloß darauf fämtliche preußische Waren aus und wiederholte dies Berbot 1765. Erst die neue preußische Bollordnung von 1768 sette diesem ben Schmuggel im höchsten Grade begünstigenden Bollkriege ein Ziel, indem sie die Einfuhr einigermaßen erleichterte. Schlesien wurde bis 1747 wirtschaftlich noch als Ausland behandelt und litt, als das aufhörte, schwer unter den neuen österreichischen Böllen von 1753-54.

Ganz unmittelbar griff der König regelnd in den Gewerbebetrieb ein. Für die Sewerbe. blubende ichlefifche Leinweberei, den erften Induftriezweig von Bedeutung fur den Belthandel, den Preußen gewann, gab er eingehende Borichriften, die Ginführung neuer Zweige, wie die Baumwollweberei und Kattundruckerei, unterstützte er durch Staatszuschüffe. Geradezu begründet hat er die Seideninduftrie, die als die feinste aller Webereien überall von Staats wegen eingeführt worden ift, nicht in Krefeld, wo sich ein Unternehmer dafür fand, wohl aber in Brandenburg, wo er sie gleich nach 1740 einzuführen versuchte. Er zog anfangs fremde, besonders französische und judische Unternehmer und Arbeiter hinzu, ließ die Rohseide gollfrei herein, sperrte später durch die Regie jede fremde Konkurreng (auch die Krefelber) für die Mittelprovingen ab, gab eingehende Borichriften und suchte auch kleine Unternehmer unmittelbar zu fordern. Mitten in den Kriegsfturmen ließ er 1761 mit fachfischen Arbeitern unter Gotskowsky Die Berliner Borgellanfabrik einrichten, die 1763 der Staat übernahm. Ebenso trat der Staat felbst als Unternehmer in Handelssachen auf. So entstand 1772 die Seehandlung zunächst für den Umtausch polnischen Wachses und ausländischen See= falzes. Für den Kornhandel gewannen die großartigen königlichen Getreidemagazine.

wohin die Erträge der Domänen und die Getreidelieferungen für das Heer zusammenflossen, maßgebende Bedeutung, indem sie die Preise wohlthätig regulierten und in schlechten Jahren dem Kornwucher steuerten. Als Produzent und Händler zugleich erschien der Staat im Berg- und Hüttenwesen, das der Sachse Heinitz seit 1777 mit glänzendem Ersolge neu ordnete.

Lands wirtschaft.

Der Landwirtschaft aufzuhelfen, die Landbevölkerung zu vermehren, einen kräftigen Bauernstand zu erhalten und auszubilden, den Betrieb zu verbeffern blieb der König unausgesett bemüht. Nach dem Siebenjährigen Rriege ließ er große Maffen von Saatgetreide und 35000 ausgemufterte Pferde, außerdem 7-8 Mill. Thaler an Geld verteilen. Gbenso jog er fremde Ansiedler aus allen Teilen Deutschlands heran, im ganzen etwa 300 000, mit einem Ravitalaufwande von 25 Mill. Thaler (in die verwüstete Neumark allein wanderten 1763-64 über 10000 Menschen ein); er schuf ihnen Raum durch Aufteilung von Domänen in Bauernstellen, besonders aber durch großartige Urbarmachungen wuften Landes. Schon 1747-56 ließ er ben ausgebehnten Oderbruch entwäffern, 1763-85 folgten der Regebruch, 1767-85 der Barthebruch, und zahlreichere kleinere Unternehmungen berart, die zusammen 60-80 Quadrat= meilen fruchtbaren Landes geradezu neu schufen und einer Bevölkerung von 1/4 Million Adergrund gaben. Anderseits begann seit 1769 die Berteilung der Gemeindelandereien, um diese bisher nur als Weide benutten Flächen dem Pfluge zu unterwerfen; auch die Abschaffung der hemmenden Beideservituten und der Anbau der Rartoffel wurden gefördert. Dem widerstrebten noch vielfach alte Gewohnheit und Migtrauen des Landvolks; überhaupt aber ließen die schwere Laft seiner Staatsleiftungen und der herrendienste, selbst gelegentlich Getreideausfuhrverbote ben Bauer noch nicht zu rechtem Gedeihen kommen.

Bertehrs= ftraßen und Häfen. Man hätte glauben sollen, daß der König bei so berechneter Pflege der Bolkswirtschaft auch für die Verbesserung der Verkehrsstraßen eifrig gesorgt haben müßte. Indes that er für Landstraßen damals sast nichts, weil er von dem wunderlichen Gessichtspunkte außging, daß er einem seindlichen Heere den Einbruch nicht erleichtern wolle. Bedeutendes geschah nur für den Außbau des Kanalnehes. Der Plauesche Kanal zwischen Havel und Elbe verkürzte die Fahrt von Magdeburg bis Brandenburg um 30 Meilen, der Finowkanal zwischen Spree und Oder den Wasserweg von Berlin nach Stettin um 48 Meilen. Nach der Besitznahme Westpreußens 1772 entstand binnen Jahressrift der Nehestanal, der die Brahe mit der Nehe und dadurch die Weichsel mit der Oder in Verbindung sehte. An der Ostsee wurde der neue Hasen Swinemünde angelegt (seit 1748), der die Swine an der Stelle der schwedischen Beene zur Hauptmündung der Oder machte und diesem ganzen natürlichen und künstlichen Nehe von Wasserstraßen einen sicheren, von schwedischen Zöllen unabhängigen Ausweg in die Ostsee bot. Ebenso machte die Gründung der preußischen Bank 1765 den Geldversehr allmählich unabhängiger von der holländischen Bermittelung.

#### Seerwefen.

Organisation.

Welche Bedeutung Friedrich dem Heerwesen beimaß, ergibt sich schon aus der Stelle, die es im Staatshaushalt einnahm. Beruhte doch auf einer starken, schlagfertigen Armee in erster Linie die Sicherheit und Bedeutung des Staates. Deshalb verwandte er auf sie allmählich im Jahre durchschnittlich 12—13 Mill. Thaler, vermehrte sie dis auf fast 200000 Mann (darunter 40000 Mann Reiterei und 12000 Mann Artillerie) und war unermüdlich in der Übung und Ausdildung seiner Truppen. Die kurzen Jahre zwischen dem ersten und zweiten Schlesischen Kriege hatten hingereicht, um die Reiterei zu schaffen, welche bei Hohenfriedberg die Entscheidung gab; später hatte sie an den Siegen von Roßbach, Leuthen, Zvrndorf, Freiberg den wesentlichsten

Eugenne in gam Kilbe:

Dieten, likend vor seinem Rönige.

ld. Centrant von Freden.
On. Centrant von Fieden (Solin des Generals)

Reiedeminiger non per Echniche il. Generalmajor von Holzendorff.

Generalmajor von Prittuit. Generalleumant von Braun.

Der Pring von Preugent.

Erflärung zu dem Bilde:

# Bieten, sitzend vor seinem Könige.



- 1. Der Konig.
- 2. Der Pring von Preugen.
- 3. Pring gerdinand von Preugen.
- 4. Bergog Friedrich von Braunschweig.
- 5. Zieten.
- 6. Generalleutnant von Möllendorf.
- 7. Generalleutnant von Wartenberg.

- 8. Generalleutnant von Braun,
- 9. Generalmajor von Prittwig.
- 10. Kriegsminifter von der Schulenburg.
- 11. Generalmajor von Bolgendorff.
- 12. Oberft von Dolfs.
- 13. Major von Wolfradt.
- 14. Major von Cent.

- 15. Major von Tempelhof.
- 16. Ceutnant von Wedel.
- 17. Ceutnant pon Garten.
- 18. Ceutnant von Probft.
- 19. Ceutnant von Eichftabt.
- 20. Ceutnant von Zieten (Sohn des Generals).



836. Bieten figend vor feinem Konige. Falfimile des Rupferftiches von Daniel Rifolaus Chodowiedi.

Anteil. Noch in seinen letzten Jahren bildete Friedrich nach dem Muster der nordamerikanischen Büchsenschüßen (Rislemen) mehrere Jägerbataillone, die sogenannten grünen Füsiliere. Zur besseren Überwachung übertrug er 1763 einer Anzahl von Generalinspekteuren die Aufsicht über die einzelnen Waffen, von denen Seydlit die ihm anvertrauten Reiterregimenter von seinem Duartier Ohlau aus zu einer unsübertrossenen Mustertruppe machte. Die großen Herbstmanöver wurden die Hochschule der Ariegskunst und eine gefürchtete Prüsungszeit für die Besehlschaber, denn das scharfe Auge des Königs sah alles, und schonungslos strafte er gröbere Versehen durch harte Scheltworte oder gar sosortige Dienstentlassung. Mit besonderer Strenge wachte er auch über das außerdienstliche Leben seiner Offiziere; gute Kameradschaft, strenge Ehrenhaftigseit und sicheres gesellschaftliches Auftreten forderte er von jedem. Für die bessere Bildung des Offizierkorps sorgten die Militärakademie (1765) und die Ingenieurschule (1775).

Rückgang ber Tüchtigkeit.

Gleichwohl ging die innere Tüchtigkeit des herres in den letten Beiten des Königs zurud, vor allem, weil er die volkswirtschaftlichen Rudfichten allzusehr vorwalten ließ. Statt den Gedanken der allgemeinen Behrpflicht, den Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1733 zuerst ausgesprochen hatte (f. S. 283), mehr und mehr ju verwirklichen, erweiterte er, um die Arbeitstrafte feines Bolfes ju schonen, ben Rreis ber Befreiungen fehr erheblich, indem er nicht nur einzelne Städte, wie Botsdam, Berlin, Brandenburg, Breslau, Magdeburg, Die meiften ber Graffchaft Mark, fondern auch gange Landschaften, wie Ditfriegland, Rleve, Geldern, Mors, Lingen, Die gewerbtreibeuden Diftritte Schlefiens, außerdem alle befitenden ftadtischen Rlaffen, die hausdienerschaft der Grundherren und die Neueingewanderten vom Beeresdienfte entband. "Denn", fo fagte er später, "der friedliche Burger foll es gar nicht merken, wenn sich die Nation schlägt." Da nun doch das Beer sehr vermehrt wurde, so mußte man ben Bedarf burch Werbung außerhalb des Landes erganzen, durch Leute alfo, die an dem Staate, dem sie dienten, keinerlei Interesse hatten. Die heimischen Erganzungsbezirke, die Rantons, follten mehr als eine Reserve dienen. Die Armee gewann also mindestens zur guten Galfte das Ansehen eines Soldnerheeres. Aber auch die Ginheimischen machte die lange zwanzigjährige Dienftzeit, von der fie der Ersparnis halber allerdings nur etwa den sechsten Teil, nämlich jährlich zwei Monate, bei der Fahne gehalten wurden, untriegerisch; benn es war vorausgesehen, daß die Urlauber mit bürgerlicher hantierung ihr Brot verdienten, und nicht gu hindern, daß fie sich, ebenso wie die Geworbenen, in großer Bahl verheirateten. Der größte Schaden war babei Die sogenannte Rompaniewirtschaft, Die ben Sauptleuten und Rittmeiftern Die Fürforge für Befoldung und Bekleidung ihrer Leute überließ und bazu führte, daß bie meiften, um von ben feststehenden ihnen ausgezahlten Soldbeträgen möglichft viel für fich felbft zu ersparen, Beurlaubungen in größter Ausdehnung vornahmen und nur ben notdurftigften Mannichaftsbeftand bei ber Fahne hielten. Die lange Friedenszeit trug bann überhaupt bazu bei, den ernften Zwed ber Waffenübung in den hintergrund Bu brangen und die Ausbildung für die gefürchtete Barade, ben Gamafchendienft, als Die Hauptsache erscheinen zu laffen, zumal da die großen Generale des Siebenjährigen Krieges alle vor dem Könige ftarben, zum großen Teil bald bienftunfähig wurden und die an ihre Stelle Tretenden niemals ein großes Rommando geführt hatten. Auch die fast ausschliefliche Erganzung des Offiziertorps aus dem Abel - nur die hufaren, die Artillerie und die Garnisonregimenter nahmen bürgerliche Offiziere auf — wirkte nicht durchweg gunftig, denn sie zog einen hochmutigen Junkersinn groß, der auf das Bolf, zu bessen Berteidigung bas heer doch bestimmt war, geringschätzig berabsah. Bebenkliche Beobachtungen hat ichon Friedrich später im Banrischen Erbfolgekriege gemacht, doch durchschaute er nicht die mahren Grunde.

### Rechtspflege.

Wenn er in der Berwaltungsordnung und Heerwefen die Bahnen des Baters Befferungen nicht verließ, fo tritt er dagegen in der Rechtspflege schöpferisch auf. Zwei aus- Rechtsgange. gezeichnete Männer ftanden ihm dabei zur Seite, der durchaus naturrechtlich gebildete Samuel von Cocceji (1679-1755) und der Pfälzer Johann Heinrich Kasimir von Carmer (1721-1801). Mit ihrem Beirat wurden die Sporteln nicht mehr wie



887. Samuel von Cocceji. Rach dem Gemalde bon Unton Besne geftochen bon 3. G. Bolffgang.

bisher unmittelbar gur Bezahlung ber Richter verwendet, fondern diefe durch beffere, fixierte Befoldung unabhängiger geftellt. Die fogenannte Rabinettsjuftig, b. i. den Brauch, nach Belieben manche Prozesse vor Ausnahmegerichte zu verweisen oder kraft der oberftrichterlichen Gewalt des Monarchen das Urteil zu ändern, wie es noch Friedrich Wilhelm I. gehalten hatte, gab Friedrich grundfählich auf, und nicht nur der Müller von Sanssouci konnte auf die Unparteilichkeit des Rammergerichts vertrauen. Anderseits wurde, um die Juftighobeit des Staates unbedingt jum Ausdruck ju bringen, 1746 verboten, die Entscheidung juriftischer Fakultäten und Schöffenftuhle einzuholen. Bugleich brachte Cocceji 1747-51 durch eine energische Revision zuerst in Pommern,

Spamers ill. Beltgeschichte VII.

dann in der Mark und den übrigen Provinzen die zahllosen verschleppten Prozesse nach dem von ihm zunächst probeweisen neuen Versahren zum Abschluß, so daß z. B. binnen Jahresserist in Stettin 2101, Köslin 927, Berlin 1364 Prozesse derart erledigt wurden. Dann wurde in dem von ihm ausgearbeiteten "Codex Fridericianus Pomeranicus" (1747) und "Marchieus" (1748) dieser beschleunigte und vereinsachte Rechtsgang gesehlich geregelt. Die Patrimonial- und Stadtgerichte wurden dadurch verbessert, daß Gerichtshalter (Justitiarien, Stadtrichter) nur noch studierte Männer zugelassen wurden, die von der Regierung zu bestätigen waren. Über diesen Gerichten standen die provinziellen Appellationsgerichte (sogenannte Regierungen), die dritte und letzte Instanz bildeten zwei Oberappellationsgerichte (Obertribunale) in Königsberg (für die nicht zum Reiche gehörigen Gebiete) und in Berlin, nachdem Kaiser Franz 1746 das "Privilegium de non appellando" auf alle brandenburgischen Reichslande ausgedehnt, sie also vom Reichskammergericht losgesprochen hatte.



338 und 339. Denkmunge auf Friedrich ben Groffen als Gefetgeber.

Das Allgemeine Landrecht.

Langfamer gelang es, ein einheitliches Recht für ben ganzen Staat zu schaffen. Das "Projekt des Corporis Juris Fridericiani, d. i. von Seiner koniglichen Majestät in Preußen in der Bernunft und Landesverfassung gegründetes Landrecht" (1749 und 1751), das auf Grund des Römischen Rechts gleichmäßiges Recht für den ganzen Staat schaffen follte, ift niemals — außer in einzelnen Abschnitten — in Rraft getreten, nach Coccejis Tode (24. Oftober 1755) fast vergeffen und später nicht einmal der großen Arbeit Carmers Bu Grunde gelegt worden. Bon Carmer rührt zunächft die Allgemeine Gerichtsordnung her, die 1781 (in einer Umarbeitung 1793) eingeführt wurde; vor allem aber bearbeitete er, unterstützt von dem Schlefier Rarl Gottlieb Svarez (1746-98), das "Allgemeine Landrecht" als Gefetbuch für den ganzen Staat, das im Jahre 1784 veröffentlicht, obwohl erft am 1. Juli 1794 in Kraft gefet wurde, ein Werk nicht nur staunenswerten Fleißes, sondern auch nach Graf Mirabeaus maßgebendem Urteil in feinen Grundfäten der Beit um ein Jahrhundert voraus. Allerdings werden die Standesunterschiede noch festgehalten, aber als Zwed des Staates erscheint das allgemeine Bohl; nur um feinetwillen darf der Staat die Freiheit feiner Burger beschränken, aber er hat aus demfelben Grunde auch das Recht, die Privilegien aufzuheben. Damit sprach die unumschränkte Monarchie ihr lettes Bort und bereitete felber den Übergang zum Berfaffungsstaate vor.

### Rirde, Schule, Runftpflege.

Das Berhältnis des Staats zur Rirche war ichon durch Friedrichs personliche Der Staat u. Unschauung volltommen bestimmt. Bas in Preugen längst vorbereitet war, die gesetliche Gleichberechtigung aller Bekenntniffe, verwirklichte er durchweg. Daher ließ er die Errichtung katholischer Gemeinden in Berlin (zu St. Hedwig), Tilsit, Krefeld u. a. m. gu, ordnete in Schlesien icon 1742 die verfallene evangelische Rirche, gestattete dort überall die Erbauung lutherischer Rirchen und hob die Leistungen der Evangelischen an die katholischen Pfarrer auf (f. S. 483). Die Soheit des Staats über die Rirchen behauptete er durchaus. Seit 1750 übertrug er einem Oberkonsiftorium Die Leitung der lutherischen Rirche in den alten Provinzen, überwies die bisher firchlichen Ehe= und Prieftersachen ben weltlichen Gerichten und versuchte, allerdings vergeblich, die fatholische Rirche seiner Lande unter einem von ihm zu ernennenden Generalvifar ausammengufaffen. In Schlesien, wo er fouveraner Bergog war, ftellte er die katholische Rirche unter die Aufsicht seiner Behörden, ordnete die Rindererziehung bei gemischten Eben, beschränkte die Bermächtniffe au katholische Stifte und zog 58 Prozent ihres reinen Einkommens als Staatssteuer ein. Obwohl Rom ihm das Erneunungsrecht für geistliche Stellen verweigerte, nötigte er doch 1747 dem widerstrebenden Breslauer Domkapitel den Grafen Schaffgotich jum Erzbischof auf, erlebte aber freilich, daß dieser sich mit den Österreichern einließ und 1757 nach seinem Schlosse Johannisberg in Ofterreichifch-Schlefien überfiedelte, worauf ihm der Ronig feine ichlefifchen Ginfünfte sperrte und die weltlichen Geschäfte des Bistums unter Staatsverwaltung ftellte. Nach dem Siebenjährigen Rriege forderte er von allen katholischen Geiftlichen Schlesiens einen besonderen Treueid. Aber im Sahre 1773 war er der schlesischen Ratholiken bereits fo sicher, daß er der Aufhebung des Jesuitenordens durch Papst Clemens XIV. in Breußen teine Folge gab.

Für das Schulwefen hatte Friedrich ein großes perfonliches Intereffe, doch tam es bei der Fülle andrer drängender Aufgaben und den im ganzen knappen Mitteln zu einer durchgreifenden Regelung ebensowenig wie damals anderwärts in Deutschland. Die Schulverwaltung blieb im wesentlichen den Rirchen und den politischen Gemeinden überlaffen, wobei über die lutherischen das Oberkonsistorium in Berlin die Oberaufficht führte. Nur die Schulgesetzgebung nahm der Staat für sich in Anspruch, und später erklärte das Allgemeine Landrecht Schulen und Universitäten grundsätlich für eine "Beranstaltung bes Staats". Für die lutherischen Bolksschulen erschien 1763 das grundlegende "Generalschulreglement", für die katholischen 1765, für die reformierten in Rleve-Mark 1782. Reue Bolksschulen wurden auf unmittelbarer Beranlaffung des Staats besonders in dem vernachläffigten Schlesien errichtet, wo bis 1769 an Landschulen 238 evangelische und 240 katholische entstanden. Für Pommern und Brandenburg wies der Rönig nicht unbeträchtliche Gelbsummen an, um die färgliche Besoldung der Bolksschullehrer etwas zu verbeffern; für die Ausbildung der Lehrer entstand 1753 das evangelische Schullehrerseminar in Berlin, 1765 das katholische Hauptseminar in Schlefien. Doch hemmten Urmut oder Biderfehlichkeit der Gemeinden, der Rittergnts. befiger und nicht felten fogar der Beiftlichen oft genug die Absichten der Regierung. Für das höhere Schulwesen geschah mehr, erst als der treffliche Ch. Abraham von Zedlit 1771 als Justizminister auch die Oberleitung des lutherischen Schulwesens übernommen hatte. Männer, wie Meierotto, Niemeger, Gedicke u. a., die er berief, wirkten vor allem auf Berbefferung der Methode. Für das höhere katholische Schulwefen Schlefiens vereinigte der Konig 1777 die Jesuiten als Beltgeiftliche gu

die Rirche.

€**ம்**ய[= gesetzgebung.



340. Das Neue Palais ju Potsdam. Nach einer Driginalphotographie

einem "Schulinstitut", ohne daß dadurch an der Beschaffenheit ihrer Schulen Wesentliches geändert worden wäre. — Bon den sehr bescheiden ausgestatteten preußischen Universitäten war zweisellos Halle die angesehenste; Franksurt a. D. und Breslau hatten nur landschaftliche Bedeutung. Die Akademie der Wissenschaften aber, die der König wiederherstellte, war mehr eine französische als eine deutsche Anstalt. Gleichwohl wirkte der freie Luftzug, der durch den ganzen Staat wehte, fördernd auf das geistige Leben, wie denn auch die Tagespresse eine große Freiheit genoß; eben deshalb wurde Berlin eine Zeitlang der Hauptsitz der deutschen Ausklärungslitteratur, so wenig der König sich um die jungen Dichter bekümmerte, die ihn unermüdlich in schwungvollen Oden als König und als Held priesen.

Unmittelbarer wirkte der König für die Kunst. In Berlin entstanden das Opernhaus, das Invalidenhaus und der Dom, bei Potsdam sein Lieblingssis, das anmutige Sanssouci inmitten seiner Gärten, das Werk Knobelsdorffs, nach dem Siebenjährigen Kriege noch in barocker Pracht das Neue Palais (s. unten). Auf Oper und Ballett wurden große Summen verwandt, und noch in späteren Jahren bewährte sich der König als trefslicher Flötenspieler, seiner Musikkenner und talentvoller Tonseher. Später hörte das auf, selten kam er noch zur Oper nach der Hauptstadt, und wenn er dann so im Parterre hinter dem Orchester saß, allein, ohne auf seine Umgebung im geringsten zu achten, die großen, blauen Augen geradaus gerichtet, dann schien sür die Zuschauer alles andre zu versinken und sie sahen nur noch den König.

Friedrich und die Runft.

## Die kleineren Staaten Deutschlands unter der aufgeklärten Selbstherrschaft.

Der Anregung, welche von Preußen ausging, folgten vielsach auch die Herrscher der kleineren deutschen Staaten, zumeist die der evangelischen; aber auch die katholischen verschlossen sich ihr nicht ganz, und selbst in einzelne geistliche Fürstentümer drang die "Aufklärung" ein. Doch werden die wohlthätigen Bestrebungen, die sie veranlaßt, oft gekreuzt von launischer Willkür, und manche deutsche Fürsten des Zeitalters erinnern weniger an Friedrich den Großen als an Ludwig XV.

### Rurfachfen und Thüringen.

Unter den Gebieten, die dem Borbilde des großen Königs eine verständige und wohlwollende Regierung verdankten, steht Kursachsen obenan. Zunächst freilich schien mit der Kückehr Augusts und Brühls aus Warschau das alte üppig-verschwenderische Hossen von neuem beginnen zu müssen, während Dresden noch halb in Trümmern lag und das arme Bolk unter den Nachwehen des Krieges seufzte. Da raffte am 5. Oktober 1763 ein plöglicher Tod den Kursürsten dahin, mitten unter den Borbereitungen zu einer glänzenden Oper, und führte seinen ältesten Sohn, den Kurprinzen Friedrich Christian (geb. 1722), auf den Thron. Der sorgfältig, auch durch längeren Ausenthalt in Italien gebildete Fürst war ein Mann von offenem Blick, gewissenhaft in der Ersüllung seiner Pflichten, liebenswürdig und herablassend im Umgange und seit 1747 vermählt mit Maria Antonia Walpurgis von Bahern, einer begabten, energischen und rührigen Dame, mit der er in glücklicher Ehe lebte. In schwerer Kriegszeit hatte das kurprinzliche Kaar treu zu seinem Bolke gestanden, unter den mißlichsten Berhältnissen in Dresden ausgehalten und trotz großer Bedrängnis

Rurfürst Friedrich Christian. die Ordnung in der Finanzverwaltung notdürftig behauptet. Dann war es des Kurprinzen Berdienst, die Friedensunterbandlungen von Hubertusburg eingeleitet und ein besseres Verhältnis zu Preußen angebahnt zu haben. So begrüßte den neuen Regenten verdientes Vertrauen, und was er in den wenigen Wonaten seiner Regierung that, rechtsertigte dies vollkommen. Brühl erhielt wenige Tage nach dem Regierungsantritt



341. Friedrich Christian, Aurfürft von Sachsen. Nach einem Rupserstiche von Zucchi.

die erbetene Entlassung, allerdings in einer schonenden Weise, die er nicht verdiente; als er noch im Oktober starb, verfügte der Kurfürst die Untersuchung seiner gesamten Verwaltung, und als diese kolossale Unterschlagungen von Staatsgeldern im Gesamtbetrage von mehr als 10 Millionen Thalern ergab, die vorläusige Beschlagnahme seines Vermögens. Doch erwirkten unter der solgenden Regierung Brühls Erben die Einstellung des Versahrens. Weiter gab der Kurfürst dem Geheimen Consistum, das Prühl beiseite geschoben hatte, seine alte Stellung zurück und setzte rechtschaffene

Männer, wie Rarl Georg Friedrich von Flemming und Johann Georg Friedrich von Ginfiedel, an die Spipe der Berwaltung. Dem Nepotismus, den der allmächtige Minister ungescheut geübt hatte, entzog er den Boden durch die Aufhehung aller Unwart= schaften auf Umter; lediglich perfonliche Tuchtigkeit follte bei Unftellungen entscheiden. Gin wohlüberlegter Tilgungsplan, von Fritsch und Ginfiedel entworfen und von den Ständen angenommen, regelte die auf fast 29 1/2 Mill. Thaler berechnete Landesschnld in der Beife, daß die Stände unter Berabsetzung der Zinsen jährlich eine bestimmte Summe zur Zahlung berselben und zur Tilgung bes Rapitals hergaben und durch einen eignen Ausschuß dies Geschäft felbft in die Band nahmen, übrigens mit fo gutem finanzielleu Erfolg, daß der Rurs der Staatspapiere (Steuerscheine) sich allmählich auf ihren Rennwert erhob (bis 1789), und bis 1806 etwa 19 Mill. Thaler abgezahlt waren. Richt wenig trug dazu auch die fparfame Sofhaltung des Kurfürften bei: das Opernpersonal, die gahllosen Jagdbediensteten murden entlassen und auf schmale Bensionen gesett. Bugleich aber that ber Rurfürst den ersten Schritt, um die Runftschäte Dresdens für weitere Kreise nugbar zu machen: er erweiterte Die seit 1697 bestebende Malerakademie zu einer allgemeinen Akademie der bildenden Kunfte und gewährte ihr ein festes Ginkommen.

Der jähe Tod Friedrich Christians, der bereits am 17. Dezember 1763 den Bring Kaver. Poden erlag, brachte die begonnenen Reformen nicht ins Stoden, fondern legte fie nur in andre Hande. Für den unmundigen Nachfolger Friedrich August III. (I.) übernahm fein Oheim, Pring Xaver, die Regentschaft. Unter ihm murde der Geichaftsfreis der Kommerzbeputation erweitert, die ökonomische Sozietat in Leipzig gegründet, für die Beredelung der Schafzucht durch Ginführung der fpanischen Merinos geforgt. Der Bergban erhielt eine Stätte wiffenschaftlicher Durchbildung in der Bergakademie zu Freiberg (1765), die sich bald zu europäischem Rufe erhob. Das heer wurde im ganzen nach preußischem Mufter umgestaltet, doch ausschließlich burch Werbung im Inlande erganzt und auf 21 000 Mann Infanterie und 6200 Reiter gebracht, die Garben und Spezialtruppen ungerechnet. Für die Ausbildung der Offiziere wurde die neue Artillerieschule von Bedeutung. Weiter entsprach es den Fortschritten der Kriegskunft, wenn alle Festungen des Landes außer Dresden und dem Königstein aufgegeben wurden. Die befondere Sorgfalt indeffen, die der Pring diesem Zweige widmete, führte auch zu einer starken Mehrbelaftung, fo daß sich die Stande dagegen entschieden verwahrten. Dadurch verlett, legte Xaver noch vor dem Termine die Regentschaft nieder (15. September 1768) und zog sich ins Privatleben zurück (geft. 1806).

Noch vor dem vollendeten achtzehnten Lebensjahre also übernahm Friedrich August III. (I.) (geb. 23. Oftober 1750) die Regierung. Gewiffenhaft bis gur Bedanterie, streng rechtlich, haushälterisch, dabei eifersüchtig auf seine fürstliche Burde, fo daß er weder feiner Mutter noch feinem Jugendgenoffen, dem Grafen Camillo Marcolini, Ginfluß auf die Geschäfte gestattete und sich mit steifster Etifette umgab, leitete er Sachsen in den eingeschlagenen Bahnen weiter und führte, begunftigt durch eine lange Friedensperiode, eine Beit ruhigen Gedeihens über das vielgeplagte Land herauf, das durch einzelne schlimme Jahre, wie das hungerjahr 1772, nur vorübergehend beeinträchtigt wurde. In die Finanzverwaltung fam durch die Stiftung ber Generalhauptkaffe (1773) und des Geheimen Finangkollegs (1782), das fic von der "Landesregierung" abzweigte, größere Einheit; vor allem aber zeigten fich Fortschritte auf dem Gebiete der Rechtspflege. Im Jahre 1770 verschwand auch in Sachsen die Folter, die Anwendung der Todesftrafe wurde beschränkt, beffere Bollziehung der Freiheitsftrafen gesichert durch die Errichtung der Bucht- und Arbeits-

Friedrich August III.

häuser in Torgau (1772) und Zwickau (1778), die Grenze zwischen weltlicher und geistlicher Gerichtsbarkeit schärfer gezogen (1782). Daß dagegen an die altüberlieserte schroffe Scheidung der Stände mit ihren mannigsachen Nachteilen so wenig wie anderswo gerührt wurde, versteht sich bei dem konservativen Sinne des Kurfürsten und dem großen Einfluß des Abels von selbst. Ebensowenig dachte er daran, die verschiedenen Landschaften in einen wirklichen Einheitsstaat zu verschmelzen oder die Rechte der Ständeversammlungen zu beeinträchtigen.



342. Friedrich Anguft III., Kurfürft von Sachsen. Nach bem Gemälbe von Anton Graff gestochen von J. F. Berner.

Sachsen= Gotha. Im Ernestinischen Thüringen standen die alte und die neue Zeit in zwei der kleinen Fürstenhöfe einander ganz nahe gegenüber. Un dem Hofe des schwachen, unbedeutenden Herzogs Friedrich III. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1732 bis 1772, geb. 1699) und seiner geistvollen Gemahlin Luise Dorothee von Sachsen-Meiningen herrschte mehr das Fürstentum nach altem Zuschnitt, das trot mancher Handlung landesväterlicher Fürsorge doch im ganzen das Interesse des Hoses über das Wohl des Landes stellte. Friedrich hielt eine unverhältnismäßig große Truppenzahl (schließlich 6000 Mann Infanterie und 1500 Reiter mit starker Artillerie), gab

sie zwar meist dem Kaiser oder auch Preußen in Sold, verwandte sie aber auch einmal selbständig im sogenannten Wasunger Kriege (Februar 1747) gegen den stolzen Anton Ulrich von Meiningen (gest. 1763), als er vom Reichskammergericht das Kommissariat erhalten hatte, die Rechte der Frau Landjägermeisterin von Gleichen gegen die vom Herzog ihr wider den Hofbrauch vorangestellte Frau von Pfaffenrath zu schützen, ein tragikomischer Zwischenfall, der auf die deutsche Kleinstaaterei ein befonders grelles Licht warf. Im Siebenjährigen Kriege stand Gotha treu zu Preußen und hatte schwer zu leiden. Da ber Herzog und seine Gemahlin eine gang frangösische Bildung erhalten hatten, so wurde ihr kleiner Hof auf Schloß Friedenstein in Gotha ein bevorzugter Mittelpunkt dieser Richtung. Mit Frankreich, namentlich mit Boltaire, stand die Herzogin in beständiger lebhafter Verbindung. Bis lange nach ihrem Tode blieb die Bergötterung alles Französischen in Gotha wirksam und brachte diesen Sof in einen eigentümlichen Gegensatz zu dem benachbarten und naheverwandten von Beimar.

Sachfen-Bei-

Diese Beziehungen wurden dadurch noch enger, daß Herzog Friedrich nach dem Tode des Herzogs Ernft August von Weimar 1748 die Bormundschaft über deffen Rarl August. nachgelassenen Sohn Ernst August Konstantin (1748—58) übernahm. Nach dessen frühem Tode gewannen in Sachsen-Weimar unter dem Herzog Karl August (1758-1828), dem Sohne Herzog Konftanting und der jugendlichen Anna Amalie von Braunschweig, die für ihren beim Tode ihres Gemahls erst neun Monate alten Sohn (geb. 3. September 1757) mitten in den Wirren des Siebenjährigen Krieges die Regentschaft übernahm und sie 16 Jahre lang mit Umsicht und Thatkraft führte, die Unschauungen des aufgeklärten Fürstentums unter sehr merkwürdigen Umständen die Herrschaft. Der reich begabte, lebhafte, thatenfrohe, höchft empfängliche, aber auch fehr eigenwillige und ftolze Geift ihres Sohnes machte die Erziehung, die feit 1771 kein geringerer als Wieland leitete, zu einer sehr schwierigen Aufgabe, und das Beste dazu that schließlich der junge Herzog selber, als er kurz nach seinem selbständigen Regierungsantritt 1775 den schon als Dichter gefeierten 3. 28. Goethe, den anerkannten Führer der jungen litterarischen Richtung, des "Sturmes und Dranges" als seinen vertrauten Rat zu sich berief und damit ein einzigartiges Freundschaftsverhaltnis begründete. Nicht bloß brach der junge weimarische Hof mit der steifen Etikette zu gunften eines naturgemäßen Lebens mit dem Bolte in frifcher Arbeit und freier Natur, sondern eifrig und umsichtig wurde das Wohl des Ländchens auf allen Gebieten gefördert. Für die Neugestaltung des Kirchen- und Schulwesens wurde 1776 J. G. Herder aus Budeburg nach Beimar berufen, ein Seminar entstand in Beimar, die Universität Jena fand verftändnisvolle Pflege und ftieg zu großer Bedeutung empor; eine neue Prozefordnung ericien ichon 1775, für die Wiederbelebung des Bergbaues in Imenau und für die beffere Regelung der Forstwirtschaft trat Goethe gang perfonlich ein, Fabrikunternehmungen wurden nach Möglichkeit unterftügt, und überall sah und prüfte ber Bergog felbft. Doch sein größtes Berdienft, das ihn zu einer Berfonlichkeit von nationaler Bedeutung machte, war die Hochherzigkeit, mit der er das kleine Landstädtchen Weimar zur geiftigen hauptstadt Deutschlands erhob, zu einem Brennpunkte der neuen deutschen Bildung, wie er seitdem niemals wieder in dieser Beise bestanden hat. Es war, als ob dies ruhmvolle Geschlecht der Erneftiner die Rolle wieder aufnehmen wollte, die es im 16. Jahrhundert gespielt hatte, indem es Luthers Reformation beschütte. Dabei war Karl August ein weitblickender deutscher Patriot; er stand mit Friedrich bem Großen in perfonlichem Berkehr und arbeitete später unermudlich an einer Reform der deutschen Reichsverfassung auf bündischer Grundlage (f. unten).

Die welfischen Lande und Medlenburg.

Rarl von Braunichweig.

Rur teilweise erfuhren die übrigen kleineren Staaten Norddeutschlands die praktischen Folgen dieses Zeitalters der Aufklärung. Für die welfischen Lande gilt dies nur von Braunichweig. Der zweite Regent aus der Linie Bevern, Rarl, der im Jahre 1735 auf Ferdinand Albrecht folgte (f. S. 289) und bis 1780 regierte, mahrend seine jungeren Brüder sich im preußischen Beeresdienste auszeichneten, war erft 22 Jahre alt, als er unerwartet zur Regierung berufen wurde. Trot der schlechten Finanzlage, die sich aus der üblichen Trennung der fürstlichen und ständischen Raffen und dem Mangel eines geordneten haushaltplanes, sowie aus der verschwenderischen Wirtschaft seiner nächsten Borganger ergab, arbeitete ber Bergog ruftig und ehrlich an der Bohlfahrt seines Landes. Gin neues Ratafter für die Grundsteuer murde entworfen, die vernachläffigte Forstwirtschaft geregelt, eine Menge gewerblicher Anlagen, darunter die Fürstenberger Porzellanfabrit, gegrundet, durch Armenordnungen und Ginschränkung der bäuerlichen Fronden nach Möglichkeit der Rot im Bolke gesteuert. Für seinen Sofhalt und ein glanzend ausgestattetes Theater verbrauchte der Herzog große Summen, aber er machte dadurch auch Braunschweig, wo er seit 1753 dauernd residierte, zu einem Mittelpunkte regen geiftigen Lebens, dem feit 1768 auch G. E. Leffing als Bibliothetar in Bolfenbüttel angehörte. In Braunschweig errichtete er auch das berühmte Collegium Carolinum, ein akademisches Gymnasium realistischen Charakters, für das er u. a. den jungen Rlopftod zu gewinnen dachte. Im Siebenjährigen Rriege hielt er treu zu Preußen und stellte 10-12000 Mann ins Feld; da ihm aber England nicht die sicher erwartete Entschädigung leistete und das Land auch sonst durch den Rrieg schwer gelitten hatte, fo wuchs die Schuldenlaft ins Unerträgliche, und der Herzog fah sich 1768 genötigt, die Stände ju berufen. Aber diefe, gang und gar in ihren engherzigen Intereffen befangen, griffen die gange Landesverwaltung des Bergogs aufs heftigfte an und thaten doch nicht das Notwendige.

Herzog Karl Wilhelm. Erst der Erbprinz Karl Wilhelm Ferdinand (geb. 1735), der sich im Siebenjährigen Kriege glänzend hervorgethan hatte und eine sehr vielseitige Bildung besaß, brachte später einige Ordnung in die Finanzen, freilich wesentlich dadurch, daß er gegen Subsidienverträge braunschweigische Truppen den Engländern und Holländern zur Verfügung stellte. In dem ihm eignen sparsamen und landesväterlichen Sinne führte er dann nach dem Tode des Vaters die Regierung (1780—1806). Mit Hannover schloß er 1788 einen Vertrag über die bisher gemeinsam verwalteten harzischen Güter und stellte 1794 die ganze Finanzwirtschaft auf eine neue seste Grundlage, indem er die Veräußerung von Kammergütern und deren Belastung mit Schulden an die Zustimmung der Stände knüpfte.

Hannover.

In Hannover dagegen, dessen Kurfürsten die Krone von Größbritannien trugen, blieb schon deshalb so ziemlich alles beim alten, denn die Abwesenheit des Landesherrn überlieferte das Land vollständig der Herrschaft des Adels (s. oben S. 291). Georg II. (1727—60) kam noch oft nach Hannover, das er mehr liebte als England, und ließ seinen ältesten Sohn Friedrich seit 1725 in Herrenhausen residieren, wo er auch 1751 starb. Aber der Sohn desselben, der Nachsolger des Großvaters, Georg III. (1760—1820), in England geboren (4. Juli 1738) und erzogen, fühlte sich ganz als Engländer, verstand nicht einmal Deutsch und besuchte niemals Hannover. Die dortige Verwaltung überließ er der Leitung eines hannöverschen Ministers, der an der Spize der "englischen Kanzlei" seinen Sit in London hatte und die ihm von dem Ministerium in Hannover übersandten Sachen dem König zur Entscheidung

vorlegte. Un eine Underung des bestehenden Bustandes zu denken, lag den Regierenden um so ferner, als er ihren Standesinteressen vollkommen entsprach. Nur in den Unterthänigkeitsverhältniffen des Landvolks murde hier und da etwas gebeffert, 3. B. im Jahre 1775 auf den landesfürftlichen Kammergutern der Naturaldienft durch ein Dienstgeld abgelöft. Wenn so die Berbindung mit England dazu beitrug, die Abels= herrschaft zu fordern, so begunftigte sie auch die felbstzufriedene Abgeschlossenheit des Bolfchens gegenüber seinen deutschen Nachbarn, namentlich Breugen, ju dem die welfische Politik ohnehin in einem gewissen Gegensate ftand. Mit besonderem Stolze trug die kleine tuchtige Urmee den roten Rock des englischen Beeres, und hannöveriche Regimenter fochten in englischem Solbe in Gibraltar und in Oftindien.



848. Schloff Endwigsluft in Mecklenburg. Nach einer Driginalphotographie.

Noch unbeweglicher waren die Berhältniffe in dem benachbarten und ftamm- medlenburg. verwandten Medlenburg nach dem "landesgrundgesetlichen Erbvergleich" von 1755 (f. oben S. 293). Unter Herzog Friedrich (1756-85) geriet das Land in die Birren des Siebenjährigen Krieges hinein, der ihm furchtbare Berluste zufügte (f. S. 483). Allein an Geldeswert wurden die Berlufte auf 15 Mill. Thaler (allerdings leichter Munge) berechnet, und gange Landstriche waren durch die preußischen Zwangsrekrutierungen halb entvölkert. Erst nach dem Frieden gelang es dem wohlwollenden und haushälterischen Fürsten, wenigstens da, wo er nicht von den Ständen abhängig war, im einzelnen manchen Fortschritt anzubahnen. So ließ er die Domänen neu vermessen, sorgte für Hebung der Tuchfabrikation, stiftete ein Lehrerseminar und schaffte nach Friedrichs II. Vorgange die Folter ab (1769). Auch gelang es ihm, die während der heillofen Wirren unter Karl Leopold an Hannover verpfändeten Umter wiedereinzulösen. Mit dem halbunabhängigen stolzen Rostock verwickelte er sich aber in einen



844. Kassel im 18. Jahrhundert. Aussicht vom fürstlichen Schlosse gegen Westen. Rach dem Gemälde von J. H. Tischbein gest, von G. W. Weise.
1 Die Arkaden. 2 Paradeplas. 8 Rennbahn. 4 Kolonnade, 5 Kabettenhaus. 6 Katholische Kapelle. 7 Ober-Reustadt. 8 Modellhaus. 9 Orangerie. 10 Bad. 11 Augarten.

heftigen Streit, weil die Stadt den auf sie entfallenden Anteil an der Kriegskontribution nicht zahlen wollte, und verlegte daher 1760 die Universität nach Busow.

Nachdem er am 24. April 1785 in Schloß Ludwigslust, das er mit der Stadt gegrundet und nach feinem Bater benannt hatte, gestorben mar, ohne einen Sohn gu hinterlaffen, folgte ihm sein Neffe Friedrich Franz I. (1785—1837), ein jovialer herr von offenem, derbem Wesen, in Tugenden und Untugenden ein ganzer Medlenburger und daher bald allgemein populär. Er beendete ben Streit mit Roftod durch den Erbvergleich von 1788, in dem die Stadt die fürstliche Landeshoheit unbedingt anerkannte und dagegen die Universität zurückerhielt, und gewann die an Preußen 1731 verpfändeten Umter zurud, mußte aber auch dem Stolze seines Abels ein neues Bugeftändnis machen, indem er 1789 den "alten" Abel, der feit mindeftens hundert Sahren im Lande faß, als eine bevorrechtete Rafte anerkannte und ihm allein die Teilnahme an den Pfründen der Landesklöfter überließ.

### Beft= und Guddeutichland.

Da Landgraf Friedrich I. (1730—51) den schwedischen Thron erlangt hatte, Deffen-Kassel. so hatte sein jungerer Bruder Wilhelm VIII. die Geschäfte daheim schon mahrend deffen Regierung geleitet, bis er selbst die Regierung übernahm (1751-60; f. oben S. 304). Unter seiner Berwaltung fiel die Grafschaft Hanau nach einem Erbvertrage von 1643 an Raffel, ein kleinerer Teil derfelben an Darmstadt. Eine bedeutendere, eigenartigere Persönlichkeit war dann Friedrich II. (1760—85), thätig, prachtliebend, begeistert für Wiffenschaft und Runft. Er begrundete ben ichonen Augarten, das Mufeum und andre Prachtbauten um den "Friedrichsplat" in Raffel, deffen Balle feit 1767 fielen, vollendete das prachtvolle Wilhelmshöhe, dessen erste Anlage auf Landgraf Rarl zurudgeht (f. S. 304), und ftiftete die Runftakademie und mehrere gelehrte Gefellschaften, wie er benn auch an der Oper und einer ausgezeichneten Mufittapelle viele Freude fand. Sein im gangen wohlwollender und freier Sinn machte den schon vor seiner Thronbesteigung heimlich vollzogenen Übertritt zum Katholizismus (1749) für das Land unbedenklich, um fo mehr, als er wesentlich aus äußerlichen Gründen erfolgt war und Friedrich im Beginn des Siebenjährigen Krieges preußische Dienste nahm, als Landgraf aber, wie der Bater, sich durchaus der preußischen Politik anschloß. Die "Affekurationsakte", in der er im Jahre 1754 unter Bürgschaft der evangelischen Mächte die Aufrechterhaltung der evangelischen Landes= firche versprach, hat er durchaus beobachtet. Richt ganz mit Unrecht setzten daher die Landstände dem "Bater des Baterlandes" auf dem Friedrichsplate in Raffel inmitten seiner Schöpfungen ein Standbild. Die herbsten Borwürfe zog ihm dagegen der be= rüchtigte Vertrag vom Januar 1776 zu, in dem er an England 12000 Mann heffischer Truppen zur Bekämpfung des nordamerikanischen Aufstandes überließ. Aus diesem "Blutgelde" wurde der hefsische Staatsschatz gebildet, der später die Schicksale des Landes noch in merkwürdiger Beise beeinflussen sollte.

In dem althergebrachten Gegensate zu Kassel stand Darmstadt im Siebenjährigen Kriege unter Ludwig VIII. (geft. 1768) auf Öfterreichs Seite. Deffen Rachfolger, Ludwig IX. (1768-90), geb. 1719, hatte in französischen Diensten (an der Spite bes deutschen Regiments Royal Allemand) ben Ofterreichischen Erbfolgekrieg, im preußischen Beere den zweiten Schlesischen Krieg mitgemacht und dadurch eine solche Borliebe für das Rriegswesen eingesogen, daß er einen gang unverhaltnismäßig großen Teil seiner schmalen Landeseinkunfte auf sein schönes Grenadierregiment in Birmasens verwandte und sich überhaupt mit wenig andern Dingen beschäftigte. Bas für die

Beffen=

Verwaltung geschah, war wesentlich das Verdienst des trefflichen Karl von Moser. Seine Gemahlin aber, die geistvolle Henriette Karoline von Pfalz-Zweibrücken, die "große Landgräfin", machte Darmstadt zu einer bevorzugten Pflegestätte deutschen Geisteslebens.



346. Friedrich II., Landgraf von Bessen. Rach dem Gemälde von J. G. Tischbein gestochen von W. C. Mayr.

In Süddeutschland standen Württemberg, Baden und die Pfalz als die einzigen größeren evangelischen Territorien inmitten eines bunten Gewirres kleiner zerfetzter Gebiete.

Württemberg unter Karl Eugen. Das hartgeprüfte Bürttemberg erlebte unter der vormundschaftlichen Regierung für den neunjährigen Karl Eugen (1737—93) eine Periode rechtschaffenen und verständigen Regiments, besonders durch das Berdienst Georg Bernhard Bilfingers und Friedrich August von Hardenbergs, und da auf deren Beranlassung hin Karl Eugen einige Jahre in Berlin zubrachte (1741—44), dann sich mit Friedrichs II. Nichte, Elisabeth Sophie von Bahreuth, verlobte, so hoffte man allgemein, daß der Herzog seinem großen Vorbilde entsprechen werde. Bereits im Januar 1744 auf Friedrichs Empfehlung für volljährig erklärt, schien er dies Vertrauen zu rechtsertigen, denn er überließ noch

längere Zeit die Regierung an Bilfinger (gest. 1750), Hardenberg u. a. Aber all-mählich brach der leidenschaftliche, herrschssüchtige Sinn des jungen Fürsten durch. Im Jahre 1755 entließ er Hardenberg in der rücksichselesten Weise, ließ sich von seiner Gemahlin scheiden und führte fortan, unterstützt von gefügigen Werkzeugen wie Reger und Montmartin ein ganz persönliches, willkürliches, launenhastes Regiment. Ein Heer von kostbar unisormierten Hosseuten, darunter zahlreiche fremde Abenteurer, umgab ihn; für das Opernpersonal verwandte er zuweisen 150000 Gulden jährlich, die besten Sänger, Tänzer und Dekorationsmaler von Italien und Frankreich standen zeitweilig in seinen Diensten. Uchthundert prächtige Rosse füllten seinen Marstall, und bei den Jagden wurden oft Tausende von Bauern mitten in der Saat- und Erntezeit ausgeboten, um als Treiber zu dienen oder künstliche Seen sür die besiebten Wasserjagden zu graben, während grausame Strassesehen Wildstrevel bedrohten. Doch



346. Echlof Solitude bei Stuttgart.

schlimmer war noch, daß die Sinnlichkeit des Herzogs kein Bürgerhaus verschonte. Daneben entstanden allerdings prachtvolle Bauten, wie das großartige Schloß in Stuttgart und die Solitude; auch eine Akademie der Künste wurde gestistet. Ein solches Regiment zerrüttete die Finanzen vollkommen, denn das kleine Land von etwa 200 Duadratmeilen und 670000 Einwohnern lieferte alljährlich nur etwa drei Millionen Gulden regelmäßiger Einkünste. Da mußten denn Ümterverkauf, Monopole, Lottospiel, Zwangsanleihen auch beim Kirchengut und bei den Beamten das Fehlende beschaffen. Das Beamtentum wurde dadurch natürlich bis in den Grund hinein verderbt, die Verfassung hundertmal verletzt, jeder Schutz der Persönlichkeit und des Eigentums verschwand. Den ständischen Ausschuß, der Verwahrung einlegte, jagte der Herzog weg (1758), den wackern Landschaftskonsulenten Johann Jakob Moser schicke er als Staatsgefangenen auf den Hohentwiel (1759).

Und doch brach sich schließlich sein Despotismus an den Ständen. Als er im Jahre 1763, nachdem seine Truppen im Siebenjährigen Kriege widerwillig und ohne Ruhm gegen Preußen hatten fechten muffen, eine bedeutende Mehrforderung für das

Der Erbvergleich. Heer erhob, klagte der ständische Ausschuß beim Reichshofrat. Gedrängt von den evangelischen Mächten als Bürgen der "Reversalien" (s. oben S. 312), gestattete der Raiser die Annahme der Rlage und bestellte eine "Bergleichsdeputation". Diese brachte, nachdem Montmartin schon im Jahre 1766 seiner meisten Ümter enthoben worden war, einen "Erbvergleich" zwischen dem Herzog und seinen Ständen zu wege (März 1770). Er bestätigte seierlich die alte Landesversassung und verpslichtete den Herzog, die Finanzen nur im Einvernehmen mit der Landesvertretung zu regeln.



347. Karl Engen, Berjog von Württemberg. Rach einem gleichzeitigen Gemälbe.

Seitdem trat allmählich, zumal das höhere Alter sich geltend machte und die Geliebte Karl Eugens (seit 1785 seine Gemahlin), Franziska von Hohenheim, wohlthätigen Einfluß auf seinen leidenschaftlichen Sinn ausübte, ein Umschwung bei ihm ein, und an seinem sünfzigsten Geburtstage gab er seinem Lande öffentlich das Versprechen, sortan gut zu regieren (11. Februar 1778). Wenn er auch zuweilen noch in seine verschwenderischen Neigungen zurücksiel, im ganzen zeigte er sich in den letzten zwanzig Jahren seiner Regierung als einen fürsorglichen Herrn, dessen persönliche Liebenswürdigkeit alle ihm näher Kommenden unwillkürlich sesselle. Zahlreiche Straßen wurden ausgebaut, eine Porzellanfabrik in Ludwigsburg errichtet, der Prozeßgang vereinsacht. Eine großartige Bibliothek entstand in Ludwigsburg, die Hosbühne öffnete sich auch der deutschen Dichtung, und die Universität Tübingen sand sorgfältige Pflege, trat aber dann hinter der eifrig geförderten Lieblingsschöpfung des Herzogs, der

"Karlsschule" in Schatten, benn diese, 1770 zunächst als militärisches Waisenhaus auf der Solitude ins Leben gerufen, 1775 als Militärakademie nach Stuttgart verlegt, wurde 1781 in eine Hochschule verwandelt.

Württembergs weftlicher Nachbar, Baden, das Erbe der Zähringer, erwuchs erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einiger Bedeutung. Als mit den beiden Söhnen Ludwig Wilhelms die katholische Linie Baden-Baden ausstarb (1771), wurde ihr Land nach einem Bertrage von 1765 unter Wahrung seiner kirchlichen Sonderstellung mit dem evangelischen Baden-Durlach zu einem Gebiet von 64 Quadratmeilen vereinigt. Der nunmehrige Alleinbesitzer Karl Friedrich (1746—1811), der Enkel Karl Wilhelms, des Gründers von Karlsruhe, der Sohn des Erbprinzen Friedrich und der Anna Charlotte Amalie von Oranien, war ein Fürst von sorgfältiger Vildung,

Baben unter **A**arl Friedrich.



848. Die Karlsakademie jn Stuttgart. Rach einem Rupferstiche von v. Cons.

bie er namentlich einem längeren Aufenthalte in der Schweiz und in Holland verdankte, und vermählt mit der gleichstrebenden Karoline Luise von Darmstadt (seit 1751). In seinem ganzen Wesen ein energischer und einsichtiger Vertreter aufgeklärter Selbsteherrschaft, sorgte er für bessere Polizei, milderte die Strafgesetz, beseitigte im Jahre 1767 die Folter, gab den Gemeinden eine selbständigere Verwaltung. Seine Kammergüter waren Musterwirtschaften, die Gewerbe suchte er durch eigne Unternehmungen zu sördern, und im Jahre 1783 hob er die Leibeigenschaft auf, der erste deutsche Fürst, der das wagte. Hand in Hand damit ging die eifrigste Pslege der geistigen Vildung, ebenso des höheren wie des elementaren Unterrichts. Ein Schullehrerseminar entstand 1768, zahlreiche neue Schulhäuser (im ganzen 61) wurden erdaut, in der "Kirchenratsinstruktion" die Freiheit der Forschung ebensowohl gesichert, wie das allzustarke Hervortreten persönlicher Meinungen auf der Kanzel verhütet. Und so sehr der Markgraf die französische Bildung zu schäßen wußte, wie er denn mit Voltaire,

Duesnay u. a. verkehrte, so gern gewährte er doch auch den Bertretern der aufstrebenden deutschen Litteratur kürzeren oder längeren Aufenthalt an seinem Hofc. Als guter Deutscher wollte er auch niemals von der Hoffnung lassen, daß ein "Fürstenbund" das zerfallende Reich neu gestalten könne.



349. Karl Friedrich, Markgraf von Baden. Rach dem Gemälde von Seele gestochen von E. Morace.

Karl Theodor in der Kurpfalz. Nach einer langen Leidensgeschichte und nach endlosem Streite um das niederscheinische Erbe hatte der Nachfolger des letzten Neuburgers, Karl Theodor von Pfalz-Sulzbach (1742—99), schließlich allgemeine Anerkennung gefunden, da Friedrich der Große seinen Ansprüchen auf Jülich-Berg im Dezember 1741 endgültig entsagt hatte (s. S. 306). Ein echter Pfälzer, in Heidelberg katholisch erzogen, leichtlebig, leutselig und prunkliebend, begünstigte auch er nach Anweisung seiner jesuitischen Ratgeber den Katholizismus, vermied aber wenigstens die offene Bedrückung der Evangelischen und hielt einen ebenso glänzenden und leichtsertigen Hof wie sein Vorgänger, oft einmal in Schwehingen, dessen Park er ansehnlich vergrößerte. Indes ist das Wort, das später umlief:

"Unter Karl Theodor War die Pfalz in Flor" nicht ungegründet, denn Karl Theodor wollte wirklich das Beste seines Bolkes und war in seinem Berufe äußerst pünktlich, sleißig und sehr selbständig, was ihm neben seiner einnehmenden Persönlichkeit in der Pfalz zu allgemeiner Beliebtheit verhalf. Freilich beruhte seine ganze Finanzwirtschaft auf dem höchst bedenklichen Systeme des Ümter-



350. Karl Theodor, Kurfürft von der Pfalz. Rach dem Gemälde von B. Batoni gestochen von F. John.

verkaufs, und seine Volkswirtschaftspolitik richtete sich wesentlich darauf, Frankenthal durch alle möglichen Vorrechte zu einer großen Fabrikstadt zu machen. Aber daneben ging eine in ihrer Art großartige Pflege des geistigen Lebens. Es entstanden eine Kunstakademie (1757), eine Akademie der Wissenschaften (1763), eine physikalischsökonomische Gesellschaft (1770), eine "deutsche Gesellschaft" für die Pflege der nationalen Sprache und Litteratur (1775), eine Sternwarte und zahlreiche Sammlungen; die Mannheimer Hofbühne aber, die ursprünglich nur die französische Komödie und die italienische Oper pflegte, setzte 1777 an die Stelle der ersteren das deutsche Schauspiel, und obwohl es damals nicht gelang, für ihre Leitung G. E. Lessing heranzuziehen, so gewann doch die Mannheimer Bühne für die Entwickelung des deutschen Dramas eine Zeitlang maßgebende Bedeutung. In der auswärtigen Politik suchte Karl Theodor

nicht nur mit Frankreich, sondern auch mit Preußen gutes ein Einvernehmen zu behaupten, solange die Interessen beider Mächte nicht miteinander zusammenstießen.

Bagern unter Mag Joseph.

Frühzeitig eröffnete fich fur bas pfalzische Baus die glanzende Aussicht, mit seinem rheinischen Besit die banrische Erbichaft zu verbinden. Rach bem fläglichen Scheitern der schlecht vorbereiteten Grogmachtspolitik Rarl Alberts folug fein Sohn Max Joseph (1745-77) wieder bescheidenere Bahnen ein. Er fand eine Steuerund Schuldenlaft von 40 Mill. Gulben, einen schweren wirtschaftlichen Rotftand und fittliche Berwilderung im Bolte vor. Indem er daher auf jede felbständige Teilnahme an der großen Politif verzichtete und fich damit begnügte, nach dem Rate feines Baters Die Beziehungen zu Frankreich besonders zu pflegen, richtete er feine hauptaufmerksamkeit auf innere Reformen. Gine gründliche Umgestaltung freilich fand ein unüberwindliches hindernis in den wohlerworbenen Rechten der Stände, die einer gerechteren Berteilung ber Steuerlaft fogar durch eine Rlage beim Reichshofrat zuvorfamen, und an dem hergebrachten ichleppenden Geichäftsgange wurde wenig geandert. Immerhin entstand ein Kommergtollegium, um die merkantilistische Umgestaltung Baperns Bu letten, die neue Maut- und Bollanderung von 1765 follte bas einheimische Gewerbe ichuten, und mit dem ichon 1760 eingeführten Lotto die Ginkunfte fteigern. Das Bedeutenofte gelang auf bem Gebiete der Gefetgebung und Rechtspflege. Früher als in Breugen unternahm der treffliche Freiherr S. A. von Kreitmanr (1705-90), seit 1749 Bizekangler und Ronferengminister, 1758 geheimer Rangler, in Babern eine Busammenfassung des geltenden Rechts. Schon 1751 erschienen das Strafrecht und der Strafprozeß, 1753 die Gerichtsordnung, 1756 das furbanrische Landrecht. Alle diefe Wefetbucher trugen freilich ein hochkonfervatives Geprage und entsprachen den Idealen der Aufklärung nur wenig. Die meisten der barbarischen Strafen und Todesarten der "Carolina" (f. Bb. VI, S. 65), die auf nicht weniger als 33 Berbrechen (darunter auch die Begerei) angewandt werden konnen, waren beibehalten, ebenfo blieben die Erbunfähigkeit von "Regern" und "Abtrunnigen" und die Leibeigenschaft bestehen. Aber unzweifelhaft entiprach dies alles dem Buftande der Bildung und Gefittung in Bayern, und nur langsam, von innen heraus, konnte fich hier eine Underung vollziehen. Daber begann May Joseph zunächst mit einer Reform der Bolkserziehung. Nachdem er fcon 1758 eine Atademie ber Wiffenschaften begründet hatte, berief er ben in Salzburg gebildeten (f. G. 347) gelehrten Benediftiner Beinrich Braun gu einer grundlichen Die Schule wurde unter Staatsaufficht geftellt, Umgestaltung des Schulwesens. 1771 die allgemeine Schulpflicht eingeführt, fpater das eingezogene Bermögen des Jefuitenordens für Rirchen- und Schulzwede verwendet. Much die Benfur murde 1760 ben firchlichen Behörden aus der Sand genommen, und die ftaatliche Aufficht über die Kirche ebenso festgehalten wie in Ofterreich. Aber noch war Max Joseph über Anläufe nicht herausgekommen, als er am 30. Dezember 1777 viel betrauert verschied als der lette der bahrischen Wittelsbacher.

Bayern unter Karl Theodor. Sein Erbe war Karl Theodor, der nun Altbahern mit den ganz anders gearteten rheinischen Gebieten vereinigen sollte. Nur höchst ungern und widerwillig siedelte er nach dem ihm gänzlich fremden München über; schmerzlich bewegt und trauernd ließen ihn seine Pfälzer ziehen, mißtrauisch und abgeneigt empfingen ihn die Bahern. Kein Bunder, daß er dort sich selbst und ihnen stets als ein Fremder erschien und zweimal den Versuch machte, sich Baherns ganz zu entledigen (s. unten). Seine nächste Umgebung bildeten Pfälzer, die altbahrischen Beamten, wie der verdiente Kreitmahr, hielten sich zurück, der nach wie vor prächtige Hof stand den Münchenern fremd und kalt gegenüber. Ohne Interesse an dem Lande überließ Karl Theodor es dem verrotteten Beamtentume, das seine Stellungen lediglich als nuzbare Rechte

auffaßte und sie oft geradezu vererbte, unter Umftänden fogar an Frauen und Rinder. Die Finangen gerieten in folche Berwirrung, daß der jährliche Fehlbetrag 1779 auf 5 Mill. Gulden geftiegen war; das heer gablte angeblich 25 000 Mann, thatfächlich nur die Balfte. Rur die Schulreform ging eine Zeitlang noch vorwarts. Die ichon vorbereitete "Berordnung über die burgerliche Erziehung in Stadt- und Landschulen", die gesetsliche Grundlage für das babrische Bolksschulwesen, wurde 1778 in Kraft gesett. Aber ichon 1781 ging das gange bobere Schulwesen wieder in die Sande der Alostergeiftlichkeit über, und am Sofe des alternden Rurfürsten ariff mehr und mehr eine bigotte Richtung um fich. Auch das Bolk fank bald wieder in fein behäbiges Stillleben gurud, und die Berrichaft der Geiftlichkeit, die durchweg aus dem Bolfe hervorging und mit ihm lebte, ftand fester als je. Gab es doch im ganzen Lande 170 Alöfter, in Munchen allein siebzehn bei einer Bevölkerung von 40000 Ginwohnern. Die Errichtung einer papftlichen Nuntiatur in Munchen 1785, gegen Die fich bie beutschen Bischöfe als einen Gingriff in ihre Rechte vergebens sträubten (f. unten), befestigte diese herrschaft noch mehr. Begreiflich daber, daß Bagern für das raditale Muminatentum den gunftigften Rahrboden barbot.

## Die geiftlichen Fürftentumer.

Unter ben geiftlichen Gebieten, deren ganze Natur der Aufnahme neuer, boch feineswegs auf dem Boden des Ratholigismus erwachsener Ideen widerftrebte, und die deshalb vielfach in fläglicher Bermahrlofung dabin lebten, öffneten fich, durch das gang perfonliche Berdienft der regierenden Fürsten, vornehmlich die rheinischen und frankischen der "Aufklärung". In Röln, wo Clemens Auguft von Babern mit königlichem Glanze regiert hatte (1724-61), geschah dies zuerst durch Max Friedrich von Königsegg (1761-84), vor allen aber durch Maximilian Frang, den Bruder Josephs II. (1784-97), der aus Ofterreich "josephinische" Ideen mitbrachte. Daher geriet er vor allem in den schärfften Gegenfat zur Universität Roln, der Bildungsftätte aller Beamten und Briefter des Ergftifts. Ihr hatte ichon fein Borganger 1777 eine Atademie in der kurfürstlichen Refidenz Bonn entgegengestellt; diese erweiterte Maximilian Frang 1786 zu einer Universität, die aufs eifrigfte die Ideen der Aufklärung vertrat; endlich schloß er 1789 sogar alle Besucher der Universität Röln von allen Umtern im Erzstift aus. Derselbe Geift durchdrang allmählich den Adel, die höhere Geiftlichkeit und die Bürgerschaft von Röln, er gab dem Erzbischof eine Stüte im Rampfe der deutschen Bischöfe gegen Rom (f. unten), bereitete aber auch den Untergang der geiftlichen Herrschaft aufs wirksamfte vor. Das Beispiel wirkte zugleich nach Münfter hinüber, deffen Bifchof der Rurfürft von Roln zugleich mar.

In Trier spielte eine ähnliche Rolle, obwohl in magvollerer Beise ein kurfach- Trier. fifcher Bring, Clemens Benceslaus (1768-1802), zugleich Bifchof von Freifing, Regensburg und Augsburg, ein Sohn Friedrich Augusts II., der aus seiner protestantischen Beimat eine beffere Bildung, einen weiteren Blid und ein ehrliches Reformbeftreben mitbrachte, obwohl er fester Entschlossenheit entbehrte. Wohlmeinend, aber freilich auch in der zeitüblichen Weise bevormundend sorgte er besonders für wirtschaftliche Bebung seines Landes, ließ Landstraßen erbauen und Schiffahrtshinderniffe im Rheine beseitigen, geftattete fogar die Riederlaffung von Brotestanten in Robleng und Trier, errichtete 1785 eine treffliche Polizei, that manches für die Armenpflege, verbefferte vor allem das Bolksichulwefen durch die Einführung der Felbigerichen Methode 1776, Begründung eines Seminars (Normalfchule) in Robleng 1784, Erbauung zahlreicher Schulhäuser und Berbefferung der Lehrergehalte. Bu dem 1782

Ohin

errichteten "Schulfonds" mußten die reichen Abteien jährlich 12000 Thaler geben. Aber auch für bessere Borbildung der Geistlichen wurde durch ein Seminarium clericorum in Trier 1773 gesorgt. Daneben erbaute sich der Erzbischof ein prächtiges Residenzschloß in Koblenz, ohne eine Uhnung zu haben, daß er der letzte in der langen Reihe der Kurfürsten von Trier sein sollte.

Mainz und Worms. Vollständig drang die Aufklärung in Mainz durch. Hier war der Begründer dieser Regierungsweise der Kurfürst-Erzbischof Emmerich Joseph, Freiherr von Breidbach zu Bürresheim (1763—74), zugleich Bischof von Worms (1768—74). Ein stattlicher, lebensfroher, wohlwollender Herr, schmückte er nicht nur seine Hauptstadt mit bedeutenden Bauwerken, sondern er ordnete auch die zerrütteten Finanzen aufs neue, öffnete neue Einnahmequellen durch die Accise, sicherte die Handhabung der Ordnung durch eine berittene Schuhmannschaft und erwies auch eifrige wirtschaftliche Fürsorge, wenngleich sie wie damals gewöhnlich oft zu sehr ins kleinliche und peinsliche ging. Noch größere Anerkennung verdient es, wenn er, der geistliche Fürst, das rasche Anwachsen der geistlichen Güter gesehlich zu hemmen suchte, manche Feiertage beseitigte, an der Universität Mainz an Stelle der Jesuiten protestantische Professoren anstellte, eine Lehrerafademie gründete, die Volksschule besonders pssegte und die Güter des ausgehobenen Jesuitenordens zu Unterrichtszwecken verwandte.

Dergleichen Magregeln erweckten natürlich lebhaften Biderfpruch in den geiftlichen Rreifen, und deshalb trat unter dem ichwachen Rachfolger, Friedrich Rarl Joseph von Erthal (1774-1802), der wiederum auch in Worms gewählt wurde und der lette Rurfürft von Mains fein follte, zunächft eine Reaktion in Diefer Beziehung ein: der höhere Unterricht wurde den geiftlichen Orden gurudgegeben, die Bolfsichule der alten Bermahrlofung überliefert, die Lehrerakademie aufgehoben. Indes feit 1776 machte sich eine entschiedene Wendung im Sinne Emmerich Josephs bemerklich. Die weltlichen Ginrichtungen murden in deffen Beife weiterentwickelt, das Seminar wiederhergestellt, vor allem die Universität neugestaltet und beffer ausgerüftet, indem ihr der Rurfürst die Einkunfte mehrerer Rlöster und eine Anzahl geistlicher Pfrunden überwies. Mit großen Festlichkeiten brachte er im November 1784 diese Reugrundung zum Abfcluß. Freilich riefen diese Reformen eine tiefe Zerklüftung hervor. Während viele höhere Geistliche, namentlich Domherren, und viele Edelleute eifrige "Aufklarer" waren und dies auch in einem leichtsinnigen und üppigen Leben offenbarten, verharrte die Masse des Stiftsadels in der alten hochmütigen Abgeschlossenheit, und die unteren Schichten waren zwar genufssüchtig, aber politisch urteilslos und eifrig firchlich. Die Regierung felbst genoß nirgends wirkliche Achtung.

Erfurt.

Ganz und gar als Bertreter der Aufflärung erscheint dann in dieser Zeit der kurmainzische Statthalter des überwiegend protestantischen Ersurt, Karl von Dalberg (1772—1802), der ja auch zu dem Hofe von Weimar und seinem Dichterkreise die engsten Beziehungen unterhielt. Besonders eisrig bemühte er sich um die Hebung der geistigen Bildung. Die schon 1754 begründete Academie der nühlichen Wissenschaften nahm unter ihm einen neuen Aufschwung; die ehrwürdige Universität, die Emmerich Joseph schon 1768 reorganisiert hatte, wurde namentlich durch Begünstigung des staatswissenschaftlichen und medizinischen Studiums und Vermehrung ihrer Vibliothek gefördert und seierte 1792 ihr 400 jähriges Jubiläum.

Bamberg und Würzburg. Dieselbe Richtung brachte dann in ganz besonders entschiedener und glänzender Weise der Bruder des Kurfürsten von Mainz, Franz Ludwig von Erthal, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg (1779—95), hier zur Geltung. In der Reform der Universität Würzburg, deren 200 jähriges Jubiläum er im Jahre 1782 glänzend beging, unterstützte ihn besonders Dalberg als Dompropst und Rektor; sogar

ein Lehrstuhl für Kantische Philosophie wurde damals errichtet. Nicht minder sorgte der Bischof für die hebung der verwahrlosten Bolksschule und suchte auch auf die Maffe des Bauernstandes durch volkstümliche Lehrschriften zu wirken. In der Rechtspflege that er einen Schritt, den Dalberg in Mainz vergeblich empfahl, er befeitigte die Folter, und auch in der befferen Regelung des Gefängniswesens und der Armen= polizei zeigte er feinen humanen, aufgeklärten Sinn.

Je mehr freilich diefe Ideen der Aufklarung in den geiftlichen Fürftentumern ein= drangen, defto unhaltbarer wurden diese mittelalterlichen Staatengebilde. Und in zwei entscheidenden Bunften konnten fie beim beften Billen der Berrichenden den größeren weltlichen Staaten nicht nachkommen. Die Beriplitterung ihres Gebiets verwehrte ihnen die wirtschaftliche Selbständigkeit, die das Biel aller merkantilistischen Bestrebungen bildete, und ihr geiftlicher Charafter verbot ihnen jede ansehnliche militärische Dachtentfaltung. So standen sie innerlich und äußerlich völlig haltlos dem Sturme gegenüber, der noch vor Ende des 18. Jahrhunderts gegen fie beranzog.

Dasfelbe gilt in noch gesteigertem Mage von den fleinen Gebieten der Reichsgrafen, Reichsritter und Reichsstädte (f. oben C. 313). Bei aller perfonlichen Tüchtigkeit vieler einzelner konnten fie doch die staatlichen Aufgaben immer weniger erfüllen, je höber fich diese fteigerten, und verloren somit immer mehr das Recht auf felbständiges staatliches Dafein.

## Österreich unter Maria Theresia.

Je mehr die "Aufflärung" in den weitläufigen, ehrwürdigen Staatsbau der Babsburger eindrang, defto mehr mußte fich Ofterreich innerlich zusammenschließen, nach ihre Dinifter. außen abichließen, und zwar auch gegen Deutschland, denn fein werdendes Staats= bewußtsein kehrte seine Spite vor allem gegen Breußen. In der That war die größte Feindin Friedrichs II. seine größte Schülerin, Maria Theresia, weitaus die bedeutenoste Herrschergestalt, Die in der Neuzeit das vielsprachige Donaureich regiert hat. Ebenso felbstthätig und arbeitfam wie der große Ronig, las fie vom frühen Morgen an alle am Abend eingegangenen Schriftstude felbst; leichtere Sachen entschied fie fofort durch eine furze Randbemerkung, schwerere behielt sie der "Ronferenz" vor. Bier wie bei ben regelmäßigen Bortragen ber Minister zeigte sie sich stets vollkommen unterrichtet, vertrat ihre Meinung nachdrucklich und mit besonnener Begrundung, war niemals zu überreden, sondern nur zu überzeugen. Die lette Entscheidung behielt fie stets einsamer Selbstberatung in der Stille ihres Rabinetts vor. Dabei zeigte fie in den schwierigsten Lagen eine folche Rube und Zuversicht, daß sie auch die Zaghaften zu sich emporhob. Das alles entsprach der hohen Idee von ihrer auf göttliche Bollmacht zurudgehenden fürstlichen Gewalt. Go waren ihre Minister, wie bei Friedrich dem Großen, nur ausführende Diener ihres Willens. In ihrer Bahl bewies fie einen fast untrüglichen Takt, und wer ihr Bertrauen genoß, verlor es nie. Außer Raunit, ber auch auf die inneren Angelegenheiten großen Ginfluß übte, standen ihr am nächsten der Schlefier Friedrich Wilhelm Graf von Saugwit, feit 1747 oberfter Rangler der böhmisch-öfterreichischen Softanglei (geft. 1765), und Graf Rudolf Chotek, ein Berr aus altböhmischem Abelsgeschlecht (1707-61). Obwohl im Jahre 1741 als Statthalter von Böhmen Unhänger Karl Alberts und deshalb 1743 feines Boftens enthoben, erwarb sich Chotek doch das Bertrauen der Kaiserin sehr bald wieder, wurde 1744 geheimer Rat, später als Borsigender der Ministerialbankdeputation (1749) und der Hoffammer (1759) Chef und Reformator des gefamten Finanzwefens, dann der Nachfolger von haugwiß. Der nach seinem Tode an seine Stelle tretende Schlesier Rarl Friedrich Graf von Satfeld wirkte noch unter Joseph II.

Die Ober= behörden. Das Verdienst des Grasen Haugwitz ist es vor allem, wie Maria Theresia seiner Witwe schrieb, "den Staat aus der Konfusion in die Ordnung gebracht", die Verwaltung resormiert zu haben im Sinne größerer Einheitlichkeit und stärkerer Entwickelung eines landesherrlichen Beamtentums gegenüber der alten ständischen Verwaltung (S. 320 ff.). Doch beschränkte sich diese Thätigkeit im wesentlichen auf die Westhälste der Monarchie, denn in Ungarn waren der Kaiserin durch den Ausgleich von 1741 die Hände gebunden (s. S. 408). Nur die Oberbehörden, die ungarischenbürgische und die illyrisch-banater Hosfanzlei, befanden sich in Wien; im übrigen wurden diese Länder selbständig regiert und hatten als Amtssprache das Lateinische.



351 und 352. Siegel ber Raiferin Maria Cherefia.

In Österreich war entscheidend die Bereinigung der bisher getrennten, wenn auch bereits in Wien seßhaften böhmischen und österreichischen Hoftanzlei und die gleichzeitig damit vollzogene Scheidung der Justiz und Berwaltung, indem der nunmehrigen böhmisch - österreichischen Hoftanzlei die letztere, einem selbständigen Direktorium die erstere überwiesen wurde (1749). Nach dem Siebenjährigen Ariege zweigte man von der Hoftanzlei noch das gesamte Finanzwesen ab und übertrug es der Hoftammer (1762—63). Somit war zum erstenmal für die westliche Hälfte der Monarchie die Einheit der Berwaltung hergestellt, die Berwandlung dieser Länderzgruppen in einen wirklichen Staat angebahnt. Eine Beiterbildung ersuhr diese Einheit noch durch Fürst Raunitz, der die k. k. Hauße, Hoft und Staatskanzlei (für das Auswärtige) von der Hofsanzlei trennte, mit ihr die obersten Berwaltungsbehörden der Niederlande und der Lombardei vereinigte und 1760 im Staatsrat eine strengabssolutistische Oberbehörde für die westliche Reichshälfte schus.

Landes: fürftliche Behörden. Sene Trennung aber zwischen der Berwaltung im engeren Sinne und der Justiz wurde dann auch für die einzelnen Kronlande durchgeführt. Den bisherigen wesentlich ständischen, doch später auch durch landesherrliche Wahl besetzten bisherigen "Regierungen" blieb nur die Justiz, die Berwaltung übernahmen die landesfürstlichen Finanzkammern ("Repräsentationen"). Erlitten schon dadurch die Besugnisse der Stände eine erhebliche Einschränkung, so griff die Reugestaltung der ständischen Kreisämter (1747—56) sie dort an, wo sie am festesten gegründet schien, in den unteren Staffeln ihres Beamtentums und in dem Berhältnis zu den Gutsunterthanen, dem dienstbaren Landvolke.

## Imei Schreiben der Kaiserin Maria Offeresia au den Staatskanzser Fürsten Raunitz.

Abnliche Schriftstude, wie die nebenstehend im Faksimile wiedergegebenen Briefe an den Fürsten Kaunis, richtete die Kaiserin ohne Natum und Unterschrift an die betreffenden Räte der Krone. Der Namenszug ist einem andern Aktenstücke entnommen.

## Transskription:

Die hungerischen stände haben mir ein regal unanimiter mit großem applauso von 700000 fl. acordirt. es wars allezeit gebräuchlich aber nicht so vill und nicht mit solchem aplauso, weillen selbes heut oder morgen komen dürste, so möchts eine lakeinische anrede, wo so wohl meine erkantlichkeit vor die millsährigkeit als auch Bersichern das alles was sie in dijer diäte noch die dato sich bezeugt gegen mir sie auch mich gewis erkantlich und versichend das einer gutte gebrauch in denen jehigen zeiten machen werden. Dies könte besser und gnädiger geseht werden.

ich brauche ein compliment vor dem Telleti, welcher ein accatolisch (akatholisch, d. i. protesiantisch) und a la tete von der deputation zu wien warr welcher abgeschlagen, er ist ein grosser orator bedauert wegen des Totsall, wünscht glich zur oron sohn. bedauft sich das ihm allein komen wollen sassien mitschnlösgend das er abgeschlagen, er sagt er wist nichts wur der religion sassien ich glaube es nicht. also brauche eine antwort grädig aber doch serios auch kurh

Marta Pherejia.

Indicates the cast discussed for Raily.

CO. S. T. BASC ST.

## Bwei Schreiben der Kaiserin Maria Theresia an den Staatskangler Fürsten Raunit.

Uhnliche Schriftstude, wie die nebenstehend im Faksimile wiedergegebenen Briefe an den Fürsten Raunis, richtete die Raiserin ohne Datum und Unterschrift an die betreffenden Rate der Krone. Der Namenszug ift einem andern Attenstücke entnommen.

## Transskription:

Die hungerischen stände haben mir ein regal unanimiter mit großem applauso von 700 000 fl. acordirt. es wars allezeit gebräuchlich aber nicht so vill und nicht mit solchem aplauso, weillen selbes heut oder morgen tomen durfte, so möchts eine lateinische anrede, wo so wohl meine erkantlichkeit vor die willfährigkeit als auch Bersichern das alles was sie in difer diate noch bis dato sich bezeugt gegen mir sie auch mich gewis erfantlich und versichernd das einer gutte gebrauch in benen jesigen zeiten machen werden. Difes könte beffer und gnädiger gesett werden.

ich brauche ein compliment vor dem Telleki, welcher ein accatolisch (akatholisch, d. i. protestantisch) und a la tete von der deputation zu wien warr welcher abgeschlagen. er ift ein groffer orator bedauert wegen des Totjall, wünscht glick zur cron sohn. bedankt sich das ihm allein komen wollen lassen mitschuldigend das er abgeschlagen. er sagt er will nichts von der religion lassen. ich glaube es nicht. also brauche eine antwort gnädig aber doch serios auch turp Maria Therefia.

geltig damit vollgogene Scheidung der Stuftig und Bertvaltung, woem ber nunmebrigen

Vir pingwipp fairs fabru mix no regal manimiser wil großen applaye Hon 100000 of acordist vo warr velleyne growinglig about might to Dill und might wit folynn aplanso wriller stand find And morgan homme sunger &. weifted mus lalningsfransort. wo to wolf mint rahaullighmil Alex It's woll faforight all and Indiform las ollred was fir in dribn dräte nach bibrente frif broggingt grann mind for any ming gutts growing in Immu goging smig month words wholf hours anymor imagivity

if brough min compliment for Im selecticereing in according int a la tole thon In Deputation you winn warm wolf orbight of loffell woulff ghil you cron for burbanch his las ifur whenin bonin wolf lappun milphilizanne sas no orbight glailing me again will right grown religion lappun if glaiby no influent with smart graing about not spring with smart most quairy about lof strios and bust

44

Lir ordinaire logs

#### Transstription:

Die ordinäre täge | halbe 6 uhr aufsstehen, | ankleyden, meeß hören, | geistliche lesung 2 stund | bis halbe 8 uhr. | Von halbe 8 uhr mit denen | cadinetssecretairs expediren | bis 9 uhr; | von 9 bis 12 uhr ministre | audienzen. | 12 uhr kinder, frauen, | andere sehen, | 1 uhr tassel, bis 3 uhr unter | haltung oder ruhen. | 3 uhr lesung: todtenoffizium. | 4 uhr bis 6 uhr expedirn, | schreiben oder audienzen, | 6 uhr rosengranz, von da | bis 9 uhr schreiben, conversirn, | spazirn, stille amusante lesung, | sontag audienz 8 bis 10 uhr abends.

358. Stundeneinteilung der Kaiserin Maxia Theresia. Faksimile der eigenhändigen Niederschrift.
(Original im Archiv der Albertina zu Wien.)

Sache der ftandischen Kreishauptleute mar es bisher gewesen, für die öffentliche Sicher= beit zu forgen, die Gerechtsame ber Stände zu mahren, die Rontribution (Grundsteuer) einzugieben, die Aushebung und Berpflegung bes Militars ju leiten. Bon nun an durch die Regierung und bald ohne Rudficht auf die jum Landtag berechtigten Edelleute ernannt, erhielten fie die Aufgabe, über den Bollgug der Gesetze und namentlich über das Berhaltnis zwischen den Grundherren und ihren Bauern zu machen, mas eine erhebliche Ginichränkung ber gutsherrlichen (patrimonialen) Gerichtsbarkeit mit fich brachte: fie murben also fortan Organe des Staates. Durch fie nahm feit 1747-49 Die Regierung bas Beermefen vollständig in ihre Band, besorgte fortan Refrutierung, Ausruftung, Berpflegung ber Mannichaften und Stellung ber Pferbe felbit, mahrend noch im Sahre 1745 eine ftandische Aushebung ftattgefunden hatte. Aber damit nicht genug: auch was ben Ständen an Geschäften noch blieb, bas murbe ber Oberaufsicht ber Regierung unterworfen, so vor allem feit 1770 die Rechnungen ber ständischen Raffen (die fogenannten Domeftikalfonds), und endlich verloren diefe eine Reihe von Ginkunften, die ihnen bisher zugefloffen waren, fo daß z. B. im Jahre 1775 die böhmische Ständekaffe nur noch über eine Nahreseinnahme von 225000 Gulben verfügte.

Fürsorge für die Bauern. Jett erst sah sich die Regierung in den Stand gesetzt, für die Volkswohlsahrt Bedeutendes zu leisten, und Maria Theresia that dies in maßvoller, vorsichtiger Weise, wie es ihrem ganzen Wesen und den höchst verwickelten Zuständen ihrer Lande entsprach. Sie zuerst bereitete die Besreiung des Bauernstandes in den böhmischsösterreichischen Landen wirksam vor. Sie beschränkte die grundherrliche Strafgewalt, ließ bis 1756 ein allgemeines Steuerkataster herstellen, das die ländlichen Besitzverhältnisse sessen die Grundbuchwesen, ordnete die genaue Bestimmung und zugleich die Ermäßigung der Frondienste (Roboten), später die gesetliche Ablösung derselben an (1775—78).

Finanzen.

Nicht weniger gelang es, die ganglich gerrütteten Finangen trot der schweren und langjährigen Rriege zu ordnen. Die Ginnahmen aus den Domanen, die in Breugen einen fo großen Teil ber Staatslaften ju tragen hatten, waren in Ofterreich verhältnismäßig nur gering, und felbst in Ungarn beliefen sie sich nur auf etwa 1 Million Gulben. Dagegen lieferten Erhebliches die Gefälle und Regalien, wie die zahlreichen Bergwerke, die Maut, die trot ausgedehnten Schmuggels und nachläffiger Berwaltung um 1755 über 3 Million Gulben einbrachte, bas Lotto, welches nach genuesischem Borbild unter Maria Theresia eingeführt und verpachtet wurde, endlich das Tabaksmonopol (f. S. 322), das um immer steigende Summen an Privatunternehmer oder auch an die Stände in Bacht gegeben murde, im Jahre 1774 in den böhmisch-öfterreichischen Landen etwa 1800000 Gulben eintrug und nach Ablauf der damaligen Pachtung in den Betrieb des Staates überging (1784). Dazu gesellte sich der Ertrag der Grundsteuer (Kontribution), die seit 1747 durch Übereinkommen mit den Landtagen auf je zehn Jahre fixiert und auch vom Abel wie von der Geiftlichkeit in der Beise eingefordert murde, daß beide Stände 15 Brogent ihres Einkommens aus bem Grundbesit zahlten, mahrend die Bauern 30 Prozent entrichten mußten; überdies leistete ber Rlerus noch einen Behnten von 2 Mill. Gulben, ben der Papft ftets auf gehn Sabre jugeftand. Die Gefamtsumme ber Staatseinnahmen war infolge der befferen Berwaltung trot der Rriege im Steigen. Im Jahre 1748 beliefen sie sich auf 36 Mill. Gulben, im Jahre 1754 auf 30-40 Millionen, 1763 auf 54 Millionen. Sehr ungleich, auch im Berhältnis zur Größe und Einwohnerzahl, erscheint der Anteil der einzelnen Lande. Etwa gleich (mit je gegen 12 Millionen Gulben) stehen Niederöfterreich, Böhmen und Ungarn; Mähren lieferte 4, Steiermark 3, Tirol, Oberöfterreich und Siebenburgen je 2 Mill. Gulden. Die Ausgaben bezifferten

354. Wien, Ansicht vom Glacis gegen die Alfervorstadt. Nach der Zeichnung von A. Ziegler aus dem Jahre 1782. Im Bordergrunde der Paradeplah, daran anschließend die Alserkaserne; rechts die Schwarzspanierkirche (heute evangelische Garnisonkirche), im Hintergrunde der Kahlenberg; links die Alservorstädter Minoritenkirche.

fich in jenem Jahre auf über  $55\frac{1}{2}$  Millionen, davon fielen 17 Millionen auf das Heerwesen, 15 Millionen auf Berzinsung und Tilgung der Staatsschuld, 8 Millionen auf Besoldungen und 3 Millionen auf den Hofstaat. Anleihen waren der Regierung erleichtert durch die sogenannte Wiener Stadtbank (s. S. 322), die thatsächlich ein Staatsinstitut war und unter staatlicher Berwaltung, seit 1749 unter Leitung der Ministerialbankdeputation stand.

Heerwesen.

Nächst dem Finanzwesen nahm auch in Österreich das Heer eine besondere Sorge in Anspruch. Das ganze Heerwesen im gesamten Reiche stand unter dem Hofkriegsrate in Wien. Die Ergänzung erfolgte wie in Preußen teils durch Rekrutierung im



855. Feldmarfchall Morih, Graf von Kacy. Rach dem Originale von E. Kollonitich gestochen von J. E. Mankfeld.

moving grant lacy

Inlande, teils durch Werbung im "Reiche". Auch im Offizierkorps dienten viele Herren aus dem Reichsadel. Um 1756 betrug die Gesamtstärke etwa 200000 Mann, und die großen Fortschritte in der Ausbildung der Infanterie und Artillerie — um die letztere erwarb sich der Fürst W. Lichtenstein besondere Verdienste — erregten schon bei Lobositz Friedrichs II. unruhige Ausmerksamkeit. Nach dem Siebenjährigen Kriege lag die Oberleitung der Heeresverwaltung in den Händen des Feldmarschalls Lach (1725—1801), der seit 1766 als Nachfolger Dauns an der Spitze des Hoskriegsrats stand. Er verbesserte die Ausrüstung des Heeres, führte neue Exerziervorschriften und Übungslager ein und ordnete die Verpstegung, wobei er stets aufs sparsamste wirtschaftete. Er genoß mit Recht das volle Vertrauen Maria Theresias und noch mehr Josephs II. Die Militärgrenze in Südungarn und Kroatien wurde nach dem serbischen Ausstlande von 1735 (s. oben S. 324) in den Jahren 1746—67 als ein unmittelbares

unter dem hoffriegsrat stehendes Krongebiet neugestaltet. Dabei murde allerdings auf das Drängen des ungarischen Reichstages bin 1751 die Theiß- und Maroschgrenze aufgelöst und mit Ungarn vereinigt, mas die Auswanderung des größten Teils der dort angesiedelten Serben nach Rugland zur Folge hatte (f. S. 435). Das ganze Gebiet zerfiel seitdem in eine troatische, flawonische, Banater und siebenburgische Grenze langs ber Same und Donau und bilbete eine zusammenhängende Rette von Militärkolonien aus kroatischen, ferbischen, beutschen und rumänischen Ansiedlern, die für das von ihnen bewirtschaftete Land Kriegsbienfte leifteten und im gangen 17 Grenzregimenter stellten. — Dagegen fehlte noch das Berftandnis für die Bedeutung einer Rriegsflotte (f. oben S. 323). Im Gedränge des Siebenjährigen Rrieges (1758) ließ die Regierung fogar die vorhandenen Schiffe verfteigern und versichtete damit auf die Wehrhaftigkeit zur See.

Und doch hätte der aufblühende handel das Bedürfnis des bewaffneten Schutes

nahe legen follen, um so mehr, als Maria Theresia eben zur Förderung des Berfebrs vieles Erspriefliche that. Gine Konvention mit Bapern (1753) ordnete den

Müngfuß in der Weise, daß aus der feinen Mart 20 Gulden zu 60 Kreuger oder 20 Groschen geprägt werden sollten, und dies wurde feitdem beibehalten, wenngleich die zuerst 1770 ausgegebenen "Bankozettel" das Silbergeld mehr und mehr aus dem Berkehr verdrängten. Im Jahre 1761 entstand die Biener Borfe, im Jahre 1766 als volkswirtschaftliche Oberbehörde der Rommerzienrat. Öfterreichische Ronfulate gablte man im Sabre 1763 ichon 25. davon dreizehn in der Levante, sieben in Stalien. Für die Ausbisbung dieser Beamten forgte die orientalische Akademie (gegründet 1754). Der Safen von Trieft wurde ausgebaut, Die großen Strafen waren in gutem Stande, die f. f. Post vortrefflich, das Briefporto niedrig. Nach merkantilistischen Grundfaten wurden 1753-55 je nach den verschiedenen Bedürfnissen der Kronlande die Eingangsgolle febr erhöht (in Böhmen 3. B. um 30 Prozent für ausländische, um 5 Prozent für inländische österreichische Waren), 1764 sogar Ginfuhrverbote erlassen, die erft 1774 wenigstens teilweise wieder fielen. Bis 1775 waren die einzelnen Länder auch noch durch Binnenmauten getrennt; erft seitdem bildeten die deutsch-flawischen Länder ein einheitliches Wirtschaftsgebiet. Solchen Mitteln verdankten in erster Linie Böhmen und Mähren den Aufschwung ihrer Induftrie. Für die Landwirtschaft forgten besonders die seit dem Jahre 1764 in Menge auftauchenden landwirtschaftlichen Bereine. Seit 1773 suchte der Staat durch Einbürgerung der Merinoschafe die Wollproduktion zu heben; doch stießen dergleichen Berbefferungen bei den durch den Drud mißtrauischen,

überdies gah am Alten hangenden Bauern auf einen stillen Widerstand, der sich schwer überwinden ließ, und die Grundbedingung eines allgemeineren Aufschwunges, die Befreiung des Bauernftandes, bereitete fich erft langfam vor (fo oben S. 546). Aber noch immer hatte der gutsangehörige Bauer 3. B. in Niederöfterreich etwa die Sälfte des Ertrages dem Grundherrn abzugeben, und in Böhmen gab es wiederholt Bauernunruhen. Gine innere Rolonisation in der Beise Friedrichs des Großen führte Maria Theresia nur in manchen Teilen Ungarns durch. So wurden im Banat (f. oben S. 324) 1763-71 etwa 40 000 Deutsche aus den Rheinlanden, Franken und Lothringen angefiedelt, und auch die Siebenburger Sachsen verftartten fich durch Zuwanderungen

falzburgifcher, färntinischer und badischer Protestanten. Bezeichnender noch für die aufgeklärte Selbstherrschaft als diese wirtschaftliche Rechtspflege Fürsorge, ift die Stellung Maria Theresias zur Rechtspflege, zur Rirche und zur Schule. Auch fie ftrebte die bunte Mannigfaltigkeit der örtlichen Rechtsgewohnheiten und Bestimmungen durch ein einheitliches Recht zu erseben, doch gelang dies nur auf dem Gebiete des Strafrechts der bohmisch-öfterreichischen Lande, das durch die

Bolfswirt= fcaftspolitit.

sogenannte "Nomosis Theresiana" vom Jahre 1768 gleichmäßig geregelt wurde. Etwas später, im Jahre 1776, wurde die Folter abgeschafft und die Todesstrafe beschränkt. Der katholischen Rirche gegenüber wußte die Raiserin ihre personlichen religiöfen Gefühle und ihre Pflichten als Fürstin streng zu unterscheiden. Als gläubige Ratholikin erfüllte fie alle kirchlichen Pflichten aufs punktlichfte, hörte täglich die Meffe, besuchte häufig die Alöster, wie Welk, Göttweih, Admont, vor allem das nahe prächtige Alosterneuburg, und wallfahrtete andächtig nach Mariazell, dem besuchtesten Gnadenorte Deutsch-Ofterreichs, deffen Gnadenkapelle fie mit einem prachtvollen filbernen Gitter schmudte. Aber von ihrem landesherrlichen Aufsichtsrechte gab fie kein Titelchen auf, ja fie benutte es ju giemlich einschneibenden Magregeln, in jenem Sinne, in welchem das 1763 erschienene, alles aufregende Buch des trierschen Beibbischofs, Johann von



856. Weihbischof Johann von Bontheim (Jufius Jebronius). Nach einem Rupferstiche von Anobt.

Sontheim (Juftus Febronius, 1701-90), "Über den Zuftand der Rirche und die rechtmäßige Gewalt des römischen Papstes" den weltlichen Fürsten empfahl, die Rirche durch felbst= ständiges Eingreifen ohne Rücksicht auf die unberechtigten Unsprüche des Papstes und der Hierarchie auf den Buftand der erften driftlichen Jahr= hunderte zurückzuführen, also namentlich die angemaßte Gewalt Roms thunlichst einzuschränken. Schon im Nahre 1754 hatte die Regierung die Bahl der katholischen Festtage vermindert, jest knupfte fie die Berhängung des Rirchenbannes an ihre Erlaubnis (1768), beschränkte das Anwachsen der Klöster (1769), verbot ihnen, Geld nach Rom zu senden (1771), und untersagte ihnen den unmittelbaren Berkehr mit Rom, knupfte ihn

vielmehr an ihre eigne Bermittelung. Auch die Bilgerfahrten nach entfernten Beiligtumern wurden eingestellt. Noch viel weiter ging ein geheimer Reformentwurf von Raunig, welcher der Raiferin riet, die notwendige innere Reform der Rirche felbst in die Sand zu nehmen. Endlich im September 1773 brachte Maria Theresia, mit schwerem Bergen freilich, die vom Papft Clemens XIV. angeordnete Aufhebung des Jefuitenordens gur Ausführung. Das Bermögen des Ordens ging auf den Staat über und wurde, soweit es nicht zum Unterhalt der fruheren Ordensmitglieder nötig war, in einen Studienfonds zur Berbefferung des Schulwefens verwandelt.

Die Protestanten.

Den Protestanten jedoch tam diese freiere Auffassung firchlicher Berhältnisse durchaus nicht zu gute, denn in ihrem Glauben fah die Raiferin nur einen Abfall von Bott. Noch gab es ihrer, trot aller Berfolgungen, eine große Bahl in Dberöfterreich, Steiermark und Rarnten, und noch bedeutender war die Menge berjenigen, die sich der herrschenden Rirche nur äußerlich unterwarfen, um der gahllosen Qualereien und äußeren Nachteile überhoben zu sein, denen die erklärten Evangelischen ausgesetzt waren. Man nahm ihnen ihre religiösen Bücher, hob ihre Schulen als "Binkelichulen" auf, hinderte sie daran, ihre Kinder in ihrem Bekenntnis zu unterrichten, untersagte ihnen jeden öffentlichen Gottesdienst, schloß sie von allen Umtern aus und bemuhte sich, namentlich seit 1752, sie zum Übertritt ober zur Übersiedelung nach Siebenbürgen zu bewegen, denn hier wie in Ungarn war die Religionsfreiheit der Lutheraner und Calvinisten vertragsmäßig sestgestellt und auch von Maria Theresia 1741 zugestanden worden. Erst als diese Auswanderung mehr und mehr wuchs, untersagte Maria Theresia 1774 jede Anwendung von Gewalt und verbot 1780 auch alle Angebereien.

Gründung der Boltsichute.

Im engsten Zusammenhange mit der Rirche stand von jeher in Ofterreich bas Schulwefen. Zumal das höhere Unterrichtswesen lag ganglich in den Händen geist= licher Orden, namentlich der Jesuiten und Biaristen (f. oben S. 325 f.). Daher gab auch ein Bischof, der treffliche Leopold Ernst von Firmian in Kassau, deffen Sprengel ben größten Teil Niederöfterreichs umfaßte, ben erften Unftog zur Reform (1769), aber diefe felbft ging vom Staate aus, der jest auch auf dies Gebiet feinen Ginfluß erftredte und ben Grundfat aufstellte: "Das Schulwesen ift und bleibt allezeit ein politicum". Eine ftaatliche Schulkommiffion wurde 1770 für Die weiteren Beratungen niedergefest, und nachdem die bohmisch - öfterreichische Boffanglei ihre Borschläge genehmigt hatte, trat bereits im Januar 1771 in Wien die Normalichule (Realichule) unter Joseph Megner ins Leben. Bahrend der weiteren Berhandlungen, die namentlich die Frage betrafen, ob die Schulen der Ordensgeiftlichkeit gang zu entziehen seien oder nicht, wurde 1773 der Jesuitenorden aufgehoben, was die staatliche Ordnung des Schulwefens wefentlich erleichterte. Die Leitung des gesamten Unterrichtswesens übernahm jest eine f. f. Studienkommission unter dem Freiherrn von Qualtenberg, die nach einem wohlüberlegten, umfaffenden Plane verfuhr. Der eigentliche Leiter Diefer Magregeln aber wurde für die Boltsichule der treffliche schlesische Schulmann Joh. Janag bon Felbiger (geb. 1724), feit 1746 Augustiner-Chorherr in Sagan, 1758 Abt, ber Reformator bes fatholifden Schulwefens in Schlefien, ber 1774 als "Generaldirektor des Schulwesens" nach Wien berufen wurde. In der "Allgemeinen Schulordnung" vom 6. Dezember 1774 gab Felbiger einen festen Plan. Danach follten in den Landeshauptstädten vierklaffige Normalichulen (zugleich Realschulen und Lehrerfeminare), in den größeren Städten deutiche Sauptichulen (mit etwas erweitertem Plan), in den Pfarrdörfern Trivial- (Bolks)schulen ins Leben treten. In den einzelnen Rronlanden wurden 1774-75 Schulkommiffionen eingefest und zuerft mit der Errichtung der Normalichulen in den Hauptstädten vorgegangen. Allmählich folgten bie Hauptschulen in den Städten, langsamer die Trivialschulen auf dem Lande. Die Mittel gewährte nur zum kleinsten Teile ber Staat aus dem Schulfonds; andres floß aus den Gütern des Jefuitenordens oder aus den Ginkunften der aufgehobenen durftigen Lateinschulen, die vielfach in Sauptichulen verwandelt wurden; fehr viel leiftete der rühmliche Betteifer der Gutsherrichaften, des Rlerus und der Städte. Allen aber ging die Kaiferin mit gutem Beispiele und mit unermudlicher Fürsorge auf ihren Domanen voran. Normalichulen zählte man gegen Ende ihrer Regierung in der west= lichen Reichshälfte, Borderöfterreich mit eingeschloffen, 13; in Böhmen, wo sich der unermüdliche Schulrat, Propst Kindermann von Schulstein, große Verdienste erwarb, wurden bis 1777 etwa 500 Trivialschulen teils neu errichtet, teils umgestaltet und auf Kindermanns Borfchlag jum Teil mit einfachen Industrieschulen verbunden; 1789 gahlte man bort 2294 beutsche (b. h. Bolts-) Schulen mit 170 000 Rindern, und im fleinen Salgkammergut, einer Domane, ftieg biefe Bahl 1777-78 von 378 auf 1044. Gleichwohl bestand ein eigentlicher Schulzwang nicht. Die Normal= und Hauptschulen trugen auch in den halbflawischen Ländern einen deutschen Charakter; in ben Landichulen herrschte ursprünglich die Bolfssprache, aber von den Lehrern wurde bie Renntnis des Deutschen verlangt, und allmählich erschien in Böhmen und Mähren als die wichtigste Aufgabe der Volksschule die Verbreitung der deutschen Sprache.

Grlindung der Bolfsichule in Ungarn.

Doch die Reugestaltung ergriff auch die Länder der ungarischen Krone, obwohl unter den dortigen in nationaler und firchlicher Beziehung bochft mannigfaltigen Berhältniffen die Erfolge bei weitem nicht so bedeutend waren wie in der deutschen Reichshälfte. Aus den Beratungen der in Bregburg 1774 niedergesetten Studien= kommission ging 1777 ein besonderer, nach Felbigers Anschauungen gearbeiteter Plan (Ratio educationis) hervor, nach bem bie ungarischen Länder in neun Schulbezirke geteilt und junächft fieben nationale Normaliculen für die verschiedenen Bolksstämme errichtet werden, die Bolfsichulen aber überall tonfessionell sein follten. Die Lehrer sollten überall das Deutsche verstehen. Freilich war von dem allgemeinen Gifer in der Forderung des Schulwesens, wie er weftlich der Leitha berrichte, wenig zu seben. Beffer war es in dieser Beziehung im Banat, der bis 1778 ein selbständiges Kronland war, und in ber Militararenge, Die mit ihrer ftraff-militarifchen Organisation birekt unter dem Hoffriegsrate in Wien stand. Im ganzen gahlte man in allen diesen öftlichen Gebieten später fünfzehn Normalichulen, und die Renntnis des Deutschen nahm rasch zu; wird doch schon 1777 versichert, daß es sich "in Slawonien, ja in allen hungarischen Ländern gewaltig" ausbreite und man zu Effet und Peterwardein faft nichts als Deutsch höre. Dort und in gang Südungarn wurde in den katholischen Kirchen abwechselnd deutsch und serbisch gepredigt, auch dann und wann ein deutsches Schauspiel aufgeführt.

Höhere Schulen und Universitäten.

Die Reform der höheren Schulen war icon weit früher ins Auge gefaßt, tam aber erft später zustande und zwar ebenfalls burch ben Staat. Dabin wirkte besonders der geistwolle Niederländer Gerhard van Swieten (1700-72), der aus Leiden 1745 nach Wien berufen worden war. Schon mit 1753 follten neue Borschriften ins Leben treten, allein freie Sand erhielt die Regierung erft mit der Aufhebung des Jesuitenordens 1773, denn jest mußte fie deffen Unftalten felbst übernehmen. Auf Grund eines Lehrplans der Biariften von 1763 ergingen dann 1775 und 1776 neue Inftruktionen für die Gymnasien, die den Betrieb der philosophischen Fächer ftark beschnitten, dem Latein awar noch den alten Borrang ließen, aber beffere Methoden einführten, die Pflege der gänglich vernachläffigten Muttersprache, des Briechischen und der realistischen Fächer betonten. Besondere Zwede verfolgten das glänzend ausgestattete Theresianum (1746) und die savonische Ritterakademie (1749) in Wien, beide auf vornehme Böglinge berechnet, sowie die Militärakademie in Wiener Neuftadt (1752). Die Umgeftaltung der Universitäten begann in Wien mit der Reform des Unterrichts ber philosophischen und medizinischen Fakultät durch Swieten, der juristischen durch Martini und Sonnenfels, die ersten Bertreter der Staatswissenschaft in Österreich. Das Rektorat der Grazer Universität war ichon 1763 von dem des Jesuitenkollegiums getrennt worden; im November 1773 wurde dieses selbst aufgehoben, und die Universität in eine Staatsanstalt verwandelt. Dasselbe Schicksal hatten die Resuitischen Sochschulen von Olmug und Tyrnau; die lettere wurde 1777 nach Ofen verlegt.

Zum erstenmal seit dem Dreißigjährigen Kriege regte sich somit in Österreich kräftig der moderne Geist. Die damals aufgerichtete Scheidewand zwischen den Deutschen im Reiche und in Österreich begann zu fallen, und auch an der deutschen Litteratur gewannen die Deutsch-Österreicher einen gewissen Anteil, während sie in der Musik bald

geradezu die Führung übernahmen.

Maria Therefias Hof. Nach allen Richtungen 'anregend und belebend wirkte auch Maria Theresia als Mittelpunkt eines glänzenden Hofes und eines glücklichen Familienkreises. Sie liebte die Pracht und fröhliches Leben um sich herum; schon der Rang ihres alten Hauses schien das zu fordern. Bei seierlichen Gelegenheiten prangte das massiv goldene Taselservice, dessen wert man auf 1300000 Gulden berechnete; über 2000 Pferde standen

Brief Maria Theresias an ihren Schmager, den König Karl Emanuel I. Brief Aaria Therelas an apren Angard.

vom Lie Tug. 1763;

venige Tage nach dem Tode ihres Gemahls, des Kaikers Tranz I. († 18. Aug.).

Transskription: A fire T

Monsieur mon frère et cousin, le surelleur qui nous accable est si grand qu'à peine je suis en état de lin marquer toute ma reconoissance pour l'envois de son cher fils (le duc de Chableis). Il est digne d'elle et de ces hontes. Mon respect, ma tendresse pour la mémoire de seu sa Majesté impériale et toute sa maison est connue. Qu'elle juge combient il mest douloureur de veir partir ce cher neveu que j'aime autant que mes enfants, la priant de vouloir me croire toujours,

Monsieur mon frère et cousin.

La Albersekung:

Dein Herr Bruder und Better, das Unglück, welches uns niederdrückt, ist so groß, daß ich taum im frande bin, Guch meine gange Dantbarteit auszusprechen fur die Gendung Eures lieben Sohnes (bes Bergogs von Chablais). Er ift Eurer und dieser Büte wert. Weine Achtung und Liebe für bas Inbenten weiland Ge. Kaiferlichen Dajeftat und Seines gangen Saufes ift befannt. Ihr mogt urteilen, wie ichmerglich es mir ift, biefen teuren Neffen scheiben zu sehen, den ich wie meine Kinder liebe. Mit der Bitte, mein Herr Bruder und Better, mich immer zu halten für

Em. Majestät gute Schwefter und Base

Maria Theresia.

Brief Blarin Christies an them Sciences, the Monte L

Schuler

Univeri

Die billiden Ginten unter ber aufgeffinem Belafitterfchaft

Doch die Rengestaltung ergriff nuch die Kanber der ungarischen Rroue, obwohl unter ben overtigen in nationaler und firchlichen Beziehung hochft mannigfaltigen Berhältniffen die Erfolge bei weitem nicht so bebeutend waren wie in der bemischen

Brief Maria Theresias an ihren Schwager, den König Karl Emanuel I. von Sardinien, vom 25. Aug. 1765;

wenige Tage nach dem Tode ihres Semahls, des Kaifers Franz I. († 18. Ang.).

# Bellieten hater fünfehn Aben fand. Transskription:

Monsieur mon frère et cousin, le malheur qui nous accable est si grand qu'à peine je suis en état de lui marquer toute ma reconoissance pour l'envois de son cher fils (le duc de Chablais). Il est digne d'elle et de ces bontez. Mon respect, ma tendresse pour la mémoire de feu sa Majesté impériale et toute sa maison est connue. Qu'elle juge combien il m'est douloureux de voir partir ce cher neveu que j'aime autant que mes enfants, la priant de vouloir me croire toujours, Monsieur mon frère et cousin,

De V. M. bonne soeur et cousine

nehmen. Auf Grund eines Behrplans ber Platfilen bon 1768 Marie-Thérèse.

## glangend ausgestallete Therestamm (17 Abersekung:onische Mitteratabemte (1749) in

Mein Herr Bruder und Better, das Unglück, welches uns niederdrückt, ist so groß, daß ich kaum im stande bin, Euch meine ganze Dankbarkeit auszusprechen für die Sendung Eures lieben Sohnes (des Herzogs von Chablais). Er ist Eurer und dieser Güte wert. Meine Achtung und Liebe für das Andenken weiland Se. Kaiserlichen Majestät und Seines ganzen Hauses ist bekannt. Ihr mögt urteilen, wie schmerzlich es mir ist, diesen teuren Nessen zu sehen, den ich wie meine Kinder liebe. Mit der Bitte, mein Herr Bruder und Vetter, mich immer zu halten sür

Ew. Majestät gute Schwester und Base

un Welche und in Olerwald begann in fallen, and and an Maria Therefia.

Maric fias Mononeur mon frere et cousin. le maleur qui nous accable est si grand qu'a peine si suis en état de lui marquer toute ma reconsique pour l'invois de son cher fils il est digne l'élle et de ces bontes, mon respet ma tendrépe poier la memoire de fin sa chajisté emperale et foute sa maison, est connue qu'elle suge combien il m'est douleureux de voir partir ce cher neviu que j'aime aufant que mes enfart la priant de vouloir me croire foijour. La priant de vouloir me croire foijour.

De D. A.

bonne souer et couing marie Therese

Brief Maria Cherestas an ihren Schwager, den König Karl Emanuel III.
von Sardinien, vom 25. Aug. 1765;

wenige Tage nach dem Tode ihres Gemahls, des Kaifers franz I. († 18. Aug ).

bereit, um goldstrahlende Karossen durch die Straßen zu ziehen, und in glänzender Toilette, übersäet mit Diamanten, Perlenschnüre um Hals und Nacken, erschien die hoheitsvolle Gestalt der Kaiserin bei großen Hofsesten, umgeben von den buntfarbigen, goldgestickten Kostümen ihrer Damen und Herren. — Die verschiedenen Jahreszeiten brachten reiche Ubwechselung. Gleich den Neujahrstag begrüßten mit solenner Aufführung die Trommelschläger und Pfeiser des kaiserlich königlichen Leib- und Stadtsguardiaregiments. In der Faschingszeit drängten sich fröhliche Schlittensahrten,



357. Gerhard van Swicten. Rach bem Originale von Aug. de St. Aubin gestochen von R. Pruneau.

Maskenbälle, Opernvorstellungen, Konzerte, die letzteren oft unter persönlicher Mitwirkung der Erzherzöge und Erzherzoginnen. Das Theater liebte besonders der Kaiser; desshalb entstand für italienisches und deutsches Schauspiel schon im Jahre 1741 das Burgtheater, das dann 1751 und 1761 ansehnliche Vergrößerungen ersuhr. Im April oder Mai aber suchte die Kaiserin das von ihr sehr erweiterte lustige, kühle Schönbrunn auf, ihren Lieblingssit. Den Herbst brachte sie in kleinerem Kreise im engen Laxenburg zu, da ihr Gemahl die Reiherbeize sehr liebte; doch gab es auch dort Komödien, Ballette und hohes Spiel. Dazu kamen Familienseste; besonders der Namenstag der Kaiserin (15. Oktober) wurde glänzend begangen, auch der Tag des Landespatrons, des Herzogs Leopold, den der Hof stets in Klosterneuburg seierte (15. November). Gelegentlich wurden auch Aussslüge nach benachbarten Edelsigen unters

nommen; größere Reisen dagegen verbot die Schwerfälligkeit und Rostspieligkeit, welche die unvermeidlichen Etiketterücksichten auferlegten, und nur zweimal hat deshalb Maria Theresia die Grenzen ihrer Staaten überschritten, nämlich auf der Reise zur Huldigung nach Florenz (1738) und zur Kaiserkrönung Franz Stephans nach Frankfurt a. M. (1745). — Das ganze Hosleben besaß eine politische, nicht nur eine gesellige Bedeutung. Denn es näherte zuerst einander die drei bisher getrennten Gruppen des Abels der habsburgischen Länder, den österreichischen, böhmischen und ungarischen; namentlich jene beiden verschmolzen allmählich miteinander. Dadurch sowie durch die stärkere Heranziehung zum Staatsdienst erwuchs zuerst in diesem Stande, gemäß der ganz aristokratischen Geschichse dieser Gebiete, eine österreichische Staatsgesinnung.

Bei allem Glanz standen doch dieser Hof und ganz perfönlich Maria Theresia dem lebensfrohen, leichtmutigen Bolke ber Sauptstadt nicht in steifer Abgeschlossenheit gegenüber. An Bolksfesten nahm sie gelegentlich teil, auch das Bolksschauspiel wurde zuweilen besucht; ja die Raiserin war im stande, die Geburt eines Enkels dem Bublikum des Burgtheaters von ihrer Loge aus perfonlich in fehr ungezwungener Beife mitzuteilen. Die große Popularität, deren fie fich deshalb erfreute, hatte aber doch noch eine tiefere Begründung: als Muster einer Gattin und Mutter stand sie vor ihrem Volke. Ihrem Gemahl Franz Stephan widmete sie, so wenig sie ihm, obwohl er ihr Mitregent war, entscheidenden Ginfluß auf die Regierungsgeschäfte gestattete, eine unerschütterliche Treue, die er nicht gang verdiente, denn er gönnte zum Rummer Maria Therefias der schönen Fürstin Wilhelmine von Auersperg, der Tochter des Feldmarfchalls Neipperg, bewundernde Hulbigung. Ihren fünf Söhnen und elf Töchtern war sie eine ebenso einsichtige, als liebevolle Mutter, und ihr fröhliches Aufblühen machte ihr größtes Glud. Ungetrubt durfte fie es in der Zeit bis zum Siebenjährigen Ariege genießen. Als der Friede das alte frohe Leben wiederzubringen schien, trafen fie rafch hintereinander erschütternde Schläge. Zuerft ftarb die heißgeliebte Gemahlin ihres ältesten Sohnes Joseph, Fabella von Parma (seit 1760), plöglich und unerwartet an den Pocken (27. November 1763). Die Hoffnung, daß der junge Fürst in einer zweiten, von Maria Theresia befonders betriebenen Bermählung mit Josepha von Bayern Ersat finden möge (Januar 1765), erwies sich als truglich; Joseph blieb talt, und seine junge Frau wurde tief ungludlich. Gin freudiges Ereignis ichien ein Gegengewicht zu bieten. Bur Bermählung ihres zweiten Sohnes Leopold, des Großherzogs von Toscana, mit Maria Luise von Spanien begab sich der ganze Sof im Juli 1765 über Graz, Leoben, Lienz, Brigen nach Innsbrud, aber es lag von Anfang an wie eine duftere Stimmung über den Feften, mit denen hier die Braut begrüßt wurde. Gleich nach der Einsegnung (5. Auguft) erkrankte Leopold, und am 15. August machte ein Herzschlag dem Leben des Raifers jählings ein Ende. Als Maria Theresia herbei eilte, fand sie ihn tot. Sie war wie erstarrt, ließ dann niemand vor sich, erschien am nächsten Tage in Thränen aufgelöft und war nicht im stande, den Bestattungsfeierlichkeiten beizuwohnen. Erst am 6. September langte fie in Wien an. Seitdem hat fie die Witwentracht niemals abgelegt. Nur in der Liebe zu ihren Kindern fand fie einigen Troft, und als fie ihrer Lieblingstochter Maria Christine den Bergenswunsch erfüllt hatte, indem sie gegen ihre anfängliche Absicht ihre Bermählung mit Herzog Albert von Sachsen, einem Sohne Friedrich Augusts II., gestattete (April 1766), ihm bas schlesische Herzogtum Teschen und bie Statthalterschaft von Ungarn mit ber Refidenz in Bregburg übertrug, da schien es, als folle das alte fröhliche Leben noch einmal wiederkehren. Doch neue Schläge erschütterten alles aufs tieffte. Um 21. Mai 1767 erkrankte Josepha an den entsetzlichen schwarzen Pocken, am 28. war sie tot. Schon aber hatte die Krankheit auch



marie Therery

358. Kaiferin Maria Cherefia in Witwentracht. Rach bem Gemälbe von Martin von Meytens

die Raiferin selbst ergriffen, da sie furchtlos am Bett der Schwiegertochter wachte, und am 1. Juni erklärten ihr die Arzte, fie felbft fei in Lebensgefahr. Da forderte Die tapfere Frau Die Sterbesaframente und fegnete ihre Rinder jum letten Abichied, während draußen auf den Gängen, Treppen und Höfen der Burg Tausende ihrer Wiener in banger Erwartung harrten bis tief in die Nacht und in allen Kirchen die 40 ftundigen Gebete um ihre Rettung ftattfanden. Doch ihre Kraft überwand die Rrantheit, am 6. Juni war fie außer Gefahr. Ihre bis dahin noch stattliche Schonheit war freilich für immer zerftört. Raum war fie genesen, so forderte der Tod noch ihre Tochter Josepha, die Verlobte des Königs von Neapel; sie starb am Theresientage. Im Jahre danach entließ die Raiserin eine andre Tochter, Raroline, als Braut besfelben Rönigs, im Jahre 1770 nahm fie ben Abichied fürs Leben von einer zweiten, Maria Antoinette (geb. 1755), die als Gemahlin des Dauphins Ludwig (XVI.) nach Frankreich ging, um dann als Opfer einer furchtbaren Revolution zu fallen. So wurde es einsam um Maria Theresia, und fremd fühlte sie sich felbst in dieser Beit. Un den auswärtigen Geschäften, beren Gang sie nicht billigte, hat fie wenig Anteil mehr genommen und zur Fortführung der politischen Reformen im Innern fehlte der alternden Fürstin die Neigung. Sie überließ beides ihrem Sohne Joseph II.

\* \*

Die deutschen Einzelftaaten und bas Reich.

111

Noch niemals waren die deutschen Lande, im ganzen betrachtet, mit soviel Berftand und Wohlwollen regiert worden, wie in der zweiten Galfte des 18. Jahrhunderts. Aber von dieser regen Thätigkeit in den Einzelstaaten sticht die Unbeweglichkeit der Reichsverfassung feltsam ab. Gerade in diefer Beziehung war der Siebenjährige Krieg das entscheidendste Ereignis der deutschen Geschichte seit dem Dreißigjährigen Rriege, benn er hatte die Ohnmacht der Reichsverfassung in das hellste Licht gefett. Die Machtlosigkeit des Raisertums war unverhüllt sichtbar geworden, seitdem der Herr, der die Krone trug, wenig mehr war als ein Privatmann, der im öfterreichischen Interesse handelte. Die Kreisverfassung war überall da, wo sich größere Staaten gebildet hatten, thatsächlich erloschen, und da, wo sie noch fortbestand, war ihre lette bedeutende Leiftung die Aufstellung der fläglichen Reichsarmee von 1757. Der Reichstag ent= schied weder im Guten noch im Bosen mehr etwas. Denn die Kraft der Nation lag jest vollständiger als jemals in den Einzelstaaten, und von diesen ragten Preußen und Ofterreich so fehr über alle andern hervor, daß ihr Berhaltnis, nicht mehr die Abstimmungen in Regensburg, das Schickfal Deutschlands bestimmte. Den Areis der Thätigkeit des Reichskammergerichts hatten die immer mehr sich ausdehnende einzelstaatliche Rechtspflege (s. oben S. 274) immer enger eingeschränkt, und doch vermochten die Arbeitskräfte des hohen Gerichtshofes ihrer Aufgabe so wenig zu genügen, daß sich die Akten der unerledigten Prozesse (16 233 im Jahre 1772) zu Bergen häuften. Die Revision, die Joseph II. als Raifer (1765-90) in seinem stürmischen Gifer, um nur etwas zu ichaffen, 1767 burch eine Reichsbeputation beginnen ließ, verlief nach neun Jahren fruchtlofen, unerbaulichen Geganks im Sande. Nur der Reichshofrat in Bien entfaltete unter Umftanden eine etwas fraftigere Birkfamkeit (f. S. 536). Es war das Unglud ber Nation, daß fie für biefen Berfall ihrer gemeinsamen Inftitutionen faum eine Empfindung hatte, und daß es icon beshalb nicht gelang, neue Formen für fie gu finden, die den völlig veranderten Berhaltniffen entsprochen hatten. Noch reichlich hundert Jahre sollten bis zur Lösung dieser Lebensaufgabe vergeben.



Schlof Rofenborg in Ropenhagen. Rach einer Driginalphotographie.

# Die Beit der aufgeklärten Selbstherrschaft in Nord- und Osteuropa.

Die nordilden Staaten.

Dänemark.

In feiner Beriode ber neueren Geschichte ift der deutsche Rultureinfluß in Dane= Friedrig IV. mark stärker gewesen als im 18. Jahrhundert. Denn seitdem Friedrich im Jahre 1660 bie unumschränkte Monarchie hergestellt hatte, der dann Christian V. (1670-99) das französische Gepräge gab (f. Bb. VI, S. 678 f.), hielt sich der dänische Abel vielfach vom Staatsdienst gurud, und beutsche Rrafte traten in die Lude ein, namentlich beutsche Edelleute aus Schleswig-Holstein und den Oftseelanden, so daß längere Jahrzehnte nicht Danemark die deutschen Herzogtumer, sondern diese vielmehr jenes regierten. War doch auch das Königshaus deutschen Stammes und durch Heiraten noch enger mit ber alten Beimat verknüpft. Im gangen hatte bas Land weder bies, noch bie Unumschränktheit seiner Rönige zu beklagen, denn allmählich wandten sich dieselben mehr und mehr der aufgeklärten Selbstherrichaft zu. Trot bes Ungluds im Unfange des Nordischen Arieges erwarb dann doch Friedrich IV. (1699—1730) den gottorpischen Anteil von Schleswig-Holftein (S. 211 f.), und so verschwenderisch fich sein prunkender Hof in Kopenhagen ausnahm, für Hebung der Volkswirtschaft und namentlich für die Erleichterung des hart gedrückten Bauernstandes geschah doch vieles.

Der Handel Ropenhagens wurde begunftigt durch Zollgesetze und Monopole auf einträgliche Waren, eine "Grönländische Kompanie" eröffnete auf Beranlassung des norwegischen Pfarrers Sans Egebe den Bertehr nach der unwirtlichen Salbinfel, beren alte Niederlaffungen auf der Oftkufte längft der Bergeffenheit anheimgefallen waren (f. Bb. V, S. 36), seit ungeheure Eismassen sie umpanzerten. Im Jahre 1721 landete deshalb Egede an der Westkuste, grundete Godthaab und arbeitete bis 1734 unverdroffen an der Bekehrung der Eskimos (gest. 1758). Nachher entstanden noch andre Rolonien; seit 1743 beteiligten sich auch die herrnhuter an der Mission, 1752 legten sie Reuherrnhut an. Dem binnendanischen Sandel wurde die Berwandlung ber Bost in eine Staatsanstalt förderlich, aber auch der Gewerbesleiß sah sich durch Unterftühung von Fabrikunternehmungen begunftigt. Noch wichtiger waren die Magregeln jur hebung des Bauernftandes. Auf den Staatsgutern der danischen Infeln verschwand die Leibeigenschaft; eine ftrenge Berordnung wies dann die Gutsherren an, ihre Unterthanen menschlich zu behandeln, sie nicht gegen ihren Billen mit ihrem Aderlande zu verkaufen oder von demfelben zu vertreiben, und gestattete ihnen den Abzug gegen Zahlung von 30-50 Thaler (1702). Nach berfelben Richtung zielte die Berfügung, welche Gutsherren und Gemeinden anwies, Schulen zu gründen und zu unterhalten.

Christian VI.

Einen Rudichlag gegen diese Bestrebungen zeigt in mancher Beziehung die Regierung Chriftians VI. (1730-46), der felbst gutherzig, aber schwach und unselbstftändig, mit der ftolzen und herrischen Sophia Magdalena von Brandenburg-Rulmbach vermählt war. Mit dem Bater hatte er in Unfrieden gelebt, besonders wegen der zweiten Che desfelben mit Anna Sophia Reventlow, die er deshalb fofort nach feinem Regierungsantritt vom Sofe verwies. Beiter umgab er sich mit neuen Ministern, wie Svar Rofenkrang und den Brudern Ludwig und Rarl Plegen, mahrend er die alten meist entließ. Schon diese Bersonalveranderungen verkundeten, daß mit dem neuen herrscher auch ein neuer Beift in die Regierung gekommen sei. Er äußerte sich zunächft, besonders unter dem Ginfluffe der Ronigin, in einer überaus strengen Gtitette, die den in steifer Pracht dahinlebenden Sof von jeder Berührung mit dem Bolte hermetisch absperrte. Die fast ausschließliche Geltung des Deutschen und Frangösischen an demfelben entfremdete ihn der Nation nur noch mehr. Tiefer noch griff die Forde= rung ftrengster außerlicher Rirchlichkeit, wie fie dem pietistischen Ginne der Ronigin und dem Berlangen des einflugreichen hofpredigers Bluhme entsprach. Durch harte Strafen wurde die Sonntagsheiligung eingeschärft, alle Bergnügungen an diefem Tage untersagt, das Theater überhaupt gang geschloffen, über alle litterarischen Erscheinungen eine unnachsichtige Benfur verhängt und ein "Generaltircheninspektionskollegium" mit der Durchführung dieser Berordnungen beauftragt. Frömmelei und Scheinheiligkeit waren die natürliche Folge eines folden Berfahrens. Dabei predigte die Hofgeiftlichfeit die strengste Scheidung der Stände und namentlich die harteste Unterdruckung ber Bauern als entsprechend dem göttlichen Gebot, und die Lage der Bauern wurde wieder verschlimmert durch die Berfügung, daß keiner seine Scholle ohne Einwilligung des Gutsberrn verlassen durfe. Wenn der herrschende Geist der Entfaltung freier Wissenschaft an sich nicht gunstig war, so geschah doch damals manches für die hebung der Universität Ropenhagen; namentlich die Rechtswiffenschaft fand in allen Bweigen die tüchtigften Bertreter, und zwei Gefellicaften bildeten fich fur die Er= forschung der Geschichte und der Altertumer des Nordens, mahrend die Errichtung eines Seminars für Prediger und Lehrer die fortdauernde Sorge für das Schulwefen erwies, soweit der Eigennut der Gutsberren eine Fortbildung desfelben geftattete. In der Begunftigung des Sandels und der Induftrie folgte Chriftians VI. Regierung der ihres Borgangers; besondere Aufmerksamkeit wandte fie auch der Flotte gu.

Die beste Zeit sah Dänemark unter Friedrich V. (1746—66). Lebensfroh und Friedrich v. leutselig, beseitigte er sosont die steise Hospitisette seines Borgängers, so sehr er die Pracht liebte, und hob die kirchlichen Zwangsmaßregeln auf. Im Einvernehmen mit seiner englischen Gemahlin Luise und unterstützt durch trefsliche Staatsmänner, an deren Spitze Hartwig Ernst von Bernstorff (geb. 1712) seit 1750 als Minister des Auswärtigen und Borsitzender der deutschen Kanzlei für Schleswig-Holstein stand, arbeitete der König eifrig an der Förderung der Volkswirtschaft und der geistigen Bildung. In jener beherrschten ihn vollständig die Grundsätze des Merkantilismus, die ihn besonders zur Förderung der inländischen Industrie veranlaßten, und die unter



360. Friedrich V., König von Dänemark. Nach einem Rupferstiche von J. M. Bernigeroth.

ihm entstandene "Allgemeine Handelsgesellschaft" sandte ihre Schiffe nach dem Mittelsmeere, nach Westafrika und nach beiden Indien. Eine allgemeine Berbesserung der Lage des Bauernstandes gelang noch nicht, so daß die Auswanderung unverhältnismäßig anwuchs; ja der durch die bedrängte Finanzlage veranlaßte Berkauf vieler Krongüter war den bäuerlichen Pächtern eher nachteilig. Aber der menschenfreundliche Graf Bernstorff gab wenigstens ein Borbild für die Zukunft, indem er auf den Ländereien seines gleichnamigen Gutes bei Kopenhagen die Frondienste gegen eine mäßige jährliche Abgabe aufhob und den Bauern die Landparzellen zu freiem Eigentum überließ. In der Förderung der geistigen Bildung aber erscheint Friedrich V. weit mehr wie ein deutscher als wie ein dänischer Fürst. Allerdings erlebte unter ihm durch Ludwig Holberg (1684—1754) das dänische Lustspiel eine glänzende Blüte,

----

aber auch Alopstock fand eine Freistatt in Kopenhagen, der Pädagog Basedow wirkte an der Ritterakademie zu Sorö, und in den deutschen Herzogtümern lebten damals Boh, Boie, Claudius, die Brüder Stolberg. Die Akademie in Kopenhagen wetteiserte mit allen ausländischen Anstalten der Art, große Sammlungen wurden gefördert oder begründet und der Holsteiner Karsten Riebuhr zu seiner epochemachenden Reise nach Arabien (1761—1767) ausgerüftet.

Die Gottorpische Erbschaft.

Dabei wußte Bernstorffs magvolle und kluge Staatskunst dem Lande den Frieden zu mahren, obwohl mährend des Siebenjährigen Krieges beide Parteien wetteifernd sich um die danische Bundesgenoffenschaft bemuhten und um die gottorpische Erbschaft schwere Gefahren von Schweden und Rugland heraufbeschwören konnte. gewendet und jene Erwerbung der Krone gesichert zu haben, ift eines der wefentlichsten Berdienste Bernftorffs. Die Ansprüche des schwedischen Thronfolgers Adolf Friedrich (f. S. 440) hatte bereits bessen Berzicht auf den gottorpischen Anteil Schleswigs beseitigt, aber der Großfürst Beter (III.) von Rugland, der Sohn Karl Friedrichs von Holftein-Gottorp, hielt an den seinigen mit Bähigkeit fest und ruftete sich, nach Elisabeths Tobe im Januar 1762 zum Raifer erhoben, fie mit ben Baffen geltend zu machen. Schon ftanden seine Truppen in Medlenburg einem dänischen Beere von 70000 Mann gegenüber, als der Sturz des Raifers im Juli 1762 die Lage zu gunften Danemarks veränderte. Denn Katharina II. zeigte sich als Bormunderin ihres Sohnes Baul I. (geb. 1754) in der holfteinischen Angelegenheit einem friedlichen Bergleiche gunftig, folog mit Dänemark ein Berteidigungsbundnis (Februar 1765) und genehmigte endlich im April 1768 im Namen ihres Sohnes nicht nur den Bergicht auf den gottorpischen Anteil Schleswigs, fondern versprach auch die Abtretung der holsteinischen Besitzungen desfelben, d. h. des Nordostens mit Riel, wofür der Ronig von Danemark ihm die Graffchaften Olbenburg und Delmenhorft einräumte. Da später (im Juni 1773) Paul I., als er volljährig geworden war, seine Zustimmung gab, so war damit nicht nur jede Gefahr von Rufland her befeitigt, sondern auch fast gang Schleswig-Holftein wieder in einer Sand vereinigt.

Christian VII. u. Struensee. Als diese schwierige Angelegenheit zu so befriedigendem Abschliß gelangte, war Friedrich V. bereits tot, und sein Sohn Christian VII. (1766—1808) hatte den Thron bestiegen. In seiner Erziehung vernachlässigt, von Natur sinnlich, roh und grausam, ließ er sich selbst durch seine schwester König Georgs III., auf keine besseren Wege leiten, und auch eine längere kostspielige Reise nach dem Festlande (1768—69) brachte darin keine Änderung hervor. Sie legte aber den Grund zu dem Emportommen eines Mannes, dessen Größe und jäher Fall schon den Zeitgenossen das größte Interesse eingeslößt haben, das war Joh. Friedrich Struensee.

Alls Sohn eines pietistischen Predigers, Abam Struensee, in Halle a. S. 1737 geboren und mit dem Bater 1758 nach Altona übergesiedelt, wo er dann als Arzt lebte und sich bald eine ausgebehnte Prazis in den Kreisen des holsteinischen Abels erwarb, hatte er sich doch in einen entschiedenen Freigeit und Weltverbesserer verwandelt, der ohne Glauben an die idealen Güter des Lebens, von brennendem Ehrgeiz vorwärts getrieben, nach dem Höchsten strebte. Seine Geschicksteit als Arzt und seine einnehmenden Formen verschaften ihm 1768 eine Anstellung im Gesolge Christians VII. zunächst für zene Reise. Aber während derselben gewann er das vollste Bertrauen zuerst des Königs, dann der Königin. Indem er nun die Vermittelung zwischen dem Chepaar übernahm, gelang es ihm, sogar die herzliche Zuneigung der unersahrenen und liebebedürftigen Königin zu erwerben, die mindestens seit dem Frühjahr 1770 sich geradezu zu einem unerlaubten Verhältnis gestaltete. Kun stieg er rasch von Stufe zu Stusse empor, er wurde zum Etatsrat, dann zum Kadinettssekretär und Konssernzat besördert, erwirtte die Entlassung des verdienten Vernstorss, der ihm im Wege stand (15. September 1770), und gewann bald, gesördert durch die Arbeitsscheu des kaum zurechnungssähigen Königs und die Zuneigung der Königin, sowie gestützt auf den Grasen Schack Karl zu Kanhau und den Kammerberrn Enevolt Vrandt, die er wieder zu Gnaden gebracht hatte, eine unerhörte Machstellung.

Struensees Reformen.

Er dachte sie zu einer völligen Umgestaltung Dänemarks im Sinne der aufgeklärten Selbstherrschaft zu benutzen, nur versuhr er dabei allzu hastig — in  $1^{1}/_{2}$  Jahren ergingen gegen 600 Kabinettsbesehle — und würdigte zu wenig die widerstrebenden Kräfte. Um den Bauernstand zu heben, regelte er die Frondienste und verwandelte die Katurallieserungen in Geldabgaben. Der Prozeßgang wurde vereinsacht, der Richterstand auf seste Besoldungen statt wie bisher auf Sporteln angewiesen, die bisherige Vergebung der Ümter nach Standesrücksichten beseitigt durch



361. Chriftian VII., König von Danemark. Rach bem Gemalbe von Dance.

die Forderung des Nachweises wissenschaftlicher Bildung. Eine sparsame Haushaltung sollte die Schuldenlast, die Friedrich V. hinterlassen hatte (20 Millionen Thaler), vermindern, deshalb wurden die Pensionen und Gnadengehälter herabgesetzt, die kostspielige Garde aufgelöst. Die Verwaltung aber gestaltete Struensee zu einer völlig zentralisierten, indem er den Staatsrat beseitigte, die Regierungskollegien (s. Bd. VI, S. 677) in einsache Vüreaus verwandelte und selbst ihre unbedingte Leitung als geheimer Rabinettsminister übernahm (Juli 1771); sogar die Unterschrift des Königs sollte für seine Vervordnungen nicht mehr nötig sein. Und so sicher fühlte sich der Minister in seiner schrankenlosen Allgewalt, daß er — unerhört in dieser Zeit — vollständige Preßsreiheit gewährte, ohne zu beachten, daß er den Gegnern damit die schärssten Wassen in die Hände gab.

Struensees Sturz. Und boch vermehrte sich die Zahl seiner Feinde von Tag zu Tag. Tief empört war natürlich der Adel über die rücksichtslosen Eingriffe in seine Borrechte, die ein fremder Emporkömmling wagte; die Geistlichkeit haßte in ihm den ungläubigen Freigeist, der den Thronfolger Friedrich nach Rousseaus System erziehen ließ; der Masse bestes war die Bevorzugung des Deutschen als Amtssprache zuwider, sagte Struensee doch selbst offen, er habe keine Zeit Dänisch zu lernen. Dazu erregte sein anstößiges Verhältnis zur Königin, das beide sich gar nicht die Mühe nahmen, zu verbergen, den allgemeinsten Unwillen. Und während ein paar Tumulte in der Hauptstadt die wachsende Unzusriedenheit verrieten, wobei der Minister sich unsicher, ja furchtsam zeigte, spann



862. Zohann Friedrich, Graf von Struensee. Rach einem gleichzeitigen Rupferstiche.

Graf Ranhau, der sich mit ihm entzweit hatte, rachgierig an dem Nehe einer Berschwörung zu seinem Sturze. Zahlreiche unzufriedene Edelleute, vor allem aber die Königin Witwe Juliane Marie, Christians VII. Stiesmutter, und der frühere Erzieher des Erbprinzen, Ove Guldberg, waren im Geheimnis. Am frühen Morgen des 17. Januar 1772 überraschten die Verschworenen nach einem Ballseste in Schloß Christiansborg den schwachsinnigen König in seinem Bett und gewannen ihn durch die Vorspiegelung, Struensee trachte ihm nach dem Leben, und durch die Anklage, er unterhalte mit der Königin ein verbotenes Verhältnis, den Besehl zur Verhaftung Struensees, Brandts und noch zwölf andrer ab. Die Königin wurde nach Schloß Kronborg verwiesen, die Leitung der neuen Regierung übernahm Ove Guldberg. Lauter Jubel in Dänemark wie in den deutschen Herzogt ümern begrüßte den Sturz des verhaßten Emporkömmlings. Durch fünswöchige harte Haft in der Citadelle gebrochen,

bekannte Struensee am 21. Februar schwachmutig zunächst sein Verhältnis zur Königin. Obwohl dann die Hauptanklage auf Hochverrat und einen Anschlag auf das Leben des Königs nicht zu erweisen war, so sprach doch die Untersuchungskommission das Todesurteil über Struensee und Brandt. Am 28. April 1772 wurde es auf dem Ofterfelde bei Ropenhagen bor einer ungeheuren Menschenmenge durch Enthauptung und Vierteilung vollzogen. Die unglückliche Königin, als Ehebrecherin von ihrem Gemahl geschieden, starb schon 1775 in Celle, erft vierundzwanzig Jahr alt.

Die Rataftrophe bedeutete ebenfo einen Sieg des dänischen Abels wie eine Erhebung des dänischen Nationalgefühls, das sich seitdem mit zunehmender Schärfe gegen Die Deutschen kehrte. Alle Einrichtungen Struensees fielen auf ber Stelle, Die meiften von ihm angestellten Beamten wurden entlassen, ein "Regiment ber Butsbefiger" nahm nun feinen Anfang. Rugleich zeigten fich bie erften Spuren ber verhängnisvollen Bestrebungen, die deutschen Bergogtumer in Recht und Sprache zu danisieren. Im Jahre 1776 wurde ein gemeinsames Burgerrecht (Indigenat) für sie und für Danemark eingeführt und die Urkunden darüber in der dänischen Ranglei ausgestellt. Erft im Jahre 1784 beseitigte der Kronprinz Friedrich (VI.), der damals volljährig geworden war, das Ministerium Guldberg und nahm an Stelle seines unzurechnungsfähigen Baters die Regierung in die Sand, wirksam unterstützt von Graf Andreas Petrus von Bernftorff (geb. 1735), dem Neffen Hartwig Ernfts (geft. 1772).

National= banische Reaftion.

### Schweben unter Guftav III.

Seit Karls XII. Tode stand Schweden unter einer fäuflichen, unfähigen Abels- Die Parteien. herrschaft (S. 210 f.) und erntete nach außen nur Verluste und Schmach. Unter dem schwachen Abolf Friedrich von Holftein-Gottorp (1751-71), dem Gemahl der Quife Ulrike, der Schwester Friedrichs des Großen, machte die Partei der "Mügen", geführt von Graf Horn, den Bersuch, das Ronigtum wieder etwas zu fraftigen, aber ihre Leiter buften das Beginnen auf dem Blutgeruft, und die "Bute" regierten unumschränkter wie je. Dann aber verwickelten fie, lediglich Frankreich zu Gefallen und gegen ben Billen bes ohnmächtigen Ronigs, Schweden in den zwecklosen Krieg gegen Preugen, der den letten Rest schwedischen Baffenruhms vernichtete und das Land mit 20 Mill. Thaler Schulden belaftete. Die Folge war freilich der Sturz der "Bute", aber indem die "Mügen" wieder ans Ruder famen, vertauschte Schweden nur den ruffischen mit dem frangofischen Ginfluß.

Das alles erfüllte das schwedische Volk mit steigendem Unmut. Schon der Reichs= tag von Norrköping (1769) drang auf Reformen; aber der rechte Maun, die Um- Bertasium geftaltung burchzuführen, fand fich erft in bem Rronpringen Guftav (III.). Bon lebhaftem und hochstrebendem Geifte, ungewöhnlich beredt und von herzgewinnender Leutseligkeit, mit der Bildung seiner Zeit vollständig vertraut, wenngleich ohne rechte Ausdauer und zuweilen auch den Schein der Dinge höher stellend als ihr Wesen, lernte er bei einer Reise durch Schweden die tiefe Abneigung aller Stände gegen die verrottete Abelsherrschaft kennen, und als ihn dann die Nachricht vom Tode des Baters aus Frankreich zurudrief und auf den Thron erhob (1771-92), da traf er die Borbereitungen zu einer Umwälzung mit Umficht und Energie. Bahrend er, um den Reichsrat sicher zu machen, die "Berficherungsatte" mit allen ihren beschränkenden Bestimmungen unterzeichnete (Märg 1772) und darauf die Krone in feierlichster Beise empfing, gewann er unter der Sand die Garden und durch feine Bruder auch die Truppen in den Provinzen. Bon ihnen ging dann scheinbar felbständig die Bewegung aus. In Christiansstadt fundigte der hauptmann hellichius den Reichsftänden den



Guntaves

868. Guftav III., König von Schweden. Nach dem Gemälde von A. Roslin.

Gehorsam auf; dann sielen die Garden in Stockholm dem Könige zu, und am 20. August 1772 mußte der Reichstag, in sich selbst gespalten und von Truppen umgeben, die neue Verfassung annehmen, die Gustav III. ihm auferlegte. Der Reichstag blieb bestehen, aber er durste sich nur auf die Berusung des Königs versammeln und nur das beraten, was dieser ihm vorlegte. Der Reichstat sant zu einer beratenden Behörde herab, die Verfügung über die gesamte Kriegsmacht und das Staatsvermögen, das Ernennungsricht zu allen Ümtern, ebenso die Entscheidung über die Fragen der auswärtigen Politik, mit alleiniger Ausnahme eines Angrisskrieges, sielen dem Monarchen zu.

Bang Schweden begrüßte die unblutige Umwälzung als eine rettende That, und Guftav III. bemühte fich, ben Soffnungen, zu entsprechen, die er gewect hatte. Er ordnete die ganglich gerrütteten Finangen, beseitigte die Folter, gründete gablreiche Kranken- und Waisenhäuser, suchte die wirtschaftlichen Silfsquellen des Landes durch Ausbau des Kanalneges und Förderung der Metallproduktion zu entwickeln. Ganz und gar erfüllt von französischer, überhaupt romanischer Bildung — das Deutsche war diesem Neffen Friedrichs des Großen verhaßt — rief er eine Atademie ins Leben, die ihm selbst wegen einer Lobrede auf Torftenson den ersten Breis erteilte, brachte gablreiche Runftwerke bon feinen Reisen in Italien und Frankreich mit, erfreute fich am frangofischen und italienischen Theater, für bas er ein prachtvolles Opernhaus erbaute. Aber auch ber eben erwachenden national-schwedischen Litteratur ichenkte er seine Teilnahme: die Dichter Leopold und Bellmann gehörten zu feiner Umgebung, und zum erftenmal that sich unter ihm ein Schwede als Bildhauer hervor, Sergel, der dann auch im Auftrag der Stadt Stockholm das Standbild des Königs schuf, das jeht den Plah vor dem 1754 vollendeten majestätischen Schlosse ziert. Den glangendsten Ruhm aber gewann unter Dieser Regierung ber große Botanifer Karl Linne (1707-78). Freilich fehlte es nicht an mußigen und boch fostspieligen Spielereien. In phantaftischer Ritterlichkeit, die dem Freigeist wunderlich ju Gesichte stand, rief der Rönig die Turniere und Ringelrennen wieder ins Leben, aber er zeigte fich auch für geheimnisvolle Ordensgelöbniffe, Goldmacherei und Geistererscheinungen nicht unzugänglich. Trop solcher Schwächen und trot seiner Neigung zu verschwenderischem Prunk war er doch lange einer der populärsten schwedischen Monarchen, der "Zauberkönig" (Tjusarkonungen), das auf ihn gedichtete Lied: "Gustav Heil, dem besten König" wurde ein wahres Bolkslied und überall bei geselligen Bereinigungen gesungen, und niemand hatte ihm voraussagen mogen, daß er als Opfer einer finfteren Berichwörung enden werde. (Uber seinen unglücklichen Krieg gegen Rußland seit 1788 f. weiter unten.)



364. Schwedische Silbermunge ans dem Sahre 1757.

Gustave III. Regierung



365 und 366. Medaille auf die Chronbesteigung Katharinas II. von Austland. Auf der Borderseite: B(osheju) m(llostju) Ekaterina II. Imperateriza) i samodersh(iza) wsej Ross(ij) Bon Gottes Gnaden Katdarina II. Katierin und Seldstberrscherin von ganz Rusland. Auf der Rückseite oben: Se spasenlje twoje, unten das Datum: 28. Juni 1762. Siebe da deine Rettung
(Königl. Milnzkabinett in Berlin.)

#### Rugland unter Katharina II.

Während nach dem Nordischen Kriege die äußere Gestalt der nordischen Mächte unverändert blieb, brachen über Osteuropa erschütternde Umwälzungen herein. Der längst vorausgesehene Untergang Polens bereitete sich vor, die Türkei verlor abermals bedeutende Gebiete, ja sie sah sich in ihrem Bestande bedroht, und auch auf die deutschen Berhältnisse wirkten diese Ereignisse bestimmend herüber. Der Anstoß zu ihnen ging in erster Linie von Rußland, in zweiter von Österreich aus.

Beter III.

Mis Peter III. im Januar 1762 den ruffischen Thron bestieg, befand er sich zunächst in gunftiger Stellung. Die Schuwalows, der Großkangler Woronzow, beffen Richte Elisabeth feine Geliebte mar (f. oben S. 487), und die bedeutenoften Generale hielten zu ihm. Auch zeigte er sich in manchen Magregeln feineswegs unverständig, vielmehr trot feiner mangelhaften Bildung, geringen Ginficht und unberechenbaren Launenhaftigkeit als ein Anhänger der Aufklärung. Er rief Biron, Münnich und viele andre aus der Berbannung zurud, beseitigte die geheime Polizei und die Folter, hob die störenden Sandelsmonopole auf und befreite den Abel nicht nur von forperlichen Strafen, fondern gab ihm auch die Erlaubnis, zu reifen, wohin, und zu dienen, wo er wolle, mahrend er bisher durchaus an den Dienft des Zaren gebunden war. Indem Beter die Rirchenguter unter weltliche Berwaltung ftellte und die Überschüffe für die Staatstaffe einzog, handelte er wiederum nur im Sinne feiner Beit; boch eben diese Magregel in Berbindung mit der verächtlichen Gleichgültigkeit, die er perfonlich der ruffifchen Rirche zeigte, erschien als Beweis unruffifcher Gefinnung. Roch mehr trat eine folche unzweifelhaft hervor in ben militärischen Dingen und in ber auswärtigen Politik. Umgeben von feiner holfteinischen Garde lebte er faft immer in Dranienbaum an der ingermanländischen Rufte, zeigte fich ftets in preußischer Uniform und führte diese auch beim ruffischen heere ein. Daß er dann ohne irgendwelche Entschädigung nach einem schweren Kriege mit Preußen Frieden und Bundnis schloß, daß er endlich daran dachte, um seines Anrechtes auf Schleswig - Holstein - Gottorp willen, das daran doch gang unbeteiligte Aufland in Rrieg zu verwideln (f. S. 560), verstimmte allgemein aufs tiefste und bahnte einer altrussischen Reaktion den Weg.



367. Raiferin Katharina II. in der altruffifden Uniform der Garde. Rach dem Gemalbe von Schebanow.

Die Leitung derfelben aber übernahm Beters eigne Gemahlin Ratharina Berichwörung (f. S. 435). Jung und ohne ihren Willen mit ihm vermählt (1745), hatte fie fich doch mit bewundernswürdiger Sicherheit in den verworrenen und widerwärtigen Berhältniffen am Hofe Elisabeths zurecht gefunden. Ihr Gemahl bot ihr barin keine Stupe, benn awischen beiben hatte fich niemals ein inniges Berhaltnis gebilbet; im Gegenteil, Beter war fehr balb gleichgültig geworden, hatte fich eine Matreffe gesucht und zeigte ihr als Raiser oft sogar eine emporende Geringschätzung. Daber

war auch Ratharina frühzeitig ihren eignen Weg gegangen und beglückte mit ihrer Gunst schone Offiziere und Hofbeamte. Aber sie war auch von einer Sehnsucht nach Glanz und Herrschaft erfüllt, die alle Schranken niederriß und mit sicherem Takte fand sie den Weg, der sie auf den Kaiserthron führte. Obwohl eine deutsche Prinzessin und eifrige Schülerin der Aufklärung, trug sie doch gestissentlich russische Gesinnung zur Schau und bewies namentlich den Gebräuchen der russischen Kirche eine Ehrsurcht, die ihr nicht von Herzen kam. An einen gewaltsamen Umsturz dachte sie jedoch mit größerer Bestimmtheit erst, als der Kaiser sie bei dem großen Festmahle zu Ehren des Friedens mit Preußen (9. [20.] Juni 1762) vor dem ganzen Hofe beseidigt und die



868. Die Tsmailowsche Garde leiftet Katharina II. jn St. Petersburg den Eid, Nach der im Auftrage der Raiserin von J. C. Raestner ausgeführten Zeichnung.

Absicht, sie zu verhaften, ausgesprochen hatte. Verbündete fand sie zunächst in den drei Brüdern Orlow, jungen, ehrgeizigen Offizieren, von denen der älteste, Gregor Orlow, ihr erklärter Günstling war, dann in der jungen Fürstin Katharina Romanowna Daschtow, der Nichte Woronzows, die, gleich der Großfürstin von ihrem Gemahl vernachlässigt, sich eng an diese anschloß und ihr durch gewandtes Känkespiel die größten Dienste leistete. Sie gewann den reichen, sonst ganz unbedeutenden Kirilla Rasumowskij (s. S. 438), den Grasen Nikita Panin, den Erzieher ihres ältesten Sohnes, des Großfürsten Paul, endlich den Erzbischof Dimitrij Setschen won Nowgorod und dadurch die ganze mit Beter höchst unzusriedene Geistlichkeit. Sinen bestimmten Plan freilich hatte von allen nur Panin; er wollte die Erhebung seines Böglings, für den er dann die Regentschaft zu führen hosste, und die Einführung einer Abelsherrschaft nach dem lockenden Muster Schwedens; aber darin wenigstens, daß Zar Beter fallen müsse, waren alle Verschworenen einig.

Beter erleichterte ihnen das Spiel, denn er befand sich schon seit dem 12. (23.) Juni Sturg Beters wieder in Dranienbaum, wo er sich an Paraden seiner Holsteiner und lärmenden Trint- Katharinas II gelagen vergnügte, ohne auf den dumpfen Groll ringsum zu achten; die Raiserin aber hatte am 17. (28.) Juni das nur 8 Werft (8,5 km) davon entfernte Gartenhaus Monbijou bei Shloß Beterhof, 29 Berft (etwa 31 km) von der Hauptstadt, bezogen, wo sie ziemlich einsam lebte. Die Unvorsichtigkeit eines Teilnehmers zwang fie ichließlich, zeitiger loszuschlagen, als sie ursprünglich beabsichtigt hatte. In der Nacht vom 27. zum 28. Juni (8. zum 9. Juli) wurde Katharina in Peterhof plöglich von Alegei Orlow geweckt und am frühen Morgen nach St. Petersburg zur Kaserne des Jsmailowschen Garderegiments (im südlichsten Teile von Petersburg, unweit der Straße nach Peterhof) geführt. Zitternd war sie in den Wagen gestiegen, aber ruhig, ja heiter erschien sie vor den Truppen. Zuerst die Garden, dann auch der Hof, der Senat, der Synod und das Bolk huldigten ihr sofort jubelnd als Regentin, in der Kasanschen Kathedrale am Newskijprospekt segnete sie der Erzbischof von Nowgorod als solche ein, vor der Kirche aber rief sie zur Überraschung vieler Megej Orlow zur regierenden Kaiserin aus. Es war bereits Abend geworden, als Ratharina sich an die Spipe der Truppen (etwa 15000 Mann) setzte, um sie gegen Dranienbaum zu führen, fie felbst in der altruffischen Uniform der Garde, in strahlender Schönheit, auf einem prachtvollen tatarischen Tigerhengst, ihr zur Seite die Fürstin Daschkow und die Orlows. Doch militärische Gewalt war kaum von noten. Auf die erften Nachrichten von der Empörung brach Beter mutlog zusammen. Er fand zwar noch den Entschluß, die Flotte im naben Kronftadt, deren Masten er von Dranienbaum aus fah, zu seiner Berteidigung aufzurufen, aber auch diese war schon von Katharina gewonnen, und zu dem Heere zu gehen, das gegen Dänemark bestimmt war, oder an der Spite seiner treuen Holsteiner als Raifer zu sterben, dazu hatte er den Mut nicht. Bielmehr ließ er sich am 10. Juli vom General Ismailow, seinem Abjutanten, den Katharina gewonnen hatte, zur Unterschrift einer Abdankungsurkunde bewegen und dann nach dem nahen Luftschloffe Ropscha (füdlich von Peterhof) bringen. Sier überfielen ihn am 17. Juli die Orlows und erdroffelten ihn in rohefter Beife, nachweislich ohne Wiffen Katharinas, wenngleich die lebhafte Trauer, die sie um den Tod des Gemahls zur Schau trug, eine ehrliche nicht sein konnte, denn ihre Sicherheit verlangte seinen Tod.

Bu Ratharinas ersten Magregeln gehörte die Ernennung des Grafen Rikita Ratharinas Panin zum Premierminifter und die Erhebung der Orlows in den Grafenftand. Auch den greisen Bestushem rief fie zurud, ohne ihm jedoch ein Amt zu übertragen. Denn sie fühlte sich durchaus als Selbstherrscherin. Als Nachfolgerin Peters des Großen wollte fie Rugland groß machen durch abendländische Zivilisation, durch die "Aufklärung", mit beren frangösischen Führern, namentlich Boltaire und Diderot, fie durch ihren gewandten und geistvollen Berichterstatter Friedrich Melchior von Grimm in lebhafter Berbindung ftand. Das ganze gebildete Europa jubelte ihr deshalb zu, und frangösische Philosophen deklamierten entzudt, daß vom Norden das Licht aufgebe. Doch galt ihrem Ruhmesdurft diefer glänzende Schein mehr als das Wefen der Sache, und außerdem war fie klug genug, mit folden Beftrebungen bie Bertretung des nationalrufsischen Wesens verbinden zu wollen. Ihre Stellung war freilich an sich schon schwierig genug; durch eine rechtlose Emporung erhoben, wußte sie sehr wohl, daß sie vielen Ruffen als Usurpatorin gelte, und eben deshalb mußte fie dem Ruffentume schmeicheln. Aber mit bewunderungswürdiger Spannfraft und Gewandtheit hat fie sich behauptet, allerdings auch von glücklichen Umftanden begünftigt, doch auch getragen von ihrer Perfonlichkeit, die mit der Majestät des Auftretens natürliche Milde und Leutseliakeit verband.



369. Katharina II, in der Arönungskathedrale des Kreml ju Moskan. Die Raiferin getrönt, mit dem Zepter und Reichsapfel in den Sänden, auf dem (nach der Überlieferung von Wladimir Monomachos herrührenden) Throne. Nach der Originalzeichnung des Jean de Belly, des Hofmalers der Kaiferin, gestochen von Alexej Kulpaschnikow.

Die holsteinische Garde ihres Gemahls ließ sie nach der Heimat bringen, in alle hohen Amter schob sie Aussen ein, die Berfügung ihres Gemahls über die Kirchenguter nahm fie gurud. Doch fehr bald murde fie erneuert, die Verwaltung der geiftlichen Guter an ein "Ofonomiefollegium" übertragen, die Geiftlichkeit auf Besoldung durch den Staat angewiesen und damit von ihm noch abhängiger gemacht, als sie seit Beter dem Großen ichon gewesen war. Um die Bildung des geiftlichen Standes ju fördern, fandte fie junge Geiftliche nach England und Deutschland; fie gründete - eine ihrer wohlthätigsten Magregeln — in dem prachtvollen, von schlanken hellblauen Ruppeln überragten Smolnakloster zu St. Petersburg eine großartige Erziehungsanstalt für Töchter adliger und bürgerlicher Familien und rief auch in andern Städten Schulen und Wohlthätigkeitsanftalten ins Leben, ja fie plante die Errichtung von vier neuen Universitäten. Bas ungleich notwendiger, aber weniger glänzend gewesen wäre, die Entwickelung ber Bolfsichule, daran freilich dachte niemand, und fo entbehrte die abendländische Zivilisation in Rugland nach wie vor jedes festen Grundes.

Blieb doch auch die Lage des leibeignen Landvolkes die alte. Grundsätlich hielt Katharina zwar seine Befreiung für richtig, sie stellte einmal eine darauf bezügliche Breisfrage und hob auf einzelnen Krongutern die Leibeigenschaft auf. Doch eine allgemeine Unwendung dieser Magregel hinderte der leidenschaftliche Widerspruch des Abels. Daher blieb auch in der Bodenbewirtschaftung alles beim alten. Eine vorgeschrittene Aultur, die jedoch auf die Russen nicht vorbildlich einwirkte, brachten nur die deutschen Ansiedler. Solche berief Katharina nach dem Borbilde Friedrichs des Großen unter Zusicherung großer Borteile gleich in den ersten Jahren. Damals entstanden blühende deutsche Dörfer an der Newa oberhalb von St. Petersburg, in den Gouvernements Woronesh und Tichernigow, vor allem aber an der unteren Wolga um Samara und Sarepta, das die herrnhuter 1765 grundeten. Spater berief die Raiferin gahe ichwäbische Bauern nach dem 1774 erworbenen, menschenleeren Reurußland (Gouvernement Jekaterinoflaw), wohin feit 1789 auch noch die westpreußischen Mennoniten zu Tausenden zogen. Gine besondere Tutelkanzlei sorgte für die Kolonisten; ansehnliche Landanweisungen, Borschüffe, Freiheit vom Militärdienft und selbständige Berwaltung sicherten den fleißigen Unfiedlern ein behäbiges Gedeihen.

In der Berwaltung vollendete Katharina einerseits die Unumschränktheit der Berwaltung. kaiferlichen Gewalt, anderseits machte fie einzelne liberale Unläufe, um die Bevölkerung oder mindestens den Adel zu einer gewissen Teilnahme an der Regierung heranzuziehen. Den Senat zerlegte fie in fechs Abteilungen und wies zweien derfelben ihren Sig in Mostau an; alle aber ftellte fie unter die Leitung des Staatsrats, in dem fie felber den Borfit führte. Neben ihm besorgte das Rabinett die Privatsachen der Raiserin. Selbständig fungierte der Senat seitdem nur noch als oberster Gerichtshof. Dann wieder berief fie im Jahre 1767 nach Mostau eine Reichsversammlung aus allen Teilen Ruglands — es waren außer baltischen Deutschen auch Tataren und Samojeden darunter — um auf Grund einer von Katharina eigenhändig entworfenen, abftraft philosophischen Unweisung (in frangofischer Sprache!) ein allgemeines Gefebbuch zuftande zu bringen. Begreiflicherweise erwies fich biese Bersammlung von meift unwiffenden hofbeamten, Landjunkern und Barbaren der an fich ichon unlösbaren Aufgabe, für ein so vielgestaltiges ungeheures Reich ein einheitliches Recht zu schaffen, durchaus nicht gewachsen; ja ber einzige positive Borschlag, die Leibeigenschaft aufgubeben, erregte leidenschaftlichen Biderspruch. Endlich löste Ratharina die Bersammlung auf und betraute eine Rommiffion mit ber weiteren Beratung, die dann im Sande verlief. Ginen entichiedenen Fortichritt aber bezeichnete die Reuordnung der Provingialverwaltung, die fogenannte Statthaltericaftsverfaffung, auf beren Beftaltung

Lanb=

ein Deutscher aus den baltischen Provinzen, Johann Jakob von Sievers, damals Gouverneur von Nowgorod, besonderen Einsluß übte (veröffentlicht Ende 1774). Da nämlich der Umfang der "Gubernien" Peters I. weitauß zu groß, die Zahl der Beamten viel zu gering war, so wurde die Zahl der Gubernien erheblich vermehrt, so daß jedes im Durchschnitt 3—400000 Einwohner umfaßte, und jedes wieder in 8—10 Areise geteilt. Dem Gubernator siel nur die eigentliche Berwaltung zu, die Rechtspslege dagegen besonderen Gerichtshösen. Zwei oder drei Gubernien unterstanden



370. Anssische Banernfinde gur Beit Katharinas II. Nach einer gleichzeitigen Zeichnung von Jean Baptiste Leprince.

einem Statthalter. Um dann den Abel einigermaßen für das öffentliche Interesse zu gewinnen, sollte er, ähnlich wie in den halbdeutschen Ostseeprovinzen, in jedem Gubernium eine Körperschaft bilden, die der Regierung aus ihrer Mitte ihre Borsteher und die Beisitzer der Gerichtshöse zur Ernennung vorschlug. Indes wurde der beabsichtigte Zweck bei der Roheit und Gleichgültigkeit des russischen Abels nur zur Hälfte erreicht, und die Berwaltung litt nach wie vor unter der Bestechlichkeit und Liederlichkeit der Beamten.

Hofleben und Bauten Katharinas. Ein Gemisch von altrussischer Roheit, orientalischer Üppigkeit und abendländischer Zivilisation war auch der glänzende Hof Katharinas. In ihrem auf das Große und Prächtige gerichteten Sinn hat sie Petersburg und seiner Umgebung ihr Gepräge unvergänglich aufgedrückt, so wenig alle diese Bauten auch eigentlich russisch sein mögen. Den kolossalen Winterpalast beendete sie, die alte Eremitage daneben ließ sie 1765

beginnen; unweit davon errichtete sie für den Fürsten Orlow den berühmten Marmorpalast, durchweg aus Stein und Metall, aber sie gab auch der Kirche des von Peter dem Großen gestifteten Alexander-Newskijklosters (s. oben S. 219) seine jetige Gestalt und setzte das kühne Reiterstandbild des Herrschers auf bäumendem Roß, das einen Felsen aus sinnischem Granit hinansprengt, mitten hinein zwischen seine Schöpfungen mit dem Blick auf die breitströmende Newa und die Admiralität (1782). Ihren Lieblingssitz Peterhof schuf sie zu einem prächtigen Abbild von Versailles um, nur daß es durch seine schöpe Lage angesichts von Kronstadt und des blauen Meeres auf der hohen Küste, von deren steilem Abfall silberne Kaskaden über vergoldete Stusen herunterplätschern und die Simsonsontäne 25 m hoch ausschießt, den französischen



371. Straffe in Moskan zur Beit Batharinas II. Linis Polizeiwache und Trinkstube. Nach einem Rupferstiche von Ducfeldt.

Königssis weit übertrifft; sie baute inmitten eines prächtigen Parks das Riesenschloß von Zarskoje Selo mit einer so kostbaren Einrichtung, daß der französische Gesandte, als ihm die Kaiserin ihr Werk zeigte, sich nach der Glasglocke umsah, die alle diese Herrlichkeit schüßend bedecken könne, und errichtete im nahen Pawlowsk ihrem Sohne Paul einen reizenden Sommersis. Alle diese Bauten tragen in ihren riesigen Dimensionen, ihrer verschwenderischen Pracht und dem bunten Farbenschmuck ihrer Fronten und Dächer trotz der im ganzen abendländischen Formen ein halborientalisches Gepräge. In solchen Werken und in zauberischen Festen, in Geschenken an ihre Günstlinge und im hohen Spiel verschwendete Katharina freilich auch ungeheure Summen und zugleich sprach sie aller Sitte Hohn durch die Art, wie sie mit ihren oft wechselnden Liebhabern offen verkehrte und dem jeweilig Bevorzugten stets eine Reihe von Prachtgemächern in ihrem Palaste anwies. Viele ließen sich täuschen durch den glänzenden

Schein, nicht freilich Kaiser Joseph II. oder der feine italienische Abbate Cafti, der die russischen Zustände dieser Zeit unter der Maske eines tatarischen Reiches unübertrefflich geschildert hat.

Unzufrieden= heit. Auch fehlte viel, daß Rußland zufrieden gewesen wäre; galt Ratharina doch in weiten Kreisen und namentlich bei der erbitterten Geistlichkeit nicht als die rechtmäßige Herrscherin. So kam sie beständig Regungen des Mißvergnügens auf die Spur, nur war sie klug genug, solche Spuren niemals weiter zu verfolgen, als sie durchaus mußte, um nicht die Rache hochstehender Männer herauszusordern, die sich bedroht fühlten. In der ersten Zeit ihrer Regierung fanden ihre Gegner einen gewissen Anhalt in dem unglücklichen, von Elisabeth verdrängten Prinzen Iwan (III.), der in seinem sinsteren Kerker zu Schlüsselburg längst dem Irrsinn verfallen war (s. S. 432 f.). Ein Versuch des Leutnants Wassilis Mirowitsch, ihn zu befreien, führte nur dazu, daß die Wächter ihrer Instruktion gemäß den Gesangenen töteten; Mirowitsch wurde hingerichtet (Juli 1764). Da er dis auf den letzten Augenblick auf Gnade hoffte, so sprengte die Geistlichkeit das Gerücht aus, das Ganze sei eine Veranstaltung Katharinas gewesen. Der eigentliche Zusammenhang ist nie bekannt geworden, aber ähnliche Regungen haben sich auch später noch und in viel gefährlicherer Weise wiederholt.

#### Polnifche Buftande und Parteifampfe.

Ratharina neigte ursprünglich zu einer friedlichen, die Bolkswohlfahrt im Sinne der Aufklärung fördernden Regierung. In ihrer auswärtigen Politik hielt sie im Anfange nur ein Ziel fest im Auge: die Beherrschung Polens; dies aber schien ohne Rampf erreichbar und wäre es auch gewesen, wenn die deutschen Nachbarmächte hätten zugeben können, daß russische Truppen in Posen, Thorn, Danzig und Krakau Garnison hielten.

Die Stänbe.

Die Buftande Polens wenigstens tamen den Ruffen halbwegs entgegen. Die große Maffe der Nation, die leibeigenen Bauern in ihren ichmubigen Dorfern bon elenden Lehmhütten, waren durch ben jahrhundertelangen Drud zu fast tierischer Stumpfheit herabgesunken; nur im Branntweinrausch vergagen fie auf kurze Augenblide ihr Clend, fonst lebten sie dabin ohne Hoffnung und ohne Willenstraft, arbeiteten für den Herrn, der sie thrannissierte, nur das Notwendigste und waren gegen den Staat, zu dem fie gehörten, vollfommen gleichgültig. Die Stadte, jest alle ohne politische Rechte, waren zum Teil verjudet oder halb polonisiert, in ihrem Außern schadhaft und verfallen, selbst die größeren, wie Lemberg, Warschau, Wilna, Grodno zu drei Bierteln verodet. Gnesen hatte 1744 sogar nur 60 Ginwohner, Bromberg im Jahre 1772 nicht mehr als 500. Das Sandwert war herabgefommen, ber Sandel, dank dem elenden Anbau des von der Natur jum Teil so gesegneten Landes, nur ein Schatten bes früheren. Betrug boch im Jahre 1777 die gefamte Ausfuhr (in Rohprodukten) nur 25 Millionen Gulben (zu 50 Pfennig), die Ginfuhr in fremden Industrieerzeugnissen 50 Millionen Gulben. Die "Nation" im polnischen Sinne war allein der Adel, damals über 1 Million Köpfe; aber unter dieser Masse gab es nur etwa 10-20000 größere Grundbesiter, von denen wieder 30-40 große Herren (Pany) eine thatfachlich fast fürstliche Geltung besagen, fo dag der fleine Abel, die Szlachta, von ihnen völlig abhängig war (vgl. Bd. VI, S. 47). Fürst Rarl Radziwill z. B., ein echter Bertreter bes altpolnischen Magnatentums, hatte 5-6 Millionen Gulben jahrlichen Einkommens, gablte auf seinen endlosen Befigungen in Litauen über 100 000 besteuerte Rauchfänge und hielt auf feinem Schlosse Rieswiesch einen Sof von orientalischer Bracht mit Tausenden von Gdelleuten und eignen Saustruppen. Auch die Beiftlichkeit rekrutierte fich fast gang aus dem Abel, insbesondere die Jesuiten waren ein rein adliger Orden. Ein ungeheures Bermögen war in den händen dieses Klerus aufgehäuft. Man gählte etwa 30 Pralaten und 973 Alöster; Die Jesuiten allein besagen bei ihrer Aufhebung 1773 in ganz Polen 138 reich ausgestattete Niederlassungen.

Staatsleben.

Schon diese Alleinherrschaft des Abels wurde zu den bedenklichsten Folgen geführt haben; seit aber das Liberum Veto im Jahre 1652 Annahme gefunden hatte (f. Bd. VI. S. 646 f.) und zwar ebensowohl für den Reichstag wie für die Bezirkslandtage (in den Woiwobschaften), seitdem war eine geordnete Staatsverwaltung schlechterdings unmöglich und der Bürgerfrieg gewiffermaßen zu einer feststehenden Einrichtung in Polen geworden. Erschien nämlich die Lähmung des Geschäftsganges am Reichstage durch das Veto gar zu unerträglich, oder war eine Partei mit der Regierung unzufrieden, fo bildeten sich in den Landschaften fogenannte "Ronföderationen", die nach Stimmenmehrheit entschieden, und diese schlossen sich unter Umftanden zu einer Reichs= konföderation zusammen. Siegte diese, oft mit Waffengewalt, so schloß sich der Senat ihr an und berief einen Konföderationsreichstag, in dem das Liberum Veto nicht galt. Unter solchen Berhältnissen konnten Berwaltung und Rechtspflege nicht anders als kläglich sein. Für die Bauern gab es überhaupt gar kein Recht, seine Stelle vertrat die launische Willfür des Gutsherrn; die Stadtbürger standen unter dem Starosten und dem Landgericht, der Edelmann konnte nur um Geld geftraft werden, und für alle war das Recht täuflich oder nur durch persönlichen Ginfluß zu erlangen, wenn nicht gar offene Gewalt angewendet werden mußte; denn um die Ausführung des Urteils fummerte sich die Behörde nicht, jeder mochte vielmehr zusehen, wie er sich in den Besitz etwa eines ihm zugesprochenen Grundstücks setzte. Die Protestanten aber unterlagen durchgängig robester Bedrückung und verloren eine Kirche nach der andern. Die Staatseinkunfte galten den adligen Beamten nur als Mittel, sich zu bereichern, eine Kontrolle durch den Reichstag aber wußte der Finanzminister gewöhnlich zu umgehen. Daher war das Defizit stehend und der Aredit des Reiches gleich Rull. Im Jahre 1768 betrugen die Gefamteinkunfte nicht mehr als 12-13 Millionen Gulden, davon  $7^{1/3}$  Millionen aus den königlichen Gütern, die Ausgaben allein für Hof und Berwaltung aber fast 12 Millionen; im Jahre 1780 waren die Einnahmen auf 18 bis 19 Millionen, die Ausgaben auf 20 Millionen gestiegen. Daraus ergab sich zunächft, daß auch das Heerwesen jammervoll bestellt war. Da die Finanznot und die Eifersucht der Stände dem machtlosen Rönig ein starkes Beer nicht gestatteten, so belief sich, abgesehen von den haustruppen der Magnaten und dem adligen Aufgebot, die gesamte Truppenzahl auf nur 8-10000 Mann, und diese waren schlecht ausgerüstet, mangel= haft befoldet und im Felde fast unbrauchbar, denn die Offiziersstellen waren als käufliche Ware großenteils in den Händen vornehmer, aber unfähiger Edelleute. Richt anders hielt sich die höhere Geiftlichkeit. Bahrend die niedere, unwissend und roh wie die Masse des Bolkes, mit dieser darbte, widmeten sich die Kirchenfürsten den Staatsgeschäften, den Gastmählern und Trinkgelagen ihrer Standesgenoffen.

Denn bei all diesem Jammer lebten die großen Herren leichtmutig in Saus und Dasein des Braus, in Liebeshändeln und politischem Rankespiel dabin, trugen, wie ihre Damen, elegante Samt- und Seidenkleider aus Paris über schmutiger Wäsche, berauschten sich Tag für Tag in Tokaher, vergeudeten das Geld, das sie ihren Leibeignen abpreßten oder bei den Juden um Wucherzinsen borgten, im hohen Spiel, ruinierten sich durch das alles physisch, moralisch und finanziell, wohnten aber in prachtvollen Palästen, während daneben freilich die elendesten Lehmhütten standen und der Kot auch in den Straßen der Hauptftädte undurchdringlich war. Was an Kraft noch in den Polen war, das lebte in der besitzenden mittleren Szlachta. Der Szlachcic hielt sich von den großen Städten

fern und haufte in der Bäter Beise dabeim auf seinem Gute in einem niedrigen, langen hölzernen, ftrohgedeckten Saufe mit windschiefen Genstern und Thuren, zerfaulendem Bretterfußboden und durftigem Berat, neben dem die Ruche, die Scheune und der Stall sich um einen großen tablen Sof mit einigen Tumpeln und einem mächtigen Biehbrunnen gruppierten, mahrend sich auf der andern Seite ein Baumgarten ausdehnte. Sier ichaltete er mit unbedingter patrigrchalischer Autorität über Kinder und Gesinde, fümmerte fich ein wenig um die Landwirtschaft, während die Hausfrau streng den Maaben gebot, ritt auf die Raad, nahm gaftfrei und höflich unter unendlichem Trinken pon füßem Met und heißem Ungarwein jeden Standesgenoffen auf oder fuhr auf feurigem Dreigesbann nach einem andern Gbelhof, gur Rirche, gur Stadt. Er war ein aufrichtig firchlicher Mann, der ohne seinen Raplan so wenig bestehen konnte wie ohne feinen Juden, ein patriotischer Bole, ein ftolzer Edelmann, ohne Sabel nicht benkbar, leidenschaftlich, beweglich, sinnlich, dabei gewöhnlich eine ftattliche Erscheinung, weiß, rotbacia, wohlgenahrt, mit großen offenen Augen und bichtem Schnurrbart. Seine Bildung war mangelhaft, schreiben konnte er nicht immer, aber Latein verstand er Der gange Unterricht berubte auf den völlig verfallenen Jesuitenschulen, wo der junge Edelmann unter Stockschlägen nichts weiter lernte als eben Latein; für die Masse des Bolkes existierte auch nicht der Schatten eines Schulwesens.

Polnische Parsteien.

Wie die Polen durch eigne Rraft sich aus diesem Sumpfe hatten emporheben follen, ift gar nicht zu fagen. So vollständig hatte die Selbstfucht des Abels die staatliche Organisation zerstört und so wenig vermochte er in seiner Masse diese Selbstsucht zu überwinden. Die adlige "Freiheit" und die Jesuiten haben in der That Polen getotet. Un der Ginsicht, daß es so nicht weiter fortgeben konne, fehlte es allerdings nicht gang. An der Spite der Reformpartei ftanden die Czartoryski, beren Saubt Rafimir feine Tochter Conftantia dem General Stanislaus Poniatowski vermählt hatte, dem Bater des nachmaligen letten Polenkönigs. Seitdem bildeten beide Geschlechter mit ihrem Anhange, den Sapieha, Lubomirski, Branicki u. a. die "Familie", die, auf Rugland und auf die sächfische Dynastie gestütt, die Erblichkeit ber Krone erstrebte, allerdings mit dem stillen Sintergedanken, dereinft diefe Krone selbst zu tragen. Der "Familie" gegenüber standen die Potocki in ihren beiden Linien, der silbernen und golbenen, die allmächtigen Herren der öftlichen Landschaften und besonders ftark durch ihren zahlreichen Anhang im mittleren und niederen Adel. Giner ihrer Partei= ganger, der fürstlich reiche Iwan Clemens Branicki in Bialyftok, Großkronfeldherr und durch seine Vermählung mit Sabella Poniatowska auch der "Familie" nahe gerückt, verhinderte im Jahre 1754 das von dieser beabsichtigte Bündnis mit Rugland und aalt feitdem als Saupt der ruffenfeindlichen "Batrioten". Zwar brachte die Ubersiedelung des sächsischen Hofes nach Barschau zu Ende des Jahres 1756 die ruffenfreundlichen Czartoryski wieder empor, und der junge, liebenswürdige, feingebildete Stanislaus Poniatowski vermittelte als Gefandter in Betersburg, wo ihn bald die Groffürstin Ratharina mit ihrer Gunft beglückte, ein befferes Ginvernehmen mit Rugland, aber über eine wohlwollende Neutralität tam Bolen mahrend bes Sieben= jährigen Krieges nicht hinaus; es diente den Ruffen als Operationsbafis gegen Preußen und erlebte gelegentlich auch preußische Streifzüge (f. oben S. 493). Seit 1762 trübte sich jedoch das Berhältnis zu Rußland wieder, denn Katharina ließ den Sohn Augusts III., Karl, den dieser im Jahre 1758 zum Herzog von Kurland erhoben hatte, durch ihre Truppen verjagen und nötigte die Stände, Biron aufs neue zu huldigen (f. S. 258). Noch viel mächtiger äußerte sich der ruffische Einfluß nach dem Tode Augusts III. (5. Oktober 1763). Je stärker er aber wurde, desto mehr forderte er die Einmischung auch der deutschen Großmächte heraus.



372. Polnische Reichsversammlung zur Königswahl bet Wola (bei Warschan). Nach einem Kupferstiche von A. Filinsti. 1 Wahlselb. 2 Schuppen, in dem sich die Senatoren versammelten. 3 Öffentliche Bersammlung der Senatoren. 4 Herumgeführter Graben. 5 Bersammlung des Abels nach Wolwodschaften. 6 Warschau. 7 Dorf Wola.

Polen und bie Oftmächte.

Öfterreich und Preußen standen allerdings den polnischen Dingen in fehr verschiedener Beise gegenüber. Für Österreich war ein starkes Bolen der natürliche Bundesgenosse, benn es war durch kein wesentliches Interesse von ihm getrennt und durch den überwiegend katholischen Charakter des Bolkes ihm fogar innerlich verwandt; die russische Herrschaft in Polen aber erschien zwar unbequem, aber nicht eigentlich gefährlich. Für Breugen bagegen bebeutete eine Wiederherstellung Bolens in der alten Macht höchst wahrscheinlich den Berlust Oftpreußens, ein in irgend welcher Form ruffisches Polen gefährdete nach den Erfahrungen des Siebenjährigen Rrieges nicht nur Oftpreußen, sondern auch die gesamte Oftgrenze, denn ein ruffisches Beer in Bofen stand bereits im Ruden von Königsberg und Breslau. Lagen die Berhältniffe so, dann mußte Rönig Friedrich den bestehenden Buftand zu erhalten und jedenfalls zu verhindern suchen, daß sich Rugland gang Bolens bemächtigte, allerdings nicht um den Preis eines Rrieges. Denn sein höchftes Interesse mar, seinem tief erschöpften Lande und Deutschland überhaupt den Frieden ju bewahren. Da nun Ofterreich und Frantreich nach wie vor ihr Bundnis von 1757 festhielten und ihm feindlich gegenüberstanden, auch die große Mehrzahl der deutschen Reichsftande zu Öfterreich hielt, fo suchte er in diefer Bereinzelung Unlehnung an der einzigen Macht, von der ihn kein Gegensat trennte, mit der er sogar erhebliche Interessen gemeinsam hatte; daher schloß er am 11. April 1764 auf acht Sahre ein Bundnis mit Rugland, worin fich beide Staaten verpflichteten, einander im Falle eines Angriffs beizustehen, in Polen die Bahl eines einheimischen Königs durchzuseben, die alte Berfassung, d. i. die beiden Mächten bequeme Dhnmacht aufrecht ju erhalten, aber den Diffidenten ihre fruheren Rechte wiederzuverschaffen (f. S. 254).

Stanislaus Poniatowsti Rönig. Inzwischen hatte in Polen der Wahlkampf in gewohnter Leidenschaft begonnen. Während sich die "Patrioten" für Friedrich Christian von Sachsen erklärten, aber sehr bald durch seinen raschen Tod den Halt verloren (s. oben S. 528), bezeichnete Katharina durch ihren Gesandten, den Fürsten Repnin, den Czartoryski, die ihres Beistandes gewärtig waren, als den ihr genehmen Thronbewerber ihren früheren Günstling, Stanislaus Poniatowski, und ließ ihre Truppen einrücken. Diese sprengten die Konsöderation der Patrioten, und am 7. September 1764 wurde Stanislaus auf dem Felde von Wola einstimmig gewählt, am 25. November in Warschau seierlich gekrönt (1764—95), der letzte König von Polen. Österreichs Forderung, daß Außland seine Truppen aus Polen zurückziehe, um die Uneigennützigkeit seiner Absichten zu beweisen, blieb unbeachtet.

Die Diffis bentenfrage.

Stanislaus stütte sich wesentlich auf die Szlachta und hoffte zunächst mit russischer Zulassung das unheilvolle Liberum Veto, das Palladium der Magnatenherrlichkeit, beseitigen zu können. Doch Katharina forderte vor allem die politische und kirchliche Gleichstellung der Dissidenten. Dagegen regte sich der heftigste Widersspruch. Der Reichstag beschloß, die Gesehe gegen die Dissidenten ausrecht zu erhalten (24. November 1766) und verwarf ebenso, hierin übrigens durch den russischen und preußischen Gesandten im geheimen bestärkt, die Aushebung des Liberum Veto. Darauf bildeten jedoch die Aussen unter dem stolzen Karl Kadziwill, dem allmächtigen Gebieter von Litauen, Woiwoden von Wilna, am 23. Juni 1767 eine Konföderation mit dem Size in Radom, und ein neuer Reichstag, der am 5. Oktober 1767 unter dem "Schuze" russischer Truppen in Warschau zusammentrat, gab trotz des fanatischen Widerspruchs der Bischöfe von Krasau und Kiew den Dissidenten ihre Rechte zurück. Dafür genehmigte Katharina durch den sogenannten ewigen Vertrag vom 24. Februar 1768 die Beseitigung des Liberum Veto in Finanzsachen, ja sie übernahm die Bürgschaft für diese neue Versassung und machte sich damit thatsächlich zur herrin Polens.

Polnischer Bürgerkrieg. Die Dinge begannen sich in der unheilvollsten Beise zu verwirren. Was die Konföderation von Radom wollte und erreicht hatte, das war an sich billig und gerecht, doch sie öffnete dem Einfluß der Fremden Thür und Thor. Was aber die "Patrioten"



373. Stanislans II. Angust, der lehte König von Polen. Rach dem Gemälbe von Angelisa Kauffmann.



wollten — die Aufrechterhaltung der polnischen "Freiheit" und den Ausschluß der Dissidenten von den politischen Rechten — das sollte allerdings zunächst der russischen Übermacht einen Damm entgegensehen, aber es war unvernünftig. In diesem Sinne jedoch bildeten Krasinski, Bischof von Kamienec, und Joachim Potocki eine Gegenskonföderation zu Bar in Podolien, die sich von Österreich und Frankreich mit Ratschlägen und Geldsendungen unterstühen ließ und bald auch den mächtigen Karl Radziwill zu sich herüberzog, da sie diesem Bertreter des alten Polentums weit mehr



874. Zanitschar.

875. Hauptmann der türkischen Garbe (Chian Bachi).

Rach Rupferstichen in Silvestre, "Différents Habillements de Turcs"

entsprach, als die Verbindung von Radom. Denn sie war hauptsächlich eine Sache der südpolnischen Magnaten, die in Stanislaus Poniatowski den König der Szlachta sahen und ihn womöglich stürzen wollten. Auf die "Bitte" des Königs und des Senats sandte darauf Katharina ihre Truppen gegen die Konföderierten und gab damit das Signal zur Entsessellung der schlimmsten Leidenschaften auf beiden Seiten, zu einem verheerenden, planlosen Bürgerkriege, der sich freilich sehr bald für die Russen entschied. Denn Ende Juli 1768 erstürmten sie Bar, wobei 4000 Polen umkamen, am 19. August unter surchtbaren Opfern auch Krakau. Die Konföderierten slüchteten über die Grenze nach der Türkei oder Ungarn



Die Seeschlacht bei Tschesme am 5. Juli 1770.

### Der erfte Türkenkrieg Katharinas II. und die erfte Teilung Polens.

Um nun Aufland von Bolen abzuziehen, arbeiteten Öfterreich und Frankreich in nusbruch des Konstantinopel schon seit längerer Zeit eifrig daran, die Türkei zu einer Kriegs- fichen Krieges. erklärung an Rufiland zu bewegen. Sie erfolgte aber erst, als im Juli 1768 ruffische Truppen polnische Scharen über die turkische Grenze verfolgt hatten und babei Die (tatarifche) Grengftadt Balta (halbwegs zwifchen dem unteren Dnieftr und Bug) in Flammen aufgegangen war. Freilich hatte fich bas ruffische Kriegswesen unter ber Bernachläffigung unter Elisabeth noch nicht erholt, viele Offiziere maren untauglich



376. Medaille mit dem Bildnis des Generalfeldmarichalls Grafen Peter Alexandrowitich Kumjanjow. (Rönigl. Müngtabinett gu Berlin.)

und mußten durch Fremde, meift Deutsche und Englander, erfett werden; immerhin zeigte sich Rußland der Türkei noch überlegen, denn deren Wehrkraft war in der langen Friedenszeit seit 1739 unter dem schwachen Regiment Mahmuds I. (1730—54), Damans III. (1754-57) und Mustafas III. (1757-74) ganzlich verfallen; die Janitscharen gahlten kaum noch 20 000 Mann. Die Feindseligkeiten begannen daber zunächst durch verheerende menschenraubende Streifzüge der Krimtataren nach Sudrugland (Neu-Serbien) hinein. Erft 1769 begann Fürft Baligon den erften Feldgug. Mit Silfe des Generalquartiermeifters Bauer nahm er nach mehreren Siegen am Dnjeftr Choczim (20. September 1769), sein Rachfolger Rumjanzow ließ Saffy und Bukarest besetzen, Galacz erstürmen und den Hospodar Gregor Ghika gefangen hinwegführen. Mis dann im Jahre 1770 die Türken wieder in der Moldau erschienen, siegten die Russen am Larga über die Tataren (8. Juli), am Kaqul (unweit des unteren Pruth) mit 20000 Mann über mehr als 100000 Türken (1. August) und jagten diese wieder über die Donau zurück, während Peter Panin Bender nach mehrtägigem Sturm nahm (27. September). Nun huldigten die Tataren zwischen Dnjepr und Bruth der Kaiserin Katharina.

Die Ruffen im Mittelmeer.

Gleichzeitig segelte im Herbst 1769 eine russische Flotte, die dem Namen nach Alexej Orlow, saktisch die Engländer Elphinstone und Greigh besehligten, nach dem Mittelmeere, um die Griechen zu befreien. Von russischen Sendlingen aufgehetzt und von einigen russischen Bataillonen unterstützt, erhoben sich im April 1770 die wilden Mainoten des Tangetos ((s. 8d. VI, S. 729), belagerten, freilich vergeblich



377. Cfchesme-Medaille: Avers mit dem Bildnis Alexej Grlows. Gr(af) Alexei) Gr(igorewitsch) Orlow, powjeditelj i istrebitjelj turezkago flota Graf Alexej Grigorewitich Orlow, ber Besieger und Zerftorer ber turtischen Flotte. (Königs. Milngkabinett zu Berlin.)

Modon und Koron und verübten an den Türken von Mistra und Kalamata unmenschliche Greuel, bis die Osmanen, vom Festlande her durch Albanesen verstärkt, in Tripoliza und Patras Gleiches mit Gleichem vergalten. In Masse wurden die Griechen in die Sklaverei geschleppt oder niedergehauen; Tausende flüchteten, aller Habe beraubt, nach dem Norden. Die russische Flotte aber, die nicht genügende Landtruppen an Bord hatte, beschöß erst die türkische Flotte im Hasen von Nauplia (15. und 16. Mai) und folgte ihr dann nach Chios hinüber, das mit den andern griechischen Inseln die Hilfe der Russen anries. Hier gelang es am 5. Juli (26. Juni) durch einen einzigen Brander die ganze türkische Flotte, die in der engen Bai von Tschesme ankerte, zu zerstören: 15 Linienschiffe und 9 Fregatten mit 8000 Mann Besahung gingen zu Grunde. Das Getöse der Explosionen hörte man in Athen, in Smyrna bebte die Erde, die russischen Schiffe, in einiger Entsernung Zeugen des furchtbar-großartigen Schauspieles, wurden wie im Sturme hin und her geworfen. Aber Alexei Orlow, der den Ausgang angste

voll in seiner Kajütte außer Schußweite abgewartet hatte, vor den Heiligenbildern auf den Knieen liegend, verfolgte den Sieg nicht, den größten seit Lepanto, obwohl Elphinstone ihm empfahl, geradeswegs nach den Dardanellen zu segeln und bis Konstantinopel vorzudringen. Die Flotte blieb noch einige Jahre im Mittelmeer, wesentlich mit dem Kaperkrieg beschäftigt. Alexej Orlow aber erhielt trop seiner seigen Haltung den Beinamen Tschesmenskij und eine Ehrensäule im Parke von Zarskoje Selo.

Im Jahre 1771 erschienen die Russen unter Dolgoruki auch in der Krim, erstürmten im Juni die Linien von Perekop, besetzten die Hauptstadt Kaffa und Jenikale-Kertsch und ließen am 9. Juli einen russischen Schützling zum Chan erheben; die

Fortschritte der Ruffen zu Lande.



878. Cschesme-Medaille: Revers mit dem Plane der Schlacht.

I bustj radostj i weselije Rossij
Und er war eine Wonne und Freude für Rußland.

(Königl. Wünzkabinett zu Berlin.)

Häuptlinge der Tataren erschienen zur Huldigung in St. Petersburg. Un der unteren Donau wurde ansangs mit wechselndem Ersolge gestritten; erst im Oktober erstürmten die Russen die türkischen Stellungen bei Tultscha, Matschin und Babadagh in der Dobrudscha, gingen aber dann wieder hinter die Donau zurück, da Österreichs Haltung immer drohender wurde. Die russische Flotte aber unterstützte den Aufstand des Mamlukenhäuptlings Ali Bei in Ägypten, der sich bereits Palästinas bemächtigt und sogar Damaskus erobert hatte. Russische Schiffe halsen Jaffa belagern, erschienen im Sommer 1772 vor Damiette. Der Krieg, der Polen von der russischen Umstrickung hatte befreien sollen, schien ihr auch die Türkei überliesern zu müssen.

Darüber in lebhaftester Sorge, gewährte Österreich den polnischen Konföderierten Zuslucht erst in Teschen, dann in Eperies, wo sie indes Zeit und Geld in Tändeleien und Zänkereien vergeudeten. Aber es griff auch schon, um seine eignen Interessen zu sichern, unmittelbar in die polnischen Verhältnisse ein und besetzte bereits im Früh-

Annäherung zwischen Österreich und Preußen. jahr 1769 den Teil der ungarischen Grafschaft Zips, der im Jahre 1412 an Polen verpfändet worden war, sperrte zugleich seine Grenzen durch einen Militar= fordon gegen Polen und die Türkei hin ab. Es war der erste Schritt zur Teilung Polens. Anders zunächst Friedrich II. Gang Polen fo vollständig den Ruffen zu überlaffen, wie sie es thatsächlich seit 1764 beherrschten, war ihm ebenso unmöglich, wie er anderseits fürchten mußte, daß weitere Erfolge Ruglands an der unteren Donau Österreich schließlich zum Kriege drängen und damit ihn selbst zwingen möchten, nach bem Bertrage von 1764 biefem Silfe zu leiften, alfo den muhfam bewahrten Frieden ju brechen. Er ließ daher junächft Elbing befegen, auf das icon der Große Rurfürst ein Pfandrecht erworben hatte. Um aber den Bruch mit Österreich zu verhindern, entschloß er sich in rascher Wendung, sich dem mißtrauischen Österreich zu nähern, das ja seinerseits wieder das größte Interesse daran hatte, bei einem Zusammenstoße mit Rußland mindestens der preußischen Reutralität sicher zu sein. So traf er am 25. August 1769 mit dem jungen Kaiser Joseph II., der ihn persönlich lebhaft bewunderte, in Reiße zusammen. So wenig hier von wirklichen Abmachungen schon die Rede war und so zuruchaltend sich der König dem Kaifer gegenüber benahm denn er durchschaute dessen glühenden Ehrgeiz — so hatte sich doch eine Annäherung angebahnt. Beide Fürsten versprachen einander, in einem europäischen Kriege neutral zu bleiben und verabredeten eine zweite Zusammenkunft, die dann unter Teilnahme des Fürsten Kaunit am 3. Juli 1770 zu Mährisch-Neustadt stattfand. Hier kam man dahin überein, daß Breußen in Betersburg eine Friedensvermittelung versuchen follte: von Polen war noch keine Rede. Rur besetzen die Österreicher damals die drei an Ungarn angrenzenden Starosteien (mit Wieliczka und Bochnia) als altungarisches Gigentum.

Plan zur Teilung Polens.

Um aber jene Bermittelung anzubahnen, reifte nun Prinz Beinrich von Stocholm, wo er seine Schwester Königin Ulrife besucht hatte, einer dringenden Ginladung Katharinas folgend, nach Petersburg (Ottober). Indes fanden seine Vorschläge wenig Gehör: vielmehr erschienen die russischen Friedensbedingungen (Unabhängigkeit der Krimtataren, Abtretung der Walachei und Moldau an Rußland auf 25 Jahre) Friedrich dem Großen fo hochgespannt, daß er sie entrustet zurudwies. Inzwischen ging Öfterreich einen Schritt weiter. Um sich für die rufsischen Erwerbungen schadlos zu halten, erklärte es am 9. Dezember die formliche Einverleibung der bereits im Januar besetzten polnischen Gebiete auf Grund nichtiger Ansprüche. Dies brachte bie Dinge in rascheren Fluß: Anfang Januar 1771 bot Ratharina dem Prinzen Heinrich Ermland an, junachst, um Preugen beim Bunde mit Rugland zu erhalten, selbst wenn Öfterreich losschlagen sollte. Davon wollte nun allerdings Friedrich II. nichts wiffen, aber er bemächtigte fich des Gedankens. Wollte er Rugland von der Erwerbung der unteren Donaulande abhalten, die Ofterreich felbst um den Preis eines Krieges zu verhindern entschlossen war, dann mußte er es anderwärts entschädigen, und das war nur in Polen möglich. In diesem Falle aber forderte es sein eignes Interesse, die Gelegenheit zu benuten, um das untere Beichselland, die Brude zwischen Bommern und Oftpreußen, an sich zu bringen, woran er schon als Aronpring gedacht (f. S. 389) und was dann wieder Graf Lynar ichon zu Anfang 1769 vorgeschlagen hatte. Für diesen Gedanken suchte er gleichzeitig Rußland und Öfterreich zu gewinnen. Zwar widerstrebte anfangs Maria Theresia aus Rechtsgefühl und aus Widerwillen, das katholische Polen dem keterischen Preußen und dem schismatischen Rugland zu überantworten; aber in der auswärtigen Politik überwog ichon der Ginfluß Josephs II., und Kaunit hatte sich in solchen Dingen niemals bedenklich gezeigt. Auch gab es fein andres Mittel, um den Krieg mit Rugland zu vermeiden; hatte doch Ofterreich

Brief Raiser Josephs II. an den Kürsten Rannik

mit Bezug aut die eben erhaltene Aachricht vom Bobe Friedrichs des Großen.

estit most commention

Huf einen bom 21. Luguft 1786 batterfen Brief bes Fürften framit ichrieb Braifer Joseph-II. Die nebenstehend im Fakuntle wiebergegebenen Zetleus von hier die deutsche Ubergebrung gegeben wird.

Mein lieber Fürft! Alls Militär beweine ich ben Berluft eines großen Mannes, der intmerdat Cpoche in der Kriegskunst machen wird, als Bürger aber bebauere ich, bag fein Tob um 30 Sabre zu ipat eingefreten in. Im Jahre 1756 murde er vorteilhafter gewesen sein als 1786. Ich bege nicht die geringste Hossung auf seinen Rachsolger, und solange Hergberg die Geele von allem feitt wird, muß man fich auf noch Schlimmeres gefaft machen. Ubrigene mit man, wie Gie gang richtig bemerten, ihn an fich berantommen laffen und dannch frandeln. Abjeu, mein liebet Fürft. Seien Sie überzeugt pau meiner aufrichtigen Freundschaft und volkommenen Achtung

# Brief Raiser Vosephs II. an den Fürsten Raunig

mit Bezug auf die eben erhaltene Nachricht vom Tode Friedrich's des Großen 25. Muguft 1769 mit bem jungen Ratter Jojeph II., ber ibn perfohlich lebhaft be-

Auf einen vom 21. Auguft 1786 datierten Brief des Fürsten Kaunit schrieb Raifer Joseph II. die nebenftebend im Fatsimile wiedergegebenen Beilen, von denen hier die deutsche Übersetzung gegeben wird.

Mein lieber Fürft! Als Militär beweine ich den Berluft eines großen Mannes, der immerdar Spoche in der Kriegskunft machen wird, elides Chaem als Burger aber bedauere ich, daß fein Tod um 30 Sahre ju fpat Ilm ab eingetreten ift. 3m Jahre 1756 wurde er vorteilhafter gewesen sein als 1786. Ich hege nicht die geringste hoffnung auf feinen Rachfolger, und solange herpberg bie Seele von allem fein wird, muß man sich anf noch Schlimmeres gefaßt machen. Übrigens muß man, wie Sie gang richtig bemerken, ihn an fich herankommen laffen und banach handeln. Abieu, mein lieber Fürft. Seien Gie überzeugt von meiner aufrichtigen Freundschaft und vollkommenen Achtung.

Januar bejehten polnifden Gebiete auf Grund nichtiger Aufprache Dies brachte bie Dinge in rafcheren Flug. Anfang Januar 1771 bot Ratharing Joseph. Bringen Beineich

emore a proce au reste pour

Brief Raifer Insepha II. an den Aürsten Kaunitz mit Bezug auf die eben erhaltene Wachricht vom Tode Ariedricha den Grossen. (K. f. geheimes haus-, hof- und Staatsarchiv in Wien.)





379. Die Cage Polens im Jahre 1773. Beitbild von 3. E. Rilfon.

schon am 6. Juli 1771 mit der Türkei einen Subsidienvertrag geschlossen und ihr dabei versprochen, einen annehmbaren Frieden mit Rugland zu erwirken. Rugland aber sah sich in schwere innere Berlegenheiten verwidelt. Gine furchtbare Best, vom Beere ins Innere verschleppt, entvolferte Mostau, bis die zwedmäßigen Unstalten Gregor Orlows und des deutschen Arztes Tode sowie die Winterkalte ihr wirksam entgegentraten. Die unaufhörlichen Refrutierungen - mindestens 450000 Mann - rafften etwa ein Behntel der arbeitenden männlichen Bevölkerung hinweg, die Ropffteuer war um die Salfte gefteigert worden, und die Geiftlichkeit nahrte allerorten die Unzufriedenheit.

Da wich denn Katharina gleichzeitig gegenüber der Türkei und in Polen Der Teilungszurud. Schon im Dezember 1771 verzichtete sie auf die Erwerbung der Donaufürstentümer, am 17. Februar 1772 schloß sie den Bertrag mit Preußen, und am 5. August 1772 unterzeichneten Außland, Preußen und Öfterreich den endgültigen Teilungsvertrag. Den besten Teil, das fruchtbare Galizien, erhielt unfraglich

ergreifung.

Öfterreich, 1280 Quadratmeilen mit fast 3 Mill. Einwohnern. Rußland nahm das ganze alte Beigrußland an der Duna und am Dnjepr, 1975 Quadratmeilen mit 1 800 000 Einwohnern, Preußen endlich Weftpreußen (ohne Danzig und Thorn) 645 Quadratmeilen mit 600 000 Einwohnern (den erst später besetzten Repedistrift ungerechnet). Gin Manifest der drei Oftmächte verkündete den Bolen und Europa ihren Beschluß, für die Erhaltung der Rube und der alten Berfassung Bolens ein= antreten, und versuchte ihre Rechtsansprüche auf die fraglichen Gebiete nachzuweisen. Diefe wurden fofort befett und für die neue Regierung in Pflicht genommen. Um 13. September rudte General von Thadden in der alten hauptfestung Beftpreußens, in der ehrwürdigen Marienburg, ein, und in deren herrlichem Konventsremter huldigten die westpreußischen Stände am 27. September dem Erben der Bochmeister, der fortan ben Titel "Rönig von Breugen" führte. Mit einem Fähnrich und zwölf Dragonern ergriff der preußische Oberfinangrat F. B. von Brenkenhof auch noch Besitz vom Lande an der Nete, die Grengpfähle bald vorschiebend, bald gurudziehend wie in einer herrenlofen Steppe. Die Stände bes Negediftritts ichwuren indes erft am 22. Mai 1775 den Eid der Treue, da fich hier die Grenzregulierung länger hinauszog. Für Galizien und Lodomerien erließ Maria Therefia am 11. September 1772 ihr Befigergreifungepatent, das dann Graf Joh. Anton von Pergen als bevollmächtigter Rommiffar vollzog.

Einwilligung Polens. Wohl folgten Gegenerklärungen des Königs Stanislaus und seines Senats; aber mit allen Mitteln arbeiteten dann die Gesandten der Teilungsmächte in Warschau an der Berufung eines gefügigen Reichstages, der die Abtretungen noch der Form nach gutzuheißen hatte. Dieser, trot aller Künste nur schwach besucht, wurde am 19. April 1773 eröffnet, konstituierte sich als Konsöderatiousreichstag und ernannte einen Ausschuß (Delegation), um über die Abtretungen und einige Änderungen der Verfassung zu verhandeln. Unter den üblichen rauschenden Festen hielt die Delegation ihre Beratungen ab, als ob man den Jammer und die Schmach dieses Vorganges übertäubeu wollte. Im September wurden dann die Abtretungen bestätigt, die Macht des Königs aber dadurch noch mehr eingeschränkt, daß die Verleihung aller Ümter und Gnaden einem permanenten "Konseil" übertragen wurde. Die Dissidenten erhielten ihre Rechte zurück, doch dursten sie nur drei Abgeordnete zum Keichstag entsenden. Der Schluß der Verhandlungen am 12. April 1775 beendete das jammervolle Schauspiel.

Würdigung.

Gewiß war diese "erste Teilung" Polens ein gewaltthätiger Bruch des bestehenden Rechts und ist von diesem Standpunkte aus nicht zu verteidigen, auch von den Zeitgenossen sassen verurteilt worden, denn ihm sehlte die Weihe, die das siegreiche Schwert dem Eroberer verleiht. Aber einerseits war diesem ganzen Jahrhundert der "Aufklärung" der Begriff des nationalen Staates völlig fremd; ihm galt der Staat lediglich als eine Anhäusung von Menschen und Duadratmeilen, die nur möglichst zweckmäßig verwaltet werden müsse; anderseits sprach der nationale und historische Gesichtspunkt, sowenig er die Teilungsmächte bestimmte, viel mehr für die Teilungsmächte, wenigstens für Preußen und Rußland, als sür Polen. In Zeiten der Schwäche beider hatten hier die Litauer, dort die Polen russisches und deutsches Gebiet erobert; als ihr Reich durch die eigne schwere Schuld ihres Adels gesunken, die Macht der Nachbarn hoch gestiegen war, nahm Rußland den alten Besitz seiner Großfürsten, Preußen das Erbe des Deutschen Ordens, das ihm unentbehrliche Weichselland, zurück. Für Österreich freisich läßt sich derartiges nicht gestend machen.

Deutsche Ruls turarbeit in Galizien und Wesipreußen. Immerhin aber hat auch Maria Theresia wie später Joseph II. ehrlich und einsichtig daran gearbeitet, das neugewonnene Gebiet aus seiner Berwahrlosung emporzuheben. Sofort nach der Besitzergreifung wurde eine allgemeine Amnestie verkündet, dann folgten Berordnungen über den Schutz der königlichen Güter und die Einziehung der üblichen

Steuern und ein allgemeines Landeskatafter. Schon im Januar 1773 trat das Appellationsgericht in Lemberg ins Leben; die Oberleitung der Berwaltung übernahm in Lemberg ein faiferl, fonial, Guberninm, in Wien die galigifch-lodomerifche Soffanglei, die aber ichon 1776 mit der bohmisch-öfterreichischen vereinigt wurde. Um langsamften ging es auf bem schwierigen Gebiete des Schulwesens. Zwar wurde im September 1775 eine Normalschule in Lemberg eröffnet, allein sonst war noch 1780 nichts von der beabsichtigten Reform ju feben. - Auch die preußische Berwaltung hat den ihr zugefallenen Unteil völlig barbarischen Inständen entriffen. Das war seitdem Friedrichs II. Lieblingsarbeit. Seinen Beamten schien der Grad der Bermahrlosung, die ihnen hier dicht an



380. Zemeljan Pngatichem. (gu G. 588.) Rach einem gleichzeitigen Rupferftiche.

der preußischen Grenze entgegentrat, taum glaublich. Die verfallenen Städte fast ohne Handwerk und Verkehr (f. oben S. 574), das platte Land entweder elend angebaut oder gang verodet, auf weite Streden mit Beide oder ungangbarem Bruch bededt, die Balber roh verwüstet, die Bevölkerung träge und verkommen, so war das Land, das dem unermudlichen Brafidenten der oftpreußisch-litauischen Rammer, J. Fr. von Domhardt, zur Berwaltung übertragen wurde. In furzem schaffte er Ordnung. In Marienwerder wurde die westpreußische Rriegs- und Domanenkammer eingerichtet mit einer Delegation in Bromberg für den Nepediftrift; fonigl. Landrate übernahmen die Berwaltung der neuen Rreife, Forfter die Baldungen. Un die Spite der Rechtspflege trat das Hofgericht in Marienwerder. Die Domanen, Starofteien und Rirchenguter 74\*

wurden sofort eingezogen und verpachtet, Kontribution und Accise eingeführt, die Leibeigenschaft auf den Domänen aufgehoben, die bäuerlichen Lasten überall erleichtert, bei Fordon an der Weichsel und rings um Danzig neue Zollftätten errichtet, die Postschon am 1. Oktober 1772 in Gang gesetzt, binnen einem Jahre der Bromberger Kanal zur Verbindung mit der Oder hergestellt. Dazu begann ein neues Zeitalter deutscher Kolonisation. Bis 1786 verwandte der König darauf über 7 Mill. Thaler und siedelte in dieser Zeit 2200 Familien mit 11 000 Köpfen an, wobei der Netzebruch erst dem Sumpse abgerungen werden mußte. Für die Volksbildung sorgte er auf der Stelle, indem er 187 meist in Halle gebildete Volksschullehrer ins Landschiefte, und alljährlich besuchte er selbst das aufblühende Land.

Ende des ruffisch=türki= schen Krieges.

Bährend der Verhandlungen über Bolen war auch, von Preußen und Ofterreich vermittelt, ein Waffenstillstand zwischen Rugland und der Türkei eingetreten und in Fokschani ein Friedenskongreß eröffnet worden. Indes scheiterte dieser, nachdem inzwischen Ali Bei einer Gegenpartei erlegen war (1773), an dem hochfahrenden Stolze des neuen Sultans Abdul Samid I. (1774-89), und so begann an der unteren Donau der Arieg aufs neue, nicht jum Borteile der Türken. Denn im Sahre 1774 überschritten die Ruffen bei Silistria den Strom, trieben am 18. Juni einen Teil des türkischen heeres in wilder Flucht vor sich her und erschütterten dadurch auch die hauptarmee des Großwesirs um Schumla fo, daß Rumjanzow sie völlig einschließen konnte. Da willigte ber Sultan in ben Frieden von Rutschut Rainarbichi (21. Juli 1774). Darin erkannte er die Unabhängigkeit der Krimtataren an, ver= zichtete zu Rußlands gunften auf seine Oberhoheit über die Raukasustler, trat das Land zwischen Dniepr und Bug mit Kinburn an Rufland ab und gestattete ben ruffifchen Sandelsichiffen den lange verweigerten freien Berkehr auf dem Schwarzen und Agäischen Meere. Walachei und Moldau sollten wie bisher von ihren Wahlfürsten (hospodaren) unter türkischer Oberhoheit regiert werden, doch erhielt Rugland das Recht, sich für sie nötigenfalls in Konstantinopel "zu verwenden", d. h. sich einzumischen, und empfing weiter die Erlaubnis, in Galata unter seinem Schute eine öffentliche ruffifch griechische Kirche zu erbauen, eine harmlofe Bestimmung, aus der jedoch in unfrem Jahrhundert die ruffische Diplomatie ein Schutzrecht über die chriftlichen Unterthanen der Türkei abgeleitet hat. Diefe ruffischen Erwerbungen gaben für Öfterreich den Borwand, ber Turfei als Entichabigung für die gezahlten Silfsgelber die waldreiche Bukowina, ursprünglich ein Stuck der Moldau (190 Quadratmeilen), abzudrängen (7. Mai 1775). Um 10. Oktober 1777 ließ fich Maria Therefia in Czernowig huldigen, die Berwaltung felbft murbe anfangs gang militärifch eingerichtet.

Pugatschews Aufstand. Für Rußland war die Beendigung des türkischen Arieges auch deshalb sehr erwünscht, weil es noch mit einem gefährlichen Aufstande der donischen Kosaken zu kämpfen hatte, die, aufgeregt durch den thörichten Glauben, Peter III. lebe noch, sich unter der Führung des Jemeljan Pugatschew erhoben. Indes war Pugatschew viel zu roh und unwissend, um eine Volksbewegung gegen Katharina wirklich leiten zu können; seine rasenden Hausen, meist Raskolniken, konnten nur zerstören und wüteten mit wahnsinniger Grausamkeit namentlich gegen die Kirchen. Trohdem behauptete er sich ziemlich lange; mehrsach geschlagen, sammelte er stets neue Scharen, nahm sogar Kasan, das er freilich bald wieder räumen mußte, und belagerte dann Zarizyn an der unteren Wolga. Hier indes erlitt er eine neue Niederlage (August 1774), slüchtete über die Wolga und wurde endlich von einigen seiner Anhänger in Simbirsk an die Russen ausgeliesert. In Moskau solgte danu seine barbarische Hinrichtung (21. Fannar 1775).



381 und 382. Siegel Raifer Tofephe II.

### Joseph II. und Friedrich der Große.

Der Banrifche Erbfolgefrieg.

Das leidliche Einvernehmen zwischen Preußen und Österreich, das die ausgreifende Joseph 11. ruffische Politik veranlagt hatte, hielt nicht lange vor. Mochte das in dem keineswegs beseitigten Migtrauen der beiden Sofe gegeneinander begründet sein, einen fehr mefent= lichen Anteil daran hatte doch der machsende Ginfluß Raiser Josephs II. auf die auswärtige Politit Ofterreichs.

Joseph II. hatte in stürmischer Zeit, am 13. März 1741, das Licht der Welt erblickt. Unter der Aufficht des Grafen Batthyani (feit 1746) hatte er dann feine Ausbildung in den gewöhnlichen Schulwissenschaften erhalten, und zwar in mancher Beziehung in ziemlich freiem Geiste, wie z. B. in der Geschichte Maria Theresia ausdrücklich eine unparteissche Beurteilung der Regenten vorschrieb; doch hatte er sich nicht eben und Lerneiser ausgezeichnet, außer in Dingen, die ihn besonders anzogen, wie Feldmessen und Kriegsbaukunst. Seit einer sebensgesährlichen Erkranfung im Jahre 1758 erschienen und Kriegsvankungt. Seit einer tedensgesährlichen Erkranfung im Jahre 1758 erschien er gereifter und selbständiger und wurde seit 1759 bei wichtigeren Sachen zu den Situngen der Konferenz hinzugezogen. Schon damals zeigte er ein eigentümlich strenges, ernstes Wesen und große Selbstüberwindung, Dinge, die ihn in Gesellschaft nicht besonders liebenswürdig machten, denn er erschien falt, einsilbig und modischen Unterhaltungen, wie Tanz und Kartenspiel, abgeneigt. Erst die glückliche Ehe mit Fabella von Parma milberte dies Wesen, um so unglücklicher machten ihn dann ihr rascher Tod und die zweite Verbindung mit Josepha von Bayern, in die er nur widerstrebend williate und die schon 1767 durch den Tod gelöst wurde. Mit 26 Jahren war er Witwer und

Liber je weniger Blück er im Hause fand, desto mehr lenkte er all sein Denken und Sinnen auf den Staat. Solange freilich die Mutter lebte, fand hier fein ungeftumer Thatendrang feine Befriedigung, und auch die Erhebung zum römischen König (1764) und zum Kaiser (1765) änderte daran nicht viel, denn ein Kaiser, der nicht Augleich Öfterreich regierte, bedeutete nichts. Daheim aber sieß ihm Maria Theresia nur in der Militärverwaltung mehr Einfluß. So suchte er in weiten Reisen Befriedigung. Er durchzog als "Graf von Falkenstein" mehrsach sast alle österreichischen Länder, besuchte Italien (1768 und 1774) und Frankreich (1777), wo sein auspruchfischen Ländes Wesen sast und dagemein wohlthuend berührte. Sowenig er nun eine wirkliche Befriedigung empfand und fo grundfählich verschieden feine Anschauungen von denen der Mutter waren, zu einem offenen Konslifte zwischen beiden ist es doch nicht gekommen, teils, weil dazu Josephs Verehrung für sie viel zu groß war, teils, weil er in der äußeren Politif in enger Verbindung mit Kaunit und, völlig mit dessen Auffassung eins verstanden, seinen Ginfluß mehr und mehr geltend machte.

Die banrische Erbfolge.

Es trat dies zuerst in der banrischen Erbfolgefrage hervor. Der alte, ichon mehrfach im Jahre 1705 und 1742 (f. S. 104 f., 410) hervorgetretene Gedanke, das angrenzende Bayern, das hiftorische Stammland Öfterreichs, zu erwerben, machte sich wieder stärker geltend, da Maximilian Joseph kinderlos war und sein berechtigter Erbe, Rarl Theodor von der Pfalz (f. S. 540), an Bayern fehr wenig perfonliches Interesse hatte. Seine Ansprüche begründete Österreich auf eine thatsächlich gang unwirksam gebliebene Belehnung des Erzherzogs Albrecht (Raifer Albrechts II.) durch Raifer Sigismund 1426 mit Niederbayern (Bayern-Straubing), außerdem nahm es Teile der Oberpfalz als böhmische Lehen in Anspruch. Dabei hoffte Joseph II. auf die Unterftugung Frankreichs, mit dem er mahrend seiner Unwesenheit in Berfailles 1777 unterhandelte; von Preußen glaubte er teinen Widerspruch befürchten zu muffen. Gben in diesem Bunkte täuschte er sich indes fehr empfindlich. Friedrich ließ Bagern nicht ans dem Auge, erneuerte deshalb im geheimen ichon am 13. April 1777 fein Berteidigungsbundnis mit Rugland. Als nun Maximilian Fofeph am 30. Dezember 1777 aus der Welt ging, besetzen öfterreichische Truppen sofort den größten Teil Riederbayerns und der Oberpfalz, und am 3. Januar 1778 erkannte Karl Theodor die Unfprüche auf diefe Gebietsteile auch wirklich an. Indeffen legten dagegen die baprifchen Stände Berwahrung ein, Beamte und Bolt erklärten fich entschieden gegen Ofterreich und, was von größter Bichtigkeit war, der voraussichtliche Erbe des ebenfalls kinderlosen Rarl Theodor, Rarl August von Pfalg-Zweibruden, verweigerte seine Zustimmung du dem Abtretungsvertrage. Bestimmend wirkte dabei auf ihn Friedrichs II. Gefandter, Graf Guftach von Gorz. Denn der König war fest entschlossen, jede Machterweiterung Dfterreichs auf deutschem Boden zu verhindern, im Gegenfat zu seinem Bruder Beinrich, der schon früher und jest wieder eine Teilung Deutschlands zwischen Preußen und Öfterreich vorschlug. Auch das Anerbieten Fosephs, den Anfall der demnächst (1791) zur Erledigung fommenden frankisch-brandenburgischen Fürstentumer Ansbach und Bayreuth an Preugen anzuerkennen, machte Friedrich nicht andern Sinnes, vielmehr jog er auch Sachfen ju fich herüber, ba dies im Ramen der Rurfürftin-Witme Maria Antonia, der Schwester Maximilian Josephs, ebenfalls Ansprüche auf die banrifche (Allodial=) erbichaft zu erheben hatte (f. S. 525). So legten am 16. März 1778 die Gefandten von Pfalg-Bweibruden, Preugen und Sachsen am Reichstage in Regensburg Bermahrung gegen die Schritte Ofterreichs ein, was überall den tiefften Gindrud machte, und am 18. März verbündeten fich Preugen und Sachsen, selbst mit den Baffen in der Hand für das Recht Karl Augusts einzutreten. Zugleich dachte Friedrich daran, Frankreich als Burgen des Weftfälischen Friedens anzurufen, Ruglands Silfe zu erbitten und eine "Affoziation" ber Reichstreife gegen Ofterreichs Übergriffe gu bilden. Zum Glud war Rugland mit der Türkei wegen der Krimtataren in Schwierigfeiten verwickelt, und Frankreich ruftete sich, in den nordamerikanischen Unabhängigkeits= frieg einzugreifen. Es verweigerte baber auch fur Ofterreich jede Unterftubung, ba das Bundnis von 1757 fich nur auf den Schutz der alten, nicht auf die Erwerbung neuer Besitzungen beziehe.

Einmarich der Preußen und Sachsen in Böhmen. Trozdem brach Österreich am 24. Juni 1778 die Berhandlungen mit Preußen ab und sammelte seine Heeresmassen in Böhmen und Mähren längs der schlesischen und sächsischen Grenze. Dort standen Lacy und Joseph mit 100000 Mann zwischen Königinsgrät und Hohenelbe, Landon mit 70000 Mann zwischen Teplit und Reichenberg, in Mähren die Reserve unter Prinz Albrecht. Roch einmal ging der greise König ins Feld und rückte Ende Juli über Braunau und Schatzlar vor, während Prinz Heinrich von Sachsen aus sich gegen Laudon wandte und das sächsische Heer zwischen Pirna und Maxen stand. So sehr aber Joseph einen entscheidenden Schlag gewünscht hätte, dazu



Johnson

383. Raifer Joseph II. Rach einem Gemälbe in ben Uffigien gu Floreng.

kam es nicht. Laudon wich, als Prinz Heinrich seine Vortruppen am 1. August bei Gabel zersprengt hatte, hinter die Fer zurück, aber auch Prinz Heinrich wagte keinen entscheidenden Stoß, um seine Vereinigung mit dem König zu erzwingen, und Friedrich selbst war zu vorsichtig, um alles aufs Spiel zu setzen. Trotzem mußte Joseph bald erkennen, daß ihm der Gegner überlegen sei, und so beschränkte sich dieser "Kartosselskrieg", wie der preußische Volkswitz ihn taufte, auf Märsche, Rekognoszierungen und Geschte, bis Krankheiten und Mangel den König bewogen, im Oktober nach Schlesien zurückzugehen.

Friede von Teschen. Schon im August aber hatte Maria Theresia, von Anfang an Gegnerin des Krieges, durch Thugut mit Friedrich in Braunau Verhandlungen angeknüpft, und wenngleich diese zu keinem Ziele führten, so bewogen doch die drohende Haltung Rußlands und die Vermittelung Frankreichs die streitenden Mächte zu einem Friedensekongreß in Teschen (März 1779). Hier wurde am 13. Mai 1779 der Friede unterzeichnet. Österreich erhielt nur das sogenannte Innviertel (40 Duadratmeilen) zur besseren Verbindung mit Tirol, Sachsen wurde für seine bayrischen Ansprüche mit 6 Millionen Gulden entschädigt, Preußens Recht auf Ansbach-Bahreuth anerkannt und zugleich die Bestätigung der bahrisch-pfälzischen Familienverträge ausgesprochen. Das Deutsche Keich, Frankreich und Kußland übernahmen die Bürgschaft für diese Verträge. Es war ein glänzender Sieg der preußischen, eine schwere Niederlage der österreichischen Politik.

Maria Therejias Tod.

Eben deshalb schärfte er den Gegensatz beider Mächte. Tief erbittert fagte damals Fürst Raunit: "Wenn je die Schwerter Ofterreichs und Preugens nochmals aufeinander ichlagen, bann werden fie nicht eher wieder in die Scheide fahren, als bis die Ent= icheidung gefallen ift, offenbar, vollfommen, unwiderruflich." Bei ihm und Joseph II. galt feitdem als oberfter Gesichtspunkt: Preugen überall zu bekampfen, und um dies wirksamer thun gu konnen, fein Ginvernehmen mit Rugland gu gerftoren, Dieses felbft auf österreichische Seite zu ziehen. Die Reise Josephs nach Petersburg im April 1780 leitete diese verhängnisvolle Wendung ein. Maria Theresia hatte sich ihr mit gutem Grunde widerfest, mit der letten Rraft, die ihr zu Gebote ftand. Sie verftand dies neue Gefchlecht nicht mehr; vereinsamt stand fie da. Go verschied fie lebensmude am Abend des 29. November 1780 und räumte dem Sohne auch in Öfterreich den Plat. Buneigung der Wiener hatte fie fich zulett durch einige unpopuläre Steuerverordnungen verscherzt, aber bald brach allerorten in den weiten Landen, über die ihr Zepter geboten hatte, das ehrliche Gefühl der tiefften Trauer und der wärmften Bewunderung für diese größte und liebensmurdigfte Fürstengeftalt des Saufes Sabsburg hervor. Sie hatte mit echt weiblichem Tatte, flarem Blid und fester Sand in ihrem gewaltigen, vielgestaltigen Bölkerreiche die Reime einer modernen und doch wesentlich deutschen Bildung gepflanzt, ihre Lande eingeführt in die moderne Verwaltungs- und Birtichaftsordnung, soweit sie diese schon vertrugen, und in nicht immer glüdlichen, aber immer ruhmvollen Rriegen ihren Bölkern ein lebendiges Gefühl der Zusammengehörigkeit und dynastischer Anhänglichkeit gegeben, das praktisch weit mehr bedeutete, als eine äußerliche Einheit. Niemals hat feitdem Ofterreich ohne den ichwerften Schaden die Bahnen ihrer inneren Politit verlaffen durfen, fo fehr entsprachen fie dem eigentumlichen Befen Diefes Staats, und mit Recht erhebt fich heute ihr erhabenes Bild, umgeben von den. ehernen Gestalten ihrer Feldherren und Staatsmänner, inmitten der herrlichsten Brachtbauten des neuen Wien, denn ohne ihr Wirken waren beide nicht denkbar.



Der innere Burgplatz (heute Franzensplatz) in der Hofburg zu Wien.

Mit der Darstellung des feierlichen Arönungseinzuges Kaiser Josephs II. Im Kintergrunde das ehemalige Reichskanzleigebande, links der Amalienhof.

### Joseph II. als Regent.

"Die Raiserin ist nicht mehr, eine neue Ordnung der Dinge beginnt", schrieb Regierungs-König Friedrich an d'Alembert, als ihm der Tod seiner großen Gegnerin gemeldet Boieps ii wurde; "ich habe mit ihr Krieg geführt, bin aber nie ihr Feind gewesen." Er hatte mit scharfem Blid Josephs Natur durchschaut, eine eigenmächtige, gewaltthätige, leidenschaftlich vorwärtzstrebende Natur. Durch und durch ein Bertreter der aufgeklärten Selbstherrichaft und ein idealistischer Doktrinar wie nur irgend ein Staatsmann ber Frangofischen Revolution, wollte er dies alte, bunt zusammengesetzte Ofterreich verwandeln in einen ftraff zentralisierten, gleichförmig eingerichteten, von Wien aus unumschränkt bureaukratisch regierten Ginheitsstaat deutschen Gepräges ohne Rucksicht auf historisch gewordene Verhältniffe, auf nationale und landschaftliche Unterschiede, und ohne jedes Berständnis für das Bolksgemüt. Dabei war er unzweifelhaft von den edelsten und menichenfreundlichsten Absichten erfüllt, erftrebte baber auch energische Forberung bes Bolkswohlstandes und freisinnige Entwickelung des geistigen Lebens, aber er wollte doch eben als ein echter Despot alles rudfichtslos in die Formen pressen, die er selber für richtig hielt, und seine Unterthanen nicht nach ihren Bedürfnissen, sondern nach seiner ganz perfönlichen Überzeugung glücklich machen. Zugleich strebte er sein Gebiet abzurunden: hier durch Bapern, dort durch fübflawische und oberitalienische Lande. Dies vergrößerte, einheitlich geleitete Reich follte die herrschende Macht Mitteleuropas werden.

abhängigkeit feiner Regierung von jeder ftandischen Ginwilligung jum Ausdruck ju bringen, vermied er es, in Niederöfterreich die Huldigung einzunehmen und fich in Ungarn und Böhmen fronen ju laffen, er ließ vielmehr die Aronen beider Länder als hiftorische Reliquien nach Wien in die Schapkammer bringen. Sein ganges Gebiet follte fortan in dreizehn gleichformig eingerichtete und verwaltete "Gubernien" (Brovingen) gerfallen; felbit die Bereinigung der ungarifch-fiebenburgifchen Soffanglei mit der böhmisch-öfterreichischen war in Aussicht genommen (f. S. 544). Der ständische Landesausschuß wurde überall aufgehoben, seine Geschäfte dem t. t. Gubernium untergeordnet (1783). Das Steuerbewilligungsrecht der Stände drückte ein Patent vom Jahre 1785 vollends zur leeren Förmlichkeit herab, auch Anlage, Verteilung und Erhebung der Steuern bestimmte die Regierung, wofür ein neues Ratafter ausgearbeitet wurde, und im November 1789 ein Steuerpatent erschien, ein übereiltes Machwerk; Die Einberufung der Stände war fortan vom Belieben des Raifers abhängig (1788). Auch der ungarische Reichstag wurde nicht mehr einberufen, die Romitatsbeamten

(f. Bb. V, S. 285) ernannte mittelbar oder unmittelbar die Regierung, ebenso wie die Magistrate aller Städte. Ferner wurden die privilegierten (föniglichen) Städte und Bezirke ihrer Sonderrechte beraubt und den Komitaten einverleibt, ebenso in Siebenburgen der Berband der drei Nationen, also auch die altbewährte Landesverfassung der Siebenbürger Sachsen, ihre sicherste Schupwehr gegen die Magyaren und Rumanen (f. Bd. V, S. 286), aufgehoben. Ungarn zerfiel fortan in zehn Kreife unter königlichen Kommissarien. Die Zentralregierung aber wurde von Pregburg nach

Ofen verlegt, das althistorische Palatinat (f. Bd. VI, S. 720) an der Spite des Statt-

haltereirats durch einen foniglichen Brafibenten erfett. Die Ginführung ber militarischen

Mit raftlofer Thätigkeit, vom ehrlichsten Willen beseelt, aber auch mit über-

fturzender Ungeduld ging er ans Berk. "Der Kaifer thut immer den zweiten Schritt, ehe er den ersten gethan hat", urteilte treffend Friedrich der Große. Der Staatsrat trat jest völlig zurud hinter ber perfonlichen Regierung des Raifers. Um die Un-

Staateard.

unft.

Aushebung 1785 und einer allgemeinen Grundsteuer 1786 sollte auch die Leistungen der ungarischen Lande auf den gleichen Fuß mit der westlichen Reichshälfte bringen. Und da ein Einheitsstaat eine einheitliche Amtssprache haben muß, so wurde als solche auch für Ungarn anstatt des bisher dort üblichen Latein das Deutsche eingeführt (1784); zugleich sollten deutsche Ansiedler, meist aus den Rheinlanden, um Pest-Ofen, im Banat, in Galizien das deutsche Element der einheimischen Bevölkerung gegenüber verstärken, der erste systematische Versuch, alte schwere Versäumnisse nachzuholen.

Rechtspflege; Bolfs= wirtschaft.

Nicht minder follte fich in der Rechtspflege alles einheitlich geftalten. Eine allgemeine Berichtsordnung wurde 1782 in den bohmifch = ofterreichischen Landen, 1785 in Ungarn eingeführt, ber erfte Teil eines burgerlichen Gefethuches 1786, ein Strafgesehbuch, das die Anwendung der Todesstrafe erheblich einschränkte, die Freiheits= ftrafen dagegen verschärfte, 1787 veröffentlicht. Alle diese Gefetbücher beruhten auf der Gleichheit aller Stände vor dem Geset. Roch viel tiefer in alle gesellschaftlichen Berhältniffe ichnitt die Aufhebung der Leibeigenschaft in allen Landen, die Joseph verfügte, weil solches "das Recht der Natur und die gemeinschaftliche Wohlfahrt fordert" (1781 in der deutschen Reichshälfte, 1783 in Siebenburgen, 1785 in Ungarn). Es fteht dies zugleich mit den Bemühungen Josephs um die Bebung bes Aderbaues in engfter Berbindung. Dahin zielten auch die deutschen Rolonien, die er im ungarischen Banat und in Galizien gründete. Dort hatte schon Maria Theresia über 40000 Deutsche angesiedelt (f. oben S. 549), ebensoviel kamen unter Joseph borthin, und mehr als 100 neue Ortschaften erwuchsen unter ihm aus dem Boden. Niederlaffung andrer Art war die von 40000 ruffischen Zaporogern in der Militärgrenze. Nächft dem Ackerbau galt dem Raifer die Induftrie am höchften. Um fie zu fördern, verbot er 1784 überhaupt die Einfuhr auswärtiger Waren, gab dagegen den Berkehr im Innern frei, und in der That erlebte er namentlich in Wien wie in Böhmen und Mähren erfreuliche Ergebniffe.

Josephs II. Rirchenpolitif.

Doch nichts hat zu leidenschaftlicherem Streit auch nach seinem Tode Beranlassung gegeben als Josephs Kirchenpolitik. Obwohl durchaus kein Freigeist, huldigte er doch noch weit mehr als Maria Theresia den Ideen des Febronius (f. S. 550). Er betrachtete die Rirche lediglich als eine Stantsanstalt zur befferen Beherrschung seiner Bolker, natürlich nach seinen Ideen, nach denen "die Philosophie zur Gesetzgeberin seines Reiches" werden sollte. Deshalb wollte er die Rirche der Hoheit des Staates beugen, um fie seinen Zweden bienftbar zu machen, und zugleich größerer Duldsamkeit die Bahn brechen. Dabei wurde er nicht nur von der Mehrzahl seiner Minister, sondern sogar von einzelnen Bischöfen, wie namentlich dem von Laibach, Grafen Berberftein, unterftütt, mahrend allerdings bie ungeheure Mehrzahl der öfterreichischen Beiftlichkeit seine Magregeln entschieden bekampfte. Er begann mit seinem berühmten Toleranzedikt vom 13. Oktober 1781. Es gestattete zwar den Protestanten, wo fie ihn nicht ichon besagen, keinen öffentlichen, sondern nur einen Brivatgottesdienft, ftellte aber ihre burgerliche Gleichberechtigung durchaus fest und hatte ungeahnten Erfolg. Denn die Bahl der angeblichen Ratholiken, die fich jest jum Protestantismus bekannten, stieg bis 1789 auf 157000, so daß die Regierung die Bewegung sogar wieder einzudämmen versuchte. Auch den Juden, die in den bohmischen und ungarischen Ländern, sowie natürlich in Galizien sehr zahlreich, sonft nur an vereinzelten Orten, wie Wien und Trieft, wohnten, gewährte er die Bulaffung zu den öffentlichen Schulen, zu Umtern, zu Fabrikthätigkeit und Güterpacht (1781). Dann aber griff ber Raifer rudfichtelos in die Ordnungen der katholischen Rirche selber ein. Der Berkehr der Ordensgeiftlichen mit ihren Oberen in Rom wurde verboten, fie felbst den einheimischen Bischöfen unterftellt, desgleichen die Gelbsendungen und Appellationen (außer in Che-

sachen) nach Rom untersagt. In demfelben Geleise bewegten sich die Versuche, die aus der frühesten Zeit deutscher Kolonisation stammende Gewalt außerösterreichischer Bischöfe über Öfterreich (Salzburg und Paffau) abzuschneiden und sie an einheimische, jum Teil neu gegrundete Bistumer (Ling und St. Bolten) ju übertragen. Beit größer noch war die Birkung der maffenhaften Ginziehung von Rlöftern feit 1782. Bon den 2062 Klöstern mit etwa 63000 Insaffen, die es um 1770 in Öfterreich gab, bestanden 1786 noch 1324 mit 27000 Mönchen und Nonnen, die der aufgehobenen 738 Stifter wurden in eine ihnen unbekannte Welt hinausgestoßen, ihr Bermögen zu gunften eines Religionsfonds, der 1788 über 2 Millionen Gulden Jahreseinnahme verfügte, eingezogen, und bei der Besithergreifung der Gebaude verfuhren die Beamten oft mit vandalischer Gleichgültigkeit gegen edle Werke der Runft. Was von den Stiftern übrig blieb, wurde unter die strengste Staatsaufsicht gestellt. Sogar die zahlreichen frommen Bruderschaften (642) löste Joseph als unnüte Ginrichtungen auf und überwies ihr Bermögen an Wohlthätigkeitsanstalten und Volksschulen. Ebenso verbot er die hergebrachten Prozessionen, griff also tief in Berhältnisse ein, die alle Lebenskreise berührten. Der unerhörte Schritt Bapft Bius' VI., der am 22. März 1782 perfönlich nach Wien kam und bis zum 24. April als hochgeehrter Gaft des Raifers blieb, um ihn umzustimmen, anderte in der Sache gar nichts. Bei dem Gegenbesuche, den ihm Joseph um Weihnachten 1783 in Rom machte, fam es sogar soweit, daß er mit der Lostrennung der österreichischen Kirche drohte; nur dem spanischen Geschäftsträger Azara gelang es, den Monarchen umzustimmen.

Wie die Rirche, so beugte er auch das Unterrichtswesen dem Staate. Die Universitäten wurden Staatsanstalten und follten nicht sowohl die Wiffenschaft lehren und pflegen, als dem Staate brauchbare Diener von josephinischer Art erziehen. Darum verwandelte er die Universitäten von Innsbruck, Grag, Olmug, Brunn und Freiburg i. Br. in höhere Schulen (Lyceen) und ließ nur drei wirkliche Hochschulen in Wien, Prag und die 1784 für Galizien neu gestiftete in Lemberg bestehen. Die Borbildung der fünftigen Geiftlichen übertrug er den in jeder Provinz begründeten Generalseminarien, und während er ihnen den Besuch des Collegium germanicum in Rom (f. Bb. V, S. 435) verbot, errichtete er zum Erfat ein Rollegium in Pavia. Unftalten zu befonderen Zweden waren dem Raifer zuwider; er hob daher sowohl die savonische und die theresianische Ritterakademie in Wien, "da sie dem Staate nichts nütten", als auch die adlige Afademie im altberühmten Benediftinerstift Kremsmunfter (f. S. 347) und alle Soldatenschulen auf. Die Bemühungen Maria Theresias für die Bolksichule sette er fort, indem er vorschrieb, daß in jeder Pfarrei eine folche bestehen sollte, und den gesetlichen Schulzwang einführte. Mit großen Mitteln förderte Joseph auch die Wohlthätigkeitsanstalten. In Wien entstanden ein allgemeines Rrantenhaus, eine Frrenanstalt, ein Inftitut zur Heranbildung von Militärärzten (Josephinum), ein Taubstummeninstitut, allerorten erwuchsen außerdem Baifen-, Rettungs- und Befferungshäufer. Der geiftigen Arbeit gab eine freisinnige Bensurverordnung (1781), die von einer Zentralkommission in Wien gehandhabt wurde, größere Unabhängigkeit. Für die Runft hatte Joseph reges Interesse. Er war selbst sehr musikalisch, spielte mehrere Inftrumente, namentlich die Violine, und ging mit Runftlern, wie mit Mozart, gern um. Un Stelle der italienischen Oper setzte er die deutsche und erhob das Burgtheater 1776 zum Hof= und Nationaltheater, das der neuen dramatischen Litteratur mit Berftändnis folgte.

In seinem persönlichen Dasein hatte er manches mit Friedrich dem Großen Bersönliches gemein. Bon der spanischen Etikette war an feinem Hofe keine Rede, und er lebte, Bosephs II. wenn er nicht eine seiner vielen Reisen machte, außerst regelmäßig und einfach. Fort=

Unterrichts:

während in Geschäften thätig, verkehrte er doch gern, am liebsten unerkannt, auf Spaziergängen und Ausflügen mit dem Bolke und zeigte dabei eine so menschenfreundliche Gesinnung, daß er sich aller Herzen gewann. Im stillen wohlzuthun, war ihm Freude und Bedürsnis. Er liebte die Natur, lebte daher im Frühjahr und Sommer meist im "Kaiserstöckl" inmitten des damals weit abliegenden stillen Ausgartens oder in Laxenburg, und öffnete sowohl jenen wie die Waldungen und Wiesen des Praters zuerst den Wienern. "Der Menschheit gewidmet von ihrem Schäher" sehte er über das Eingangsthor. Er liebte eine zwanglose und anregende Geselligkeit, gab zuweilen auch glänzende Feste und verkehrte dann so liebenswürdig und heiter mit seinen Gästen, daß er alle unwillkürlich sessen dann so liebenswürdig und heiter mit seinen Gästen, daß er alle unwillkürlich sessen dann so kom stattlichen, schlanken Herrn mit den freien, offenen Zügen und den auffallend schönen, großen blauen Augen den eisernen Willen und die leidenschaftliche Hast vermutet hätte, mit denen er Österreich und die Welt umgestalten wollte.

Joseph II. als beutscher Kaiser. Uuswärtige Politit.

Auch das Deutsche Reich, deffen Raiserkrone er nicht umsonft tragen wollte, bekam beides zu fühlen. Un die ichlieflich miglungene Revifion des Reichskammergerichts (f. oben S. 556) fnüpfte fich ein Formenftreit, ber fünf Jahre lang (1780-85) fogar den Reichstag lähmte und dadurch den Beftand des ganzen Reichsrechts in Frage ftellte. Schon in Beglar nämlich hatten die Ratholiken den Anspruch erhoben, beide Rollegiatstimmen der frankischen und westfälischen Grafenbank (f. S. 315) führen ju durfen, und wiederholten ihn dann im Reichstage. Da bie protestantischen Stände unter Führung Preugens widersprachen, fo sufpendierte der öfterreichische Direktorial= gefandte die Situngen des Fürftenrats, und da wiederum ohne diefen fein Befchluß des Reichstags zustande kommen konnte, so war dessen ganze Thätigkeit gelähmt. Endlich verständigte man sich über eine abwechselnde Führung der westfälischen Grafenstimme. Nicht minder fühlten sich die geiftlichen Fürsten, namentlich die Bischöfe von Baffau, Regensburg und Salzburg lebhaft beunruhigt durch das Beftreben des Raifers, ihnen ihre öfterreichischen Sprengel zu entziehen und immer mehr öfterreichische Erzherzöge an die Spite der großen Stifter zu befördern. Als ein Beweis gewaltthätigen Berfahrens erschien es auch, obwohl hierbei Joseph nur feinen souveranen Standpunkt mahrte und im Intereffe seiner Unterthanen handelte, daß er am 7. November 1787 den Solländern den läftigen Barrierevertrag furzweg fundigte und damit ihre Truppen aus seinen belgischen Feftungen hinauswies (f. S. 125). Einen noch viel lästigeren Zwang, die ungeheuerliche Sperrung der Schelbe, die der handelspolitische Egoismus der Hollander 1648 dem befiegten Spanien auferlegt hatte, suchte er seit 1784 zu beseitigen und erreichte durch einen unter frangösischer Bermittelung in Fontainebleau geschloffenen Bertrag (8. November 1785), daß jene Sperre wenigstens auf einem Teile des Stromes aufgehoben und die Sperrforts unterhalb von Antwerpen teils geschleift, teils kaiferlichen Truppen eingeräumt wurden, und daß Holland für Maaftricht 10 Millionen Gulden Entschädigung zahlte.

### Der deutsche Fürftenbund.

Josephs Absichten auf Bayern. Alles dies hing nun eng mit der um sich greisenden Eroberungspolitik des Raisers zusammen. Da er in dieser, wenigstens soweit sie Deutschland betraf, ohne Zweisel auf den entschiedensten Widerstand Preußens stoßen mußte, so suchte er Anlehnung an Rußland. Seit der Zusammenkunst mit Katharina in Mohilew im Juni 1780 war das Bündnis mit Rußland angebahnt. In Form von zwei Briesen (Josephs vom 28. Mai und Katharinas vom 4. Juni 1781) schlossen beide Monarchen ein Verteidigungsbündnis auf acht Jahre, worin Joseph der Kaiserin seinen

Naklimile eines Briefes Josephs II. an den Grafen Lollowrat vom 16. Jan. 1785, worm er sein Bedauern ausspricht über die allgemeine Wolfehnung, welche lein Borichlag, arme Leute zur Ersparung der teuern Sarge in Sacken begraben zu sassen, gefunden halte.

Transskription:

Mon cher comte Kollowrath.

Comme je vois, quoiqu'à regret, et j'apprends par l'expérience continuelle, que les idées des vivans sont encore si materielles, qu'ils mettent un prix infini à ce que leurs corps pourrissent plus lentement après leur mort et restent plus longtems des cadavres (le terme allemand signifie charognes) puants, il ne m'importe guère de quelle maniere les hommes désirent d'être enterrès. J'étois persuadé de l'utilité et de la possibilité de cette maniere d'enterrer, je ne veux forcer personne qui n'en est pas convaincué, d'etre sensée et raisonnable, et que chacun quant aux cercueil aura la liberté de disposer comme il lui plaira et comme il le trouvera plus, agréable pour son corps mort.

16. Janv. 1785.

Joseph

o way

Mberfehung:

Mein lieber Graf Kollowrath.

Da ich mit Bedauern sehe und durch sortwührende Ersahrung erkenne, daß die Gedanken ber Lebenden noch so materiell sind, daß sie einen unendlicheu Wert darauf segen, daß ühre Leiber nach dem Tode sangsamer versausen und noch sänger stimsende Aadaver bleiben (das Wort bedeutet aus dentsch Aas), ist es mir ziemlich gleichgilltig, ans welche Weise die Wenscheu berdigt zu werden wünschen. Ich war von dem Rusen und von der Wöglichseit dieser Art der Beerdigung überzeugt; ich will niemand zwingen, klug und verständig zu sein, der nicht davon überzeugt ist — und was den Sarg betrisst, mag jeder die Freiheit haben zu verstügen, wie es ihm bestiebt und wie er es stür seine Leiche am augenehmsten sindet.

16. Januar 1785.

iefet aspring anner Minnent iftengies nematen Sofebhe

deutsche lenbund 785). Courselly more Station Religio II.

beend in Welchaften ibatig, verlehrte er boch geen, am liebsten inerfonnt, au bagiergangen und Anslugen mit dem Bolle und zeigte babet eine so immichen undliche Geffungen, van eich aller hetzen gewonn. Im fillen wehlguthun, man Arende und Bedürfnis. Er liebte die Ratur, lebte daher im Frühight und onnwer meist im "Kaiferstodi" mmitten des damals weit abliegenden fillen Au

Faksimise eines Briefes Vosephs II. an den Grafen Kolsowrat vom 16. Jan. 1785,

worin er sein Bedauern ausspricht über die allgemeine Ablehnung, welche sein Vorschlag, arme Leute zur Ersparung der teuern Särge in Säcken begraben zu sallen, gesunden hatte.

### Transskription:

Mon cher comte Kollowrath.

Comme je vois, quoiqu'à regret, et j'apprends par l'expérience continuelle, que les idées des vivans sont encore si materielles, qu'ils mettent un prix infini à ce que leurs corps pourrissent plus lentement après leur mort et restent plus longtems des cadavres (le terme allemand signifie charognes) puants, il ne m'importe guère de quelle maniere les hommes désirent d'être enterrés. J'étois persuadé de l'utilité et de la possibilité de cette maniere d'enterrer, je ne veux forcer personne qui n'en est pas convaincuë, d'etre sensée et raisonnable, et que chacun quant aux cercueil aura la liberté de disposer comme il lui plaira et comme il le trouvera plus agréable pour son corps mort.

16. Janv. 1785. Joseph.

# Amember 1787 ben Sollandern ben lattigen Barreterebertrag furging fimbigie

Mein lieber Graf Kollowrath.

Da ich mit Bedauern sehe und durch sortwährende Ersahrung erkenne, daß die Gedanken der Lebenden noch so materiell sind, daß sie einen unendlichen Wert darauf legen, daß ihre Leiber nach dem Tode langsamer versaulen und noch länger stinkende Kadaver bleiben (das Wort bedeutet auf deutsch Aas), ist es mir ziemlich gleichgültig, auf welche Weise die Menschen beerdigt zu werden wünschen. Ich war von dem Rußen und von der Möglichkeit dieser Art der Beerdigung überzeugt; ich will niemand zwingen, klug und verständig zu sein, der nicht davon überzeugt ist — und was den Sarg betrifft, mag jeder die Freiheit haben zu versügen, wie es ihm beliebt und wie er es sür seine Leiche am angenehmsten sindet.

16. Januar 1785. Joseph.

Josephs Absichten au Bapern.

Joseph II. als

Raifer. Auswärtige

Skolitit.

# Mon ther come dollowers

comme je voij, groign'à regret, et l'apprend, par / exprisionce continuelle, que les dées des Vivans sont encore vi materielle, qu'il, metens un prise in. Joni à ce que leurs Corps pourissins plus lentemens aprel leur mort et reskont pluj longrem, des Cada. very la reune allemant signific Charogney puant, il ne m'importe quen de quelle manidre ly hommes désirent d'être enterrés. J'étais per. sunde de l'unilité et de la papifolité de come manière d'enterrer, je ne veuse forcer personne qui n'en est pay convaincie, d'es sensée et ras. somable, et que chacun quant aux Corcuerl aura la liberté de disposer comme il lui plaire et comme il le trouvers pluj agréable pour son Corpy more. Joseph 16 Jame- 1785.

Jakstmile eines Briefes Iosephs II. an den Grafen Kollowraf vom 16. Ianuar 1785, worin er sein Bedanern ausspricht über die allgemeine Ablehnung, welche sein Vorschlag, arme Ceute zur Ersparung der teuren Särge in Säcken begraben zu lassen, gefunden hatte. Beistand versprach, falls die Türkei ihre Berträge mit Rugland nicht punktlichst beobachte. Damit war das preußisch=russische Einvernehmen, die Grundlage von Friedrichs Politik feit dem Ende des Siebenjährigen Arieges, thatfächlich aufgeloft, das Bündnis von 1764 murde nicht erneuert, und der Rudftritt des Grafen Panin brachte in Betersburg die rudfichtsloseste Eroberungsgier zur herrschaft. Bahrend nun Rugland im Ginvernehmen mit Ofterreich durch den Bertrag von Ainali-Ramat im Januar 1784 der Türkei die Ginwilligung gur Ginverleibung der Rrim abnötigte, verhandelte Foseph durch Graf Lehrbach mit Karl Theodor von Bayern, um diefen jum Austausch Banerns gegen das entlegene, unbequeme Belgien ju bewegen, und Ratharina bemühte sich, durch ihren Gefandten Rumjanzow auch die Ginwilligung bes Erben, Karl von Pfalg-Zweibruden, zu erwirken. Doch dieser machte im Januar 1785 davon Mitteilung in Berlin, und aufs neue trat Friedrich II. hemmend entgegen.



384. Medaille auf den Besuch Kaifer Tosephs II. in Rufland 1780. Mit der Umidrift "Graf Fallenftein". (Rönigl. Müngtabinett gu Berlin.)

Beangstigt von der unruhigen Bolitif des Raifers, begannen die fleineren deutschen Der beutsche Fürsten sich um Preußen zu scharen. Altere Gedanten tauchten wieder auf. Schon 1763 hatte der Hof von Raffel an eine "Union" gedacht, 1783 hatte Rarl Friedrich von Baden den Plan zu einer "Union" entworfen und in Berlin mitgeteilt; in Mainz und Speier wiederum dachte man an einen engeren Bund der Rleinstaaten, der fich auf Frankreich stüten sollte. Friedrich II. felbst hatte schon 1778 Berhandlungen über eine "Affociation" gegen Ofterreich angefnüpft; aber erft als fich fein Berhältnis zu Rußland auflöste, trat er der Berwirklichung des Planes näher, um sich in Deutschland eine Anlehnung zu suchen. Schon 1783 besprach er die Sache mit feinen Ministern, den Grafen von Findenstein und Bertberg, sowie mit dem Bergog von Braunschweig und dem Prinzen von Preugen, und im März 1784 befahl er die Eröffnung der Berhandlungen; aber erft als Rarl von Zweibruden seine Silfe anrief, und Friedrich von den ruffisch-öfterreichischen Abmachungen Kenntnis erhielt, wurden fie wirklich eröffnet, denn jest konnte nur eins das erdrudende Ubergewicht Ofterreichs in Deutschland verhindern, der enge Anschluß der kleineren Fürsten an Preußen. Bunachst verständigte sich Friedrich mit Georg III. von England-Hannover, dann auch mit Sachsen, und am 23. Juli 1785 fam der "Deutsche Fürstenbund" in Berlin

zum Abschluß. Die Genossen verpflichteten sich, in den Reichsangelegenheiten völliges Einvernehmen zu bewahren, die Reichsverfassung aufrecht zu erhalten und sich dem Austausch Baherns selbst mit Waffengewalt zu widersehen. Dem Bunde traten dann noch Sachsen-Beimar, Gotha, Pfalz-Zweibrücken, Anhalt, Braunschweig, Baden, nach längeren Verhandlungen auch Hessen, und was von besonderer Wichtigkeit schien, auch der erste geistliche Kursürst des Reiches, der Erzbischof von Mainz bei, dank dem preußischen Gesandten, dem Freiherrn Karl vom Stein (18. Oktober). Damit war die alte Verbindung der geistlichen Fürsten mit dem habsburgischen Kaiserstaate durchbrochen, der konfessionelle Gegensaß an einem wichtigen Punkte überwunden, der Traum Waldecks und des Großen Kursürsten zur Wahrheit geworden: Preußen stand



385.

an der Spitze Deutschlands gegenüber Österreich, und dies gab seine bayrischen Pläne noch vor dem Abschlusse des Fürstenbundes auf. Die öffentliche Meinung, soweit es eine solche gab, knüpfte an den Fürstenbund die größten Hoffnungen für die Neugestaltung des Reiches. Sie erfüllten sich aber nicht, denn eine wirkliche Unterordnung unter preußische Führung lehnte der dynastische Stolz der kleineren Fürsten ab, selbst der Anschluß der hessischen und braunschweigischen Truppen an das preußische Heer wurde verweigert. Bor allem aber konnte ein Bündnis, das zur Aufrechterhaltung der gänzlich abgelebten Reichsversaffung geschloffen war, niemals zu einer Neugestaltung des Reiches sühren, und es lag eine tragische Fronie darin, daß derselbe große Fürst, der im Kampfe gegen die Reichsversafsung emporgekommen war und längst die völlige Unhaltbarkeit des Bestehenden durchschaut hatte, mit einem Versuche endete, dies Unhaltbare zu halten.

Auch bei längerem Leben würde Friedrich diesen inneren Widerspruch nicht haben Friedrichs II. überwinden können, aber bereits begann er der ungeheuren Laft seines Tagewerkes zu unterliegen. Fast alle, mit denen er verkehrt hatte, waren por ihm aus der Belt gegangen: Boltaire und der Lordmarschall Reith ftarben 1778, d'Alembert 1783. Bieten im Januar 1786. Schon hatte da auch den König Diefelbe unheilbare Rrantbeit gefaßt, die dem Leben des Baters ein schmerzvolles Ende machte. Tropdem erfüllte er die Bilichten gegen den Staat mit der alten Gewissenhaftigkeit bis jum letten Atemauge. Aber in der frühesten Morgenstunde des 17. August 1786 verichied er in seiner Ginsamkeit zu Sanssouci. In der Garnisonkirche zu Botsbam wurde die Leiche beigefett. Er ftarb als der Grunder der preufischen Grofmacht. auf der die Reugestaltung Deutschlands beruhte, und als der größte Bertreter der auf= geklärten Selbstherrichaft. Daß sein Tod eine unausfüllbare Lude gurudlaffe, fühlten alle; auch im Bolfe wurde es tief empfunden. In Bapern, wo das Bild bes alten Könias in jedem Saufe bing, rief ein Bauer bei der Nachricht von feinem Tode aus: "Ber foll denn nun die Belt regieren?" Aber mas er für Deutschland und Europa zu bedeuten habe, follte erft die Butunft lehren.

### Die Offmächte nach Friedrichs des Großen Tode.

Breugen und Deutschland gur Beit Friedrich Bilhelms II.

So ruhmvoll und erfolgreich Friedrichs Regierung gewesen war, indem fie den preukischen Staat auf einen Umfang von 3600 Quadratmeilen mit 6 Millionen Ginwohnern vergrößerte und zur Großmacht erhob, fo wenig läßt fich doch verkennen, daß sie auch an erheblichen Schwächen litt. Sie hatte nicht nur, namentlich in der letten Beit, große Barte gezeigt; fie hatte auch, indem fie das Bolf von jeder Teilnahme an der Staatsverwaltung grundfätlich ausschloß, in ihm das Intereffe daran und felbst die Fähigkeit, sie gu handhaben, unentwickelt gelaffen. Der Staat mar gewiffermaßen eine Maschine, tein organischer Körper. Aus diesem Grunde bedurfte er auch eines so thatkräftigen, unermüdlichen Lenkers, wie Friedrich gewesen war; sonst stodte das ganze Räderwerk. Ein solcher Monarch war nun allerdings Friedrich Bilhelm II. (1786-97) nicht. Als der Sohn des Prinzen August Bilhelm und der Bringeffin Luise Amalie von Braunschweig am 25. September 1744 geboren, litt er unter ber Entfremdung, die zwischen seinem Bater und dem Ronig, deffen Bruder, seit dem Jahre 1757 bestand (f. S. 472), und erhielt vielleicht auch infolgedeffen nicht die forgfältige Erziehung, die dem Thronfolger gebührt hatte. Dann geftalteten sich feine häuslichen Berhältnisse unglücklich genug. Seine erste Ghe mit Elisabeth Christine von Braunschweig (1765) wurde bereits 1769 getrennt; der zweiten Gemahlin, Friederike Luise von heffen-Darmftadt, hielt der Pring die Treue fo wenig, daß vielmehr an seinem Sofe eine in Preugen bis dahin unerhörte Mätreffenwirtschaft Blat griff. Den größten Ginfluß befaß langere Beit Wilhelmine Ente (Grafin von Lichtenau), daneben aber spielten nacheinander auch Julie von Bog und die Gräfin Sophie von Donhoff eine Rolle. Dazu huldigte der Ronig, eine leicht erregbare Natur, den phantaftischen Spielereien bes damals modischen Ordens der Rosenkreuzer (f. unten), und weit entfernt von der Beiftesklarheit feines Dheims, neigte er ju einer frommelnden Rirchlichkeit hin, wie fie finnlichen Menschen sehr häufig eigen ift. Tropdem sah er sich bei seiner Thronbesteigung mit lebhafter Sympathie begrüßt und hieß bald bei feinen Schmeichlern der "Bielgeliebte", denn er war perfonlich liebenswurdig, leutselig, gutmutig und befaß ein lebhaftes Gefühl für feine Burde, freilich nicht die Selbstftandigkeit des Entschluffes und die unermudliche Arbeitskraft Friedrichs II. Eben



386. Friedrich Wilhelm II., König von Prenken. Rach bem Gemälbe von Schröder gestochen von Gintzenich.

deshalb gewannen bald zwei Männer den herrschenden Einfluß auf ihn, die jene Neigungen zu befriedigen verstanden, der phantastisch unklare, aber genußsüchtige, weltmännisch gewandte Oberst Johann Rudolf von Bischoffswerder und der frömmelnde, kriechend-demütige und dabei unerträglich selbstgefällige Johann Christoph von Wöllner, seit 1788 Justiz- und Unterrichtsminister. Das war sicherlich nicht der Monarch, dessen der preußische Staat damals bedurfte.

## Cestament Triedrichs des Groben.

#### Transskription:

Notre Vie est un passage rapide du moment de Notre Naissance a celui de notre mort, pendant ce Cort capasse L'homme est destiné a travaillér pour Le hien de La sossieté dont-il fait Corps. Depuis que je parvins au Maniment des affaires, je me suis apliqué avec tonte les forces que la nature m'avoit donnée et Selon mes faibles Lumieres a rendre beureux et florissant cet etat que j'ai eu L'honneur de Gouvernér, j'ai fait regnér les Loix et la Justice, j'ai mis de l'ordre et de la Neteté dans les finances, et j'ai entretenu L'armée dans cette Dissipline qui L'a rendue Superieure aux Autres Troupes de L'Europe. apres avoir rempli ces Devoirs envers L'Etat, j'aurois un reproche eternel a me faires si je negligois ce qui consserne Ma famille, c'est donc pour Evitér Les brouilleries qui pouroient S'ellevér entre mes proches a l'egard de mon heritage que je Declare par Cet Acte Solonel ma

1, Je rend de bongré et Sans regret ce Soufie de Vie qui m'anime a la Nature bienfaisante qui a Datgné me le preter, et mon Corps aux Ellements dont il a eté Composé. J'ai vecû en filosofe et je veux etre enteré Comme Tel, sans apareil, sans faste, Sans Pompe, je ne veux etre ni Disequé ni emboumé, qu'ou m'entere a Sansouci au hant des terasses dans une Sepulture que je me suis fait preparêr. Le prince de Nassau Morisse seté inhumé de meme dans un boids proche de Cleves, si je moeurs en tens de Guerre ouhien en voyage il n'y a qu a depossér mou Corps dans le premiér Lieu et Le transportér en hiverd a sanssouci au Lieu que j'ai dessigné

32, Je recomande a Mon Succesoeur de respectér Son Sang dans la perssone de Ses Oncles de Ses l'antes et de tout Les parans, Le bazard qui preside au destin des bommes Regle La primogeniture, mais pour etre Roy on n'en vant pas mieux pour cela que Les Autres. je recomande a tout mes parans a Vivre en bonne Inteligance et a Savoir quant il Le faut Sacriffiér Leurs Interets perssonels au bien de La patrie et aux Avantages de L'Etat.

Mes Derniérs Voeux au moment ou j'exspireroi Seront pour Le bonbeur de Cet Empire puisse t-it toujours etre Gouverné avec Justice, Sagesse et force, puisse t-il etre Le plus beureux des Etats par la Douseur des Loix, Le plus equitablement Administre par raport aux finances, et le plus Vaillaumant Defandu par un Millitaire qui ne respire que L'honneur et La belle Gloirre, et puisse t-il durér en florissant jusqu'a La fin des Siecles

33, je nome pour mon exsecnteur Testamantaire Le Duc Regnant Charles de Bronswic, de l'amitié de la Droiture, et de La probité du quel je me promais qu'il Se chargera de faire exsecutér ma Derniere Volonte.

Fait a berlin Le 8. de Janvier 1769.

Mberlehung:

Stempelment? O Unfer Leben ift eine ichnelle Reife bom Augenblid unfrer Geburt bis gu Com unfres Tobes, Während Diefes turgen Zeitraumes ift ber Benich befimmt, für bas Bohl ber Gefenicaft, beren Ditglieb er ift, ju arbeiten. Seitbem ich zur Leitung der Geschäfte gelangte, habe ich mich mit allen Lräften, welche die Natur mir gegeben hatte, und nach meinen schwachen Fähigkeiten bemilbt, diesen Staat, den ich zu regieren die Chre genabt habe, geskallich und dichend zu machen; ich habe die Gelehe und die Gerechtigkeit berrschen lassen, ich habe Drdnung und Kanheit in die Finanzen gebracht, und ich habe das heer in der Bucht erhalten, die es den andern Truppen Europas ilberlegen gemacht hat. Rach Erfüllung dieler Afichten gegen den Staat mußte ich mir einen ewigen Borwurf machen, wenn ich hasjenige, was mein Kamitle Rach Erfüllung betrifft, vernachläsigte. Um den Zerwürfniffen vorzubeugen, die fich zwischen meinen Vertvandlen in Betreff meiner Erdschaft erheben könnten, ertiäre ich deshalb durch diesen feierlichen Alt meinen lepten Billen:

1. 3ch gebe willig und ohne Bebauern biefen Lebenshauch, ber mich befeelt, ber wohlthatigen Natur gurud, ibn mit verlieden hat, und meinen Leid den enten erstendend, der mind enteitet, d. d. soos ein Philidoph geted und ich will als solder beerdigt werben, ohne Gepränge, ohne Pannt, ohne Homp, ich will vohr sestigen noch eindassammen werden; mon soll mich in Sanssouri oben auf den Arerassen; mon soll mich in Sanssouri oben auf den Arerassen in einem Grade, weiche ich mit have bertiten lassen, beerdigen Fring Worth von Arssaulie ben Versche in einem Gehölt nach de Riede degraden worden. Esten ich bir zeite eine Kriegen oder auf einer Reife fterbe, fo foll man meinen Leib im nächsten Orte beifeten und im Winter nach Canssourt an ben

Ort bringen, ben ich oben bezeichnet habe.

fruit or her

32, 3ch empfehle meinem Rachfolger, fein Blut zu achten in der Berfon feiner Dheime, feiner Tanten und aller Berwandren. Der Zusch, welcher bas Geschick der Menschen bestimmt, regelt die Erstgedurt: deshalb ist man aber als Abnig nicht mehr wert als bie andern. Ich empfehte allen meinen Bermanbten, in guter Cintracht zu leben und ju wiffen,

nann fiet ihre perfinitiden Juteressen bem Abofft des Anereinnbes und dem Borteil des Staates zu opfern haben. Weine legten Winfic im Augenbild des Todes vorden dem Gild diese gelten. Wöge es immer mit Gerechtigfeit, Weisheit und Kraft regiert werben, moge es ber glüdlichste ber Staaten sein durch die Milbe ber Gesete, ber am gerechteften verwaltete in hinficht ber Finangen, und ber am tapfersten verteibigte burch einen Kriegerstand, ber nur Ehre und schönen Ruhm atmet, und möge es bluben und dauern bis jum Ende der Jahrhunderte!

38. 3ch ernenne zu meinem Testamentevollftreder ben regierenben herzog Rarl von Braunichweig, von beffen Freundschaft, Gerabbeit und Redlichfeit ich mir verspreche, daß er bie Bollstredung meines lehten Willens auf fich nehmen wird.

Wegeben ju Berfin am 8. Januar 1769.

Friedrich.

# Testament Friedrichs des Großen.

### Transskription:

Notre Vie est un passage rapide du moment de Notre Naissance a celui de notre mort, pendant ce Cort espasse L'homme est destiné a travaillér pour Le bien de La sossieté dont-il fait Corps. Depuis que je parvins au Maniment des affaires, je me suis apliqué avec toute les forces que la nature m'avoit donnée et Seson mes faibles Lumieres a rendre heureux et florissant cet etat que j'ai eu L'honneur de Gouvernér, j'ai fait regnér les Loix et la Justice, j'ai mis de l'ordre et de la Neteté dans les finances, et j'ai entretenu L'armée dans cette Dissipline qui L'a rendue Superieure aux Autres Troupes de L'Europe. apres avoir rempli ces Devoirs envers L'Etat, j'aurois un reproche eternel a me faires si je negligois ce qui consserne Ma famille, c'est donc pour Evitér Les brouilleries qui pouroient S'eilevér entre mes proches a l'egard de mon heritage que je Declare par Cet Acte Solonel ma volonté derniere:

1, Je rend de bongré et Sans regret ce Soufie de Vie qui m'anime a la Nature bienfaisante qui a Daigné me le pretér, et mon Corps aux Ellements dont il a eté Composé. j'ai vecû en filosofe et je veux etre enteré Comme Tel, sans apareil, sans faste, Sans Pompe, je ne veux etre ni Disequé ni emboumé, qu'on m'entere a Sansouci au haut des terasses dans une Sepulture que je me suis fait preparér. Le prince de Nassau Morisse a eté inhumé de meme dans un boids proche de Cleves, si je moeurs en tems de Guerre oubien en voyage il n'y a qu a depossér mon Corps dans le premiér Lieu et Le transportér en hiverd a sanssouci au Lieu que j'ai dessigné si dessus.

32, Je recomande a Mon Succesoeur de respectér Son Sang dans la perssone de Ses Oncles de Ses Tantes et de tout Les parans, Le hazard qui preside au destin des hommes Regle La primogeniture, mais pour etre Roy on n'en vaut pas mieux pour cela que Les Autres. je recomande a tout mes parans a Vivre en bonne Inteligance et a Savoir quant il Le faut Sacriffiér Leurs Interets perssonels au bien de La patrie et aux Avantages de L'Etat.

Mes Derniérs Voeux au moment ou j'exspireroi Seront pour Le bonbeur de Cet Empire puisse t-il toujours etre Gouverné avec Justice, Sagesse et force, puisse t-il etre Le plus heureux des Etats par la Douseur des Loix, Le plus equitablement Administre par raport aux finances, et le plus Vaillanmant Defandu par un Millitaire qui ne respire que L'honneur et La belle Gloirre, et puisse t-il durér en florissant jusqu'a La fin des Siecles.

33, je nome pour mon exsecuteur Testamantaire Le Duc Regnant Charles de Bronswic, de l'amitié de la Droiture, et de La probité du quel je me promais quil Se chargera de faire exsecutér ma Derniere Volonte.

Fait a berlin Le 8. de Janvier 1769.

Federic.

### Abersehung:

Stempelmarte

Stempelmarte

Unser Leben ist eine schnelle Reise vom Augenblid unser Geburt bis zu dem unsres Todes. Während dieses kurzen Zeitraumes ist der Mensch bestimmt, sit das Wohl der Gesellschaft, deren Mitglied er ist, zu arbeiten. Seitdem ich zur Leitung der Geschäfte gelangte, habe ich mich mit allen Kräften, welche die Natur mir gegeben hatte, und nach meinen schwachen Fähigkeiten bemilht, diesen Staat, den ich zu regieren die Ehre gehabt habe, glidtlich und blüsend zu machen; ich habe die Geseh mit die Gerechtigkeit herrschen lassen, ich habe Ordnung und Klarbeit in die Jinanzen gebracht, und ich habe das heer in der Auch erschaften, die es den andern Truppen Europas überlegen gemacht hat. Nach Ersüllung dieser Pflichten gegen den Staat müßte ich mir einen ewigen Vorwurf machen, wenn ich dassenige, was meine Familie betriss, vernachtässigte. Um den Zerwirfnissen vorzubeugen, die sich zwischen meinen Vorwaden in Betress meine Erschichaft erheben könnten, erkläre ich deshalb durch diesen siehen Alt meinen lepten Willen:

1, Ich gebe willig und ohne Bedauern diesen Lebenshauch, der mich befeelt, der wohlthätigen Natur zurud, die ihn mir verließen hat, und meinen Leib den Elementen, aus denen er zusammengesett ist. Ich habe als Philosoph geledt und ich will als solcher beerdigt werden, ohne Gepränge, ohne Prunt, ohne Pomp; ich will weder seziert noch einbalfammert werden; man soll mich in Santsouct oben auf den Terrassen in einem Grade, welches ich mir habe bereiten lassen, beerdigen. Prinz Mority von Nassau ist ebenso in einem Gehölz nahe bei Kleve begraden worden. Wenn ich zur Zeit eines Arteges oder auf einer Reise stere, so soll man meinen Leib im nächsten Orte beisehen und im Winter nach Santsouct an den Ort bringen, den ich oben bezeichnet habe.

32, Ich empfeste meinem Nachfolger, sein Blut zu achten in der Person seiner Obeime, seiner Tanten und aller Berwandten. Der Zusall, welcher das Geschick der Menschen bestimmt, regelt die Erstgeburt: deshalb ist man aber als König nicht mehr wert als die andern. Ich empfeste allen meinen Berwandten, in guter Eintracht zu leben und zu wissen, wann sie ihre persönlichen Interessen Von Wolfen, wann sie ihre persönlichen Interessen dem Wohl des Baterlandes und dem Rorteil des Einetes zu abern beden

wann sie ihre perionlichen Interessen bem Bohl des Baterlandes und dem Borteil des Staates zu opfern haben.

Weine letzten Winsche im Augenblick des Todes werden dem Glück dieses Reiches gelten. Wöge es immer mit Gerechtigkeit, Beisheit und Kraft regiert werden, möge es der glücklichste der Staaten sein durch die Milde der Gesehe, der am gerechtesten berwaltete in hinsicht der Finanzen, und der am tapfersten verteidigte durch einen Kriegerstand, der nur Ehre und schönen Ruhm atmet, und möge es blühen und dauern bis zum Ende der Jahrhunderte!

38, Ich ernenne gu meinem Testamentsbollstreder ben regierenten herzog Karl bon Braunschweig . bon bessen Freundschaft, Geradheit und Redlickleit ich mir verspreche, bag er die Bollstredung meines letten Billens auf fich nehmen wird.

Begeben ju Berlin am 8. Januar 1769.

Friedrich.

Notro die off un profique voquido du monsont de Notre Naisforse a chi de motor de superiore de contessar de la proper de describe de la contessar de la provincia de la contessar de la contes

Je des Tantes et de toest Les parans, Le hazard qui pompfile au despine des homes Brede La primageniture, mais pour etne Roy on n'en Veux poss minum pour cela que Les Autres. je recomante a toest mes parans a Viore en tome Inteligent et a Savoir quant il Le faut Jacriffier Leurs Interets perfonels au bien.

Ou La patrier et aux aumment ou j'exprinerai Teront pour Le bonhur de Cet Empine puisset il toujours etne Jouvenni aver Institut, Jagels et force, puisset il etner Le plus heureux des États par La Douseur des Loine, Le plus equitablement adminisser par rapont aux firsances et le plus Vai Hommant Defandre par un Militaire pri ne respine que l'homeur et La belle Glorine, es peciffert il devier en florisser j'esqu' a Lu fin des Viceles

33 je nome pour mon expenseur Testamantaine LDen Regnant Charles de Bronfivie de l'amities de la Droctane et de La probèté du quel je me promais quil de chargera de faine enfecutir ma Germiere Volonte.

Juit a berlin Le 8 de Janvier 1769.

Teterric

Wendung der inneren Politif.

Man empfand es freilich zunächst als eine Wohlthat, daß sich das harte, straffe, ganz persönliche Regiment Friedrichs des Großen einigermaßen lockerte. So wurde für die Verwaltung des Kriegswesens ein eignes Direktorium unter dem Herzog von Braunschweig und dem Feldmarschall von Möllendorf gebildet, die rauhe Behandlung der Soldaten gemildert, die gewaltsame Werbung verboten, die Ausrüstung verbessert. Sodann siel die verhaßte Regie und machte einer neuen, aus deutschen Beamten



387. Johann Rudolf von Bifchoffswerder. Rach einem gleichzeitigen Schwarztunftblatte.

gebildeten Behörde Play, das Kaffee- und Tabaksmonopol wurde (das letztere unzweiselhaft übereilt) aufgehoben, die Einfuhr' des Getreides freigegeben, alles zum Teil weniger aus sachlichen Gründen, als aus Kücksicht auf die "öffentliche Opinion". Für Unterstützung industrieller Unternehmungen verwandte die Regierung im ersten Jahre über 3 Mill. Thaler, auch Straßenbauten nahm sie in Angriff. Wenn auch dann der König für die deutsche Litteratur wenig Verständnis hatte, so unterstützte er doch preußische Schriftsteller wie Ramler und ließ in seiner Hauptstadt ein "deutsches Nationaltheater" entstehen. Dem Unterrichtswesen sollte das Oberschulkollegium (gegründet Februar 1787) bessere Ordnung geben. Zugleich aber begann unter dem Einflusse Bischoffswerders und Wölners und unter der unmittelbaren Leitung des

letzteren als Justiz- und Kultusminister (3. Juli 1788) eine in ihrem Kerne sicher berechtigte, aber in ihren Ausführungen zu scharfe Reaktion gegen die aufklärerische, freigeistige Richtung. Das sogenannte Wöllnersche Edikt vom 9. Juli 1788 bedrohte alle Geistliche und Lehrer, die derselben zuneigten, mit Entsetzung und stellte alle unter strenge Aussicht; am 19. Dezember folgte ein Edikt über die Bücherzensur und im



888. Ewald Friedrich Graf von Berhberg. Nach dem Gemalde von Schröber gestochen von J. S. Klauber.

Jahre 1791 die Einsetzung einer geistlichen Oberexaminationskommission. Doch erreichten diese Berfügungen ihren Zweck nur sehr unvollkommen, wohl aber riefen sie einen lebhaften Federkrieg gegen die Regierung des Königs überhaupt hervor.

Teutsche Bo-

Noch mehr als im Innern ließ Friedrich Wilhelm II. nach außen Alarheit und Festigkeit vermissen. An der Spize einer Großmacht, im Besitz des besten Heeres und eines hochgesteigerten Ansehens hätte er, gestützt auf den Fürstenbund, den deutschen Angelegenheiten die entscheidende Richtung geben können und müssen. Doch er sowohl wie der leitende Minister des Auswärtigen, Ewald Friedrich Graf von Herzberg (geb. 1725), beide faßten den Fürstenbund zu sehr von dhnastisch-preußischem Stand-

punkte auf, und des Ministers Streben war vielmehr, im Bunde mit England und Rugland das europäische Gleichgewicht gegenüber Ofterreich und Frankreich zu erhalten, als Deutschland eine neue Verfassung zu geben.

Damit hängt auch das Auftreten Preugens gegen Holland zusammen, obwohl belbeug nach ber Ronig bies mehr als eine perfonliche Ehrenfache betrachtete. Solland hatte, feit Wilhelms III. Tode im Jahre 1702 ohne Statthalter, im Genuffe des ererbten Reichtums träge dahin gelebt und, ohne an den europäischen Sändeln einen einflugreichen Anteil zu nehmen, sich meift an England angeschlossen. Erst im Jahre 1747 war Wilhelm IV. in den Befit der Statthalterwürde in allen Provinzen gelangt (f. S. 429). Aber die alten Barteigegenfate dauerten fort und führten unter Bilhelm V. zu berworrenen inneren Rämpfen. Auf Frankreich gestütt, strebten die "Patrioten" (Die alte Staatenpartei) namentlich in der Proving Holland danach, dem Erbstatthalter die Militärgewalt zu entziehen; die Staaten errichteten eine Landwehr und entsetten end= lich Wilhelm V. des Oberbefehls (Mai 1787). Friedrich Wilhelm II. hatte, obwohl Schwager des Erbstatthalters, diesen Sändeln bis dahin fo ruhig zugesehen, wie früher Friedrich II.; als aber seine Schwester Wilhelmine, die Gemablin des Erbstatthalters. bei der Reise von Nimmegen nach dem Haag von staatischen Milizen angehalten und wie eine Gefangene behandelt worden war (Juni), da faßte das der König als eine personliche Rrantung auf und ließ im September 1787 im Ginverständnis mit England den Herzog Rarl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig mit 24 000 Mann von Beftfalen aus in holland einmarschieren. Binnen vier Wochen besetzten die Preugen das Land fast ohne Widerstand, benn die Milizen liefen auseinander, die Festungen ergaben sich meift ohne Gegenwehr, auch Amsterdam öffnete nach kurzer Verteidigung die Thore (8. Oftober), und die Führer der "Batrioten" flüchteten über die Grenze. Unter dem Inbel der oranischen Partei ergriff der Erbstatthalter wieder Besit von seiner Stellung, aber fo heftig äußerte fich die Rachsucht der Dranjemanner, daß die Preußen ihr Einhalt thun mußten. Gegen Ende bes Sahres fehrten fie wieder beim, ohne daß fich ber Ronig auch nur die Rriegstoften (6 Mill. Thaler) von dem reichen Lande hätte zurückerstatten lassen. An die damals vorliegende Möglichkeit, Holland wieder in ben deutschen Staatsverband hereinzuziehen, wie Rarl August von Weimar ihm vor= schlug, hat er nicht ernstlich gedacht. Rur trat Holland dem Bunde bei, der am

Eben diese störten die Beiterbildung auch der deutschen Berhältnisse. Zwar traten dem Fürstenbunde noch beide Mecklenburg bei, und im Jahre 1789 brachte Karl August, der "Kurier" des Fürstenbundes, eine Reform der Reichsjustiz und der kaiserlichen Wahlkapitulation durch einen Bundestag in Mainz, ja sogar die Errichtung eines stehenden Bundesheeres in Borfchlag. Doch niemand teilte seinen redlichen Gifer. Erhaltung des Bestehenden, nicht Berbesserung sei der Zwed, erklärte die turfächsische Regierung. So gelang es Ofterreich fehr bald, die alten Bundesgenoffen, die Mehrzahl der geiftlichen Fürsten, und selbst Pfalz-Bayern um sich zu scharen. Ja es schien sich damals die Aussicht zu eröffnen, im Bunde mit dem Raisertum eine Neugestaltung der katholischen Kirche Deutschlands im nationalen Sinne, etwa nach den Ratschlägen des Febronius, durchzusepen. Als nämlich Rom, auf den Wunsch des Kurfürsten Karl Theodor, der sein Land ähnlich wie Joseph II. gegenüber auswärtigen Bischöfen abschließen wollte, im Februar 1785 eine ständige Nuntiatur in München errichtete, und ihr die geiftliche Gewalt über die kurfürstlichen Territorien übertrug, also fie den sonst dort zuständigen Erzbischöfen und Bischöfen entzog, unterzeichneten am 25. August 1786 die Bevollmächtigten von Mainz, Trier, Köln und Salzburg die sogenannten Emfer

13. August 1788 zwischen Preußen und England zustande kam, schon im Sinblid auf die Berwickelungen im Orient und unter dem maßgebenden Ginflusse Englands.

Fürstenbund und Emfer Bunt= tationen.

Punktationen zur Wahrung ihrer Ansprüche gegenüber den Eingriffen Roms. Indessen waren damit weder die Bischöse, noch auch die weltlichen Fürsten recht einverstanden, da sie kurzsichtigerweise die päpstliche Macht für ungefährlicher, weil entfernter, hielten als die erzbischösliche, und auch der Kaiser billigte zwar die Punktationen,
veranlaßte sogar im Februar 1787 ein Konklusum des Reichshofrats zu ihren gunsten,
wurde aber dann durch die orientalischen Wirren abgelenkt, und die Erzbischöse verständigten sich bis 1790 einzeln mit Papst Pius VI. So verlief der letzte Versuch,
dem deutschen Katholizismus eine nationale Versassung zu geben, ebenso im Sande,
wie die Bestrebungen des Fürstenbundes.



389 und 390. Grigorij Alexandrowitsch Fürst Potemkin Tawritscheskij. 1 Jugendbildnis nach dem Stiche von Tardieu. 2 Im Alter von 51 Jahren, nach dem Stiche von Springsguth.

Der öfterreichischerufsische Türkenkrieg und der Zusammenbruch der Staatsordnung Josephs II.

Rotemfin.

Schon aber waren über ben Often Europas gewaltige Erschütterungen bereingebrochen. Seit dem Ende des Türkenkrieges hatte allmählich ein neuer Günftling bei Ratharina Raum gewonnen, nachdem ihr Orlows Hochmut lästig geworden war und im Jahre 1772 zu feiner Entfernung geführt hatte (geft. 1783), das war Gregor Potemfin (fpr. Patjomfin), ber Sohn eines armen Edelmanns aus Smolenst, seit bem 9. Juli 1762 der Raiferin bekannt, ein Mann von riefiger Geftalt, entschiedenem Charafter und natürlichem Berftande, aber nur mangelhaft gebildet, maßlog genußfüchtig und phantaftisch überschwenglich in feinen Blanen, denen Millionen von Rubeln und hunderttausende von Menschen zu opfern, er niemals Bedenken trug. Bald von Stufe zu Stufe gefordert, 1762 Offizier der Garbe, 1768 Rammerherr, 1772 Generalmajor, 1776 Fürst, seit Panins Rücktritt (1787) thatsächlicher Mitregent, beherrschte er die Raiserin, die ihm wenigstens anfangs eine aufrichtige Reigung entgegentrug, dann aber abwechselnd ihn liebte und fürchtete, durch die Gewalt seines leidenschaftlichen Wesens, berauschte sie im Taumel sinnberudender Genuffe, wie jenes Bauberfeft in seinem neuerbauten Taurischen Palaft (April 1791), einem Geschenke ber Raiferin, bei dem die Strahlen vieler Tausende von Rerzen auf diamantenbesäeten Seidenkleidern funkelten und ein Wintergarten nach dem fernen Stalien zu entruden schien, und riß



391. Ratharina II., Raiferin von Ungland. Rach bem Gemälbe in ber Romanowgalerie gu St. Betersburg.

sie hin zu einer ausgreifenden, phantastischen Eroberungspolitik, vor der allmählich alle Reformgedanken verschwanden. Polen zu unterwerfen, im Guden ein byzantinisches Reich für Konstantin, den Entel der Raiferin, ju grunden, die rumanischen Lande in ein Fürstentum Dacien für Potemtin zu verwandeln, das waren seitdem die Biele der ruffischen Politif.

Seit 1781 war Ratharina II. mit Joseph II. einig; auf diesen Bund gestütt, schritt sie zur Sicherung ihrer Macht am Schwarzen Meere durch Gründung neuer Rrimtataren. Städte (Cherjon, Jekaterinoslaw, Mariupol) und dann zur Einverleibung des Chanats der Rrimtataren. Gegenüber dem türkischen Schützling Dewlet Giraj wurde durch die

russische Partei Schahin-Giraj zum Chan ausgerufen. Als sich gegen dessen europäische Neuerungen Selim-Giraj erhob, besetzten die Russen im Jahre 1777 die Hauptstadt Baktschiferaj und Kaffa, und im Jahre danach eroberte Suworow die ganze Halbinsel für den russischen Schützling. Doch im Mai 1782 zwang diesen ein neuer Ausstand zur Flucht nach Taganrog. Da erschien im Jahre 1783 Potemkin selbst,

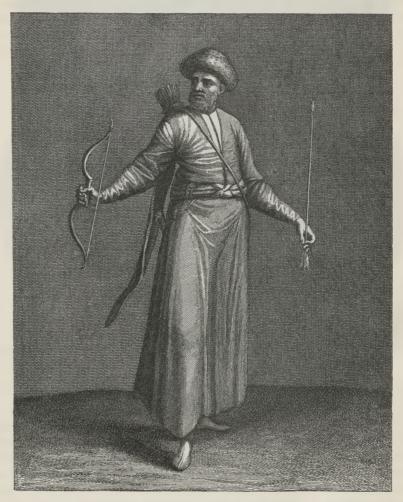

392. Ein Krimtatare. Nach einem Kupferstiche aus dem 18. Jahrhundert.

zwang Schahin-Giraj zum Berzicht und brach den letzten Widerstand mit barbarischer Grausamkeit, die 30000 Menschen hinopserte, ein wohlhabendes Bolk in einen Hausen Bettler, das Land in eine Büste verwandelte. Das schöne Kaffa, inmitten seines dichten Kranzes üppiger Fruchtgärten und Beinberge, das zur Zeit der Unterwerfung unter Rußland 85000 Einwohner zählte, war zwanzig Jahre später, mit Ausnahme einiger Teile, ein ungeheurer, von kahlen Hügeln umgebener Schutthausen, und die ganze Krim, die unter tatarischer Herrschaft etwa 1200 Dörfer gehabt hatte, besaß 1793 nur noch 157000 Einwohner. Aber sast die ganze Nordküste des Schwarzen Meeres mit ihren zahlreichen Häfen und dem herrlichen Südgestade der Krim war

jest russisch und bildete bald die Grundlage für die Herrschaft Rußlands auf dem alten Pontus. Gedrängt von Ofterreich, erfannte die Turfei die neue Erwerbung an (8. Januar 1784). Potemkin aber empfing den Ehrennamen des Taurischen (Tawritschewskij). Drei Sahre danach wollte er der Raiserin die Ergebnisse seiner Berwaltung in Neurußland zeigen. Begleitet von einem glanzenden Gefolge und von den Gefandten aller fremden Mächte reifte Ratharina über Smolenst nach Riew und dann auf einer prachtvoll ausgerüsteten Galeerenflotte den Dnjepr hinab (1787). Aber die blühenden Dörfer am Ufer und landeinwarts waren hölzerne Ruliffen, die jubelnden Bolkshaufen, die fie begrüßten, waren aufgeputte Leibeigene, die in atemloser Jagd



393. Rückseite der Medaille auf die Reise nach Caurien mit der Karte des Tekaterinostamichen Gouvernements und der Brim.

Die Umschrift lautet in deutscher Ubersehung: "Er bat die Steppen bevolfert und geordnet." 3m Abschnitt: "Einrichtung ber Statthalterschaft Befaterinostam und der Proving Laurien." (Raiferl. Mungen=, Medaillen= und Untitensammlungen gu Bien.)

ihr nachgeführt wurden, um immer von neuem ihre täuschende Rolle zu spielen. In Cherson traf dann Joseph II. mit Ratharina zusammen und begleitete sie nach der Rrim; er durchschaute den frechen Betrug, aber er schloß den Bund zum Berderben des türkischen Reiches nur noch fester.

Durch allerlei Übergriffe absichtlich gereizt und auf die Silfe Preugens, Eng. Rriegserfolge lands und Schwedens vertrauend, erklärte die Turkei ichon im August 1787 den Rrieg an Rugland und ließ Rinburn angreifen, doch ohne Erfolg. Bertragsmäßig erließ nun auch Öfterreich die Kriegserklärung (9. Februar 1788). Indes es zersplitterte eine Heeresmacht von 280 000 Mann auf dem weiten Raume von Triest bis jum Onjeftr und errang den einzigen Erfolg diefes Jahres, die Eroberung Choczims (17. September), nur durch die Silfe des Ruffen Rumjanzow. An der Donau drangen

gegen die Türken

sogar die Türken vor, schlugen Wartensleben bei Mehadia (28. August), drängten ihn in den Banat zurück. In der Nacht des 20. September gerieten die entmutigten Österreicher zwischen Lugos und Karansebes durch einen falschen Lärm sogar in solche Verwirrung, daß alles kopflos rückwärts sloh und der kranke Kaiser in persönliche Gesahr kam. Glücklicher sochten die Russen, odwohl die schwedische Kriegserklärung ihre Osksessoriekt und dank der gewissenlosen Verschwendung Potemkins Heer und Marine sich durchaus nicht im besten Zustande befanden. Während Rumjanzow, wie erwähnt, gegen die Moldau vorging, wandte sich Potemkin mit 80000 Mann gegen Otschakow, die wichtigste türkische Festung im Norden des Schwarzen Meeres. In mehreren siegreichen Seegesechten wurde die türkische Flotte vernichtet, die Festung selbst nach langer verzweiselter Verteidigung, als beim russischen Heere schon alle Vorräte zu Ende gingen, am 17. Dezember unter entsetlichen Greueln erstürmt. Trozdem brachte der



394. Türkisches Militär-Aufnahme-Certifikat aus dem Jahre 1789.

#### überfegung:

"Hermit wird bestätigt, daß Vorzeiger dieses unter den Truppen des siegreichen H. Serakster Tzerkez Pascha" "von Widdin mit der Bedingnis mit einem täglichen Gehalte von 40 Aspern zu dienen für würdig sein gehalten worden," "daß er dei der Attacke und mit Hisse Gottes ersolgenden Eroberung Mehadias die besten Dienste leisten son." "Dies sou als gilttig erkannt werden."

plögliche Tod Abdul Hamids (7. April 1789) und die Thronbesteigung Selims III. (1789—1808) nicht den Frieden, denn der neue Sultan war energisch, selbstherrlich, reformlustig und jeder Nachgiebigkeit abgeneigt. Aber der Feldzug des Jahres 1789 verlief für die Verdündeten glänzender als der des vorhergehenden Jahres. An der Grenze der Walachei und Moldau siegte Suworow mit den Österreichern unter dem Prinzen Josias von Kodurg bei Fokschani (1. August), dann wieder bei Martineschtiam Rhmnik (22. September). Insolgedessen wich der Großwesir über die Donau nach Schumla zurück, Potemkin nahm Galacz, Akserman Bender, Laudon eroberte Belgrad durch Übergabe (8. Oktober), dazu Semendria und Passarowiz, und Koburg konnte die Winterquartiere in Bukarest beziehen. Der Untergang der Türkenherrschaft in Europa schien bevorzustehen.

Unruhen in Belgien.

Schon aber war die eine der Mächte, die ihr entgegenstand, Österreich, bis in ihre Grundsesten erschüttert. Josephs II. Reformen hatten eben die Stände, auf denen von jeher der österreichische Staatsordnung beruhte, Adel und Geistlichkeit, tief verletzt und fanden doch in der Masse der Bevölkerung, auf deren Bohl sie vor allem



Die Erstürmung von Otschakow durch die Russen am 17. Dezember 1788.

berechnet waren, keine Unterstützung, denn sie eilten ihrem Verständnis weit voraus und verletzten tausend alte Gewohnheiten. Leidenschaftlicher Widerstand erhob sich vor allem in Belgien, das mit dem Reiche ohnehin nur ganz äußerlich zusammenhing. Schon gegen das Toleranzpatent von 1781 legte der Erzbischof von Mecheln als Primas des Landes Verwahrung ein; dann steigerte die Errichtung eines staatlichen Priesterseminars in Löwen 1786, zu dessen gunsten die übrigen geistlichen Seminare eingezogen werden sollten, die Aufregung und rief Tumulte unter den Zöglingen hervor,

die mit Waffengewalt niedergeworfen werden mußten. Das faiserliche Editt vom 1. Januar 1787 verpflanzte die Bewegung auch auf das politische Gebiet, denn es teilte unter Aufhebung der alten Brovinzialverbände das Land in neun gleichförmig und einheitlich durch landesherrliche Intendanten verwaltete Kreise, stellte an die Spite einen "Rat des Generalgouvernements der Niederlande" mit fünf ständischen Deputierten und ordnete ebenso Berichtswesen und Prozeß= gang in einheitlichem Sinne. Zum Unglück für Joseph II. ließ die Statthalterschaft, in erster Linie durch seinen Schwager, den Herzog Albert von Sachsen-Teschen, und die Erzherzogin Christine vertreten, Sicher= beit und Kraft vermissen. Vor einem Aufstande (30. Mai) wich das Statthalterpaar und versprach, die Zurücknahme der Ber= ordnung zu erwirken.

Der Kaiser ging darauf jedoch nicht ein, sondern entbot den Herzog mit ständischen Deputierten nach Wien und übertrug dem Höchstehen nach Wien und übertrug dem Höchstehem Wurrah, auch das Generalgouversnement, mußte ihn jedoch, da auch er sich schwach zeigte und mit den Aufständischen verhandelte, schon im September 1787 wieder abberusen und nötigte nun das Statthalterpaar, nach Brüssel zurückzukehren, von dem entschlossenen General d'Alton und dem Grasen Trautmannsdorff als Minister



895. Bewaffneter Kapnziner zur Beit der Brabanter Revolution. Nach einem gleichzeitigen Kupferstiche.

begleitet (Januar 1788). Inzwischen war die Aufregung auf den höchsten Grad gestiegen; überall bildeten sich Wehrmannschaften und patriotische Vereine; doch ging durch die Belgier von allem Anfang an der tiese Zwiespalt zwischen einer klerikalen Partei unter van der Noot und den Demokraten französischer Färbung unter Bonck. Beide Führer gingen dann mit zahlreichen Flüchtlingen über die Grenze, bildeten dort Ausschüffe, rüsteten bewaffnete Haufen und traten mit dem Aussande in Verbindung. Endlich trieben die Dinge zum Bruch. Als die Stände von Brabant und Hennegau im Herbst 1788 die Steuern verweigerten, versügte Joseph ihre Ausschung, und am 6. Januar 1789 verkündete d'Alton den brabantischen Ständen die Aussehung der



396. Kaiser Toseph II. Nach dem Gemälde von Unton von Maron.

Joyeuse entrée (f. Bd. V, S. 546), suspendierte dann zwar, da sie nachträglich die Steuerforderungen bewilligten, diese Berfügung, löfte aber den Landtag, als er fich weigerte, ein neues kaiserliches Edikt anzunehmen, mit militärischer Gewalt auf (16. Juni) und hob die Joveuse entrée endaültig auf. Nun folgten überall unrubige Auftritte, und im September brachen bewaffnete Saufen unter van ber Meerich von Holland aus in Brabant ein. Ein mißlungener Angriff der Öfterreicher auf dieselben in Turnhout (26. Oftober) entschied alles: Rlandern, Brabant, Bennegau erhoben sich, die Wallonen im öfterreichischen Beere besertierten scharenweise. Obwohl jett Joseph auf d'Altons Rat am 20. und 25. November alle feine Berfügungen gurudnahm, fo dauerte doch die Aufregung fort, die Statthalter verließen Bruffel, und vor einem neuen Aufstande (10.-12. Dezember 1789) räumten die Österreicher in voller Berwirrung die Haupistadt und wichen nach Namur und Luxemburg zurück. Am 23. Dezember ruckte van der Meersch in Bruffel ein, am 7. Nanuar 1790 konstituierten sich die daselbst versammelten Stände als "souveräner" Kongreß und proklamierten am 20. Januar als "Bereinigte belgische Staaten" die Republik.

Belgien war verloren, und auch in Ungarn garte es bedrohlich. Biele Komitate Berbbergs protestierten gegen die verfassungswidrigen Neuerungen, der siebenburgische Abel reichte eine Bittschrift dagegen ein, und auch hier traten die Unzufriedenen mit dem Auslande, namentlich mit Preußen in Berbindung. Denn Josephs II. Bund mit Ruß= land hatte in Berlin die größten Beforgnisse erregt. Eine solche Berschiebung der Machtverhältnisse, vor allem eine Erwerbung Baperns durch Österreich waren der König und herzberg fest entschlossen zu verhindern. Nur dachte Bertberg nicht daran. deshalb einen gefährlichen Arieg zu führen, er wollte mit diplomatischen Runften die Gefahren beschwören und zugleich dabei eine ansehnliche Gebietserwerbung für Breufen burchfeben. Bon bem Gedanken ausgebend, daß die Türkei erliegen, Die fiegenben Mächte aber tief erschöpft aus dem Kriege hervorgehen würden, wollte er dann vermittelnd zwischen die Streitenden treten, Rugland durch das Gebiet bis gum Onieftr. Österreich durch die Walachei und Moldau befriedigen, dafür Galizien an Polen zurudgeben und von diesem für Preußen Danzig und Thorn, Posen und Kalisch gewinnen, an sich ein gang verständiger Plan, der auch den Interessen Ofterreichs völlig entsprach, viel mehr als die Politik Josephs II., denn er brachte die Donaumundungen in Öfterreichs Sande und schloß Rugland von ihnen aus. Um auf den Raifer zu druden, knupfte die preußische Regierung mit den belgischen Aufftandischen und den unzufriedenen Ungarn Berbindungen an und unterftute im geheimen die aufständischen Belgier; ja der preußische Gefandte in Ronftantinopel, Diet, ließ sich sogar zum Abschluß eines Bundnisses mit der Türkei verlocken

(30. Januar 1790). Unter der Bucht dieser Enttäuschungen und Gefahren brach Joseph II., der schon seit mehreren Jahren bruftleidend war, totkrank zusammen, in dufterer Berzweiflung fah er dem Zerfall seines Staates entgegen. "Ich habe keine Hoffnung mehr!" schrieb Raunit am 5. Januar 1790. Da nahm der Raifer durch ein Reskript vom 28. Januar seine Berfügungen in bezug auf Ungarn mit einigen wenigen Ausnahmen zurück und stellte den Zustand von 1780 wieder her. Aber der Gram nagte an ihm, am 5. Februar teilten ihm die Ürzte mit, daß er nur noch Tage zu leben habe. Gefaßt traf er seine lepten Berfügungen. Er berief seinen Bruder, den Großherzog Leopold von Toscana, zu seinem Mitregenten und diktierte eine Reihe von Abschiedsbriefen an seine Geschwister und einige andre, Die er mit gitternder Sand unterzeichnete. Um 20. Februar fruh kurz vor 5 Uhr verschied er nach kurzem Todeskampfe, noch nicht 49 Jahre alt.

Tod Josephs II.

Nur der Erzherzog Franz, einige Hofbeamte und Generale, sein Leibarzt und sein Beichtvater standen an seinem Sterbebette.

"Ein Despot bist du gewesen! Aber einer, wie der Tag, Dessen Sonne Nacht und Nebel neben sich nicht dulden mag!"

mit diesen Worten hat Anastasius Grün das Wesen des Monarchen ebenso schön als wahr gezeichnet. Er scheiterte, weil er zu gewaltthätig und vorschnell versuhr, aber die "josephinischen Ideen" gingen für Österreich nicht versoren, die Deutsch= Österreicher fanden in schwerer Zeit an seinem Namen einen Halt, und am 20. Februar 1890 schmückte ein dankbares Volk mit Hunderten von Kränzen den Sarg des großen Toten.

Neuordnung Öfterreichs durch Leopold II.

Sein Nachfolger, fein Bruder Leopold II. (1790-92), lenkte mit leifer und doch fester Hand das sturmgeschüttelte Staatsschiff in ruhigere Bahnen. Er hatte (geb. 5. Mai 1747 und feit 1765 mit Marie Luise von Spanien in fehr glücklicher Ehe vermählt) als Großherzog von Toscana (seit Januar 1765) schon eine lange Regentenerfahrnng auf dem Boden einer uralten politischen Rultur hinter sich, als er dem Bruder in Österreich und im Reiche folgte. In seiner natürlichen Begabung war er Sofeph gleich, an Renntniffen überlegen, und merkwürdig ftach seine kuhle, verstandesmäßige, geschmeidige Art von dem leidenschaftlich-hastigen Befen des Borgangers ab. Ein überzeugter Anhänger der Aufklärung wie dieser und als kluger, humaner Reformer weit über die Grenzen Toscanas hinaus verehrt (f. unten), betrachtete auch er sich nur als einen Diener des Bolkes und verfolgte daber die Anfänge der Frangösischen Revolution mit entschiedener Sympathie, verwarf aber eben deshalb jeden despotischen Zwang, ohne freilich die Einheit des öfterreichischen Staatswesens oder ein wichtiges Kronrecht irgendwie preisgeben zu wollen. Mit weiser, besonnener Beschränkung lenkte er in die Bahnen Maria Therefias zurud. Der tollen Berwirrung in Belgien, das umsonst auf französische Unterstützung wartete, machte ein kurzer unblutiger Feldzug des Feldmarschalls Bender von Luxemburg nach Bruffel, das die Öfterreicher am 2. Dezember 1790 befegten, ein rasches Ende, und am 10. Dezember verburgten Breugen, England und Holland den Saager Bertrag, nach dem Leopold die alte Berfassung Belgiens gewährleistete, eine allgemeine Amnestie versprach, die kirchlichen Berfügungen Josephs II. zurudnahm und das Generalseminar aufhob. Die Regierung übernahm Graf Merch, das Statthalterpaar tehrte erft im Juni 1791 nach Bruffel zurud. Schwieriger war die Regelung ber ungarisch-siebenburgischen Berhältniffe, da hier die auswärtige Politik mit eingriff. Leopold versprach zunächst, den Gesetzen gemäß zu regieren, hob die deutsche Amtssprache, das neue Strafrecht und Josephs Berichtsordnung auf, berief den Reichstag und ließ sich am 15. November 1790 in Pregburg fronen. Aber von feiner verfassungsmäßigen Ronigsmacht gab er kein Tüttelchen auf, und das Toleranzpatent Fosephs erkannte er ausdrücklich an. Auch Siebenbürgen stellte er wieder als ein selbständiges Kronland neben Ungarn, indem er die siebenbürgische Softanglei von der ungarischen trennte und die Berfassung der drei politischen Nationen wiederaufrichtete, ohne freilich die Rumanen als vierte Nation anzuerkennen. Dagegen gewährte er den südungarischen Serben, die sich im September 1790 in Temesvar zu einem Nationalkongreß versammelt hatten, im März 1791 die erbetene Unabhängigkeit von Ungarn durch die Errichtung einer illnrifchen hoftanglei. In der westlichen Reichshälfte hob er die übereilt erlaffenen Grundsteuerverordnungen schon im März 1790 wieder auf und berief die Einzellandtage, gab aber den reaktionaren Bunfchen der feudalen Mehrheit keineswegs nach, behauptete ebenso sein Aufsichtsrecht über die Kirche, ließ das Toleranzedikt von 1781 wie auch die neuen Bistumer bestehen und stellte nur eine Anzahl der aufgehobenen



397. Raifer Leopold II. Rach bem Gemälbe von M. Rieginger gestochen von I. E. Saib.

Alöster wieder her. Seine Krönung in Prag am 6. September 1791 war nur ein beruhigendes Zugeständnis ohne praktische Bedeutung. So schuf Leopold II., indem er von Josephs II. Reuerungen beibehielt, was der herrschenden Zeitansicht und bem monarchischen Interesse entsprach, und aufhob, was nur unnüt gereizt und verlet hatte, die Ordnung, die in Österreich im wesentlichen bis 1848 gegolten hat.

Rach außen verzichtete er auf die Eroberungspolitik Josephs, die er niemals Bertrag von gebilligt hatte. Deshalb trat er zunächft mit dem gefährlichften Gegner, mit Breugen, ins Einvernehmen (März 1790), und obwohl eine ftarke Bartei ben König Friedrich Wilhelm brängte, das tieferschütterte Österreich durch raschen Angriff vollständig zu demütigen, obwohl das preußische Beer bereits in Schlefien jum Ginmarich fertig ftand. so entwaffnete Leopold II. doch die preußische Kriegspartei durch unbedingte Annahme der Forderung, daß überall der Besitsstand vor dem Kriege wiederhergestellt werden

Reichenbach.

Enbe und Ergebniffe bes Türken-

frieges.

follte (27. Ruli 1790). Mit diesem Bertrage von Reichenbach verzichtete freilich Breugen auf jede eigne Gebietserwerbung, aber es hinderte auch Ofterreich an der Eroberung Baperns und vereitelte Ratharings Plane gegen die Türkei. Freilich wurden diese Erfolge teuer bezahlt durch ichmere Ginbugen Preugens in Deutschland. Seitdem Leopold II. die Eroberungspolitik Josephs aufgegeben hatte, verlor der Fürstenbund, eben weil er nur das Bestehende erhalten und nichts Neues hatte schaffen wollen, jede Berechtigung und löfte fich ftillschweigend auf; die geiftlichen Fürsten scharten fich wieder um den Raiser, und das Ansehen Preugens im Reiche verlor, was Ofterreich gewann.

Nach dem glänzenden Siege der Österreicher unter Clerfant bei Ralafat an der Donau am 26. Juni 1790 konnte Leopold II. auch mit der Türkei Frieden schließen, ohne seinem Ansehen etwas zu vergeben. In Siftowa kam er nach langen Verhandlungen unter preußisch-seemächtlicher Bermittelung am 4. August 1791 guftande, indem die Türkei nur einige Grengpläte, namentlich Alt-Orfowa, an Öfterreich abtrat.

Nur Rukland sette den Krieg gegen die Türkei fort. Aber vergeblich belagerte Botemfin das feste Asmail unweit der Riliamundung. Erst als er im Oftober 1790 nach Betersburg gurudkehrte und dem General Sumorow den gemeffenen Befehl zurückließ, die Festung um jeden Preis zu nehmen, brachte dieser, begünstigt durch harten Frost, die Sache zu Ende. Am Morgen des 22. (11.) Dezember früh 4 Uhr begann er, die Menichen ichonungslos opfernd, den Sturm, um 8 Uhr wurden die Balle erstiegen, aber erft nach einem grauenvollen Stragenkampf, der bis gegen Abend mährte, gelangten die Ruffen in den unbeftrittenen Befit der Feftung; 33 000 Turten und Tataren maren getotet und verwundet, 10000 gefangen. Nun führte Fürst Repnin bas ganze ruffifche Beer über die Donau und erfocht im Juli 1791, ohne die angekündigte Unkunft Potemfins abzuwarten, bei Matschin in der Dobrudscha unweit Braila über den Großwesir Juffuff Bascha einen glanzenden Sieg, der endlich, trop Potemking Wider= ftreben, zu Friedensverhandlungen führte. Aber erft nach dem plöglichen Tode des Gunftlings am 15. Ottober 1791 unweit Jaffy tamen fie am 9. Januar 1792 in Jaffy jum Abichluß. Rugland erhielt nur den Ruftenftrich zwischen dem Bug und Dem Dnieftr mit Dischakom, auf Die hochfliegenden Eroberungsplane mußte es verzichten.

Der Bestand der Türkei war noch einmal gesichert, aber Rugland stand herrschend am Schwarzen Meere und ftrecte die Sand bald wieder nach dem polnischen Reiche aus, da es die Balkanhalbinsel nicht hatte erobern können. Und diesen Umsturzplänen gegenüber waren Öfterreich und Preußen trot des Bertrages von Reichenbach durch tiefes Mißtrauen getrennt. Und im Westen tochte bereits die Französische Revolution, die mit ihrer revolutionaren Bropaganda bald die gange Ordnung des europäischen

Abendlandes bedrohte, wie Rugland fie im Often angriff.

## Das Osmanische Reich und die Rajahvölker im 18. Jahrhundert.

Die Friedensschluffe von Siftowa und Jaffy waren für das ganze südöftliche Europa von entscheidender Bedeutung. Seitdem Österreichs Politik und Kriegführung sich zum zweitenmal binnen einem halben Sahrhundert unsicher und unglücklich gezeigt und die lockendsten Gelegenheiten unbenüt hatten vorübergeben lassen, begannen sich die Blicke der driftlichen Rajahvölker ausschließlich dem siegreichen, stamm- und glaubensverwandten Rugland zuzuwenden und bon ben ruffifchen Baffen ihre Befreiung bom turfifchen Joche zu erhoffen. Denn was im 17. Jahrhundert noch aussichtslos erschienen war, das erschien im 18. erreichbar. Die friegerische Rraft bes Demanentums war sichtlich im Schwinden. Es hatte an Öfterreich den Banat und die Bukowina, an Rugland die ganze Nordfuste des Schwarzen Meeres samt den prachtvollen hafen der Krim verloren; es hatte das Schwarze Meer, das bisher ein türkischer Binnensee gewesen war, dem ruffischen Sandel öffnen und Rriegsschiffe mit dem ruffischen Undreagfreuze in der Flagge zulassen, schließlich dem gefährlichen Nachbar sogar eine Art von Schutrecht über die rumanischen Fürstentumer zugestehen muffen (f. S. 588). Regierung aber herrschte zunehmende Berwirrung. Über die Thronfolge bestimmte die verbundete Rrieger= und Priefterkafte (f. Bd. VI, S. 730 ff.); sie widersette fich zugleich jeder Reform, selbst allen militärischen Neuerungen, weil sie gegen den Koran seien, obwohl die Siege Friedrichs des Großen auch auf die Türken tiefen Eindruck gemacht hatten und zuerst der Sultan Abdul Hamid (1774—89) französische Offiziere zur Umbildung seiner Kriegsmacht nach Ronftantinopel berief (1785); die Finangen gerieten bei der verschwenderischen haremswirtschaft und der mahrhaft räuberischen Beranlagung und Eintreibung ber Steuern in immer tiefere Berwirrung, weil die herrschende Rlasse nur an die rucksichtslose Ausbeutung der Unterthanen dachte, ohne sich jemals klar zu machen, daß dieser Raubbau alle Kräfte verzehrte und der größte Teil des fruchtbaren Bodens muft lag; den Bakuf aber, die reichen Moscheegüter, wagte niemand anzutaften, aus Furcht vor der geiftlichen Macht. Go blieb auch die ganze hergebrachte Berfassung des Reiches aufrecht, trot der tiefgreifenden Um= wälzungen ringsum, weil fie eben auf dem Koran beruhte und demgemäß die Herrschaft der Gläubigen über die Ungläubigen zur Boraussetzung hatte. Wie im 16. Jahrhundert bildeten die Mohammedaner gewiffermaßen das angefiedelte Beer, ausgestattet mit den 132000 Lehen in Europa und Afien; darüber standen noch als eine bevorzugte Rafte die Janitscharen, die damals nach den Liften etwa 150000 Mann gahlten und eine über das ganze Reich verbreitete, eng geschloffene Genoffenschaft bilbeten. Aber seitdem sie sich aus sich felbst erganzten (f. Bd. VI, S. 726), waren sie immer unkriegerischer geworden, trieben im Frieden allerhand bevorzugte Gewerbe (besonders seit Mahmud I.) und erschienen in Waffen nur noch zur Musterung, wenn sie ihren Sold empfingen. Mit den Baschas, die immer nur wenige Jahre in der Provinz blieben, standen beide Rlaffen des rechtgläubigen Beeres in einem gemiffen Gegenfat. Nun begannen sich die Statthalter in den entfernteren Provinzen wie unabhängige Fürsten zu gebärden. In Agppten ließen die Mamlukenbeis dem Badischah in Ronftantinopel faum den Schatten der Dberherrichaft. Bahrend des turfifch-ruffifchen Krieges 1768-74 eroberte Ali Bei sogar Balästina, Shrien und Damastus (f. oben S. 583). Später übte Ali Bascha von Janina in Epirus (1741-1822), ber mohammedanische Abkömmling eines albanesischen Häuptlings, ein echter Arnaut in seiner Gewaltthätigkeit und Lift, seiner barbarischen Energie und todverachtenden

Äußere Berluste und innere Loderungen. Tapferkeit, an der Spize ähnlich gesinnter Räuber- und Söldnerbanden eine unbedingte Herrschaft über fast ganz Epirus aus, ohne sich weiter um den Sultan zu kümmern. Nach dem Frieden von Sistowa scharten sich entlassene Söldner, bald mit Abenteurern aller Art gemischt, zu wohlbewaffneten, gutberittenen Räuberbanden zusammen, den schrecklichen Ardžalizen (vom türk kyrčali, Räuber in der Wüste), die zwölf Jahre lang alle Donau- und Balkanprovinzen mit Mord und Brand, Schrecken und Berödung erfüllten. Das Reich, von den Nachbarmächten bedrängt und verkürzt, begann auch im Innern aus den Fugen zu gehen. Berzweifelt rief schon Sultan Mustafa III. aus: "Umgestürzt ist das Reich; denket nicht, daß es sich unter uns wiederherstellen werde!" Und ein Westr seines Nachsolgers Abdul Hamid äußerte einmal resigniert, auch in Asien gebe es schattige Thäler, wo man Kioske bauen könne.

Die Rumänen unter der Herrschaft der Fanarioten.

Aber nicht von den auswärtigen Feinden und auch nicht von den Mifftanden ber Bermaltung oder von rebellischen Soldatenhaufen brohte die schwerfte Gefahr, fondern von der verachteten und zertretenen Rajab. Unter ihr hatten die Griechen von jeher verhältnismäßig die gunftigste Stellung (f. Bd. VI, S. 727 f.), indem fie als Erben der Byzantiner sich mit den Osmanen in die Beherrschung und Ausbeutung der Rajahvölker teilten. Im 18. Jahrhundert erreichte die Macht der Fanarioten ihre Sobe, damit aber auch der Druck vor allem auf die Bulgaren und Rumanen. Seitdem furz hintereinander die beiden letten einheimischen Bafallenfürsten der Balachei, Konstantin Brankovan (f. Bd. VI, S. 726) 1714, sein Reffe Stephan III. 1716, wegen angeblichen Hochverrats gefturzt und hingerichtet worden waren, fandte der Sultan griechische Fanarioten als Hospodare (d. i. herren) nach der Moldau und Walachei, und zwar jeden nur auf drei Jahre, indem er ibm zugleich die von den früheren Fürsten geübten Rechte, Truppen zu halten, Bundniffe zu schließen und den Rrieg zu erklären, entzog. Da diese Sospodare für ihr einträgliches Amt immer wachsende Summen bezahlen mußten und dem Lande, an dessen Spite sie treten sollten, völlig fremd gegenüberstanden, so führten sie eine Raubwirtschaft, die noch beute bei den Rumanen mit Recht im schlimmften Andenken steht. Wie eine Schar blutsaugerischer Lampire warfen sich die Berwandten und Anhänger der Hospodare auf das arme Land; das Recht war ebenso käuflich wie alle Umter in Staat und Rirche; die Bestechung durchdrang wie ein Gift alle Abern des Boltsförpers, und auch die einheimischen Bojarengeschlechter mußten es wohl oder übel mit den Fanarioten halten, wenn fie nicht um Besitz und Leben gebracht sein wollten. Um das Amt des Hospodars selbst tobte fortwährend der Kampf, der mit allen Mitteln ränkevoller Lift zwischen einer kleinen Anzahl von Geschlechtern geführt wurde: den Maurocordato, Ghika, Callimachi, Sugo, Maurogheni, Ppfilanti u. a. m. Das rumänische Bolf war diesen Menschen nur eine dienstbare, zur Ausbeutung bestimmte Maffe; felbst seine Sprache wurde verachtet; wer sich gebildet dunkte, sprach griechisch, in der Kirche aber herrschte das Alt (Kirchen-) flawische, das nur die Priefter und die Bojaren verstanden. So wurde das rumänische Bolk wirtschaftlich und sittlich von der herrschenden Rafte selber beinahe zu' Grunde gerichtet, und noch heute trägt sein Charafter die Spuren diefer schlimmsten Zeit seiner langen Leidensgeschichte.

Bulgaren und

Während so die Griechen über die Rumänen eine politische und wirtschaftliche Fremdherrschaft brachten, unterwarfen sie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Bulgaren mindestens ihrer firchlichen Herrschaft. Auch das noch autokephale bulgarische Erzbistum Ochrida (f. Bd. VI, S. 727) wurde 1767 aufgehoben und mit dem griechischen Patriarchat von Konstantinopel vereinigt, das nun auch den von ihm bisher gezahlten Tribut übernahm. Damit war die kirchliche Selbständigkeit der Bulgaren vernichtet. Fortan ernannte der Patriarch zu bulgarischen Erzbischöfen und

Bischöfen Fanarioten und andre Griechen, oder vielmehr er verkaufte diese Burden, und verpachtete fogar zuweilen bulgarische Alöster an unternehmende Griechen. Albanesen und Walachen zu beliebiger Nutnießung. Nur das mißachtete Popenamt blieb den Bulgaren, aber manche Bischöfe behandelten diese Beiftlichen wie Leibeigene, perwandten fie wohl geradezu als Rnechte. Zugleich wurde die griechische Liturgie junachst in den Städten, allmählich auch, wie in Makedonien, auf dem Lande eingeführt und die Briefterseminarien (Popenschulen) bellenisiert. Freilich war der hier erteilte Unterricht bochft ungenugend und außerlich: Die fünftigen Bopen lernten oft faum Lefen und Schreiben, und wufiten wenig mehr, als Gebete und Formeln in einer ihnen nur halbverftändlichen Sprache herzusagen. Dazu wurde der firch= liche Rebnt u. a. von den armen Bauern mit erbarmungsloser Barte beigetrieben. Konnte eine Gemeinde nicht gablen, fo erschien ein bischöflicher Rommiffar, sprach den Bannfluch aus, verfiegelte die Rirche und nahm mit, was er in den Säufern an Bertfachen vorfand. Die wohlhabenderen Bulgaren aber fanden es bald vorteilhaft und vornehm, fich eine gewiffe griechische Bildung anzueignen, namentlich als zahlreiche weltliche Schulen auch in bulgarischen Städten gegründet wurden (f. unten). Sie bezeichneten fich als Griechen, fprachen und ichrieben griechisch, vergaßen fogar bas fyrillifche Alphabet, ichrieben ihre Muttersprache mit griechischen Buchftaben und blidten mit tiefer Berachtung auf das nur bulgarisch redende Landvolk herab. Nur die Bauern und die Frauen blieben bulgarifch. Beberricht von einer fremden Priefterschaft und von ihren gebildeten Landsleuten innerlich völlig getrennt, lebte die Maffe bes bulgarifchen Boltes in Unwissenheit und Aberglauben dabin, ohne jede Renntnis bon seiner Ausbreitung und ben Zeiten alter Macht.

Bünftiger standen die ferbischen Stämme. Da in Bosnien der Abel jum Bosnien. Islam übergetreten war (f. Bb. VI, S. 727), fo hatte fich bier eine einheimische, obwohl von der Maffe des Boltes durch den Glauben getrennte Ariftokratie erhalten, die dem Lande eine gewiffe Selbständigkeit sicherte. Un ihrer Spige ftanden die allmählich erblich gewordenen 48 Rapitane, die größten Grundherren des Landes, in tropiger Abgeschlossenheit auf ihren Burgen hausend, unter ihnen die Masse der mit Lehnsgütern (im ganzen etwa 12000) ausgestatteten Begs. Sie fanden ihren Mittelpunkt in der verhältnismäßig blübenden Landeshauptstadt Serajewo, die um 1700 nicht weniger als 150 Moscheen gablte. Um den türfischen Statthalter, den Befir, ben ihnen der Gultan ichidte, fummerten fie fich wenig; in der hauptstadt durfte er sich nur eine Nacht aufhalten, sonst sag er mit ein paar andern Beamten in Tramnif. Die driftliche Bevölkerung gruppierte fich um drei griechische Bistumer und ein römisch-katholisches, das von Franziskanern besetzt wurde. Dies Nebeneinander der beiden großen Rirchen hinderte die orientalische wohl einigermaßen fo zu erftarren, wie in andern Landesteilen, und der Berkehr mit dem naben venezianischen Dalmatien mochte außerdem das Land einem Sauche abendländischen Geistes öffnen. Aber da das Interesse des bosnischen Abels durchaus mit der Türkenherrschaft verknüpft war, so gehörte dies Land vielleicht zu den sicherften Provinzen des Osmanenreichs und ging einen ganz andern Weg als die Stammgenossen im eigentlichen Serbien.

Serbien war der Türkenherrschaft viel unmittelbarer unterworfen als Bognien, Die Serben. und in der Rirche herrschten seit der Aufhebung des ferbischen Batriarchats von Spet (Betich) im Sahre 1766 die griechischen Fanarioten. Aber das ferbische Bolt, das feinen einheimischen Abel mehr hatte, hielt fich von den nur in den Städten hausenden Türken völlig getrennt in seinen Dorfern, wo es nach uralter Sitte lebte, und bewahrte mit seiner schönen, flangvollen Sprache in seinen Beldenliedern auch die Erinnerung an eine große Bergangenheit. Es fam bingu, daß der nach Ungarn

ausgewanderte Teil des Bolkes unter österreichischer Herrschaft eine gewisse Selbstständigkeit genoß und mit den Stammesbrüdern südlich der Sawe stets in lebhafter Berbindung blieb. Der Todhaß gegen die Osmanen umschlang alle Serben mit festen Banden.

"Bie wir find, wenn Salz wir alle würden, Kaum ein Gaftmahl falzten wir den Türken",

in diesen grimmigen Versen wird er schärfer gezeichnet als in jeder Schilberung. — Ganz frei von türkischer Herrschaft behaupteten sich die serbischen Gemeinden in den "Schwarzen Bergen", der Tschernagora (Montenegro), seit der blutigen Christnacht des Jahres 1703 in fortgesetzten Kämpfen (s. oben S. 240).

Serbifche Befreiungs: berfuche.

Alles in allem betrachtet, war die Lage der Rajahvölker deshalb besonders fcmieria, weil sich die herrichenden Stände bei den Griechen, Rumanen, Bulgaren und den bosnischen Serben ihren Stammesgenoffen innerlich entfremdet hatten oder überhaupt dem regierten Lande nicht angehörten und in ihrem eignen materiellen Interesse die Fortdauer der Demanenherrschaft wunschen mußten. Nur die Serben machten davon insofern eine Ausnahme, als sie zwar eine nationale Aristokratie nicht mehr befagen, aber in fich fest zusammenhielten und bas Bewußtsein einer großen Bergangenheit bewahrten. Daher war schon am Ende des 17. Jahrhunderts von ihnen ein Bersuch zur Befreiung gemacht worden (f. Bb. VI, S. 761 ff.); später hatten Taufende von Serben unter kaiserlichen Fahnen für Prinz Eugen gefochten und vorübergebend sogar den Kern ihres Landes von der Türkei losgeriffen (f. S. 243); auch an dem Kriege von 1788—91 hatten sie einen nicht unbedeutenden Anteil genommen (f. S. 608). Alle diese Anstrengungen waren vergeblich gewesen, aber das Bewußtsein ihrer friegerischen Rraft war unter diefen tapferen Bauern erwacht. "Ihr Nachbarn", rief ein türkischer Pascha erstaunt und entsett den Ofterreichern zu, als eine serbische Kompanie in bester Ordnung aus einer ihm wieder übergebenen Festung ausrückte, "was habt ihr aus unfrer Rajah gemacht!" Daß der Friede von Siftvwa ihnen Amnestie gewährte, konnte die aufständischen Serben in ihrer Befinnung nur bestärken.

Bunehmender Wohlstand der Griechen.

Aber auch bei den Griechen regte sich eine nationale Bewegung, die sich ebensowohl gegen die Türken als die mit ihnen eng verbundenen Fanarioten kehrte. Sie bing teilweise mit dem fteigenden Boblftande der Griechen zusammen. Er beruhte keineswegs bloß auf der Ausbeutung der flawischen Bolker durch die Fanarioten, sondern vor allem auf der Blute des Handels. Der bei weitem wichtigste Mittelpunkt dafür bildeten die kleinen, tablen, unfruchtbaren Felfeninfeln Sydra und Spezia (Spetfa) an der argolischen Rufte. Hier hatten sich besonders seit dem Falle der venezianischen Herrschaft über Morea zahlreiche flüchtige Albanesen und Griechen aus Morea und Rumelien niedergelaffen. Da die Infeln für den Lebensunterhalt faft nichts boten, so wandten fie fich dem Meere zu und wurden im Berlauf des 18. Sahrhunderts allmählich die fühnsten Seefahrer und die unternehmendsten Raufleute der griechisch-türkischen Welt. Sie bildeten eine besondere Marineordnung aus, sie brachten den Getreidehandel mit Sudrugland fast gang in ihre Bande, aber sie fandten ihre schnellen Segler auch nach Stalien und Frankreich, ja sogar nach ber Oftfee und nach Amerika. Aber auch andre kleine Inseln des Ägäischen Meeres, wie selbst Batmos und Rafos, entwickelten eine rege Thätigkeit im Seehandel; ohne Rompag und Seefarten, fich nur nach den Geftirnen richtend, wie vor Sahrtaufenden die homerischen Griechen, fuhren diefe Rapitane in der guten Jahreszeit bis nach Ugupten und Odeffa. Trieft, Livorno und Marfeille. Aber griechische Kaufleute sagen zahlreich auch in Rumanien und Bulgarien, und icon traten unternehmende junge Griechen, befonders seit etwa 1770, in russische Dienste.

griechischen Bewegung.

Das erwachende Nationalbewußtsein zeigte sich im peloponnesischen Aufstande (f. S. 582); er wurde zwar blutig unterdrückt, aber die Verbindung mit Rußland erneuerte fich im Rriege von 1788-92, und nachhaltiger als diese verfrühte Erhebung wirkte eine geistige Erneuerung. Sie ging nicht von der Kirche aus, obwohl Beiftliche unter ihren erften Trägern waren, sondern von der abendländischen Bilbung, mit der die Griechen zuerft unter venezianischer Berrschaft in gewisse Beziehungen getreten waren, und fie zeigte fich zunächft auf bem Gebiet der Schule und ber Litteratur. Anknüpfend an das Studium der lange völlig vergeffenen altgriechischen Litteratur und Sprache entstand eine neugriechische Renaissance. Außerlich kam ihr die Blüte des griechischen Sandels zu gute. Denn die weltlichen bellenischen Schulen, die jest neben die sogenannte "hohe Schule" der Fanarioten in Ronstantinopel traten, wurden zumeist von wohlhabenden griechischen Raufleuten gestiftet. Solche entstanden in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts auf Patmos und Chios, in Smyrna und auf dem Athos, in Janina und in Morea, aber auch darüber hinaus in Bukareft und Jaffy und in manchen bulgarischen Städten. Man lehrte altgriechische Sprache, Litteratur und Geschichte sowie die Anfangsgründe der Philosophie, Rhetorik, Mathematik und Physik. Die Lehrer, die meist mit hingebender Treue und gegen einen sehr geringen Gehalt arbeiteten, waren in Italien, Deutschland und Frankreich gebildet. Bu den ersten gehörten die beiden Wönche Gerasimos und Wakarios von dem hochangesehenen alten (1080 gegründeten) Aloster des heiligen Johannes des Apostels auf Batmos. Doch der bedeutendste Vertreter dieser Anfänge neugriechischer Renaissance war der treffliche Eugenios Bulgaris (1716-1806), seit 1750 Lehrer in Janina, 1753-58 Leiter der Akademie auf dem Athos, dann der Patriarchatsschule in Konstantinopel. Von dort durch türkische Ränke vertrieben, ging er nach Deutschland, wurde auf Empfehlung Friedrichs des Großen von Ratharina II. aufgenommen und zum Erzbischof von Cherson in der Arim ernannt, als welcher er hochbetagt im Newsfijtlofter zu St. Betersburg ftarb. Seine neugriechischen Lehrbücher über Logik und Metaphysik, seine Übersetungen aus der abendländischen Litteratur und feine theologischen Werke stellten zuerft eine engere Verbindung zwischen den Griechen und der abendländischen Bildung her und begründeten zugleich die neugriechische Litteratursprache.

Hinter diesem Aufschwunge des griechischen Geisteslebens blieben die flawischen Rajahvölker noch weit zurück. Den ersten Bersuch, den Bulgaren ihre Bergangenheit wieder zum Bewußtsein zu bringen, machte der Mönch Pansij (Pausios) in Chilandari, später Abt des Klosters Zographu auf dem Athos, mit seinem Bücklein über die slawisch-bulgarische Geschichte (1762); bei den Serben erstrebt dasselbe der edle Stephan Raic in Karlowis, der auf ungarischen Jesuitenschulen und in Kiew studiert hatte.

So regte es sich überall in der mißhandelten Rajah. Als die Flutwelle der Französischen Revolution auch den türkischen Osten erreichte, und die Reformen Selims III. das altosmanische Staatswesen im Innersten erschütterten, da schlug die Stunde der Befreiung für die christlichen Völker der Balkanhalbinsel.

Anfänge ber flawischen Litteratur.



### Peutsches Kulturleben im Beitalter Friedrichs des Großen.



rot aller Fortschritte in den Einzelstaaten war eine Reform der deutschen Reichsverfassung nicht erreicht, ja kaum das Bedürfnis einer solchen anerkannt. Was in politischer Beziehung erzielt worden war, das hatten die einzelstaatlichen Berwaltungen in der Form der aufgeklärten Selbst-

herrschaft geleistet, soweit sie überhaupt die neuen Jdeen in sich ausgenommen hatten und aufnehmen konnten. Aber politisch erzogen hatten sie das Bolk durchaus nicht, sie hatten es vielmehr daran gewöhnt, regiert zu werden und alles von oben zu erwarten. Der Ausschend bes deutschen Nationalgesühls durch die Thaten Friedrichs des Großen war vorübergehend gewesen, weil er nur auf der persönlichen Bewunderung des Königs beruhte, und ein Staatsbewußtsein, d. h. das Bewußtsein politischer Pflichten und Rechte, hatten auch die gebildeten Deutschen nicht. Dem Einzelstaat standen sie lediglich als Unterthanen, nicht als Teilnehmer gegenüber, und das Reich als solches war ihnen lächerlich oder gleichgültig, sie dachten mit Goethe in einem Gemisch von Spott und Berwunderung:

Das liebe Heilige römische Reich, Wie halt's nur noch zusammen!

und waren entweder Weltbürger oder Rleinstädter oder beides. .

Auf der Grundlage solcher politischen Zustände und Gesinnungen entfaltete sich ein Kulturleben von sehr eigenartigem Gepräge. Alles, was die materielle Kultur betraf, stand unter dem herrischen Zwange des Staates und entwickelte sich daher dort am kräftigsten, wo die aufgeklärte Selbstherrschaft am nachdrücklichsten arbeitete. Die geistige Kultur dagegen war auf den bei weitem zahlreichsten Gebieten vom Staate ganz unabhängig und stand überhaupt nur zeitweise unter dem Einslusse politischer Berhältnisse. Schillers Wort:

"Reines Mediceers Gute lachelte ber beutschen Runft"

trifft nicht bloß für die Dichtung zu, auf die er es zunächst angewandt bat.

Bunahme der Bevölkerung.

Die Bevölkerung war troß mancher Kriegsnot, die aber doch weder so anhaltend, noch so allgemein und tiefgreisend war wie im 17. Jahrhundert und von langen Friedenszeiten unterbrochen wurde, so daß zwischen 1697 und 1792 im ganzen nur etwa 27 Kriegsjahre liegen, überall im Zunehmen, am stärksten aber doch im Osten, namentlich in Preußen infolge der planmäßigen inneren Kolonisation. Durchschnittlich wohnten in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts im damaligen Deutschland etwa 2000 Menschen auf der Quadratmeile (im heutigen Deutschen Keiche unsgesähr 5000). Preußen war im Durchschnitt schwächer bevölkert, zählte um 1786 auf

einer Quadratmeile nur 1570 Einwohner, in Schlesien aber 2500, in Pommern freilich nur 800; das industrielle Sachsen dagegen etwas später 2700, Berg 3000, Bürttemberg 3900, Böhmen 3200, während die reinen Ackerbauländer dahinter natürlich zurücklieben, Hannover mit etwa 1500, Schleswig-Holstein mit 1800 Einwohnern. Dagegen war das Bachstum in Preußen verhältnismäßig am stärksten. Hier stieg die Bevölkerungszahl troh der Erwerbung der dünnbevölkerten polnischen Gebiete von 1713—96 für die Quadratmeile durchschnittlich von 754 auf 1615 Menschen, in der Rurmark sogar auf das Dreisache (636:1930). In Österreich kam Böhmen diesem Wachstum am nächsten (1590:3192 Einwohner), während Sachsen es bei weitem nicht erreichte (2017:2774), weil hier die Dichtigkeit der Bewohnerschaft schon größer war.

Die Landwirtschaft sah ihre Aufgabe namentlich im Nordosten immer noch hauptfächlich in der Besiedelung leerer Räume, wie sie Friedrich Wilhelm I. in Litauen, Friedrich der Große in den Bruchlandschaften der Oder, Warthe und Nege mit glänzendem Erfolge durchführte (f. oben S. 280 f., 518). Den Übergang zu intensiverer Bewirtschaftung erschwerte die Fortdauer der alten Unterthänigkeitsverhältnisse, die zwar vielfach gelockert, aber noch nirgends ganz beseitigt wurden, und die fast überall noch ungenügenden Transportwege bannten den Absat landwirtschaftlicher Erzeugnisse im ganzen noch in einen ziemlich engen Kreis. Aber vielfach traten doch neue Kulturen auf; nicht nur ber Rleebau verbreitete fich, sondern auch die Kartoffel gewann allmählich ihre Bedeutung als wichtiges Volksnahrungsmittel, obwohl das eingewurzelte Mißtrauen der Bauern gegen alle Neuerungen schwer zu überwinden war, und Friedrich der Große seine Landreiter (Gendarmen) aussenden mußte, um den neuen Anbau durch= zusetzen. In Sachsen wurde er erft nach dem argen hungerjahr 1771-72 allgemein; nach Böhmen drang er von Schlesien herein, und dort nannten die Tschechen beshalb die Kartoffeln "Brandenburger" (pramborski). In Mittel- und Norddeutschland verbrangte der Obstbau den alteren Beinbau aus den meiften Gegenden, fo daß er fich hier nur um Naumburg, im mittleren Elbthale um Meißen und an der mittleren Oder behauptete; in der Pfalz gewann der Tabaksbau bedeutende Ausdehnung. Aber auch technische Fortschritte im Felbbau: Besommerung der Brache, Stallfütterung, Roppelwirtschaft, Beredelung ber Biehraffen, namentlich ber Schafe (wie in Sachsen, f. oben S. 528) brachen fich Bahn, und Holftein und Medlenburg konnten feit der Einführung der Roppelwirtschaft, begünftigt durch ihre bequeme Seeverbindung in der Produktion von Schlachtvieh ichon einigermaßen mit Holland und England wetteifern, nur daß darüber in Medlenburg der freie Bauernstand vollends zu Grunde ging (f. oben S. 292). Landwirtschaftliche Bereine und eine ausgedehnte landwirtschaftliche Litteratur bereiteten zunächft theoretisch weitere Fortschritte vor. Im gangen war auch jest noch die Landwirtschaft bei weitem das Hauptgewerbe; fie beschäftigte in den alten preußischen Provinzen, Oftfriesland mit eingeschlossen, etwa 70 Prozent der Bevölkerung ausschließlich und war überhaupt in allen kleineren deutschen Städten wenigstens ein wichtiges Rebengewerbe, wie Goethe es in "hermann und Dorothea" mit so schöner Thpit für das Rheinland darftellt. Jedenfalls verfiel der fürstliche Merkantilismus in Deutschland niemals in den verhängnisvollen Fehler des französischen, sie vom industriellen Standpunkte aus als ein bloßes Hilfsgewerbe zu behandeln (s. Bb. VI, Außerdem gewann auch in Deutschland besonders seit den siebziger Jahren die Anschauung ber frangösischen Physiotraten Anhang, die, im icharfften Gegensage jum Merkantilismus, den Boden als die alleinige Quelle des Reichtums, die Gewinnung von Rohftoffen als die einzige produktive Arbeit betrachtete, daher auch die Lösung der bäuerlichen Abhängigkeitsverhältniffe erftrebte. Ihr bedeutenofter und ein= sichtigster Bertreter war kein Geringerer als Markgraf Karl Friedrich von Baden.

Land: wirtschaft. Mertan= tilismus und ¡Industrie.

Aber allerdings, ihr Hauptabsehen hielt die praktische Bolkswirtschaftspolitik auch in Deutschland auf die Erziehung einer heimischen Industrie gerichtet, um den inländischen Bedarf möglichst zu deden und das eigne Land ausfuhrfähig zu machen. Wenn dabei der Staat gang unmittelbar als Unternehmer auftrat oder private Unternehmungen wenigstens ausgiebig unterstütte und streng überwachte, so hatte das seinen Grund vor allem darin, daß es damals in Deutschland einen Stand großer, kapitalfräftiger und umfichtiger Unternehmer noch kaum gab. Wie schlechterdings notwendig dieser Merkantilismus war, das ergibt sich aufs klarfte aus dem tiefen Berfalle des einst so glanzenden Gewerbes in den sud- und westdeutschen Reichsftädten, die von ihm unberührt blieben. Nürnbergs blühendes Kunfthandwerk war zur Spielwarenfabrikation geworden, Augsburg leistete Bedeutenderes nur noch in Gold= und Silber= arbeiten, Galanteriewaren und billigen Heiligenbildern, die berühmte Malerschule von Röln war zur Anftreicherzunft herabgesunken, und sein ganzes handwerk arbeitete nur noch für die nächste Umgebung der alten Rheinstadt. Nicht minder beklagt der treffliche Juftus Möser in Osnabrud den Riedergang des Gewerbes in den zersplitterten oder vom Merkantilismus nicht geschütten kleinen Städten des nordwestlichen Deutschland. Um fo mehr entwickelte fich die Industrie in den größeren fürstlichen Gebieten. Neben den alten, meist noch als Hausindustrie betriebenen Gewerbszweigen der Tuch= macherei, Leinweberei und Gisenbearbeitung tamen seit der Mitte bes 18. Jahrhunderts die Glasinduftrie, die Baumwoll- und Seidenweberei, der feinfte aller ähnlichen Betriebe, empor. Auch bei ihnen dauerte der Betrieb im Saufe vielfach fort, und bie moderne Anhäufung großer Arbeitermaffen wurde dadurch noch vermieden.

Preußen.

Breußen gewann zuerst durch Schlefien ein großes Industrieland und in der dortigen Leinweberei den ersten für den Welthandel wichtigen Gegenstand. Friedrich II. förderte fie deshalb auch aufs nachdrücklichste, jo daß fie 1756 etwa 22 000 Stühle, 1780 mehr als 24000 zählte und der Wert ihrer Ausfuhr in derfelben Zeit von 33/4 Millionen auf 41/2 Millionen Thaler stieg. Schlesien zunächst ftand die Kurmark; Berlin war bereits die erste Fabrikstadt Preußens, beschäftigte 1783 schon über 10000 Arbeiter. Gben in Brandenburg begründete der König gleich am Beginne seiner Regierung die Seidenweberei zunächst durch fremde (frangofische und judische) Unternehmer und Arbeiter, half ihr nach der schweren Zeit des Siebenjährigen Krieges wieder auf und brachte fie fo weit, daß fie um 1790 ben größten Teil des inländischen Bedarfs dedte, bereits daran war, auch den Often zu erobern, und in ber Bute ihrer Fabritate hinter Lyon nicht zurudftand. Gang unabhängig davon und selbständig entwickelte sich daneben die Seidenweberei in Rrefeld durch das haus vau der Lepen; dort beschäftigte um 1770 die größte Fabrit fast 3000 Arbeiter an 724 Stühlen, und hier hat sich der Industriezweig behauptet, mahrend er in Brandenburg später wieder zu Grunde ging, weil der ihm hier noch unentbehrliche staatliche Schut zu früh wegfiel. Im ganzen famen nach hertberg im Jahre 1785 von den 30 Mill. Thaler Sahresproduktion der größeren preußischen Fabriken auf Schlesien 11, auf die Kurmark 9 Millionen, das übrige, also 1/3, auf Magdeburg und die Westprovingen.

Sachsen.

In Sachsen war das Gewerbe viel älter und schon so weit erstarkt, daß es bereits mehr als den dritten Teil der Gesamtbevölkerung beschäftigte und des staatlichen Schutzes bei weitem nicht in dem Maße bedurfte wie in den östlichen Provinzen Preußens. Mit der neuen Baumwollindustrie kam Chemnitz empor, das 1780 schon 750 Stühle, 1799 die doppelte Zahl beschäftigte und daneben eine blühende Kattundruckerei besaß. Im Vogtlande entwickelte sich neben der älteren Fabrikation musikalischer Instrumente (s. oben S. 332) eine schwunghafte Musselinindustrie; in der süblichen

Oberlausit hatte die altheimische und auch auf das platte Land ausgebreitete Leinweberei mit 7-8000 Stuhlen gegen Ende des Jahrhunderts ihre glanzenofte Beit.

Im füdwestlichen Deutschland, das bei seiner staatlichen Bersplitterung die Gubwest-Unterstützung des fürstlichen Merkantilismus wenig genoß, entstand um die Mitte des Jahrhunderts in den Dörfern des Schwarzwaldes die Fabrifation von Holzwaren, namentlich von Banduhren, als ein Sausgewerbe, das feine Erzeugniffe durch "Gefellichaften" über die ganze Welt vertrieb. Im badischen Pforzheim erblühte bei völliger Gewerbefreiheit feit den fechziger Jahren, gunachft durch Frangofen und Schweizer, eine großartige Gold= und Silberwarenfabrifation.

In Ofterreich war Bohmen, besonders die deutschen Bezirke, das wichtigfte operreich. Industrieland. Für die Tuchmacherei wurde Reichenberg der Mittelpunkt, für die Glasinduftrie das 1700 begrundete, 1757 gur freien Schutftadt erhobene Saida im Nordosten, und bald errang das böhmische Glas die Berrichaft auf dem levantinischen wie auf dem westeuropäischen Markte. Für die Leinweberei besaß Böhmen 1786 schon 37 000 Stühle, und die Zahl seiner Fabriken wuchs 1780-86 von 50 auf 172 mit 400 000 mannlichen Arbeitern. Reben Böhmen ftanden Rieber- und Dberöfterreich. Wien erwuchs schon zu einer großen Fabrikstadt und beschäftigte 1784 allein in Baumwolle und Seibe 50 000 Arbeiter; in Ling bilbete fich eine bedeutende Tuch= und Bollzeugfabrikation. Daneben behauptete die uralte Fabrikation von Gifen= waren in den Alpenländern ihre Bedeutung. Allein im oberöfterreichischen Traunviertel gahlte man 1769 über 7000 Gifenarbeiter, in Steiermark 72 Gifenhütten, zwei Gifengießereien und 26 Senfenschmieden. Die österreichischen Gifen- und Stahlwaren wetteiferten mit ben englischen. Dieser Betrieb beruhte meift auf den alten Gewertschaften, mahrend bie neuen Industriezweige entweder bom Staate ober bon großen Grundherren gefordert oder geradezu ins Leben gerufen wurden.

So erfolgreich nun ber Merkantilismus in Deutschland an ber Erziehung einer Mungwefen. einheimischen Industrie und an der Befreiung des Binnenverkehrs für ihre Erzeugnisse arbeitete, es entstanden dadurch doch zunächst nur eine Anzahl mehr oder weniger streng geschlossene Wirtschaftsgebiete, aber noch keine Nationalwirtschaft. Daber war zwar die Bahl der Bollstätten da, wo ein großer Berkehrsweg gang oder zum größten Teil einem Staate gehorte, wie an ber Dber und an ber Donau, gegen früher wesentlich beschränft, aber bort, wo dies nicht der Fall war, wie am Rhein und an der Elbe, noch fehr zahlreich, und an eine Einheit des Mungwesens war vollends nicht zu denken. Auch bier wichen die Reichsordnungen vor der einzelftaatlichen Gefengebung gurud. Bahrend ein Reichsbeschluß von 1738 vorschrieb, daß aus ber feinen Mark Gilber 18 Gulben geprägt werden follten, ging Ofterreich im Sahre 1748 jum Zwanziggulbenfuß, Babern jum Bierundzwanziggulbenfuß über. Diefen nahm dann der ganze deutsche Suden und Westen an, Sachsen und der Norden dagegen schlossen sich überwiegend an Ofterreich an, Preußen aber prägte seit 1751 aus der feinen Mark 21 Gulben oder 14 Thaler und verschaffte diefem Mungfuße durch ftrenge Solidität bald weithin Geltung. Die Hansestädte und Mecklenburg hielten daneben an dem alten lubischen Juge (111/2 Thaler aus einer Mark fein) fest.

In den Landverkehraftraßen stand Ofterreich zweifellos voran (f. oben S. 322). Binnenver-In Breugen begann der Bau von Runftftragen erft 1787 und machte noch jahrzehntelang keine besonderen Fortschritte, und anderwärts ftand es nicht besser, am ichlechteften wohl in ben Zwergstaaten bes Sudwestens. Mit unbegreiflicher Gebuld ertrugen bie Reisenden die Unbequemlichkeiten und Gefahren einer folden Sahrt; daß der Bagen regelmäßig in berüchtigten, allgemein bekannten "Löchern" steden blieb oder umwarf, ober eine Achse brach, wurde gleichmütig als etwas Unvermeidliches hingenommen.

Auch die Poftwagen waren meift unbequem, wurden rudfichtslos vollgestopft und fuhren febr langsam (von Berlin bis Rleve 3. B. 11 Tage!), so daß, wer es konnte, mit eignem Geschirr oder ju Pferde reifte, wozu die Boft die Gaule stellte. Bei der Menge ber selbständigen Bostverwaltungen war auch das Porto boch und die Beförderung von Briefen ziemlich langfam, immerhin für die Unsprüche der Beit genugend, wenngleich Die Post auch in größeren Städten feineswegs alltäglich aus jeder Richtung anlangte. Der Flugverkehr konnte fich damals, soweit die Berbefferung der Fahrbahn von bem Rusammenwirken verschiedener Staatsverwaltungen abhing, nicht über ben fruberen Buftand erheben (f. oben S. 330). Auf bem Rhein ging er infolge ber gahllofen Bollftätten fogar zurud, da fich die Barenzuge immer mehr Landverbindungen fuchten. Um 1789 verkehrten zwischen Roln und holland nur noch 70 große Schiffe, und Die Bahl der Fahrzeuge, die zwischen Röln und Mainz fuhren, belief sich im ganzen nur auf 13-1400 jährlich, darunter etwa 200 Personenschiffe, die Zolleinnahmen aber betrugen zwischen Strafburg und ber hollandischen Grenze nur 600 000 Thaler. Dagegen steigerte fich der Berkehr auf der unteren Beichsel seit 1772 so erheblich, daß die neue preußische Zollstätte Fordon jährlich um 250000 Thaler einnahm und dort zuweilen 70-80 Getreideschiffe zugleich der Abfertigung harrten.

überfeeifcher Sandel.

Für den Umsatz behaupteten die Meffen unter diesen Umständen immer noch eine hervorragende Bedeutung. Der Umfat der Leipziger Meffe betrug damals alljährlich ungefähr 18 Mill. Thaler; für den Berkehr mit Polen war daneben Frankfurt a. D. wichtig, für den Sudweften Frankfurt a. M. (f. oben S. 332). Mit den überseeischen Ländern knüpften von den Raufleuten des deutschen Binnenlandes zuerst die Herrnhuter direkte Beziehungen an, die seit 1750 unmittelbar mit Spanien verfehrten. Im übrigen lag diefer Berkehr ausschließlich in den händen der hollander und der deutschen Seeftädte. Rach dem fast induftrielosen Often gingen Tuch und andre Gewerbeartikel, nach dem induftriellen Westen überwiegend Rohprodukte (Holz und Korn), aber auch deutsche Leinwand, die dort den ganzen Markt beherrschte und auch das amerikanische Festland, besonders von dem großen holländischen Schmuggelplate St. Euftathius in den kleinen Antillen ans, verforgte. Auf denselben Begen bezogen die deutschen Kaufleute Rolonialwaren, frangofische Beine, englische Baumwollen- und Eisenwaren, Robstoffe und Getreibe aus dem Norden und Dften. Der direkte Berkehr der deutschen Nordsechäfen mit Amerika blieb bis zum Unabhängigkeitsfriege (1776-83) gering; nur mit den frangofischen Antillen mar er, nachdem das dänische St. Thomas 1767 jum Freihafen für alle Nationen gemacht worden war und Samburg 1769 mit Frankreich einen Sandelsvertrag abgeschloffen hatte, besonders in Raffee und Buder bedeutend und wuchs mahrend jenes See- und Rolonialfrieges noch mehr. Erft nach deffen Ende entwickelte fich ein lebhafterer Sandel mit den nunmehrigen Bereinigten Staaten von Nordamerifa. Bahrend der preußisch - nordamerifanische Sandels- und Freundschaftsvertrag vom Jahre 1785 feine praftische Bedeutung gewann, bemächtigte sich das rührige Bremen fast des gesamten deutsch-amerikanischen Tabaks. handels, und in Hamburg stieg die Zahl der aus Nordamerika kommenden Schiffe von sechs im Jahre 1784 auf 37 im Jahre 1792, bis endlich im letten Jahrzehnt bes 18. Nahrhunderts etwa 2000 Schiffe überhaupt dort alljährlich aus= und eingingen. Auch für die mitteldeutsche, namentlich die fächsische Industrie war hamburg der wichtigste Ausfuhrhafen, und selbst Osterreich blieb für seinen Verkehr mit Nordamerika wefentlich auf die Nordfeehafen angewiesen. Dahinter traten die Ditfeehafen gurud, besonders da sie durch den Siebenjährigen Krieg schwer zu leiden gehabt hatten; erft allmählich erholten fie fich wieder, erreichten bann aber gegen Ende bes Jahrhunderts eine bedeutende Blüte. Rolbergs Sandel war damals fast vernichtet worden; aus

Stettin liesen im Jahre 1754 schon 2076 Schiffe aus, 1786 erst wieder 1131. Um biefe Zeit besaß es mit Königsberg und Elbing zusammen einen jährlichen Schiffsverkehr von etwa 2000 Fahrzeugen, und im Jahre 1780 gingen aus den preußischen Oftseehäfen und aus Danzig allein nach England Waren im Werte von 6,3 Millionen, 1790 von 13,7 Millionen, Lubed fah jährlich 8-900 Jahrzeuge aus- und eingehen, Roftod etwa 1400; durch den Sund 1792 liefen 1649 deutsche Schiffe, 1798 fast ebensoviel (1621) allein unter preußischer Flagge.

Für den Handel Österreichs bildete Wien den Mittelpunkt. Hier lag der Groß= handel in den händen der Gefellschaft der 48 "Riederlager", die große Vorrechte, namentlich Befreiung von bürgerlichen Abgaben, genoß und fie erst 1783 durch Roseph II. verlor. Aber auch in Fiume, Temesvar, Rilia bildeten sich Sandelsgesellschaften, und direkte Berbindungen knupften sich nicht nur mit der Levante und den westlichen Mittelmeerhafen an, fondern auch mit Liffabon und Oftende, fogar mit Oftindien, wohin 1763 icon zwölf öfterreichische Schiffe fuhren, und über ben gangen Nordoften von Ufrika verbreitete sich der Maria-Theresien-Thaler als die bis heute dort gangbarste Münze. An der Delagvabai wurde sogar der Versuch einer österreichischen Kolonie gemacht. Bon Triest aus begann man alsbald nach 1783 auch mit Nordamerika in Berkehr zu treten, doch war das vorübergehend. Wohl aber wuchs die Bedeutung dieses Hafens für das Mittelmeer sehr schnell. Von 1788—90 stieg die Zahl der hier aus- und eingehenden Seeschiffe (die Rüftenfahrer ungerechnet) von 4288 auf 6750; ber Wert der Einfuhr betrug icon 1782 18,5 Millionen Gulben, der der Ausfuhr 13 Millionen Gulben, und die Einwohnergahl vervierfachte fich von 1719 bis 1777, wo fie 20000 betrug. Doch ging ber größte Teil bes öfterreichischen überseeischen Handels auch jett über Hamburg.

Die Sandelsbilang war freilich für Deutschland als Ganges nicht gunftig. Nach Frankreich gingen die deutschen Schiffe meift in Ballaft, und fpottisch nannten Die Frangofen die Sandberge, die fie bei Rantes ausschütteten, die "Erzeugniffe Deutschlands"; noch im Jahre 1789 wollte man den Überschuß des Wertes der deutschen Ginfuhr über die Ausfuhr auf 32 Millionen Reichsmark ober gar auf bas Doppelte berechnen. Gunftiger stellte sich bas Berhältnis bei einzelnen Staaten. Breugen z. B., bas 1740 noch eine Unterbilang von 1,2 Millionen Thaler gehabt, hatte 1786 eine beträchtliche Überbilang. Den Schaden trugen die zersplitterten Gebiete des Westens und Subens, und aus ihnen kam damals zuerft der Ruf nach einer nationalen Handelspolitik, die freilich das Reich fo wenig zu führen vermochte wie später der Deutsche Bund.

Diese Gebiete ftellten auch das größte Rontingent zu der deutschen Auswanderung nach den preußischen Oftprovingen, Ungarn, Galigien und Aufland, sowie nach dem englifchen Nordamerika (f. S. 143, 145, 572). Bährend die Unfiedler innerhalb Europas entweder im deutschen Nationalgebiet blieben oder doch ihre Nationalität behaupteten, hatten in Nordamerika die deutschen Ginwanderer zwar einen sehr erheblichen Anteil am Fortgange der Rolonisation und später am Unabhängigkeitskriege, aber ohne inneren Bufammenhang und ohne Nationalbewußtsein, wie fie waren, verschmolzen fie rasch mit der englisch redenden Bevölkerung und gingen dem Mutterlande einfach verloren.

Im ganzen betrachtet, war der Wohlstand in Deutschland unfraglich im Steigen. Bohlhand. Noch war eine fo riefige Rapitalanhäufung wie heute in den Sänden einzelner nicht eingetreten, die Bahl der großen Bermögen blieb noch gering, ein mäßig begüterter Mittelstand vorherrschend, aber auch das Gespenst der modernen Zeit, der großstädtische Pauperismus, war noch nicht vorhanden. Denn die Bermehrung des Bermögens ging viel langsamer vor sich. Dafür war der Bestand besser gesichert als heute, weil die

Diterreichs

Deutsche San= delsbilang.

91118= wanderung.

Berflechtung mit dem großen Beltverkehr noch nicht jo eng, der Bettbewerb noch nicht fo angestrengt war wie jest. Anderseits fehlte es freilich auch an manchen Einrichtungen, die beute den einzelnen von unvorhergesehenen Bufällen unabhängiger machen. Lebensversicherungskassen bestanden erft seit der Mitte des Jahrhunderts; Bersicherungen gegen Unfälle, Feuer- und Betterschäden traten erft vereinzelt auf, in Sachsen ichon 1729, in Preußen erft feit 1772, und Sparkaffen wurden zuerft in Baden 1762 eingerichtet. Bei den mangelhaften Verkehrsverhältnissen griffen auch Miswachs und Teuerung viel ftörender ein als jett, so in dem großen Not- und Hungerjahre 1771-72, und die Sterblichkeit war verhältnismäßig weit größer, der Schutz gegen anstedende Rrankheiten, wie die ichredlichen Boden, viel geringer als jest, weil die ärztlichen Borfichtsmagregeln noch wenig genügten. Die Armenpflege blieb in den katholischen Landen noch überwiegend der Rirche überlaffen, in den protestantischen den Gemeinden oder andern Körperschaften. Aber dort war fie oft sehr ungeregelt und begünstigte die gewerbsmäßige Bettelei. In Köln z. B. kamen auf etwa 40000 Einwohner 10-11000 Almosenempfänger, und dort fagen um 1780 die Bettler auf Stuhlen reihenweise bor den Kirchenthüren und vererbten ihre Stellen als Ausstattung an ihre Kinder! Zu einer durchgreifenderen Regelung gab erft das Notjahr 1771-72 Beranlaffung; feitdem entstanden überall Wohlthätigkeitsgesellschaften und Arbeitsanstalten.

Lebenshal= tung. Die Lebenshaltung war an den Höfen und in den ihnen nahe stehenden gesellschaftlichen Kreisen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts meist verständiger und sparsamer als früher; im Mittelstande, dem der fürstliche Merkantilismus vor allem zu gute kam, wurde sie behaglicher und reichlicher. Die Städte begannen sich zu verschönern und auszubreiten. Sie pslasterten und kanalisierten jest ihre Straßen, sorgten für reichliche Zusuhr von Wasser und führten für mondlose Rächte eine freilich immer noch bescheidene Beleuchtung ein, und das Innere der besseren Häuser wurde nicht nur geschmackvoll und reich, sondern vor allem traulich und behaglich. Seit dem Ende des Siebenjährigen Krieges sielen mehr und mehr auch die unnütz gewordenen Festungswerke, die tiesen Gräben verwandelten sich in Gärten, die Wälle und das Glacis in schattige Baumgänge, und der wohlhabendere Bürger besaß draußen vor den Thoren einen Zier- oder Obstgarten mit einem Sommerhause, oder, wenn er in einer weinbauenden Gegend wohnte, seinen Weinberg.

In solcher Umgebung lebte der Städter ein noch immer streng geregeltes Dasein und kam aus seiner Umgebung, nach seinen Studien- und Lehrjahren, selten heraus, außer wenn es sich um eine Geschäfts- oder Badereise handelte. Kräftige Bewegung in freier Luft war noch wenig beliebt, weil sie sich mit der sorgfältig abgezirkelten wohlanständigen Haltung des gebildeten Menschen und der modischen Tracht schlecht vertrug; auch der Sinn für das landschaftlich Schöne entwickelte sich zunächst fast allein nach der Richtung zur Borliebe für das Unmutige und Johnlische hin. Die "romantische" Schönheit des Gebirges und namentlich des Hochgebirges wurde erst empfunden, als die Sturm- und Drangperiode in der Litteratur nach Befreiung von dem Zwange alter Regeln, nach Freiheit in Leben und Sitte rief. Goethes Reisen in die Schweiz (1779) und in den winterlichen Harz (1777) bezeichnen hier eine bedeutsame Wendung; um dieselbe Zeit entdeckten zwei wackere Pfarrer die Schönheit der "Sächsischen Schweiz", und selbst König Friedrich Wilhelm II. erstieg 1790 die schlessische Seuscheuer.

Gefellige Verhältniffe. Damit begann zugleich eine Wandlung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das Leben gestaltete sich freier und natürlicher, und die Stellung der Frau wurde selbständiger. Sie war jetzt in viel höherem Sinne als jemals vorher die Gefährtin und zuweilen sogar die Mitarbeiterin des Mannes, und unsre große Litteraturperiode gewann einen guten Teil ihres eigentümlichen Charakters aus der regen Teilnahme

einer großen Zahl bedeutender Frauen. Auch die Zucht der Kinder wurde bei aller noch festgehaltenen Pedanterie doch milder und liebevoller. Welcher Gegensatz bestand boch ichon zwischen der engbeschränkten, in strenger Bucht und Arbeit verfließenden Jugend Leffings und den sonnigen Rinderjahren Goethes! Freilich verband sich damit häufig auch eine fast krankhafte Bartheit und Weichheit der Empfindung, die in der Beobachtung der eignen Gemütsbewegung und in der Erregung wehmütig-freudiger Stimmung im Umgange mit andern gleichgestimmten Seelen ben bochften Genuß fand und am liebsten in thränenseliger Rührung schwelgte; es war noch eine Folge ber Gemütserregung und Selbstbeschaulichkeit bes Bietismus. Bei dieser Grundstimmung und dem Leben in engem Kreise waren männlicher Stolz und sicheres Selbstbewußtsein faft nur bei bem Manne von "Stande", dem Ebelmann, dem Offizier vorhanden; die meisten fühlten sich allzu abhängig von Lob und Tadel eines fleinen Rreises.

Der gebildete und besitzende Mittelstand war also zu entschlossener That, namentlich zu politischem Handeln ganz ungeeignet, wohl aber in hohem Grade befähigt, sich in Geifiestutrur. bie Welt des Wahren, Guten und Schönen zu vertiefen und auch die reichen Bilbungselemente in sich aufzunehmen, die das Ausland zutrug. So gestalteten die Deutschen aus sich heraus eine Kultur und Litteratur, die an Herrlichkeit bald die jedes andern Bolkes übertraf, und erwarben sich dadurch eine einheitliche nationale Geistesbildung, noch ehe sie politisch eine Nation waren. Die bürgerlichen und gelehrten Areise, in denen sich eine solche Bildung entwickelte, gehörten bis 1763 vorwiegend ben protestantischen Landschaften an, die deutsche Schweiz mit eingeschlossen; die Sofe waren noch überwiegend frangösisch, oder auch, wie der fächsische, italienisch, und mit ihnen der größte Teil des Abels, standen also diesen Interessen gunächst gleichgültig gegenüber und erschlossen fich ihnen erst allmählich; die große Masse des Bolkes aber, die Bauern, fühlten fich, trop mancher Erleichterungen im einzelnen, doch im gangen noch viel zu sehr gedrückt, um au Bestrebungen derart thätigen Anteil zu nehmen. Es wird für alle Zeiten ruhmwürdig bleiben, daß unter folden vielfach fehr ungunftigen Bedingungen fich eine fo reiche Geiftesbildung entfaltet hat, und es wird, soweit sich das Auftauchen des Genius erklären läßt, einigermaßen erklärlich nur durch den beutschen Ibealismus, dem Runft und Wiffenschaft um ihrer selbst willen als Bergenssache galten, und durch das ftolge Bewußtsein, einem Bolke anzugehören, das den größten Mann des Jahrhunderts hervorgebracht hatte. Dies hat vor allem unfrer Litteratur ihren unterscheidenden Charakter gegeben. Sie entbehrte eines großen Mittelpunktes, wie ihn die frangofische und englische besagen, denn Deutschland hatte keine Sauptstadt; fie fand ihre Pflegstätten in einzelnen mittelgroßen oder kleinen Städten vornehmlich des mittleren Deutschland, die faum ein urteilsfähiges Bublifum besaßen; fie gewährte daher dem einzelnen Dichter eine außerordentliche perfönliche Freiheit, aber sie konnte niemals im vollen Sinne des Wortes volkstümlich werden, denn die Teilnahme der großen Masse an ihren Schöpfungen war nicht möglich, und das wieder entfremdete ihre Vertreter den nationalen Interessen, sie erstrebten weniger eine beutsche, als eine "rein menschliche" Bildung. Das Weltburgertum unfrer großen Dichter aber war nicht minder unnatürlich als die Gleichgültigkeit Friedrichs des Großen

gegen die Litteratur feines Bolfes.

#### Unterrichtswefen.

Die Lateinschulen.

Wenn fich nun die Wirksamkeit unsrer Litteratur im wesentlichen auf die gebildeten Schichten des Bolkes beschränkte, so hatte fie babei boch einen Borteil, den die Gegen= wart entbehrt: fie konnte auf ein fehr gleichmäßig vorbereitetes Publikum rechnen, denn noch beherrschte die Lateinschule thatsächlich den ganzen höheren Unterricht und führte auch folde, die fich fpater einem praktischen Berufe zuwenden wollten, wenigstens burch ihre untersten Rlaffen. Gin frischer Zug kam in diese alten Anstalten, die, meist von ftädtischen Behörden abhängig, wie sie waren, noch ohne jede Berbindung nebeneinander standen und in ihrem Lehrerpersonal nur geringem Wechsel unterworfen waren, zuerst durch Johann Matthias Gesner aus dem Ansbachischen (1691—1761), der von dem öden Formalismus in der Behandlung lateinischer Schriftsteller hinweg auf die Betonung des Berständnisses hinwies, zuerst wieder dem Griechischen Gingang zu verschaffen suchte und eine forgfältigere Pflege der Muttersprache empfahl. In seinen Bahnen ging der Thüringer Johann August Ernesti (1707-87) weiter, Gesners Nachfolger im Rektorate der Leipziger Thomasschule (1734—59), der Urheber und Berfasser der weithin wirksamen Schulordnungen für die drei sächsischen Fürstenschulen und die lateinischen Stadtschulen des Landes vom Jahre 1773. Noch lag auch nach ihnen der Schwerpunkt alles höheren Unterrichts auf dem Lateinischen, dem in der obersten Rlasse von 25 wöchentlichen Lehrstunden 16 zukamen, mährend dem Griechischen nur drei, dem Hebräischen zwei gewidmet waren, und für alles übrige demnach nur vier Stunden übrig blieben; aber fo einseitig das alles ericheinen mag, fo abhängig die Durchführung solcher reformatorischer Grundsätze von persönlichen und örtlichen Berhältnissen auch noch sein mochte, die eindringende Beschäftigung mit einer so hochgebilbeten Sprache, wie das Lateinische war, war doch auch eine unvergleichliche logische Schulung, die Bekanntschaft mit einer großen, völlig abgeschlossenen Vergangenheit machte das Urteil über die umgebende Welt freier und wedte den geschichtlichen Sinn. Bor einer Unterschähung dieser Bildung warnt nachdrücklich die Thatsache, daß alle unsre großen Schriftsteller und Dichter dieser Zeit sie durchgemacht haben. Für die höheren Schulen des katholischen Deutschland war die Aushebung des Jesuitenordens 1773, die fie teilweise unter weltliche Leitung brachte, von besonderer Bedeutung (vgl. S. 540 ff., 550).

Die Schule und das prattische Leben.

Freilich ging daneben eine Richtung ber, die, dem nüchternen und verstandesmäßigen Wefen der herrschenden Aufklärung gemäß, danach ftrebte, die Schule zu einer Borbereitungsanstalt für das praktische Leben zu machen. Aus dieser Bewegung erwuchs zunächst die Realschule. Zuerst hatte ihr Chr. Semler das Ziel gesteckt: Anleitung zu nütlichen und im täglichen Leben unentbehrlichen Renntniffen zu geben; ben Gedanken verwirklicht zu haben, ift aber erft das Berdienst des Ronsistorialrats Joh. Julius Beder in Berlin (1707-1769), der in seinem Pfarrsprengel auch für Urmenschulen und besseren Mädchenunterricht aufopfernd sorgte und sich ber lebhaftesten Unterstützung Friedrichs II. erfreute. Er grundete seine Anstalt 1746 nach dem Prinzip der Fachschule, drang auf Beranschaulichung des Gelehrten und praktische Anwendung bes Gelernten, verfiel aber freilich auch in den naheliegenden Fehler, seine Schüler mit allzu vielerlei Lernstoff zu überlasten. Seit 1753 leitete er auch ein Lehrerseminar. Doch fand weder unter ihm noch unter seinen nächsten Nachfolgern eine völlige Trennung der Realschule von der Lateinschule statt. Die gegebene Anregung erwies sich nach verschiedenen Seiten hin fruchtbar. Im Generallandschulreglement vom 23. September 1763 icharfte ber Ronig ben Schulgmang aufs neue ein, ein späterer

Erlaß (März 1764) ordnete das Prüfungs- und Bisitationswesen, und sein trefflicher Kultusminister Karl Abraham von Zedlit (s. S. 523) suchte durch Anstellung tüchtiger Lehrkräfte, durch energische Betonung des Unterrichts in Logik und Rhetorik neben dem sprachlichen den höheren Schulen einen neuen Geist einzuhauchen, doch sah er sich noch allzu häufig gehemmt durch den Mangel an geeigneten Persönlichkeiten wie durch die ftädtischen Behörden; auch ermattete später der Gifer des Rönigs, und er behandelte wenigstens die Landschullehrerstellen als Berforgungsposten für seine abgedankten Unteroffiziere. Unter den rationalistischen Schulmannern des nördlichen Deutschland ragt außerhalb Preußens der Konsistorialpräsident Johann Friedrich Wilhelm Jerufalem in Wolfenbuttel hervor (1709-89), der Erzieher der braunschweigischen Prinzen, der thatsächliche Gründer des Collegium Carolinum in Braunschweig (1745, f. S. 530), das ein Mittelding zwischen Lateinschule und Universität darftellen sollte. Bon rationalistischen Grundsätzen wurde auch Karl Eugen von Württemberg bei der Stiftung seiner Karlsichule geleitet (f. S. 537). Seit 1781 wirkliche Hochschule, dehnte sie ihren Unterricht auf alle Fächer aus, die Theologie ausgenommen, und gab ihnen als Mittelpunkt die Philosophie. In ihrer Blütezeit zählte sie 82 Lehrer, hatte eine eigne Buchdruckerei und erzog eine ganze Generation württembergischer Staats-Erst als die Grundsätze der Französischen Revolution unter ihren Schülern Eingang fanden, wurde fie 1793 aufgehoben. — Bon dauernderer Bedeutung, weil sie sich auf bescheidenere Biele beschränkten, waren die Industrieschulen, wie sie unter Maria Theresia besonders in Böhmen in großer Anzahl und mit bestem Erfolge errichtet wurden, und ähnliche Ziele verfolgten auf einer höheren Stufe die Handelsakademien in Hamburg (1767) und Wien (1770).

Noch viel gründlichere Umgestaltungen planten die beutschen Unbanger Rouffeaus, die Philanthropen (Menschenfreunde), allen voran Joh. Bernhard Basedow aus Hamburg (1723-90), der, fo eitel und prahlerisch, aufdringlich und unangenehm er war, doch auch eine unermudliche Rührigkeit und aufrichtige Begeisterung der Berwirklichung seiner Ideen zu Diensten stellte. Schon 1771 hatte er Tausende von Thalern zur Stiftung eines neuen Erziehungsinstituts zusammengebracht, 1774 gab er als vorbereitendes Werk sein "Elementarbuch", eine Encyklopädie alles für Kinder Wiffenswerten, mit hundert Rupfern von Daniel Chodowiecki heraus, 1776 eröffnete er in Dessau, wohin ihn Leopold Friedrich von Anhalt-Köthen berufen hatte, sein "Philanthropinum". Dies follte seine Schüler zu Rechtschaffenheit und vorurteilslofer Menschenliebe erziehen und sie dabei möglichst vielseitig ausbilden, aber sie nur durch Liebe und Bernunftgrunde leiten, alle Strenge, allen außeren Zwang verbannen. Selbstthätigkeit und Anschaulichkeit sollten ein lebendiges Wissen fördern, körperliche Übungen und Sandarbeiten ber geistigen Anstrengung ein heilfames Gegengewicht bieten. Doch blieb Bafedow nur bis 1778 in Deffau, da fein aufgeregtes Wefen ihm alle entfremdete, und ftarb zurudgezogen in Magdeburg, auch seine Anstalt ging im Jahre 1793 ein, aber er fand befonnenere Genoffen und Nachfolger. In Schnepfenthal bei Gotha grundete Chriftian Gotthilf Salzmann (1744-1811) mit weiser Beschränkung auf das Gesunde in Basedows Grundfagen sein noch heute blühendes Erziehungsinstitut (1784); in der Schweiz rief Martin Planta aus Graubunden, in Deutschland gebildet (1727-72), mit Silfe bes trefflichen Landammans von Salis= Marichlins icon 1761 eine philanthropische Anstalt auf beffen Schloffe Haldenstein bei Chur ins Leben, die 1772 bereits 96 Böglinge aus den verschiedensten Ländern gablte. Leider übernahm dann, als sie nach Marschlins verlegt worden war, K. Fr. Bahrdt die Leitung und ruinierte sie durch seine eigne Buchtlosigkeit binnen Jahresfrist, so daß sie sich schon 1777 auflöste. Seine eigne, pomphaft angekundigte Schule in

Der Philanthros pinismus.



Jef. Eurof. Enfudores.

899. Soh. Bernhard Basedow. Nach der Zeichnung von D. Chodowied'i lithographiert von P. Rohrbach. (Berlin, E. D. Schröder.)

Heidenheim (Pfalz) hatte ebensowenig Dauer. So einseitig der Philanthropinismus aber auch erscheint, namentlich in seiner lockeren Zucht und seiner einseitigen Berstandesbildung, er ist doch als eine natürliche Reaktion zu betrachten und hat in mancher Beziehung eine wohlthätige Anregung gegeben.

Pädagogilche Litteratur. Doch wurde die festgegründete Herrschaft der Lateinschule und der von ihr ausgehenden Bildung durch alle diese Bestrebungen noch keineswegs erschüttert. Nur der alten Abgeschlossenheit des Schulwesens machte die reiche pädagogische Litteratur dieser Zeit für immer ein Ende. Schriften wie Christian Felix Weißes "Kinderfreund" (1774—84), Campes "Robinson" und "Entdeckung von Amerika", A. F. Büschings "Erdbeschreibung" wandten sich unmittelbar an die Jugend. Friedrich Eberhard von Rochow suchte Basedows Gedanken auf die Volksschule zu übertragen, für Österreich wirkte in derselben Richtung

mit großem Erfolge der Abt Felbiger (f. S. 551). Auf das lange vernachläffigte Landvolk waren Johann Georg Schloffers "Ratechismus der Sittenlehre für das Landvolk", auf die weitesten Kreise überhaupt Zacharias Beckers "Not- und Hilfsbüchlein" berechnet.

Für das gesamte deutsche Geistesleben wurde es nun von der allerhöchsten Be- Die Univerfibeutung, daß sich die protestantischen Universitäten nicht, wie die der romanischen Länder, auf dem Standpunkte der überwundenen Scholastik festhalten ließen. Bahl war zu einer tiefgreifenden Wirkung ichon groß genug und vermehrte sich daher seit 1740 nur um zwei, nämlich durch Erlangen im Jahre 1743 für die hobenzollernschen Fürstentumer Ansbach und Bayreuth und die katholische Hochschule in Münster 1780. Die äußeren Einrichtungen der älteren Universitäten veränderten sich nicht, und die landsmannschaftlichen Berbindungen unter den Studenten dauerten fort, wurden auch durch gelegentliche Berbote, wie sie 1750 in Rostock, 1762 in Göttingen, 1765 und 1778 in Jena, 1774 in Riel erlaffen wurden, schwerlich gang unterdrückt, und mit ihnen erhielt sich z. B. in Rostock und Riel, Gießen und Jena ein Rest des alten rohen Bennalismus. Underseits tamen als Ausläufer bes Freimaurerbundes seit ber Mitte des 18. Jahrhunderts an manchen Universitäten, wie in Göttingen, Erlangen und Tübingen, Studentenorden auf (namentlich die "Amicisten" seit 1771), die ohne landsmannschaftliche Rudfichten ihre Mitglieder aufnahmen und zu den Landsmannichaften in icharfen Gegensat traten. Das gange Leben auf den Universitäten aber verfeinerte sich wenigstens auf einzelnen wefentlich. Besonders von Leipzig wird bies von Goethe nachdrudlich hervorgehoben, der es "Rlein Paris" nennt, und Göttingen galt als die vom Abel bevorzugte Universität.

Indem nun die Universitäten sich der Wolfschen Philosophie öffneten, brachten sie einen gang neuen Grundsat zur Geltung. Die fatholische wie die protestantische Scholaftit hatte die Bahrheit als gegeben vorausgefest und baber ihre Schuler mit den nötigen Renntnissen und mit der Fähigkeit, sie zu verteidigen, ausruften wollen, daber die logisch-philosophische Durchbildung und die Disputation in den Vordergrund geftellt. Die rationalistische Philosophie, die jest die Hochschulen durchdrang, erkannte keine Autorität an, sondern wollte die Bahrheit auf allen Gebieten des Biffens erft suchen und die Studierenden dazu anleiten, sie zu erforschen und zu finden. Daher wurde jest die Borlesung aus der Erklärung eines altüberlieferten Textbuches zu einer selbstständigen Leiftung bes Lehrers, und an die Stelle der Disputationen trat in einzelnen Fächern schon die besondere Unterweisung in Seminarien. Dieser inneren Umwandlung verdankten es die deutschen Sochschulen, daß sie ihre führende Stellung im Beiftesleben der Nation behaupteten und daß die wichtigften Fortschritte der Wiffenschaft auf ihrem Boden gelangen, nicht außerhalb, wie in Frankreich und felbst in England, obwohl auch in Deutschland manch bahnbrechender Geift niemals einer Universität angehörte.

### Biffenschaft.

Es entsprach der Innerlichkeit des deutschen Wesens, daß die Thätigkeit in der Der Rationas Theologie und Philosophie eine besonders rege war. Der Herrschaft der lutherischen Scholaftif über die Wissenschaft hatte schon die vorhergehende Periode ein Ende gemacht (f. S. 353 ff.), doch die Umgestaltung der Theologie felbst vollzog sich erft in dieser Beit und zwar ebenfalls unter dem Einflusse der Philosophie Chr. Wolffs. Satte dieser noch darauf verzichtet, seine Lehre auf die Sätze des driftlichen Glaubens anzuwenden (f. S. 363 f.), fo ftrebte jest der Rationalismus nach einer Berföhnung der Bernunft mit dem Glauben, wobei er freilich oft zu platter Berftandigkeit und hausbadener Rüglichkeitsmoral herabsank, so daß er das innige Bedürfnis des gläubigen

lismus.

Bergens völlig unbefriedigt ließ. Bleibend dagegen war fein Verdienft in der Un= wendung der hiftorisch-philosophischen Kritik auf die Bucher der Bibel. Joh. August Ernefti in Leipzig brach derfelben für die Bucher bes Neuen Testamentes Bahn und sprach zuerft den Gedanken aus, daß sich auch die Glaubenglehren unter mancherlet Einflüffen allmählich entwickelt hatten, alfo den Grundgedanken ber Dogmengeschichte. Joh. David Michaelis (1719-91) leiftete dasselbe für das Alte Testament und faßte es zuerst auf als ein örtlich, national und geschichtlich bedingtes Erzeugnis des israelitischen Altertums. Der eigentliche Begründer der Dogmengeschichte wurde Johann Salomo Semler in Halle (1725-91). Alle diefe Männer waren perfonlich noch Lutherisch=glaubig. Beiter gingen einige fpatere, meift Beifter zweiten Ranges, wie Sad, Spalbing, Teller in Berlin, Jerusalem in Braunschweig. Sie verwarfen alle Glaubensfäte, die mit der "Bernunft" in Widerspruch zu steben schienen, forderten, daß die Religion in der Moral aufgebe, hielten aber dabei nach der Beise Bolffs und der Deisten den Glauben an Gott und persönliche Unsterblichkeit fast durchweg fest. Der bedeutenofte Bertreter diefer Richtung war hermann Samuel Reimarus in hamburg (1694-1768), deffen hauptwert, "Schubschrift für die vernünftigen Berehrer Gottes", erst nach seinem Tode durch Lessing teilweise der Offentlichkeit übergeben wurde (1778). Darin suchte er nachzuweisen, daß die Annahme einer unmittel= baren göttlichen Offenbarung und die auf fie gegründete Rirchenlehre den Forderungen der Bernunft widerftreite; in einem zweiten Buche, den "Abhandlungen von den vornehmsten Wahrheiten ber natürlichen Religion", unternahm er es, diese von aller Offenbarung unabhängige, nur auf sich selbst gestellte Bernunft- und Naturreligion gu begründen. Rücksichtsloser noch griff später Karl Friedrich Bahrdt (1741-92), im Begenfage zu dem ernften, fittenftrengen Reimarus ein febr unftater, loderer, übelberufener Gefell, das Thatfachliche ber biblifchen Ergahlungen an. Diefe gange "vernunftige" Theologie fand lange Zeit ihren Sauptfit in Berlin und Salle, ihr weit= verbreitetes Organ aber in der "Allgemeinen deutschen Bibliothek" (1765-1805) des Berliner Buchhändlers Chriftian Friedrich Nicolai. In gleichem Sinne ift beffen vielgelesener Roman "Magister Sebaldus Nothanker" (1773) gehalten, eine bittere Satire gegen die Rechtgläubigen.

Orthodoxie und evangelische Mystik.

Un Gegnern konnte es natürlich nicht fehlen. Die Sache ber lutherischen Rechtgläubigkeit verfocht, freilich mit mehr Eifer als Geschick, der Hamburger Sauptpaftor Joh. Melchior Goeze (1717-86), der feine Berühmtheit vor allem den Streitschriften Leffings ("Anti-Goeze") verdankt. Weit tiefer griff eine myftisch-schwarmerische Bewegung, der natürliche Ruckschlag gegen den platten Rationalismus. Der Kreis der katholischen Fürstin Galignn (Amalie von Schmettau) in Münster (1748-1806), zu dem unter andern Friedrich Heinrich Jacobi gehörte, suchte nicht in der Bernunft, sondern in dem natürlichen, ursprünglichen Gefühl der Menschenbruft die Quelle aller Religion, im Glauben den Anfang aller Beisheit. Hier fand auch nach unstätem Leben Johann Georg Hamann aus Königsberg (1730-88) feftere Anlehnung, denn dieser "Magus des Nordens" versuchte eine tieffinnige Vermittelung zwischen dem Autoritätsglauben und der Bernunft und hielt mit innigem Glauben fest an der Offenbarung. In ähnlichen Bahnen bewegte sich Joh. Raspar Lavater, Brediger in Zürich (1741—1801). Ihm war der Glaube an den unmittelbaren Berkehr des Menschen mit Gott, an Gebetserhörung, Wunder, Offenbarung zur felsenfesten Überzeugung geworden; in allem sah er den Finger Gottes. Gine gewaltige Wirksamkeit als Prediger und noch mehr ein unglaublich ausgedehnter Briefwechsel machte ihn zum Bewissensrat vieler Tausende, woran die Satiren seines Sauptgegners, des witigen, fritischen, ungläubigen Mathematikers und Physikers Georg

Christoph Lichtenberg (1742-99) in Göttingen, nicht das mindeste anderten. Leben ganz in Lavaters Sinne lebte Joh. Heinrich Jung, genannt Stilling (1746-1817) aus Siegen, in durftigen Berhältniffen durch regen Lerneifer felbftthatig emporgetommen, dann viel umbergeworfen, in Stragburg, wo er mit Goethe und Herder bekannt wurde, jum Doktor der Medizin promoviert, später Professor der Kameralwiffenschaften in Heidelberg, zulest (seit 1806) Geheimer Rat in Karlsrube. Er war eine weiche, vor jeder rauben Berührung mit der Außenwelt zurückschreckende



400. Joh. Kaspar Cavater. Rach bem Gemalbe bon Dlenhaing geftochen bon C. S. Pfeiffer.

Natur, deshalb durchaus tiefinnerlicher Selbstbetrachtung zugewandt und von der fortwährenden unmittelbaren Einwirkung Gottes auf sein Leben innig überzeugt. Seine Selbstbiographie wurde ein Lieblingsbuch für Tausende.

Zweifellos hat der Rationalismus wie der Muftigismus die konfessionellen Gegenfate prattifch fehr abgeschwächt. Den gebildeten Deutschen erschienen diese Unterschiede als gleichgultig, nicht mehr als wesentlich, und so kam ein Zeitalter tiefen konfessionellen Friedens, das auch den Charakter unfrer klafsischen Dichtung mitbestimmt hat.

Leider führte nun aber das Bedürfnis des direften Berkehrs mit dem Uber- magte. irdischen viele in die Frrgange einer phantastischen Magie, die danach strebte, eine angeblich verlorene, von Moses und Zoroaster herrührende Urweisheit, den "Stein

des Weisen", der unedle Metalle in Gold verwandeln sollte, aufzusinden, wohl auch in unmittelbare Verbindung mit Gott zu treten. Vertreter dieser Richtung, oft betrogene Vetrüger, fanden nirgends mehr Anhang als in den glaubenslosen Kreisen der vornehmen Welt, so Joh. Georg Schrepfer (1730—74) in Leipzig, so Joh. Joseph Gaßner (1726—79) aus Chur, dessen "Wunkerkuren", besonders an nervenfranken Frauen, viele Tausende Heilbedürstiger nach seinem Aufenthaltsort Ellwangen führten und ihm selbst am Münchener Hose Ansehn verschafften, bis ein Besehl Josephs II. den Schwindel unterdrückte (1775). Sine Art wissenschaftliches System brachte in die Magie der Schwabe Franz Anton Mesmer (1734—1815) durch seine Lehre vom tierischen Magnetismus. Nach derselben üben die Weltkörper vermöge ihrer Anziehungskraft einen Einfluß auf den Menschen, der das Gleichgewicht der magnetischen Kräfte in ihm aushebt. Dies wiederherzustellen, war die Aufgabe



401. Friedrich Anton Mesmer. Rach einem Rubferftiche von Meger.

der "magnetischen Kuren" Mesmers, zu denen er selbst sich durch die ihm innewohnende ungewöhnliche magnetische Kraft für befähigt erklärte. In München wurde er sogar Mitglied der Akademie, in Wien dagegen scheiterte er an dieser und ging im Jahre 1777 nach Paris, wo er bald die Gunst des Hoses gewann, die wunderbarsten Kuren aussührte und durch eine besondere Genossenschaft, die "Harmonie", seine Lehre über ganz Frankreich verbreitete. Erst als auch hier eine vorurteilslose Untersuchung der Akademie die Grundlosigkeit seiner Annahmen nachwies (1784), verschwand er, doch fand er einen Nachfolger in dem Marquis Puységur zu Straßburg, der besonders die Hellseherei (Somnambulismus) ausbildete.

Mesmer hat selbst an seine Bunderfraft geglaubt; ein bewußter Betrüger und raffinierter Gauner dagegen war unfraglich der berüchtigte Graf Cagliostro (Giuseppe Balsamo aus Palermo, 1743—95). Als Magnetiseur, Geisterseher und Alchimist durchzog er abenteuernd und Tausende (so auch Lavater) bethörend ganz Europa; in Petersburg durchschaute und verspottete ihn Katharina II., aber in Barschau, Straßburg (1780—85) und Paris hatte er die größten Ersolge. Endlich verschwand er im Jahre 1789 zu Kom in den Kersern der Inquisition und starb hier 1795.

Die Rosentreuger.

Die phantastische Mustik fand aber nicht nur einzelne Bertreter, sie schuf sich auch ein wirksames Organ in einer Genossenschaft, die fich um 1760 von den Freimaurern ablöfte, den Rosenkreugern, fo genannt nach einem gewissen Christian von Rosenkreug, auf den durch Bermittelung des Templerordens das Wiffen vom Steine des Weisen vererbt sein sollte. Namentlich glaubten sie einen Berkehr mit ben abgeschiedenen Seelen herstellen (etwa wie die jezigen Spiritisten) und dadurch zur Kenntnis überirdischer Dinge gelangen zu können. Durch eine Menge höherer Beihen zog der neue Orden viele an, wählte fogar 1764 den Berzog Rarl von Braunschweig zum Großmeister und beherrschte noch später unter Karl Theodor den baprischen Hof; es scheint aber, daß die ganze Genossenschaft seit 1773 unter die geheime Leitung der Jesuiten geriet, als Clemens XIV. Diesen Orden aufgehoben hatte.

> unb Muminaten.

Freimaurer

Aber auch die entgegengesette Richtung, die Aufklärung, bediente fich mit Borliebe des Weheimbundes. Im protestantischen Deutschland erwuchs in diefer Zeit der Freimaurerorden zu einer wirklichen Macht wie schon längst in England, da seine phantaftisch-muftischen Gebräuche den Gebildeten gemissermaßen den Gottesdienst einer Rirche ersetten, der fie nur noch äußerlich angehörten. Bon den jett noch in Deutschland vorhandenen Logen entstanden 13 zwischen 1740 und 1760, 60 zwischen 1760-80, und wenigftens in Norddeutschland gahlten sich die meiften Gebildeten zu bem Orden, auch Friedrich der Große gehörte ihm eine Zeitlang an (f. S. 390). katholische Deutschland unternahm dasselbe zu leisten Abam Beishaupt, Professor in Ingolftadt (1748 - 1826), ein früherer Bögling der Jesuiten. Um die Ideen ber Aufklärung junächst unter ber katholischen Jugend zu verbreiten, stiftete er im Jahre 1776 den Orden der Illuminaten, der feine ftrenge Gliederung den Jesuiten, seine Gebräuche im wesentlichen den Freimaurern entlehnte und zwei Jahre nach seiner Gründung in Bagern bereits zwölf Logen zählte. Ginen größeren Aufschwung jedoch nahm die Sache erft, als feit 1780 durch den Freiherrn von Rnigge der Bund fich auch über Norddeutschland verbreitete und gablreiche hochgestellte Männer, sogar nicht wenige Fürsten, wie Karl August von Weimar, ihm beitraten. Jest erschien als sein höchstes Ziel die Berwirklichung des Natur- und Bernunftrechts, also die Umgestaltung ber bestehenden Staatsordnung. Gben dies brachte jedoch dem Orden den Untergang. Die bayrische Regierung, von verkappten Jesuiten geleitet und durch Spione mit argen Übertreibungen von den Zweden der Illuminaten unterrichtet, unterdrückte 1784 alle Geheimbunde in Bagern und jog die Mitglieder zur Untersuchung. Zwar fand Weishaupt in Gotha Zuflucht, aber um 1790, als die Furcht vor den revolutionaren Ideen die höheren Rreise ergriff, erlosch sein Orden.

Bährend auf religiösem Gebiet sich die Meinungen aufs lebhafteste bekämpften, Kants Philogelangte in ber Philosophie gegen Ende dieses Beitraums eine Richtung zu unbedingter Herrschaft. Der Ginfluß Bolffs hatte im Anfange ben englischen Sensualismus und den französischen Materialismus von Deutschland abgewehrt, die gebildeten Deutschen bielten gang überwiegend ben Glauben an Gott und Unfterblichkeit fest, buldigten einer duldsamen, praktisch-moralischen Anschauung, so Friedrich II. (f. S. 510 f.), so Christian Garve (1742-98) in Breslau; fo trat der judifche Philosoph Mofes Mendelsfohn in Berlin (1729-86), Leffings Freund, in seinem "Phadon" lebhaft für die perfonliche Unsterblichkeit ein. Doch der Urheber einer neuen Philosophie, bahnbrechend für alle Zukunft, wurde erst Immanuel Kant in Königsberg (1724—1804). Anfangs durch Newton für die Raturwiffenschaft begeiftert, geriet er später unter ben Einfluß von humes Steptizismus (f. unten) und tam fo auf die enticheidende Frage: Bie weit erstreckt sich überhaupt die Erkenntnisfähigkeit des Menschen? In seinem gewaltigen Buche "Kritik der reinen Bernunft" (1781) suchte er sie zu beantworten



of Kant

402. Smannel Kant. Rach bem Gemälbe von Schnorr gestochen von Rosmäster.

und schuf damit zuerst die seste Grundlage aller Philosophie. Die gesamte bisherige Philosophie hatte darum zu keinem bleibenden, allgemein anerkannten Ergebnis geführt, weil keine ihrer Richtungen ihre Sähe wirklich zu beweisen versucht, jede vielmehr für ihre Grundprinzipien die Gültigkeit als selbstverständlich vorausgeset hatte. Zett gelangte Kant nach langer, harter Geistesarbeit zu dem Hauptsahe: "Gegenstände der Sinne können wir niemals anders erkennen, als bloß, wie sie uns erscheinen, nicht nach dem, was sie an sich selbst sind; übersinnliche Gegenstände sind für uns keine Gegenstände unser Erkenntnis." Es gibt also nur ein Ersahrungswissen, indem der menschliche Verstand die ihm zugehenden Sinneseindrücke verarbeitet, und zwar nach

angeborenen Anschauungsformen (Begriffen, Rategorien), wie Raum und Zeit; von überfinnlichen Dingen, wie Gott, Seele, Unfterblichkeit, Billensfreiheit gibt es kein Biffen, wenngleich die Möglichkeit ihrer Erifteng vorhanden ift. Diefe sucht nun Kant in seinem zweiten Hauptwerke "Kritik der praktischen Bernunft" (Sittenlehre) nachzuweisen (1788). Wie es angeborene Begriffe gibt, sagt er, so gibt es auch angeborene Sittengesetze, vor allem die Idee der Pflicht, den "kategorischen Imperativ", ber jedem so zu handeln gebietet, als ob der Grundsat seines Handelns Naturgeset werden mußte. Aus ihm folgt die Freiheit des Willens. Denn obwohl jede Sandlung und Begebenheit aus dem, was vorhergeht, mit Notwendigkeit folgt, so daß, die vollständige Renntnis aller Motive vorausgesett, es möglich sein mußte, das fünftige Berhalten eines Menschen mit berfelben Sicherheit vorauszusagen, wie Mond- und Sonnenfinfterniffe, fo murbe es boch ohne die Billensfreiheit feine Sittlichkeit geben, und also muß sie sein. Auf ähnliche Forderungen ("Postulate") der praktischen Bernunft führt Kant die Unsterblichkeit der Seele und die Gottesidee gurud. Für die Beurteilung der Religionen aber bildet ihm den einzigen Maßstab ihr sittlicher Gehalt. Seit etwa 1790 herrschend, hat Kants Lehre auf alle Wissenschaften, ja auf das gesamte geistige Leben der Deutschen Jahrzehnte hindurch den größten Ginfluß geübt. Den größten Ginfluß gewannen die Anschauungen der Aufklärung auf die Staats = staatslepre.

lehre und die Geschichtswissenschaft, deren Hauptsitz damals Göttingen war. Mehr sammelnd und ordnend als schöpferisch war allerdings die Thätigkeit der

Reichsstaatslehrer. Gine vollständige und genaue Darstellung des geltenden Reichsrechts gab ber Schwabe Joh. Jakob Mofer (1701-85, f. S. 536) in feinem "Deutschen Staatsrecht", ebenso eine solche bes neuesten europäischen Bölkerrechts. Den riesigen Stoff des ersteren shstematisch zu durchdringen versuchte dann in zahlreichen, noch heute brauchbaren Lehrbüchern Joh. Stephan Butter in Göttingen (1725-1807); für das Bölferrecht leiftete dasselbe Georg Friedr. Martens (1756—1821), dessen "Sammlung der Berträge "(Recueil des traités) zugleich unermegliches Material aufhäufte. Gbenfalls ein Göttinger, Gottfried Achenwall (1719-72), wurde der Begründer der wissenschaftlichen Statistik. Un der Spibe ber Staatstheoretiker steht Friedrich II. (f. S. 391, 512), und durchaus aus den Buftanden des preußischen Staates unter seiner Regierung erwuchs die Staatslehre J. Kants, der den Staat wie Friedrich selbst aus einem Bertrage ableitete, als die beste Staatsform für die Gegenwart aber die aufgeklärte Monarchie auffaßte, da in biefer ber Monarch verpflichtet fei, "ber Ibee bes Staates gemäß" ju regieren, b. b. das Bolf zur Freiheit zu führen. Auch der Schwabe Friedrich Karl von Mofer (1723—98), der Sohn Johann Jakobs, ift ein überzeugter Anhänger dieser Regierungsform. Der ehrwürdige Justus Möser in Osnabrück dagegen (1720-94) eine echt niederdeutsche, konservative Natur, ist ebenso wohl den naturrechtlichen

Im allgemeinen freilich steht die deutsche Geschichtschreibung dieser Zeit durchaus unter dem Ginfluffe der Aufklärung. Ihr verdankte fie die Fähigkeit zu schärferer Kritik und die leitenden Gesichtspunkte, dem Borbilde besonders Boltaires außerdem den Sinn für fünstlerische Gestaltung. Die Hauptvertreter sind Johann Christoph

Rarl dem Großen.

Theorien der Aufklärung wie dem bevormundenden Absolutismus grundfählich abgewandt und vertritt in feinen Auffägen, die dann in den "Batriotischen Phantafien" gesammelt wurden (1774-80), aufs wärmfte die Gemeindefreiheit und Selbstverwaltung, das Schwurgericht und das Milizheer, während er in seiner "Osnabrückischen Geschichte" (1765, 1789) mit liebevoller Sorgfalt und genauester Kenntnis die Zeiten schildert, in denen sein Joeal, der freie Bauernstaat, verwirklicht schien, die Beit vor

Geidicht=

Gatterer (1727-99) und August Ludwig Schlözer (1735-1809). Beide waren vorwiegend in Göttingen thatig. Der erstere erwarb sich ein besonderes Berdienst durch die Pflege der historischen Silfswissenschaften und seine bandereiche in Salle erschienene "Allgemeine Welthistorie", die er mit einer großen Anzahl von Gelehrten zusammen herausgab, eine höchft achtungswerte Leiftung gelehrten Sammelfleifies und als Ganges heute noch nicht überholt, ja kaum erreicht; der zweite betonte in seinen zahlreichen Werken ("Weltgeschichte", "Allgemeine Geschichte von dem Norden", "Geschichte des Kaisertums Rußland" u. a. m.) besonders die materiellen Grundlagen staatlicher Entwickelung, während er für hochfliegende Ideale kein Verständnis zeigte. Ludwig Timoth. Spittler (1752—1810) aus Schwaben, lange aber in Göttingen thätia, unterzoa das vävltliche Kirchenrecht und die hierarchischen Überlieferungen des Mittelalters einer zermalmenden Kritif und betonte in seiner "Geschichte der europäischen Staaten" überall die Notwendigkeit freier, konstitutioneller Berkassungen. Geschichte der Gegenwart schrieb freisinnig und unparteilsch der trefsliche preußische Staatsmann Bilhelm von Dohm ("Denkwürdigkeiten meiner Beit"), vor allem aber Friedrich ber Große selbst in seiner Geschichte ber Schlesischen Kriege ("Histoire de mon temps") und des Siebeniährigen Krieges (erst 1788 gedruckt), so eingehend, wie nur ein Mithandelnder es vermag, und so unbefangen, wie es einem solchen nur immer möglich ift. Doch fein einziger unter ben genannten Siftorikern kann fich an tiefgreifendem Ginfluß mit Johann Joachim Windelmann (1716-68) meffen. Ein geborener Altmärker, der Sohn eines armen Schufters in Stendal, rang er sich aus den dürftigsten Berhältnissen langsam durch eigne Kraft empor und fand erst in Dresden, in deffen Nähe ihn 1748 die Berufung jum Bibliothefar des Grafen Bunau in Nöthnig versetzte (s. S. 365), seinen eigentlichen Beruf, das Studium der antiken Kunst. Mit dem Übertritt zum Katholizismus 1754 erkaufte er sich die Möglichkeit zur Reise nach Italien (Herbst 1755), wo er nun bald als Sekretär des geistvollen Kardinals Albani (1759) und als Oberaufseher aller Altertümer in Rom vollkommen heimisch wurde. Umgeben von den reichsten Überresten griechischer und römischer Herrlichkeit, drang er zur Erkenntnis von der maßgebenden Bedeutung der griechischen Runft durch und erschloß in seiner "Geschichte der Kunft des Altertums" (1764) den Gebildeten aller Bolfer zum erstenmal die Welt des Griechentums. Bon diesem gewaltigen Berke datiert die Biedergeburt der Altertumswissenschaft wie der modernen Runft. Roch glaubte man das Größte von Winckelmann erwarten zu können, als der Dolch eines habgierigen Italieners seinem Leben in Triest ein allzu fruhes Ende bereitete (7. Juni 1768).

Philologie.

Mit dem erwachenden Studium der antiken Kunst hängt ein neuer Aufschwung der Philologie zusammen. An die Stelle der Nachahmung der Alten in Wort und Schrift trat zuerst in Göttingen durch J. M. Gesner und J. G. Hehne der Gedanke, daß das Ziel des Studiums das allseitige Verständnis der klassischen Schriftsteller als der höchsten Muster der Kunst und des Geschmacks sei. Dadurch erst kamen, ähnlich wie in der Kunstgeschichte durch Winckelmann, die Griechen zu ihrem Rechte, und nur diese Aufstassischen den humanistischen Studien den fruchtbringenden Einfluß sichern, den sie auf die Neugestaltung der deutschen Litteratur in der That ausübten.

Beitichriften und Beitungen. Wie überall die Zeit auf bessere Volksbildung drängte, so sorgten für die Verbreitung historisch-politischen Wissens zahlreiche Zeitschriften, so Schlözers gefürchteter, rücksichtsloß gegen die Verrottung der Kleinstaaten, zumal der geistlichen, vorgehender "Brieswechsel" (seit 1774) und "Staatsanzeiger" (seit 1782), so vor allem das "Journal von und für Deutschland". Die eigentliche Tagespresse dagegen blied lange noch äußerst dürftig und beschränkte sich sast überall auf örtliche Angelegenheiten und amtliche Bekanntmachungen. Erst allmählich bahnten sich hierin Ünderungen an. Die



Jos. Mickellucaus

403. Johann Joadim Winckelmann. Nach dem Gemälde von Raphael Mengs gestochen von M. Blot.

"Berlinische Zeitung" und "Schlesische Zeitung" z. B., die seit 1742 in Breslau ersichien, brachten über die Kriege Friedrichs des Großen ausstührliche Berichte aus der Feder preußischer Offiziere; die letztere erschien auch von Anfang an dreimal wöchentlich, während die meisten Blätter bis dahin nur ein= oder zweimal in der Woche dem Leser geboten wurden. Erst gegen Ende des Jahrhunderts kam z. B. die "Leipziger Zeitung" täglich heraus. Aber eignen Urteils über die Weltbegebenheiten hatten sich

diese Blätter bis zur Französischen Revolution sorgfältig zu enthalten, wenn sie sich nicht Unannehmlichkeiten zuziehen wollten, und ihr Außeres war noch sehr bescheiben, ein paar Quartblätter auf schlechtem Löschvapier.

Naturwiffen= fcaften. Viel größere Aufmerksamkeit als ihren öffentlichen Angelegenheiten und dem, was über sie geschrieben wurde, wandte die Nation den Naturwissenschaften zu. Die Führung auf diesem Gebiete blieb freilich den Franzosen und Engländern, aber neben ihnen gewannen doch auch die Deutschen ehrenvollen Anteil. Abraham Gottlob Werner in Freiberg (1750—1817) wurde der Begründer der wissenschaftlichen Geologie; in



404. Leonhard Enler. Nach bem Gemälbe von J. Darbes gestochen von S. Kütner.

der Chemie stellte G. E. Stahl eine neue Theorie des Verbrennens auf, der Stralfunder R. W. Scheele entdeckte unabhängig von dem Engländer Priestley den Sauerstoff. An der Ausbreitung der Renntnis des Erdballs konnten die Deutschen damals nur im Dienste fremder Nationen Anteil nehmen. So machten beide Forster Cooks zweite Reise mit (1772—75, s. unten) und legten ihre Beobachtungen in größeren (englisch geschriebenen) Werken nieder; so waren es meist deutsche Gelehrte, deuen Rußland die weitere Ersorschung Nordasiens verdankte, als es den großen Dänen Vitus Bering dahin aussandte (1725—41), welcher der Beringsstraße ihren Namen gab; Johann Georg Gmelin aus Tübingen (gest. 1759) und Georg Wilhelm Steller aus Franken (gest. 1746), die ihn begleiteten, schilderten zuerst die Natur Nordasiens dis Kamtschatka hin; Simon Pallas aus Berlin (1768—74) untersuchte die Tier- und Pflauzenwelt Sibiriens. In Petersburg wirkte auch den größten Teil seines Lebens der bedeutendste deutsche Mathematiker seiner Zeit, Leonhard Euler (1707—93), vor und wieder nach seinem Ausenthalte in Berlin (1741—66).

#### Litteratur.

Bon den Naturwiffenschaften wandte sich besonders seit der Mitte des Jahr- Beginn ber hunderts das Intereffe der Gebildeten mehr und mehr zur ich onen Litteratur, als scheinbar unvermittelt die erste große Dichtung gelungen war, die jeden Widerspruch entwaffnete, Klopstocks "Messias". Bis dahin hatte sich die Litteratur noch durchaus in den Schranken der Grundbegriffe des 17. Jahrhunderts bewegt und ihre Mittelpunkte in Hamburg, Leipzig und Zürich gefunden. Innerhalb jener Grundbegriffe hatte Gottsched sich in der gesamten deutschen Litteratur um 1740 die unbedingte Herrschaft errungen und Leipzig zu ihrem Mittelpunkte gemacht (f. S. 371). Diese Berrichaft murbe zuerst erschüttert durch einen Angriff von Zurich aus. Sier stellte Joh. Jakob Bodmer (1698-1783) unter englischem Ginfluß in seiner Schrift "Bom Bunderbaren in der Poesie" den Sat auf, die Quelle der Poesie sei das Genie und die Phantasie, ihr Zweck, das Herz zu rühren durch eine weitläufige Malerei, ein bewegtes Schildern; Joh. Jakob Breitinger (1701—76) verfocht ähnliche Gedanken in seiner "Kritischen Dichtkunft", und beide wiesen ftatt auf die Franzosen auf Milton, aber auch schon auf die altdeutschen Dichtungen, besonders auf das Nibelungenlied hin, das Bodmer als der erste teilweise herausgab (1757). Darüber entspann sich eine heftige litterarische Fehde, die Gottscheds Alleinherrschaft völlig brach. Selbst seine nächsten Anhänger fielen von ihm ab und begründeten 1744 ein eignes Organ, die (Bremer) "Beiträge zu Vergnügungen des Verstandes und Wipes", um die sich nun allmählich der "Leipziger Dichterverein" gruppierte. Es war immer noch eine Berbindung von Talenten zweiten Ranges, von lehrhafter, empfindsamer Richtung, die Richardsons und Youngs Borbild noch mehr nährte; aber durch ihr Haupt, den schüchternen, franklichen Chriftian Fürchtegott Gellert (1715-69), übte fie boch großen Ginfluß. Gellert verpflanzte mit feinem vielgelefenen "Leben ber ichwedischen Gräfin von G.\*" den empfindsamen Familienroman der Engländer auf deutschen Boden: auch seine Lustspiele bezweckten moralische Besserung durch weinerliche Rührung. Wahrhaft Bedeutendes gelang ihm in seinen geistlichen Liedern und vor allem in seinen durchaus volkstumlichen Kabeln, einem ber wirksamften Bucher aller Zeiten, das seinen Namen bis in die niedrigste Gütte trug und weiten Kreisen zuerst wieder eine Uhnung gab von dem Werte der Poefie. Doch mindestens ebenso groß wie seine litterarische war seine Lehrerwirksamkeit in Borlesungen über Moral und Ubungen im deutschen Stil. Tausende hat er gebessert und getröstet und in zahllosen, oft rührenden Beweisen hat er den Dank seines Bolkes erfahren. Unter den zahlreichen Genoffen des Leipziger Dichtervereins ist vor allem der Satiriker Gottlieb Wilh. Rabener aus Bachau bei Leipzig (1714-71) zu nennen, der, freilich zahm genug, in klarer gefälliger Profa die Schmächen und Gebrechen der Privatmenschen seiner Beit verspottete. Biel bissiger ist der Medlenburger Christian Ludwig Liscow (1701-60), der die Pfeile seiner Satire gegen gang beftimmte Perfonlichkeiten richtete. Als Fabeldichter schließen sich der Elfässer Gottlieb Konrad Pfeffel (1736—1809) und Magnus Gottfr. Lichtwer (1719-83) aus Wurzen an Gellert an.

Bas die Schweizer gefordert, das erfüllte Friedrich Gottlieb Klopftock (1724 Klopftock. bis 1803) aus Quedlinburg, der Bögling der ehrwürdigen fursächsischen Schulpforta, der erfte mahrhaft bedeutende Dichter des modernen Deutschland. Sein "Meffias", dessen erfte drei Gefänge die "Bremer Beiträge" vom Jahre 1748 brachte, erregte damals, wie jene verlangten, aufs tieffte das religiofe Gefühl, wirkte zugleich lehrend, erbauend auf viele Taufende, und für alle Zeiten bleibt ihm seine Bedeutung durch die Erhabenheit der Bilder, die Bracht und Schönheit der Sprache, die Einführung

Der Leipziger Dichterperein.



deux lock.

405. Friedrich Gottlieb Klopftock. Nach dem Gemälde von Suel gestochen von L. Sichling.

des Hexameters gesichert. Ein Epos freilich ist das Gedicht weniger noch als Miltons "Berlorenes Paradies"; dazu sehlt ihm allzusehr die selbständige Haltung selbständiger Charaktere und die Plastik der Schilderung, die nur zum Teil auf der Erde, ebenso oft in den für jede menschliche Anschauung und Schilderung unerreichs daren Räumen des Himmels und der Hölle spielt, und allzu sehr überwuchert in breiter Ausmalung der Empfindungen das lyrische Element. Auf die Lyrik überhaupt

wies Rlopstocks Unlage. Aber so innig er Freundschaft und Liebe besingt, so erhaben und tief empfunden seine religiösen Dichtungen sind, so patriotischen Sinn er in andern offenbart, der Bergicht auf den Reim und die Bahl der griechischen Odenform, die dem Beifte unfrer Sprache widerftrebt, haben mit einigen wenigen Ausnahmen diese Iprische Poesie Rlopstocks ebensowenig zu allgemeiner Auerkennung kommen laffen, wie der oft geichraubte, dunkle Ausdruck und die unglückliche Bertauschung der allgemein bekannten antiken Muthologie mit einer angeblich einheimischen, thatsächlich aus den verschiedensten, zum Teil sogar unechten Bestandteilen gemischten nordischgermanischen Götterlehre, wozu Macphersons "Offian" die Anregung gab. Go wenig episch Alopstod's Epos war, so wenig dramatisch waren seine biblischen Dramen und seine "Bardiete", dramatijch - Iprische Dichtungen zur Verherrlichung altgermanischer Freiheitskämpfe. Ihr und seiner vaterländischen Oden Batriotismus galt nicht der Gegenwart, sondern ber grauen Bergangenheit, Die jener gegenüber allein groß und ehrwürdig erschien. Tropdem aber und vielleicht eben deshalb fand Alopstod zahlreiche begeifterte Nachahmer ("Barben"), unter andern ben öfterreichischen Jesuiten Michael Denis (Sined), den Berherrlicher Maria Theresias.

Doch gleichzeitig trat Diesem hochfliegenden, aber verschwommenen Patriotismus Diepreugifce eine Richtung zur Seite, die sich, fo fehr fie fich auch zum Teil in Mopftochichen Formen bewegte, doch durchaus auf die numittelbare Gegenwart bezog, denn sie lebte in dem Preise des königlichen Belden, der zuerst den Deutschen das Selbstgefühl wiedergab. "Der erfte mahre und höhere eigentliche Lebensgehalt tam durch Friedrich den Großen und die Thaten des Siebenfährigen Arieges in die deutsche Poefie", fagt Goethe als beobachtender Zeitgenoffe. Die Dichter Diefer preußischen Schule gruppierten fich um den behaglichen, lebensfrohen Domherrn Chriftian Ludwig Gleim in Salberstadt (1719-1803). Ursprünglich der leichten Sagedornischen Richtung zugewandt und voll einigermaßen gemachter Schwärmerei für herzinnige Freundschaft schöner Seelen, traf er dann in den "Liedern eines preugischen Grenadiers" nicht felten mit Blud ben echten frifchen Ton vaterländisch-volkstumlicher Dichtung (1758). Und welch ein Greignis war es boch fur biefe unpolitifche Beit, bag ein pommericher Ebelmann, Chriftian Ewald von Kleift (1715-59), Soldat und Dichter zugleich war und nicht nur den "Frühling" mit innigem Naturgefühl befang, fondern vor allem aus eigenster Erfahrung heraus, wenn auch zuweilen in antifisierender Berkleidung (fo in dem fleinen Epos Ciffides und Paches) das friegerische Beldentum feierte, das er dann mit feinem tapferen Tode besiegelte! Befünstelt und geschraubt dagegen erscheinen trot ihrer sorafältig gefeilten Form die patriotischen Oden Karl Wilhelm Ramlers (1725-98) aus Kolberg, mährend wiederum Johann Peter Uz aus Ansbach (1720 bis 1796) in aufrichtigem Schmerz Germania betrauert, die mit eigner hand ihr Eingeweide zerfleische.

In hochgespannter Begeifterung für Religion, Freundschaft und Vaterland sah wieland. Rlopftod's gange Schule das Befen der Poefie, aber ihr Enthufiasmus war nur allgu oft mehr gemacht als wahr, und die antifisierende Form ihrer Dichtungen widersprach Dem Beifte ber deutschen Sprache allzu fehr, um fich behaupten zu konnen. Der unvermeidliche Rudichlag ging von einem Dichter aus, der felbst in feiner erften Beriode gang und gar in Rlopftod's Bahnen gewandelt war, Chriftoph Martin Wieland aus Oberholzheim bei Biberach (1733-1813). Um so entschiedener wandte er sich dann, als er im Saufe bes furmaingischen Minifters, Grafen Stadion, das elegante Hofleben kennen gelernt hatte, der heiter-finnlichen Richtung der Franzofen zu und predigte diese neue bequeme Lebensweisheit in leichtfertigen Romanen, die er entweber im Orient ober in Spanien oder im alten Griechenland fpielen ließ. Seit seiner Ubersiedelung nach Erfurt (1769) und Weimar, wo er die Erziehung des jungen Herzogs

Dichterschule.

Karl August und seines Bruders Konstantin übernahm (1772), machte diese Richtung allmählich einer ernsteren Plat; er stellte im "Goldenen Spiegel" das Musterbild eines weisen Regenten auf, schilderte in den "Abderiten" ergötzlich das kleinstädtische Spießbürgertum im Gegensahe zu dem weltgewandten Philosophen Demokrit und wagte es als der erste in seinem romantischen Epos, dem "Oberon", abendländische und orientalische Märchen des Mittelalters zu einem reizvollen Gewebe zu verslechten. So wenig, vom Oberon abgesehen, seinen Werken dauernde Bedeutung zukommt, an Berdienst um die Entwickelung der deutschen Litteratur muß er doch neben Klopstock und Lessing gesetzt werden. Denn er verlieh der deutschen Sprache Leichtigkeit und Anmut, gewann ihr den verpönten Reimvers zurück, eroberte der Poesie das verschollene Gebiet der Romantit und öffnete ihr durch dies alles die französisch gebildeten Kreise der Höse, während er zugleich durch seine Übertragung Shakespeares zur Einbürgerung desselben in Deutschland den ersten Anstoß gab und durch formgewandte Übersetzungen antiker Schriststeller (Lucian, Horaz, Cicero) die starren Schranken durchbrach, die die Philosogen bisher zwischen ihrer Wissenschaft und der größen Masse der Gebildeten ausgerichtet hatten.

Der Hainbund.

Es war freilich dafür geforgt, daß seine immerhin oberflächliche Richtung nicht zur herrschenden wurde. Denn mit jugendlicher Begeisterung erhob sich für Mopftod im direkten Gegensate ju Wieland der Göttinger Sainbund (1772), die Stiftung einer Anzahl Studierender, unter denen der Medlenburger Johann Beinrich Bog, Christian Boie, Hölty, die Grafen Stolberg, Leisewitz, die hervorragendsten waren. Idealistische Schwärmer für deutsche Biederkeit, Freundschaft und Vaterlandsliebe, übten sie doch an ihren eignen Leiftungen scharfe Kritik und nahmen nur das Beste in ihrem später hochangesehenen "Musenalmanach" auf. Der Bund selbst war freilich nur bon turger Dauer, und mit seiner thatfächlichen Auflösung (1774) gingen die Benoffen ihre eignen Bege, gerieten zum großen Teil unter den Ginfluß der beginnenden Sturm- und Drangperiode. Bog (1751-1826), der gründliche Renner antiter und namentlich griechischer Epik, bereicherte die Litteratur um die Gattung der Johne und schilderte fern von allem gemachten Schäfertum, durchaus realistisch und doch verklärt von homerischer Seiterkeit, das niederdeutsche Landleben in seiner derben Tüchtigkeit und glücklichen Benügsamkeit, vor allem in seiner "Luise"; aber er erhob auch durch seine klassischen Übersetzungen Homers und Bergils das Deutsche zur ersten Übersetzersprache der Welt, die jeder poetischen Form sich unnachahmlich anzuschmiegen weiß, und eroberte der deutschen Litteratur den Hegameter erst vollständig. Un volksmäßiger Einfalt und eigenartigem Humor steht ihm sein Holsteiner Landsmann Matthias Claudius (1740-1815), der "Wandsbecker Bote", nahe. Un tiefer Innigkeit übertraf beide die mehmütige Lyrik Ludwig Höltys. Der genialste war Gottfried August Bürger (1748-94), Bog nur perfonlich bekannt, nicht Mitglied des hainbundes. Ein durch eigne schwere Schuld zerrüttetes Leben hinderte ihn doch nicht, in tiefempfundenen, gang volksmäßigen Liedern seine Empfindungen auszuströmen und bie deutsche Dichtung mit einer Gattung zu beschenken, die später Goethe und Schiller zu glänzender Bollendung ausbildeten, das war die Ballade, eine Nachahmung zunächst der schottischen Dichtungen, die Perch gesammelt hatte (f. unten), und doch im Grunde nur die Erneuerung einheimischen epischen Bolksgesanges. Das große bramatische Talent, das Johann Anton Leisewit (1752-1806) im "Julius von Tarent" offenbarte, spornte ihn leider nicht zu weiterer Entfaltung.

Leffing.

Weder Wieland noch Alopstod erkannten mit voller Bestimmtheit die Aufgabe der Dichtung, am allerwenigsten vermochten sie ihre höchste Gattung, das Drama, aus den Fesseln der französischen Aunstvorschriften Gottscheds zu lösen. Beides leistete Gotthold Ephraim Lessing (1729—81).



Wieland.

406. Chriftoph Martin Wieland.

Rach bem Gemälbe von A. Graff gestochen von 3. F. Baufe.

Auch er war wie Wieland und so mancher andre bedeutende Mann des 18. Jahrhunderts, ein Psarrerssohn, aus Kamenz in der Oberlausitz gebürtig und auf der Meißener Fürstenschuse in klassischen Gelehrsamkeit gründlich geschult; doch frühzeitig entwuchs er der Enge seines Batershauses und seiner Heimat, eine streitbare Natur, die den Kamps nicht scheute, sondern suchte. Deshalb wurde er der größte deutsche Kritiker aller Zeiten und doch zugleich ein wahrer Dichter. Seine ersten dramatischen Versuche während seiner Studienzeit in Leipzig bewegten sich noch ganz nach Gottscheds Regeln; nach Berlin übergesiedelt, besang er Friedrichs des Großen Ruhm ebenso in horazischen Oden wie Kamler und ebenso begeistert wie ein geborener Preuße; ja, seine dramatischen Arbeiten und Entwürse aus der Zeit des Seiebensährigen Krieges, vor allem das kleine Drama "Philotas" (1759), sind von so sehhafter Begeisterung sür selbstwerleugnende Baterlandssiede und kriegerisches Helbentum ersüllt, wie nur immer Kleists Oden, dem er freundschaftlich nahe stand.

Seine kritische Begabung entwickelte er zuerft in den "Beiträgen zur Historie und Aufnahme des Theaters" und den "Neuen Beiträgen aus dem Reiche des Wibes". dem Beiblatt zur Boffischen Zeitung, dann in den sogenannten "Litteraturbriefen", einem Unternehmen Nicolais (1759—60). Schon hier zeigte er seine Fähigkeit, durch die fast dramatisch lebhafte Art seiner Behandlung auch den unbedeutenoften Gegenstand interessant zu machen, wie jene klare, durchsichtige Prosa, in der er niemals übertroffen worden ist. Mitten im Lärme des schlesischen Feldlagers zu Breslau als Sefretär des Gouverneurs von Tauenhien (1760-65) entwarf er dann, geftüht vor allem auf eindringendes Studium Homers, seine erste große kritische Arbeit, den "Laokoon" (1766); er unternahm es hier, die Grenzen zwischen den Aufgaben der bilbenden Runft (Malerei) und der Dichtkunft haarscharf zu bestimmen und versetzte damit ber beschreibenden und der lehrhaften Boefie, d. h. der herrschenden Anschauung feiner Beit, den Todesftoß. Seine Ansichten über das Befen des Dramas zu einer praftischen Reform desselben, zur Begründung eines "Nationaltheaters" in Hamburg zu verwerten, miglang, weil, wie er traurig schrieb, die Deutschen noch keine Nation seien; aber aus den Rrititen über die aufgeführten meift frangösischen Stude erwuchs ibm Die "hamburgifche Dramaturgie" (1768), welche die Ruuftformen des frangofifchen Dramas zerbrach, das deutsche Drama zurudführte zu tem wahren Ariftoteles und den ewigen Muftern Shatespeare und Sophofles. Niemals freilich wurde Leffings Rritif fo gewaltig gewirft haben, hätte er nicht vermocht, seinen Theorien dichterische Schöpfungen an die Seite zu setzen. In "Miß Sara Sampson" (1755) schuf er bie erste deutsche Familientragodie nach englischem Borbild; dann that er den keden Griff ins volle Leben hinein und gab in "Minna von Barnhelm" das erste wahrhaft nationale Luftspiel Deutschlands, jugleich bas schönfte poetische Deutmal des Sieben= jährigen Rrieges (1763), mit "Emilia Galotti" (1772) betrat er das Gebiet des Trauerspiels im großen Stile. Bei seinem letten Drama "Nathan der Beise" (1779) fällt das Schwergewicht weniger auf die dichterische, als auf die religiös-lehrhafte Seite; es ift die schönfte Berherrlichung der weitherzigen Duldsamkeit, der die beften Männer der Aufklärung huldigten, jugleich bedeutsam dadurch, daß es mit der Ginführung des fünffüßigen Jambus die neue Runftform des deutschen Dramas schuf. nachdem der Alexandriner als unerträglich und die Brosa, die Lessing selbst in allen seinen früheren Stüden verwandt hatte, als unzulänglich erkannt worden war. Hervorgegangen aber ift der "Nathan" aus den theologischen Studien Leffings und aus seinen Kämpfen mit Goeze in Hamburg (1778, f. S. 632). Sie fanden ihren Abschluß in seiner reifsten Schrift "Die Erziehung des Menschengeschlechts" (1780). hier sah er in den Religionen nur Stufen der Entwickelung, das Ziel derselben in der vollen reinen humanität. Als der große Gesetzgeber der deutschen Dichtung, als ihr Befreier von frangofischem Regelfram, als Begründer der neuen deutschen Brofa, als Erzieher bes deutschen Burgertums zur Freiheit gegenüber dem Absolutismus



Boll for Ly Ding.

407. Gotthold Ephraim Ceffing. Nach dem Gemalbe von Man.

despotischer Höfe und einer unduldsamen Kirche nahm Lessing unsterblichen Ruhm mit hinweg, als er am 15. Februar 1781 in Braunschweig verschied.

Sturm und Trang.

Aber war es nicht ein Jammer, daß diefer größte Schriftsteller der deutschen Aufklärung niemals aus einem unftäten Leben herauskam, niemals eine Stellung fand, die seiner Araft murdig gewesen ware; daß Friedrich II., der ihn so leicht hätte gewinnen können, ihn gehen ließ wie Winckelmann, und daß Leffing felbst bei ber Uberzeugung anlangte, jeder Staat fei nichts weiter als ein trauriger, wenngleich unentbehrlicher Notbehelf? Und den Zwang, der ihn beengte, empfand noch lebhafter die leidenschaftliche Jugend um ihn her. Der Absolutismus drückte auch da, wo cr als aufgeflärte Selbstherrschaft erschien, um wie viel mehr da, wo er als willfürlicher Despotismus auftrat; dazu kamen die ichroffe Scheidung der Stände, die Barte und Gebundenheit der Sitte überall. Und im schärfsten Gegensatz zu dieser engen. nüchternen Wirklichkeit hatte Windelmann die Berrlichkeit des griechischen Altertums erichlossen, hatte Leffing die französischen Regeln zerbrochen, Homer, Sophokles, Shakespeare als die ewigen Mufter hingestellt, hatten Rlopftod und feine Barden von der Herrlichkeit des deutschen Baterlandes in der freien Urzeit gesungen. Und nun drang aus England die Runde von einer ursprünglichen, ungelehrten Volksdichtung herüber, in Frankreich rief Rouffeau die verbildete Menschheit zur Natur und Urfprunglichkeit gurud. Da begann auch in Deutschland die Reaktion der Gemutsinnerlichkeit gegen die überwiegend verstandesmäßige Aufklärung, da begehrte das junge Beschlecht nach ungehinderter Entfaltung und Bethätigung jedes Einzelwefens, die ursprüngliche Rraft und Anlage der Perfonlichkeit, des "Genies" follte alle Erziehung überflüffig machen, alle fünftlichen Schranken der ftaatlichen und gesellschaftlichen Ordnung überspringen. Das junge Deutschland trat in seine Sturm- und Drangperiode ein. Zahlreiche junge Talente, wie Reinhold Lenz, Maximilian Klinger, Friedrich Müller (Maler Müller), Daniel Schubart (der Dichter des "Kapliedes" und der "Fürstengruft") haben diese gärende Unfertigkeit nie überwunden, einzelne von ihnen gingen durch eigne und fremde Schuld zu Grunde, aber die gefeierten Führer Berder, Goethe, Schiller rangen fich durch zu harmonischer Bollendung.

herber.

Joh. Gottfried Berder (1744-1803) war ein Landsmann Rants, der Sohn eines armen Schullehrers in Mohrungen, und erfuhr auch in feinem Studiengange den Einfluß sowohl Rants als Hamanns. Er trug schon einen weithin bekannten Namen, als er feit dem Jahre 1769 teils im eignen Intereffe, teils als Begleiter eines Bringen von Holftein - Eutin auf Reisen in Westeuropa, im Jahre 1770 mit Goethe in Stragburg zusammentraf. Dieser Bekanntichaft verdankte er in erfter Linie seine Berufung aus Budeburg nach Weimar als Generalsuperintendent (1776). Gerders Bedeutung liegt nicht fo fehr in seinen felbständigen Dichtungen, die allzu fehr lehrhaften Charafter tragen, als in feiner wiffenschaftlichen und nachbildenden Thätigkeit. In seinen kritischen Schriften ("Fragmente zur deutschen Litteratur", 1767, "Aritische Balder", 1769, "Blätter der deutschen Art und Runft", 1773) wies er, von Samann angeregt, dem die Boefie in ihrer ursprünglichen Sobeit für göttliche Offenbarung, die Bolkspoefie als die Quelle alles wahrhaft poetischen Lebens erschien, die Deutschen hin auf die Bolksdichtung, die als ein Gemeingut aller Nationen nicht abhängig fei vom Grade der Rultur. Er betrachtete von diesem Gesichtspunkte aus homer, Shakespeare, Difian; er wandte fpater benfelben Begriff auf Die Bucher des Alten Teftamentes an, beren poetischen Wehalt er in der "älteften Urfunde des Menschengeschlechts" und noch mehr in der Schrift "Bom Beifte der hebräischen Poesie" den Deutschen zuerst erschloß. .Mit den "Stimmen der Bölfer in Liedern" (1778) gab er die erste große Sammlung von Bolkkliedern aller Zeiten und Nationen in meisterhafter Nachbildung, in gleicher



J. J. Lunhr.

408. Sohann Gottfried Herder. Nach einer Lithographie von Rudolf Hoffmann.

Beise vereinigte er die spanischen Romanzen vom Cid zu einem epischen Ganzen (1801). Wer so das innerste Besen der Bolksdichtung erkannte, dem kounte auch der ursprüngliche Zusammenhang aller geschichtlichen Entwickelung mit der Natur und mit der Anlage des Bolkes, die innere Gesetmäßigkeit und Naturnotwendigkeit des menschlichen Handelns nicht verborgen bleiben; von diesem Gesichtspunkte aus versuchte er in seinen geistvollen "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" (1784—91) den inneren Zusammenhang der Geschichte und diese selbst als eine sortgesetzte Entwickelung des Menschengeschlechts zu höherer Bollendung nachzuweisen. So ist er der Begründer der modernen deutschen Geschichtschung geworden. Aber die Früchte dieser letzteren Arbeiten sollte erst eine spätere Zeit pflücken; unmittelbar wirkten seine Gedanken über das Wesen der Poesie, denn sie schlugen Burzel bei dem größten Dichter der Deutschen, bei Goethe.

Goethe.

Benn man bon irgend einem Menschen sagen tann, er sei ein Rind bes Gludes gewesen und habe doch noch weit mehr seiner Arbeit als seinem Glude verdankt, fo ift das bei Johann Bolfgang Goethe (1749-1832) der Fall. Alle die Bilbungs= elemente feiner reichen Beit ftanden ihm von Jugend auf zur Berfügung: ein gesicherter, aludlicher Familientreis im wohlhabigen Patrizierhause der freien Reichsstadt Frantfurt a. M., die vielfache Unregung durch einen fcwunghaften Bertehr und ein nicht unbedeutendes geiftiges Leben, die gewaltigen Eindrucke des Siebeniährigen Krieges und großer historischer Erinnerungen. Indem der Anabe und Jüngling alles dies mit offenen Augen und Ohren in sich aufnahm, erwachte frühzeitig in ihm die Gabe des Dichters, und obwohl seine ersten dramatischen Bersuche mahrend seiner Leinziger Studienzeit (1765-69) noch ber frangofierenden Manier Gottscheds angehören, in einem Buntte tritt boch die Grundeigentumlichkeit aller Goetheichen Dichtungen fofort hervor: fie beruhen durchaus auf der eignen, innerften Erfahrung. Im noch halb deutschen Strafburg, wo er seine juriftischen Studien äußerlich abschloß (1770-71), ging ihm dann durch Berder das Befen alles Bolkstumlichen auf, insbesondere der Bolksbichtung, Homers, Shakespeares, Offians, und zugleich durchlebte er im Pfarrhause zu Sefenheim das reizenoste Jonil gludfeliger Jugendliebe. Entsprangen biesem viele feiner schönften Lieber, so erfaßte ihn unter dem gewaltigen Eindrucke bes Münfters und unter Berders Ginfluß machtvoll der Zauber altdeutscher Berrlichkeit, der Gedanke an "Göt," entstand in ihm. Aus einer Reihe bunter, zusammenhangs= loser Abenteuer, die des rauflustigen Reichsritters Göt von Berlichingen Selbstbiographie (f. Bd. V, S. 404) ihm bot, gestaltete er das lebensvolle Gemälde der deutschen Sturm= und Drangperiode des 16. Jahrhunderts und gerbrach damit die frangofischen Runstformen noch weit ruchfichtslofer, als Lessing gethan hatte (1771, erschienen erft 1773). Doch junächst führten leidvolle Erfahrungen den jungen Rechtspraktikanten am Reichskammergericht in Beglar (1772), die hoffnungslose Liebe zu Charlotte Buff, der Berlobten eines Freundes, wieder nach andrer Richtung. Indes er befreite fich von der weinerlichen, unmännlichen Empfindsamkeit, die einen andern, ben Sohn des Braunschweiger Konfistorialrates Jerusalem, in ähnlicher Lage bis jum Selbstmorde getrieben hatte, indem er in den "Leiden des jungen Berther" (1774) Ferusalems Geschichte in Berbindung mit eignen Erfahrungen darftellte, ein Buch von ungeheurer Birkung weit über Deutschlands Grenzen hinaus, bas eine gange Bertherlitteratur hervorrief, und, fo febr es vielen die frankhafte Gefühlsichwärmerei der Zeit zu rechtfertigen ichien, doch thatsachlich nach Goethes Absicht ihr Ende eingeleitet bat. Bur felben Beit gewann ber alte Stoff der Fauftfage (f. Bb. V, S. 412 f.) bei ihm die erste dramatische Gestalt (1773-75). Als ein fünfundzwanzigjähriger Jungling bereits anerkanntermaßen einer ber ersten Dichter



Joethe

409. Sohann Wolfgang Goethe im Alter von 30 Sahren. Rach bem Semalbe von May gestochen von E. Dertinger.

der Nation, wenn nicht der erste, fügte sich Goethe nur widerstrebend dem Zwange der praktischen Arbeiten eines Rechtsanwalts in Frankfurt (1772—75) und auch eine Verlobung bereitete dem hochstiegenden Geiste mehr Qual als Glück, wenngleich sie für ihn eine Quelle herrlicher Lieder wurde. Gleichwohl lebte er eben damals in den umfassendsten Entwürfen. Nur zwei von ihnen kamen zunächst zur Ausschurung:

"Stella" und "Clavigo", Trauerspiele zweiten Kanges, aber "Egmont" wurde wenigstens begonnen. Da führte ein Ruf des jungen Herzogs Karl August Goethe nach Weimar (5. November 1775). Was als ein vorübergehender Besuch gemeint war, begründete rasch ein dauerndes Verhältnis, den schönsten Bund zwischen dem Dichter und dem Fürsten, und an dem Musenhose zu Weimar, den Goethe bald unumschränkt beherrschte, begann das ausgelassen "genialische" Treiben der Sturm- und Drangperiode, sern von aller Etikette, voll Begeisterung für Naturschönheit und Freundschaft und Frauenliebe, die Goethe in dem Verhältnis zu Charlotte von Stein auch hier beglückte. Seine poetische Thätigkeit schien fast zu stocken unter dem zerstreuenden Leben des Hoses und den amtlichen Geschäften, mit denen seine ansangs sehr beneidete Stellung als Mitglied des Geheimen Kates ihn belastete; zwar entstanden damals "Iphigenia", "Tasso", "Wilhelm Meister", in einzelnen Partien oder in ihrer ersten Form, und manche seiner schönsten Balladen, aber Goethe sühlte, wie sehr ihm eine Sammlung und Erstschung not thue. Auf der italienischen Reise fand er sich selber wieder (1786—88); er erstieg seitdem die Höhe klassischen Runstdichtung.

Echiller.

Wie hatte jemand doch vorausahnen mogen, daß die harmonische Alarheit, zu der fich Goethe allmählich burchrang, fich jemals vertragen werbe mit bem leibenschaftlichen Drange nach Freiheit, den Friedrich Christoph Schiller (1759 — 1805) in noch fast formlofen Werken jum ungestümen Ausdruck brachte! Denn in engen Berhaltniffen aufgewachsen, als Sohn des waderen württembergischen Leutnants Johann Rafpar Schiller, der alles fich felber verdankte, ftand er in den enticheidenden Jahren feiner Entwidelung unter brudendem Zwange. Seinen ursprünglichen Bunfch, ber Theologie sich zu widmen, vereitelte die Wohlthat, die der herrische Serzog Karl Eugen dem Sohne des armen Hauptmanns durch die Aufnahme in die Karlsschule aufzwang, und auch als der so Geförderte die Schule verlassen hatte, sah er sich als Regimentschirurg in den steifsten Gamaschendienst einer langweiligen Friedensgarnison gepreßt (1780). Da ergriffen der ungestüme Geift der Sturm= und Drangperiode, die Lekture Offians und Shakespeares. Rousseaus und Goethes den Jungling, und er wagte es, in den "Räubern" die ganze Staats- und Gesellschaftsordnung seiner Zeit als verrottet zu schilbern, ben Rampf gegen sie mit Feuer und Schwert als eine Notwendigkeit ju predigen (1781). Das trop aller Formlofigkeit und Robeit doch höchst geniale Berk trug den Namen Schillers durch gang Deutschland, allein es machte ihm ichließlich auch das Verbleiben in seiner Stellung unmöglich, zwang ihn zur Flucht nach Mannheim (September 1782). Inzwischen war ein zweites Drama entstanden, "Kiesco", das erste, das einen wahrhaft hiftorischen Stoff in großem Stile zu behandeln unternahm, ein Bild des Rampfes zwischen selbstfüchtigem Ehrgeiz und republikanischer Freiheitsliebe, maßvoller als die Räuber, aber noch ohne die volle Kenntnis ber Welt und der Menschennatur. Die Muße, die ihm dann die Freundlichkeit der Familie von Bolzogen auf dem Gute Bauerbach bei Meiningen gewährte, sab in erstaunlich furger Beit ein brittes Drama entstehen, "Rabale und Liebe", ein ericutterndes, lebenswahres Gemalbe bes tyrannischen Druds veralteter Standesunterschiede und herrischer Willfür, der eine burgerliche Familie ins Unglud fturzt, ein nur zu treues Abbild der Berhältniffe in der heimat des Dichters und deshalb von mächtiger Bühnenwirfung (1783). Deutschland begann in Schiller feinen erften Dramatiker zu erkennen, als Theaterdichter kehrte er nach Mannheim zurück (1783). Doch da in seiner bichterischen Entwickelung niemals ein wirklicher Stillftand eintrat, fo wurden ihm die äußerlichen Berpflichtungen seiner Stellung allmählich unerträglich, und es war ein Glud, daß die großmutige Einladung des fachfischen Rates Körner nach Leipzig und Dresden ihn aus einer brudenden Lage befreite (1785). In heiterer



f. Figillar.

410. Friedrich Schiller im Alter von 21 Tahren. Nach bem Gemälbe von Nit. Guibal gestochen von E. Dertinger.

Muße, inmitten der lieblichen Natur des Elbgeländes vollendete er das vierte große Drama "Don Carlos" (1787); doch unter den Händen verwandelte sich ihm das Gemälde des Kampfes zwischen der brutalen Gewalt und dem höheren Rechte der freien Persönlichkeit in die Schilderung eines Schwärmers, der das Ideal reiner Humanität in einem despotischen Staate verwirklichen will und daran zu Grunde geht.

Diese Gestalt des Marquis Posa zeigt den Dichter selbst in einem Umwandlungs= prozeß begriffen: er begann den Gedanken der Sturm- und Drangperiode zu entwachsen und demselben Ziele zuzustreben, das Goethe verfolgte. So wurde allmählich der Boden bereitet, auf dem sich beide vereinigen sollten, um neidlos wetteisernd in großartigem Zusammenwirken die deutsche Welt mit ihren Gaben zu überschütten.

#### Mufit und bildende Runft.

Musit.

Bor der Dichtung hatte die Musik den außerordentlichen Borteil voraus, daß sich in ihr neben dem fremden Ginfluß die einheimische, volkstumliche Überlieferung stets erhalten hatte (f. S. 352 ff.). In der Oper freilich, welche die Höfe begunstigten, herrschte noch lange burchaus der italienische Geschmad. In gunftigerer Umgebung wirkte Joh. Sebaftian Bachs (f. S. 376) jungerer Reitgenoffe Georg Friedrich Bandel aus Balle (1685-1759). der seit 1720 in der italienischen Oper zu London den Mittelpunkt seines Birkens fand, dann aber (1740) zum Dratorium überging und mit den reichsten Mitteln in gewaltigen Berten (Frael in Agypten, Meffias, Samfon, Judas Makkabäus) manches nationale Fest Englands verherrlichte. Er hat das Dratorium überhaupt zur Bollendung gebracht und das Inftrumentalkonzert erft begründet. Der Beiterbildner der deutschen Oper wurde Chriftoph Wilibald Glud (1714-87) aus der Oberpfalg. Erft gang italienisch gebildet, lenkte er mit "Orpheus und Guridice" 1762 in neue Bahnen ein. Sein Riel war die engste Berbindung des Tertes mit der Musik, so daß diese jenem gang entiprechen follte, ihn nur ju gesteigertem Ausbruck bringen. Aus Wien siedelte er 1773 nach Baris über und verhalf dort nach heftigem Rampfe mit Nicolo Biccini der national= frangösischen Richtung Lullys (f. S. 601) zum Siege. Was Glud noch fehlte, das brachte Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91), das Wunderkind aus Salzburg, wo die Pflege der Musik seit alter Zeit entwickelt war, zu klassischer Bollendung und erhob damit Wien zur musikalischen Sauptstadt Deutschlands, nachdem dort längst ber hof und die Aristokratie der Mufik, jumal der Inftrumentalmusik, eifrige Pflege gugewandt hatten. Mit der "Entführung aus dem Serail" (1781), "Figaros Hochzeit" (1782), "Don Juan" (1787), "Titus" und der "Zauberflöte" (1791) schuf er ein unübertreffliches, festes Opernrepertoire und entwidelte zugleich die Instrumentalmusik in allen ihren Gattungen vom einfachen Rlavierstück bis zur Orchestershmphonie und Rirchenmusik (so vor allem in seinem großartigen "Requiem"). Die klassische Durchbildung der Symphonie, der Sonate und des Streichquartetts war das Werk des immer liebenswürdigen, jugendlich-frischen Foseph Handn (1732—1809) aus Rohrau an der öfterreichisch-ungarischen Grenze.

Neben dieser glänzend entfalteten Blüte der Musik und Dichtung stand keine entsprechende der bildenden Kunst. Die Architektur des Barock- und Rokokostils lebte sich allmählich aus, da es unmöglich war, auf diesen Bahnen weiterzugehen, und in enger Anlehnung an die neuentdeckten Griechen begann sich eine neue Richtung zu bilden, die gewissermaßen wieder zu den Ursprüngen zurückging und als Klassizismus bezeichnet wird. Sie fand, daß das Schöne in der Baukunst vornehmlich in den Proportionen bestehe, und daß ein Gebäude durch sie allein schön werde und sei, ohne Zieraten; sie wollte deshalb von bildnerischem und malerischem Schmucke nichts wissen, bevorzugte überall die gerade Linie, die glatte Fläche und die matte oder weiße Farbe. Schon der bevorzugte Baumeister Friedrichs des Großen, der Freiherr Hans Georg Wenceslaus von Knobelsdorfs (1699—1753), neigte nach dieser Richtung, konnte sie aber noch nicht vollständig zur Geltung bringen, da der königliche Bauherr seine Vorliebe für das schmuckvolle Rokoko sessitelt. Daher tragen diese Bauten meist den Charakter des Übergangs; in der Anlage macht sich scho der Rlassizismus geltend,



Golfgrug Emade Mozarlifa

411. Wolfgang Amadens Mojart. Rach dem Gemälde von Tischbein gestochen von L. Sickling.

in der Ausschmückung herrscht noch das Rokoko. So entstanden damals in Berlin das mächtige Opernhaus (1741—45), die katholische Hedwigskirche, eine Nachahmung des römischen Pantheon, das Palais des Prinzen Heinrich, die noch ganz barock gehaltene königliche Bibliothek, in und um Potsdam der Neubau des Stadtschlosses, das Sommerschloß von Sanssouci, das prachtvolle, großartige Neue Palais (1763—69) u. a. m. In Dresden klang der italienische Barockstil noch in einem Bauwerke ersten Ranges

aus, der katholischen Hofkirche, dem genialen Werke des Italieners Gaetano Chiaveri (1736—38). Nach dem verheerenden Kriege, der dem prunkvollen Hofleben ein Ende machte, drang der Klassismus durch, den vor allem der gelehrte Baumeister Friedrich August Krubsacius (1718—90), Professor an der neuen Kunstakademie, nachdrücklich vertrat. Sein Hauptwerk in Dresden ist das stattliche Landhaus (1774). Auch sonst entstanden Fürstenschlösser und Abelspaläste noch überall in großer Zahl, so in Kassel unter Friedrich II., in und bei Stuttgart unter Karl Eugen (z. B. die Solitude), in Bonn das mächtige kursürstliche Schloß; in der Umgebung von Wien gehören u. a. das neue Schloß in Laxenburg und die späteren Teile von Schönbrunn dieser Zeit an. Auch das Kunsthandwerk ging allmählich von den geschwungenen Formen und üppigen Verzierungen des Rokoko zu der geradlinig steisen und glatten Art des Klassizsmus über. In der Plastik machte sich eine neue Richtung erst später entschieden geltend.

Malerei

Einen kräftigeren Anstoß ersuhr die Malerei durch J. J. Windelmann. Bon ihm angeregt, faßte der zum Italiener gewordene Raphael Mengs aus Dresden (1728—79) ideale Schönheit und formale Korrektheit der Zeichnung als Ziel fest ins Auge und suchte es zu erreichen durch gründliches Studium der Natur und der Antike. Aus seiner großen Schule ragt besonders Angelika Kauffmann (1741—1807) hervor. Ein ganz ähnliches Ziel verfolgte Adam Friedrich Öser, der Direktor der Kunstakademie in Leipzig (1717—19). Nicht in mechanischer Nachahmung, sondern ganz aus dem Geist der Antike heraus zeichnete der geniale Schleswiger Asmus Jakob Carstens (1754—98) seine Darstellungen, vornehmlich aus der griechischen Götter- und Heldensage. Ganz realistisch wirkte dagegen Daniel Chodowiecki aus Danzig (1726—1801), der meisterliche Flustrator zahlreicher Werke, in dessen Kleinen Bildern sich die Zeit getreulich spiegelt.

Rüdblid.

Ein Geistesleben, so reich, wie kaum jemals zuvor, hatte fich in Deutschland entfaltet; in hochfliegendem Idealismus suchte dies Geschlecht das Wahre und Schöne, unbekummert um die platte, nüchterne Alltäglichkeit, die es umgab, in weiten Kreisen des Mittelstandes lebte ein Gefühl fröhlichen Gedeihens und eine unübersehbare Fülle bedeutender oder mindestens eigenartiger Menschen gab dieser Kultur das Gepräge. Bereits zog sie auch einen Teil des Abels und manche Höfe in ihre Kreise; was äußerlich noch geschieden war, begann sie innerlich zu verbinden, und indem sie zuerst das Bewußtsein eines wertvollen, gemeinsamen geistigen Besites erweckte, wob sie um die politisch getrennten Teile der Nation ein Band, das die gebildeten Deutschen der verschiedenen Landschaften und Konfessionen zu einem idealen Ganzen zusammenschloß. Aber allzusehr hatte die Selbstherrschaft ihrer Fürsten die Gebildeten dem Staate ent= fremdet, allzusehr fehlte ihnen das stolze Bewußtsein ihres Bolkstums und allzu einseitig gaben sie sich deshalb den geistigen Interessen hin, in deren Bflege allein sie sich frei entfalten durften. Den Staat begriffen sie nicht, am allerwenigsten den preußischen Staat; als das höchste Ziel aller Bildung galt ihnen die freie allseitige harmonische Ausbildung der Persönlickkeit zur weltbürgerlichen "Humanität". So war dies schönheitstrunkene, bildnigsdurstige Geschlecht politisch ganz und gar unfähig, weichmütig und willensschwach. Die schicksalsvolle Frage vollends, wie die allerseits als schlechthin unhaltbar anerkannte Gesamtverfassung Deutschlands umzugestalten sei, wurde noch taum aufgeworfen, sicherlich wußte niemand fie zu beantworten. So trieb Deutschland abermals, wie ichon einmal dreihundert Jahre zuvor, steuerlos furchtbaren Erschütterungen entgegen, die wiederum vom Beften hereinbrachen, und lernte erst in Jahrzehnten härtester Brüfung, daß der Staat nichts Zufälliges, kein bloßer Notbehelf sei, sondern die notwendige Grundlage jeder fruchtbaren Thätigkeit in Wiffenschaft und Runft.



Je voune Sain cette Setter

pour voux dire de électrons dans mon Chateau Belan Belan Bestelle L. J.

de ma pare du ce je prie Dieu qu'il vous air. 

Mons.

Ecrit N



Louis

Rahfimile einen Lettre de Cachet.

## Übersehung:

Herr (Name). Ich sende Euch diesen Brief, um Euch zu sagen, in mein Schloß Bastille aufzunehmen den Herrn (Name) und ihn sestzuhalten bis auf neuen Befehl von meiner Seite. Außerdem bitte ich Gott, daß er Euch, Herr (Name), in seinen heiligen Schuß nehme.

Beidrieben am

Ludwig.



### Das romanische West- und Hüdeuropa.

ür das katholisch-romanische Europa wurde die Art, wie Österreich die Ideen der Anfklärung aufgenommen und verwirklicht hatte, besonders bedeutsam und in mancher Beziehung vorbildlich. Doch merkwürdiger= weise bildete Frankreich, unzweifelhaft das führende unter den romanischen

Bölkern, zwar diese Anschauungen theoretisch besonders eifrig weiter, aber die Monarchie fand hier nicht den Beg zur Berwirklichung dieser Ideale, gelangte also nicht zur aufgeklärten Selbstherrichaft. Praktisch ungleich wirksamer als dort wurden die Ideen der Aufflärung in Portugal, Spanien und Stalien; ja die Selbstherrichaft erhielt bier ähnlich wie in Öfterreich unter Joseph II., ein besonderes, übereinftimmendes Geprage, indem sie sich in erster Linie gegen das Übergewicht der Beistlichkeit richtete und sich bemühte, diese der Staatsgewalt zu beugen und die geistige Bildung von ihrer lähmenden Berrichaft zu befreien. Freilich war das Berfahren dabei ein allzu gewaltsames, und dauernde Früchte wurden felten erzielt, da die Befreiung im wesentlichen eine von außen kommende, nicht eine durch das Bolksbewußtsein geforderte war, und die Rirche selbst mit ihrer gewaltigen, durch viele Jahrhunderte behaupteten Macht viel zu tiefe Burgeln im Bolksleben geschlagen hatte, um durch solche Angriffe ernftlich erschüttert oder gar überwunden werden zu können. Daher folgte dem stürmischen und zunächst siegreichen Anlauf der Aufklärer meist binnen kurzem eine energische Reaktion, und diese romanischen Bölker kamen aus dem Zwiespalte zwischen bigotter Kirchlichkeit und ungläubiger Freigeisterei, zwischen blindem Festhalten am Bergebrachten und radikalen Umfturzgedanken überhaupt nicht heraus.

### Frankreich unter Tudwig XV.

Staats: und Sofleben.

Nach dem Ende der Regentschaft mit dem Tode des Herzogs Philipp von Orleans Berwaltung am 7. Dezember 1723 (f. S. 237) war ber junge Ronig gesetzlich mundig geworden; doch behauptete der Bergog von Bourbon thatsachlich noch die Stelle eines Regenten. Als ein alter Gegner der dem Range nach vornehmeren Orleans drängte er diese mit ihrem Anhange möglichst zurud und versuchte, in die zerrütteten Finangen durch eine Neuregulierung des Steuerwesens Ordnung zu bringen, indem er, allerdings nur mit Silfe einer Thronsitzung, im Parifer Parlament ein Edikt durchsetzte, das allen

Grundbesitz ohne Ausnahme mit einer zweiprozentigen Steuer vom Ertrage belegte. Aber der Klerus erhob gegen diese Berletzung seiner Privilegien heftigen Widerspruch, und da auch der König mit dem Berfahren des Herzogs nicht recht einverstanden war, so endete der Streit mit seiner plöplichen Berweisung vom Hose (Juni 1726). Er war der letzte "Prinz von Geblüt", der Frankreich geleitet hatte.

Fleurnst innere Politif.

An feine Stelle trat abermals einer jener geiftlichen Staatsmänner, die in Frankreich fo große Bedeutung gehabt haben. Es war der alte Lehrer des Königs, Bercule be Kleurn, Bischof von Freing (1726-43, fein Borträt f. S. 247). Da er bereits 73 Sabre gablte (geb. 1653), fo hatte er fast die gange Regierungsgeit Ludwigs XIV. mit Bewußtsein durchlebt und sein Ideal des Konigtums danach gebildet. Die gange reiche Bildung diefer Beit und ihre höfischen Formen beherrschte er vollkommen und er fannte Frankreich gründlich. Aber er wollte, um dasselbe Biel, die Unumschränktheit der Ronigsmacht und die ichiederichterliche Stellung in Europa, ju erreichen, doch nicht dieselben Mittel anwenden, wie Ludwig XIV. Ruhig und magvoll schon burch fein höheres Alter war er vielmehr in der inneren wie in der außeren Politik aller Gewaltsamkeit abhold; er versuchte überall die Gegenfate auszugleichen oder wenigstens abzuschwächen und vertraute in den auswärtigen Beziehungen mehr der Diplomatie als den Waffen. Im Innern ftellte er daber Die alte Berpachtung ber Ginfunfte wieder her und verschaffte sich dadurch sichere Einnahmen, die neue hart angefochtene Grundsteuer ließ er fallen. Den noch immer fortdauernden firchlichen Streit um Die Bulle Unigenitus (f. S. 237) fuchte er endlich aus der Welt zu ichaffen, indem er 1729 den Erzbischof von Baris, den Kardinal Noailles, bewog, fich der Bulle porbehaltsloß zu unterwerfen, und im März 1730 im Parlament ein Edikt registrieren ließ, das den Geiftlichen die Annahme der Bulle einfach befahl. Die Pfarrer, die fich ihrer weigerten, wurden ihres Amtes entfett und verhaftet, aus ber Sorbonne mehr als hundert Dottoren entfernt. Seitdem berrichten Die fiegreichen Jefuiten auf allen Lehrstühlen und im höheren Unterricht unbedingt. Aber soweit ging Fleury doch wieder nicht, daß er den Jansenisten ihre lette Zuflucht, die gahlreichen Briefterftellen des großartigen "Botel Dieu" (f. Bd. VI, S. 608), verschlossen hatte. Wenn er nun freilich gemeint hatte, den Streit beigelegt zu haben, so täuschte er sich gründlich. Im Parifer Parlament lebte nach wie vor die jansenistische und gallikanische Gefinnung, und abgesehen davon betrachtete sich diese mächtige und stolze Rörperschaft als die Büterin des gesamten Rechtszustandes in Frankreich, insbesondere als die Bertreterin der Selbständigkeit staatlicher Gewalt gegenüber dem geistlichen Anspruch auf unbedingte Bultigkeit firchlicher Satungen für den Staat. Daber nahm das Parlament gelegentlich verfolgte Pfarrer in Schut, und obwohl die Regierung zuweilen wieder gegen einzelne Parlamentsräte einschritt, so magte fie doch nichts Durchgreifendes, da die öffentliche Meinung fich fehr entschieden fur das Parlament außerte. Schlieglich nahm Fleurn die Deklaration von 1730 zwar nicht gradezu zurud, vertagte aber ihre Ausführung, ließ also die ganze Angelegenheit in der Schwebe.

Auswärtige Politif. Glücklicher war er eine Zeitlang in der auswärtigen Politik. Der polnische Thronkrieg 1733—35 verschaffte den Franzosen die sichere Aussicht auf die Erwerbung des Herzogtums Lothringen (f. S. 258). Obwohl Stanislaus Leszczinski dis an seinen Tod im Jahre 1766 noch als König in Nanch residierte, wo er einen ganzen prächtigen Stadtteil schuf und sich den Beinamen des "Wohlthäters" (le bienfaisant) erwarb, so wurde das Land doch sofort von Frankreich in Besitz genommen und seine Verwaltung mit der französischen vereinigt. Damit beherrschten die Franzosen das wichtige Zwischenland vollständig und gewannen gegenüber Deutschland eine wesentliche Verstärkung ihrer militärischen Stellung. Dann vermittelte Fleury 1739 den



ofouis.

413. Ludwig XV., König von Frankreich. Gemälbe von Jean Baptifte van Loo. Rach einer Photographie von Ab. Braun, Clément & Cie. Rachf. in Dornach i. Elfaß.

österreichisch-türkischen Frieden von Belgrad als Vertrauensmann beider Teile. Um 1740, als eine neue Zeit hereinbrach, war der greise Staatsmann wirklich ohne große kriegerische Anstrengungen der Schiedsrichter Europas geworden. Er genoß das alls gemeine Vertrauen, denn alle Welt war überzeugt, daß er den Frieden wolle und keine

Eroberungen erftrebe.

Da ließ er sich gegen seine Natur und halb gegen seinen Willen, durch den Chrgeiz der Brüder Belleisle in den Österreichischen Erbfolgekrieg verstricken (f. S. 404 f.). Er wollte das Haus Habsdurg vor allem deshalb unschällich machen, weil er seine Pläne aus die Wiedereroberung Lothringens fürchtete. Aber der junge König von Preußen zeigte eine diplomatische und kriegerische Überlegenheit, die den Kardinal überraschte und entsetze; der alte Lieblingsgedanke der französischen Politik, an der Spize der deutschen Fürstenopposition Österreich zu bekämpsen, hatte sich überlebt, seitdem sich im Norden Dentschlands eine waffengewaltige Großmacht stolz und eigenwillig erhob, die

Jay juagine monsieur, que votre jatentien choit, en menvoyant votre lettre, de la Communiquer auray I m la lie et Lupprouve, jesuis tres parfaitement mensieur votre tres humble at tres obeitants dervante [MMde Compasour

414. Billet der Marquise von Pompadour.

#### überfegung:

Ich habe mir gedacht, mein herr, es fei Ihre Absicht, indem Gie mir Ihren Brief schieften, daß ich ihn dem König mitteile. Ge. Majestät hat ihn gelesen und billigt ihn. Ich verbleibe, mein herr, Ihre ergebenste und gehorsamste Dienerin

Jeanne de Bompadour.

französischen Waffen erlitten nach vorübergehenden Erfolgen schwere Niederlagen, und mit dem demütigenden Bewußtsein, daß alle seine früheren Berdienste ausgelöscht seien durch das Unglück der letzten Jahre, starb Kardinal Fleury als ein gebrochener Mann am 29. Januar 1743.

Ludwig XV.

Erst jest konnte man von einer selbständigen Regierung Ludwigs XV. sprechen. Mit aufrichtigem Jubel begrüßten die Franzosen den jungen König als den "Bielgeliebten" (dien aims). Er schien dessen nicht ganz unwert. Bon Natur mild und gütig, zeigte er gute Anlagen, vornehme Haltung und ein sehr reizdares Selbstbewußtsein. Aber er hatte niemals arbeiten gelernt, wie Ludwig XIV., Geschäfte langweilten ihn, und er ließ im Konseil bei eingehenden Erörterungen so deutliche Beichen mangelnder Teilnahme sehen, daß der vortragende Minister lieber abbrach. In der Ant ließ ihm seine ganze Lebensweise kaum eine Stunde täglich zu Geschäften Beit. Nur in der auswärtigen Politik, die er in der That ganz persönlich machte, zeigte er etwas mehr Interesse und Thätigkeit. Im übrigen regierten die Minister, jeder auf seine Hand. Doch nicht dies war die schlimmste Seite der neuen Regierung, sondern das unbeschreiblich sittenlose und oberstächliche Leben, das den Hof bald

beherrschte und keine Scham mehr kannte, sondern Lust und Genuß als das einzige Ziel des Daseins betrachtete. Die sinnliche Natur des Königs hatte schon früh bei Mätressen Besriedigung gesucht, während er seine allerdings unbedeutende polnische Gemahlin Maria Leszczinska, die ihm 1725 aus politischen Rücksichten gegeben worden war (f. S. 247), völlig vernachlässigte. Die erste, die Marquise de Mailly, führte



415. Teanne Antoinette Poisson, Marquise de Pompadour. Gemälde von François Hubert Drouais. Nach einer Photographie von Ud. Braun, Clément & Cie. Nachf. in Dornach i. Elsaß.

ihm etwa 1737 der Herzog von Richelieu zu, ein geistwoller Mensch, aber der ärgste Schwelger und Büstling Frankreichs, der "Mann aller Frauen", aber auch ein gefürchteter Duellant, im Ariege ein schamloser Plünderer. Nach Fleurys Tode nahm deren Schwester, die Herzogin von Chateauronz, ihre Stelle ein. Als der König beim Feldzuge von 1744 im August zu Metz auf den Tod erkrankte, gelang es einigen geistlichen Herren, den durch Furcht vor den Höllenstrasen gepeinigten Monarchen zur

Entlassung der Herzogin zu bewegen, obwohl sie ihn ausopfernd gepslegt hatte. Doch die fromme Anwandlung war vorübergehend, bald nach seiner Genesung rief er sie zurück. Als sie kurz danach starb, übernahm dieselbe Stellung die Frau des königslichen Kämmerers Lenormand d'Etioles, die der König bald zur Marquise von Pompadour erhob und mit Ausmerksamkeiten überhäuste. Sie bezog eine Reihe von Prachtgemächern im Schlosse von Versailles und gewann bald großen Einsluß. Als eine kluge, gebildete und geschmackvolle Frau gab sie nicht nur den Ton für die ganze vornehme Gesellschaft an, sondern ehrgeizig und herrisch wie sie war, leitete sie mit ihren Areaturen auch bald die Regierung. Sie vergab Ümter, Gnaden und Ehren, behandelte die Staatskasse wie ihre eigne, und sogar die Sitzungen des Staatsrats fanden oft in ihren Gemächern statt. Wer etwas gegen die Pompadour sagte, schrieb oder auch uur sas, wurde am liebsten durch einen geheimen Hatte selbst Frankreich noch nicht ersebt.

Leben des Hofes und des höfischen Woels.

Das Gift ftrupellofer Genuffucht und schamlofer Gunde durchdrang nunmehr alle Schichten des höfischen Adels. Welch ein Mensch war jener Bergog von Richelien, ber es doch auf 92 Jahre brachte und auch noch das Glud hatte, vor dem Ausbruche der großen Revolution zu fterben (1788), nachdem er alle Sohen und Tiefen irdischer Luft durchmeffen hatte; aber auch 3. B. der fiegreiche Marschall Morit von Sachsen hielt auf feinem Schloffe Chambord an der Loire einen ebenfo üppigen als liederlichen Sof, bis ihn ein durch seine Ausschweifungen beschleunigter Tod nach kaum vollendetem 54. Lebensjahre hinwegraffte (1750). Und welch ein Sittenbild ist es doch, das das Haus des Grafen Viktor Mirabeau in der Provence dem nachmals fo berühmten Sohne darbot: ein jähzorniger, thrannischer Bater, eine beigblütige Mutter, die ihre Rinder gegen den Gemahl aufhette, und zwischen beiden eine Mätreffe, die gegen alle intrigierte! Derartige Dinge waren aber in adligen Säufern fast die Bornehme Cheleute lebten eben nur unter demfelben Dache, führten aber einen getrennten Saushalt, begegneten sich auch im Saufe aufs formlichfte und wurden in Gesellschaft niemals zufammen gesehen. Innige Empfindung zu hegen oder gar ju zeigen, galt als anftößig. Dazu hatten Dreiviertel ber herren bes hofadels ihre Mätreffen, faben aber auch den eignen Frauen alles nach. Go entwickelte fich ein Dafein, das von dem Ideal der "freien Liebe" nicht mehr weit entfernt war. Tägliche Berichte aus der reichen Standalchronit der vornehmen Belt, am liebsten aus erbrochenen Privatbriefen, bildeten eine gang besondere Burge für den Ronig und seine Bertrauten. Bon sittlichem Ernst und Pflichtbewußtsein war nirgends mehr die Rede, wenngleich Ludwig XV. selbst eifrig alle kirchlichen Übungen mitmachte und des tröftlichen Glaubens lebte, einem König von Frankreich wurden alle Sunden vergeben, wenn er nur die Rirche schütze und fördere. Selbst den Krieg betrachtete dieser Abel etwa wie das Duell, nur noch als ein nervenaufregendes Spiel, das einige Abwechselung in das doch zuweilen ermudende höfische Genugleben der Friedenszeit brachte. Daher drängte sich alles zum heere, wenn es ins Feld ging. Freilich nahm man auch die Gewohnheiten und Unfitten vom Saufe mit ins Lager. In der Armee von 1757 strebte jeder adlige Offizier den andern an Brunk und Berschwendung zu über= bieten; Scharen von Mätreffen und Dirnen folgten in langen Wagenreihen dem Marsche, Bälle, Konzerte und felbst das Theater mochte man nicht entbehren. Um Abend vor der Schlacht bei Rocour 1746 kundigte die beliebte Schauspielerin Favart von der Bühne herab an: "Morgen wird nicht gespielt wegen der Schlacht, übermorgen findet das und das ftatt." Welche große Rolle das Theater bei der französischen Befatung in Frankfurt seit 1759 spielte, ist aus Goethes Schilderungen bekannt. Gine gewisse ritterliche Tapferkeit war dem frangösischen Hofadel auch damals noch geblieben, aber



416. Kibensbild ans der Beit Andwigs XV. Nach einem Stiche von Augustin de Saint-Aubin.

er übte sie nicht um des Baterlandes willen, sondern weil das eben die Ehre seines Standes erforderte, und die Nachkommen aller der glänzenden Feldherren der Zeit Ludwigs XIV. hatten längst die Pflichten vergessen, die ihnen eine ruhmvolle Bersangenbeit auferlegte.

Luzus.

Mit diesem sittenlosen Leben verband sich eine wahrhaft ungeheuerliche Berschwendung. Der Hofhalt Ludwigs XV. kostete im Jahre 1751 etwa 68 Mill. Livres, fast ein Biertel bes Staatseinkommens. Allein die Jagd, die dem König 30 Lieues im Umkreise von Paris gehörte, so daß Ludwig XV. in den Jahren 1743-74 nicht weniger als 1400 Biriche erlegen konnte, verschlang riefige Summen. Dazu kamen die lediglich von Laune und Gunft abhängigen, meift fehr reichen Benfionen von herren und Damen. Freilich war auch der Unterschleif aller Art durch das hofpersonal gang enorm, aber man wurde es für unschicklich gehalten haben, sich darum zu kummern, und ließ lieber die Hofdienerschaft oft lange Beit unbesoldet, so daß sie 3. B. im Sahre 1753 ichon seit drei Sahren keinen Gehalt mehr bezogen hatte und Die königlichen Stallknechte in Berfailles abends in den Strafen bettelten. Der Hofadel ahmte das natürlich nach. Rein vornehmer herr, der nicht wenigstens mehrmals in der Woche offene Tafel gehalten hätte. Morit von Sachsen ließ im Schlosse Chambord täglich 140 Kouverts auflegen, hielt 400 Pferde und gab für sein Theater 600 000 Frank aus. Der Fürstbischof Rohan von Stragburg konnte auf feinem prächtigen Schlosse in Bergzabern 200 Fremde einquartieren, hatte 180 Pferde und 25 Rammerdiener. Derfelbe Rirchenfürst hielt sich als Gefandter in Wien 1772 zwei Brachtfaroffen, 40 Pferde, 7 Ebelpagen, 6 Edelleute, eine besondere Rapelle u. dgl. m. Auch in den vornehmen Damenftiftern ging es höchft prunkvoll und weltlich zu, und es wimmelte beständig von Besuchern. Freilich überstieg dieser enorme Luxus fehr bald die Rrafte der meiften. Aber niemand scheute fich Schulden zu machen, solange er geborgt bekam, und er bekam immer geborgt, wenngleich zu immer höheren Binfen. Bewiffenhaft hausznhalten galt nicht für ftandesgemäß; man bezahlte nur gelegentlich einmal, wenn man gerade konnte oder Laune dazu hatte, und die Gläubiger wußten ihre Rechnung auch dabei schließlich zu finden.

Soffitte.

Das ganze Leben war zum Spiel, das ganze Land zu einem großen Salon geworden; also war die einzige Aufgabe des höfisch Gebildeten, sich gut darzustellen, andre zu empfangen und von andern empfangen zu werden. Man lebte nur der Gesellschaft, nicht dem Sause, nicht einer wirklichen Pflicht, am wenigsten sich selbst. Aber das bildete nun auch in der That die gesellschaftliche Sitte zu einer Feinheit und Bollfommenheit aus, wie wohl zu feiner andern Beit. Jedes Bort, jede Wendung, jedes Lächeln, jede Bewegung war ein vollendetes Runftwerk. Die vollkommenste Selbstbeherrschung auch in den schwierigsten und heikelsten Lagen wurde von jedem gefordert; die Unschicklichkeit und Unsittlichkeit der Dinge durfte niemals in Worte übergeben, man scheute zwar nicht die Gunde, aber ben Standal, den "Eflat", und stets blieb der Schein so gewahrt, daß, wer nicht eingeweiht war, die tiefe Berderbnis diefer Gefellichaft gar nicht merkte. Auf diefe volltommene Beherrschung der feinsten geselligen Form war die ganze vornehme Erziehung berechnet, bei der vielleicht die wichtigste Perfonlichkeit der Tanzmeister war. Bonmots, feine Schmeicheleien, höfische Berachen mußte icon ber Anabe von fich zu geben wiffen, und jedes Mädchen von zehn Jahren war bereits eine fertige Dame. Dabei war alles immer in der fröhlichsten und angeregtesten Laune, voll Wit und Beift, Unmut und Schönheit. Denn man machte fich weder ernfte Bedanken noch gar irgendwelche Sorgen: hatte man boch vor Besuchen, Ballen, Soupers, Diners, Theater, Ausflügen, Ragden auch gar feine Beit dazu. Rein Bunder, daß dies Leben auf alle, die ce

Monsuur Monseux Leduc Brief der Marquise von Vompadour an den Berzog von Chausnes vom 26. Juni 1760. e haulne Transskription: banging mon to day, Adalism aver bein vous Monsteur le duc de chaulnos que ja propose a jujin 1760
Bonjour mon cochon\*), vous avés bien raison et je dis plus que jamais, ah duil est heureux déstre chez day. Messeieurs) du parlement mempechent d'en saire autant, convenés que ce sonts de charmants personages quand seronts ils . . . . temptacés jo suis bien dise que votre fils vous donne de la satisfaction, car il est sur, que les hagrins du coeur empaisonent toutte la vie, et assirement ce pauvre cochon n'en meritte pas the n'est point de bonheur que je ne luy souhaite. lann de Pompadour. quand smot junitatingship Wher setung: Mer setung: A single of the feetung: A single of the feetung of the 26. Anni 1760. in Chaulnes. tummer das ganze veven vergeten, dicht kein Glich kein Glich, das ich ihm nicht wünsche. point de bonkeur queje achigte

Guten Tag, mein Schwein\*), Gie haben wohl recht, und ich fage mehr als je, ach wie gillatich man ift, ju Hause zu fein. Die Gercen vom Barlament hindern mich baran, geben Sie gu, bag bas darmante Leute finb - wann werben fie ber vergangenen Beit angeboren? Ich freute mich, bak Gie mit Shren, Cobne gufrieben find, benn es ift ficher, bag Bergens. tummer bas gange Leben vergiftet, und gewiß, bas arme Schwein verbient ibn nicht, es

\*) Wir machen auf bie Anrede aufmertfam, welche einer Gewohnheit ber Marquife von Pompabour entspricht. Sie nannte Parfinit platgerfog ma petite borrour, den Kardinal de Bernis mon pigeon pattn. Moras mob mos coellon und ben Dergog von Chanines furg mon cochon.

# Brief der Marquise von Pompadour an den Berzog von Chausnes ich wend ung. Der Korkait Ludwige vom 26. Juni 1760.

# weniger als 1400 Striche erlegen fannte, verichteng riefige Summen. Sean famen Die lebiglich von Laune und Gunt Transskription: in jehr reichen Bent sein von

Herren und Tamen. Freisch man auch ber Unterschleif affer filte durch bes Hoj-personal nang enorm, aber man bitte es für unschaftlich gehalten baben, fich barum 

26 juin 1760 1758 ichon feit bret Jahren feinen Gehalt mehr bezo en halle und

26 juin 1760 a Chaulnes.

Bonjour mon cochon\*), vous avés bien raison et je dis plus que jamais, ah quil est heureux dêstre chez luy. Mes(sieurs) du parlement mempechent d'en faire autant, convenés que ce sonts de charmants personages quand seronts ils . . . . temptacé. je suis bien aise que votre fils vous donne de la satisfaction, car il est sûr, que les chagrins du coeur empaisonent toutte la vie, et assurement ce pauvre cochon n'en meritte pas, il n'est point de bonheur que je ne luy souhaite.

Brodifferoffen, 40 Bferde, 7 Chefpagen, 0 Ebelleute, Jann. de Pompadour.

# die Kröfte ber meisten. Aber niem Abersehung: Schulden zu machen, telange et geborgt befam, und er besam immer Abersehung:

Gemiffenhaft bauszuhalten An herrn ihr finnbeegemäß; man begann nur gelegentlich einmal, wenn man gerabe tounte ober Laune bagu botte, und bie bilger munten

herrn herzog de Chaulnes

26. Juni 1760. den mar gum Suiet, bas gang Cant in Chaulnes.

Guten Tag, mein Schwein\*), Sie haben wohl recht, und ich sage mehr als je, ach wie gludlich man ift, zu Saufe zu fein. Die Herren vom Parlament hindern mich baran, geben Sie zu, daß das charmante Leute sind — wann werden sie der vergangenen Zeit angehören? Ich freue mich, daß Sie mit Ihrem Sohne zufrieden sind, denn es ist sicher, daß herzens= fummer das gange Leben vergiftet, und gewiß, das arme Schwein verdient ihn nicht, es gibt kein Glück, das ich ihm nicht wünsche.

Don jetem geforberte bie Uniditalichen und Union geanne be Bompadour.

<sup>\*)</sup> Wir machen auf die Anrede aufmerkfam, welche einer Gewohnheit der Marquife von Bombadour entspricht. Sie nannte Paulmi d'Argenson ma petite horreur, den Kardinal de Bernis mon pigeon pattu, Moras mon gros cochon und den Herzog von Chaulnes kurz mon cochon.

a Monsieur

Monsieur Leduc des chaulnes 26 pin 1560 a Chaulps

Ganjour mon Co ham, vous aves bien varson et je dis plus que jamais, ah quit est houseur destro then luy. mis Suparlement mempechens dins faire autour, louveres que ce Sonts de char mants personage, quand Levants ils wreit the tengs have 1e suis bien aire que votre fils Nous donne ele la Satis faction lar it est sur, que les chagriss In locus empaisoners toutte lavie, at assurement ce pourse Co chan wen I merette pas, Minen point de bonheur quejo neluy truduit



Jambe Compadring

teilten, einen bestrickenden Zauber ausübte. Freisich, war es für die herrschenden Kreise eine graziös-frivole Komödie, fürs Volk war es ein Trauerspiel. Zuweilen mochte in einer Stunde der Abspannung und Ernüchterung nach dem Rausche bei den Genießenden wohl der Gedanke aufsteigen, ob das denn immer so weiter gehen könne, und Ludwig XV. selbst hat gelegentlich geäußert, er zweisele, ob sich sein Nachfolger werde behaupten können, aber stören ließ sich durch solche Stimmungen niemand, die vornehme Gesellschaft dachte vielmehr höchstens: "après nous le deluge!"

Wie hätte nun diese herrschende Rafte eine andre als leichtfinnige und darum erfolglose Bolitik führen sollen! Im Öfterreichischen Erbfolgekriege erntete Frankreich awar glängenden Ruhm, aber es bezahlte ihn mit dem Berlufte feiner Flotte und eines Teils seiner amerikanischen Besitzungen und trug nicht den geringsten Landgewinn Der König betrachtete daher den Frieden von Nachen 1748 nur als einen Baffenstillstand und ließ sich schlieglich burch die Pompadour und Bernis, teils in dem Gedanken, der römischen Rirche durch die Bernichtung des kegerischen Preußen einen besonderen Dienst zu erweisen, teils durch personliche Empfindlichkeit über die selbständige Haltung Friedrichs bes Großen in den verhängnisvollen Krieg hineintreiben, der seinem Beere die unverwindliche und unvergefliche Schmach von Rogbach brachte und den Franzosen ihr nordamerikanisches Rolonialreich kostete. Böllig erschöpft und mit ichweren Ginbugen ging das Land aus dem ruhmlosen Kriege bervor. Der Bergog von Choiseul, der seit dem Dezember 1758 Die Oberleitung behauptete, weil der gewandte Weltmann zu den Verehrern der Pompadour gehörte, that nachher das mög= lichste, um Beer und Flotte wiederherzustellen, und erwarb 1768 durch Rauf von der Republik Genua die aufständische Insel Corfica, die der alternde Staat nicht zu bändigen vermochte und auch Frankreich nur nach blutigen Rämpfen bezwingen fonnte (f. unten).

Aber schon war im Innern ein hartnäckiger Rampf im Gange, der die Grundfesten der alten Zustände erschütterte und sogar das Rönigtum in seinem Unseben schädigte. Schon ber Ofterreichische Erbfolgefrieg hatte Die gang ungleichmäßig verteilte und daher von jeher drückende Steuerlast ins Unerträgliche gesteigert. Die Steuerpachtungen waren 1747 bereits auf Jahre vorausbezahlt und natürlich auch verbraucht. Die Regierung hatte sich zu helfen gesucht, indem sie von den Besitzern bon Edelsteinen, Gold- und Silbergeraten eine befondere Steuer erhob, die Ginfuhrabgabe (Oftroi) auf die in Paris eingehenden Baren erhöhte, für 1 200 000 Livres neue Leibrenten verkaufte (f. Bd. V, S. 738), das Tabaksregal an die Oftindische Kompanie gegen Borausbezahlung der Bachtsumme verpachtete und eine besondere zehnprozentige Ginkommensteuer ausschrieb. Nach dem Kriege dachte man daran, die Finangen mit hilfe einer Ginkommensteuer zu ordnen, diefe aber auf allen Grundbesit, alfo auch auf die geiftlichen Buter, auszudehnen. Dies Ebift wurde vom Parlament registriert; ein andres im August 1749 feste der Butererwerbung durch die Rirche Schranfen, und bei der Kirchenversammlung im Jahre 1750 forderte die Regierung vom Alerus einen Beitrag von 71/2 Millionen Livres zur Gründung eines Fonds für die Tilgung der Staatsschulden. Schon diese Dinge hatten die Beiftlichkeit in eine heftige Erregung verset, weil fie darin ebenfo viele Eingriffe in ihre Privilegien fah; dazu tauchte die jansenistische Frage wieder auf. Der Erzbischof von Baris, Chriftoph de Beaumont, vertrieb die Jansenisten auch aus dem Hotel Dieu und wies sogar die Pfarrer an, denen, die nicht die Bulle Unigenitus annähmen, die Sterbesaframente zu verweigern. Das Barlament wiederum erklärte im April 1752 bies Borgeben als gesetwidrig. Go gerieten Die beiden mächtigften Rorperschaften bes Reichs, der Parlamentsadel und die Geiftlichkeit, in scharfen Gegensat. Nach heftigem

Nuswärtige Mißeriolge.

Rampf zwischen dem Parlament und der Geift= lichkeit. Streit erwirkte der Alexus ein königliches Dekret gegen diese Einmischung des Parlaments in geistliche Dinge; dies jedoch erklärte, den Rechtszustand des Reiches selbst gegen den König aufrecht erhalten zu müssen. Der König verwies darauf das Parlament aus Paris und setzte dafür einen eignen Gerichtshof (Chambre royale) ein; doch dieser fand nirgends Anerkennung, der König mußte das Parlament zurückrusen und gebot endlich zu Ende des Jahres 1756 über den ganzen Handel Stillschweigen zu beobachten. Das Parlament, ermutigt durch dies Jurückweichen der Krone, behauptete indes seinen grundsäslichen Standpunkt, verbot gelegentlich Thesen der Sorbonne und ließ Erlasse des Erzbischofs von Paris als geseswidrig öffentlich durch den Henker verbrennen.

Ausweifung und Aufs hebung des Jejuitens ordens.

So schleppte sich der seiner Ratur nach unausgleichbare Streit unerledigt fast die ganze Zeit des Siebenjährigen Krieges hindurch. Roch mahrend desfelben aber nahm er unerwartet die entscheidende Wendung gegen den scheinbar allmächtigen Jefuitenorden. Marseiller Kaufleute klagten gegen den Bater Lavalette, den Beneralsuperior der Zesuitenmiffionen im frangösischen Beftindien, auf Entschädigung, weil er große Summen in Bechseln auf fie gezogen hatte und die mit Kolonialwaren beladenen Schiffe, durch die jene Betrage gebedt werden follten, 1756 von englischen Kapern weggenommen worden waren. Unklugerweise verweigerte der Orden die verlangte Entschädigung und verdarb es zugleich auch mit der Bompadour, da der jesuitische Beichtvater des Königs, Bater Beruffeau, auf die Entfernung der Marquise vom Hofe drang. Unter allgemeiner Spannung kam ber Brozeg vor dem Barifer Barlament jur Berhandlung. Dies verurteilte den Orden jum Schadenersat, nahm aber gleichzeitig im April 1761 den Sandel zur Beranlaffung, die Borlegung der Statuten bes Ordens zu verlangen, und erklärte sie bann für unverträglich mit ben Gesegen und Ordnungen des Reiches (3. Juli 1761). Die Brovinzialparlamente stimmten dem bei, eine Flut von Flugichriften regte die öffentliche Meinung noch mehr auf, und als der Ordensgeneral Lorenzo Ricci jede Underung der Statuten für Frankreich abwies mit den berühmten Worten: "Sint ut sunt aut non sint!" da verfügte das Barlament mit Zustimmung des Königs die Schließung der Häuser des Ordens und die Einziehung feines Bermögens (6. Auguft 1762). Endlich, da die meisten Jesuiten ben Gid, ben Statuten zu entfagen und die Berbindung mit bem General abzubrechen, nicht leifteten, befahl ein königliches Ebikt die Ausweisung der Mitglieder und die Aufhebung des Ordens in Frankreich für alle Zeiten (November 1764), geftattete jedoch ben ausgewanderten Ordensbrüdern die Rudtehr, wenn fie fich als Beltgeiftliche verwenden laffen wollten. So fiel der einft fo herrschgewaltige Orden faft ohne Widerstand zusammen, denn die Bildung der "Aufflärung" hatte seine Macht über die Gemüter mehr unterhöhlt, als alle Beschlüffe des Parlaments und des Rönigs.

Umgestaltung des Unter= richtswesens. Bei diesem leidenschaftlichen Sturmlauf gegen die Jesuiten hatte man schwerlich daran gedacht, welche ungeheure Lücke die Aussebung des Ordens in das gesamte höhere Unterrichtswesen Frankreichs reißen mußte. Zählte man doch allein im Bezirke des Parlaments von Paris, der allerdings den ganzen Osten dis südwärts zur Auwergne umfaßte, 38 große Kollegien, darunter das berühmte Collège Louis-le-Grand in Paris (f. Bd. VI. S. 604 f.), im ganzen Reiche aber nicht weniger als 669 Jesuitenschulen (um 1750). Jest, wo der Staat sie einzog, mußte er auch für Ersat sorgen. Da vereinigte die Regierung 1764 das Collège Louis-le-Grand als Collège d'État mit 28 herabgekommenen Kollegien der Universität Paris, übertrug die Leitung einem zum Teil weltlichen Aussichtsrate und richtete hier eine Lehrerbildungs-anstalt ein; andre Kollegien übergab sie andern geistlichen Genossenschaften, wie z. B. das Dreieinigkeitskolleg in Lyon den Brüdern vom Oratorium (f. Bd. VI, S. 60).

Überhaupt war die "Berweltlichung" des höheren Unterrichts vielfach nur eine scheinbare. Bon den Lehrern waren auch jest noch ungefähr neun Zehntel geiftlich, darunter viele ebemalige Resuiten, die als Weltpriefter lebten. Denn Ludwig XV. wollte die Geistlichkeit keineswegs grundsäglich vom höheren Unterricht ausschließen, und man hätte schlechterdings ohne sie auch nicht die genügenden Lehrkräfte gefunden. Aber bas gange höhere Schulwefen Frankreichs mar boch durch die Aufhebung des Jefuitenordens gründlich erschüttert.

Begen die Jesuiten waren Krone und Parlament zusammengegangen, aber gleich= zeitig gerieten sie in einer andern Frage in einen Gegensat, der überhaupt nicht wieder ausgeglichen wurde. Bährend bes Siebenjährigen Krieges hatte die Staatsschuld, die ichon 1735 gegen 45 Millionen an Berzinsung erfordert hatte, abermals um 34 Mill. zugenommen, und im Jahre 1762 waren alle Mittel völlig erschöpft. Da fam bie Regierung auf ben an sich höchft verständigen Gedanken, ein neues Ratafter aufzustellen und auf diefer Grundlage eine neue Grundsteuer einzuführen, der auch die privilegierten Stände, Adel und Rlerus, unterworfen fein follten. Das Barlament widersette sich jedoch diesem Plane aufs entschiedeuste und schlug vielmehr vor, die Krone moge ihm eine Art Budget vorlegen und fich auf ein festes Ginkommen feten laffen, für das dann die Provingen aufzukommen hatten. Der Rönig erzwang darauf die Registrierung seiner Reformeditte in den Provinzen und löste dort einige Parlamente, die widerstrebten, auf. Dadurch nicht eingeschüchtert, machte ber Parlamentsrat de Broffes den Borichlag, in Ermangelung von Reichsftänden fämtliche Barlamente als Organ der "Mation" zu einer Art von Bertretungskörperschaft zu vereinigen. Parlamente gingen auch darauf ein, Ludwig XV. dagegen erklärte in einer feierlichen Thronfigung des Parifer Parlaments am 3. Märg 1766 biefe "Union" für null und nichtig, indem er dabei aufs entschiedenste betonte, daß er allein die gesetzgebende Gewalt besitze. Ein neuer Konflitt brach 1770 aus, als das Parlament der Bretagne gegen den Gouverneur der Proving, den Herzog von Aiguillon, klagte und das Barifer Barlament, obwohl fich ber Ronig bagegen verwahrte, bag feine Diener von andern als von ihm zur Rechenschaft gezogen wurden, den Berzog von seiner Burde als Bair suspendierte, bis er sich von dem gegen seine Ehre erhobenen Berdachte gereinigt habe. Da der Bergog von Choifeul fich mehr dem Standpunkte des Parlaments guneigte und, wie man wenigstens behauptete, es zur Opposition noch ermutigte, so gelang es feinen zahlreichen Gegnern, darunter vor allem dem Berzog von Aiguillon in Ber= bindung mit der Gräfin Dubarry, der neuen Mätreffe des Königs (feit 1769, nach dem Tode der Pompadour 1764), ihn zu fturgen, und am 24. Dezember 1770 wurde der Minister mit seinen Freunden vom Sofe verwiesen.

Der lette und ichlimmfte Abichnitt in der Regierung Ludwigs XV. begann. Da Das "Triumdie Dubarry nur Genuß und Bergnügen wollte, aber zu ungebildet und oberflächlich war, um auch nur den Ehrgeiz der Macht zu haben, so fiel die Regierung an ihre Rreaturen und Anhänger, den Bergog von Aiguillon, einen Buftling ichlimmfter Sorte, den Rangler Manpeou und den Abbe Terran als Generalkontrolleur der Finangen. Gegen die Barlamente wurde scharf vorgegangen. Gin neues Edikt erkannte gwar ihr Recht an, Borftellungen zu machen, erklärte es aber für wirfungslos, wenn ber Ronig auf feinem Willen beharre. Als das Parifer Parlament widersprach, wurde es im April 1771 aufgelöft, seine Mitglieder jum Teil gefangen abgeführt und verbannt. Auch die Pringen von Geblut, die fich dem Parlamente angeschloffen hatten, erhielten Befehl, den Sof zu meiden. Freilich unterdrückte das alles die oppositionelle Gesinnung nicht; der Wegensab zwischen einer unumschränkten und einer ständisch beschränkten Monarchie war offen ausgesprochen und in das Bewußtsein ber gebildeten Frangofen

Reuer Kon= flift mit dem Parlament; Sturg.

übergegangen. War es unter Ludwig XIV. guter Ton gewesen, streng königlich zu sein, so begann es jetzt für anständig zu gelten, oppositionell zu sein. Die Häuser der "verbannten" Prinzen und Parlamentsräte wurden nicht leer von vornehmen Besuchern, und der Herzog von Choiseul hielt auf seinem Landsitze eine Art von Hof.

In der That führte das "Triumvirat" — Aiguillon, Maupeou und Terran — Frankreich immer rascher dem Abgrunde zu. Als es die Verwaltung übernahm, war der jährliche Fehlbetrag im Staatshaushalt bereits auf 70 Millionen Livres gestiegen,



417. Nicolas Charles Augustin de Manpeon, Kangler von Frankreich. Rach dem Aupferstiche von D. J. Cathelin.

und belief sich 1774 auf beinahe 100 Millionen. Die auswärtige Politik beruhte noch immer auf dem Bündnisse mit Österreich, und dies wurde uoch 1770 durch die Bermählung des Thronfolgers Ludwig (XVI.) mit Marie Antoinette, der jugendlichen Tochter Maria Theresias, die am 7. Mai in Straßburg zuerst französischen Boden betrat, befestigt, aber einen wirksamen Einfluß auf die europäische Politik übte Frankreich schon seit dem Ende des Siebenjährigen Krieges nicht mehr aus. Die größten Umwälzungen, vor allem die erste Teilung Polens 1772, das immer so eng mit Frankreich verbunden gewesen war, wurden in Osteuropa geplant oder auch durchgeset, ohne daß die drei Teilungsmächte es für nötig gehalten hätten, auch nur zu fragen, was man in Paris dazu sage.

Als Ludwig XV. am 10. Mai 1774 an den Blattern starb, hinterließ er eine Erb. Ludwigs XV schaft, wie sie schlimmer nicht gedacht werden konnte. Rach außen hatte Frankreich alles Unsehen verspielt, im Innern waren Die icharfften Wegenfage offen herausgebrochen. Die drei großen Mächte des frangösischen Staatslebens, Ronigtum, Rirche und Barlamente, waren untereinander tief verfeindet, denn der hohe Alerus hatte dem Parlament die Aufhebung des Jesuitenordens und die wiederholten Gingriffe in seine Privilegien nicht verziehen, und zwischen der Krone und der Noblesse de robe mar schon die Frage nach der Rechtsbeftändigkeit der unumidrankten Monarchie aufgeworfen. Doch schlimmer als dieser Zwiespalt der "privilegierten" Stände waren die tiefe Entfremdung, die sie alle von der Masse des Bolkes trennte, und der unversöhnliche Gegensat, der zwischen den thatsächlichen Buftanden und der neuen Bildung der "Aufklärung" klaffte.

# Soziale und wirtschaftliche Berhältniffe.

Die "Privilegierten" und das Bolk standen zu einander beinahe wie zwei fremde Raffen von völlig verschiedener Rulturftufe, die fich gar nicht mehr verstanden. Die Franzofen zerfielen in Unterdruder und Unterdrudte. Denn Frankreich wurde nicht im Intereffe des Boltes, fondern lediglich für die Privilegierten, also vor allem den Abel, regiert, eine Gruppe von etwa 140 000 Menschen, wozu bann noch ber Rlerus mit etwa 130 000 Röpfen hingutam, der fich für feine boberen Stellen ebenfalls aus dem Abel erganzte. Für biefe 270 000 Menschen war nach der tiefften Überzeugung jedes "echten" Ebelmanns bas frangösische Bolf überhaupt ba, für fie hatte es zu arbeiten und zu leiden. Gewiß mar eine folche Unschauung zu Beiten ziemlich allgemein gemejen, und die Auftande hatten ihr entsprochen, aber in vollem Umfange war das damals innerhalb Europas wohl nur noch in Bolen und in der Türkei der Fall, und nirgends war das Migberhältnis zwischen Rechten und Laften fo himmelichreiend wie in Frantreich. Der Abel übte in feiner Maffe nur bie Pflichten einer leeren Reprafentation; Die eigentliche Arbeit thaten felbst in ben wenigen Berufszweigen, benen er sich widmete, andre. Bon den Hof= und Staatsamtern wurden zwei Drittel lediglich nach Gunft und Laune, ohne jede Rudficht auf Renntniffe und Befähigung, verliehen. Alle Stabsoffizierstellen im Beere waren den Edelleuten vorbehalten und deshalb meift mit jungen, ganglich unerfahrenen, aber um so hochmutigeren Leuten, zuweilen Menschen von 18-20 Jahren befett, die nur die Genuffe und Ginfunfte des Amts bezogen und weder eigentlichen Dienft thaten, noch zu gehorchen verstanden; nur das Offizierkorps der Kriegsmarine machte, wie begreiflich, eine rühmliche Ausnahme. Mit verbiffenem Groll ftanden folden Offizieren die burgerlichen (roturiers) gegenüber, denen alle Tuchtigkeit kein Avancement verschaffte, und zu den Mannschaften vollends hatten bie meiften Offiziere von Adel gar fein Berhältnis. Nicht anders waren in der Rirche alle die reichen Pfrunden der 131 Erzbischöfe und Bischöfe und der 700 Abte ausschließlich jungeren Sohnen des Adels vorbehalten; die meisten der 60000 Pfarrgeiftlichen maren erbarmlich befoldet und lebten auf dem Lande in den Durftigften Berhaltniffen, faben daher in ihren Borgesetten ihre Gegner und Unterdruder. Abel und Geiftlichkeit maren ferner frei von der Taille, der Ropffteuer, den indiretten Auflagen, turz, faft von allen staatlichen Lasten und sie betrachteten das als ihr selbstverständliches Recht. Dafür genoß der Abel das ausschließliche Recht auf Jagd und Fischfang, er erhob auf seinen Gutern Bege-, Bruden- und Marttgelder und übte die Strafgewalt gegen Übertretungen. Um die Gutsverwaltung fummerte fich ber Abel faft nur in einzelnen abgelegenen Landftrichen, in der Niederbretagne, im Nieder-Poitou, in der Bendee und in der Normandie, wo er schlecht und recht noch mit seinen Bauern und Pachtern in patriarchalischem

Die Brivile=

Verhältnis lebte; weitaus die meisten der Herren besuchten ihre Landgüter nur, um dort einige Wochen der mit Leidenschaft betriebenen Jagd obzuliegen oder sich von den Anstrengungen des Hossens zu erholen und zu weitereu Genüssen zu stärken (absentéisme); die Wirtschaft überließen sie ihren Inspektoren, ihren Unterthanen blieben sie gänzlich fremd. Und in den Händen der Privilegierten waren etwa zwei Drittel des gesamten Grund und Bodens.

Die Bourgeoiste, Gewerbe und Handel. Nächst den "Privisegierten" im eigentlichen Sinne stand das besitzende Bürgertum (tiers-état, bourgeoisie). Da es das Schoßtind des Colbertismus gewesen war (s. Bd. VI, S. 525 f.), so hatte es sich trot der schweren Verluste, die der Aushebung des Edikts von Nantes folgten, durch Handel und Gewerbe glänzend entwicklt, die



418. Bourgeois und Bourgeoise. Nach Dupins, "Costumes français"

besonders nach den Friedensschlüssen von 1748 und 1763 einen außerordentlichen Aufschwung nahmen. Die französische Industrie beherrschte in allen Dingen, bei denen es auf geschmackvolle und seine Aussührung ankam, den Weltmarkt fast ausschließlich. Und das geschah trot der immer peinlicheren Regierungsvorschristen, die namentlich jede neue Ersindung auß empfindlichste lähmten, weil zu ihrer Anwendung erst eine Erlaubnis der Aussichtsbehörde erforderlich war, die selten gegeben wurde, und weil jede, auch die unbedeutendste Verletzung des Reglements mit Vernichtung der Ware bestraft wurde. So konnte eine Denkschrift an die Regierung vom Jahre 1778 behaupten, daß Jahre hindurch an einem einzigen Worgen und in einem Orte 80—100 Stück Stosse in Stücke zerschnitten worden seien, bloß weil ein kleiner Fehler im Gewebe war, und Fabrikanten wurden sogar an den Pranger gestellt, weil sie ein

Gewebe verfertigt hatten, das die Reglements nicht kannten. Daher war die allgemeine Stimmung der Gewerbtreibenden durchaus gegen die Regulative. Tropdem vermehrte fich die Ausfuhr Frankreichs fortwährend. Sie betrug im Jahre 1720 erft 106 Mill. Livres, stieg aber 1748 auf 192, 1755 auf 257 Millionen. In Marfeille, Nantes und Bordeaux entstanden damals gewaltige Handelshäuser; Marseille, der Sip des privilegierten Levantehandels (f. Bd. VI, S. 527), der von einer handelskammer streng beaufsichtigt, von unverheirateten Faktoren betrieben und von zahlreichen Konfuln geschützt wurde, brachte die frangosischen Manufakturen in der Levante gur Berrichaft. Borbeaux stellte ein englischer Reifender als handelshafen gleich hinter London. Für das frangosische Gewerbe und die davon abhängige Ausfuhr bildete natürlich Paris den Mittelpunkt. In allen kunftgewerblichen Artikeln war es unübertrefflich und verforgte die elegante Gesellschaft von gang Europa; der Bariser Buchbandel allein hatte 1774 einen Umfat von 45 Millionen Livres. Daber war auch der Berfonenverkehr in beständiger Bunahme; langten doch 1764 3. B. täglich aus den verschiedensten Richtungen 27 Landkutschen (Diligences) mit 270 Reisenden an, eine für die damaligen Berhältniffe fehr ansehnliche Bahl, und die Pachtsumme für die Post, die 1756 noch 5 Millionen Livres betragen hatte, stieg 1764 auf 7, 1777 auf 10 Millionen. Allerdings tamen Postwagen nur aus den großen Provinzialstädten und zwar wöchentlich meift einmal, benn auf diese und auf Baris beschränkte fich der Berkehr, im übrigen war er unbedeutend. Um so mehr steigerte Baris in allen Beziehungen sein altbegründetes Übergewicht, vor allem auch in der Bolfsaahl, denn die Stadt hatte um 1786 etwa 700 000 Einwohner bei einer Gefamtbevölkerung von ungefähr 24 Millionen. enthielt also von dieser fast 3 Prozent.

Einen nicht geringen Unteil an diesem Aufschwunge hatten die frangösischen Rolo- Die Rolonien. nien. Zwar Ranada war verloren und die Gründung eines großen oftindisch-französischen Reichs ein Traum geblieben, aber das frangofische Beftindien, vor allem San Domingo (f. Bb. VI, S. 528), stand in glanzender Blüte. hier hatte fich der Bau tropischer Rährpflanzen, vor allem des Buderrohres, entfaltet, und aus der Berbindung von Beißen und Negern war eine zahlreiche Mulattenbevölkerung hervorgegangen, die den Beißen zwar weder gesellschaftlich noch rechtlich gleichstand, aber fehr wohlhabend In dem einen Jahre 1786 fandte San Domingo Waren im Werte von 141 Millionen nach Paris und empfing dafür französische Waren für 44 Millionen.

Dazu tam für den Rapitalisten noch die Möglichkeit, durch Geldgeschäfte mit dem ewig der Anleihen bedürftigen Staat und mit dem verschuldeten Adel große Gewinne einzuheimfen, Landguter des verschuldeten Abels an fich zu bringen und die ftädtischen Umter zu kaufen (f. Bd. VI, S. 520 u. oben S. 235), die dann wieder Gelegenheit boten, die öffentlichen Laften möglichst auf andre Schultern abzuwälzen. Die Städte gahlten durchgängig weniger Steuern als das platte Land, und in den Städten wieder die Wohlhabenden weniger als die armen handwerker. In Compiègne z. B. betrug die Taille von 1671 Rauchfängen 8000 Frank, in einem benachbarten Dorfe von 148 Raminen 4475 Frank. Un Ropfsteuer gablte man in Berfailles kaum 1 Frank. In Paris dagegen fielen auf den Sammler von Glasicherben oder Afche, den Trödler, den Hausierer u. dgl. 31/9 Frank Ropfsteuer, in Burgund auf einen Arbeiter 18-20 Frank Taille und Kopfsteuer u. s. f. So wuchs der Reichtum in den besitzenden Rreisen rasch. Er zeigte sich in prächtigen Stadthäusern und Landsitzen, in kostbaren Equipagen, in dem ganzen luguriosen und bequemen Leben, das der höhere Bürgerstand in den großen Städten führte. Freilich der handwerkerstand war im ganzen um so übler daran. Gifersuchtig wachten auch die Bunfte über ihre Gerechtsame, namentlich über die Bahl der Meister, die ihr Recht teuer bezahlen

Bürgerlicher

mußten; daher gab es überall Hunderte und Tausende von unzünftigen Arbeitern, die beständig in der Angst vor Strafe schwebten. So ging auch durch die bürgerliche Gesellschaft ein tiefer Riß.

Die Bauern und die Land= wirtichaft.

Doch die ichwerften Laften legten fich auf die schwächsten Schultern, die Bauern. Beitaus die meisten lebten auf den Großgrundherrschaften der Privilegierten, die ja zwei Drittel Frankreichs bedeckten, als Bächter, Sorige oder Leibeigne und Tagelöhner: nur ein Drittel bes Landes war in ben Sanden personlich freier Bauern, aber in Zwergwirtschaften zerftudelt, die eine Familie weder beschäftigten noch ernährten. Doch diese Leute trugen den größten Teil der Taille, der Ropfsteuer, der überaus verhaßten Salzsteuer (gabelle), die dem einzelnen Familienvater weit mehr Salg zu einem bestimmten Preise aufnötigte, als er überhaupt brauchte, ben Behnten für die Kirche. Abgaben (die Hörigen natürlich auch Frondienste) an die Herrschaft, und hatten außerdem noch manche öffentliche Fron zu leisten, wie die für den Bau und die Unterhaltung der Stragen (corvée). Diese Steuern fragen den bei weitem größten Teil des Einkommens. Ein großes Pachtgut in der Picardie brachte um diese Beit dem Eigentümer 3600 Frank, davon aber erhob der Staat 1800, die Rirche 1300 Frank. Ein kleiner Bauer in der France hatte von seinem Gutchen ein Einfommen von 200 Frank und zahlte an Steuern mehr als 100 Frank. In Ober= Supenne blieb dem Eigentumer taum ein Drittel des Ertrags. 3m ganzen Lande verschlangen allein die Staatssteuern durchschnittlich 53 Prozent des Einkommens. Und dabei war der Landmann nicht einmal sicher, daß seine Saat reifen wurde. Denn der Wildstand war überall unvernünftig hoch, die Jagd ging das ganze Jahr hindurch, und bei schwerster Strafe durfte der Bauer nicht verhindern, daß hirsche und Rebe seine Saaten abweideten oder gar seinen Gemusegarten zerstörten! Bu diesen Lasten gefellte fich der Preisdruck des Getreides infolge der Colbertschen Ausfuhrverbote (f. Bd. VI, S. 526). Daher deckten sich kaum mehr die Produktionskoften. Ein ansehnliches Bachtqut von 500 Arpents (zu 42 Ar), von denen 400 in Kultur waren, 100 als Beide liegen blieben, warf in mittleren Jahren 3000 Livres Bruttoertrag und 575 Livres Reinertrag ab, von dem der Eigentümer und Bächter (métayer) je die Hälfte erhielten. Davon aber hatten beide alle öffentlichen Laften zu tragen. In ärmeren Gegenden war der Ertrag viel geringer. Fast schlimmer noch war der Beinbauer baran. Denn außer ber fehr hoben Bergehrsteuer und ber Gingangsfteuer, 3. B. in Paris, hatte ein Weinschiff, das etwa die Rhone hinauf, die Loire hinunter und den Ranal von Briare nach Paris fuhr, an 15-16 Orten 40 verschiedene Gebühren zu zahlen. Das alles verteuerte den Wein so, daß der Verbrauch sehr zurudging und die Begriffe "Weinbauer" und "Elend" gleichbedeutend wurden. Daber begann der Boden mehr und mehr zu veröden, der Anbau ging zuruck, Weideland und Buftungen breiteten sich weiter aus. Bon Poitiers bis ins Limoufin hinein lagen 25000 Arpents Aderland als Beibeland und Stechginstereinöbe. Wer konnte, drängte sich in die Städte, wo die Industrie gute Löhne gablte und man eber Gelegenheit fand, sich die Steuerlast zu erleichtern.

Ber= besserungs= versuche. Erst als die physiotratischen Anschauungen (s. unten S. 681 f.) größeren Einfluß gewannen, begann eine leise Wendung zunächst in der Getreidehandelspolitik. Die Deklaration von 1763 gab den Getreidehandel im Innern frei, wenngleich er noch keineswegs von den zahllosen Wege- und Flußzöllen befreit wurde; das Edikt von 1764 gestattete die Aus- und Einfuhr von Getreide gegen einen Zoll von 1 Prozent. Zugleich bildeten sich Ackerbaugesellschaften, und als für Meliorationsunternehmungen auch Steuererleichterungen gewährt wurden, da nahmen derartige Arbeiten rasch zu. In den Jahren 1766—69 wurden in 28 Provinzen gegen 400000 Arpents urbar gemacht.

Da aber nun, wie natürlich, die Getreidepreise erheblich stiegen und infolge einer schlechten Ernte 1769-70 Teuerung und hungersnot eintraten, da hob der Finanzminister Terran schon 1770 die Edikte von 1763 und 1764 wieder auf und ließ nur im Julande den freien Getreidehandel bestehen. Und da sich ferner im Steuerwesen nichts änderte, so blieb die Lage des französischen Bauern nach wie vor trostlos. Seine Lebenshaltung sank immer tiefer herab, seine Wohnung war eine elende Lehmhütte ohne Rauchfang, seine Nahrung Wasser und schwarzes Aleienbrot. Infolge dieser elenden Roft und der schweren Arbeit waren die Landleute meist von kleiner, schwächlicher Gestalt, abgezehrt und fahl. Um den Staat, der den Bauern nur als ein gefräßiges Ungeheuer erschien, kümmerten sie sich nicht, von der Welt wußten sie nichts, die Religion trat ihnen nur als leerer Zeremoniendienst oder als Aberglaube entgegen; stumpffinnig und gedankenlos trugen fie ihr Schicksal ohne Hoffnung und ohne Rlage. Es ist die Frage, ob diese Unterthanen des "allerchrift= lichsten Königs" nicht schlechter standen als die Rajahvölker der Türken.

Berschlimmert wurden diese Zustände noch durch das Recht und die Recht-

einheitliches Landesrecht zu ersetzen, wurde in Frankreich nicht einmal ins Auge gefaßt. die verwirrende Bielheit der Rechtsbestimmungen dauerte also fort. Die Rechtspflege lag in den oberften Inftanzen allerdings in den handen der fehr unabhängigen Barlamente, aber um fo schlechter war es mit ihr bei den vielen noch vorhandenen gutsherrlichen Gerichten bestellt. Denn viele dieser herren ernannten zu Richtern unwissende oder schlechte Gesellen, oder sie verkauften das Amt und überließen es in beiden Källen den Leuten, fich selbst bezahlt zu machen, was natürlich zu den schlimmften Migbräuchen, namentlich zu den ärgften Spigbubereien führte. Die Strafrechtspflege folder Gerichte vollends war fast gleich null, weil sich mit Geld alles machen ließ. Bielleicht das Ürafte aber in der gangen frangösischen Rechtspflege war die willfürliche Durchbrechung aller Rechtsnormen durch die berufenen geheimen Berhaftsbefehle. Unter Ludwig XIII. und XIV. meist Mittel zu politischen Bweden (f. Bb. VI, S. 522 f.), wurden fie unter Ludwig XV. lediglich Werkzeuge fürstlicher Laune; ja der Rönig ging fo weit, Gunftlingen Formulare folder Befehle zu geben, die er bereits unterzeichnet hatte und die fie dann mit dem Ramen eines beliebigen Begners ausfüllen burften! Ebenso willfürlich wie die Berhaftung war die Ent-

Die geistigen Mächte, die auf das Bolt wirkten, die Rirche und die Schule, erfüllten sirche. ihre Aufgabe nur in hochft unvolltommener Beife. Die große Beit ber frangöfischen Rirche war mit der Austreibung der Reformierten zu Ende gegangen. Riemals übte fie einen geringeren sittlichen Ginfluß aus, niemals war sie, wenn man von einzelnen Ausnahmen absieht, herzloser, bildungsfeindlicher, unduldsamer. Alls im Sahre 1744 sich die Reformierten im südlichen Frankreich wieder etwas regten, veranlaßte sie das schärfite Ginschreiten des Staats, der ihren Büttel spielte, wie im späteren Mittelalter; noch im Jahre 1756 ließ das Parlament von Toulouse einen reformierten Prediger aufknüpfen, und im Sahre 1765 verurteilte berfelbe Gerichtshof den protestantischen Raufmann Jean Calas, einen Greis von 68 Jahren, auf erlogene Angaben bin, jum Tode durch das Rad, weil er seinen katholischen Sohn ermordet haben sollte.

laffung, und weder für die eine noch für die andre erfuhr der Berhaftete jemals ben Grund. Zuweilen wurden Berhaftsbefehle fogar als Erziehungsmittel erbeten und gewährt, wie von Mirabeaus Bater. Als Gefängnis diente gewöhnlich die Baftille, aber auch das Schloß von Vincennes oder irgend eine entlegene Burg. Begreiflich, daß die Baftille 1789 der Volkswut als das verhaßteste Sinnbild des

iprechung. Der Bersuch, die Ungahl landichaftlicher und örtlicher Rechte durch ein iprechung.

Despotismus galt.

Schule.

Die Schule war für das Landvolk taum vorhanden. In der Gascogne hatten die meiften Dorfer weber Schulmeifter noch Pfarrer, im Bezirk von Touloufe waren bon 50 Pfarren 40 ohne Schulen. In den Städten ftand es beffer, aber auch der höhere Unterricht entsprach den damaligen Bedürfnissen keineswegs mehr. Bon der Jesuitenschule brachte der junge Mann nichts weiter mit als eine gewisse Kenntnis des Latein, eine logisch-rhetorische Abrichtung und eine äußerliche Kirchlichkeit; von der Geschichte des eignen Bolks erfuhr er nichts, seine Ideale fah er in Sparta, Athen und Rom, und diese waren republikanisch. Un den Universitäten lernten die Juriften, wenn überhaupt etwas — denn Borlefungen felbst zu besuchen galt beinahe für anstößig — das abstrakte römische Recht, aber nichts vom heimischen Recht, geschweige von den Einrichtungen andrer Bolker. Wie sehr die ganze Erziehung des höfischen Abels auf den schönen Schein berechnet war, ist schon erwähnt worden. So erwuchs eine Bildung, die äußerlich, mechanisch, dem wirklichen Leben abgewandt und daher nur zu fehr geeignet war, für abstrakte, logisch konstruierte Ideale als Pflanzstätte zu dienen, namentlich, wenn sie mit der prunkenden Rhetorik vorgetragen wurden, die auf dieses Bolf stets berauschend wirkt. Die Generation, die fie genoffen, hat die Revolution gemacht.

## Runft und Dichtung.

Baufunst und Maleret.

Die geiftige Entwidelung ist das getreue Spiegelbild dieser Berhältnisse, zunächst in Runft und Dichtung. Mit dem ftolzen, prunkvoll steifen Königtum Ludwigs XIV. verschwand auch der Barockftil aus der Baukunft und machte dem launenhaften, spielenden Rokoko Plat (f. S. 356), denn man wollte jett anftatt der hohen, kalten Prachtfäle kleine behagliche Salons und Boudoirs für Plauderei, Soupers und Liebeständelei. So wurde die Hauptaufgabe der Architekten dieser Zeit die Erbauung von Landhäusern und von Stadtwohnungen (Hotels) für den Adel und den besitzenden Bürgerstand, und man übertrug dabei gewissermaßen ein Stud landlich-aristokratischer Abgeschlossenheit in die Stadt, indem man zwischen Saus und Strage einen breiten Sof legte und ihn mit hohem Eisengitter nach außen absperrte. Große Bauten entstanden wenige, so die prachtvolle Kirche der heiligen Genoveva (St. Genevieve), der Schupheiligen von Paris, mit ihrer mächtigen, das ganze Stadtbild beherrschenden Ruppel in einem sich bereits dem altrömischen wieder annähernden Stile, das Werk des Baumeisters Soufflot (gest. 1781), zu dem Ludwig XV. perfonlich 1764 den Grund legte. Die Plastik wurde immer malerischer, theatralischer und bediente sich mit Borliebe des Porzellans für ihre puppenhaften, verschnörkelten Schöpfungen. In der Malerei hörte das Hiftorienbild großen Stils fast ganz auf, die Schilderung der Anmut und Lebensluft, aber auch der Lüsternheit erschien als die wichtigste Aufgabe. In dieser Beziehung ist François Boucher (1703-70) der frangöfischefte der damaligen Maler. Als Porträtmaler zeichnete sich vor allem Antoine Pesne (1683-1757) aus, der Hofmaler Friedrichs des Großen. Die Genremalerei in der Form des zierlichen Gesellschaftsbildes entwidelte fich besonders durch den überaus fruchtbaren Antoine Batteau (1684-1721), ben Maler bes vornehmen Landlebens seiner Tage. Balb entartete freilich auch biefe Gattung durch die Neigung jum Uppigen und Gefünftelten, doch boten später die schlichten, innig empfundenen Darstellungen des bürgerlichen Familienlebens durch Simeon Chardin (1699-1779) und vor allen den liebenswürdigen Jean Baptifte Greuze (1726-1805) ein wohlthätiges Gegengewicht.



419. Antoine Watteau. Rach bem Selbstportrat bes Meisters gestochen von Boucher.

Gang entsprechend wich jest in ber Dichtung unter englischem Ginfluß das Roman und höfisch-klassische Drama Corneilles und Racines dem Roman und dem Luftspiel, fast nur Boltaire hielt noch an der Tragodie fest. Der Roman schildert das leichtfertige und sittenlose Leben der vornehmen Welt (so Prévost, Crébillon, Greffet) oder die Leiden und Freuden, die Rämpfe und Thorheiten des aufstrebenden Mittelftandes mit entschiedener Richtung auf Seelenmalerei und Charafterzeichnung, fo bei Marivaux (1688-1763). Später leistete Diderot Rlaffisches in der kleinen Erzählung, der Dorfgeschichte, der Novelle, mahrend in seinen Romanen die lufternen Ausschweifungen eine allgu große Rolle spielen. Das Luftspiel aber, in biefer Umgeftaltung am hervorragenoften ebenfalls durch Diderot vertreten, verwandelte sich mehr und mehr in das bürgerliche Familiendrama, deffen Zweck es war, zu rühren und zu belehren, und in der dramatischen Musik verdrängt, etwa seit 1752, das burgerliche Singspiel (Operette), in bem am meisten André Ernest Gretry (1741-1813) hervorragt, die vornehme höfische Oper.

## Die Salons und die Aufklärungslitteratur.

Die Salons

Somit hörte ber Hof völlig auf, den Ton auch für die Dichtung anzugeben. Sie empfing ihren belebenden Ginfluß aus bem gebildeten Mittelftande und bem besseren Teile des Abels, der sich diesem anschloß. Ja nicht nur unabhängig vom hofe, sondern ihm geradezu entgegengesett hielten sich die Salons, wie der ber Frau von Tencin und Geoffrin, des Barons Holbach, von Helvétius und andern. Hier versammelten sich an bestimmten Abenden der Woche in mäßiger Zahl geistwolle Männer und Frauen, oft durch "freie Liebe" miteinander verbunden und jedenfalls nicht geneigt, die Schranken der Sitte ftreng zu beobachten, zu behaglichem Busammensein und leichter oder tiefgehender Unterhaltung; hier errangen junge Schriftsteller ihre ersten Erfolge, und mer in den Salons von Paris gefiegt, der hatte in Frankreich, in Europa den Preis errungen. Biele Fürsten hielten hier ihre stehenden Berichterstatter, fo Katharina II. den Staatsrat Friedrich Melchior Grimm (1723-1807), dessen "Litterarische Korrespondeng" das treueste Bild bes gesamten geistigen Lebens in Frankreich gibt (f. S. 570). In den Salons entwickelte fich vor allem die Aufklärungslitteratur, in ihren Anfängen stark beeinflußt von England, in ihrem Charakter jedoch vor allem bestimmt durch den Gegensatz zu den immer unerträglicher werdenden Verhältnissen Frankreichs. Nicht beffern und reformieren wollte fie biefe Buftanbe, sondern etwas Neues an ihre Stelle fegen, bas auf einfacher, "vernünftiger", "natürlicher" Grundlage beruhte. Es fehlte ihren Wortführern ganzlich an der Achtung für das Gewordene, an hiftorischem Sinn, fie sprachen oft breift ab über halbbekanntes, urteilten häufig oberflächlich und bekampften ihre Gegner in Staat und Rirche nicht felten mit leibenschaftlicher Gehäfsigkeit oder mit frivolem Spott. Aber wie sollten sie sich anders ftellen biefen ichlechterbings nichtswürdigen Buftanden gegenüber? Und babei wurden fie doch auch von warmer Begeifterung, aufrichtiger humanität und unermüdlichem Eifer getragen. Mochte die Benfur ihre Bucher unterdruden oder verbrennen, vor perfonlicher Gefahr schützte die Schriftsteller doch meist die oft angewandte Anonymität, vornehme Gönner oder wohl gar die ftille Silfe der Beamten, die nicht felten innerlich selbst die Gesetze verwarfen, die sie ausführen sollten. Go entwickelte sich die frangöfische Aufklärungelitteratur in brei Berioden: zuerft huldigten ihre Unhänger bem englischen Deismus, dann dem offenen oder verhüllten Materialismus, endlich erhob sich gegen diefen die gemutvolle Innerlichkeit Rouffeaus.

Montesquieu.

Gleich der erste hervorragende Schriftsteller, Charles de Sécondat, Baron de Montesquieu (1689—1755), aus einer alten begüterten Familie des Parlamentsadels entsprossen, war ein Schüler Englands, wo er sich 1730—32 aushielt, nachdem er in seinen "Persischen Briefen" (Lettres persannes) unter der Maske zweier reisender Perser die französischen Zustände einer schneidenden Kritik unterzogen hatte (1721). In England wurde er zu einem überzeugten Anhänger der konstitutionellen, parlamentarischen Monarchie. Nach Frankreich zurückgekehrt, versaßte er in ländlicher Muße seine beiden Hauptarbeiten, den Aufsatz "Über die Ursachen der Größe und des Verfalls der Römer" (1734) und den "Geist der Gesehe" (Esprit des lois, 1748). In jenem hebt er überall den Zusammenhang der Thatsachen hervor, betont die gesellschaftlichen und staatlichen Zustände als das eigentliche Ausschlaggebende, sieht die politischen Vröße in der politischen Freiheit und hat dabei natürlich stets die französischen Verhältnisse im Auge. Das zweite größere Werk gibt eine vergleichende Darstellung der Staatsversassen.



420. Charles de Bécondat, Baron de Montesquien. Rach bem Gemalbe bon Garneren gestochen bon B. M. Alig.

innerer Notwendigkeit aus den gegebenen Berhältnissen emporwachsen. Nach ihm herrscht als Prinzip in der unbeschränkten Monarchie die Furcht, in der gesetzlich gemäßigten die Ehre, in der Republik aber die Tugend. Die politische Freiheit wird am besten gesichert durch eine aus monarchischen, aristokratischen und bemokratischen Elementen gemischte Verfaffung. Dies Ideal sieht er verwirklicht in der englischen, da sie die notwendige Teilung der gesetgebenden, ausführenden und richterlichen Gewalt durchgeführt habe und somit jeden Migbrauch ber Macht am besten hindere. Go falsch das thatsachlich ift, die Ideen Montesquieus haben doch ungeheuren Ginfluß genbt und im Anfang die Frangosische Revolution gang wesentlich bestimmt.



Volvano

421. François Marie Aronet de Voltaire. Nach dem Gemälde von Robert Tourntores.

Boltaires Leben. Während bei Montesquieu das Hauptgewicht auf die politische Anschauung fällt, betonte sein jüngerer Zeitgenosse François Marie Arouet Voltaire vor allem die sittlich religiöse Seite, doch ging seine Thätigkeit weit über sie hinaus und bewegte sich auf den verschiedensten Gebieten.

Geboren am 21. November 1694 zu Paris, erhielt er seine Bildung im Zesuitenkolleg Louis-le-Grand und kam alsdann frühzeitig mit den vornehmen Kreisen der Regentschaftszeit in Berührung, wo sich seine satirische Anlage rasch entwickelte. Beißende Spottgedichte brachten ihn zwar auf ein Jahr in die Bastille (1717), das erhöhte aber nur seinen Rus. Noch sester gründete er denselben durch seine Tragödie "Ödipus" (1718) und sein Epos, die "Henriade" (1723). Als er aber einst dei Tasel mit einem Edelmann in Streit geraten und zur Rache dasur von dessen Bedienten gehrügelt worden war, ohne daß es ihm gelang, dagegen Recht zu sinden — er selbst wurde vielmehr auf einige Wochen wieder in die Bastille geschickt — ging er nach England (1726—28). Das wurde der wichtigste Wendehunkt seines Lebens. Denn hier sernte er durch das Studium Lockes und Newtons, im Verkehr mit Bosingbroke und andern Staalsmännern die englische Geistesentwickelung und die englische Versassung kennen und sah sortan in den englischen Verhältnissen das Ideal, dem man nachstreben müsse. Für sich selbst wollte er die größte persönliche Unabhängigkeit, und in der That gelang es ihm allmählich,



422. Voltaires Lieblingszimmer ju Fernen. Nach der Zeichnung von Duche, gestochen von Ree.

durch Erhschaften, Pensionen, Honorare und Geldgeschäfte, nicht immer der saubersten Art, sich ein großes Vermögen zu erwerben. Nach Frankreich heimgekehrt, sand er eine Zeitlang nirgends rechte Ruhe, dis ihm dann die Marquise du Chatelet auf Schlöß Eireh in der Champagne eine lange Reihe von Jahren glücklichster Wuhe gewährte (1733—49). Die Verbindung mit Friedrich II. führte ihn in dieser Zeit zweimal auf ein paar Monate nach Verlin, von 1750—53 trat er dann ganz in die Dienste des Königs (s. S. 511). Nachher kaufte er sich in Ferney unweit des Genser Sees an (1758) und lebte seitdem in glücklicher Abgeschiedenheit, doch durch häusige Besuche und eine ungeheure Korrespondenz mit aller Welt in Verbindung. Unabhängig wie er damals war, nahm er den Kampf auf gegen jede Ungerechtigkeit und jede Unduldsamkeit; er erreichte vor allem, daß das Urteil über den unglücklichen Jean Calas umgestoßen und der Familie eine Entschödigung von 36000 Livres zugesprochen wurde (1768). Auch sür die Kusselbeng der Leibeigenschaft trat er in Wort und Schrift aufs lebhafteste ein. Als den großen Vortämpser sür humanität und Freiheit begrüßte Paris den vierundachtzigsährigen Greis mit ausschenden Jubel, doch die Freude und Aufregung wurden ihm tödlich, er verschied am 30. Mai 1778, ohne die Sterbesakramente seiner Kirche.

Boltaire als Menich und Schriftsteller.

Ein echter Franzose des 18. Jahrhunderts, eitel, boshaft, geschmeidig und ohne Seelenadel, aber geiftvoll, raftlos, erfüllt von warmer humanität, hat Boltaire neue Sbeen taum aufgestellt, ift überhaupt größer im Ginreißen, als im Aufbauen, aber er hat für die Berbreitung der Aufklärung mehr gethan als jeder andre. In der Philosophie war er Unhänger des Deismus, hielt also auch an dem perfönlichen Dafein Gottes fest, während ihm die Unsterblichkeit der Seele zweifelhaft blieb. Dagegen verwarf er die Glaubenslehre des Chriftentums als Priestertrug, den Chriftus selbst nicht anerkennen werde; nur die driftliche Sittenlehre nahm er unbedingt an. Daher sein leidenschaftlicher Rampf gegen die katholische Rirche seiner Zeit und fein berufenes Wort: "Écrasez l'infame", denn ihre Vernichtung erschien ihm als eine Wohlthat für die Menschheit. In der Politik bekannte er sich zum Naturrecht, also zur ursprünglichen Freiheit und Gleichheit aller Menschenklassen. Allein, da nach seiner Meinung die große Maffe immerfort "dumm und barbarisch" bleiben wird, so sollten aufgeklärte Fürsten mit den Philosophen im Bunde die Welt leiten und nur an dem Migbrauch der Gewalt durch eine Bolksvertretung gehindert werden, wie in England. Bon solchen Anschauungen, ausgehend, schrieb Boltaire auch Geschichte. So wenig seine Darstellungen berart (Charles XII., Pierre-le-Grand, Siècle de Louis XIV., Essay sur les moeurs et l'esprit des nations, eine Weltgeschichte seit Karl dem Großen, sein Sauptwert) in allen Studen der modernen Rritik Stich halten mogen, und fo wenig Berständnis er manchen hochwichtigen Erscheinungen entgegenbringt, wie der Entstehung des Christentums, den Kreuzzügen und der Reformation, das große Ber= dienst gebührt ihnen, einmal, daß sie, fern von schwerfälliger Gelehrsamkeit, die Geschichte anziehend und geschmachvoll erzählen, und dann, daß sie die Rulturentwickelung in der entschiedensten Beise berücksichtigen, denn die gesamte Geschichte ift für Boltaire das Aufsteigen von der Barbarei zur Rultur. Das nüchtern Berftandesmäßige seines Wefens bestimmte auch den Charafter feiner Dichtungen. Er handhabte alle Formen mit gleicher Meifterschaft, aber die eigentliche Schöpfertraft, der Reichtum der Phantafie und die Tiefe der Ideen gingen ihm ab, und überall drängte sich sein lehrhafter oder satirischer Zweck hervor. Es hängt damit zusammen, daß ihm für die griechische Poesie schlechterdings jedes Berftandnis fehlte. Als Dramatiker hielt er, obwohl er Shakespeare kannte, doch im gangen an den Formen der klaffischen Tragodie fest. Mis Epiker dachte er feinem Bolke ein nationales Runftepos zu ichaffen, wie etwa Taffos "Befreites Jerusalem", aber seine "Benriade", die Darstellung der Rämpfe Heinrichs IV. mit der Ligue, ift zwar ein Lied zur Berherrlichung der religiösen und burgerlichen Freiheit, ein Mahnruf zu Milde und Duldung, zu Bildung und Aufklärung, und war deshalb von tieffter Wirkung, doch ein Epos ift fie nicht. Bahlreiche Erzählungen in Bers und Profa wie eine Reihe von Lehrgedichten wirkten nach derfelben Richtung. Wie unendlich fern ihm das Berftandnis des Mittelalters und Schon Ende 1753 wäre Boltaire, der Potsdam am 26. Mai d', verlassen hatte, bereits gern nach Sansspouei zurückgekehrt, doch der Rus, den er in Preußen hinterlassen, war zu schlecht: den 1. April 1754 schreibt der König an Darget: "Boltaire dabe wieder Bersuche gemacht, zurücktommen zu dlirsen; aber der Hinne möge ihn davor dehüten, der Mann sei nur zum Lesen gut, aber gesährlich zum Umgehen." Ebenso liek Friedrich in, der Mitte des Wonats Mai 1754 einen Brief von Boltaire ganz lakonsch von fremder Hand beantworkelt. Endlich der verzsehr mit ihm nicht er bewunderte Boltaires Geist zu sehr, als daß er den gewohnten brieflichen Berkehr mit ihm nicht gern sollte erneuert gesen haben. Unsang Juli 1755 kan der junge Vissaume als Sekretär des Königs mit Empsehlungen aus Delices an, wodurch das alle frentöschaftliche Berhältlinis wieder eingeleitet worden zu sein sich unt dem Könige ist nun eben der nebenstehede Penkual, der erneuerten Berbindung Voltaires mit dem Könige ist nun eben der nebenstehede Brief vom 4. August 1755, welchem Voltaires neue Tragödie: "l'Orphelin de la Chine au Gengis-Ohan" beigelegt war einem Geschert das mit jolchen Worten begleitet war, kounte Kriedrich bei seiner Begisperung sür des Stieses ans soesien nicht widerschen.") Diese Andeutungen werden genügen, die Kichtsche des Stieses ans schauer.

Aux Delices bei Genf 4. August 1755.

Peajestät.

Wenn die schönen Wissenschaften, welche Ew. Wasestät bei derv Arbeiten zur Erholung dienten, Ew. Wasestät nech unterhalten, möge mir Ew. Wasestät gestatten, diese Tragsdie zu der Fragsdie zu der Fragsdie zu der Fragsdie zu bero Süsen zu legen und unter der Schuß zu stellen; ich begann sie doort, bevor ich das Unglück hatte, Ew. Wasestät zu verlassen. Is den Berichten der Gebund der Berschaft zu Potendam zu vollenden, so auch meine Gebund weit geben. Die Schönheiten des Genster Gebund über das Unglück, nicht mehr in der Räche Ew. Wasestät zu sein, zu trössen.

Ich Majestät meine Gesühle von uenem anszusprechen, kadem ich sede Gelagenheit ergreise, Ev. Majestät meine Gesühle von uenem anszusprechen; es sind dieselden, wie zu der zeit, da Ev. Majestät geruhte, mich zu sieben, und ich mage noch zu glauben, daß Ev. Majestät gegen die sehr aufrichtige Bewunderung eines Wannes, welcher in verd Rade sein durfte, nicht unempsindlich sein vird, eines Wannes, dessen durch die Eringerung an dero stührer Güre gelindert wird, wied, den üch den Trost haben tann, mich selbst zu Ev. Majestät Fishen zu wersen, will ich wenigstens den Trost haben, mit Mulgedät es erlauben und weine schwarze Gesundheit mit die Krast sen von ihm: und wenn Ev. Majestät es erlauben und meine schwarze Gesundheit mit die Krast dazu sich sich werde ich zu ihm gehen und ihm sagen, was ich Ev. Waziestät nicht sage, nännlich, wie hoch Ew. Waziestät nicht soge, nännlich, wie soch Ew. Waziestät von ganzem Hengen, und wie sehr ich die Kühnheit nud Schwäcke hatte, das Waziestät von ganzem Hengen, aber ich dari Ev. Waziestät nur von meiner Hoch achtung sprechen.

<sup>\*)</sup> Der "Mulord Warschal"; von dem Volfariet bet dielgenheit, spricht, sie pure Roeffel George Kelth, Karl Marisbal of Scotland, des Konigs Bertrauter, Bruder des Feldmarschalls James Reith (f. S. 883. 480), seit 1764 f. preußlicher Gouverneur von Neuenburg (Neuschatel).

Bolta Menfe Schrift

Schon Ende 1753 ware Boltaire, ber Potsbam am 26. Dai b! 3. verlaffen hatte, bereits gern nach Sanssouci gurudgefehrt, boch ber Ruf, ben er in Breugen hinterlaffen, mar gu ichlecht; ben 1. April 1754 schreibt ber König an Darget: "Boltaire habe wieder Bersuche gemacht, jurudtommen ju burfen; aber ber himmel moge ibn bavor behuten, ber Mann fei nur jum Lefen gut, aber gefährlich jum Umgehen." Ebenfo ließ Friedrich in ber Mitte bes Monats Dai 1754 einen Brief von Boltaire gang latonifch von fremder Sand beantworten. Endlich aber vergieh ber Ronig: er bewunderte Boltaires Beift zu febr, als daß er ben gewohnten brieflichen Berkehr mit ibm nicht gern follte erneuert gefeben haben. Anfang Juli 1755 tam ber junge Billaume als Setretar bes Königs mit Empfehlungen aus Delices an, wodurch das alte freundschaftliche Berhältnis wieder eingeleitet worden zu sein scheint. Das nächste urtundliche Denkmal der erneuerten Berbindung Boltaires mit bem Rönige ift nun eben ber nebenstehende Brief vom 4. August 1755, welchem Boltaires neue Tragodie: "l'Orphelin de la Chine ou Gengis-Chan" beigelegt war: einem Geschent. bas mit folden Borten begleitet mar, tonnte Friedrich bei feiner Begeifterung fur bes Dichters Boefien nicht widersteben.\*) Diese Andeutungen werden genugen, die Bichtigfeit dieses Briefes anschaulich zu machen.

Aux Délices bei Genf Maiestät. 4. August 1755.

Benn die schönen Bissenschaften, welche Em. Majestät bei dero Arbeiten zur Erholung bienten, Em. Majestät noch unterhalten, möge mir Em. Majestät gestatten, diese Tragobie ju bero Fußen zu legen und unter bero Schut zu ftellen; ich begann fie bort, bevor ich bas Unglud hatte, Ew. Majestät zu verlassen. Ich hätte gewünscht, sie in dero Balast zu Botsdam zu vollenden, so auch mein Leben. Die Schönheiten des Genfer Sees und der Zufluchtsort, ben ich für meine Grabstätte gewählt habe, find weit entfernt, mich über bas Unglud, nicht mehr in ber nabe Em. Majestät zu fein, zu tröften.

Ich tann meinen bitteren Schmerz nur lindern, indem ich jede Gelegenheit ergreife, Em. Majestät meine Gefühle von neuem auszusprechen; es sind dieselben, wie zu der Zeit, da Ew. Majestät geruhte, mich zu lieben, und ich wage noch zu glauben, daß Ew. Majestät gegen die febr aufrichtige Bewunderung eines Mannes, welcher in bero Rabe fein burfte, nicht unempfindlich fein wird, eines Mannes, beffen tiefer Schmerz burch bie Erinnerung an bero frühere Gute gelindert wird. Da ich nicht ben Troft haben tann, mich felbft zu Em. Majeftat Fugen zu werfen, will ich wenigstens ben Troft haben, mit Mylord Marechal von Ew. Majestät zu sprechen, ich bin nicht fern von ihm; und wenn Em. Majeftat es erlauben und meine schwache Gesundheit mir die Rraft bazu läßt, werde ich zu ihm gehen und ihm sagen, was ich Em. Majestät nicht sage, nämlich, wie hoch Em. Majestät über andern Menschen stehen, und wie sehr ich die Ruhnheit und Schwäche hatte, Em. Majestät von gangem Bergen gu lieben; aber ich darf Em. Majestät nur von meiner Boch achtung sprechen.

<sup>\*)</sup> Der "Molord Marschal", von dem Boltaire bei biefer Gelegenheit fpricht, ift ohne Zweifel George Reith, Earl Marishal of Scotland, bes Rönigs Bertrauter, Bruber bes Felbmaricalle James Reith (f. G. 463. 490), fett 1754 t. preußifcher Gouverneur von Reuenburg (Reufcatel).

Ji les belles lettres qui on savi de Délassement a votra majesta dans des travaux l'amusem encor, permettez que semette a vos preds, et sou votre protection cotto, trajatra que je commençai chaz vous avant d'avoir la mailhour da vous quitter jaurais voulu la finir dans vorra palais da poss dans acessi branque ma via. Les beautez du las da fenere et de la retraitte que jay choisie pour mon tombeau sont brew loir de metraitte que jay choisie pour mon tombeau sont brew loir de me vous du melheur d'enchre plus

aupres de vore majestés. Jene peue soulager mon amertune quen saisissane les mondros occasions Davous renvueller mes Soupments. els Sont tels quils étaceux quand vous avez daigné masman et jose owire enwor que vous netes pus in sensible a l'admiration Hes s'inceres d'un homme qui vous a aprivehe; et dons la doulaux extrema est atouffee par Cosowania Da vos premieres Conter ne pouvous avoir la consolation de mes mettre moy niema aux piets de votre mujesta, je veux avon an moins celles Desmentrationis Desirous acces milord marciefat je ne suis pas aloigne daleij; 20 si votra unajes ou man Donnes layermission, di mamalhaurecise Santa man lueffer la fire, jurai lug dura ce que jone vous des Jus, combien vous etes au Dassus. Das autras Gommas etaquel nom jan en la hardispa co la farblesse De vous auner de tous mon cour, mais je na dois panter a volra majesta que damon y rafond respect

seiner religiösen Begeisterung lag, beweift am beften seine "Jungfran" (la Pucelle), eine Parodie auf Chapelains gleichnamiges Epos (f. S. 593), die an frecher Berspottung des Christentums und schamloser Berhöhnung jeglichen Anstandes ihresgleichen taum findet, aber in den feinen Rreifen Frankreichs begierig verschlungen murbe.

Bie fich Montesquieu gegen den Absolutismus im Staat, Boltaire gegen ben Quesnah und Absolutismus in der Kirche wandte, so bekämpfte François Quesnay (1694-1774), seinem Berufe nach Argt, ihnen parallel bie wirtschaftlichen Grundfate ber unumschränkten Monarchie, das Merkantilfnitem, das durch feine einseitige Begunftigung bes



423. François Quesnay. Rach bem Gemalbe von Fredon geftochen von François.

Ausfuhrhandels und der Induftrie zu der troftlosen Lage des französischen Bauernstandes soviel beigetragen hatte. Freilich verfiel Quesnan in die entgegengesette Gin= seitigkeit, benn ihm galten Grund und Boden, da fie alle Stoffe hervorbringen, als die alleinige Quelle des Reichtums (daher der Name Physiokratie), der Landbau also als die einzige Beschäftigung, die die Gutermaffe vermehrt, alle andre Arbeit für unfruchtbar. Er verlangte daher die Aufhebung aller Schranken der landwirtschaft= lichen Produktion, also vor allem der bäuerlichen Unterthänigkeit und kehrte sich beshalb auch gegen alle Vorrechte von einzelnen Personen, Körperschaften und Provinzen, also überhaupt gegen die ganze, noch auf der mittelalterlichen Ordnung beruhende Spamers ill. Weltgeschichte VII.

gesellschaftliche Gliederung. Bon unmittelbar praktischer Bedeutung wurde namentlich seine Forderung, den Getreidehandel für den Binnenverkehr und die Ausfuhr völlig freizulassen. Der erste, der den Bersuch machte, die ganze Bolkswirtschaft vom physiokratischen Standpunkte aus zu begreifen, war Mercier de la Rivière (1767). Die neue Lehre, von zahlreichen Anhängern lebhaft versochten, wirkte insofern besonders wohlthätig, als sie innerhalb und außerhalb Frankreichs die Ausmerksamkeit auf die gedrückte Lage des Landvolkes lenkte, und sodann jene Bestrebungen zur Berbesserung derselben hervorrief, denen Karl Friedrich von Baden, Joseph II. u. a. erfolgreich huldiaten (k. S. 537).

Die Materialisten.

Die frangosischen Deisten hatten Lodes Sensualismus und Newtons Lehre von der Naturnotwendigkeit aller äußeren und inneren Borgange auf deu Offenbarunge= glauben angewandt, aber das Dafein eines perfonlichen Gottes nicht bezweifelt; das jungere Geschlecht verneinte auch dieses und erkannte in dem geistigen Leben überhaupt nur Außerungen des Stoffes, der Materie. So leitete Condillac (1715-80) auch das Bewußtsein nur aus der sinnlichen Wahrnehmung ab; La Mettrie (1709-51) folgerte weiter, daß das Biel des menschlichen Lebens die Sinnenfreude, eine gute That das Ergebnis einer guten, eine schlechte das einer schlechten Organisation, ber Berbrecher alfo nur ein Kranter fei. Uhnlich betrachtete Belvetius (1715-71) in seiner bald in 50 Auflagen verbreiteten Schrift "Bom Geifte" (1758) als die Triebfeder des Sandelns den Gigennut, als die Aufgabe der Regierung und der Erziehung, Die baraus entspringenden Beftrebungen und Leidenschaften in Die richtige Bahn gu leiten, wobei er freilich der verkehrten Anschauung huldigte, daß die Menschen im wesentlichen gleich begabt seien, die Erziehung also alles aus jedem machen könne. Ein ausgeführtes Lehrsustem des Materialismus gab Baron Holbach, ein französierter Deutscher aus der Rheinpfalz (1723-89), in seinem Buche "Système de la Nature", das deutsche Gründlichkeit des Studiums und frangöfischen Glanz der Darftellung ver-Berfonlich für alle idealen Beftrebungen eingenommen, wohlthätig und aufopfernd haben Holbach und Belvetius den Materialismus, den fie predigten, in durchaus edlem Sinne verstanden, aber wer burgte dafür, daß andre nicht die unsittlichsten Folgerungen aus ihm zogen, sobald diese Ideen in weitere Kreise getragen wurden?

Diderot und die Enchklopädie.

Das aber leistete Denis Diderot (1713-84), der Sohn eines Mefferschmieds aus Langres. In feiner praktischen Lebensauffassung war er durchaus ein gemütvoller Idealist, in der Theorie Materialist, in seinen Schriften weniger Gelehrter als Schöngeist, lebhaft, mitteilsam, streitlustig, raftlos, so gang geschaffen zu bem großen Berte, dem er seinen historischen Namen verdankt. Gin Buchhändler trug ihm die französische Bearbeitung eines englischen Realwörterbuchs (in zwei Banden) an. Aber daraus erwuchs ein großartiges Sammelwerk, das die Summe der menschlichen Erfenntnis vereinigen und alle bedeutenden Geifter zur Mitarbeit heranziehen follte, zuerft den großen Mathematiter d'Alembert, den Berfaffer der meifterhaften Borrede, dann auch Boltaire und zahllose andre. Diderot selbst bearbeitete besonders die den Gewerb= fleiß und die Technik betreffenden Artikel. Im Jahre 1750 erschien die Ankundigung bes Unternehmens, in den Jahren 1751 und 1752 famen die ersten Bande heraus. Dbwohl der Erzbischof von Paris sofort einen hirtenbrief dagegen erließ und die Beschlagnahme der erschienenen Bande erwirfte, fo leiftete doch fpater die Regierung der Sache insgeheim Borichub. Der siebente Band wurde zwar wieder verboten (1757), indes Diderot arbeitete gah und unermudlich weiter und ließ im Jahre 1766 die letten zehn Bände auf einmal erscheinen. Schon die erste Auflage war 30000 Exemplare stark, dazu kamen bis 1774 vier Übersetzungen. Go murde bie Enchklopadie das eingreifendste Werk bes Beitalters, gewiffermagen bas große Schlachtfeld im Rampfe

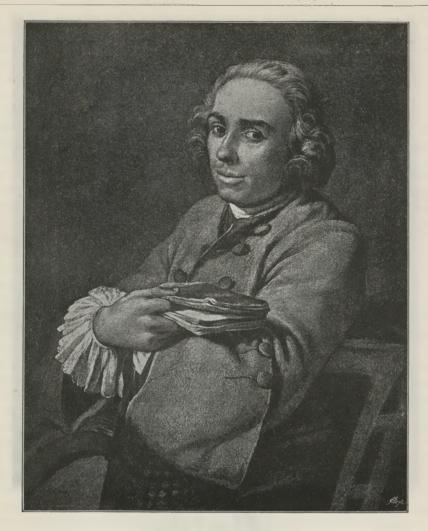

Diveros.

424. Denis Diderot. Rach dem Gemälbe von Jean Baptiste Simoon Chardin.

für die Herrschaft des Gesetzes in der Natur wie im Staate gegenüber dem Bunderglauben, dem Gewissenszwange und dem Despotismus, aber es trug freilich auch die materialistische Weltanschauung in die weitesten Kreise.

Der Rückschlag blieb nicht aus. Gegenüber dem nüchternen Verstande, der alles leugnete, was nicht sinnlich wahrgenommen werden kann, erhob sich die Innerlichkeit eines tiefen Gemüts in Fean Facques Rouffeau (1712—78).

Er wuchs als Sohn eines schlichten Uhrmachers in Genf unter den entscheibenden Einsdrücken calvinistischer Glaubenstreue und eines freien Gemeindelebens auf, wie es nach heißen Kämpsen zwischen der Litstokratie und der im "Großen Rate" (Conseil general) vertretenen Bürgerschaft sich durch die Verfassung vom Jahre 1738 gestaltet hatte. Aber durch und durch reizdarer, sinnlicher Gemütsmensch wie er war, brachte er es niemals zu einem sesten, geregelten

Rouffeaus Jugend.





425. Zean Zacques Kousseau. Nach dem Gemälbe von Maurice Quentin de Latour.

Dasein. Aus der Lehre eines Aupferstechers entlief er und trieb sich lange in untergeordneten Stellungen abenteuernd umher, studierte aber auch Latein, Mathematik, Philosophie und Musik und trat, einem raschen Antriebe solgend, zum Katholizismus über. Im Jahre 1742 nach Karis gelangt, half er sich längere Zeit als Sekretär durch, verkehrte aber auch viel mit Schriftsellern und Schöngeistern, namentlich mit Diderot. Er war indes 37 Jahre alt geworden, als die Beantwortung der Preisfrage der Akademie von Dison, ob die Biederherstellung der Bissenschaften und Künsse zur Keinigung der Sitten beigetragen habe (1749), ihn mit einem Schlage zum berühmten Manne machte, denn er verneinte sie nicht nur, sondern suchte das Gegenteil nachzuweisen und beantwortete auch eine zweite Preisfrage: "Wie ist die Ungleichheit der Menschen entstanden und ist sie auf einem Naturgeset begründet?" in ähnlichem Sinne, indem er nach Locke (S. 156 f.) einen paradiessische füllsels darstellte. Nach einem vorübergehenden Ausenthalte in Genf, wo er wieder zum Krotestantismus zurückehrte, lebte er in ungestörter Muße, erst auf der Eremitage der Frau von Spinan, dann auf einem Schlößchen des Herzogs von Luzemburg (1756—62) in Montmorench der Absaliung seiner drei Hauptwerke. Das sind: "Die neue Heloise" (1761), "Der Gesellschaftsvertrag" (Contrât social) und der "Emile" (beide 1762).

"Der Ges fellschaftsvers trag" und ber "Emile".

In der "neuen Beloife", einem Roman in Briefen, ichildert er mit glübenden Farben erft das Glud zweier Bergen, die fich in freier Liebe finden, umgeben von der herrlichen Natur bes Genfer Sees, dann ein Familienleben, das fich auf religiöfe Innigkeit und tiefes Bflichtgefühl grundet, obwohl die Sausfrau (Julie) nicht dem Manne ihrer Bahl angehören darf. Biel einschneidender wirkte der "Gefellschaftsvertraa", eine felbständige Weiterbildung der Lehren Lockes. Rach Rousseau sind alle Menfchen von Natur gleich. Sie vereinigen fich zu einem Staate burch einen Bertrag, indem fie die Ausübung der ihrer Gesamtheit innewohnenden, an sich unteilbaren und unveräußerlichen höchsten Macht (Souveränität) unter bestimmten Bedingungen an eine Regierung übertragen. Doch behält fich bas Bolk als Couveran bie gesets= gebende Gewalt vor und entscheidet mit Stimmenmehrheit, wobei es selbstverständlich ift, daß der souverane Bolkswille immer recht hat. Berlett die Regierung ihre Pflicht, so kann das Bolk fie jederzeit andern, ohne daß dies eine Repolution mare, benn es nimmt ja nur den erteilten Auftrag gurud, weil er migbraucht worden ift. Unschauungen zufolge sieht Rouffean sein Ideal in der reinen Demokratie, und, da diefe nur in kleinen Gemeinwesen durchführbar ift, in folchen, wie fie etwa in der Schweiz bestanden. So radital aber seine Theorie sich ausnimmt, in religiöser Beziehung ift er verhältnismäßig konfervativ, denn er hält den Glauben an Gott und Unfterblichkeit für unentbehrlich und ift weit davon entfernt, gewaltsamen Umfturg gu Tropdem ift fein Gesellschaftsvertrag "der Ratechismus der Frangosischen Revolution" geworden. — In ebenso raditaler Beise will Rousseau die Erziehung umgestaltet wiffen. "Alles ift gut, was aus den Händen des Schöpfers kommt; alles entartet unter ben Sanden der Menschen", mit biefem Sate beginnt ber "Emile". Daber muß der Menich zur "Natur" zurudtehreu, alfo natur- und vernunftgemäß erzogen werden. Bu biefem Zwede foll aller Unterricht die Selbstthätigkeit weden, das Rind möglichst viel selber finden laffen, auf lebendige Anschauung ber Dinge dringen. Bugleich foll fich die forperliche Ausbildung und die Sandfertigkeit mit der Entwidelung des Geiftes verbinden. Die Spite aller Bildung ift die Religion, diefe aber ift durchaus Sache bes Bergens. Daber wendet fich Rouffeau ebenfo gegen bie Deiften und Materialiften, wie gegen den firchlichen Offenbarungsglauben, den er von der Lehre Jesu durchaus trennt. Goethe hat den "Emile" das "Naturevangelium der Erziehung" genannt, und in der That haben seine gesunden und weisen Gedanken weithin umgestaltend gewirkt, am meisten in ber Schweiz und Süddeutschland.

In Frankreich vermochte Rouffeau nicht zur Anerkennung zu gelangen. Bielmehr erfuhr er von beiden Seiten die heftigsten Angriffe. Bon Diderot und Frau von Epinan hatten ihn innere Berschiedenheit und frankhafte Reizbarkeit ichon früher getrennt, jest schalt ihn Voltaire den "Judas der Aufflärung", der Erzbischof von Paris erließ einen hirtenbrief gegen den "Emile", das Buch wurde vom henter verbrannt, Rouffeau mußte flüchten (1762), trieb rubelos umber, verfank immer tiefer in Berbitterung und Berdufterung. Friedrich ber Große gewährte ihm Aufnahme in Neufchatel, aber pfäffische Hetereien trieben ihn bald fort nach der Petersinsel im Bieler See (1765), von dort wies ihn nach furzer Zeit wieder die Berner Regierung aus. Er folgte einer Einladung David Humes nach England (1766), überwarf sich jedoch bald auch mit diesem und irrte nun jahrelang in bitterer Armut, von Trubsinn gepeinigt, unstät in Frankreich umber, bis er endlich in Ermenonville, einer Befitzung des Marquis be Girardin, plöglich starb (3. Juni 1778). Er erlag dem Widerstreit zwischen seiner gefühlsseligen, idealistischen Weltauffassung und der rauhen Wirklichkeit der Dinge, den er nicht durch klare Selbstbeschränkung zu überwinden verftand. In seinen "Confessions" hat er seine Krankheitsgeschichte geschildert.

Rousseaus Ausgang.

Die exalten Biffenschaften.

Die vorwiegend deistische oder materialistische Richtung der französischen Bildung hat auf die exakten Wissenschaften den größten Einsluß geübt, wie sie umgekehrt von ihnen bestimmt wurde, denn sie befreiten von allen theologischen Boraussehungen und lenkten auf die nüchterne Beobachtung der Naturerscheinungen hin. Daher errangen sich die Franzosen auf diesen Gebieten glänzende Ruhmeskränze. In der Mechanik machte d'Alembert (1717—83) die Bewegungslehre, wie sie sich von Newtons



Valembar Bo

426. Tean le Kond d'Alembert. Nach dem Original von Restout gestochen von Miger.

Sähen aus ergeben hatte (s. S. 156), der mathematischen Berechnung zugänglich. Der große Astronom Laplace (1749—1827) wies von derselben Grundlage aus in seiner "Mechanik des Himmels" (Mécanique céleste) die Einwirkungen der Planeten auseinander nach und sprach, übrigens in unbewußter Übereinstimmung mit Kant, die Bermutung aus, daß unser Sonnensussen nach einem sich umdrehenden Urnebel durch Ablösung und Berdichtung der Massen hervorgegangen sei, einen Sah, den die neueste astronomische Forschung in der überraschendsten Weise bestätigt hat. Für den Nachweis der Abplattung der Erde waren die französischen Erdmessungen, deren erste im Jahre 1730 in Lappland vorgenommen wurde, epochemachend. In der Physik gestaltete

Réaumur (1683—1757) das Thermometer durch die Stala zu einem brauchbaren Instrument (1730). Dagegen erfüllten sich die hochgespannten Hoffnungen, mit denen die Beit den ersten Luftballon der Gebrüder Montgolfier (1783) begrüßte, nur gum kleinsten Teile. Die Chemie, von allen Wissenschaften am länasten in den Banden des Aberglaubens, stellte nach manchen Borarbeiten andrer zuerst Lavoisier (1743-94) auf eine wissenschaftliche Grundlage, indem er die unteilbaren Elemente nachwies. Bur wiffenschaftlichen Geologie zunächst ber Alpen legte ber Genfer Horace be Sauffure den festen Grund (1740-99). In der Botanik stellte der altere Juffieu (1699-1766) dem Linneschen Spftem zuerft ein "natürliches" entgegen, während das Streben des geiftvollen Materialisten Buffon (1707-88) vor allem fich barauf richtete, die ein= zelnen Thatsachen in ihrem inneren Zusammenhange untereinander nachzuweisen und in lebendiger Sprache anschauliche Bilber ber Gesamtnatur zu geben.

Auch an der Erforschung des letten noch nicht erschlossenen Erdraumes, der Sübfee Foricungsund bes Südpolarlandes, ber feit den hollandischen Entdedungsfahrten im 17. Sahr= hundert nicht wieder aufgesucht worden war (f. Bd. VI, S. 394 f.), nahmen die Frangosen rühmlich teil, gleichzeitig mit den Engländern (f. unten). Im November 1766 lief Bougainville mit zwei Kriegsschiffen aus, ging zu Ende Januar 1768 burch bie Magelhaensstraße und erblickte am 2. April das herrliche Tahiti, das der Engländer Wallis ichon im Jahre vorher gesehen hatte. Anfang Mai segelte er süblich an der Samvagruppe porüber, die er Schifferinseln nannte, weil ihre Einwohner in leichten Rähnen mit größter Berwegenheit in die offene See hinaussteuerten, erreichte die Neuen Bebriben und die Gudoftfufte von Neuguinea, fehrte aber bier wieder um, ohne die Torresstraße zu entbeden, und fand bafur am 28. Juni die von den Spaniern schon früher gesehenen Salomonsinfeln wieder auf, von benen er zwei nach feinem Namen und dem Bergog von Choiseul nannte. Um den jetigen Bismarkarchivel erreichte er bann Batavia. Undre frangöfische Entbeder fanden in ben Sahren 1771-72 bie vereinzelten Gruppen der Marianen, der Erozetinseln und der Rerquelen, und halfen fo die alte Vorstellung von einem ausgedehnten Sudpolarlande widerlegen.

reifen.

So behauptete Frankreich mehr noch als durch Kunst und Industrie durch seine Ergebnis. Wiffenschaft und Dichtung einen ftolgen Borrang unter ben Bolfern Europas. Noch nahm feine Litteratur ohne Zweifel die erfte Stellung ein, wenigstens in der Schabung der Welt, noch war das, was in Paris gedacht und gefchrieben wurde, maggebend für weite Kreise, nach gab in allem, was Mobe und feine Sitte betraf, Frankreich ben Ton an. Aber für Frankreich selber wurde es zum Berhängnis, daß die thatfachlichen Zustände in Staat, Rirche und Gefellichaft in immer ichreienderen Widerspruch gerieten mit den Bedürfniffen des Bolts und mit den Unschauungen der geistig führenden Kreise. Aus diesem unbeilvollen Zwiespalt entsprang die Frangofische Revolution, um ichließlich gang Europa mit in ben Strudel zu reißen und bem Weltteile noch einmal eine politifch-militärische Vorherrschaft Frankreichs aufzuzwingen, die freilich nicht mehr wie die Ludwigs XIV. auf einer alles überbietenden Rultur beruhte und daher zwar gewaltsamer, aber auch weit fürzer war als die hegemonie der Bourbonen.



427. Alofter Mafra bei Liffabon

# Portugal und Spanien.

Portugal unter geist= licher Herr= schaft. Außer Spanien gab es kein Land, das unter dem Drucke geistlicher Herrschaft mehr gelitten hätte, als Portugal. Seit dem verhängnisvollen sogenannten Methvenvertrage vom Jahre 1703 der überlegenen englischen Geldmacht preisgegeben (s. S. 98), verkümmerte die portugiesische Volkswirtschaft, und unter dem bis zum Schwachsinn bigotten Johann V. (1705—50) verwandelte sich Portugal beinahe in einen geistlichen Staat. Als Beichtväter beherrschten die Jesuiten den Hof und dadurch die Regierung. Zur Ausstatung seiner Lieblingsstiftung, des "Patriarchats" von Lissadon, verwandte der König einen großen Teil der Staatseinnahmen; dreizehn Jahre lang (1717—30) ließ er an dem kolossalen Klosterpalast Mafra bauen, der den Escorial nachahmen, ja übertressen sollte. Dabei war die portugiesische Verwaltung elend, Heer und Seemacht in traurigem Verfall.

Bombals Rir=

Aus solcher Versunkenheit riß unter dem schwachen, gutmütigen Joseph Emanuel (1750—77) die starke Hand des Marquis de Pombal das Land empor. Sebastian Joseph de Carvalho, Marquis de Pombal war am 13. Mai 1699 geboren und durch Studien wie durch seine Wirksamkeit als Gesandter an den wichtigsten europäischen Hösen ein überzeugter, eifriger Anhänger der Ausklärung geworden. Von stattlicher, imposanter Persönlichkeit, kraftvoll, ja schonungslos in der Versolgung seiner Ziele, durchaus rechtschaffen und von glühender Vaterlandsliebe erfüllt, gewann er das unbedingte Vertrauen des Königs und beherrschte Portugal mit unumschränkter Gewalt 27 Jahre lang. Vor allem galt es, die Übermacht der Geistlichkeit zurückzudrängen und den hohen Abel, der eng mit ihr verbunden war, einzuschränken. Deshalb entzog ihm Pombal seine reichen Güter in den Kolonialgebieten, da sie ursprünglich Krongüter seine große Anzahl wissenschaftlich tüchtiger Professoren berief und ihr eine philo-

sophische und eine mathematische Fakultät hinzufügte; zugleich rief er Sunderte von neuen Bolks- und Lateinschulen ins Leben, um die scholaftisch-jesuitischen Anstalten zu übertreffen oder zu verdrängen.

Balb aber spitte sich alles zu in den Kampf gegen die Jesuiten, denn überall Bombal und die Jesutten. traten sie seinen Neuerungen in den Weg. Als Portugal seine Kolonie San Sacramento, die dem gegenüberliegenden Buenos Apres durch Schmuggelhandel läftig fiel, gegen mehrere Bezirke ber Jesuitenmission Baraquan (feit 1609) an Spanien



428. Sebaftiao Tofe de Carvalho e Mello, Marquis von Pombal. Nach einem Rupferstiche von Cecchi.

abtrat, hetten die Jesuiten die ihnen untergebenen Indianer zu einem Aufstande, der erst im Jahre 1756 niedergeworfen werden konnte. Dann kam ein Unglud ohnegleichen über Liffabon; am Allerheiligentage (1. November) 1755 verwandelte binnen wenigen Minuten ein Erdbeben die Hauptstadt in einen Trümmerhaufen, die Flut bes Tajo ftieg um 6 m und riß hinweg, was die Erschütterung übrig gelaffen hatte; unter den Trümmern wütete eine furchtbare Feuersbrunft, und Banden von Berbrechern verbreiteten sich raubend und mordend über die unglückliche Stadt, unter deren Schutthaufen 30 000 Leichen lagen. Während aber das Entfeten alles lähmte, antwortete Pombal auf die Frage des zitternden Königs: "Bas ist zu thun, um diesem göttlichen Strafgerichte zu begegnen?" mit fester Stimme: "Die Toten begraben und für

die Lebenden sorgen", und eilte nach Lissabon. Mit bewunderswerter Energie und Umssicht stellte er zunächst die Sicherheit wieder her, sorgte für Unterkunft und Berpslegung der Obdachlosen, ließ in angestrengtester Thätigkeit die Trümmer wegschaffen, und bald erhob sich die Hauptstadt schöner aus ihren Ruinen, als sie jemals gewesen war. Doch auch gegen die Jesuiten wußte Pombal sich des surchtbaren Ereignisses als Wasse zu bedienen. Daß sie es als Strafgericht des Himmels über die gottlosen Neuerungen darstellten, nahm er zur Veranlassung, sie aus dem königlichen Palaste zu verweisen (19. September 1757), dann mit Zustimmung Papst Benedikts XIV. sie für entartet zu erklären, Kanzel und Beichtstuhl ihnen zu verschließen. Sin Mordanfall auf den König, der dabei leicht verwundet wurde (3. September 1758), gab ihm die willsommene Gelegenheit, seine geistlichen und weltlichen Gegner vernichtend zu treffen. Als



429. Lissabon nach dem Erdbeben vom 1. November 1755. Platz und Kirche von S. Paulus. Rach dem Kupferstiche von J. Tirton.

der Teilnahme an dem Attentat verdächtig, wurden der Herzog von Aveiro, der Markgraf von Tavora und der Graf von Atougia mit allen ihren Angehörigen und mehreren Zesuiten verhaftet, acht der vornehmsten Sebelleute, darunter jene drei, am 13. Januar 1759 grausam hingerichtet, viele in harter Haft gehalten. Run gab allerdings Clemens XIII. die Erlaubnis, die Jesuiten wegen hochverräterischer Umtriebe vor ein geistliches Gericht zu stellen; da dieses aber ungenügend erschien, so ließ Pombal am 13. September 1759 sämtliche Angehörige des Ordens sestnehmen und auf zwei ragusanischen Schiffen mit großer Härte nach Civitavecchia bringen; alle seine Güter wurden mit Beschlag belegt, seine Häuser (24 große Collegien und 17 Residenzen) geschlossen, dann der päpstliche Nuntius und endlich alle päpstlichen Unterthanen aus Portugal verwiesen, was Kom mit gleicher Münze bezahlte, und über die irgendwie widerstrebenden Geistlichen die gerichtliche Berfolgung verhängt. Umsonst erklärte Clemens XIII. in der Bulle Apostolici pascendi munus (7. Januar 1765) die Anklagen gegen den Orden sür Berleumdung und bestätigte ihn aufs neue; sein Schritt trieb Pombal nur noch weiter vorwärts. Er verbot die Verbreitung der Bulle bei schwerer Strafe, ließ alle noch in

Portugal sich aufhaltenden Jesuiten für Hochverräter erklären (Mai 1765) und bemühte sich im Berein mit den bourbonischen Hösen, die Aushebung des Jesuitenordens durchzusehen. Erst unter Clemens XIV., der diese aussprach (1773), kam die 
Versöhnung mit Kom zustande. Zahlreiche Verfügungen jedoch, die die Herrschaft der 
Geistlichkeit über Portugal aufs tiefste erschütterten, waren nicht wieder rückgängig zu 
machen. Viele Klöster wurden aufgehoben, die Vermehrung der geistlichen Güter 
beschränkt, alle ohne königliches Placet eingebrachte päpstliche Bullen für ungültig erklärt. 
Ebenso siel der rechtliche Unterschied zwischen "alten" und "neuen" Christen (s. V., 
S. 27), die alten Bücherverbote wurden aufgehoben und eine neue Zensurbehörde errichtet. 
Als der greise Erzbischof von Coimbra in einem Hirtenbriese die Werke der französischen 
Ausstell über verbot, obwohl die Zensur sie zugelassen hatte, wurde der Hirtenbries vom 
Henker verbrannt und er selbst zum Tode verurteilt, doch das Urteil nicht vollstreckt.

Mit diesen kirchlichen Maßregeln verbanden sich aber auch solche, die unmittelbar auf die Hebung der Bolkswohlfahrt berechnet waren. Ein vortreffliches allgemeines Landrecht schuf die lange schmerzlich vermißte Rechtseinheit, eine straffe Polizei stellte die Sicherheit in den südlichen Bezirken energisch her. Die Seidenzucht erhielt neuen Aufschwung durch ausgedehnte Maulbeeranpflanzungen, den Weinhandel nahm eine bevorrechtigte Kompanie in die Hand, die namentlich den beliebten Fälschungen des trefflichen Gewächses ein Ende machte und seinen Ruf bald wiederherstellte; der Handel mit Brasilien, den zwei Gesellschaften besorgten, warf reiche Erträge ab, und 1777 konnte Pombal auf einen Staatsschaft von 78 Mill. Eruzados (zu 2 Mark) hinweisen.

Schon aber waren die Tage seines Regiments gezählt. Um 24. Februar 1777 starb Joseph Emanuel, und seine Tochter Maria, die Gemahlin des gleichgesinnten, bigotten Dom Pedro, bestieg den Thron. Wenige Tage nachher erhielt Pombal seine schon früher erbetene Entlassung. Er erlebte noch die Befreiung der eingekerkerten Geistlichen, die Rückgabe der eingezogenen Kirchengüter, die Bernichtung des Urteils gegen die "Königsmörder" von 1758; gegen seine eigne Berwaltung wurde die Untersuchung eingeleitet. Als er starb (5. Mai 1782), konnte er nicht mehr zweiseln, daß seine Kirchenpolitik vollständig aufgegeben sei.

Uhnliche Wandlungen wie Portugal erfuhr um dieselbe Zeit Spanien. Trot ber Schwäche der erften Fürsten bourbonischen Stammes, Philipps V. (1701-46) und Ferdinands VI. (1746-59), hatte es doch in der erften Salfte des Sahrhunderts eine achtunggebietende Stellung wiedergewonnen und beherrschte seit 1735 wenigstens mittelbar wieder Sizilien und Neapel, feit 1731 auch Parma, wenngleich diese Länder nur als Sekundogenituren der spanischen Bourbonen galten (f. S. 257, 429). Bugleich war ein weiterer Schritt geschehen, um die politische Einheit der spanischen Landschaften zu vollenden. Denn Philipp V. hob nach dem Spanischen Erbfolgekriege die Sonderrechte Aragoniens auf und vereinigte deffen Stände mit den kaftilianischen Cortes. Nur die Baskenlande und Afturien behaupteten ihre alte Selbständigkeit unter einer ständischen Berwaltung, die in Afturien von der aller drei Jahre zusammentretenden iunta general (Landtag) überwacht, in der Zwischenzeit von einer ständischen Deputation unter dem procurador general von Oviedo aus geleitet wurde. Eine könig= liche Oberbehörde war hier nur der 1718 eingesetzte oberfte Gerichtshof (audiencia). Den Anfang zu Reformen im Sinne des Beitalters machten unter dem trubfinnigen, unthätigen Ferdinand VI. der Marques de la Enfenada und José de Carjaval durch Beseitigung der verderblichen Steuerverpachtung, Erleichterung der Abgaben und Bolle, namentlich der verhaßten Alcavala (f. Bb. VI, S. 730), regelmäßige Berzinfung der Staatsschuld, Forderung des Sandels u. a., so daß im Jahre 1759 die Finangverwaltung fogar ansehnliche Überschüffe ergab.

Volts= wirtschaft.

Pombals Rückritt und

Ansähe zu politischen n. wirtichaft= lichen ResorRirche und Unterricht.

Indeffen das Saupthemmnis einer gedeihlichen Entwidelung lag hier in dem altbegründeten Übergewichte der Kirche, der damals mindestens die Hälfte des gesamten Nationalvermögens gehörte, und in dem damit eng zusammenhängenden ungenügenden und ganglich veralteten Unterrichtswesen. Gine wirkliche Bolksichule gab es überhaupt nicht. Wohl bestanden Elementarschulen, die von Alöstern, Stiftungen und Gemeinden unterhalten wurden, aber fie bezweckten nur die Borbildung von Geiftlichen oder Beamten und waren daber ftets mit Lateinschulen verbunden, die in allen Städten und fogar in gablreichen Dörfern bestanden. Sier lernte man bei den sogenannten Domines ein durftiges Latein nach mittelalterlichen Grammatiken, ohne ju irgend welcher Lekture zu kommen, und etwas Boetif und Rhetorif (humanidad). Mit etwa gwölf Sahren ging bann ber Rnabe jum Studium der "Philosophie" (faculdad de artes) über, b. f. einer öben, formalen, scholaftischen Logik, mit der die kunftigen Theologen vier, die Juristen und Mediziner zwei Jahre vergeudeten. Über die eigentlichen Fachwiffenschaften lafen an den 40 spanischen Universitäten ausschließlich Geiftliche nach Lehrbuchern aus bem 16. Jahr-Bon dem Griechischen und der Muttersprache, von nationaler Geschichte, spanischem Recht und Mathematik war nirgends die Rede. Der ganze höhere Unterricht lief also auf einseitige formale Dreffur hinaus und konnte weder den wiffenschaftlichen Sinn, noch Berftandnis für die wirkliche Belt erweden.

Reuerungen.

Der erste frische Luftzug drang in dies dumpse Dasein mit dem Einzuge der Bourbonen. Schon Philipp V. gründete 1713 die königliche Akademie zu Madrid für die Pslege der spanischen Sprache, 1738 die Akademie der Geschichte; andre Akademien derart entstanden in Barcelona und Valladolid, eine für Mathematik in Granada. Dann kam die Verbreitung der Aufklärungsideen zu Hise. Sie wurde besonders gesördert durch die Verbreitung der Freimaurerlogen. Die ersten Logen entstanden schon unter Philipp V. 1726 in Gibraltar, 1727 in Madrid. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts gab es solche auch in Cadiz, Barcelona und andern Städten, deren Mitglieder zunächst meist Offiziere und Kausseuten waren. Ferdinand VI. verbot 1751 die Logen, doch hatte das keinen Ersolg, vielmehr breiteten sie sich immer weiter aus und traten unter die englische Großloge in London, was ihnen einen sesser Halt gab. Unter demselben König bahnte das Konkordat mit Kom 1753 eine Anderung zu gunsten der Staatsgewalt an, indem es die Geldleistungen an Kom erheblich beschränkte und die Besehung der meisten geistlichen Stellen der Regierung überließ.

Rarl III. und die Auß= weisung ber Jesuiten.

Nun brachte der Tod Ferdinands in seinem jungeren Bruder Karl III. (1759 bis 1788), dem bisherigen Konig von Neapel, einen Fürsten auf den Thron, der aus voller Überzeugung der neuen Richtung huldigte und einfichtig und felbstbewußt, wie er war, ihr bereits in Neapel zur Herrschaft verholfen hatte (f. unten). Zwar verwickelten ihn feine naben Beziehungen zu Choifeul in den nachteiligen Krieg mit England (f. S. 507), aber fie gaben ihm auch an dem gleichgefinnten frangöfischen Minister einen festen Rückhalt. Ihm zur Seite ftanden dabei die Italiener Grimaldi und Squillace, die Spanier Aranda und Campomanes. Auch hier richtete fich die aufgeklarte Selbstherrschaft in erster Linie gegen die Kirche. Wie in Portugal wurden der ungefunden Bermehrung des Kirchenguts Schranken gesett, das königliche Placet gegenüber papftlichen Berfügungen streng aufrecht erhalten. Natürlich eröffneten anch die Jesuiten einen lebhaften Rrieg gegen die Neuerungen, schleuderten eine Flut von Flugschriften gegen die Regierung und wurden von Rom aus durch die schon erwähnte Bulle Apostolici pascendi munus (1765) unterstütt. Indes Campomanes decte schonungslos die verderblichen Folgen ihres Unterrichtswesens auf, die Geistlichkeit ftand, zum großen Teil mit dem herrschsüchtigen Orden grundlich verfeindet, anf Seite der Krone, und als am 23. März 1766 aus Anlag eines neuen Monopols auf die notwendigsten



430. Karl III., Rönig von Spanien. Nach bem Gemälbe im Schloffe zu Gripsholm.

Lebensmittel ein Tumult in Madrid ausbrach, bei dem, wie man glaubte, die Jesuiten geschürt hatten, da entließ der König zwar den Minister Squillace, als den Urheber des Monopols, erhob aber den Grafen Aranda zum Präsidenten des Rates von Kastilien, d. h. zum ersten Minister. Dieser ließ, dem Beispiele Pombals solgend, in einer Nacht (2. April 1767) sämtliche Jesuiten in ganz Spanien, gegen 6000, ausbeben, an die Küste bringen und nach Rom einschiffen; da sie indes dort keine Aufnahme sinden konnten, landete man sie nach harten Entbehrungen in Corsica. Gleiches Schicksalt traf noch im selben Jahre den Orden in Neapel, im nächsten auch in Parma. Seine Häuser wurden geschlossen, sein Bermögen mit Beschlag belegt, und drohend forderten nunmehr im Mai 1768 die bourbonischen Höse seine Ausbebung in Rom.



431. Pedro Pablo Abaraca de Bolea, Graf von Aranda. Nach dem Originale von Joachim Inza gestochen von J. Ballester.

Dem folgten weitere Angriffe auf das Gebäude der römischen Hierarchie. Die Berufungen nach Rom wurden beschränkt, die spanischen Klöster ausschließlich unter die Aufsicht spanischer Oberen gestellt, das Asplrecht der Kirchen und Klöster aufgehoben oder eingeschränkt, die Ketzergerichte eingestellt und durch Errichtung neuer Schulen unter staatlicher Aufsicht der alten Herrschaft der Geistlichkeit über das Unterrichtswesen entgegengearbeitet. Endlich vollendeten die bourbonischen Höfe ihren Sieg über den mittelaalterlichen Katholizismus, indem der milbe Papst Clemens XIV. (Ganganelli) durch das berühmte Breve Dominus ac redemptor noster (21. Juli 1773) die Aufhebung des Jesuitenordens aussprach. Er zählte damals 22 589 Mitglieder in 24 Provinzen.

Wie so das altspanische Kirchentum dem Andrange moderner Ideen zu weichen begann, so sanken damals auch allmählich die Schranken, die das spanische Amerika dem Weltverkehr verschlossen, nachdem schon der Spanische Erbsolgekrieg die ersten Breschen in sie geschlagen hatte (s. S. 124). In der That ließen sie sich nicht länger

Umwandlung der spanischen Kolonial= politik.

aufrecht erhalten. Schon um 1728 bedeutete der englisch-holländische Schmuggelhandel mit dem spanischen Amerika ebensoviel als der legitime Berkehr von Spanien aus, and außerdem wurden die nach Amerika bestimmten Gallionen gang überwiegend mit nichtspanischen Waren und auf Rechnung fremder Raufleute befrachtet. Liefen doch z. B. im Jahre 1734 in Cadiz, das seit 1720, weil der Guadalquivir versandete und die Schiffe großer wurden, an die Stelle von Sevilla getreten war, 596 englische, 228 französische, 147 holländische, 14 schwedische, 13 dänische, 2 deutsche, 2 portugiefische und 2 italienische Schiffe ein. Schon 1728 hatte baber die spanische Regierung in Buipuzcoa die Errichtung einer Sandelsgesellschaft gestattet, um das Intereffe der eignen Raufleute gegen den fremden Schmuggel zu verwerten; im Jahre 1733 gewährte fie auch den Franzosen beträchtliche Borteile in Amerika. Infolgedessen nahm der französische Handel mit dem spanischen Amerika so zu, daß er 1741 allein 60 Prozent des Gesamtverkehrs beherrichte. Daher sank die Bedeutung der Silberflotten schon 1737 auf nicht mehr als 2000 Tonnen. Die spanische Regie= rung erlaubte darauf 1740 Gallionen und Registerschiffe zu schicken und stellte endlich 1748 die regelmäßigen Fahrten der Silberflotten gang ein, obgleich dann und wann noch ein Geschwader berart auslief, das lette 1778. Seitdem verfielen Panama und Portobello. Doch blieb der Betrieb des Handels nach Amerika noch an Cadiz und kostspielige königliche Erlaubnisscheine gebunden. Aber ber natürliche Lauf der Dinge ließ fich nicht mehr hemmen. Seit 1764 gingen regelmäßige Postschiffe nach havana und Buenos Unres; dann wurde der Handel nach den Rolonien einer großen Anzahl spanischer Häfen gegen einen bestimmten Boll freigegeben, zuerst 1765 nach West= indien, 1778 für Sudamerifa und Guatemala, zulett 1788 nach Merifo, um Diefelbe Beit (1778) auch ber Berkehr zwifchen ben einzelnen Rolonien. Der große Aufschwung des Handels bewies bald, wie unnatürlich die bisherigen Berhältnisse gewesen waren. Im Jahre 1765 brauchte der Handel mit Cuba nur fechs Schiffe, 1778 über 200. In demselben Jahre belief sich die Gesamtaussuhr von Spanisch-Amerika auf 148½ Millionen Realen, 1788 auf 1104½ Millionen Realen. Da jedoch das Mutterland die steigenden Bedürfnisse der Rolonien nicht zu befriedigen vermochte, so lockerte sich auch die Berbindung beider, und der Abfall von Spanisch-Amerika wurde vorbereitet.

Freilich enthüllte die Umgestaltung diefer Berhältnisse zugleich greifbar deutlich den tiefen Berfall der spanischen Volkswirtschaft. Sie war um mehrere Jahrhunderte zurud. Das drudende Übergewicht des firchlichen und adligen Grundbefiges hielt die große Maffe der Landbevölkerung, ein meift überaus fleißiges und genugfames Gefchlecht, in völliger Gebundenheit und ließ feinen Unternehmungsgeift aufkommen; als "elende Sklaven der Rirche und der Gutsberren" bezeichnete einmal ein Intendant von Burgos die Bauern seines Bezirks. hemmend auf die Ausdehnung bes Anbaus wirkte vor allem die spanische Schafzucht, so ziemlich das einzige blübende Gewerbe des Landes. Ungeheure wufte Weideftreden (baldios) waren feit Jahrhunderten in Händen der Herdenbesitzer, die jeden Anbau hier untersagten; außerdem verbot die seit dem 16. Jahrhundert allmächtige Mefta, die Gesellschaft der großen Gerdenbesiter, sogar den Landwirten, ihre Acter einzuzäunen, und nahm das Recht in Anspruch, nach der Ernte fie als Weideland für ihre ungeheuren wandernden Gerden (gewöhnlich 10000 Stud) zu benuten. Auch die ausgedehnten Gemeindelandereien dienten meift als Weide. Das Gewerbe war überall dürftig entwickelt, gewinnbringende Unternehmungen lagen in den Sanden der Fremden, wie 3. B. Englander die afturischen Rohlengruben ausbeuteten, es fehlte an guten Strafen, außer an der Nordkufte, und viele Safen versandeten. Daher war der Landverkehr fehr gering und mußte fich bis auf Florida Blanca noch ohne Fahrpost behelfen; auch die Bevölkerung war im ganzen

Land: wirtschaft und Gewerbe dünn, mit alleiniger Ausnahme der Küstenlandschaften, und sie nahm sogar in manchen Gegenden immer mehr ab. In den siedziger Jahren klagte Salamanca, daß es in seinem Bezirke 172 verlassene Ortschaften gebe, alle auf dem Boden der Kirche oder adliger Majorate, Ciudad Rodrigo zählte ihrer 110 aus, Xeres de la Frontera hatte 15527 Morgen verlassens Ackerland. Im ganzen hatte Spanien mit den Balearen im Jahre 1723 etwa  $7^{1/2}$  Millionen, 1768 über 9 Millionen, 1787 aber über 10 Millionen Einwohner auf einem Kaume, der etwa der Größe Frankreichs entspricht (s. Bd. V, S. 734).

Arandas Reformpolitif.

In dies verkommene und gurudgebliebene Land waren nun die Ideen der Aufflärung eingedrungen und wurden sofort von vielen mit echt spanischer Leidenschaftlichkeit erfaßt. Überall bildeten sich "patriotische Gesellschaften", um nach physiokratischen Grundsätzen vor allem der Bolkswirtschaft aufzuhelfen. Besonders Sevilla, die alte glanzende Sauptstadt Andalufiens, lange Beit der Mittelpunkt des spanischamerikanischen Berkehrs, ber spanischen Malerei und Dichtkunft, wurde jest ein bevorzugter Sit diefer Aufflärungsbewegung. Bon hier machte ein geborener Beruaner, Pablo de Dlavides, als Generalintendant von Andalusien, seit 1763 den Bersuch, den verödeten Landstrichen selbst durch Anfiedelung deutscher und schweizerischer, zum Teil protestantischer, Rolonisten in der Sierra Morena wieder emporzuhelfen, freilich ohne die nötige Umsicht und daher auch nicht mit dem beabsichtigten Erfolge. Bald regte sich auch gegen die gange Reformpolitif Arandas heftiger Widerstand in der großen Maffe bes spanischen Bolkes, dessen Natur sich nicht so leicht verändern ließ, und im Jahre 1773 sah sich Karl III. veranlaßt, den Minister als Gesandten nach Paris zu schicken. Kurz nachher mußte er auch zulassen, daß die Inquisition Olavides zur Berantwortung zog, weil er Reger nach Spanien gebracht und mit französischen Freigeistern verkehrt habe (1776). Er wurde 1778 zu lebenslänglicher Alosterhaft verurteilt, entkam aber nach Genf (gest. 1803). Selbst ein Autodafé fand in Cadiz wieder statt.

Florida Blanca.

Gleichwohl war von einer wirklichen Reaktion nicht die Rede. Denn nicht nur stand Aranda selbst jest noch in engster Berbindung mit dem König, sondern auch Campomanes blieb fortwährend thätig für Reorganisation der Universitäten, Förderung der Realwissenschaften und Milderung des Strafrechts nach Beccaria. Auch Florida Blanca, der im Februar 1777 die Leitung des Auswärtigen mit dem Borfit im Ministerium übernahm, war durchaus reformfreundlich und förderte namentlich die materiellen Interessen im Berein mit einer Reihe ausgezeichneter Männer, unter benen der edle Afturier Gaspar de Jovellanos aus Gijon (1744—1811) wohl die erste Stelle einnimmt. Die patriotischen Gesellschaften entfalteten überall eine rege Thätigteit und traten mit dem Auslande in lebhaften Berkehr. Im Interesse der Industrie errichteten fie Spinn- und Nähichulen, in Bergara entstand durch die bastifche Gefellschaft eine höhere Lehranftalt für Mathematik und Naturwiffenschaften, auch einzelne Prälaten opferten große Summen, Straßen und Brücken und vor allem Kanäle, teils zur Bemäfferung, teils zur Schiffahrt (ber Ranal von Raftilien feit 1755, ber Ranal von Gundarrama feit 1787 u. a. m.) wurden gebaut, und für die Reform der spanischen Landwirtschaft brachte die patrivtische Gesellschaft in Madrid ein ungeheures Material zur Kenntnis der Zustände zusammen, das dann Jovellanos seit 1787 zu einer umfassenden Denkschrift verarbeitete.

Tod Karls III. Ein dauernder Erfolg freilich war allen diesen Anstrengungen nicht beschieden, dazu waren die Mächte des Beharrens viel zu stark. Karl III. starb am 14. Dezember 1788, und obwohl sich Florida Blanca auch noch unter seinem Nachfolger Karl IV. (1788 bis 1808) behauptete, so sah er doch mehr und mehr den größten Feind der Monarchie nicht in der Hierarchie, sondern in den demokratischen Ideen, wiewohl Spanien aus Feindschaft gegen England im Bunde mit Frankreich die Nordamerikaner unterstützte (s. unten).

#### Italien.

Italien war noch immer nichts weiter als ein geographischer Begriff und stand politische Lage noch zum guten Teile unter der bourbonischen und habsburgischen Fremdherrschaft. Rur ein einziger Staat, Savonen-Biemont, besaß eine nationale Dynastie, die, wenn auch frangösischen Ursprungs, doch mit dem Staate fest verwachsen war. Rirgends anders bestand auf der Salbinsel ein ähnliches Berhältnis zwischen Fürst und Bolt, denn zwischen den durch die europäische Politik nach Italien verpflanzten Dynaftien und ihren Unterthanen bildete sich kaum ein sittliches Band. Tropdem fanden die Ideen der Aufklärung auch hier rasch Aufnahme. Und zwar richteten sie sich hier praktisch nicht nur gegen die Herrschaft der Kirche, sondern auch gegen die Reste der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung. Dabei gingen Reapel und Sizilien, sonft die am meisten zurudgebliebenen, von den Spaniern unfäglich mighandelten Teile, in der Berwirklichung diefer Ibeale voran, ihnen folgten Toscana, Mailand und Biemont, während der Rirchenstaat und die beiden aristofratischen Republifen Benedig und Genua davon wenig berührt wurden.

# Reapel und Gigilien.

In Reapel und Sizilien wurde die Regierung Rarls III. (1735-59) und Rarl III. und seines Ministers Marchese Bernardo Tanucci besonders fruchtbar, wenngleich, wie begreiflich, die neue Richtung nur von einer kleinen Minderheit vertreten wurde und in dem seit Sahrhunderten von fremden Eroberern despotisch regierten Bolte keinen Boden hatte. Karl III. hatte eine jämmerliche Erziehung gehabt und deshalb geringe Renntnisse gesammelt, aber er besaß einen gesunden Berstand, ein richtiges Urteil und ein ausgezeichnetes Gedächtnis, war dabei gutherzig und gerecht. Es war fein Stolz, das schönfte Königreich Europas zu beherrschen und etwas aus ihm zu machen. Für alles hatte er ein lebhaftes Interesse, besonders auch für praktische Aufgaben, was in diesem afthetisch überbildeten Bolke eine Boblthat war; er war selbst ein leidenschaftlicher Jäger, hielt sich in seiner Lebensweise karg und anspruchslos und verkehrte gern ungezwungen mit Leuten aus dem Bolke. Bedeutender als er war seine Gemahlin Maria Amalia, die Tochter Friedrich Augusts II. von Sachsen, eine heftige und herrschsüchtige Dame, die stets den Sitzungen des Konseils beiwohnte. Doch die Seele der Regierung blieb Bernardo Tanucci, fruber Professor der Rechte in Bifa, ein feiner Florentiner von umfassendem Wissen, unbestechlich, in feiner Haltung von eiserner Ruhe, obwohl er vielleicht zu sehr Theoretiker war, um Staatsmann zu fein. Aber im Berhältnis zu der trägen, despotischen Berwaltung der Spanier (f. Bd. V, S. 450) und dem mißtrauisch gewaltthätigen Regiment der späteren neapolitanischen Bourbonen erscheint doch diese Beit als ein heller Lichtpunkt, denn zum erstenmal in der Geschichte wurde Reapel um feiner felbst willen regiert.

Tanucci.

Tanucci erschütterte die altgewohnte Adelsherrschaft im Königreiche dadurch, daß er die Berufung von den Patrimonialgerichten der Barone an den königlichen Gerichtshof einführte, bei Reubelehnungen die peinliche Gerichtsbarkeit den Bafallen nicht mehr übertrug und auf Berringerung der adligen Haustruppen bestand. Macht der Geiftlichkeit, die hier von alters ber um fo größer war, als das Königreich für ein papstliches Leben galt, mußte sich ähnliche Einschränkungen gefallen laffen, wie später in Spanien und Portugal, der eigenmächtig eingerichtete Inquisitionsgerichtshof wurde geschlossen. Freilich gründete Tanucci, statt der Bolkswirtschaft aufzuhelfen (er errichtete nur ein paar Lugusfabriken), die Staatsfinanzen wesentlich auf die Bolle und

Reform= bestrebungen. vernachlässigte das Heerwesen. Dabei verschönerte diese Regierung jedoch Neapel durch den Prachtbau des San Carlotheaters u. a., errichtete den gewaltigen Palast von Caserta und fand in der Aufdeckung von Herculaneum (1738) und Pompeji (1748) den Antrieb zur Begründung des großartigen Museo Borbonico (jetzt Nazionale) sowie der Herkulaneischen Afademie (1755). Als Karl III. nach Spanien übersiedelte (1759, s. oben S. 694), führte Tanucci als Regent für seinen damals erst achtiährigen Sohn Ferdinand IV. (1759—1825) die Berwaltung in dem Sinne des früheren Königs fort. In der Nacht vom 3. zum 4. November 1767 wurden auch hier die Jesuiten verhaftet und ausgewiesen, ihre Güter zur Förderung des Schulwesens verwendet, namentlich die Universität Neapel durch neue Lehrstühle und Errichtung wissenschaftlicher Institute gehoben.



432. San Carlotheater zu Meapel, erbaut unter Rönig Karl III. von Neapel.

Mit Tanuccis Entfernung (1777), die man dem Einflusse der jungen Königin Karoline von Österreich (seit 1769) zuschrieb, kamen diese Reformen allmählich ins Stocken, da der König nur für Jagd und Fischsfang Interesse verriet; doch sorgte der neue Minister, der Engländer Joseph Acton, wenigstens für Herstellung einer stattlichen Flotte.

#### Toscana

Großs herzog Franz Stephan. Am folgerichtigsten wurden die Ideen der Aufklärung in Toscana verwirklicht, dem ersten Kulturlande des modernen Italien, der Stätte früher politischer Reise. Doch nicht Einheimische, sondern Fremde waren es, die diese Aufgabe übernahmen und lösten. Nach dem Aussterben der Medici mit Gastons Tode 9. Juli 1737 hatte der dem Lande völlig fremde Franz Stephan von Lothringen, der Gemahl Maria Theresias, die schöne Erbschaft angetreten (f. oben S. 238); aber er verweilte nur

einmal, im Jahre 1739, auf einige Beit in Florenz, um die Huldigung seiner neuen Unterthanen entgegenzunehmen, behandelte Toscana durchaus als ein öfterreichisches Nebenland (f. oben S. 483) und überließ im übrigen fast 30 Jahre lang die Regierung seinen lothringischen Landsleuten, die den feinen Florentinern als halbe Barbaren erschienen und sich burch Habgier und Stolz gründlich unbeliebt machten. Tropdem bereiteten die beiden an der Spite stehenden Männer, der Fürst van Craon und der Graf Richecourt, die fommende Reformperiode ruftig vor. Gie nahmen dem Adel feine Berichtsbarkeit fast gang und zogen ihn gleichzeitig zu allen Staatslaften beran, beschränkten das Anwachsen des Kirchenguts und gaben die geiftlichen Güter teilweise in Erbracht.

Auf diefer Grundlage baute Großherzog Leopold I. (1765-90) weiter. Als er Leopold 1. nach dem Tode des Baters Toscana als eine habsburgische Sekundogenitur übernahm. zählte er erft 18 Jahre (geb. 5. Mai 1747). Aber er war sich seiner Aufgabe von Anfang an klar bewußt. Wie Friedrich der Große betrachtete er sich durchaus als ben ersten Diener bes Staates, den "Beauftragten" bes Bolfes. Doch wollte er freilich dies Bolk unumschränkt regieren und nach seiner Weise beglücken, nur daß er besonnener verfuhr als sein Bruder Joseph II. In den ersten Jahren war er allerdings noch an den Rat der Vertrauensmänner Maria Theresias, des Marchese Botta (bis 1766) und des Grafen Franz Orfini von Rofenberg gebunden, aber feit 1770

regierte er mit seinem Minister Pompeo Neri gang selbständig.

Mis er ankam, fand er die Staatskaffen leer, das Land durch Hungersnot und Reformen. Seuchen verheert. Das Nächste mußte also die Ordnung der verwirrten Finangen sein. Die bisher üblichen Steuerpachtungen wurden abgelöst, eine einheitliche Grund= steuer eingerichtet, die Staats= von den Krongutern getrennt, für die Schuldentilgung planmäßig geforgt. Dies alles mit foldem Erfolge, daß Leopold bei feinem Abschiede vom Lande 1790 einen baren Überschuß von 5 Mill. Lire hinterließ. In volkswirtschaftlicher Beziehung ftand er auf physiotratischer Grundlage. Daber gab er allmählich den Sandel mit Bieh und Getreibe völlig frei, beseitigte die Binnenzölle, schaffte die Fronden und alle die eine freie Entwickelung der Landwirtschaft hemmenden Servituten ab, ließ mit großen Rosten bas berüchtigte Sumpfthal des Chiana entwäffern und in fruchtbares Aderland verwandeln und baute gahlreiche gute Strafen, wie die von Florenz nach Modena. Freilich gab er auch in schwerbegreiflicher Berblendung die Baldungen der Spekulation und also der Berwüstung preis, und das Gewerbe wollte fich fo wenig wieder heben, daß Florenz unter einer Bevölkerung von etwa 78000 Menschen nur 28000 Gewerbtreibende (davon ein Drittel Seidenweber) gählte. Die Gemeindeverwaltung, die in diesem Klassischen Lande uralter Städte höchst mannigfaltig war, gestaltete er 1769—82 einheitlich, indem er überall jährlich wechselnde und von allen steuerzahlenden Bürgern gewählte Bürgermeister (gonfalonieri nach alter Benennung) und Ratmannen (priori) einsetzte, ihnen aber einen landesherrlichen Gemeindekanzler beigab, der bald die Hauptrolle spielte. Ebenso ordnete er bie Rechtspflege einheitlich, so daß eine Anzahl großherzoglicher Zivil- und Ariminalgerichte unter dem Obertribunal in Floreng standen; auch reformierte er Strafrechtspflege in bem humanen Sinne Beccarias (f. unten S. 713). Nur bie Behrkraft vernachlässigte Leopold grundsäglich. Er verkaufte nicht nur die Rriegsschiffe, obwohl sie gegen die Barbaresken unentbehrlich waren, sondern löfte 1774 sogar das Landheer auf, bis auf die Garnisontruppen in Livorno und Portoferrajo und seine Garde, und erklärte 1778 die Neutralität zu einem Grundgesetze Toscanas.

Seine Kirchenpolitik stimmte mit der Josephs II. überein. Wie sein Bruder Rirchenpolitik. sah er in der Kirche wesentlich ein Werkzeug des Staates, das dieser natürlich auch möglichst ausschließlich in der Hand haben mußte. Daber knüpfte er die Ber=

öffentlichung aller auswärtigen Rirchenbehörben, auch ber papftlichen, an bas landesberrliche Blacet, forderte von den toscanischen Bischöfen den Treueid, schaffte die Anquisition ab. stellte die Rlöster unter die Aufsicht der Bischöfe und des Staats, hob viele Alöster gang auf (von den 28 Alöstern des Sprengels von Pistoja allein 22, und in dem einen Sabre 1783 überhaupt 15) und wies 1773 die Seluiten aus. Den Butritt jum geiftlichen Stande erschwerte Die Borichrift, daß jeder funftige Beltober Orbensgeiftliche die bischöflichen Seminare ober eine geiftliche Akademie besucht baben mußte: dafür wurden die Bfarren besier ausgestattet. Aber indem Leopold io wenig wie Sofeph II, davor gurudicheute, in alte firchliche Gewohnheiten polizeilich einzuareifen, die Laienbruderschaften meist aufhob und sogar gegen die tiefgewurzelte Berehrung von Madonnen- und Seiligenbildern einschritt, erregte er Die tieffte Erbitterung des toscanischen Bolfes. Er versuchte deshalb die Bischöfe des Landes 1785 jur Abhaltung von Diögesansunden ju bestimmen, um die Rirchengucht einheitlich ju regeln, aber nur ber Bischof von Brato und Bistoja, Scivione de' Ricci, deffen Rat Leppold in kirchlichen Dingen oft börte, hielt 1786 eine solche ab und ließ eine Reibe von Beidluffen in janseniftifdem und gallifanifdem Sinne faffen, Die übrigen erklarten sich in einer aroken Versammlung gegen diese Grundsäte, und der sogenannte Madonnen= aufruhr in Brato 1777 zeigte dem Großberzog, daß er (wie alle Aufklärer) die Mächte des Widerstandes im Bolke und im Klerus unterschätzt habe. Wohl suchte er durch Förderung der wie überall vernachlässigten Bolksichule und durch Bilege der Naturwissenschaften ein modern denkendes Geschlecht zu erziehen, aber er ließ auch dem geistigen Leben wenig Freiheit, indem er 3. B. die altberühmte Academia della Crusca (f. Bb. V, S. 114) mit zwei andern zu einer einzigen verschmolz, was ihm die Florentiner sehr übel nahmen.

Ergebnisse.

So hatte er das Unglück, trot aller redlichen Bemühungen gründlich unpopulär zu sein, und er vergalt das wieder mit einem tiesen Mißtrauen, das ihn dazu versführte, eine ausgedehnte Spionage zu organisieren und die Polizei beinahe als die wichtigste Staatseinrichtung zu behandeln. An seinen Idealen wurde er trotzem nicht irre; als er im März 1790 Florenz auf immer verließ, um den Kaiserthron zu besteigen, hatte er sogar die Absicht, eine Verfassung zu verleihen. Sie blieb unausgeführt, aber das moderne Toscana ist Leopolds Werk.

### Mailand.

Graf Firmian.

Das alte spanische Herzogtum Mailand, das 1713, allerdings ftark beschnitten, unter habsburgische Herrschaft getreten war (f. oben S. 124), stand seitdem zu Österreich zwar in weit engeren staatsrechtlichen Beziehungen als Toscana, wurde aber beinabe wie ein selbständiger Staat regiert, benn der Statthalter stand unmittelbar unter der italienischen Ranglei, seit 1757 unter dem Sof- und Staatskangler in Wien und erhielt von dort nur allgemeine Weisungen. Der Geift der neuen Zeit hielt feinen Einzug in das lange verwahrlofte und durch die Kriege der erften Sälfte des 18. Jahrhunderts schwer mitgenommene Land mit der Statthalterschaft des Herzogs Frang von Modena (1754-71) und des Erzherzogs Ferdinand durch das Birten der "bevollmächtigten Minifter", des Großtanglers Beltrame-Chriftiani (1754-58) und vor allem des Grafen Rarl von Firmian (1758-82). Graf Firmian (geb. 1716), ber Sprofiling eines alten fübtirolischen Gefchlechts, bem auch der Erzbischof Leopold Unton von Salzburg verhängnisvollen Undenkens entstammte (f. oben S. 281), war nicht nur ein vollendeter Ravalier von der vielseitigften Bilbung, namentlich Gonner ber Runfte, sondern auch ein Staatsmann von weitem Blid und tiefem Boblwollen. Bereits Chriftiani hatte ben Gemeinden eine gewiffe Selbft= verwaltung gegeben, aus ihren Bertretern "Delegationen" für die Begirke und aus

diesen wiederum den "Generalrat" als eine Art von Aufsichtsbehörde für das ganze Bergogtum gebildet, ferner ein neues Kataster durchgeführt und auch die Geistlichkeit zu den Staatslaften berangezogen. Unter Firmian wurden die Feudallaften aufgehoben, die Batrimonialgerichte und die Inquisition beseitigt. Die Universität Badua nahm einen neuen Aufschwung, in Mailand lehrte Beccaria, auch die vernachlässigte Bolksichule wurde feit 1770 nach den Planen Bovaras neu gestaltet und durch Aufhebung frommer Bruderschaften, deren Bermögen eingezogen wurde, beffer ausgestattet. Gin lebhafter Bildungsdrang des Bolkes tam diefen Beranftaltungen entgegen, und mit aufrichtiger Dankbarkeit gedachten die Lombarden noch lange der erfolgreichen und einsichtigen Verwaltung Firmians, obwohl fie der öfterreichischen Berrschaft felber fühl und ablehnend gegenüberstanden.



433. Rarl Emannel I., König von Sardinien (als Gerzog von Savonen Karl Emannel III.). Rach bem Rupferftiche von 3. G. Rilfon.

### Savonen Biemont.

Unter allen Staaten Italiens war Piemont allein im ftande, eine konfequente, Eigenart Biefelbständige Politit zu verfolgen, benn nur dies zwischen den Alpen und den Apenninen, zwischen den Bourbonen und den Sabsburgern eingezwängte, noch kaum im vollen Sinne zu Italien gerechnete, obendrein mit dem gang frangofischen Savohen verbundene Gebiet besaß eine nationale Dynastie und einen militärisch politischen Abel, ber zwar meift arm war und an der italienischen Bildung keinen Anteil hatte, dafür aber fest am Lande haftete, seine Jugendjahre im Dienste des Hofes und des Heeres verbrachte, um dann ichlecht und recht mit feinen Bauern auf feinen Gutern zu wirtschaften, und auf gahlreichen Schlachtfelbern für die blaue Rotarde bes Saufes Savonen geblutet hatte. Die Städte wollten hier wenig bedeuten, und von der See war das Land durch die grimmig gehaßte Republik Genua fast gang abgeschnitten; aber mit

unermüblichem Fleiße arbeitete der piemontesische Bauer in der Sonnenglut seiner Ebene, und er gab zugleich den Kern des kleinen Heeres, der einzigen nationalen Armee der Halbinsel, und der einzigen, deren Fahnen die Kränze ruhmvoller Kämpse trugen. So war denn auch dies lange mißachtete und von allen Parteien mit Recht für treulos verschrieene Piemont der einzige italienische Staat, der rastlos wuchs, und zwar durch eine Berbindung von kluger, nicht selten zweizungiger, aber immer zielbewußter Staatskunst und kriegerischer Ersolge.

Viftor Amadeus II. Seit 1713 trug Viktor Amadeus II. (1675—1730; f. Bb. VI, S. 571) die Königskrone, die erst auf Sizilien, seit 1735 auf Sardinien ruhte (s. oben S. 258). Er hatte im Spanischen Erbfolgekriege nach bösen Tagen das altlombardische Land zwischen Ticino und Sesia gewonnen; er ging nachher darauf aus, dem Adel die von ihm zu Unrecht besessienen Krongüter zu entziehen, um seine Einkünste zu vermehren, er gründete aber auch die Universität Turin und schloß mit Kom ein Konkordat. Um sich mit einer Hosdame, der Gräfin S. Sebastiano, in zweiter Ehe vermählen zu können, übergab er, schon 64 Jahre alt, am 3. September 1730 die Regierung seinem Sohne Karl Emanuel I. (1730—73); da er aber immer noch Einfluß auf die Regierung haben wollte und endlich 1731 seine Abdankung sogar widerrief, so ließ ihn der Staatsrat nach Schloß Rivoli und schließlich nach Moncalieri bringen, wo er am 1. November 1732 in geistiger Umnachtung starb.

Rarl Emanuel I.

Karl Emanuel erhielt 1735 Sardinien für Sizilien, einen sehr ungenügenden Erfat, benn die Insel war völlig verwahrloft, ihre Bevolkerung in Schmut und Fieberluft verkommen und vom Alexus oder mächtigen, meist spanischen Adelsgeschlechtern beherrscht. Im Österreichischen Erbfolgekriege erwarb Piemont ein weiteres Stud der Lombardei, das ganze westliche Ufer des Lago maggiore, das Gebiet von Pavia links des Bo und Biacenza bis zur Stura (f. oben S. 414). Seitdem aber betrachtete auch Öfterreich den kleinen, so energisch aufstrebenden Staat als seinen gefährlichsten Gegner in Italien, denn schon tauchte der Gedanke auf, ob nicht das weiße Rreus bon Saboben "ben Berricherbahnen bes preugischen Ablers folgen könne". Noch war dazu die Zeit nicht gekommen, aber eifrig arbeitete Karl Emanuel an der Berftarfung und Ausbildung seines Heeres, bem er die harte Mannszucht und den blauen Rock der Breugen gab; waren doch beide feit den Tagen von Caffano und Turin wohlbetannt in Oberitalien. Um die großen Roften fur Diefes Beer aufbringen zu können, zog er auch die Beiftlichkeit zu den Staatslaften heran, mahrend er anderfeits die Feudallaften erleichterte oder abschaffte. Diese Beftrebungen setzte Biktor Amadeus III. (1773—96) fort, indem er dadurch freilich auch eine schwere Staatsschuld anhäufte. Da er aber den Hauptfeind in den demokratischen und kirchenfeindlichen Ideen der Aufklärung sah, so begunftigte er auf alle Beife die Herrschaft der Geiftlichkeit über den Unterricht und verbot seinen Unterthanen den Besuch ber von Joseph II. umgeftalteten Universität Pavia.

### Genua und Benedig.

Genua und Corfica. Daß die beiden alten aristokratischen Stadtrepubliken in Oberitalien sowie das geistliche Fürstentum in Rom sich der herrschenden Richtung des Jahrhunderts gegen- über im wesentlichen ablehnend verhielten, lag in ihrem Wesen, konnte aber ihren ferneren Bestand nicht verbürgen. Die Lebenskraft Genuas reichte noch hin, um die Stadt gegen ein seindliches Heer mit Erfolg zu verteidigen (s. S. 424), aber sie war nicht mehr stark genug, um die meuterische Insel Corsica zu bezwingen. Seit 1730 bereits waren die wilden, kriegerischen Corsen, auf die Unzugänglichkeit ihrer Gebirge trozend, im Aufruhr gegen die aussaugende Herrschaft des genuesischen Geldadels.

Kaiser Karl VI. vermittelte 1732 den Frieden, aber während des polnischen Thronkrieges brach der Aufstand 1735 von neuem aus, eine Zeitlang unter der Führung eines deutschen Abenteurers, des Barons Theodor von Neuhof aus Westfalen (1736—37), der durch geheimnisvolle Hinweisungen auf mächtige Verbündete das Vertrauen der Insulaner zu gewinnen wußte und sich sogar zum König von Corsica ausrusen ließ, bald aber, als seine geringen Mittel zu Ende waren, wieder verschwand. Französische Unterstützung verhalf dann den Genuesen 1738 wieder zu einem Wassenstillstande. Er war von kurzer Dauer. Als Genua durch den Österreichischen Erbsolgekrieg in



484. Pasquale Paoli. Nach einem Kupferstiche von E. van Harrevelt.

Anspruch genommen war, erhoben sich die Corsen abermals, erklärten sich 1746 für unabhängig und waren 1748 im Besitze der ganzen Insel, mit Ausnahme der Küstensestungen. Besonders als 1755 Pasquale Paoli an die Spitze trat, ein Mann von entschiedener kriegerischer Begadung und von einer wunderbaren Reinheit des Charakters, und die Volksbewaffnung musterhaft organisierte, erwiesen sich die Corsen trotz französischer Hilfe als unbezwinglich. Die nationale Regierung nahm ihren Sitz in Corte, ganz im Innern der Insel, verbot die Bendetta (Blutrache) und errichtete sogar in Corte eine Universität. Verzweiselnd an der Niederwerfung des Aufstandes trat Genua endlich 1768 die Insel als Entschädigung für die Kriegskosten an Frankreich ab, und mit einer erdrückenden Machtentsaltung gelang es den Franzosen, nach blutigen Kämpfen die Corsen zur

Unterwerfung zu bringen (15. April 1769). Paoli ging nach England, wo er erst im Februar 1807 starb. Er trat seitdem für den ehrlichen Anschluß an Frankreich ein und bekämpste noch später die phantastischen Pläne der Bonaparte, die ansangs die Französische Revolution zur Losreißung der Insel benuten wollten.

Politticher Berfall.

Benedig behauptete noch mahrend des ganzen 18. Jahrhunderts feine ansehnlichen auswärtigen Besitzungen, nur bas neugewonnene Morea ging verloren, und bie Erweiterung bes dalmatinisch-epirotischen Gebiets im Frieden von Belgrad 1718 war dafür keine Entschädigung (f. oben S. 241 ff.). Im Innern dauerten die alten Berfaffungs- und Berwaltungsformen fort, und mit ber Erinnerung auch noch ber Stol3 auf die alten Siege. Alljährlich am himmelfahrtstage fuhr ber Doge wie feit Jahrhunderten auf dem goldenen "Bucentoro" ins Meer hinaus, um sich mit der Abria symbolisch zu vermählen, und jeden 7. Oktober beging er mit feierlichem Hochamt ben Jahrestag des Sieges bei Lepanto, wie sonst umgeben von den höchsten Staatsbeamten im dunkelroten Schleppkleide. Selbst die venezianische Diplomatie behielt etwas von ihrer alten Tüchtigkeit; gibt es doch noch vortreffliche venezianische Berichte von den Anfängen der Frangösischen Revolution. Aber der Geift und die Rraft, die einst diese Formen geschaffen und belebt hatten, begannen zu schwinden. Die meiften Robili zogen ein mußiges Genugleben babeim dem aufreibenden Dienft in den Brovinzen, im Auslande und auf der Flotte vor, und deutsche Söldner erfochten der stolzen Republik von San Marco ihre letzten Siege. Dazu starben viele alte Geschlechter aus, wofür die nur spärliche Aufnahme reicher Familien des Bürgerstandes keinen Erfat bot, die Zahl der Robili war schon 1705 auf 1500 gesunken (gegen 2219 im Jahre 1509), und auch die Berarmung griff unter den Robili immer weiter um sich, namentlich seit Morea verloren war. Obwohl nun diese verarmten Leute, die sogenannten Barnabotti, vom Staate erhalten werden mußten, behaupteten sie doch ihre politischen Rechte (f. Bb. VI, S. 368), nur übernahmen fie die Pflichten nicht mehr, fo daß die Bahl der Mitglieder des Großen Rats zulet auf etwa 600 fant. Dafür waren sie ein ewig unzufriedenes und gefährliches Element. Die modernen bemofratischen Ideen ergriffen gerade diese armen Edelleute und führten sie auf Umsturzgebanken. Ginen ihrer Führer Giorgio Pisani, der im Marg 1780 Prokurator von San Marco geworden war, mußte die Signoria wegen aufrührerifcher Reden ichon im Mai in Saft nehmen laffen. Sonft war freilich von ben alten Gewaltsamkeiten des Berfahrens (f. Bd. V, S. 482 ff.) nicht mehr die Rede, und als am 25. Mai 1797 nach dem Einmarsche der Frangosen aufgehette Bobelhaufen den ehrwurdigen Dogenpalast stürmten, da fanden sie die Pozzi und die Bleidächer leer (f. Bb. V, S. 485).

Wirtichaft. Itcher Berfall.

Aber auch die wirtschaftliche Grundlage altvenezianischer Größe zerfiel unaushaltsam. Dem Bürgerstande mangelte es an Unternehmungsgeist, der Dienst zur See wurde mehr und mehr gemieden, die österreichischen häfen Triest und Fiume durchbrachen die Alleinherrschaft Benedigs auf der Adria (s. S. 323), und wenn auch venezianische Schiffe noch im ganzen Mittelmeer suhren, selbst in der Oftsee und sogar in den indischen Gewässern erschienen, so trieben sie doch meist Zwischen- oder Einsuhrhandel und verfrachteten nicht mehr die Erzeugnisse eines blühenden heimischen Gewerbsleißes. Denn mit dem mächtigen Ausschwunge der großen Industriestaaten konnte die venezianische Industrie nicht mehr Schritt halten. Noch gegen Ende der Republik zählte sie etwa 30000 Arbeiter, aber ein guter Teil davon war ohne Beschäftigung, selbst die berühmte Glassabrikation hatte sast ausgehört, nur die Seidenwederei bedeutete noch etwas, und die gutgemeinte Untersuchung, die 1773 die Regierung anordnete, um den Ursachen des Berfalls auf den Grund zu kommen, ergab nur, daß es mit den alten zunstmäßigen Beschränkungen nicht weiter gehe, vermochte aber keine Abhilse zu schaffen.

Verhalten nach außen.

Die Erschlaffung des Staats machte sich natürlich nicht zum wenigsten in seinen unterthänigen Landschaften und in seinem Verhalten nach außen hin geltend. Mehrsach brachen Ausstände, meist wegen des Steuerdrucks, aus, 1753 in Cattaro, 1760 aus Cephalonia, 1780 in Dalmatien, von wo infolgedessen 1785 nicht weniger als 80000 Familien auswanderten. Noch wurde die Republik mit ihnen fertig, aber der weiland seebeherrschende Löwe von San Marco wagte die Kauffahrer, die seine Flagge trugen, selbst gegen die Barbareskenstaaten nicht mehr mit den Wassen, sondern schloß lieber mit ihnen Verträge über bestimmte Geldzahlungen. Als die letzten (1764—65) nicht gehalten wurden, sandte der Doge Aluise Mocenigo (1763—79), wenigstens der Träger eines berühmten Namens, 1766 ein Kriegsgeschwader gegen Tripolis und ein zweites 1774 gegen Tunis unter Angelo Emo, der Susa, Goletta und Bizerta beschoß. Aber er trat seiner surchtsamen Kegierung zu energisch auf, sie rief ihn daher zurück und schloß neue Tributverträge ab.

So ging es mit der Macht und Größe Benedigs unaufhaltsam zu Ende. Schmerzlich bewegt und wie im Vorgefühl des Kommenden rief der Doge Paolo Renier (1779—88) einmal aus: "Wir haben keine Streitkräfte, nicht zu Lande nicht zur See, und keine Bündnisse; wir leben vom Zufall, und wir leben nur noch mit dem Gedanken an die Klugheit der Republik." Sein Nachfolger Luigi Manin (1788—97) war der letzte Doge von Benedig, denn die Klugheit allein vermochte in den Kriegen der neuen Weltmächte nichts mehr.

### Der Rirchenstaat.

Noch viel weiter zurück als die Tage der venezianischen Macht lag die Zeit, da der Kirchenstaat als Staat in den Welthändeln eine Kolle gespielt hatte. Jest war er längst das wehrloseste und am schlechtesten verwaltete Land Italiens geworden. Eine gründliche Umgestaltung lag hier noch weit weniger im Bereiche der Möglichkeit, als in den geistlichen Fürstentümern Deutschlands, das war im Wesen der geistlichen Monarchie und vor allem des Papstums, an dessen Besetzung sich stets die verwickeltsten persönlichen Interessen knüpsten (s. Bd. VI, S. 365), tief begründet, und daran konnten auch die trefslichsten Päpste, an denen das 18. Jahrhundert nicht arm war, gar nichts ändern. Ihre größte Weisheit mußte darin bestehen, nach außen eine ängstliche Neutralität zu beobachten, im Innern einzelne Fortschritte anzubahnen und die ärgsten Mißbräuche abzustellen, soweit sie nicht mit dem Wesen des geistlichen Staates verbunden waren.

Schwieriger noch war ihre Stellung gegenüber dem Ansturm der Staatsgewalten auf die kirchliche Macht. Noch Clemens XI. (1700—21) hatte sich mit Raiser Joseph I. in einen ärgerlichen Handel verwickelt und der Gewalt weichen müssen (s. S. 107 f.); Benedikt XIII. (1724—30) und Clemens XII. (1730—40) hielten sich in bedenklichen Zeitläuften behutsam zurück, und Benedikt XIV. Lambertini aus Bologna (1740—58) ein kluger, behaglicher, launiger Herr, ließ sich auch durch österreichische und neapolitanische Durchmärsche nicht in den großen Erbsolgekrieg hineinreißen, obwohl die seindlichen Heere 1744 fast unter den Mauern Roms erschienen, und erlebte noch den Sintritt jener langen Periode tiessten Friedens, die mit 1748 für die geplagte Halbinsel anbrach. Er benutzte diese Zeit, um der römischen Aristokratie 1746 eine Versassung zu geben, die 187 edle Geschlechter mit den Mitgliedern der Papstfamilien zu einer für alle weltlichen Ümter bevorrechteten Körperschaft zusammenschloß und bis zum Ende der weltlichen Aapstgewalt bestanden hat.

Hart war das Schicksal seines Nachfolgers, des Venezianers Clemens XIII. Rezzonico (1758—69). Unter ihm erhob sich in den romanischen Ländern der Sturm gegen den Jesuitenorden. Da er ihm entgegentreten zu mussen meinte, so ersuhr er

Wesen des Kirchenstaates.

Die Päpste bis zur Mitte des 18. Jahr= hunderts.

Aufhebung des Jesuitens ordens. Drohungen und Gewaltmaßregeln, die wieder einmal deutlich zeigten, daß die weltliche Gewalt das Papstum nicht schüße, sondern schwäche. Die Franzosen besetzten Avignon, die Neapolitaner Benevent und Pontecorvo, der französische Botschafter drohte mit der Blockade Roms, und am 10. Dezember 1768 forderten die bourbonischen Mächte einmütig und gebieterisch die Ausseheng des Fesuitenordens. Unter dem erschütternden Eindruck dieser drangvollen Lage verschied der Papst am 2. Februar 1769. Aus dem nächsten Konklave ging im Mai nach langem Kampse Clemens XIV. Ganganelli aus Urbino



435. Papft Clemens XIV. (Corenzo Ganganelli). Rach einem gleichzeitigen Gemalbe in ben Uffigien gu Florenz.

(1769—74) hervor, ein Mann von eigentümlicher Feinheit und Milde, voll Enthusiasmus und lebhaftester Empfänglichkeit. Er vermochte dem Drängen der fremden Botschafter nicht lange zu widerstehen. Als er am 21. Juli 1773 im Quirinal die Glocken der Jesuitenkirche (Gesù) die Rachseier (Octave) zum Feste des Ordensstifters, des heiligen Ignatius, einläuten hörte und den Grund ersuhr, bemerkte er zu seiner Umgebung: "Ihr irrt; die Glocken im Gesù läuten nicht für die Heiligen, sondern für die Toten." An demselben Tage unterzeichnete er die berühmte Bulle: "Dominus ac redemptor noster", am Abend des 16. August ließ er sie veröffentlichen. Noch in der Nacht wurden die Häuser der Zesuiten militärisch beseht und versiegelt, der Ordensgeneral Lorenzo Ricci in die Engelsburg gebracht. Nach der Meinung des Volkes kostete die

Aufhebung des Jesuitenordens dem Papfte das Leben, doch die Jesuiten, die damals sich als verfolgte und arme Flüchtlinge überall mühsam durchschlugen, haben ihn nicht vergiftet; er erlag schon am 22. September 1774 ber furchtbaren inneren Aufregung, die ihm sein Entschluß bereitet hatte.

Noch weit Schlimmeres follte fein Nachfolger erleben, der vornehme, feingebildete Bius VI. Braschi (1775-99) aus Cesena. Raiser Joseph II. hob einen großen Teil der Alöster in Österreich auf und ließ sich darin auch durch den vielgetadelten Besuch des Papstes in Wien 1782 nicht stören (f. S. 595), und Reapel verweigerte ihm 1788 den herkömmlichen Lehnszins (7000 Dukaten und einen weißen Zelter). Bas ihm die Französische Revolution und die bonapartische Militärherrschaft bereiteten. gehört noch nicht hierher. Trop alledem wurde Rom vielleicht niemals von so vielen Fürsten besucht, wie unter ihm. Joseph II., Gustav III. von Schweden, Ferdinand von Reapel, Groffürst Baul von Rufland u. a. m. erschienen damals in der ewigen Stadt. Aber Bius VI. wollte nicht nur vom Ruhme einer verblaffenden Bergangenheit zehren. In mancher Beziehung war er ein Papft der Aufflärung. Er ging eifrig daran, alte Unterlassungssünden gut zu machen. Seit 1778 wurde an der Austrocknung der berüchtigten pontinischen Sümpse gearbeitet, die Bia Appia, die alte "Königin der Stragen", murde wiederhergestellt, die Campagna neu vermeffen, der hafen von Ancona ausgebaut. Die verrotteten Sicherheitszustände in Rom zu bessern vermochte Bius VI. freilich nicht, weil sie mit dem Afplrecht der fremden Gefandten unzertrennlich zusammenhingen, aber seit 1787 erfreute sich die Hauptstadt der katholischen Christenheit wenigstens einer bescheibenen Stragenbeleuchtung. Ebensowenig heilte Bius VI. den Rrebsschaden der Staatsverwaltung, die Finanzen. Im Gegenteil, durch seine an sich nützlichen Unternehmungen stieg die Staatsschuld schließlich auf fast 100 Millionen Lire. Die Folgen jener Berbesserungen aber zeigten sich natürlich nicht sofort. Die Bevölkerung blieb dunn und betrug nur 1700000 Einwohner, von denen etwa der zehnte Teil, 166 000 (darunter 17 000 Geiftliche!) im Jahre 1776, auf Rom fam, und auch wirtschaftlich gehörte der Kirchenstaat zu den am meisten zurückgebliebenen Teilen Staliens.

### Rulturleben.

Die meiften Bergleichspunkte zeigt bas politische Leben Staliens mit dem des damaligen Deutschland. In beiden Ländern lag aller Fortschritt in den Einzelstaaten, fo wenig darin die italienischen den deutschen gleichkamen, aber die Gesamtverfassung der Nation blieb davon gang unberührt. Und Italien war weit schlimmer daran als Deutschland, denn es besaß nicht einmal das lose Band, das die deutsche Reichs= verfassung darstellte, und stand zum größten Teile unter fremden Dynastien ober geradezu unter fremder Herrschaft. Es hängt damit zusammen, daß es auch wirtschaftlich soweit zurudblieb. Der fürstliche Merkantilismus, der den größten Teil Deutschlands allmählich emporhob, ging an Italien fast spurlos vorüber; wo Reformen versucht wurden, da beruhten sie im wesentlichen auf physiokratischen Anschauungen, beschränkten sich auf einzelne Urbarmachungen, Beseitigung oder Aufhebung der Feudallasten, Förderung des freien Berkehrs und Straßenbauten. Aber das Grundübel des ganzen italienischen Wirtschaftslebens, das Latifundienwesen, wurde nicht angetastet (f. Bd. VI, S. 373), das Gewerbe verfiel in den meiften Teilen des Landes völlig bis auf einige Zweige des Kunstgewerbes und ein paar feine Industrien (wie die Seidenweberei), der Handel wurde mehr und mehr Passibhandel. Selbst das sonst sehr begünstigte Livorno kam zurud und wurde nach dem Abfalle Nordamerikas von Genua überflügelt.

Aber auch der Geift der italienischen Gesellschaft trug einen wesentlichen Teil der Schuld an diesem wirtschaftlichen Niedergange. Nach wie bor nahmen an der Besellchaft. vornehmen Gesellschaft der Adel und die höhere Geiftlichkeit gleichmäßig teil.

Bolfswirtjaftspolitit.

fortdauernde ausschließliche Erziehung der Anaben in geistlichen Schulen oder durch geistliche Hauslehrer, der Mädchen in Nonnenklöstern trug wefentlich dazu bei, eine gewisse Einheit der Anschauungen zu begründen und zu erhalten (f. Bd. VI, S. 362 f.). Bon einer Bolksschule war in den meisten Teilen Italiens gar keine Rede, und doch war auch der gewöhnliche Italiener, selbst wenn er niemals lesen und schreiben gelernt hatte, kein ungebildeter Mensch. Die natürliche Anlage, die uralte Kultur, die kunstgeschmückte Umgebung ersetzten hier vieles. Runft und Dichtung gehörten zu den Lebensbedürfnissen des gesamten Volkes, nicht nur der Gebildeten. Auch auf Fremde übte es einen unnachahmlichen Reiz, wenn in Florenz auf dem Domplatze in der Nacht zwei Masken aufeinander zugingen, sich herausforderten und einander improvisierte Berfe nach derfelben Melodie unermudlich entgegenwarfen, während vornehm und gering zuhörte und Beifall flatschte. Und wie eigentumlich berührte es Goethe, als venezianische Gondolieri in stiller, klarer Mondnacht über den dunklen Spiegel der Lagune hinweg sich Strophen aus Ariost und Tasso zusangen, arme Schiffer Stellen aus den Werten der gefeiertsten Dichter Italiens! Bon der dem Nordländer gewöhnlichen Unterwürfigkeit wußte auch der ärmste Teufel hier nichts; selbst der halbnackte braune Lazzarone von Neapel, der den lieben langen Tag in der Sonne lag und sich von einigen erbettelten oder verdienten Münzen Makkaroni und Muscheln kaufte, dunkte sich ein König, und jeder Trasteveriner hielt sich in seinen malerisch drapierten Lumpen für einen echten Nachkommen der alten Römer. Solches Bewußtsein bewahrte felbst in der ausgelassensten Luftigkeit des Karnevals vor Robeit. So ftanden denn nun auch in Stalien die einzelnen Bevölkerungsklaffen einander gesellschaftlich viel näher als anderwärts. Nur der ungebildete piemontesische Abel, der nur seinen Dialekt oder französisch sprach, galt für junkerhaft stolz, aber jeder echte venezianische Nobile aus altem Saufe behandelte den Burgersmann freundlich und höflich, ließ fich auch wohl zum Gevatter bitten, und vollends bei den öffentlichen Festen galt auch damals iu Italien kein Standesunterschied (f. Bd. VI, S. 363, 370).

Die Fremben.

Eine eigentümliche Beimischung gaben der vornehmen italienischen Gesellschaft die zahlreichen Fremden, doch in einer andern Weise als früher. Die frommen Pilger traten in diesem weltlichen Jahrhundert sehr zurück, und der Besuch italienischer Universitäten durch ausländische Studenten, der noch im 17. Jahrhundert nicht unbedeutend gewesen war (s. Bd. VI, S. 352), hatte sast ganz ausgehört; dafür gab es jetzt ganze ansässige Künstlerkolonien besonders in Rom, die manchen Ausländer, namentlich Deutsche, zeitlebens sesthielten, und immer zahlreicher wurden mit dem Erwachen der Altertumswissenschaft die vornehmen und gebildeten Nordländer, damals besonders Deutsche, Engländer und Franzosen, die um Kunst und Natur, seine Geselligkeit und eigenartiges Volksleben zu genießen, ost jahrelang im Lande blieben. Die größte Kolle spielten unter ihnen die Engländer.

Bertehrs: wesen. Als die angenehmste Fremdenstadt galt damals Florenz, wo namentlich viele Engländer lebten, doch den größten Zauber übte Rom. Das wesentlich vervollkommnete Verkehrswesen kam diesem Fremdenzuzug zu statten. Zwar vermißte der deutsche Reisende in den Wirtshäusern der kleineren Städte die Sauberkeit, die Straßen waren oft schlecht und nach der neapolitanischen Grenze hin nahm die Unsicherheit zu. Indes gab es reichliche und gute Fahrgelegenheit. Die Personenpost (procaccio) freilich ging noch in großen Pausen (zwischen Rom und Neapel nur alle Sonnabende in fünf Tagen), aber man konnte auch Kurierpserde oder Vetturini benutzen. Man bezahlte um 1755 für die Fahrt von Augsburg bis Kom 30 Dukaten, von Kom nach Neapel und zurück 10 Dukaten. In Rom und andern großen Städten fand man schon Mietwagen, Fremdensührer (Ciceroni) und Mietwohnungen, und die größeren Gasthöfe ließen dort wenig zu wünschen übrig.

Geist unb Jeben der Gejellschaft.

Die Interessen der vornehmen Gesellschaft, zu der natürlich die angesehenften Fremden gehörten, war zunächst ganz und gar nicht politisch und noch viel weniger militärisch. Man nahm zwar an großen Ereignissen, wie z. B. am Siebenjährigen Kriege, lebhaften Anteil, und Winckelmanns Gönner, der Kardinal Albani, rief bei jeder Nachricht von einem Siege Friedrichs bes Grogen begeistert aus: Benedetto il re di Prussia! (Gesegnet sei der König von Preußen!), obwohl er "Protektor" der deutschen Nation, also Bertrauensmann bes Raifers war, aber um den eignen Staat kümmerte sich diese Gesellschaft nur so weit sie mußte; er war kein Gegenstand ihrer besonderen Zu- und Abneigung. Eigentlich politisch empfanden nur der piemontesische Abel und die Nobilität von Benedig und Genua. Im übrigen überwog das äfthetische Intereffe alles andre. Der piemontesische und neapolitanische Abel galt im Durchschnitt allerdings für unwiffend, aber die römische Ariftokratie lebte vor allem für Runft, Altertum und Musik, namentlich für die Oper; die florentinische hatte ein besonderes Interesse für die Dichtung. Die Teilnahme für die exakten Biffenschaften und die Bolkswirtschaftslehre erwachte erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts, und zwar zunächst in Neapel, doch blieb sie auf einen verhältnismäßig kleinen Kreis beschränkt. Diese Interessen belebten in Florenz die glänzenden Soireen des Adels, der, seitdem es dort keinen Hof mehr gab (f. S. 701), seine frühere mißtrauische Burudgezogenheit (f. Bb. VI, S. 367) aufgegeben hatte und auch den Fremden gaftfrei entgegenkam. Da versammelte man sich am liebsten in einem glänzend erleuchteten Gartensaal bei offenen Thuren und trieb in angeregtem Gespräch umber, wobei einfache Erfrischungen berumgereicht wurden. Denn auf Tafelgenuffe gab man dabei nicht viel, nur beim neapolitanischen Abel pflegte man gut zu effen. In Rom nahmen feit dem Ende des 17. Jahrhunderts bie Conversazioni dieselbe Stellung ein. Reben den großen römischen Abelsgeschlechtern behaupteten hierin hohe Geistliche eine bevorzugte Stellung, wie zu Winckelmanns Beit der geistvolle Kardinal Passionei, ein grimmiger Jesuitenseind, der Staatssekretär Archinto, der Kardinal Albani, das "Haupt aller Kunstverständigen". Auch vornehme Fremde machten zuweilen ein großes Haus, so Graf Firmian als kaiserlicher Gefandter in Reapel (1754-58), und feit 1764 ebendort der Engländer Gir Billiam Hamilton, wie überhaupt auch in Neapel die gelehrten Conversazioni, vor allem die im Saufe des gelehrten Gaetano Filangieri (geft. 1788), eine große Rolle spielten. In ber schönen Jahreszeit zogen diese Gerren nach ihren Billen vor den Thoren hinaus, oder, wenn die ichwule Fieberluft über Rom brutete, hinauf nach dem Gebirge, nach dem wafferfallumrauschten Tivoli, nach Frascati und Caftel Gondolfo am Albanergebirge, wo auch die vornehmsten Rirchenfürsten mit ihrer Umgebung von Gelehrten und Runftlern gang zwanglos lebten, wie es ihnen gefiel, und wohl mochte fich Windelmann zu den seligen Göttern entrudt dunken, wenn er von luftiger Sohe hinübersah nach den violett. leuchtenden Sabinerbergen und der steilen Band des Monte Cavo und hinunter nach der latinischen Gbene mit ihren uralten Städten, hinter der als blauer glanzender Streifen bas Thrrhenische Meer mit seinen weißen Segeln fteht. Dies feine, durchgeiftigte Genuß. leben inmitten einer von Natur und Kunst gleichmäßig geschmückten Umgebung galt bem gebildeten Italiener als des Dafeins hochfter Zwed. Der Gedanke an eine eigentlich erwerbende Thätigkeit lag ihm ganz fern, auch ein Amt war ihm nicht Beruf, sondern eine Sinekure, deren man bedurfte, um das Dafein zu sichern, aber nicht, um darin aufzugehen. Selbst die Masse des italienischen Bolkes teilte einigermaßen diese Gesinnung. Die Arbeit füllte sein Leben nicht aus, der Staliener ift icon nach seiner Sprache 3. B. nicht Schuhmacher, er spielt ihn (fa il sartore). Eine solche Auffassung war allerdings nicht geeignet, das italienische Bolk zum wirtschaftlichen Wettkampfe mit andern Nationen anzuregen. Aber es lag ein Zauber zumal über dem romischen Leben, dem sich kein gebildeter Mensch entziehen konnte. Selbst ein verwöhnter Pariser, der Parlamentsrat

Charles de Brosses, der unter Clemens XII. in Rom lebte, sagte: "Ich kenne in Europa keine Stadt, die angenehmer und bequemer wäre und wo ich lieber wohnen möchte, Paris nicht ausgenommen. Man kennt sich untereinander und sieht sich sortwährend, jeder weiß um des andern Thun und Lassen, aber es herrscht vollkommene Freiheit des Handelns. Laßt die andern reden, sie lassen euch thun, was ihr wollt." Winckelmann nannte Rom "die hohe Schule für alle Welt", Goethe kehrte geläutert und verjüngt aus Italien zurück und schied von Kom in einer Vollmondnacht so schwerzlich bewegt wie Ovid, als er in die Verbannung ging.

Wiffenschaft.

Der Charakter der italienischen Gesellschaft und Geselligkeit bestimmte auch einigermaßen den Betrieb der Bissenschaft. Sie war in Italien weniger Buch- und Stubengelehrsamkeit, besaß deshalb mehr Frische als im Norden, denn sie verband sich mit einem regen persönlichen und geselligen Berkehr, so daß ganze Werke aus solchen Unterhaltungen hervorgingen. Sie war serner nicht eigentlich Beruss- oder gar Brotstudium, denn die meisten Gelehrten waren Geistliche, die von ihrer Pfründe, nicht von dem Ertrage ihrer Feder lebten. Daraus ergab sich auch eine größere Vielseitigkeit des einzelnen, beinahe wie in der Humanistenzeit.

Altertums= wiffenschaft.

Im Bordergrunde des Interesses stand die Altertumswissenschaft, besonders, da sie durch neue große Entdeckungen, neue Funde in Rom, die erste Ausdeckung der etruskischen Gräberstädte, vor allem die Ausgrabungen von Pompeji und Herculaneum, die das antike Leben greisdar deutlich vor Augen stellten, frische Anregungen empfing. Für die wissenschaftliche Bearbeitung derselben entstanden neue Gesellschaften, in Toscana die Akademie von Cortona 1726, in Neapel die Herculanensische Akademie 1755, und neue Sammlungen wurden begründet, ältere erweitert. In Neapel entstanden das Museo dorbonico, in Rom das päpstliche Museum auf dem Kapitol, die große Inschriftensammlung des Museo lapidario im Batikan und das altchristliche Museum Benedikts XIV. In Florenz vermehrte Großeherzog Leopold die Kunstschäften Ausseum die wertvollsten Stücke (z. B. die Niobidengruppe); hier brachte in englischem Auftrage der Brandenburger Philipp von Stosch eine großartige Sammlung von geschnittenen Steinen und Münzen zustande, ordnete der österreichische Fesuit Joseph Echel die großartige Münzsammlung der Mediceer.

Geschichte.

Die Geschichtsforschung und Geschichtschreibung konnte freilich, wie die politischen Verhältnisse lagen, über Stoffsammlungen nicht weit hinauskommen. Dafür aber errichtete Benedikt XIV. in Kom vier Akademien (für Papstgeschichte, Liturgie, Konzilien, römische Geschichte und Altertümer), und unvergängliche Verdienste erwarb sich Antonio Muratori (1672—1750) durch seine bändereiche Sammlung italienischer Geschichtschreiber (Mailand 1723—51) und seine "Italienischen Annalen". Der Neapolitaner Giambattista Vico (1668—1743) begründete die Philosophie der Geschichte, aber sein Landsmann Pier Giannone (1676—1748) büßte den Freisinn seiner "Geschichte von Neapel" (1723) mit Verbannung und langer Kerkerhaft, und selbst in Florenz durste L. Galuzzi seine Geschichte von Toscana zur Zeit der mediceischen Herrschaft nur unter der strengsten Aussische Leopolds I. schreiben.

Moderne Wissenschaf= ten. Ein ganz neues Element in das italienische Geistesleben brachte die Volkswirtschaftslehre. Die erste Prosessur dafür entstand an der Universität Neapel 1753, in ihrem Besitz wurde Antonio Genovesi (1712—69) der Aufklärungsphilosoph Italiens. Noch glänzender und vielseitiger als er war sein Landsmann, der Abbate Ferdinando Galiani aus Chieti (1727—87). Aber weit umfassender und tieser noch wirkten die neuen bahnbrechenden Gedanken der Rechtsphilosophie, die Cesare Beccaria in Mailand (1748—94) in seinem berühmten Buche "über Berbrechen und Strasen" (dei dilitti e delle pene) 1765 überzeugend vortrug, denn er bekämpste aus nachdrücklichste das barbarische Strasrecht des Mittelalters und sorderte sogar die Abschaffung der Todessstrase. Für die Naturwissenschaften wurde Florenz ein großer Mittelpunkt, besonders durch das Museo sisico Leopolds, das damals in Europa nicht seinesgleichen

fand, und zwei großartige, zukunftsreiche Entdeckungen gingen von Italienern aus: Luigi Galvani aus Bologna (1737—98) und Alessandro Bolta aus Como (1745—1827) fanden und erforschten einige der wichtigsten Erscheinungen der Elektrizität.

Die bildenden Künste befanden sich in Italien wie überall im Übergange vom Barock zum Klassizismus, aber gebaut, gemeißelt und gemalt wurde unendlich viel. Den monarchischen Pomp entfaltete Karl III. von Neapel in dem gewaltigen Theater San Carlo und in dem langweilig nüchternen Riesenschlosse von Caserta seit 1752, mit dem Banvitelli Bersailles überbieten sollte. Mailand erhielt 1776 im Scalatheater den größten Bau dieser Art nach San Carlo. In Rom entstanden im 18. Jahrhundert noch zwei der großartigsten Fassaden vor den ehrwürdigsten päpstlichen Kirchen,

Bildende Runft.



436. Saffade bes Cateran. Nach einer Originalphotographie.

für die Basilika im Lateran seit 1734 und für Sta. Maria Maggiore seit 1743. Später baute der Kardinal Alessandro Albani, Winckelmanns hochherziger Gönner, seine herrliche Villa Albani für seine reichen Kunstschäße, und unter Benedikt XIV. vollendete Riccola Salvi den poesievollsten aller Brunnen Roms, die wunderbare Fontana Trevi. Welch ein Anblick, als am 24. August 1743 vor dichtgedrängten Massen zum erstenmal die Pracht dieser frischen Gebirgswässer aus den übereinandergetürmten Felsen hervorrauschte und sich in das weite Becken ergoß, als die Springsbrunnen zu spielen begannen und die wilden Tritonen mit ihren Seerossen hervorzustürmen schienen, während oben in stolzer Kuhe gebietend der Oceanus thronte!

Für die römischen Ruinen aber brach die Zeit der baulichen Wiederherstellungen an. Nicht immer waren sie glücklich wie im Pantheon, das schon Alexander VII. von Schutt und Einbauten hatte befreien lassen, aber das Kolosseum rettete Benedikt XIV. vor weiterer Zerstörung, indem er es zur Erinnerung an die Märthrer, die hier geblutet hatteu, am 19. September 1756 mit höchstem Pomp und in unermeßlichem Volks-

gedränge zur Andachtsstätte (Chiesa pubblica) mit vierzehn Stationskapellen an der Via Crucis weihte. Leider wurden dabei auch beständig frühmittelalterliche Kirchen im "Geschmacke der Zeit" umgebaut, also künstlerisch vernichtet. Alles aber, das werdende, aufrechtstehende und zerfallende Rom mit seiner ganzen lebendigen Staffage von den goldstroßenden Karossen der Kardinäle bis zu den zerlumpten Bettlern und Krüppeln vor den Kirchtwiren herab hielt der Benezianer Giambattista Piranesi (1707—78) in genialen Kupferstichen für alle Zukunst sest, und dasselbe Ziel verfolgte in Gemälden Giov. Paolo Pannini (gest. 1764). Der bedeutendste Architektur- und Landschaftsmaler dieser Zeit war der auch in Deutschland viel beschäftigte Benezianer Antonio Canale (Canaletto, 1697—1768; s. 3. B. S. 482). Auch als Figurenmaler ragte besonders ein Benezianer hervor, Giovanni Battista Tiepolo (1692—1769). In Rom nahm dieselbe Stellung Pompeo Batoni aus Lucca (1708—87) ein, den eigentümlich anmutigen Geist der Rososozeit aber brachte vor allem die geseierte Pastellmalerin Rosalba Carriera aus Benedig (1675—1757) in zahlreichen Brustbildern zum Ausdruck.

Tonkunft und Dichtung.

Unbeftritten behauptete Italien fein altererbtes Unfeben und eine Berricherstellung in gang Europa als Sochschule ber Tontunft, befonders der Inftrumentalmusit und des Gefanges. Die Geigen von Cremona waren und find weltberühmt, Reapel war Die musikalische Sauptstadt Italiens, aber auch Rom mit feinen beiden großen Opernhäufern, Benedig mit dem Teatro Fenice und Mailand mit der Scala galten als maßgebend für das Urteil über Sänger und Komponiften. Auf der Buhne verdrängte, von der höchsten Gunft der Sofe und des Publikums getragen und glänzend vertreten durch die neapolitanische Schule Alessandro Scarlattis (1649-1725) und die venezianische von Antonio Lotti (1665-1740), die Oper das gesprochene ernste Drama fast ganglich; für sie leistete in Herstellung straff gebauter dramatischer Texte, die ihren Stoff über= wiegend dem Altertum entnahmen, das bedeutenofte Pietro Metaftafio aus Affiffi (1698-1782), der gefeiertste Dichter des damaligen Stalien. Sonft gelangte bier nur das realistische Sitten- und Charafterluftfpiel durch den Benegianer Carlo Goldoni (1707—93) und im scharfen Gegensate dazu das phantaftische Feenmarchen (z.B. Turandot) burch seinen Landsmann Carlo Goggi (1722-1806) zu reicher Entwidelung, abgesehen von der unverwüftlichen improvisierten Bosse. Doch fand auch das flaffische frangofische Drama eine gewiffe Pflege, allerdings nur als Schultomodie in den Erziehungsanftalten. So formenschön dann in den gahlreichen Akademien die Ihrische und halblyrische Broduktion war, fo geehrt fich die römische "Arcadia" fühlte, als fie dem Signore Goethe in einem blumenreichen Diplom ihre Mitgliedschaft verleihen konnte, innige Empfindung trat doch nur felten hervor. In folder Empfindung hatte Bincengio Filicaja (1642-1707) zuerst auch den Ton patriotischen Schmerzes über die Fremdherrschaft und die Berftudelung seines Beimatlandes angeschlagen (fo in dem berühmten Sonett "Stalia"). Mit glübender Leidenschaft und fcroffem Nationalstolze übernahm fpater ein piemontesischer Edelmann, der mit vollem Bewußtsein darauf ausging, fich ju "entpiemontifieren" (spiemontizzarsi) und Italiener ichlechtweg zu werden, Bittorio Alfieri (1749-1803), die gewaltige Aufgabe, die Italiener zu einer politisch denkenden und ftrebenden Nation zu erziehen durch die Tragodie. Seine Dichtungen, meift geschichtlichen Inhalts in straffer Fassung und markiger Sprache, find ganz beherricht von dem Gegensage 3wifchen Freiheit und Thrannei. Doch fand dieser Ton bei den Italienern des 18. Jahrhunderts taum noch einen Widerhall. Es bedurfte erst der schwersten Erfahrungen, um fie aus ihrer rein äfthetischen Genußschwelgerei zu thatkräftiger Vaterlandsliebe zu erwecken. Dann aber fand Alfieri auch die Anerkennung, die er erfehnt hatte in den Berfen:

<sup>&</sup>quot;- - die Zeit, die du verfündet, dein ehern Lied hat sie herausbeschworen."



487 und 488. Biegel Bonig George III. von Grofbritannien.

# England und sein Kolonialreich.

ie Periode nach dem Siebenjährigen Ariege, der Englands Herrschaft über Nordamerika vollendete, wurde für das Mutterland wie für die Rolonien eine Zeit stürmischer Bewegung. Während Georg III. nach Erhöhung der königlichen Macht strebte, erhob sich im Bolke immer lauter der Ruf nach der Reform des Parlaments, das keine rechte Volksvertretung sei; dieser Zwist trat jedoch bald zurück hinter dem Streite, der sich zwischen England und den nordamerikanischen Rolonien erhob. Er endete mit dem Absall derselben und mit der Gründung eines demokratischen Bundesstaats, ein Ereignis von der größten Tragweite auch für Europa. Denn hier erschien der Freiheitskampf der Nordamerikaner als die Verwirklichung der politischen Lehren der Aufklärung. Schon aber hatte England einen Ersaf für das Verlorene gefunden in Oftindien, wo allmählich aus vereinzelten Faktoreien einer Handelsgesellschaft ein großes Reich emporwuchs, das seitdem der Mittelpunkt der gesamten englischen Politik geworden ist.

## Englische Kultur.

Litteratur, Runft und Biffenicaft.

Inmitten der gewaltigen Kämpse des Jahrhunderts entwickelte sich die geistige Bildung Englands auf der gelegten Grundlage weiter, stark beeinflußt nicht nur von jenen, sondern auch von der französischen Aufklärung. Die Dichtung blieb anfangs ihrem lehrhaft nüchternen Charakter treu, aber immer gewaltiger erhob sich der Auf nach Erlösung von den beengenden Fesseln des Herkommens, nach der "Rückehr zur Natur". In der Dichtung überwogen Roman und Drama. Bon den vier hervorragendsten Schriftstellern, die den Roman pflegten, fand der bürgerlich bescheidene Samuel Richardson (1689—1761) seine Aufgabe in der ausgeführten Ausmalung der Seelenzustände bürgerlicher Menschen, schilderte dabei aber weniger die Birklichkeit, suchte vielmehr durch Aufstellung idealer Mustermenschen und Darstellung von Bösewichtern moralisch bessernd zu wirken, so vor allem in dem überaus gelesenen, weit verbreiteten Familienroman "Clarissa". Henry Fielding (1707—54) dagegen, leichtsinnig und

Roman.

verschwenderisch, aber gutmütig und menschenfreundlich, zeichnete die Menschenwelt, wie sie ist, so daß das Gute und Böse einander das Gleichgewicht halten, entlarvt aber jede Heuchelei und belohnt überall nach Berdienst. Mit anheimelnder Naturtreue und liebes voller Sorgsalt zeichnet sodann Oliver Goldsmith (1728—74) in seinem "Prediger von Wakesiell" das häusliche Leben eines schlichten Pfarrhauses in seinen Leiden und

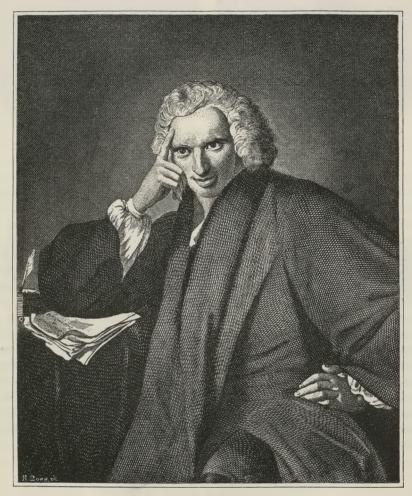

489. Loren; Sterne. Nach einem Rupferstiche.

Freuden wie in seiner sesten, sittlichen Tüchtigkeit und schuf so ein Buch, das bald zu ben gelesensten aller Zeiten gehörte. Wieder in ganz andrer Beise schildert der geist- und gemütvolle Humorist Lorenz Sterne (1713—68) in seiner "Empfindsamen Reise" (Sentimental Journey; das Wort hat er zuerst gebraucht) nicht etwa Land und Leute, sondern vielmehr die Eindrücke, die die Menschen in ihren verschiedenartigen Lebenslagen auf den Reisenden hervordringen, in herzlich gemütvoller, freilich auch gefühlsseliger Weise. Im "Tristram Shandh" aber, dessen Hauptheld kein andrer als Sterne selber ist, führt er in losester Fügung eine Reihe von Sonderlingen vor, die verschieden nach ihrem Wesen und ihren Schicksalen, doch alle voll Liebe und Gutherzigkeit sind.

Wie im Roman das bürgerliche Element herrschte, so brach sich dies im bewußten Drama. Gegensat zu dem frangösischen Runftideal ber Beit Ludwigs XIV., auch im Drama Bahn. Zuerst Georg Lillo (1693—1739) wagte es, in seinem "Kaufmann von London" (1731) einen tragischen Stoff aus dem bürgerlichen Leben zu entnehmen, und wurde somit der Begründer des bürgerlichen Trauerspiels, doch empfing es seine Ausbildung weniger in England, wo fich Moore und Cumberland an Lillo anschlossen, als in Frankreich und vor allem in Deutschland, dort durch Diderot, hier durch Lessing.



440. Robert Burns. Nach dem Gemälde von Alegander Nasmyth.

Bedeutenderes leisteten im Luftspiel Georg Coloman und Oliver Goldsmith, in der satirischen Posse Young, Samuel Foote und Sheridan, von deren Studen sich noch heute nicht wenige auf der englischen Buhne erhalten haben. Indem man so mit dem frangösischen Borbilde brach, war es gang naturgemäß, daß der große Schauspieler David Garrid Shakespeares Dramen zu neuem Leben erweckte, nachdem fie lange Rahrzehnte nur in verstümmelter Gestalt aufgeführt worden waren.

Diese "Rückehr zur Natur", wie sie sich in dem Streben, das menschliche Leben treu und wahr zu sehen und zu schildern, die Empfindungen des menschlichen Herzens zu freiem Ausdruck zu bringen, ausspricht, führt freilich auch zu einer eigentümlichen Gefühlsweichheit, zur "Empfindsamkeit", die nicht nur das Menschenleben als rührend

und herzbewegend betrachtet, sondern auch — etwas schlechterdings Modernes und Nordisches — in der belebten und unbelebten Natur den Ausdruck der eignen Stimmung sucht und findet. So schildert James Thomson (1700-48) mit sentimentaler Religiosität das Leben der Natur in den "Bier Jahreszeiten", die auch in Deutschland ben größten Unklang fanden (f. oben S. 371); Eduard Doung (1681-1765) gab in seinen "Nachtgedanken" der Wehmut über die Gitelkeit alles Frdischen Ausbruck, aber auch den Tröftungen, die der Christenglaube dagegen leiht; der Schotte James Macpherson aber (1738—86) verarbeitete altirisch-hochschottische Volkslieder und eigne Dichtungen zu einer Reihe von "Bardengefängen", welche er — und zwar lange mit Glud - für Berke des altirischen Bolksdichters Offian (richtiger Offin, der Name eines altirischen helben des 3. Jahrhunderts) ausgab (1760), Gefängen voll schwärmerischer Naturschilderungen aus seiner rauhen Beimat, in bilderreicher Sprache, voll Sehnsucht zugleich nach dem reineren, stärkeren, schlichteren Leben ber Borzeit, und deshalb von überwältigender Wirkung auf die gleichgestimmte Mitwelt. Un dem Borbilde des Bolksliedes aber, das Macpherson wenigstens mit verwertet hat, erwuchs ber größte britische Lyriter aller Beiten, ber Schotte Robert Burns (1759-96). Fern von ungefunder Sentimentalität, ohne Schönmalerei ichilbert er ichlicht, lebendig, ergreifend nur das Selbsterlebte. Sein inniges Beimatslied: "Mein Berg ift im Bochland, mein Berg ift nicht hier" ift nicht nur in England unsterblich geworden.

Runftfritit.

Parallel mit dieser Rücksicht der britischen Dichtung zur Natur vollzog sich ein Umschwung in der Aunstkritik. Der geniale, aber wunderliche Samuel Johnson (1709—84), der "Gottsched der englischen Litteratur", hielt in seinen Lebensbeschreibungen der hervorragendsten englischen Dichter (1779 ff.), einem noch heute nicht übertroffenen Werke außerordentlichen Fleißes und schärster Charakteristik, noch wesentlich an dem französischen Kunstideal sest. Daher galt ihm Pope als der größte Poet englischer Zunge und eine gerechte Würdigung Shakespeares war ihm unmöglich, obwohl er die erste kritische Ausgabe von seinen Dramen veranstaltete. Bald jedoch erhob sich gegen diese Richtung die entschiedenste Opposition. Indem Lowth die hebräischen Psalmen, Wood die Gesänge Homers als aus der Natur des Landes und Volkes naiv, ohne Restezion erwachsene Dichtungen begriff, trasen sie damit das Wesen aller echten Poesie, und um dieselbe Zeit bot die Sammlung schottischer Balladen durch Perch (1765) ein großartiges Beispiel einheimischer, volkstümlicher Helbendichtung.

Bauten.

Ein so reiches Bolk wie das englische baute natürlich auch beständig viel und oft prunkvoll. Unter ber Rönigin Anna hatte fich besonders durch Christopher Wren, ben Erbauer ber Paulskirche (f. S. 154), ein fräftiger Barocfftil in Unlehnung an Balladio entwickelt, in dem 3. B. John Banborough den prächtigen Landfit Sowardboufe in Portibire ichuf, aber bei bem gab am Uberlieferten festhaltenden Bolfscharakter erhielten sich baneben die gotischen Bauformen und ließen sich auch nicht burch den Klaffigismus verdrängen, der in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts mehr und mehr auffam. In London war icon um 1740 bas mächtige Manfionhouse, die Residenz des Lordmayors der City, entstanden; später erbaute William Chambers 1776—86 Somersethouse am Strande der Themse, eine gewaltige Fassabe auf hoher Terrasse, kurz nachher errichtete John Soane den einförmigen Riesenbau der englischen Bank u. a. m. Ganz national entwickelte sich damals im Gegensate zum französischen der englische Parkstil durch William Kent, der die Natur nicht mehr ju einem grunen Abbilde der Architektur guftutte, fondern fie nur verschönerte und in freier Gestaltung nachahmte. Aus dieser Zeit stammen die meisten Parks auf den Landfigen des englischen Adels, womit schon Pope und Walpole vorangingen. In der Umgebung von London war eine der ersten Parks dieser Art der Kensington-Garten.



441. William Bogarth. Rach bem Selbstportrat bes Meifters.

Wm Hoyarthy

Die Runft aber, in der die Englander im 18. Jahrhundert das Bedeutenofte malerei. leifteten und beinahe an der Spige der europäischen Nationen standen, war die Malerei. Anfangs pflegten fie noch anglifierte Ausländer, meift Deutsche, so ber bedeutende Porträtmaler Gottfried Aneller aus Lübed (geft. 1727). Die nationalenglische Malerei begründeten vier Meister. William Hogarth (1697-1764) war ein Luftspieldichter mit Binfel und Radiernadel auf zahllosen Tafeln und Blättern, unübertroffen in satirischen Sittenbildern, die er oft in ganzen Reihen zusammenfaßte; Richard Wilson (1714-82) schuf die englische Landschaftsmalerei übrigens meift mit italienischen Motiven; Josuah Repnolds (1723—92), der feinsinnige Schüler Tizians und Correggios, Rembrandts und Rubens, war der bevorzugte Porträtmaler der englischen Aristokratie und suchte seine Stärke in der Farbengebung und in einer bei aller Idealisierung

lebenswahren Auffassung der Persönlickeit. Der nationalste Maler war Thomas Gainsborough (1727—88), der niemals England verlassen hatte und abgesehen von zahlreichen Bildnissen, zuerst die englische Landschaft in realistischer Treue vorsührte. Auch die Historienmalerei fand in den großen Zeitereignissen reichen Stoff. Die "Kunstgenossenschaft" (Society of art) von 1765 und die von ihr 1765 abgezweigte königliche Kunstakademie unter Reynolds gaben den englischen Künstlern seste Mittelpunkte, und die reichen Sammler bedachten sie fortwährend mit Aufträgen. — Die Musik wurde von den Engländern zwar eifrig gepslegt, aber ihr größter Tondichter war ein Deutscher, Georg Friedrich Händel (s. S. 654).

Philosophie.

Während sich die Engländer in der Dichtung von der französischen Richtung durchaus befreiten, schlossen sie in der Weiterentwickelung der Philosophie sich ihnen zum großen Teile an. Wie in Frankreich schritt der Deismus auch in England durch Hartleth und Priestleh zum Materialismus fort, durch David Hume zum Skeptizismus. Dieser hält allein die Sinneseindrücke für sicher und zweiselt durchaus an der Möglichkeit, die Gegenstände und Vorgänge der Außenwelt in ihrer Wirklichkeit zu erkennen, bricht also ebenso mit dem Offenbarungsglauben wie mit dem Deismus.

Naturwissenschaft. Diese Philosophie wirkte wiederum auf Naturwissenschaft und Geschichtschreibung hinüber. Auf jenem Gebiete ersuhr die Chemie bedeutsame Förderung durch Priestley und Cavendish, die Aftronomie, für deren Pflege die im Jahre 1645 gegründete Sternwarte in Greenwich die Zentralstelle wurde, durch Halley, dem Entdecker des ersten Kometen, dessen Bahn sich genau berechnen ließ, und vor allem durch den großen F. W. Herschel aus Hannover (1738—1822), der mit verbesserten Instrumenten das Planetensystem genauer untersuchte, den Uranus entdecke (1781), in der Firsternwelt zuerst die Natur der Nebelslecke erhelte und manche Sterne als Doppelsterne erkannte.

Entbedungs-

Die Aftronomie war es auch, die nach langerer Baufe (f. Bd. VI, S. 394 f.) unmittelbar zu neuen geographischen Entdedungen und zwar in der Gudsee Ber= anlaffung gab. Dorthin, nach dem 1767 von Ballis aufgefundenen Tahiti, führte 1768 James Cook (geb. 1728, feit 1755 in königlichen Diensten) eine Expedition zur Beobachtung des Durchganges der Benns durch die Sonne, deren Ergebnis bis in die neueste Beit der Berechnung der Entfernung amischen Sonne und Erde, des astronomischen Ginheitsmaßes, zu Grunde gelegen hat (3. Juni 1769). Dabei entdeckte Cook die nach ihm benannte Meeresstraße zwischen den beiden Infeln von Neuseeland und stellte überhaupt die Außenlinie derselben fast vollständig fest, ebenfo wie die Geftalt ber Ditkufte bes auftralischen Festlandes und die Inselnatur Neuguineas. Fast noch bedeutender waren die Ergebnisse der zweiten Reise, bei der ihn zwei deutsche Naturforscher, Reinhold und Georg Forster (f. S. 641), begleiteten (1772-75). Dreimal gelangte er damals über den südlichen Bolarkreis hinaus (zuerft 17. Januar 1773 unter 40 Grad öftl. Länge von Greenwich), und vernichtete damit endgultig die Bahnvorstellung von einem weit nordwärts ausgedehnten Sudpolarlande, berührte auch die Gefellichafts- und Freundschaftsinfeln. Die dritte Reise (1776-79) galt ber Auffindung der nordweftlichen Durchfahrt. Im großen Dzean nordwärts steuernd, fand er die Sandwichinseln auf, die von den Spaniern zwar gesehen, aber nicht beschrieben worden waren (1778); er erkannte in der Beringsstraße, daß sich Nordamerika viel weiter westwärts erstrecke, als man bisher angenommen hatte, drang aber an der Nordwestfüste des Erdteils nur etwa bis zum 70. Grad nördl. Br., bis zum "Eistap" vor. Bährend der Rudreise fand er auf den Sandwichinseln (Dwaihi) seinen Tod durch Eingeborene, die er durch die Verletzung eines heiligtums erbittert hatte (am 14. Februar 1779), aber er nahm den Ruhm eines der größten Entdeder aller Zeiten mit ins Grab.



442. Zames Cook. Rach bem Gemalbe von R. Dance geftochen von 3. R. Sherwin.



Die geschichtliche Auffassung der Engländer wurde ebenso durch ihre Philosophie Geschichtliches Leben bestimmt. Jene vermittelte für David schlen. wie durch ihr großartiges öffentliches Leben bestimmt. Gene vermittelte für David Sume (1711-76) eine richtigere Anschauung von der geschichtlichen Entwickelung, benn er leitet die Entstehung bes Staates nicht von einem Bertrage, sondern aus Gewalt und Gewohnheit ab. Bon biefem Standpunkte aus ichrieb er bie "Geschichte Englands" mit besonderer Berücksichtigung des Beitalters der Stuarts (feit 1754) lebendig, pragmatisch und mit entschiedener Betonung des Rulturgeschichtlichen, wenngleich

seine Kritik oft ungenugend ift, und manche Erscheinungen des Mittelalters bei ihm ebenso wenig gerechte Burdigung finden wie bei Boltaire. Ihm nahe steht Eduard Wibbon (1737-94) in seiner "Geschichte bes Berfalls und bes Unterganges bes römischen Raiserreichs", die noch beute als Ganzes unerreicht, in einzelnen Teilen unübertroffen ift, freilich auch in der abfälligen Behandlung des Chriftentums große Schwächen aufweist. Dagegen entfernt sich der Schotte Robertson (1721-93) in seinen Werken "Geschichte Karls V.", "Schottland unter Maria Stuart und Jakob VI.", "Entdeckung Amerikas" nicht von der allgemeinen Auffassung. In der Altertumswiffenschaft bahnte zuerst Richard Bentlen (1668-1742) eine wirklich wiffenschaftliche Kritik an. Zugleich lenkten die Architekten Stuart und Rewett den Blick zuruck auf Die Runft der Griechen und ihre schönften Refte in Athen in dem großen, bahnbrechenden Werke "Die Altertumer von Athen" (1762 ff.). Weiter wurden dann diese Studien von der "Gesellschaft der Liebhaber" (Society of Dilettanti, seit 1734) durch kostbare Beröffentlichungen gefordert, und für sie bildete sich 1752 die "Gesellschaft für Mtertümer" in London.

Politif und Bolfswirts ichaftslehre.

Noch stärker als die Geschichtschreibung wurden Politik und Bolkswirtschaft-Iehre von der Entwidelung der öffentlichen Berhaltniffe berührt. In der Staatslehre bereitete die Bestrebungen der Zeit Georgs III. Senry St. John, Lord Bolingbroke theoretifch gemiffermagen vor (1678-1751), indem er in feinen politischen Schriften, die erft nach seinem Tode erschienen (1753 f.), dem damaligen Parlament die Bedeutung einer wirklichen Bolksvertretung durchaus absprach und als Beilmittel gegen die Berderbnis der Parteiwirtschaft die Stärfung der Krongewalt im Sinne der aufgeklärten Selbstherrschaft empfahl, da ein so ausgestatteter König weit mehr das Bolk in seiner Gesamtheit vertrete als ein Parlament, das nur aus wenigen mächtigen Familien und ihrem Anhange bestehe. In der Bolfswirtschaft wirkte bahnbrechend der große Schotte Abam Smith (1723-90), der Begründer der modernen Nationalökonomik. seiner "Untersuchung der Natur und der Ursachen des Nationalreichtums" (1776) hat er zuerst im Gegensat zum Merkantilinstem wie zu den Anschauungen der Physiofraten, von denen er felbst anfangs ausging, das Befen des Rapitals und des Ginkommens genau bestimmt. Der Reichtum (Kapital) eines Bolkes besteht nach ihm in der Summe der Tauschwerte, die es besitt oder hervorbringt, die Urquelle des Reichtums ift die Arbeit, die um so vollkommener wird, je mehr sich die Arbeitsteilung entwickelt. Er fordert daher für alle Erwerbszweige die möglichste Freiheit, verwirft beshalb alle wirtschaftlichen Bereinigungen, wie Bunfte und Sandelsmonopole, alle perfönliche Unfreiheit, alle Reallasten und die herrschenden Kolonialspsteme und will Die Aufgabe des Staates auf den Rechtsichut der freien Privatkonkurren, beichränken. Freilich berückfichtigt Smith zu wenig die sittliche Bedeutung der Arbeit, und indem er die schrankenlose Konkurrenz der einzelnen predigt, überläßt er den wirtschaftlich Schwachen der Ausbeutung des Starken.

### Bolkswirtschaft.

Allgemeiner Charalter. Smiths Lehre ist der getreue Ausdruck des Geistes, der die damalige englische Volkswirtschaft beseelte. Ihre bezeichnendsten Merkmale sind in sozialer Beziehung die Bildung einer kleinen Anzahl riesiger Vermögen und eines begüterten Mittelstandes, aber auch, im ganzen betrachtet, das Hinabsinken der großen Masse in wirtschaftlicher Abhängigkeit, in rein wirtschaftlicher Hinsicht die Zunahme des Andaues und die Ausbildung einer gewaltigen Exportindustrie, die sich allmählich den Weltmarkt erobert und den Grund zu der ungeheuren wirtschaftlichen Überlegenheit Englands im 19. Jahrhundert legt, aber auch die englische Politik gebieterisch zu immer neuen Erwerbungen

von Kolonien und tributpflichtigen Ländern jenseit des Meeres zwingt, um dem riefig anwachsenden beimischen Gewerbsieß die Absatzgebiete zu sichern. Auch die gesamte englische Gesetgebung steht unter ber Berrschaft dieser Bedürfnisse.

In der Landwirtschaft dauerte die Einziehung der nur als Weide benutzten wirtschaft. Gemeindelandereien (enclosures) zu gunften der Grundherren (landlords) fort (f. S. 138 f.). Unter Georg II, wurden 318 000 Acres "eingefriedigt", unter Georg III. noch wett mehr. Bugleich ließen die Grundherren die Landfite der entlaffenen Bachter und



adam Smith

448. Abam Smith, der Begrunder der modernen Nationalokonomik. Rach bem Rupferstiche von Boffelmann.

Tagelöhner oft geradezu niederbrennen (clearing of estates). Der wirtschaftliche Vorteil war eine fehr bedeutende und fehr notwendige Ausdehnung und Verbefferung des Getreideanbaues (f. S. 139), fo daß England bis 1765 einer Zufuhr von Brotkorn faum bedurfte; dabei ging jedoch auch die ohnehin ichon febr ichwache Bauernbevolkerung (f. S. 138, 228) in der zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts völlig zu Grunde, und die Dörfer verschwanden fast gang. So siegte der Großgrundbesit, dessen Serren die Bewirtschaftung einer Bevölkerung von Bächtern und Tagelöhnern überließen, und die englische Landschaft gewann ihr beutiges Ansehen, in dem berrliche Edelsite mit aus-

Spamers iff. Beltgefdichte VII.

gedehnten Parks, Pachthöfe (farms) und "Schaudörfer" (show villages) von Herrschaftsbeamten und Tagelöhnern abwechseln, Bauerndörfer aber fast gänzlich sehlen. Die Masse der Bevölkerung versiel in immer steigendem Maße der Armenpslege, so daß die Armentage (poor rate, s. S. 140) im Jahre 1785 die Höhe von 2 Million Pfd. Sterl. erreichte, obwohl das Wachstum der Bolkszahl nicht im entserntesten damit Schritt hielt.

In Schottland vollzog sich Ahnliches seit der Niederwerfung des letzten Stuartaufstandes (f. S. 425 ff.). Die meist zu sehr hoher Pacht verpslichteten Pächter der früheren Lairds konnten sich oft nicht behaupten und mußten den Boden, auf dem ihre Familien unter der Clanversassung jahrhundertelang gesessen hatten, aufgeben, um nach Amerika auszuwandern oder in die Städte zu ziehen, und die Clans lösten sich auch thatsächlich auf. Der Andau allerdings wurde auch hier verbessert, und die Straßen, die das Hochland zu durchziehen begannen, bahnten auch milderer Sitte den Weg.

Bas nicht auf dem platten Lande Beschäftigung fand, drängte sich in die Städte und lieferte dort der Induftrie billige Arbeitsträfte. Die englische Bollpolitik gegenüber Frland (f. S. 138) und ben Kolonien (f. S. 148 f.), wie gegenüber Oftindien schloß die Einfuhr folcher Industrieerzeugnisse, die mit den englischen konkurrieren konnten, grundsählich aus (3. B. bis 1750 alle ostindischen Baumwollwaren), begünstigte aber, teilweise fogar durch Bramien, die Ginfuhr der Rohftoffe, die in England verarbeitet wurden und verhinderte die Aussuhr von Maschinen für industrielle Zwecke (vgl. S. 228 ff.). Die Zünfte wurden nicht gesetzlich aufgehoben, aber durch die thatfächliche Gewerbefreiheit (vor allem für die Baumwollfabrikation) lahmgelegt. Einen gewaltigen Anftoß zum Übergange vom handwerksmäßigen Betriebe zur wirklichen Fabrikation gab die Ersindung der Spinnmaschinen 1738, die von Arkwright bald vervollkommnet, wenn auch zunächft nur mit Bafferfraften in "Spindelmublen" betrieben wurden; ihnen folgten die Webmaschinen erft 1785. Aber ingwischen gelang es bem genialen James Watt (1736-1819), die schon seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts zu Pumpgestängen in den Bergwerken verwendete Dampfmaschine durch die Ersindung des Kondensators 1765 wesentlich zu verbessern und 1784 so umzugestalten, daß sie auch rotierende Bewegungen ausführen konnte, alfo zu allen möglichen Betrieben brauchbar wurde und allmählich die Industrie zu beherrichen begann. Bor allem der Baumwollindustrie, die in Liverpool, Manchefter und Glasgow ihre wichtigften Sige hatte, tamen bie neuen Erfindungen zu gute. Freilich die kleineren Unternehmer, die gablreichen Beber, bie bisher für größere Geschäfte gearbeitet hatten, gingen dabei zu Grunde, einzelne aber, wie Richard Arkwright und der altere Robert Beel, erwarben fürstlichen Reichtum, und bas Gewerbe nahm einen großen Aufschwung. Stieg doch die Einsuhr roher Baumwolle von 2212000 Pfd. Sterl. jährlich 1743-49 bis 1764 nur auf 3870000 Pfd. Sterl., bis 1786 aber auf 19475000 Pfd. Sterl. Ühnlich in der Eisenproduktion. Während 1740 ein Hochofen durchschnittlich im Jahre 288 Tonnen Eisen lieferte, gab er 1788 schon 800 Tonnen. Für die alte Töpferei in dem unfruchtbaren, aber mit den ichonften Thon- und Steinkohlenlagern ausgestatteten Straffordschire wurden die Erfindungen von Bedgwood 1760 eine Quelle gesteigerter Thätigkeit, die zwanzig Jahre später allein in dieser Grafschaft 20000 Menschen beschäftigte. Das alles steigerte den Verbrauch an Steinkohlen, zumal ba bas Brennholz immer feltener und teurer wurde. Bereits 1750 wurden 22 000 Tonnen gefördert. In den Steinkohlenbergwerken, seit 1750 auch in den Gifenwerken, wandte man für die Beforderung der ichweren Laften bereits hölzerne Schienenwege an, die man seit 1760 zuerst in Straffordshire mit Eisenplatten versah und bald mit massiven Gisenschienen vertauschte. Mehr und mehr verschob sich burch bies alles ber industrielle Schwerpunkt Englands nach bem Nordwesten, weil hier Steinkohlen, Gifen und vorzügliche, den Berkehr nach Westeuropa und Amerika besonders erleichternde häfen dicht bei einander lagen. Liverpool wuchs 1778-1801 von 54000 auf 77000 Einwohner, Manchester von 50000 auf 94000 Einwohner. Diese industrielle Entwidelung ergriff auch die sublichen Teile Schottlands, wo namentlich Glasgow seit etwa 1755 eine bedeutende Fabrikstadt wurde, die 1755 erst 23 000, 1801 aber 77 000 Einwohner zählte.

Die Lage der englischen Industriearbeiter war vielfach nicht schlecht, namentlich um 1760 gingen die Löhne wesentlich in die Sohe, ohne daß die wichtigsten Lebensmittel teurer wurden. Natürlich waren sie in und um London am höchsten (1768 durchschnittlich 10 Schilling 9 Bence in ber Boche) und fanken in größerer Entfernung von der Hauptstadt (bis auf 6 Schilling 4 Bence). Landarbeiter verdienten felbst im Norden Englands damals wöchentlich etwa 7 Schilling (f. S. 139). Freilich herrschte vielfach der Migbrauch, den Lohn teilweise in Waren auszugahlen (truck system), wogegen ichon unter Königin Anna und Georg II. Berbote ergingen; in den schottischen Salzwerken und Bergwerken bestand bis 1775 die harteste Leibeigenschaft der Arbeiter. die geradezu an die Scholle gefeffelt waren und mit ihr verkauft wurden, und in den Spindelmühlen war das Gewöhnlichste, weil Billigfte, die Arbeit von Rindern zwischen 7 und 13 Sahren, die in der graufamften Beise ausgebeutet und hingeopfert wurden. Dabei herrschte in den für Anaben und Mädchen gemeinsamen Schlafraumen die ärgste Unsittlichkeit, und fie wurden zugleich Serde anstedender Krankheiten. Und doch dauerten diese Scheußlichkeiten bis 1802, ohne daß jemand dagegen einschritt.

Lage ber handarbeiten.

ben Rlaffen.

Der britische Seehandel trat mehr und mehr in den Dienst der heimischen Seehandel. Industrie und wuchs mit ihr. Schon vor der Mitte des 18. Jahrhunderts herrschte die britische Flagge in den Safen Sud- und Besteuropas (f. oben S. 697), ebenso in dem Verkehr mit Nordamerika und mit Oftindien, und thatsächlich auch schon in ben spanisch-amerikanischen Beziehungen (f. oben S. 76 f.). Leider bilbete freilich auch der Handel mit afrikanischen Regersklaven seit dem Affientovertrage von 1712 (f. S. 124) ein fehr gewinnbringendes Geschäft, das allein in Liverpool, allerdings einem haupthafen dafür, 1730 erft 15, 1792 aber 132 Sklavenschiffe beschäftigte, und bie Bewinnung dieses "schwarzen Elfenbeins" galt als eine ganz besonders gute Schule für die Rapitane. Daher fand auch eine Bill bes edlen Bilberforce gegen ben Sklavenhandel noch 1788 im Parlament nicht Annahme. Auch am Seefischfang hatte England einen bedeutenden Anteil und unterstützte die Walfisch- und Beringsfänger durch ansehnliche Prämien. Dabei war der Seeverkehr noch immer ziemlich langfam und unficher, ichon weil Meeres- und Luftströmungen noch wenig bekannt waren. Auf der Fahrt über den Atlantischen Dzean vergingen mindestens sieben Wochen, nach China fuhr man acht bis neun Monate. Für weitere Reisen thaten sich die Sandelsschiffe noch gern in Flotten zusammen. Wegen die Seegefahren aber bilbete fich 1774 eine Berficherungsgefellschaft, die nach Lloyds Raffeehause in London, wo sie alle über Schiffe eingehende Nachrichten auslegte, ihren Namen erhielt.

Auch der Binnenverkehr hatte immer noch mit großen Erschwerungen zu Binnenverfämpfen (f. S. 140 f.), hob sich aber seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bald beträchtlich. Die Landstraßen wurden teilweife beffer und vor allem zahlreicher und begannen nach 1745 auch die schottischen Bochlande zu durchziehen (f. S. 428). Doch gab es in ber Gegend von Birmingham bis 1770 noch feine Runftftragen; um dieselbe Beit mußten in Devonshire alle Baren auf Saumtieren befördert werden, und felbft im fühlichen England war ber "Balb (weald) von Suffer" fogar noch 1791 fast un-Bu reifen war beshalb bamals weber bequem, noch konnte man mit bem gewöhnlichen öffentlichen Fuhrwert, Landfutsche (ber Stage coach), wesentlich rascher vorwärts kommen als zu Fuß. Es war etwas Großes, wenn die 1759 zwischen

Manchester und London sahrende Landkntsche diese Strecke in  $4^{1}/_{2}$  Tagen zurücklegen sollte, "so unglaublich es scheinen möchte". Bon London nach Edinburg (gegen 600 km) suhr man mit dieser Gelegenheit noch 1745 mit dem resignierten Stoßseufzer: "So Gott will!" in drei Wochen, 1763 allerdings nur noch acht Tage und zwar auch jetzt nur einmal wöchentlich, wobei monatlich gewöhnlich im ganzen 25, nur in außergewöhnlichen Fällen 50 Reisende befördert wurden. Bon Edinburg nach Glasgow brauchte 1750 die Landkutsche 36 Stunden. Inverneß stand bis 1755 nur durch eine Botenpost mit Edinburg in Verbindung. Der Kanalbau begann mit dem Bridgewaterkanal 1761; der Plan, London und Bristol, Hull und Liverpool durch Wassertraßen miteinander zu verbinden, kam erst seit 1772 zur Ausführung.

London.

Trot dieser mangelhaften Verkehrsmittel sammelte sich doch das ganze wirtschaftliche und politische Leben Englands in London (f. S. 150 f.). Immer mehr der benachbarten Dörfer flossen mit der gewaltigen Stadt in eins zusammen, von 1652—1760 im ganzen nicht weniger als acht Kirchspiele. So wuchs die Stadt gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf nahezu 1 Million Einwohner (vgl. S. 150). Freilich blieb das Aussehen der meisten Häuser, da sie aus schlechten Biegeln aufgesührt wurden, während des ganzen 18. Jahrhunderts noch unansehnlich, und die Dachtrausen, die bei Regenwetter die Vorübergehenden durchnäßten, wurden erst unter Georg III. verboten. Unter demselben König besserte sich allmählich auch das schlechte Pflaster, die Stadt wurde reinlicher und mit sließendem Wasser versorgt. Auch die Verkehrsmittel nahmen zu. Schon 1726 fand man Sänsten an allen Straßenecken, und zu David Humes Zeit (gest. 1776) gab es etwa 800 Mietwagen. Die Volkszahl aber von ganz England mit Wales erreichte im Jahre 1790 insolge des raschsteigenden Wohlstandes schon 8540000 Einwohner.

## Die Gesellschaft.

Die vornehme Gefelligfeit.

London gab aber auch den Ton an für das gefellige Leben, denn das Parla= ment hielt während vieler Monate Sunderte von Abgeordneten in der hauptstadt fest, und der hohe Adel brachte schon lange den Winter dort zu. Freilich war er politisch nicht höfisch, stand also bei weitem nicht so unter dem Ginflusse des Hofes wie der frangofische. Dem Sofe unter den ersten Georgen konnte man Bucht und Sitte wenig nachrühmen. Georg II. hielt fich ftets Mätreffen, wogegen feine Gemablin Königin Karoline merkwürdigerweise nichts einzuwenden hatte. Überhaupt herrschte in dem ganzen Berkehr ber vornehmen Belt eine erstaunliche Zwanglosigkeit, nur daß fie sich nicht mit dem Mage von Grazie verband, die in Frankreich manches milderte. Während der "Saison" (Season), vom Oktober bis Mai, erfreute sich die Gesellschaft nicht nur an Theater und Konzerten, sondern auch an luguriösen Gaftereien und an hohem Spiel. Solche Einladungen wurden dadurch noch kostspieliger für die damit Begludten, daß unfinnig hohe Trinfgelder an die gahlreiche Dienerschaft des gaftlichen Saufes Sitte waren. Soch gespielt wurde befonders in Whites Schofoladenhaus, aber auch am Sofe gab es unter Georg II. Spielabende, bei denen der niedrigfte Ginfat 200 Bfd. Sterl. betrug, und die Damen nahmen eifrig daran teil. Rein Bunder, wenn die Bestechlichkeit der Parlamentsmitglieder so groß war (f. oben S. 229 u. 732); namentlich die weniger bemittelten Schotten galten für befonders käuflich. Einen Teil des Sommers und Berbftes brachte die Ariftofratie auf ihren Landsigen ju, die sie mehr und mehr mit schönen Parks umgab. In der eigentlich warmen Jahreszeit ging man in die Bader, auch schon in Seebader, die feit der Mitte des Jahrhunderts in Aufnahme kamen. Das eigentlich "fashionable" Bad war Bath, daneben standen Epsom, Buxton, Tunbridge Wells. Bath wurde alljährlich im Durchschnitt

von 7000 Familien besucht. Das Leben war hier zwar nicht minder koftspielig, aber etwas zwanglofer; zuerst bort borte bas Degentragen auf. Auch nach dem Festlande, namentlich nach Italien zu reisen, galt in ber vornehmen Welt als guter Ton (f. S. 711).

In das Treiben wurde auch der kleine Landadel (gentry) mit hereingezogen. schon weil viele wegen der Parlamentsverhandlungen während des Winters an London gefesselt waren. Aber auch andre Familien desfelben Standes gewöhnten fich baran, im Winter eine Zeitlang dort zu leben und im Sommer die Bader zu befuchen. Dabei gingen freilich kleinere Edelleute, die jährlich nur etwa 200 bis 300 Pfd. Sterl. zu verzehren hatten (f. S. 139), wirtschaftlich zu Grunde und sanken zu Bächtern herab. Aber der größere Teil der Gentry blieb doch zu Hause, schon weil der Berkehr schwierig und kostspielig war, beschäftigte sich mit den Amtern der Selbstverwaltung, liebte einen starken Trunk und zog auf die Jagd. In der schottischen Gentry erhielt sich wenigstens in der ersten Salfte des 18. Jahrhunderts noch fehr strenge Sitte unter dem Ginfluffe der harten calvinischen Kirchenzucht. Bier galt noch unbedingt die Autorität des Familienoberhauptes. In seiner Gegenwart wagte sich kaum ein lautes Wort, geschweige denn ein fröhliches Lachen hervor; in ehrfurchtsvollem Schweigen verharrte alles bei Tische, und die besten Bissen wurden für ihn allein bereitet. Erst allmählich loderte sich diese strenge Bucht. Schon seit 1726 gab es in Sbinburg ein Theater, es bilbeten sich Rlubs, und man fand fich zu geselligen Bereinigungen in mannigfachen Formen zusammen.

Der Mittelstand folgte dem Beispiel der höher Gestellten je nach dem Bermögen, doch überwog hier natürlich die Arbeit den Genuß. Freilich verlockte der leichte Gewinn, den manche in den Kolonien machten, auch hier viele, und taugte ein junger Mann zu Haufe nichts, dann schickte man ihn nach Indien, um dort sein Glück ju machen oder zu Grunde zu geben. Gern faß der Bemitteltere in einem der gabllosen Kaffeehäuser oder in öffentlichen Gärten, von denen der von Bauxhall in London einen besonderen Ruf hatte, oder bei der dampfenden Bunschbowle. Die große Masse liebte noch sehr öffentliche Schaustellungen, wie sie namentlich die Meffen (fairs) boten. Robe, sogar grausame Luftbarkeiten, Boren, Tierkämpfe zwischen Stieren und Bulldoggen und vor allem Hahnenkämpfe waren bei allen Ständen besonders beliebt, und arg war bei diesem nordischen Bolke durchweg die Trunksucht. An dem englischen Arbeiter rühmte man, daß er in allen Dingen, die Kraft und Energie erforderten, sehr Tüchtiges leiste, während er allerdings in andern, bei denen Geschmack und seine Behandlung notwendig waren, tief unter dem Frangofen ftunde; man fagte ihm aber auch nach, daß er verschwenderisch und sorglos lebe und deshalb weniger vor sich bringe als z. B. der Holländer. — In Schottland galt gerade in den füdlicheren, zivilisierteren Teilen das niedere Bolk noch um 1787 für schmutzig und sittlich leicht= fertig, obwohl man Bettlern auch in den entlegeneren Gegenden wenig begegnete: dagegen hatte sich selbst der arme Hochländer etwas von der Gaftfreiheit und Ritterlichkeit seiner Borfahren bewahrt, ergötte sich an den Balladen, die, zum Teil in keltischer (gälischer) Sprache, mit Borliebe die Zeit der unglücklichen Maria Stuart und Karl Eduards behandelten, und fand für seine kriegerischen Neigungen Befriedigung in dem Dienst bei den schönen, in die schottische Tracht gekleideten Hochlanderregimentern, die Pitt während des Siebenjährigen Krieges einrichtete.

Unterricht und Rirche.

Der Ginfluß, den eine ichulmäßige Erziehung auf den Boltscharatter üben kann, war in England für die breiten Volksschichten lange Zeit so gut wie gar nicht vor- universitäten. handen, und daß es eine Pflicht des Staates sei, sich um diese Dinge zu kummern,

Die mittleren und unteren

Englische

lag bem englischen Gedankenkreise gang fern; berartiges blieb bort, wie so vieles andre, lediglich der Fürsorge privater Kreise überlassen. Gin Volksschulwesen bestand in England bis jum Anfange bes 18. Jahrhunderts überhaupt nicht. Erft die 1698 gegründete Gesellichaft zur Berbreitung driftlichen Wiffens (Society for promoting christian knowledge) rief allmählich eine Anzahl von Freischulen ins Leben, beren bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts etwa 1500 entstanden, immerhin noch so wenia. daß auf fieben Gemeinden durchschnittlich nur eine Schule tam. Der fittlich ganglich verwahrloften Maffen sich erbarmend, richtete zuerst Robert Raikes in Gloucester Sonntagsiculen ein, und 1785 bildete fich eine Gefellichaft für ihre Beforderung in ben weitesten Rreisen, die mit bestem Erfolge arbeitete. Beffer war für bas höhere Schulmefen gesorgt, ba seit bem 15. Jahrhundert und dann wieder im 16. Jahrhundert von Königen und Privatleuten eine Reihe Internatsichulen (fogenannte public schools, 1387 Winchefter, 1441 Eton, 1552 Chrifts Hospital, 1567 Rugby, 1571 Harrow, 1611 Charterhouse, beide in London) oder freie Lateinschulen, grammar schools (St. Pauls 1509, Merchant Taylors school 1561, Tunbridge 1552 u. a.) geftiftet und oft mit fehr reichen Mitteln ausgestattet worden waren (f. Bd. V, S. 578, 712). Die älteren Schulen waren mit geiftlichen Rollegien verbunden, übten eine halbklöfterliche Bucht, ließen aber ihren Alumnen und den außerhalb der Anstalt wohnenden sehr gahlreichen Tagesichülern auch wiederum große Freiheit zu körperlichen Bewegungsspielen (Kridet, Fußball, Bootfahren), in benen sich Gewandtheit und Rraft, Mut und Entschlossenheit vorzüglich entwickeln konnten, und die hierin tüchtigen Schüler waren nicht minder hochgeachtet als die in den Wiffenschaften hervorragenden Böglinge. Schulkomödien, namentlich Aufführung frangofischer Stude, brachten außerdem fröhliche Abwechselung in das Schultreiben. Der Unterricht war ftreng humanistisch; Lekture und Nachahmung ber Lateiner in Prosa und vor allem in Bersen (worin sich Eton noch heute aus= zeichnet) spielten die Sauptrolle, Griechisch und Mathematik traten erft später bingu. Die Meisterschaft in den klaffischen Sprachen galt dem Engländer als die beste Borbereitung für jeden Beruf, weshalb auch die Schulfprache durchaus Lateinisch war. In diefen alten Unftalten mit ihren berrlichen, fpätaotischen Sallen, saftiggrunen Rafenpläten und uralten Bäumen, in Winchefter, Eton, Harrow, Rugby, wuchsen Die Sohne des englischen Abels auf, in den jungeren die Rinder des Mittelftandes, und noch ist jede Schule ftolg auf die großen Manner, die aus ihr hervorgegangen find und deren Bilder ihre Bande ichmuden, und diese wiederum, Dichter wie Abdison und Staatsmänner wie Bitt, haben alle mit wahrer Begeifterung an ihrer alten Schule gehangen. Bang mittelalterlich blieben die beiden alten Universitäten Oxford und Cambridge. Auch bier nahmen die forperlichen Übungen eine wichtige Stelle ein, und die Bettfahrten zwischen den Rennbooten von Orford und Cambridge find Sahrhunderte alt. Die Universitätsbildung sette nur die auf den Gelehrtenschulen erhaltene fort, gab also keine eigentliche Fachbildung außer in der Theologie; was der Eng= länder für einen künftigen praktischen Beruf brauchte, das lernte der Jurist beim Rechtsanwalt, der Mediziner beim Arzte, für den staatsmännischen Beruf aber schulte er sich in der Selbstverwaltung und im Parlament, nicht in der Studierstube und am grünen Tische. So erwuchs in der That ein herrschkundiges und herrschgewaltiges Geschlecht, das körperliche Frische mit geistiger Gewandtheit, freien Blid mit fester Billenskraft verband und bis ins Mark hinein erfüllt war von einem unbeugsamen nationalen Stolz und von hartem nationalen Egoismus.

Schottisches Unterrichts= weien. Wesentlich verschieden von dem englischen Unterrichtswesen ist das schottische. Dem Calvinismus verdankte das Land eine Bolksschule, die der englischen weit voranstand. Schon seit John Knox gab es Volksschulen in den meisten Kirchspielen,

und nach einem Gefet von 1696 follte jede Pfarre ihre Schule haben. Und zwar waren, bem bemofratischen Charafter bes Calvinismus entsprechend, biefe Schulen für alle Stände bestimmt und die allgemeinen Borbereitungsanftalten für die höheren Studien. In Schottland faß der Sohn des Laird neben dem Kind des Tagelöhners auf berselben Bank und genoß benselben Unterricht. Nach 1745 brangen "englische Schulen" auch in die noch feltischen Bochlande ein und forderten bort die Berbreitung ber englischen Sprache. Dagegen blieb bas Gelehrtenschulmefen Schottlands wieber hinter bem englischen gurud, ba es hier an alten Stiftungen fehlte, und murbe in ber Sauptsache durch die für den Umfang des Landes ziemlich gahlreichen Universitäten (Glasgow 1450, St. Andrews 1466, Aberdeen 1494, Edinburg 1582) erfest.

Der Buftand des Schulwesens in Frland entsprach den Berhältniffen des miß= handelten Landes (f. S. 135 ff.). Bas an höheren Schulen neben der Universität Dublin (1592) vorhanden war, das war natürlich anglikanisch, also nur für die herrschende englische Minderheit bestimmt. Auch als ber Erzbischof Boulton von Dublin 1730 die Bolfgerziehung in die Sand nahm und eine Gefellschaft für den Unterricht armer Rinder in der englischen Sprache und driftlichen Religion stiftete, die vom irischen Parlament unterftütt wurde, handelte es sich der Hauptsache nur darum, katho= lische Kinder für die anglikanische Rirche zu gewinnen. Daber ftand die katholische Bevölkerung diesen Anstalten mißtrauisch gegenüber, trot aller Bemühungen gab es 1769 erft 52 Schulen mit 2100 Rindern, und als furz banach die Staatsunterftutung

wegfiel, gingen auch diese ein.

Streng hielt die Maffe der britischen Bolker an ihrer Rirche feft. Der Schotte Die Landeswar nach wie vor ein überzeugter Calvinift, der feinen Sonntag als einen freudlofen Buß- und Bettag beging, zweimal, vormittags und nachmittags, ftundenlange Predigten anhörte und im Saufe erbauliche Gefpräche führte oder Andachtsübungen abhielt. Dabei verband sich ein massiver Aberglaube, namentlich an Hegen. Noch 1739 proteftierte das ichottische Pregbyterium gegen die Aufhebung der alten Begengesete. Die Beiftlichkeit war fanatisch und undulbsam gegen alle Undersdenkenden und verhing über jede Berfaumnis firchlicher Pflichten, namentlich Bernachläffigung ber Sonntagsfeier, strenge öffentliche Rirchenstrafen. Erst allmählich, besonders seit 1745, als die Ideen der Aufklarung auch in diese harten schottischen Ropfe eindrangen, machte sich eine gemiffe Reaktion gegen die ftrenge Sabbatrube geltend, und die Beiftlichen begannen in ihren Predigten mehr die Moral in den Bordergrund zu ftellen. Die englische Sochfirche mar niemals recht volkstümlich gewesen, wie der presbyterianische Calvinismus es in Schottland trop alledem war, und hatte daber ichon feit dem 16. Jahrhundert "Diffenters" neben sich gehabt, die sich nach der glorreichen Revolution endlich gesetliche Duldung erzwangen (f. S. 40). Noch früher waren die Quaker hervorgetreten (f. S. 487), aber ihrem Befen entsprechend auf fleine Rreise beschränkt geblieben.

Eine wirkliche Erneuerung des religiösen Lebens von Innen heraus versuchte erft Der Methoder Methodismus, der in mancher Beziehung an den deutschen Bietismus erinnert. Er ging aus einer Bereinigung frommer Studenten in Orford (1729) hervor, die unter der Leitung des schwärmerischen John Westen (1703-91) nach pedantisch geiftlicher "Methode" lebten. Sie gingen darauf aus, in frommen Betrachtungen und Ubungen, unter Thränen und inbrunftigen Gebeten die Gelbstsucht gewaltsam ju brechen und den stürmischen "Durchbruch der Gnade" zu schmerzlicher Wiedergeburt zu erzielen. Neben Wesley trat bald Georg Whitefielb (1714-70) in herzenerschütternder Birkfamkeit hervor; da er aber von der Gnade die ftrengfte calvinische Unficht hegte, Wesley dagegen der arminianischen Auffassung (f. S. 297) folgte, so trennten sich beide 1740 und gingen ihre befonderen Wege. Doch überwogen bald die Anhänger Besleys. Während Whitefield

firchen.

als gewaltiger Prediger alle englischsprechenden Länder, vor allem Nordamerika, durchzog, legte Wesley, obwohl von der Hochkirche heftig angefochten, den Grund zu einer gemeinsamen Organisation. Er wollte sich nicht von der bischöflichen Rirche trennen, aber durch die Feindschaft, die er von ihr lange erfuhr, wurde er gedrängt, einen besonderen Gemeindeverband mit strenger Kirchenzucht unter Superintendenten und mit Synoden nach calvinischer Art zu gründen. Die Gefahr für den Methodismus lag in der Schwärmerei und einer gewissen Gleichgültigkeit gegen das Sittengeset, die auf der Überzeugung von der Allgewalt der zum Durchbruch gelangten göttlichen Gnade beruhte, aber er hat den starren, in äußerer Macht und Kirchlichkeit lebenden Anglikanismus in ähnlicher Beise aufgerüttelt, wie der Bietismus die lutherische Orthodoxie in Deutschland, und ist besonders für die Bolksmassen sehr wirksam gewesen. Bor allem hat er auch jene menschenfreundlichen Bestrebungen mächtig gefördert, die Robert Raifes zur Gründung der Sonntagsichulen antrieben (f. oben S. 729), den edlen John Soward seit 1774 zu einer opfervollen Thätigkeit für die Umgestaltung der schauerlich verwahrlosten Gefängnisse führten und Wilberforce zur Bekämpfung des Negerhandels begeisterten.

Gefellicaft und Staat. Die gebildeten Engländer huldigten mehr oder weniger dem modischen Deismus und dem damit verbundenen Freimaurertum, ohne sich deshalb von der Staatskirche trennen zu wollen. Eine bedenkliche Entartung war freilich der "höllische Feuerklub" in London 1780, der auf eine Verhöhnung alles kirchlichen Lebens hinausging.

Wenn die englischen Zustände, namentlich die politischen, damals auf dem Festlande von Theoretikern vielsach verherrlicht und als Muster hingestellt wurden, so war diese Idealisierung ein Beweis dafür, daß sie troß schwerer Mängel im Verhältnis zu den sestländischen in der That als die fortgeschritteneren empfunden wurden. Der Absolutismus der sestländischen Monarchien sorgte planmäßig für das Wohl des Volkes, wie er es verstand, aber er bevormundete und gängelte auch das Volk auf Schritt und Tritt; der englische Staat that in der Pslege des Volkswohles wenig oder nichts und berechnete seine volkswirtschaftliche Gesetzgebung lediglich auf das Interesse der herrschenden Klassen, aber er ließ den Unterthanen auch ein hohes Maß von Freiheit der Bewegung und gewöhnte sie an selbständiges Urteil und selbständigen Entschluß. So leistete in Britannien das Größte nicht der Staat, sondern die freie Thätigkeit der einzelnen und der Körperschaften. Die Begründung der englischen Großindustrie und des englischen Welthandels, die Kolonisation Nordamerikas und die Eroberung Ostindiens haben Privatunternehmer vollbracht.

# Das englische Parlament und Avrdamerika.

Der Ruf nach Parlamentsreform. Freilich war es auch die englische Selbstsucht, die mit den stärkften Kolonien, den selbstbewußten nordamerikanischen Pflanzstaaten, wo sich das englische Wesen in einer eigenartigen Ausprägung eine neue Heimat geschaffen hatte, in Konflikt geriet und dadurch den Abfall dieser Niederlassungen wenigstens beschleunigte, wenn auch nicht geradezu herbeisührte. Dieser Kampf verschlang sich in seinen Anfängen mit einem heftigen Streite im Innern Englands selbst. Denn lauter und lauter erscholl der Kuf nach Parlamentsresorm unter Georg III. (1760—1820), während sich die Regierung die Macht der Krone zu steigern bemühte und das Parlament in ein gefügiges Werkzeug zu verwandeln suchte. Für diesen König war dies möglich, weil er, der Sohn des Prinzen Friedrich von Wales (gest. 1751) und der Prinzessin Auguste von Gotha, der erste Fürst des Hauses Hannover war, welcher in England geboren war (4. Juni 1738)

# Die Varsamentswahl.

Satirifches Zeitbild von Billiam Hogarth.

Dieses Blatt enthält eine Darstellung von dem, was der Engländer earvassing for votes nennt, des Stimmensangs dei Parlamentswahlen. Der junge, muntere kerl in der Milte des Blattes ist ein Pächter; seine Stimme scheint von Gewicht, denn er sieht gestieselt und gespornt da und wird von den Wirten der beiden Wirtshäufer "Zur Königseiche" (the Royal oak) und "Zur Krone", welche die Sauptquartiere der beiden sich bekämpfenden Parteien find, zugleich und zwar mit Macht angegangen. Beibe übergeben ihm Ginlabungskerten, jeder zu seinem Saufe, und seiner Hucht dieser Guinec, Einkabung noch einen besonderen Rachdeud zu verleißen, der aus der "Arone" armselig mit einer Guinec, ber aus der "Giche" hingegen mit einer Handvoll. Des Pächters Auge und Beisall wenden sich also mehr der "Ciche" gu; boch hindert ihn das, wie es scheint, nicht, auch die Guinee ans der "Krone" gu nehmen. Bur Linken erbliden wir im Bordergrunde eine Nebenigene, bie aber in mehr all einer Sinficht von Bedeutung ist. Ein einäugiger Schuster und ein Barbier sißen vor dem Birtshause "Bortobello" (dem britten, das hier vorgestellt ist) und disputieren über die Eroberung der Fesung gleichen Ramens durch den Abmiral Bernon mit nur sechs Schissen (1739, f. S. 412). Der Barbser sorniert die Flotte mit Stüdchen von seiner Pseise auf dem Tische und vergist darüber das Rauchen ebenso wie seine Geschäfte. Der Schuhmacher hat Schube vor fich und der Barbier seine Becken mit Serviette und Flaiche auf die Erbe gelegt — auf beide wird gewih irgendwo gewartet. Der Schuster, der seine Simme für einige Guineen verkauft hat, bedecht diese mit der Hand, vernulfich voell er der Hingeschrigteit des Barbiers nicht ganz traut. In dem Ausgabesenster des Wirtshauses "Aut Krone", vor welchem der Löwe die veilie verzehrt, geht eine kleine Estzen vor; da der Löwe nahe bei den Leuten sieht, welche schmausen, sieht es beinabe aus, als spotte er über den Kerl, der den gebratenen Rapaun wie eine Querpfeife ansett. Übrigens wird wirklich von beiden fürs Baterland gefressen. Der Löwe ist nämlich ein vom Vorderteil eines englischen Kriegsschiffes abgerissener Zierat, und da er hier im Trodnen teine französischen Schiffe mehr verschlingen kann, friht er wenigstens französische Lilien — sehr bedeutsam bei einer Gelegenheit, wo alles frigt.

Bor eben biefem Wirtshaufe befindet fich ein wohlgefleibeter ansehnlicher Mann Timothy Partytool Esqu. (d. i. etwa "Parteinietling") — wie man aus der Adresse eines Brieses sieht, der ihm soeben gebracht wird. Bor ihm steht ein Jude mit einem unbeschreiblichen Spisbubengesicht; er verhandelt hier Kostdarkeiten, Uhren, Uhretten, Ringe. Herr Partytool, vermutlich der Agent eines der Kandidaten, hält in der Linten einen Beutel mit Guineen; er spricht mit zwei Damen auf eines der Kandidaten, hält in der Linten einen Beutel mit Guineen; er spricht mit zwei Damen auf der Galerie und icheint fie gu fragen, was er taufen foll - die Wahl icheint auf eine Uhr zu fallen. Diese Madden haben selbst freilich teine Stimme; aber sie werden bestochen, damit sie andre bestechen:

"Aur erst die Herren Weiber gewonnen, dann ergibt sich das mit den Frau Nännern von selbst!" Der Bote, der Hartytool den Brief überreicht, hat einen großen Ballen Kapier vor sich liegen — teils sind es Adressen an das Bolk, teils Ankündigungen eines Lussspiels, das auf Roften des Berrn Partutool ober feiner Partei in dem Wirishause bargestellt werden foll. Das Stüd, wovon eine haupifgene, auf Bachstuch gemalt, vor bem haufe hangt, beiftt Punch Candidate for Guzzledown. Gin Kandidat ist dargestellt, wie er eine Schubkarre voll Guineen vor sich her schiebt und mit einer einem Punschlössel ähnlichen Schaufel sie unter die Leute außwirft, von denen sie dann, wie man leicht denken kann, sehr gierig hinunter gegyzzell" werden. Auch die obere Abbteilung des aufgehängten Gemäldes ist eine Satire. Das Gebäude linker Hand ist die Schahkammer und das zur Rechten die Wache ber Garbe zu Pferde (Horse Guards), beide in der Strafe Whitehall Bor erfterer halt ein noch nicht bespannter Frachtwagen, auf welchen Gelb in Gaden (Hogarth meint zum Stinmenkauf für den Hof) geladen wird. Das Haus der Garbe aber wird wegen seines plumpen und schwerfälligen Aussiehens verspottet. Zum Thore hinein sährt des Königs Staatskutsche; da aber das Thor viel zu niedrig ist, stößt der Schlußstein des Bogens dem Kusschuscher ben Ropf ab. Und anflatt des fleinen plumpen Turmes, den ber Baumeister Bare oben aufgesetzt hatte, zeichnet Hogarth eine Biertonne. - Reben dieser Unnonce sieht man bas Schilb bes Saufes, dante, getamet gogarty König Karl II. in der besannten Ciche, mit drei Kronen (England, Schott land und Franchen): eine in England dannals sehr häusige Wirtshauszierde. Im Bordergrunde rechter Hand sich sich in der Hausthür die Birtin und zählt Geld in den Schöß; ein Grenadier, der in der Thür Schößericht, sieht ihr sehr ernsthaft zu — vermutlich

nicht ohne den lebhaften Bunich, im Besit bieses Reichtums zu fein.

Im hintergrunde wird die Accije (bas Steuerbureau) gefturmt, ein Borgang, ber fich von selbst ertlärt, Hogarth hat aber dabei einen sehr bezeichnenden Zug angebracht: der Pobet ist besbeitigt, das Schild abzureißen, das die Accise verkindigt. Ein Kerl ist schon wirklich auf den beichäftigt, das Schild abzureißen, das die Accise verkindigt. Balfen geklettert, woran jenes bangt, und bemubt, ein Stud bavon abzufagen, bemertt aber nicht, daß er gerade auf bem Ende fist, bas er abfägt und bas noch bagu mit einem Geil niebergezogen wird; sowie ibm alfo fein Sagen gelingt, muß es ibn den Sals toften. Dieses Blatt enthält eine Darstellung von dem, was der Engländer canvassing for votes nennt, des Stimmensanz bei Parlamentswahlen. Der junge, muntere Kerl in der Mitte des Blattes ist ein Pächter; seine Stimme scheint von Gewicht, denn er steht gestieselt und gespornt da und wird von den Wirten der beiden Virtshäuser "Zur Königseiche" (the Royal oak) und "Zur Krone", welche die Hauptquarriere der beiden sich eichmssenden Parteien sind, zugleich und zwar mit Macht angegangen. Beide übergeben ihm Einladungskarten, jeder zu seinem Hause, und jeder such dieser Sinladung noch einen besonderen Rachdruck zu verleihen, der aus der "Krone" armselig mit einer Guinee, der aus der "Siche" hingegen mit einer Handvoll. Des Pächters Luge und Beisall wenden sich also mehr der "Siche" zu; doch hindert ihn das, wie es scheint, nicht, auch die Guinee aus der "Krone" zu nehmen. Zur Linken erblicken wir im Vordergrunde eine Nebenszene, die aber in mehr als einer Hones von Bedeutung ist. Ein einäugiger Schuster und ein Aerbier sienen vor dem Wirtshause "Vortobello" (dem dritten, das hier vorgestellt ist) und disputieren über die erverung der Festung gleichen Namens durch den Udmiral Bernon mit nur sechs Schiffen (1739, s. e. 412). Der Barbier sormiert die Flotte mit Stückden von seiner Pseise auf dem Tische und vergist darüber das Rauchen ebenso wie seine Geschäfte. Der Schusker, der seine Schimme sür die Erde gelegt — auf beide wird gewiß irgendwo gewartet. Der Schusker, der seine Stimme sür einige Guineen versauft hat, bedeckt diese mit der Hand, dernacht die weil er der Fingerfertigteit des Bardiers nicht ganz traut. In dem Ausgabesenster des Birtshauses "Zur Krone", vor welchem der Löwe die Lilie verzehrt, geht eine steine Efizene vor; da der Löwe nahe bei den Leuten steht, welche ich nom Vordersteil eines englischen Kriegsschiffes abgerissen Zierat, und da er hier im Trocknen Leine vom Vorderseil eines englischen Kriegsschiffes abgerissen Französische Lilien — sehr deutscham bei einer Gelegenheit, wo alles frist.

Bor eben diesem Birtshause befindet sich ein wohlgekleideter ansehnlicher Mann Timothy Partytool Esqu. (d. i. etwa "Parteimietling") — wie man aus der Adresse eines Brieses sieht, der ihm soeben gebracht wird. Bor ihm steht ein Jude mit einem unbeschreiblichen Spishubengesicht; er verhandelt hier Kostoarkeiten, Uhren, Uhrketten, Ringe. Herr Partytool, vermutlich der Agent eines der Kandidaten, hält in der Linken einen Beutel mit Guineen; er spricht mit zwei Damen auf der Galerie und scheint sie zu fragen, was er kaufen soll — die Wahl scheint auf eine Uhr zu sallen. Diese Mädchen haben selbst freisich keine Stimme; aber sie werden bestochen, damit sie andre bestechen: "Nur erst die Herren Weiber gewonnen. dann ergiht sich das wit den Frau Wönnern werderstelle

"Nur erst die Herren Weiber gewonnen, dann ergibt sich das mit den Frau Männern von selbst!"
Der Bote, der Herrn Partytool den Brief überreicht, hat einen großen Ballen Papier vor sich liegen — teils sind es Adressen an das Bolt, teils Ankündigungen eines Lustspiels, das auf Kosten des Herrn Partytool oder seiner Partei in dem Wirtshause dargestellt werden soll. Das Stück, wovon eine Hauptszene, auf Wachstuch gemalt, vor dem Hause hängt, heißt Punch Candidate for Guzzledown. Ein Kandidat ist dargestellt, wie er eine Schubkarre voll Guineen vor sich her sied dunn, wie man leicht denken kann, sehr gierig hinunter, geguzzelt" werden. Auch die obere Abeilung des aufgehängten Gemäldes ist eine Satire. Das Gebäude linker Hand ist die Schaßkammer und das zur Rechten die Wache der Garde zu Perse schäude linker Hand ist die Schaßkammer und das zur Rechten die Wache der Garde zu Perse (Horse Guards), beide in der Straße Whitehall gelegen. Vor ersterer hält ein noch nicht bespannter Frachtwagen, auf welchen Geld in Säcken (Hogarth meint zum Stimmenkauf sur den Hos) geladen wird. Das Haus der Garde aber wird wegen seines plumpen und schwerfälligen Aussehens verspottet. Jum Thore hinein sährt des Königs Staalstussche, da aber das Thor viel zu niedrig sit, stößt der Schlüßstein des Bogens dem Ausschen den Kopf ab. Und ansiatt des kleinen plumpen Turmes, den Se muneister Ware den ausgesetz den Königseiche, nämlich König Karl II. in der bekannten Eiche, mit drei Kronen (England, Schott land und Fland): eine in England damals sehr häusige Wirtshauszierde.

Im Bordergrunde rechter Hand sitt fest gausthür die Wirtin und zählt Geld in den Schoß; ein Grenadier, der in der Thur Schildwache steht, sieht ihr sehr ernsthaft zu — vermutlich nicht ohne den lebhaften Bunsch, im Besit dieses Reichtums zu sein.

Im hintergrunde wird die Accife (das Steuerbüreau) gestürmt, ein Borgang, der sich von selbst ertlärt, Hogarth hat aber dabei einen sehr bezeichnenden Zug angebracht: der Pöbel ist beschäftigt, das Schild abzureißen, das die Accise verkündigt. Ein Kerl ist schon wirklich anf den Balten geklettert, woran jenes hängt, und bemüht, ein Stück davon abzusägen, bemerkt aber nicht, daß er gerade auf dem Ende sitt, das er absägt und das noch dazu mit einem Seil niedergezogen wird; sowie ihm also sein Sägen gelingt, muß es ihn den Hals kosten.

Der Ri

refo

Gese und



Die Parlamentswahl. Satirisches Zeitbild von William Hogarth.



444. Georg III., Bonig von Groftbritannien und Arland. Rach dem Gemalbe von R. A. Zoffany.

und deshalb in England viel festeren Boden unter den Füßen hatte als sein Vorgänger. Von Natur beschränkt, frömmelnd, aber auch sittenstreng, war er doch erfüllt von monarchischem Stolz und wollte um jeden Preis die Macht seiner Krone vermehren. Männer von sestem Charakter waren ihm zuwider, jede demokratische oder republikanische Gesinnung verhaßt, daher auch die Ideen der Ausklärung. Deshalb stützte er sich auf die Tories, die er zuerst wieder, den Überlieserungen seines Hauses entgegen, mit Lord Bute und nach dessen Kücktritt mit Lord Grenville zur Regierung kommen ließ (1761, s. S. 502). Um sich gefügige Mehrheiten im Parlamente zu sichern, trieb dies Ministerium die Bestechungen ärger als jemals Walpole; wurden doch zuweilen an einem einzigen Morgen 25 000 Pfund Sterling an Parlaments= mitglieder ausgezahlt! Um so berechtigter erschien dann freilich auch das Bestreben nach einer Resorm der Volksvertretung.

Nordamerita gegenüber ber Besteuerungsfrage.

Es freuzte sich dies mit dem Streite, der sich über das Berhältnis der Rolonien zum Mutterlande erhob. Hatte dasselbe schon früher den Anfang dazu gemacht, die Bolkswirtschaft Nordamerikas dem Interesse Englands zu unterwerfen (f. S. 148 f.), fo kam jest der Gedanke gur Herrichaft, Diefe Rolonien vollständig unter Die Gefetgebung der Krone und des Parlaments zu beugen, ihnen also die Freiheit der Selbst= verwaltung zu verkummern. Die praktische Folge dieser Auffassung war zunächst' der Bersuch zu einer eigenmächtigen, ohne die Zustimmung der Koloniallandtage verfügten Besteuerung (f. S. 148), welche die Kosten des allerdings auch im Interesse Nordamerikas mit Frankreich geführten Krieges beden follte. Deshalb erließ das Barlament im April 1764 ein "Zollgesetz für die Kolonien und Pflanzungen". Es belegte Kaffee, Zuder, Indigo, Bein, Seide u. a. mit einem übrigens mäßigen Eingangszoll und verfügte die ftrenge Unterdrudung des Schmuggels. Doch mit dem Bachsen des Bohlstandes und der Bevölkerung (damals 3 Millionen), und mit den glücklichen Waffenthaten des frangofischen Arieges war auch das Selbstaefühl der Rolonien boch gestiegen. und ichon wirkten Lockes und Rouffeaus politische Ideen herüber. So erhoben in Umerika James Dtis, John Abams u. a. entschiedenen, grundsählichen Widerspruch gegen das Besteuerungsrecht des Parlaments. Anders der Agent für Pennsplvanien in London, Benjamin Franklin. Geboren im Jahre 1706 als Sohn armer Eltern, hatte er sich durch eisernen Fleiß und praktisches Geschick als Buchdrucker und Schriftsteller emporgearbeitet und durch die Erfindung des Blitableiters einen Weltruf erworben. Als Generalpostmeister aller Kolonien war er ebenso Bertrauensmann der Krone wie eine der bekanntesten Persönlichkeiten Amerikas, deshalb auch für seine neue Stellung in London trefflich geeignet, ein echter Neuengländer, nüchtern, praktisch, rechtschaffen, aber ohne jeden Idealismus und von einer Schlauheit, die sich mit der schlichten Einfachheit des äußeren Auftretens wirkungsvoll verband. Deshalb bekämpfte er das Zollgeset nicht grundfätlich, sondern nur vom Standpunkte des bisher geltenden Staatsrechtes aus.

Die Stempelakte.

Infolge diefes Widerspruchs ließ Grenville das Bollgeset fallen, sette dafür aber bie Stempelatte durch, die für alle von den Behörden ausguftellenden Urkunden die Erhebung einer Stempelabgabe vorschrieb, von deren Erträgen die bisher jährlich bewilligten Gehalte der Kolonialbeamten fixiert werden sollten; zugleich wurde den Rolonien der Unterhalt von 20 englischen Regimentern auferlegt (März 1765). Gegen diese Berfügungen dauerte natürlich der grundsähliche Widerspruch fort; besonders in Massachusetts, New York und Birginien bildeten sich Bereine gegen die Durchführung ber Stempelatte, ja icon Waffenbruderschaften unter dem Namen "Söhne der Freibeit", und mit den Berfechtern der natürlichen Menschenrechte gingen die puritanischen Brediger Hand in Hand. Run fiel allerdings damals das Ministerium Grenville, weil sein Chef die herrschsüchtige Mutter des Königs und Lord Bute von der Regent= schaft ausschließen wollte, die der Buftand des zeitweilig bereits an Beiftesftorung leidenden Königs notwendig machte, und Georg III. mußte trot seines lebhaften Widerwillens die Regierung an den Marquis von Rodingham, den Lord Grafton und den greifen Herzog von Newcastle, die Führer der Whigs, überlassen (Juli 1765), von denen die Kolonien eine billigere Behandlung erwarten konnten. Allein die Aufregung war dort schon zu hoch gestiegen. Am 25. Oktober 1765 schlossen sechs Brovinzen in New York eine "Union"; fie erklärten fich der Besteuerung widersetzen zu muffen "fraft ihrer Rechte als Menschen und als Nachkommen britischer Burger". So erwies fich die Einführung der Stempelabgabe als unmöglich. Dazu faben fich die Minifter im Barlament den beftigften Angriffen der Opposition ausgesett. In zwei gewaltigen Reden versuchte William Bitt gegenüber Grenville u. a. die Stempelatte als ungesetlich zu erweisen, ohne daß er übrigens die herrschaft über die Rolonien



445. Benjamin Franklin. Rach bem Gemalbe von Dupleffis gestochen von Chevillet.



hätte aufgeben wollen, und nur mit größter Anstrengung vermochte die Regierung den Angriff abzuschlagen. Erst die maßvolle, kluge Rede, mit der Franklin vor den Schranken des Unterhauses die Sache ber Rolonien führte (13. Februar 1766), bewog das Parlament zur Nachgiebigkeit, es hob die Stempelakte auf, hielt aber in der "Deklarationsbill" febr nachdrudlich an feiner Gewalt über die Rolonien feft, wich also grundsätlich nicht einen Finger breit.

Einen Augenblick erweckte der Eintritt Pitts ins Ministerium und ins Dberhaus Das neue (als Lord Chatam) die Hoffnung auf einen Ausgleich; doch da Bitt sehr leidend war und Ende 1766 ein Bad aufsuchen mußte, fo erhielt im Minifterium Charles Townshend



446. Bofton im Jahre 1768. Rach einem gleicheitigen Rupferstiche.

(Lord der Schaßkammer) das Übergewicht, und dieser setzte im Mai 1767, um den Ausfall der damals verminderten Landtage (s. S. 55, 229) zu decken, ein neues Zollgesetz für die Einsuhr von Thee, Glas, Papier und Farbenwaren durch. Sein Tod änderte nichts in der Richtung des Ministeriums, denn sein Nachfolger, Lord North, war ein ganz entschiedener Monarchist und jeder Nachgiebigkeit abgeneigt. Bon einer solchen war freilich auch bei den Amerikanern keine Rede. Schon kam es im Hasen von Boston zu einem Zusammenstoß zwischen der englischen Polizei und den "Söhnen der Freiheit", welche die Wegnahme eines amerikanischen Handelsschiffes nicht dulden wollten (10. Juni 1768); in der Wassenhalle von Boston beschloß eine große Versammlung, sich der Einquartierung eines stehenden Heeres, der Einsührung sester Besoldungen und der willkürlichen Besteuerung zu widersehen; die Kausseute bildeten Vereine gegen die Einfuhr englischer Manusakturwaren. Mit der größten Spannung versolgte man in Europa, namentlich in Frankreich, den immer heftiger werdenden Streit, Pitt aber schied im Oktober 1768 aus dem Ministerium, das nun ganz von den nächsten Anhängern des Hoses beherrscht wurde.

Da wurde das parlamentarische System aufs heftigste erschüttert durch einen ursprünglich nur perfönlichen Streit. Bu den entschiedensten Wortführern derer, die eine Barlamentsreform erftrebten, gehörte John Wilkes, ein Mann von loceren Sitten, aber von entschiedener Begabung, der in seiner Zeitschrift "North-Briton" eine fehr scharfe Feder führte, dann ins Parlament gewählt, wegen seiner rücksichtslosen Angriffe auf dasselbe jedoch ausgestoßen worden war. Nach längerem Aufent= halte in Frankreich nach London zurückgekehrt (1768), wurde er in Middleser abermals gewählt, und obwohl das Parlament ihn abermals ausstieß, auch zum drittenmal gewählt, benn die öffentliche Meinung fah in dem zweideutigen Manne einen Märthrer ber Wahlfreiheit gegenüber der Willfür eines fäuflichen Parlaments und einer Regierung, die sich desfelben bediente. Dabei war die Bolksftimmung in London fo erregt, daß ein Aufstand nahe schien, und die Truppen mehrmals auf die Maffen feuerten. In diesem Augenblide erschien im "Public Advertiser" ber erste ber berühmten "Junius. briefe" (21. Januar 1769). Der Berfaffer, später unzweifelhaft in Philipp Francis erkannt, damals aber unbekannt geblieben, führte in diefem und in den Fortsetzungen bis 1772 (im ganzen 69) die wuchtigsten Streiche gegen die Krone und gegen das entartete Parlament, forderte Freiheit der Wahlen, der Preffe, des Gerichts, und dies alles in einer fo fühnen, ja leidenschaftlichen Sprache, aber auch mit fo gründlicher, vernichtender Renntnis der Personen und Zustande, daß bald jeder Widerspruch verftummte. Magvoller verlangte um biefelbe Beit Edmund Burte in feinen "Gedanken über die Urfachen der gegenwärtigen Unzufriedenheit" (1770) die Reform des bestech= lichen Barlaments, das unfähig geworden fei, wie es feine Bestimmung gewesen sei, die Berwaltung der Krone zu beaufsichtigen; und im März 1770 richtete eine Abreffe der Altstadt London die Bitte an den König, feine Rate zu entfernen und das Parlament aufzulöfen, denn das Unterhaus vertrete das Volk nicht mehr. Fast schien eine neue Revolution bevorzustehen.

Einer wachsenden Aufregung im Junern des Landes gegenübergestellt, wichen Regierung und Parlament in Amerika einen Schritt zurück und hoben die neuen Zölle mit Ausnahme des Theezolles auf (März 1770). Indes beschwichtigte dies die Auferegung in den Kolonien keineswegs. Besonders in Boston und New York wurde die Bewegung immer stürmischer, sie ergriff auch Pennsylvanien, Virginien und selbst Nordcarolina; sogar die Aussieder in den neukultivierten Gebieten Kentuck, Ilinois und Tennessee blieben davon nicht unberührt. Schon kam es in Boston und New York zu Tumulten, bei denen die englischen Truppen, erbittert durch die sortgesetzten

Die Juniusbriefe.

Die erste Sewaltthat. Beschimpfungen, von ihren Wassen Gebrauch machten; in Boston bildete sich ein "Aktions-komitee", dort, dann in Philadelphia und New York entstanden Bürgerausschüsse, zunächst um die Ausschiffung des zollpstichtigen Thees zu verhindern, und endlich, am 18. Dezember 1773, erfolgte im Hafen von Boston die erste Gewaltthat: ein Hause von Männern, die als Indianer verkleibet waren, erstieg den "Dartmouth" und warf 340 Theekisten im Werte von 18000 Pfund Sterling ins Meer. Um sich nicht gleichem Schicksalauszusehen, segelten darauf die übrigen Schisse ab.



447. Edmund Burke. Rach dem Gemälde von G. Romney gestochen von von S. Jones.

El moberste

Bruch mit Nordamerita.

Der Bruch war unheilbar. Denn obwohl Franklin vor dem Geheimen Rat die Bittschrift von Massachussetz um Entsernung des Gouverneurs Hutchinson nachdrücklich vertrat (29. Januar 1774), in dem Willen, Nordamerika den englischen Gesehen zu unterwersen, waren Bolk, Parlament und Regierung Englands vollkommen einig. Kein englischer Bettler, der nicht von "unsern amerikanischen Unterthanen" gesprochen hätte. Nach hestigen Debatten mit der Opposition, an deren Spize James Fox und Edmund Burke standen, nahm das Parlament im April 1774 drei neue Zwangsgesehe an. Das erste sperrte den Hasen von Boston vom 1. Juni ab, das zweite hob die Bersfassung von Massachussetz in wesentlichen Stücken auf und erklärte die Einquartierung

von Truppen für gesetzlich, das dritte dehnte die Grenzen von Kanada und damit die dort geltende absolutistische Versassung bis zum Mississpie aus. Zugleich wurde General Gage, übrigens ein leutseliger und bis dahin in den Kolonien beliebter Herr, mit vier Regimentern als Zivilgouverneur nach Massachusetts gesandt und zum Oberbefehlshaber in allen dreizehn Kolonien ernannt. Um 17. Mai bereits landete er in Voston, sperrte die Stadt militärisch ab, verbot alle Versammlungen und löste den



448. Zames fox. Nach bem Gemälbe von J. Reynolbs.

P. S. Ja

Landtag auf. Statt dessen aber traten im September 1774 zu Philadelphia 51 Abgeordnete aus zwölf Provinzen (nur Georgien sehlte noch) zu einem Kongreß zusammen. Derselbe erließ eine "Erklärung der Rechte" der Kolonien und mehrere Adressen, an den König, an das Bolk von Großbritannien, an die Bürger der dreizehn Provinzen, an Gage u. a., alle in durchaus maßvollem, ruhigem Tone gehalten, aber von gewaltigster Wirkung. Der König freilich wies die Adresse geringschätzig ab, das Parlament erklärte Massachussetzt für aufrührerisch, untersagte allen Verkehr mit Neusengland und verbot die Einsuhr von Kriegsmaterial (Februar 1775).

### Der nordamerikanische Freiheitskrieg.

Die Kämpfe bis zur Kapitulation von Saratoga. (1775—77.)

Die erften Befechte.

Benige Monate noch, und in Amerika flok das erfte Blut im Bürgerkriege. Der aufaelöste Landtag von Massachusetts versammelte sich in Concord, setzte einen Sicherheitsausschuß ein, rief die Milizen unter die Waffen und häufte Kriegsmaterial an. Um dies wegzunehmen, sandte General Gage eine schwache Truppenabteilung nach Diese sah sich unterwegs bei Lexington von den Milizen in aufgelöster Kampfesweise angegriffen (19. April 1775), erlitt herbe Berluste und fand in Concord doch wenig vor, weil die Einwohner das meiste versteckt hatten. Andre Milizen bemächtigten sich der beiden Korts am Champlainsee. Ticondervag und Crownpoint also der Berbindungsstraße mit Kanada; endlich besette Oberst William Brescott mit nur 1500 Mann die steile Söhe von Bunkershill, die den Hafen von Boston beherrscht, und leistete mit seinen erschöpften, undisziplinierten und mangelbaft bewaffneten Leuten ben angreifenden und auch von Rriegsichiffen unterftütten Engländern, gegen 4000 Mann, einen fo belbenmütigen Wiberftand, daß Diese über 1000 Mann auf dem Blate ließen und die Amerikaner fich schließlich in bester Ordnung guruckziehen konnten (16. Juni). Un demselben Tage aber übertrug der Rongreß, der im Mai 1775 wiederum in Bhiladelphia gusammengetreten war, den Oberbefehl über bas "Nationalheer" an George Washington, der ihn ohne Gehalt annahm, und hob damit den rechten Mann an die rechte Stelle.

Washington war im Jahre 1732 zu Bridges Ereek in Birginien geboren, hatte sich besonders gern mit Mathematik beschäftigt, dann als Feldmesser gearbeitet, kand aber schon seit 1751 die rechte Aufgabe für seine Kräfte im Dienste des Milizossiziers gegen Indianer und Franzosen, als welcher er den Siebenjährigen Krieg dann ruhmvoll mitsocht (s. & 449, 505). Am Ende desselben Oberst, erwarb er durch eine Heirat und die Erbschaft seines älteren Bruders ansehnlichen Grundbesig und lebte seitdem als Pklanzer zu Mount Vernon in Virzinien, ein Mann von tadelloser Reinheit des Charakters, selbstlos und patriotisch wie keiner, ausdauernd und unverzagt inmitten der größten Schwierigkeiten.

Ameritanische Kriegs: Leistungen. Denn eifersüchtig auf ihre Selbständigkeit, gehorchten die einzelnen Staaten den Beschlüssen des Kongresses nur, soweit es ihnen beliebte, und brachten z. B. noch 1783 statt 9 Millionen nur 442 000 Dollar auf. In den südlichen Provinzen war die Zahl der englisch Gesinnten (Loyalisten) sehr groß, und fast überall wehrte sich das Bolf gegen jede starke Anspannung. Die Milizen gingen nach Ablauf ihrer kurzen Dienstzeit (6—9 Monate) unsehlbar nach Hause, um durch neue, vollsommen unausgebildete Hausen ersetzt zu werden; die Ausrüstung war mangelhaft dis zum Lächerlichen, die Bewassnung, ja selbst das Kommando in jedem Regimente verschieden, der Kredit, den der Kongreß genoß, fast gleich Rull, so daß schon 1777 auf einen Silberdollar 113, 1780 sogar 15 000 Papierdollar gingen! Und diese Zustände erhielten sich in vielen Stücken dis zum Ende des Krieges. So wurde die Freiheit Amerikas gar nicht durch den Heldenmut des Bolkes, sondern durch die Einsicht, Thatkraft und Ausopferung einer kleinen Anzahl hervorragender Männer entschieden und nicht zum wenigsten durch die Hilse Frankreichs.

Die Unab= hängigfeits= erflärung. Zunächst hatte man sich die Sache leichter vorgestellt, als sie war, ja sogar an den Anschluß Ranadas gedacht. Der Heerhaufe, der daher im Ansange des Jahres 1776 Arnold und Montgommery dahin führten, nahm nun zwar Montreal und belagerte Quebec, doch die französischen Kanadier dachten nicht daran, sich den demokratischen Republiken anzuschließen, und der harte Winter nötigte die Nord-

## Entwurf der Anabifangigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika.

Albaefaßt am 4. Juli 1776, unterzeichnet am 2. August 1776.

### Aberlehung:

Eine Erflarung ber Bertreter ber Bereinigten Staaten von Amerika, versammelt im allgemeinen Kongreß.

Wenn es im Laufe ber menichlichen Ereignisse für ein Bolt nötig wird, fich loszujagen von einer Unordnung, in der es bisher verharrt hat das volitifche Band zu löfen, welches es mit einem andern Bolke verbunden hat, und unter den Mächten der Erde die sgleich: berechtigte und unabhängige] getrennte und gleichberechtigte Stellung einzunehmen, zu welcher es die Wefetse der Natur und Gott berechtigen, dann erfordert die Rücksicht auf die Meinung der Menichheit, daß es die Ursachen erklärt, welche es zu der Trennung zwingen.

Wir erachten diese Rahrheit für unbestritten, daß alle Menichen gleich sund unabhängig erschaffen find; daß ihnen ihr Schöpfer gewiffe angeborene und unveräufgerliche Rechte verlieben hat, darunter: Leben, Freiheit und Streben nach Glüd; um diese Rechte zu sichern, sind unter den Menfchen Regierungen eingesetzt, welche ihre gerechte Macht von dem Willen der Regierten ableiten, daß, jo oft irgend eine Regierungsform jene Zwecke zerstört, es das Recht des Voltes ift, diese Regierung zu ändern oder abzujchaffen und eine neue Regierung einzusehen, und biese auf folden Grundfägen zu begründen und ihre Macht in einer solchen Form zu organifieren, wie es ihm am geeignetsten icheint, um feine Sicherheit und fein Glud zu bewirken. Mugheit wird allerdings vorschreiben, daß lang bestehende Regierungen nicht wegen leichter und vorübergebender Ilrfachen geandert werden, und es hat deshalb die Erfahrung von jeher gezeigt, baf bie Menichen eber geneigt find, zu leiben, folange bie Leiben erträglich find, als jelbst ihr Recht zu suchen durch Abschaffung ber Formen, an die fie gewöhnt find; aber wenn eine lange Reihe von Wiftbrauchen und rechtsvoidrigen Eingriffen gu einer bestimmten Bertobe begonnen und, beständig das gleiche Zief verfolgend, die Albsicht offenbar macht, sie jur Machtlosigleit] unter einen absoluten Despotismus zu bringen, dann ist es ihr Recht, ist es ihre Pflicht, eine folde Regierung zu fturgen und für ihre fiinftige Sicherheit neuen Schute Soldger Art maren die gebuldig ertragenen Leiben dieser Rolonien, und foldger Lirt ist jest die Rotwendigteit, welche sie gwingt, ihr friberes Regierungssustem zu andern "Abönberung von (vernichten). Die (Veschichne seiner jehigen Wasesstät) des jehigen Königs von Großbritannien" ist eine (Geschichte (unaushörlichen) wiederholten Unrechtes und Uiurpationen (unter denen nicht ein einziger Umftand dem gleichmäßigen Streben nach dem Biele widerfprichtt, fondern alle haben gum bireften Bwed die Ginfebung einer abfolnten Eprannei über biefe Staaten um das zu beweisen, sollen der unparteiischen Welt Thatsachen vorgelegt werden (für beren Wahrheit wir mit unjerm noch nie durch Unwahrheit beflecken Worte biirgen).

\* Eigenhändige Abanderung vo

(Sigenhänbige

Sicherheitonusfonis ein, rief die Milligen unter Die Blaffen und bonte freiendmaterial

Entwurf der Unabhängigkeitserklärung der Bereinigten Staaten von Amerika.

Abgefaßt am 4. Juli 1776, unterzeichnet am 2. August 1776. Der aufgelofte Lanbtag von Mallachnietts verfangmelte fich in Coneneb, fehle einen

# Übersehung:

Eine Erflärung ber Bertreter ber Bereinigten Staaten von Amerita, versammelt im allgemeinen Kongreß.

Benn es im Laufe ber menschlichen Greigniffe für ein Bolf nötig wird, flich loszusagen von einer Unordnung, in der es bisher verharrt hat] das politische Band zu losen, welches es mit einem andern Bolfe verbunden hat, und unter ben Mächten der Erde die [gleichberechtigle und unabhängige] getrennte und gleichberechtigte Stellung einzunehmen, ju welcher es die Gesetze ber Natur und Gott berechtigen, bann erfordert die Rudficht auf die Meinung ber Menschheit, daß es die Urfachen erflart, welche es zu der Trennung zwingen.

Bir erachten diese Bahrheit für unbeftritten, daß alle Menschen gleich [und unabhängig] erschaffen find; daß ihnen ihr Schöpfer gewiffe angeborene und unveräußerliche Rechte verlieben hat, barunter: Leben, Freiheit und Streben nach Glud; um biefe Rechte gu fichern, find unter ben Menichen Regierungen eingeset, welche ihre gerechte Macht von dem Billen ber Regierten ableiten, baß, jo oft irgend eine Regierungsform jene Zwede zerftort, es bas Recht bes Bolfes ift, biefe Regierung zu andern ober abzufchaffen und eine neue Regierung einzusegen, und biefe auf solchen Grundfäten zu begründen und ihre Dacht in einer solchen Form zu organisieren, wie es ihm am geeignetften scheint, um feine Sicherheit und fein Blud zu bewirken. Die Rlugheit wird allerdings vorschreiben, daß lang bestehende Regierungen nicht wegen leichter und vorübergehender Urfachen geändert werden, und es hat beshalb die Erfahrung von jeher gezeigt, daß die Menschen eber geneigt find, zu leiden, solange die Leiden erträglich find, als selbst ihr Recht zu suchen durch Abschaffung der Formen, an die sie gewöhnt sind; aber wenn eine lange Reihe von Migbräuchen und rechtswidrigen Eingriffen (zu einer bestimmten Beriode begonnen und) beständig bas gleiche Ziel verfolgend, bie Absicht offenbar macht, fie faur Machtlosigkeit] unter einen absoluten Despotismus\* zu bringen, bann ift es ihr Recht, ift es ihre Bflicht, eine folche Regierung zu fturzen und fur ihre funftige Sicherheit neuen Schutz zu schaffen. Solcher Art waren die geduldig ertragenen Leiden diefer Rolonien, und folder Art ift jest die Rotwendigfeit, welche fie zwingt, ihr früheres Regierungsfustem zu andern (vernichten). Die Geschichte feiner jetigen Dajestät] bes jetigen Königs von Grofbritannien\* ift eine Geschichte (unaufhörlichen) wiederholten Unrechtes und Usurpationen (unter denen nicht ein einziger Umftand bem gleichmäßigen Streben nach bem Biele wiberfpricht), sondern alle haben zum bireften Zwed bie Ginsetzung einer absoluten Tyrannei über biese Staaten um bas zu beweisen, follen der unparteiischen Belt Thatsachen vorgelegt werden (für deren Bahrheit wir mit unferm noch nie durch Umvahrheit befleckten Borte burgen).

21me R

> \* Eigenhändige Abanderung von Dr Franklin.

\* Eigenhändige Abanderung von Mr. Adams,

a Declaration by the Representatives of the UMTED STATES OF AMERICA, in General Congress assembled.

When in the course of human events it becomes necessary for a people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to [astronomy from thus substantial mathematical they have hither to remarked the as reparate and equal summed. It is a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes

which impel them to the same separation.

We hold these brushs to be sound & and sound by that all men are created equal & independent; that from that equal oreation they derive in rights, that are the property of indicenable, among which are the property of rights. life, & liberty, & the pursuit of happiness; that to secure these with , go--vernments are instituted among men, deriving their just provers from the consent of the governed, that whenever any form of government Sould becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, & to institute new government, laying it's foundation on such principles & organising it's prowers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety & happiness. predence indeed will dictate that governments long established should not be changed for light & transient causes: and accordingly all expenence hath shown that mankend are more disprosed to suffer while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed but when a long train of abuses & usurprations [begun at a distinguished period I pressuing invariably the same object evinces a design to suggest reduce in tunder absolute Despotsom, it is their night, it is their duty, to throw off such them to what my powers, it is their night, it is their duty, to throw off such government & to provide new quards for their future security such has been the patient sufferance of these colonies, & such is now the necessity which constrains them to [expringe] their former systems of government the thing of Great Britain repeated the history of I present the present is a history of Cunremitting injunies and usurpations, [among which appears no solitary fact usurpations, [among which appears no solitary fact that the saint

\* The adams, hand enting

diet the uniform tenor of the rest att of which [have] in direct object the establishment of an absolute tyranny over these states to prove this let facts be submitted to a candid world. [for the truth of which we pleage a faith yet unsullied by falsehood]

amerikaner nach einem mißlungenen Sturm auf Quebec (31. Dezember) zum verlustvollen Rückzuge. Besser gelang es in Neuengland: hier erzwang Washington die Räumung Bostons (17. März 1776). Doch war die Lage noch nichts weniger als aussichtsvoll, als der Kongreß am 4. Juli 1776 den letzten entscheidenden Schritt wagte: er verkündigte die Unabhängigkeit der dreizehn Kolonien in einem Akten-



449. George Washington, Oberbefehlshaber des nordamerikanischen Aationalheeres. Rach einer Lithographie von Ducarme.

stücke, das weithin den tiefsten Eindruck machte, zumal in Europa, denn es stellte die Berkündigung der natürlichen Menschenrechte an die Spiße und erschien somit als die Berwirklichung der politischen Grundsäße, welche die Aufklärung predigte. In demselben Jahre noch gab sich Birginien eine neue, ganz demokratische Verfassung, ihm folgten Pennsylvanien und Maryland. Noch hatten indes die neuen Republiken eine furchtbare Feuerprobe zu bestehen.

Englische Rüftungen u. Kriegsplane. England rüstete mit Anspannung aller Kräfte. Dank seiner elenden Heeresversssylling, verwochte es freilich eine nennenswerte Landarmee nur durch Anwerbung fremder, namentlich deutscher Hilfstruppen aufzubringen, und schloß deshalb mit Hessenschen, Kassel (i. S. 533), Braunschweig, Anhalt-Zerbst, Walded und Ansbach eine Reihe von Soldverträgen, die für etwa 7 Millionen Pfd. Sterl. im ganzen 30 000 Mann treffslicher Truppen unter britische Fahnen stellten; aber was 80 Jahre zuvor nicht den mindesten Anstoß erregt hatte, das rief jetzt weithin in Deutschland schwerzliche Klage und seidenschaftliche Entrüstung hervor. So warf England 40 000 Mann Verstärfungen nach Nordamerika hinüber, und General Howe konnte im Sommer 1776 mit 55 000 Mann den Feldzug eröffnen. Seitdem spielte sich der Krieg auf drei Schauplätzen ab. Im Norden sollte Bourgohne den Staat New York unterwerfen, im Süden Clinton Georgien und Carolina erobern, in der Mitte Howe selbst mit gegen 20 000 Mann vorgehen. Groß waren die Schwierigkeiten, die das weit ausgedehnte, aber noch dünnsbevölkerte, wenig wegsame Land mit seinen ungeheuren Waldungen den Engländern bot; sie fanden darin ernstere Hindernisse als in den unzuverlässigen amerikanischen Milizen.



450. Sechs-Dollar-Note der "Vereinigten Kolonien". Berkleinertes Fatsimile.

Wechfelnde Erfolge.

In der That kamen im Jahre 1776 die Engländer nur im Süden nicht recht vorwärts, denn hier sah sich Clinton vor dem tapfer verteidigten Charleston entschieden zurudgewiesen (Juni); aber im Norden nahm Bourgonne Crownpoint wieder, zerftorte bie amerikanische Flotille auf bem Champlainsee und schickte fich an, subwarts nach bem unteren Subson ju gieben. Some felbft nahm Long-Island, das Bafbington nach einer schweren Niederlage am 29. August räumte, zwang im September auch die Stadt New York zur Übergabe und unterwarf nach dem Treffen von White Plains öftlich vom unteren Hudfon (28. September) ganz New Jerfeh, fo daß Wafhington am 9. Dezember bei Trenton hinter den Delaware gurudgehen mußte, um nur Philadelphia, die Kongreßstadt, zu decken. Er hatte zuleht kaum 3000 Mann um sich, und biefen fehlten nicht nur Geschütze und Zelte, sondern auch Rleidung, Schuhe und Lebensmittel. 4000 Mann und 300 Offiziere waren in englische Gefangenschaft geraten und 150 Geschütze verloren gegangen. Feder andre ware in diefer Lage verzweifelt, Washington aber verstärkte sich nach und nach auf 7000 Mann, und auf die Nachricht, daß howe seine Truppen in weitgedehnten Winterquartieren verzettelt habe, überschritt er in der Christnacht auf Booten den eistreibenden Delaware, überfiel in Trenton drei hessische Regimenter (26. Dezember), wies hier einen englischen Angriff zurück, und während Howe ihn in den Strom zu wersen hosste, zersprengte er durch plöglichen Angriff vier englische Regimenter in Princeton (3. Januar 1777), drängte Howe schließlich nach New York zurück und gewann durch dies alles fast ganz New Jersey wieder. Der Kongreß belohnte ihn für diese unerwarteten Erfolge mit einer erheblichen Erweiterung seiner Bollmachten, ermächtigte ihn namentlich, die Kriegsbedürfnisse seiner Kationalarmee zu bilden. Für das ausgegebene Papiergeld führte er Zwangskurs ein.

Indes der Sommerfeldzug des Jahres 1777 stimmte die frohen Hoffnungen der Amerikaner in den mittleren Lanbichaften bedeutend berab. Some brang abermals den Delaware aufwärts, ichlug Bashington, unter dem damals bereits der Marauis be Lafanette als Generalmajor diente, am Brandywinefluffe (11. September) voll= ftändig, nahm sogar Philadelphia (26. September), das der Kongreß schon am 18. September verlaffen hatte, und erfocht in ber Rabe besfelben bei Germantown einen zweiten Sieg (4. Oktober). Nur ein glanzender Sieg im Norden glich die Niederlagen auf dem mittleren Rriegsichauplage einigermaßen wieder aus. Sier nämlich hatten die Engländer unter Bourgopne Montreal wieder genommen und drangen nach einer empfindlichen Schlappe bei Dristann unweit des Ontariosees (6. August) troh außerordentlicher Schwierigkeiten durch unwegsames Gebirgs- und Waldland mit 10 000 Mann und indianischen Silfstruppen geradeswegs sudwarts ben Champlainsee entlang nach dem oberen Hudson vor. Allein bei Saratoga wurde Bourgohne von den Amerikanern unter Arnold und Gates, denen Bashington Berftärkungen geschickt hatte, nach einem unentschiedenen Gefecht am 19. September und einer schweren Riederlage am 7. Oftober mit 13 000 Mann umschlossen und, da es an Lebensmitteln fehlte, mit etwa 7000 Mann (darunter 2200 Braunschweiger) zur Kapitulation gezwungen (17. Oktober 1777). Sie lieferte den nördlichen Rriegsschauplat in die Bande der Amerikaner.

Enticheibung im Rorben.

Das Bündnis mit Frankreich und der Krieg bis zur Rapitulation von Yorktown.

Bichtiger noch war es, daß der bedeutende Erfolg Frankreich veranlaßte, offen in den Kampf einzugreifen. Trot der Übergabe von Saratoga war dies für die Amerikaner von größtem Berte. Denn bei Bafhingtons Armee fah es auch jest noch traurig aus. Etwa sechs Stunden von Philadelphia entfernt lag er im Binterlager von Ballen Forge mit einem Beere, das am 1. Februar 1778 nur 5000 bienftfähige und fast 4000 dienstuntaugliche Mannschaften gählte, und auch jene waren noch ohne Spur von militärischer Bucht, ja fast ohne Aleidung. In diefe elenden Berhältniffe griff mit ordnender, fraftiger hand ein Deutscher ein, Friedrich Wilhelm von Steuben (geb. 1730), ein Mann, der im preußischen Beere zulet als Flügeladjutant Friedrichs bes Großen mit Auszeichnung gedient, bann 1763 feinen Abichied genommen, als gewandter Ravalier an einigen fleinen füddeutschen Sofen gelebt hatte und badurch auch mit Frankreich in Berbindung gekommen war. Darauf hin bewog ihn der bortige Rriegsminister, Graf St. Germain, als Freiwilliger nach Amerika zu geben, um dort seine Dienste anzubieten. Im Dezember 1777 langte er auf einem frangosifchen Schiffe in Portsmouth (New Sampshire) an, wurde von Bashington mit größter Auszeichnung aufgenommen und vom Kongreß zum Inftruktor und General= inspettor bes gesamten Beeres ernannt. Dbwohl zunächft der Berhältniffe und fogar ber Sprache unkundig, arbeitete er doch mit unermublicher Energie, nicht abgeschreckt durch die Knauserei des Kongresses und das hochmütige Mißtrauen gegen den "Fremden", daran, aus den Milizen ein leidlich friegstüchtiges Beer zu schaffen. Und

Umbildung des nords amerifanis schen Heeres. wenn die Amerikaner in den letten Jahren des Krieges Besseres leisteten, so ist das allein Steubens Verdienst. Dazu kam nun die französische Hilfe.

Bunbnis mit Frankreich.

In Frankreich hatten die "aufgeklärten" und patriotischen Kreise die Erhebung Nordamerikas sosort mit unverhohlenem Beisall begrüßt. Sahen sie doch dort ihre Ibeale verwirklicht und zugleich die Gelegenheit geboten, dem verhaßten England die Niederlagen des Siebenjährigen Krieges zu vergelten. Als deshalb Benjamin Franklin als Vertreter seiner Heimat im Dezember 1776 in Paris erschien, umgab den nüchternen, schlichten Amerikaner allgemeine Begeisterung und Bewunderung; überall



451. Friedrich Wilhelm von Steuben. Rach einem Rupferstiche.

flewbenffths may: ger Hoffths

fah man sein Bildnis, und in der Akademie begrüßte ihn d'Alembert mit dem berühmten Berse: "Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis". Philosophen, junge Offiziere, Frauen, Hössinge drängten sich um seine bescheidene Wohnung in Passy, und schon im Jahre 1777 entschloß sich der kaum neunzehnjährige Marquis de Lasahette, der glänzendste Sdelmann Frankreichs, dessen Jahreseinkommen 200 000 Livres betrug, der echte Vertreter des jungen freiheitschwärmenden Abels, mit Johann von Kalb auf einem eignen Schiffe nach Amerika zu gehen. Dazu lieserte die Regierung unter der Hand bereits Waffen und Geld (vierteljährlich 1/4 Million Livres). Jetzt, als Saratoga gefallen war, empfing Ludwig XVI., so unbequem ihm persönlich die ganze revolutionäre Bewegung war, Franklin als Gesandten der Union. Bereits am 16. Dezember 1777 wurde ein Freundschafts- und Handelsvertrag mit ihr abgeschlossen, am 6. Februar 1778 ein Bündnisvertrag zwischen beiden Mächten unterzeichnet.

Auch in England hatte die Nachricht von Saratoga den tiefsten Eindruck gemacht. Das Ministerium North war bereit, dem nordamerikanischen Kongreß die größten Zugeständnisse zu machen. Allein die drohende Haltung Frankreichs schlug jeden Gedanken

Entschluß Englands zum Kriege gegen Franks reich. an Nachgiebigkeit nieder. Als am 7. April 1778 der Herzog von Richmond im Oberhause den Antrag stellte, daß England die Unabhängigkeit Nordamerikas anerkennen möge, erschien unerwartet der greise Pitt, gichtbrüchig, in Flanell gehült, kaum fähig zu stehen, und entschied durch eine letzte gewaltige Rede den Beschluß, auch mit Frankreich den Kampf aufzunehmen. Ohnmächtig brach er danach zusammen, am 11. Mai verschied er siebzigiährig.

Der Gang des Krieges im Jahre 1773—79 schien die Standhaftigkeit Englands belohnen zu sollen. Denn die von Brest ausgesegelte französische Flotte wich nach der unentschiedenen Schlacht bei Duessant (27. Juli) wieder dahin zurück; eine zweite führte d'Estaing von Toulon aus im Juli nach dem Delaware, wo inzwischen Clinton, Howes Nachfolger, Philadelphia geräumt und sich nach New York zurückgezogen hatte (Juni und Juli). Aber d'Estaing unterstützte Bashingtons Angrisse auf Rhode-Island nicht genügend, wurde von einem Sturme arg mitgenommen und erlitt beim Angrisse auf Santa Lucia in den Kleinen Antillen eine schwere Riederlage. Unterdes arbeitete Frankreich daran, auch Spanien in den Krieg zu verwickeln, das doch, selbst im Besit

Eintritt Spaniens und Hollands in den Krieg.



452 und 453. Erfte vom Kongreff geprägte Munje. (Königl. Mingfabinett gu Berlin.)

ausgedehnter Rolonien, an sich wenig geneigt sein konnte, aufständische Rolonien andrer Staaten zu unterftugen. Aber die Aussicht auf die Wiedereroberung von Gibraltar, Menorca und Jamaika überwog schließlich diese Bedenken; am 12. April 1779 fcbloß Spanien fein Bundnis mit Frankreich, am 16. Juni erklarte es an England ben Rrieg, und schon am 25. Juni vereinigte sich seine Flotte mit ber frangösischen Ranalflotte unter d'Orvilliers zum Angriff auf England und Frland. 66 Linienschiffe ftark erschien bas verbündete Geschwader am 15. August vor Plymouth. Aber ein furchtbarer Sturm jaate es aus dem Kanal, die englische Flotte segelte heran, Mangel an Lebensmitteln, Krankheiten und herbstfturme zwangen das friedliche Geschwader endlich zur Rudfahrt nach Breft. Im nächsten Sahre (1780) fegelte eine englische Flotte unter George Rodnen in den Atlantischen Dzean, schlug ein spanisches Geschwader beim Rap St. Bincent (16. Januar), verproviantierte Gibraltar und beftand dann im Antillenmeere eine Reihe glanzender Gefechte gegen die Frangofen und Spanier. Aber die Rudfichtslosigkeit, mit der die Englander überall neutrale Schiffe nach feindlichem Kriegsmaterial durchsuchten und neutrales Gut unter feindlicher Flagge kaperten, erweckte ihnen neue Gegner unter den neutralen Staaten, und am 8. März 1780 verkundigte eine Atte Katharinas II. die Grundsäte des modernen Seerechts: die neutrale Flagge deckt feindliches Gut mit Ausnahme der Kriegskonterbande, d. h. von Waffen und Munition; teine Blockade ift gultig, wenn fie nicht wirksam ist; neutrale Schiffe haben freie Fahrt auch an den Ruften der friegführenden Mächte. Schweden, Danemark, Breugen, Ofterreich. Bortugal ftimmten Diefer Erklarung bei, aber ben Beitritt Sollands, auf ben es vor allem angekommen wäre, verhinderte die englische Kriegserklärung (Dezem= ber 1780), nachdem Holland bereits am 4. September 1778 einen Handels- und Freundschaftsvertrag mit Nordamerika geschlossen hatte.

Die Enticheibung in Nordamerita.

Fast mit Berzweiflung saben die ermatteten Amerikaner, wie sich die Rräfte ihrer Berbundeten in fruchtlofen Rampfen fern von ihren Ruften erschöpften. Denn hier ftand es fehr bedenklich. Im Suden behaupteten sich die Englander nicht nur in Savannah tapfer gegen die frangösische Flotte b'Estaings (1779), sondern fie bemächtigten sich auch ganz Georgiens. Ja am 12. Mai 1780 nahm der tüchtige Cornwallis Charleston, am 16. August zersprengte er bei Camden die amerikanische Sudarmee unter Gates und bem tuchtigen beutschen Offizier Johann von Ralb, ber babei fiel, vollständig, und deffen Rachfolger Greene vermochte in zahlreichen Gefechten eben nur Nordcarolina zu beden; Sudcarolina war verloren. In der Mitte, am unteren Subson, sah fich Bafbington 1778-80 gegenüber Clinton völlig auf die Berteidigung beschränkt, wobei er sich auf das feste Westpoint am Hudson und ausgedehnte Berschanzungen stütte. "Wir find ohne Geld, Zufuhr, Munition, Rleidung und werden bald ohne Mannschaft sein", schrieb Bashington damals. Erst im Juli 1780 landeten die heißersehnten Frangofen unter Graf Rochambeau, 6000 Mann ftart, auf Rhode-Island und stellten fich mit Begeifterung unter Bafbingtons Dberbefehl. Frankreich, obwohl selbst verschuldet, schoß den Amerikanern hochherzig 10 Millionen Livres vor und schenkte 6 Millionen, und nun fam es im Jahre 1781 in Nordamerika gur Entscheidung. Cornwallis rudte von Wilmington in Nordcarolina aus nach Birginien vor, wo Lafanette und Steuben mit wenigen Tausenden standen, vereinigte sich im Mai mit den schon dort liegenden englischen Truppen und drängte Lafanette nordwarts zurud. Dann nahm er unweit ber Mundung ber Chesapeatbai eine feste Stellung auf der halbinsel von Dorktown, zwischen dem James- und Porkfluffe, um für weitere Einfalle in Birginien einen Stuppunkt zu haben. Bier aber hatte er bald nicht nur Lafanette und Steuben sich gegenüber, sondern auch Washington selbst, der, Clinton bei New York durch Scheinmanöver täuschend, seine Truppen in Eilmärschen nach Birginien führte, während die frangösische Flotte unter de Graffe die Engländer von der Seeseite ber faßte und ihre Flotte am 5. September fo gurichtete, daß sie zunächst nicht die See zu halten vermochte und nach New York zurückehrte. Am 25. September begann die Umstellung von Yorktown, am 6. Oktober wurde unter Steubens Leitung die formliche Belagerung eröffnet, am 19. Oftober ftrecte Cornwallis mit 7000 Mann die Baffen. Die Engländer besagen nur noch Rem Port, Charleston und Savannah, denn mahrend der Rampfe in Virginien hatte Greene Carolina mit leichter Mühe zuruderobert. Der Krieg in Nordamerika war entschieden.

Englische Seesiege. Die Kunde von Yorktown warf das Ministerium Rorth von seinen Stühlen (März 1782). An seine Stelle trat Rockingham, neben ihm Fox und Burke und zwar nur unter der Bedingung, daß unter Umständen die Unabhängigkeit Rordamerikas anerkannt werde. Für den englischen Stolz erleichterte das der im ganzen glückliche Gang des Seekrieges. Schon am 3. Februar 1781 hatte Admiral Rodney das holländische St. Eustathius in den kleinen Antillen, einen Freihasen aller Nationen, durch Kapitulation gewonnen und ruchlos alles Privateigentum geplündert. Kurz danach sielen die niederländischen Besitzungen in Südamerika, Surinam, Paramaribo und andre ohne Gegenwehr in englische Hände; das Kapland und Ceylon rettete nur der gewaltige französische Admiral Suffren sür Holland, der holländische Seehandel war sast vernichtet. Im Geleite großer Kaussahrerslotten trasen am 5. August auf der Doggersbank in grimmigem Kampse die englische und holländische Flotte zusammen, jede sieben schwere Schiffe und vier dis fünf Fregatten stark, und wenn-



454. Die Seefclacht bei der Doggersbank. Nach einer gleichzeitigen Beichnung von 3. F. Reit gestochen von M. Salliett.

gleich die Schlacht unentschieden blieb, die Ehre ihrer Flagge hatten beide Völker dabei ruhmvoll gewahrt. Im Atlantischen Dzean nahmen die Franzosen 1782 zwar Tabago und eroberten St. Eustathius sowie Surinam wieder, aber ihren Angriff auf Jamaika vereitelte Rodney durch die gewaltige Seeschlacht bei Guadeloupe (12. April 1782). Im Mittelmeer mußte Menorca nach tapferster Gegenwehr an die Spanier übergeben werden (5. Februar 1782); um so ersolgreicher verteidigte Georg Elliot die Felsensseltung Gibraltar. Schon seit 1779 war sie durch die



455. William Pitt.

Nach dem Gemälbe von T. Gainsborough gestochen von J. R. Sherwin.

Spanier von der Landseite her eingeschlossen, die Belagerungswerke bis an den Fuß des Felsens vorgeschoben, aber die Festungswerke waren fast noch unversehrt und der Mut ihrer tapseren Besahung von etwa 7000 Mann, meist hannoversche Bataillone, nicht gebrochen. Endlich lagerten sich im Jahre 1782 unter dem Herzoge von Crillon 52000 Mann vor Gibraltar, mit einer Flotte von 46 Linienschiffen sperrte Luis de Cordova jeden Zugang, und 170 schwere Geschüße standen im Feuer. Aber der entscheidende Angriff der zehn schwimmenden Batterien am 13. September, auf den die Belagerer ihre ganze Hossmung gesetzt hatten, mißlang; die glühenden Lugeln der

Engländer brachten Verderben über die Kolosse, ihre Kanonenboote vollendeten das Unheil. Neun Batterien gingen in Flammen auf, die zehnte wurde genommen. Wenige Wochen nachher, am 9. Oktober, als ein wütender Sturm die spanische Flotte fast zerstreut hatte, gelang es einem englischen Geschwader unter Howe, neue Vorräte in die Festung zu bringen, womit jede Aussicht schwand, sie zu bezwingen.

Die Ehre Englands war glänzend gewahrt, um so eher war der Friede möglich. Sein Abschluß war das Werk des jüngeren William Pitt, der nach Rockinghams Tode (1. Juli 1782) das Schahkanzleramt übernahm. Schon am 10. Januar 1783 kam der Präliminarfriede, am 3. September der endgültige Friede von Versailles zustande. England erkannte die Unabhängigkeit der dreizehn Kolonien an, deren Westgrenze der Mississpippi bilden sollte, gab Pondickern und Tabago an Frankreich, Menorca an Spanien zurück, behielt aber Gibraltar. Im Mai 1784 schloß auch Holland seinen Frieden mit England.

Friede von Berfailles.

Die Unabhängigkeit von England hatte Nordamerika erkämpft, aber noch entbehrte es jeder festen Ordnung. So unmöglich es auch war, daß jeder Einzelstaat für sich weiter bestehen konnte, so sehr sträubten sich doch alle gegen jede einheitliche Gewalt; nicht einmal die Staatsschuld, welche der Kongreß während des Krieges

Die "Bereinigten Staaten von Amerika".



456 und 457. Münze der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Jahre 1792. (Königl. Münzkabinett zu Berlin.)

ausgenommen hatte, wollten fie anerkennen. Bashington selbst hatte sich nach bem Rriege, ein zweiter Cincinnatus, auf sein Landgut zurudgezogen, benn jeder Ehrgeiz, zu herrschen, war ihm fremd; aber er sagte den Freunden, die ihn baten, seinen Einfluß für eine neue Gestaltung der Dinge geltend zu machen, ganz richtig: "Was ihr braucht, ift Regierung, nicht Ginfluß." Endlich fand Alexander Samilton, Washingtons alter Adjutant, den rechten Weg; er verfocht im "Federalist" die Idee bes Bundesstaats, und im September 1787 vereinigten sich unter dem Borfit, Bafbingtons, ber brangenben Notwendigfeit nachgebend, die meiften Staaten in bem "Berfassungsrat" zu Philadelphia über die Organisation der "Bereinigten Staaten von Amerika" (United States of America), die in allen Grundzügen noch heute besteht. Danach bildet ein auf vier Jahre gewählter, aber wieder wählbarer Prafident mit seinem Ministerium und bem Rongreg (Senat und Saus der Repräsentanten) bie über den Einzelstaaten stehende, souverane Bundesgewalt. In den Senat entsendet jeder einzelne Staat zwei Abgeordnete; das haus ber Repräsentanten wird gebilbet durch direkte, allgemeine Wahlen ohne Bensus, so daß auf je 70000 Einwohner ein Abgeordneter kommt. Der Bundesgewalt ausschließlich stehen die auswärtige Politik der Union, die Gesetgebung über Bereinssachen, Boll- und Sandelssachen, der Unterhalt eines kleinen stehenden Beeres und der Rriegsflotte zu; ein Bundesgericht entscheibet



Haffinghon.

458. George Washington, Erfter Prafident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nach dem Gemalde von Stuart gestochen von M. Burt.

in Streitigkeiten der Bundesglieder und dient zugleich als Appellationsgericht. Ihre inneren Angelegenheiten verwalten die Einzelstaaten ganz selbständig nach dem bewährten Muster des hier längst festgewurzelten englischen Selfgoveruements; sie stellen auch die Milizen auf sowohl auf selbständigen Beschluß als auf Weisung der Bundesregierung. Kirche und Schule sind von den Gegenständen der Staatsthätigkeit ausgeschlossen, sind Sache der einzelnen und der Körperschaften. Als der erste Präsident, der dies junge Gemeinwesen zu leiten hatte, wurde verdientermaßen am 4. März 1789 Washington gewählt. Er bekleidete das höchste Amt der Union zweimal hintereinander, zog sich aber 1797 gänzlich ins Privatleben zurück. Nach dem ersten Zensus, der

unter ihm 1790 veranstaltet wurde, gahlten die 13 Staaten etwa 3800000 Einwohner, darunter über 680000 Regerstlaven.

So entstand diese Berfassung, durchaus demokratisch, die Staatsthätigkeit auf das Allernotwendigste beschränkend ju gunften der Selbstthätigkeit des einzelnen, und zugleich berechnet auf die fortschreitende Ausdehnung der Union nach dem Westen hin, deffen mufte Gebiete ihr als Eigentum von den Einzelstaaten überwiesen wurden (1787), eine Berfaffung, die, obwohl durchaus hervorgegangen aus den thatfachlichen Berhalt= nissen Nordamerikas, doch vielfach in Europa und namentlich in Frankreich schlechtweg als das Ideal einer Staatsordnung erschien.

### Die irifche Bewegung.

Bährend des nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges, jum Teil auch schon unfänge einer während der vorhergehenden großen Rriegsperiode, traten in dem unterdrückten Frland Ericheinungen hervor, die den Englandern zuweilen die Beforgnis einflößten, die Insel moge fich mit fremder Silfe vom Reiche losreißen. Die erften Spuren einer duldsameren und gerechteren Behandlung zeigte die freilich nur sehr turze Ber= waltung des Lord Chefterfield (1745). Er übte größere Duldung und forgte nach Kräften für das materielle Gedeihen. Bichtiger war es, daß sich im irischen Parlamente felber allmählich eine Opposition gegen die bisherige Regierungsweise bilbete, die zwar von Frländern englischer Abkunft ausging, aber fehr wichtig war, weil fie bewies, daß diese Einwanderer allmählich mit den Interessen des Landes verwuchsen. Ihr Führer war anfangs Charles Lucas, nach deffen Berbannung 1749 ber langjährige Sprecher des irischen Unterhauses, Bonle, später Graf von Shannon, und sie richtete sich anfangs besonders gegen die auch in Frland arge Käuflichkeit des Parlaments und die Berichwendung irifcher Mittel für Penfionen hoher Berren, die dem Lande gang fremd waren (z. B. Herzog Ferdinand von Braunschweig), wogegen sich einmal im Jahre 1759 sogar ein Aufstand bes protestantischen Böbels in Dublin erhob. Bei alledem blieb die materielle Lage der Maffe des irischen Bolkes erbärmlich, nur daß die allgemeine Ginführung des Rartoffelbaues wenigstens der ärgften Rot steuerte und sogar eine beträchtliche Zunahme der Bolkszahl veranlaßte, die im Jahre 1754 doch schon 2372000 betrug. Doch der Tagelohn des Feldarbeiters betrug 3. B. in Munfter nur 4-5 Bence ohne Roft, die Bacht für den Morgen Kartoffelland aber jährlich 6 Pfd. Sterl., und dabei waren die Pachtverhältniffe fo unsicher, daß die Grundherren die Leute fast beliebig von Saus und Sof jagen konnten. Dazu ftorte der Krieg mit Frankreich die Ausfuhr, 1756 und 1757 schlug die Kartoffelernte fehl, so daß Taufende von Menschen hungers starben, und im August 1758 schilderte der Primas von Frland, der Erzbischof Stone, den Buftand des fatholisch-irischen Bolfes beinahe in ebenso dufteren Farben wie Swift (f. S. 138) fünfzig Jahre früher: "Die Masse des Bolkes hat weder Wohnung noch Kleidung noch Nahrung, wie es sie haben mußte; Dinge, die in England fur notwendig jum Leben gelten, find bei uns nur bier und da vorhanden." Nur die herrschende Minderheit entfaltete in Dublin glänzenden Lurus, da die Bodenrente durch die Erhöhung der Pachtzinsen und Vermehrung der Biehzucht bedeutend stieg. Aber allmählich bildete sich aus Bächtern und Kaufleuten ein nicht unansehnlicher, wohlhabender Mittelftand, und anderseits begann fich die irisch-tatholische Gentry unter Führern wie Curry, D'Connor und Wyse zu organisieren, ohne dabei übrigens trop des Rrieges an einen Abfall von England zu benten; viel= mehr blieb die Insel vollkommen ruhig, selbst als eine französische Landung drohte, und als 1760 ein frangofisches Geschwader Carridfergus wirklich überrumpelte, da jogen irische Freischaren beran, um die Feinde wieder auf ihre Schiffe ju jagen.

Soziale Erhebungen.

Da regte sich nun in den Volksmassen allmählich ein sozialer Widerstand gegen die Ausbeutung durch die herrschenden Rlaffen und zwar bei Ratholiken wie bei Brotestanten, die hier durch ihre materiellen Intereffen zusammengehalten wurden. Zuerst im Dezember 1761 erhoben fich in Munfter und Leinster die "Beigburschen" (White boys) gegen die fortgesetzte Berwandlung von Ackerland in Beidegrund zur Bermehrung der Biehzucht, was Taufende von Bauern von Haus und Hof vertrieb. Mehrmals gewaltsam unterdrückt. glomm das Feuer doch immer unter der Asche fort. Im Sommer 1763 erschienen dann im protestantischen Nordoften Banden mit Gichenzweigen an den Guten, die "Gichenherzen" (Hearts of oak), um die Herabsetung der willfürlich erhöhten Behnten und die Abschaffung der läftigen Stragenfronden zu erzwingen, doch wurde diese Bewegung burch gesetzliche Magregeln ohne besondere Mühe unterdrückt. Biel gefährlicher mar ber Aufstand der "Stahlburschen" (Stealboys), der meift presbyterianischen Bächter des Marquis von Donegal, eines der größten Grundherren von Nordirland, der durch brutale Erhöhung der Bachtzinsen seine Leute zur Berzweiflung trieb (1771). Den aufgebotenen Truppen gelang es, die Leute zu Paaren zu treiben, aber Taufende wanderten nach Nordamerika aus und halfen dort die Unabhängigkeit von England erfechten.

Englische Bugeständnisse.

Der dort beginnende Kampf wirkte auf Frland sehr stark ein. Bunächst brachte bie Störung des handels die irische Leinweberei, das einzige Gewerbe, das dem Lande geblieben war, so herunter, daß 1774 über ein Drittel der Weber in Frland unbeschäftigt war und entweder ins tiefste Elend sank oder auch nach Amerika auswanderte, wo ihrer binnen zwei oder drei Jahren gegen 10000 ankamen. Sodann hatten die Frländer eben infolge solcher Auswanderung viele persönliche Beziehungen zu den Kolonien, und nicht wenige, vor allem die Bresbyterianer, sahen in der Sache der Nordamerikaner ihre eigne. Als nun vollends der Krieg auch mit Frankreich drohte, als die fast ungeschützte Insel alle Tage eine feindliche Landung erwarten fonnte (f. S. 741), da blieb der englischen Regierung gar nichts übrig als Zugeständniffe an die irischen Katholiken, und auch die protestantische Gentry Irlands unter der Führung Henry Grattons trat jest im irischen Parlament dafür ein. Schon 1774 wurden die Katholiken zum Huldigungseide zugelaffen, im Jahre 1778 erhielten fie das Recht, Land auf 999 Jahre zu pachten und zu erben, und das schändliche Gesetz, das einem zum Anglikanismus übertretenden Sohne das ganze Erbe seines katholischen Baters zusprach (f. S. 137), wurde aufgehoben. Im Jahre 1779—80 setzte Lord North auch die Aufhebung gahlreicher Sandelsbeschränkungen durch: die Woll- und Glasausfuhr Frlands wurde freigegeben, und die Insel in bezug auf den Verkehr mit ben Kolonien England gleichgeftellt (f. S. 137 f.). Noch ftarkeren Rachdruck gab ber irischen Sache die Freiwilligenbewegung jum Schute ber Ruften gegen feindliche Angriffe. Seit 1778 ftellte die irifche Gentry aus ihren Bachtern und Bauern Scharen von Freiwilligen auf, die aus freiwilligen Beiträgen und auf öffentliche Rosten ausgerüstet wurden; ihre Zahl wuchs bis Ende 1781 auf 80000 Mann wohlbewaffneter und gutgeübter Leute mit zahlreichen Geschützen. Diesem in Waffen starrenden Lande gegenüber war eine in Nordamerika bereits völlig geschlagene Regierung machtlos. Daher bewilligte sie 1781 eine Habeascorpusakte für Frland, und am 17. Mai 1782 hob das englische Parlament die Beschränkungen des Gesetzgebungsrechts des irischen Parlaments auf den Antrag des Führers der irischen Gentry, Henry Gratton, auf. So brachte der nord= amerikanische Unabhängigkeitskrieg auch den Frlandern beider Nationalitäten die Erlösung von dem drückendsten Zwange und den Anfang einer besseren Zeit.



459. Refideng des Schah Dichihan.

#### Die Begründung des englischen Reiches in Offindien.

Während England seine Kolonien in Nordamerika verlor, weil dort ein Volk germanischen Stammes erwachsen war, welches die Fähigkeit zur Unabhängigkeit in sich fühlte, gewannen die Briten im fernen Often ein ungeheures Reich, deffen buntgemischte Bevölkerung, trog ihrer zum Teil uralten hohen Rultur, sittlich erschlafft und durch Despotie gebrochen, der Herrschaft des Stärkeren rettungslos verfallen war.

### Indien unter ben Grogmoguls.

Dem großen Mongolen Timur war Indien nur nominell unterthänig gewesen. Die Blitte des Erst sein Urentel Baber, dem aus dem Erbe des Eroberers Chokand (Ferghana), später auch Rabul und Randahar, vorübergebend fogar Samarkand zugefallen mar, eroberte im Jahre 1526 Delhi, fturzte das hier regierende afghanische Berrengeschlecht und gründete das indische Raiserreich ber Mongolen, das Reich des Großmoguls, ben sprichwörtlich gewordenen Inbegriff aller irdischen Macht und herrlichkeit (f. Bd. IV). Unter Babers zweitem Nachfolger (geft. 1530) Albar (1555-1605), bem Sohne humajuns, erreichte dasselbe seine höchfte Blüte. Er unterwarf die kriegerischen Radichputenfürsten in den weiten Ebenen des Nordwestens (1572), brachte die afghanischen Fürsten von Behar und Bengalen, die sich unter Humajun losgeriffen hatten, zum Gehorsam zurück (1576), machte endlich auch Kaschmir (1585) und das untere

Industand (Sindh) zinspflichtig. Die Auflösung der' afghanischen Herrschaft im Dekan (s. Bd. V, S. 41) bot ihm dann die Gelegenheit, seit 1595 auch dieses Hochland teilweise von sich abhängig zu machen, so daß er fast über das gesamte nördliche Indien gebot. In Allahabad (Gottesstadt) gründete er sich eine neue prächtige Residenz, hier hielt er seinen glänzenden Hof. Aber Albar war nicht bloß ein Eroberer. Er ließ über sein ganzes Reich eine aussührliche Statistik veranstalten und ordnete die Besteuerungsverhältnisse auß neue, indem er an Stelle der verschiedenartigen Abgaben, die bisher erhoben worden waren, eine einheitliche Leistung setze, nämlich den dritten Teil des Ertrages vom Grund und Boden. Das Reich gliederte er in sünszehn Frovinzen (Subabieh), zwölf in Hindostan, drei in Dekan; an der Spize jeder derselben stand



460. Grabmoschee "Tadsche Mahal" zu Agra. Rach einer Photographie.

ein Subahdar, unter diesem wieder eine Anzahl Kreisvorsteher (Nabob, Nawab). Religiös erwies sich Akbar sehr dulbsam und in mancher Beziehung freisinnig. Er erließ den Nichtmohammedanern das Kopfgeld (Charadsch) und verbot die Witwensverbrennungen; ja er verkehrte sogar mit jesuitischen Missionaren, die (zuerst 1568) von Goa nach Delhi kamen.

Beginn des inneren Berfalls. Doch schon unter Akbars Sohne Selim, genannt Dschihangir, d. i. Eroberer der Welt (1605—27), traten die ersten Spuren des Berfalles auf, wie sie allen orientalischen Reichen eigentümlich sind: Uneinigkeit im Herrscherhause, Unbotmäßigkeit der Statthalter und der Vasallenfürsten. Tropdem war der Hof der Moguls niemals glänzender als unter Schah Dschihan (1627—58). Im Audienzsaale seines Palastes zu Delhi stand in funkelnder Pracht der edelsteingeschmückte "Pfauenthron"; selbst Sattelzeug und Zäumung seiner Elefanten schimmerten von Gold und Juwelen; aus

rotem Granit erbaute er sich einen neuen Palast in Neudelhi (Dschihanpur); aus weißem Marmor und Alabafter, mit feinfter Reliefarbeit und Edelfteinen verziert, entstand unter ihm in Agra, inmitten duftiger Garten, die Grabmoschee für seine Gemahlin, die "Tadiche Mahal", das ichonfte Bauwerk Indiens, vielleicht des ganzen Drients. Aber gegen Ende seiner Regierung brach zwischen ihm und seinen Söhnen der Zwiespalt aus, und Dichihan selbst starb in der Gefangenschaft.

Mis Sieger aus dem Rampfe ging der tückische, gewaltthätige, wenngleich fraftige Aurengsib (1658-1707) hervor. Sein islamitischer Gifer trieb die Radschputen zum Aufstande; vor allem aber erhob sich unter ihm im Dekan das kriegerische Sinduvolf der Maharatten. In zahlreiche kleine Stämme geteilt und der Form nach dem Herrscher von Bibschapur unterthänig, saßen die Maharatten in den Schluchten und Bergen des nordwestlichen Dekan, ein kräftiges, rauhes Geschlecht voll Kuhnheit und Unternehmungsluft. Um die Mitte bes 17. Jahrhunderts vereinigte Sewadschi diese zersplitterten Stämme und führte ihre leichtberittenen, raublustigen Scharen in raschen Streifzügen hinunter in die reichen Tiefebenen hindostans und gegen die Handelsstädte der Malabarkuste, wo er zweimal, 1664 und 1670, Surate plunderte, wie gegen die Defanstaaten Bidschapur und Golfonda (Beiderabad). Benig später wurden diese auch von Aurengsib angegriffen und beide zur Unterwerfung genötigt (1686 f.). Nach Sewadschis Tode (1680) wuchs die Macht der Maharatten durch seinen Bruder Ram Radichah noch viel gefährlicher an, und nachdem Aurengfib geftorben war, unterwarfen fie sich in kurzer Zeit das gesamte nördliche Dekan. Das Werk der Eroberung zu vollenden wurden sie nur durch innere Zerrüttung verhindert, denn auch ihre Herrichaft zerfiel raich in eine Anzahl kleiner Staaten, von denen Berar und Bunah bie wichtigsten waren, aber gefährlich blieb ihre Macht bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Ein neuer Feind erwuchs dem Reiche der Großmoguls in dem theokratischen Sings, Berfer Militärstaate der Sikhs. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts hatte im Pandschab Nanut eine neue religiofe Sette begründet, indem er mohammedanische und brahminische Beftandteile zu einer leicht faglichen Sittenlehre und einem einfachen Monotheismus verschmolz. Später galt er selbst nach indischer Beise als eine Verkörperung Bishnus. Seine Nachfolger, die geiftlichen Baupter der Sette (Gurus), bilbeten die Lehre weiter aus, legten sie auch in heiligen Büchern nieder, wurden aber von den Mohammedanern grimmig verfolgt. Als der lette Guru, Ardschun, im Gefängnis gestorben war (1606), begannen die Siths heftige Rämpfe gegen die herrschende Religion und bildeten eine militärische Berfassung unter sich aus. Trot berfelben in die nördlichen Gebirge verdrängt, beunruhigten sie doch das Tiefland durch verheerende Streifzuge bis Lahore und Delhi. Bahadur (1707-12) drangte fie gurud; noch entschiedener ichlug fie deffen Nachfolger Furokshir (1712-19); aber unter Mohammed (1719-47) fank die Macht der Großmoguls rascher und rascher. In Heiderabad (Golkonda) schwang sich sein Statthalter (Rizam) Afof Schah zum selbständigen herrscher auf; ber Berferfürst Rabir-Schah (f. S. 260) nahm im Jahre 1739 unter furchtbaren Greueln Delhi, schleppte unermegliche Beute im Werte von etwa 30 Mill. Pfund Sterling mit sich fort und ließ sich alles Land weftlich des Indus abtreten. Bedroht im Nordwesten von den Afghanen und Siths, die sich im Pandschab ausbreiteten, im Suden von den Maharatten und Rohillas, einem fräftigen Afghanenstamme zwischen Ganges und Audh, bestieg Ahmed den Thron. Doch schon im Jahre 1750 sturzte biefen sein Emir al-Omrah Ghazi-ed-din und erhob an seiner Stelle Alumgir (1750-57). Sahre grenzenlofer Berwirrung folgten. Der Afghanenfürst Ahmed Abdallah nahm und plünderte Delhi zum zweitenmal; dann ließ Ghazi-ed-din den Großmogul ermorden und war gleichwohl nicht fähig, die Herrschaft zu behaupten, sondern mußte selbst

Die

und Afghanen.



461. Offizier ans der Keibwache des Grofmoguls. Überwurf und Beinbekleidung sind aus schwarzer Seide. Der Selm hat einen Nasenschut aus Stahl mit goldener Damaszierung. Die übrigen Wassensche find reich mit Gold eingelegt. Die Rüftung ftammt von einem Offizier der Leibwache des Großmoguls aus dem Ansange des 18. Jahrhunderts. (Die Rüftung befindet sich jeht im Museum zu Zarktoje Selo.)

flückten, und nun wurde das Mogulreich der Kampspreis zwischen Afgahnen und Maharatten. Zunächst übersluteten diese, mit den Sikhs verbündet, das obere Hindostan, nahmen Delhi und Agra; dann aber erlagen ihre flüchtigen Geschwader den schweren Reitermassen der Afghanen in zwei großen Feldschlachten, deren zweite bei Panniput unweit Delhi sie mit ungeheuren Verlusten in ihre Berge zurücktrieb und Delhi den Afghanen überlieserte. Diese setzen Ali Gohur auf den Thron (1760), doch er besaß nur den Schatten der Macht, die wirkliche Gewalt lag in den Händen seiner thatsächlich unabhängigen Statthalter, soweit die Maharatten und Afghanen es gestatteten.



Engländer und Frangofen im füdlichen Indien.

So vollkommen zerrüttet war Indien, als neben diefen beiden eine dritte Macht übermacht ber Unspruch erhob auf das herrenlose Erbe der Großmoguls, den andern allen weit über= legen an Rraft, ihnen gewachsen an Gewissenlosigkeit und Schlauheit, mit benen man allein diese treulose orientalische Welt bemeistern zu tonnen schien, das war England. Der Bedanke, aus den bescheibenen Sandelsfaktoreien an der indischen Rufte (f. C. 142) eine große Berrichaft zu geftalten, entftand allerdings junächft nicht bei den Engländern, sondern bei den Frangosen. Während des Öfterreichischen Erbfolgefrieges nämlich nahm der frangösische Gouverneur der Infel Mauritius, Labourdonnais, das eng= lifche Madras, und Dupleig, der Gouverneur von Bondichery, der bedeutendften Faktorei der Frangösisch-oftindischen Kompanie (f. Bd. VI, S. 528), sette durch, daß Madras zerftört und die englischen Kaufleute als Gefangene hinweggeführt wurden (1747). Nun gab zwar der Nachener Friede Madras den Engländern zurud, doch in Offindien dauerte der Rampf zwischen den beiden großen Sandelsgesellschaften weiter. Der hochftrebende Dupleig mischte sich in den Thronstreit, der damals fast gleichzeitig in Beiderabad und im fogenannten Karnatit, dem Ruftenftriche nächft Madras, ausgebrochen war, erhob dort erst Mirzafa Dichung, dann Salabat Dichung, hier Gunda Sahib und ließ fich von beiden die thatfächliche Regierung ihrer Länder übertragen; ja in ftolzem Selbstgefühl gründete er eine neue Residenz, die er Dupleigfatihabad (b. i. Dupleig' Ruhmesftadt) taufte, als Hauptstadt des fünftigen französisch-indischen Reiches. Schon hatte das Ansehen der Frangofen das der Engländer im füdlichen Indien vollkommen aus dem Felde geschlagen, und nur mit großer Muhe behauptete fich Gunda Sahibs Nebenbuhler, Mohammed Mi, von den Englandern notdurftig unterftutt, in Tritichinopoli gegen ein überlegenes Belagerungsheer.

Da riß die Berwegenheit eines jungen Engländers die Englisch-oftindische Kompanie zu energischer Anftrengung mit fich fort. Robert Clive, der Sohn eines mäßig begüterten Landedelmanns, geb. 1725, war von seiner Familie als ein unverbefferlicher Taugenichts im Jahre 1743 nach Indien geschickt worden und dort als Schreiber in die Dienfte der Rompanie getreten. Doch auf den rechten Posten tam er erft, als er sich im Jahre 1746 jum Fähnrich meldete. Im Rriege gegen die Frangofen durch Umficht und Thatfraft ausgezeichnet, ließ er sich, da infolge der Abwesenheit des Oberstommandierenden, Major Lawrence, niemand das Notwendige zu befehlen wußte, mit nur 500 Mann, von denen 200 Engländer, 300 einheimische Truppen (Sipahis, Sepons) waren, nach Arcot, der Hauptstadt des Karnatik, senden, um dem belagerten Tritschinopoli Luft zu machen, bemächtigte sich des Plates durch einen raschen Sandstreich, wies einen Angriff der herausgeworfenen Befatung zurud und verteidigte die Feftung glanzend gegen weit überlegene Massen, die von Tritschinopoli herankamen (1752). Bon Madras aus verstärkt und von einem Maharattenfürsten in Mohammed Mis Diensten unterstützt, bemächtigte er sich bann mehrerer andrer Städte, ichlug Gunda Sahib und zerftorte Dupleigfatihabad. Endlich, als Lawrence mit Berftärkungen aus Europa zurudgekommen war, löfte sich Gunda Sahibs Heer auf oder wurde zur Übergabe gezwungen, der Fürst selbst von den Maharatten gefangen und getötet. Doch hatte bann Tritschinopoli, das Lawrence tapfer verteidigte, noch eine lange Belagerung auszuhalten (1754). Inzwischen waren in Europa Unterhandlungen eröffnet worden, um einen Rrieg zu beenden, den im wesentlichen Dupleig begonnen hatte, ohne von der Rompanie beauftragt zu fein. Sie rief ihn im Jahre 1757 gurud, ohne ihm feine Auslagen auch nur teilweise zu erstatten — er ist bald danach gestorben — und verpflichtete fich, ihre Erwerbungen zu räumen, fo daß beiden Nationen nur ihre alten

Dupleir.

Umschwung.

Faktoreien bleiben sollten. Freilich war auf beiden Seiten kaum der ernste Wille vorhanden, diesen Bertrag zu halten, und der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges machte bald auch in Indien dem unsicheren Friedenszustande ein Ende.

Robert Clive und die Eroberung von Bengalen.

Einnahme

Bisher hatten die Engländer ihr Hauptaugenmerk auf das südliche Indien gerichtet. Noch im Jahre 1756 jedoch sahen sie ihre Besitzungen im Gangeslande bedroht. In Bengalen regierte damals der Subahdar Suradschah Daulah, ein noch nicht zwanzigjähriger junger Mann, aber ein echt orientalischer Despot und von jeher ein Todseind der Engländer. Überzeugt, daß diese in Kalkutta (Fort William) unendliche Schähe ausgehäuft hätten, benutzte er einen gleichgültigen Borwand, um den Krieg



462. Robert Clive, der Begrfinder der britifchen Macht in Offindien. Rach dem Originale von D. Berger.

vom Zaune zu brechen, und erschien im Juni 1756 mit großer Heeresmacht vor Fort William, wo man nichts weniger als einen Angriff erwartete. Nach kurzem Widerstande ergab sich deshalb die kleine Festung, als der Subahdar den Verteidigern das Leben zusicherte. Ohne sein Wissen sperten aber die indischen Soldaten die gefangenen Europäer, 146 an der Zahl, in das Garnisongefängnis, die sogenannte Schwarze Höhle (Black Hole), einen kleinen Raum von nur 6 m Länge und 5 m Breite, der obendrein nur zwei kleine vergitterte Fenster hatte, und das in der heißen indischen Sommernacht. Ein entsehlicher Kampf um das nachte Leben begann zwischen den Unglücklichen, die sich alle möglichst nach den Fenstern drängten, während die indischen Soldaten hohnlachend mit Laternen hineinseuchteten und sich an den Dualen der Verschmachtenden weideten. Allmählich wurde es stiller, und am Morgen waren sie saste tot, erstickt, verschmachtet, zertreten; nur 23 wankten heraus und diese kaum noch kenntlich, mehrere irrsinnig. Suradschah Daulah hieß nachträglich das Geschehene gut, ließ eine Besahung im Fort William zurück und verbot den Engländern allen Handel in seinem Gebiet.

Sieg von

Auf diese Rachrichten bin, die erst im August Madras erreichten, beschloß der Rat der Rompanie sofort den Rrieg und sandte Clive, der von 1753-55 feiner feine Folgen. angegriffenen Gesundheit halber fich in England aufgehalten hatte und dort gum königlichen Oberftleutnant ernannt worden war, mit 900 Engländern und 500 Sepons nach bem Ganges. Im Oftober ausgesegelt, aber burch fturmisches Wetter aufgehalten, lief dies Geschwader unter Admiral Batfon erft im Dezember im Bugly ein. Doch icon am 2. Nanuar 1757 nahm Clive Ralfutta wieder und erfturmte dann bas frangofifche Tichandernagore. Als die Sindus den bitteren Ernft ber Engländer faben, Dachte Surgbichah Daulahs Reldherr Mir Dichaffier fofort daran, mit ihrer bilfe feinen Berrn zu beseitigen und fich felber an feine Stelle gu feten, begann beschalb auch mit Clive ju unterhandeln, ber kein Bedenken trug, auf bas verräterische Spiel einzugeben. Indes der Sindu war zu flug und zu treulos, um irgend etwas wirklich 311 unternehmen, ebe er ben handgreiflichen Beweiß von ber Überlegenheit ber euronöifchen Maffen empfangen batte, und fo rudte Clive landeinwarts por nur auf feine eignen Profte angemiesen. Nach einem beigen Tagemariche fab er am 20. Juni 1757 bei Blaffn (Balafchi in der Rähe von Murschidabad) bas Beer der Inder vor fich. Die Rräfte erschienen lächerlich ungleich, denn Elive verfügte nur über 1000 Europäer (das 39. Regiment und einige Artilleriften) und 2000 Sepons, Suradichah Daulah bagegen über 50 000 Mann Infanterie, 14 000 fcmere Reiter, 40 große Geschübe und einige frangofische Geldftude. Daber berief ber englische Befehlshaber, fehr gegen seine Gewohnheit, einen Kriegsrat, den ersten und letzten in seinem Leben, und dieser entichied gegen die Schlacht. Clive jedoch tam in einsamer Selbstberatung unter einer riefigen Spkomore, die man noch lange gezeigt hat, zu dem Entschluffe, zu ichlagen, und führte am 23. Juni sein kleines Beer jum Angriff vor. Da thaten denn bie indischen Geschütze wenig Schaden, dagegen richtete das Feuer der englischen Infanterie und Artillerie in den dichten Maffen der Feinde große Berheerungen an. Surabschah Daulah verlor den Mut und befahl, Mir Dichaffiers Ginflüsterungen folgend, vorzeitig ben Rudzug, obwohl er nur etwa 500 Mann, die Engländer 50 Mann Berwundete und 25 Tote berloren hatten. Binnen einer Stunde war das Treffen entschieden, bas Bengalen ben Engländern in die Sande gab, und mit Stols führte seitdem bas 39. Regiment auf seinen Fahnen die Inschrift: Primus in Indis. Mir Dichaffier wurde von Clive als Subahdar eingesett und ließ Suradschah Daulah, der auf der Flucht in seine Sände gefallen war, umbringen; als Entgelt zahlte er 800 000 Pfund Sterling in Silber an die Rompanie und machte Clive ein Geschent von 2-300 000 Pfund Sterling, Die Rompanie aber ernannte Diesen jum Gouverneur ihrer Besitzungen in Bengalen. Alls folder leiftete er bem Mir Dichaffier erfolgreichen Beiftand gegen Schah Alum, einen Sohn bes Großmoguls, ber mit 40000 Mann Patna belagerte, und befiegte bann ein hollandisches Gefchwader, das fein treulofer Schutling herbeigerufen hatte, um sich ber schon läftig werdenden Bormundschaft der Engländer zu entledigen. Um diefelbe Beit brachte ein englischer Beerhaufe die Circars, den Ruftenstrich nördlich vom Riftna, einen Teil des Gebiets von Seiderabad, zum Gehorfam.

Im Besitz eines fürstlichen Bermögens, eines Jahreseinkommens von 40000 Bfund Sterling, fehrte Clive im Jahre 1760 nach England gurud. Bier erlangte er mit der Erhebung jum Lord einen Sit im Oberhaufe, ohne jedoch eine hervorragende Rolle zu spielen. Aber sein Beispiel trieb Sunderte nach Indien, wo Ruhnheit und Blud in wenigen Sahren Macht und Reichtum gewinnen konnten, und erfüllte die Niederlassungen der Kompanie mit Menschen, welche nicht kamen, um zu arbeiten, sondern um muhelos und unbedenklich die Schätze des Landes an sich zu reißen. Die nachteiligen Folgen zeigten sich sehr bald, nicht eben in Niederlagen, aber in

Südindien.

großen Mängeln der Verwaltung. Im Felde behauptete vielmehr England gegenüber den Franzosen nach anfänglichem Schwanken ein entschiedenes Übergewicht. Im April 1758 war der französische Besehlshaber Lally Tolendal, ein geborener Irländer, der England glühend haßte, mit bedeutenden Verstärkungen in Pondichery erschienen, schon am 1. Juni bezwang er das Fort St. David süblich von Madras, das stärkste des süblichen Indien, aber die Belagerung von Madras mußte er aufsgeben (Februar 1759), er wurde mehr und mehr in die Enge getrieben und nach der entscheidenden Niederlage bei Wandawasch am 22. Dezember 1760 von Oberst Coote in Pondichery belagert. Am 16. Januar 1761 siel der Plaß. Obwohl der Friede von Paris (f. S. 507) ihn den Franzosen wieder zurückgab, so war doch ihr politischer Einfluß in Südindien vernichtet, die einheimischen Fürsten traten in ein Abhängigkeitsserhältnis zur Englischen Kompanie.

Festere Bes grundung der englischen Wacht in Bengalen. Doch der Schwerpunkt ihrer Macht lag schon in Bengalen. Hier plünderten zwar ihre schlecht bezahlten Beamten das reiche Land spstematisch durch Expressungen, Handelsmonopole u. s. s., aber die Streitigkeiten, in die sich Mir Dschaffier mit seinem Bruder Mir Rossim über die Thronsolge verwickelte, kamen der Ausbreitung der englischen Macht zu gute. Denn Mir Dschaffier trat gegen eine Pension seine Herscherrechte an die Kompanie ab. Mir Kossim wurde bei Bukar in der Nähe von Patna völlig gesichlagen (September 1761) und ein jüngerer Sohn Mir Dschaffiers als Subahdar eingesetzt.

Trop diefer Erfolge gingen die Einfünfte der Rompanie zurud, mahrend sich ihre Beamten bereicherten, und die Unordnung in der Berwaltung wuchs. Da entschloß sich Clive, in anerkennenswerter Uneigennütigkeit, abermals nach Indien zu geben (Mai 1765). Er verbot dort den Beamten kurzweg den Handel auf eigne Faust, entschädigte sie aber durch die Erträge des Salzmonopols und unterdruckte mit umfichtiger Entschlossenheit eine Berschwörung von 200 Offizieren, Die fich bagegen erhob. Bugleich gab er der englischen Berrschaft im Gangeslande festere Grundlagen. Der Nabob von Audh schloß ein Bundnis mit der Rompanie und trat ihr Allahabad und Korah ab; vor allem aber überließ der Großmogul ihr gegen das Bersprechen ihres Schutes bie Bermaltung aller feiner Gintunfte in Bengalen, Behar und Driffa, d. h. die thatfächliche Regierung; die Subahdare wurden durch eine Rente abgefunden. Ruhmgekrönt kehrte Clive im Januar 1767 nach England zurud. Die Anklage, welche seine Gegner 1773 erhoben, wies das Parlament, wo er sich kraftvoll ver= teidigte, als unbegründet ab, aber schon am 22. November 1774 erlag er den Folgen seiner unaufhörlichen Anstrengungen. Noch hatte er es erlebt, daß die englische Krone die Selbständigkeit der Rompanie erheblich einschränkte, die ja längst aufgehort hatte, lediglich Handelsinteressen zu verfolgen. Nach dem "Regulationsgeset," vom Februar 1773 bestätigte fortan die Regierung die Gouverneure und die Berwaltungsrate, sette ein konigliches Obergericht in Ralfutta ein und beschränfte die Sahresdividende der Aftionare auf 6-8 Prozent. Der Statthalter von Bengalen follte zugleich Generalgouverneur von gang Englisch-Oftindien fein.

Beider Mli und Barren Saftings.

Heider Alis Stellung. Der Zusammenbruch des Mogulreiches lockte nicht bloß fremde, sondern auch einsheimische Eroberer. Um 1767 bemächtigte sich im Reiche Meissor (Mysore), das dem Namen nach erst den Herrschern von Heiderabad, später den Moguls unterthänig gewesen war, der thatkräftige Heider Ali der Herrschaft und wurde bald der gefährlichste Feind englischer Macht. Im September 1767 war er bei Trinomali geschlagen worden, aber im Jahre 1768 brach er im Karnatif ein, im nächsten Jahre bedrohte er Madras; zugleich unterstützte er die Maharatten von Punah und Sattara in ihrem



468. Warren Haftings, Generalgonverneur von Bengalen. Nach der Zeichnung von Th. Lawrence gestochen von W. Say.

Widerstande gegen die Engländer, von denen eine Abteilung sich sogar gefangen geben mußte. Die erste Hilse dorthin sandte ihnen der Generalgouverneur Warren Hastings aus Bengalen, der erste, der diese Würde bekleidete. Er war 1732 geboren, wie Clive schon mit achtzehn Jahren als Beamter der Kompanie nach Indien gekommen, und seitdem rasch emporgestiegen, ein Mann, arglistig und habgierig wie ein Orientale, aber auch von großer Klugheit und Energie. Ihm verdankte die englische Herrschaft im Gangesthale ihre weitere Ausbildung. Er nötigte nicht nur den Nabob von Benares zur Tributzahlung nach Kalkutta, sondern er ordnete auch das Besteuerungswesen,

indem er die Grundsteuer in fünfjährigen Perioden verpachtete, und verbesserte die verwahrloste Rechtspflege. Dabei sah er sich von seinen Gegnern im Rate von Bengalen, an ihrer Spihe Philipp Francis (s. S. 736), beständig angegriffen, ja einmal wurde er sogar von der Kompanie entlassen, doch wußte er sich zu behaupten, und die schwierigen Umstände erforderten bald einen ganzen Mann.

Mißerfolge ber Engländer in Sübindien.

Der Krieg mit Frankreich brach abermals aus (1778), die Engländer nahmen zwar Pondicherh (1779), die Franzosen aber traten mit Heider Ali und den Maharatten in Verbindung, und jener rief alle indischen Fürsten zum gemeinsamen Kampfe gegen die Engländer auf. Mit 100000 Mann rückte er gegen Madras ins Feld



464. Seider Ali, Sultan von Meissor. Nach der Zeichnung von J. Pear gestochen von Le Beau.

und ersocht am 10. September 1780 über die Engländer unter Baillie einen vollsommenen Sieg. Nur die Schnelligkeit, mit der Warren Haftings Truppen unter Ehre Coote nach dem bedrohten Plate warf, sicherte die Hauptstadt des englischen Südindien; auch die Maharatten ließen sich für die Engländer gewinnen, und am 1. Juli 1781 siegten diese bei Porto novo über Heider Ali und dessen Trohdem blieb ihre Lage im Karnatik höchst unsicher, ja im Februar 1782 wurde ein englischer Heerhausen bei Tandschore von Tippu Sahib und den Franzosen zur Ergebung gezwungen, und die Ankunst des französischen Admirals Suffren sicherte der Lilienslagge der Bourbonen die Überlegenheit auch zur See, er siegte über ein englisches Geschwader unweit Cuddalore, südlich von Pondicherh (20. Juni 1783). Besser gingen die Dinge

für die Englander wenigftens anfangs an der Beftkufte. Bon Bomban aus borgehend, wies Macleod in fester Stellung den Angriff Tippu Sabibs bei Baniani ab. Der Tod Beider Alis aber, der am 9. Dezember 1782 mindeftens 80 Jahre alt ftarb, erhob seinen Sohn Tippu Sahib auf den Thron von Meiffor, und bald erwies sich dieser als ein ebenso gefährlicher Gegner wie der Bater. General Matthews, der von der Ruste aus wieder ins Innere brang, eroberte zwar das wichtige Bednar, bier aber umschloß ihn Tippu Sahib mit 100 000 Mann und nötigte ihn zur Ergebung



465. Cippu Sahib, Sultan von Meiffor. Nach ber Zeichnung von Mauraiffe lithographiert von C. Molte.

(April 1783), dann nahm er auch noch die Ruftenftadt Mangalore. Für die Englander war es somit ein Glud, daß im Juni 1783 die Nachricht vom Frieden von Berfailles eintraf, der den Frangofen Pondichern wieder gurudgab; denn er nötigte die frangofischen Offiziere, die Unterstützung Tippu Sahibs aufzugeben und veranlaßte biefen, am 11. März 1784 in den Frieden von Mangalore zu willigen. Er stellte den Besitsstand vor dem Rriege in Sudindien wieder ber, das beste, mas die Engländer hier erwarten konnten. Aber ihre Berrichaft in Indien war doch gesichert. Eine Gefellichaft von Raufleuten gebot über Gebiete, deren Umfang bereits damals den des Mutterlandes weit übertraf.

Aber sie vertrat damit auch so außerordentlich große Interessen der gesamten Nation Die Indiabia und ihre Berwaltung war, namentlich in Bengalen, zugleich so räuberisch, daß ihr der Staat die bisherige Unabhängigkeit nicht langer laffen konnte. Die Frage, wie feine

Rechte ihr gegenüber mahrzunehmen seien, beschäftigte England schon seit 1782 aufs angelegentlichfte. Dort hatte der unglückliche Friede von Berfailles das Ministerium Shelburnes, bem Bitt als Schattangler angehörte, ju Falle gebracht. Aber bas neue "Roalitionsministerium" (Portland) bestand aus Männern der verschiedenartigsten Richtungen: neben Lord North faß fein früherer Gegner James Fox, und nur in bem Beftreben stimmten sie überein, England und womöglich auch das reiche Indien der Ausbeutung einer ehrgeizigen, felbstfüchtigen whigiftischen Roterie zu unterwerfen. Deshalb brachte Fox, nachdem schon 1784 eine doppelte "Prüfungskommission" für die indische Berwaltung eingesetzt worden, im November 1783 einen Gesetzentwurf ein, nach welchem Indien durch sieben von der Regierung ernannte Kommissare verwaltet werden und den neun Direktoren nur die Beforgung des Handels verbleiben follte. Das Unterhaus nahm die Bill an, das Oberhaus jedoch verwarf fie, und zwar infolge einer ganz persönlichen Ginmischung König Georgs III., der die felbstfüchtigen Absichten der Antragsteller durchschaute. Um sie zu kreuzen, ließ er den Lords erklären, er werde jeden als personlichen Feind betrachten, der für die Indiabill ftimme; ja als das Ministerium, das er damit preisgab, abzudanken zögerte, gab er ihm die Entlaffung (12. Dezember 1783) und beauftragte Pitt mit der Neubildung des Kabinetts, der nun sofort einen völligen Personenwechsel in den höheren Stellen vornahm. Als das Parlament am 12. Januar 1784 wieder zusammentrat, erteilte das Unterhaus dem neuen Ministerium ein Migtrauensvotum und ersuchte den König, es zu entlassen; die öffentliche Meinung aber sprach sich allmählich so entschieden gegen For aus, daß der König am 25. März die Auflösung des Parlaments verfügen konnte. In dem neugewählten, ihm gunftig gestimmten Unterhause sette nun Bitt im August 1784 eine neue Indiabill durch, denn eine Regelung diefer Verhältnisse war allerdings nötig. Nach diesem Gesetz wurde ein "Kontrollhof" (Board of Control) aus zwei Ministern und vier andern Mitgliedern des Council gebildet. Derfelbe verfügte oder genehmigte die Unstellung aller höheren Beamten, Richter und Offiziere der Rompanie und führte die Aufsicht über die drei Präsidentschaften Ralkutta, Madras und Bomban. Seinen Bertehr mit der Rompanie vermittelte ein Ausschuß von neun Direktoren. Gin Nachspiel hatte die Angelegenheit noch in dem großen Prozeß gegen die Verwaltung von Warren Saftings, der feche Jahre lang (1789-95) England in Spannung hielt, aber trot des Nachdrucks, mit dem Burke die Unklage vertrat, mit der Freisprechung des Generalgouverneurs endete.

Mit der Besitzergreifung ostindischer Landschaften gewann England auch auf der südlichen Halbkugel die herrschende Stellung, die ihm auf den nördlichen Meeren niemand mehr streitig machte; das stolze "Rule, Britannia, rule the waves" (Herrsche, Britannien, über die Flut) begann zur Wahrheit zu werden. Als das wirtschaftlich stärkste und das politisch reisste Volk der Welt traten die Engländer in eine Zeit welterschütternder Umwälzungen und Kämpfe ein und bestanden sie siegreich, ohne Gefährdung ihrer staatlichen Zustände, während auf dem Festlande die ganze alte Ordnung der Dinge zusammenbrach.

Ende des fiebenten Bandes.



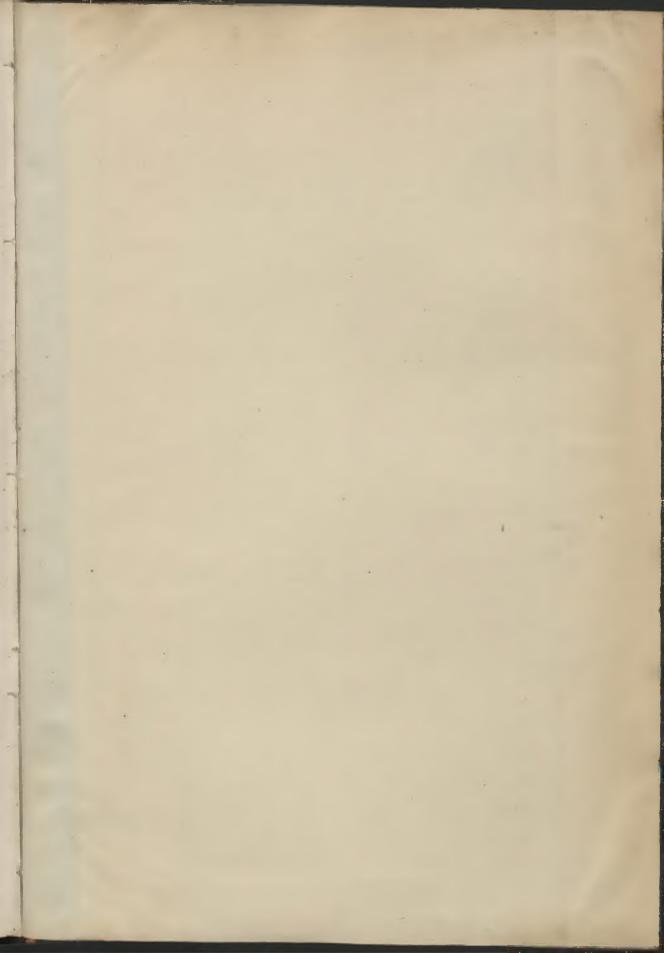

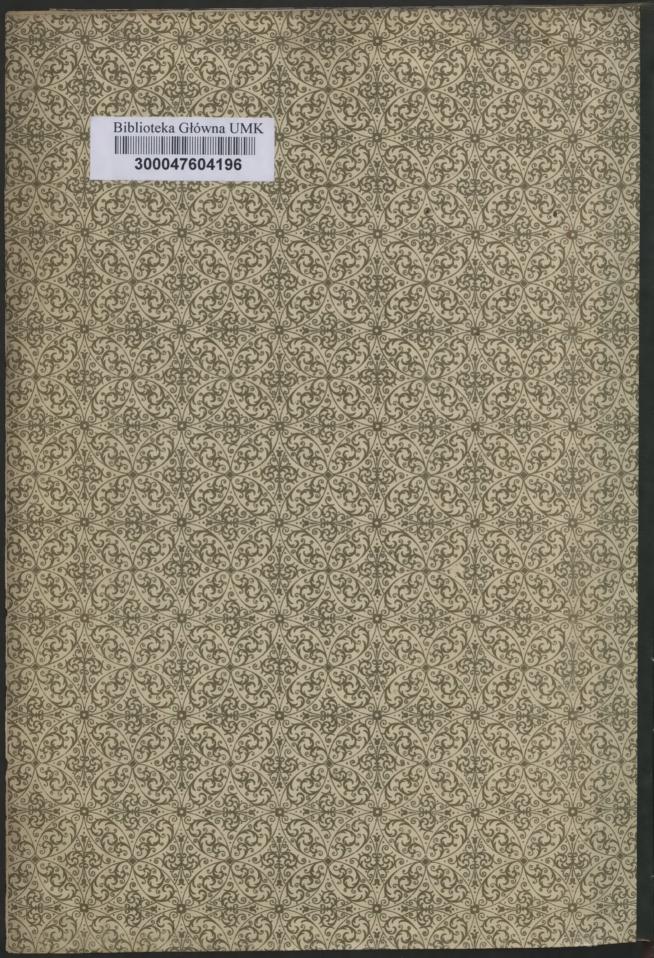



